

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

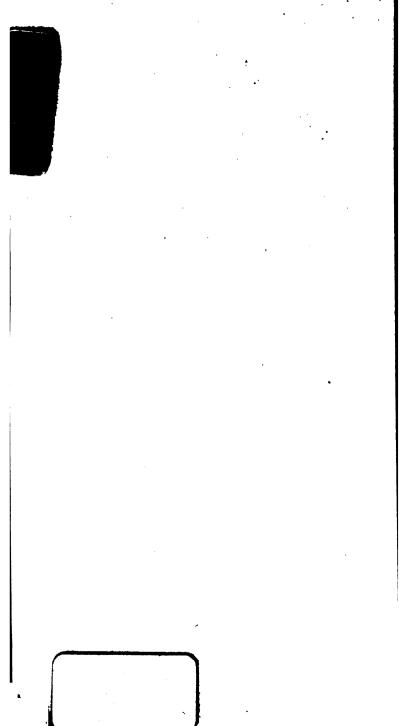

Their T





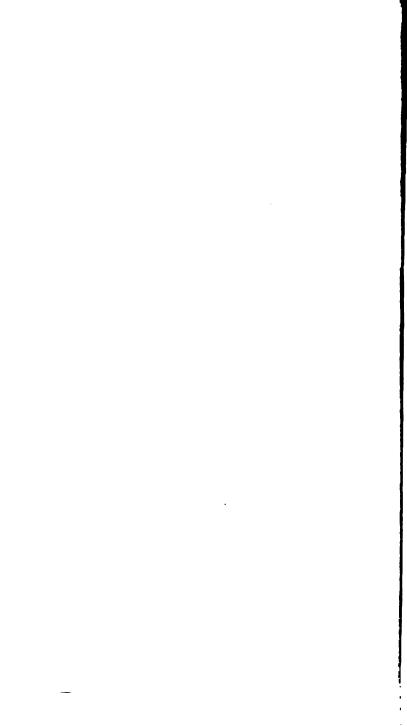

NEW YORK
FURLED
LIBEARY

# Die Erdfunde

n o a

A fire n,

n a v

Carl Ritter.

Band V.

Drittes Buch. Beft. Asien.

Uebergang von Oft. nach Weft Afien.

Berlin, 1837. Bebruckt und verlegt bei G. Reimet.

# Die Erdfunde

im Werhaltniß zur Natur und zur Geschichte bes Menschen,

ober

## allgemeine vergleichende Geographie,

4 1.6

sichere Grundlage bes Studiums und Unterrichts in physicalischen und historischen Wissenschaften

von

### Carl Ritter,

Dr. und Prof. p. Ord. an ber Universität und allgem. Ariegeschuse in Berlin und Mitgiel, der Abnigl. Academia ber Wissenschaften et.



Siebenter Theil.

Drittes Buch. Bek-Afien

Sweite ftart vermehrte und umgearbeitete Ausgabe.

Berlin, 1837. Gebruckt unb verlegt bei G. Reimer. The first of the f

### Inhaltsverzeichniß und Blattweiser.

# Drittes Buch. Bend V.

### Erfte Abtheilung.

- Erfer Abschnitt. Die Uebergange in ben Raturformen von Oft- ju Beft-Affen.
- §. 1. Erstes Rapitel. Das Stromspftem des Indus. S. 5. . Ginleitung. S. 5—12.
  - Erläuterung 1. Oberer Industauf. Bufde gu frühern Rachs richten, nach MI. Burnes Ertunbigungen. E. 12-26.
  - Erlauterung 2. Mittler ganf bes Indies (Ginb). E. 26-31. Erlauterung 3. Das Penbschab (Penjab im Reupersischen, bas Fanf-Stromland); im Sandfrit Panchanada, beibes bei Griechen Pentapotamia. Sapta Heando (Septenae regiones Indiae) im Bend. E. 31.
    - 1. Ramen ber ganf gluffe. G. 31.
    - 2. Der Ssettebschlauf (Hesudrus) im Penbschab; die Daubputras.
      S. 35.
    - 8. Der Beas, Bebicha, ober Bipafa (Hyphasis), und bas Jallinber Duad. S. 46.
    - 4. Der Lauf bes Ravi, Iraoto, Airavati (Hyarotis, Hydraotes); ber Labore - Strom. Die Capitalen Labore, Umritsir. G. 47.
    - 5. Der Chinab (Chanbrabagha im Sanstrit, b. i. Mondesgabe, Acesines). Der Multan Diffrict. S. 60.
    - 6. Der Behnt, Bebufta (Bitafta im Sanstrit, b. i. pfeilgeschwind, Hydaspes), ober Iilum (Oscheilum). Der Kaschmir. Strom, bas Kaschmir. Sebirge und Ahal. S. 70.

- J. Oberer Lauf, bas Alpenland Rafdmir; jangfter Bortide ber Beobachtung. S. 70.
  - a. Rach B. Jaquemonts Berichten im 3. 1831. G. 71.
  - b. Rach Karl Freiherr v. hugels Berichten im 3. 188
    - 1) Das Gebirge gwifchen Sfettebich und bem obern Chine
    - 2) Das Gebirge gwifchen Chinab unb Inbus.
    - .3) Der Anbet Panjahl, ober die innere hauptleite bes 4 malana Softems.
      - 4) Das Kafdmirthal. E. 88.
  - II. Unterer Lauf bee Bilum (Hydaspes) im Penbichabgebie G. 93-98.
    - Anmertung. Die bubbhiftifchen Dagope von Manthy und Belur; Ausgrabung, Antiquitäten, Mangenreichthu Etymologie ber Ramen; Bestimmung und Erbauung t fer Dentmate (Appes, vom Sanstrit Wort Stupa). S.!
- Erlauterung 4. Das Penbichab. Fortfetung. G. 116.
  - I. Probucte, Inbuftrie, Danbel. G. 115.
  - II. Das Maha Rajathum Runjit Singhs im Penbschabz Berw tung. S. 121.
  - III. Die Seiths im Penbicab. G. 129.
  - IV. Religionssecte ber Geithe, Entstehung ihrer Confdberati G. 183-140.
    - Anmertung. Aurger hiftorischer Abeif ber Guiftehun geschichte von Aunjit Singhs Reiche, bem Maha Rajath bes Penbichab, und von besson neuestem ftatiftich-politife Bustande, nach officiellen Quellen. S. 149—147.
- j. 2. Erläuterung 5. Mittler Industauf, Fortsehung; von W tun " Aote bis Hybrabab ober von dem Pendschab dis zum Di des Indus. Mittun " Aote, Subzul " Aote, Schlarpur, Butt Ahyrpur, Larthanu, Sehwun; die Lutti-Berge. G. 147—11
- \$. 3. Erlauterung 6. Unterer Lauf, Inbus Delta. G. 165-1
  - 1. Die Indusarme und ihre Munbungen. G. 166.
  - 2. Ramen bes Inbus. S. 170.
  - 3. Bobenbeschaffenheit bes Indus-Deltas, Clima, Producte, Co fahrt. S. 178.
  - 4. Bevolferung, Drtfchaften, hirtenftamme, Angefiebelte. Ge talen : Ophrabab, Natta. S. 178.
  - 5. Der Staat von Sinde, die herrschaft ber Kalpuri. Opne vom Belubschen Stamme. Die drei Umirs von Sinde: v hydrabab, Ahprpur und Mirpur. S. 184—189.

- Erlauterung 7. Racbild auf bas Indus. Spfiem und Bergleich mit dem Ganges. Spfiem; beffen Schiffahrterbffnung für Europder; politische Stellung bes Stromgebietes. S. 189 — 196.
- 6. 4. Zweites Rapitel. Das Gebirgsspflem des Hindu Khu und der Kabulstrom, Kaferistan; Die Varstuse Peschawer; die hohe Kabulterrasse. S. 196.

Beberficht. Der Sinbu Shu, Inbifder Rautafus. G. 196.

- Erlauterung 1. Kaferiftan, Raturbeschaffenheit, Ramen, Bewohs ner, die Safern, die Siaposcheng Gusafgeet.
  - 1. Raturbefchaffenbeil. G. 202.
    - Anmertung 1. Rame; Raferiftan, Robeffan, Gurthenb. S. 205.
    - Anmerfung Q. Rame, Siapufch, Siaputh 1 Limure Alspengug im Jahre 1398 (nicht 1408). S. 206.
  - 2. Bewohner. Aboriginer; bie Rafern und Giapufch. G. 208.9
  - 3. Eingewandernes bie Eufofgpes, ober oftlichen Afghanen; Robils las, Patan. S. 213.
    - Anmertung. Jungker Befuch in Istarbo, von Charaph All und Mr Bigne (1835). S. 215.
- Erläuterung 2. Die Borfinse von Peschamen; der Uebergang vom warmen zum falten Clima (vom Germasse zum Serbste). Jellallabab; die Garten am Surtharub; die Dentmale; das Aufkeigen zur Kabul-Aerrasse. G. 219—233.
- Selanterung 8. Die Doch Arreffe von Kabuliftang bie Stadt Rabul (Kasobas bei Ptol.). S. 233,—244.
  - Erlauterung 4. Der hindu Ausch (b. f. hindu Abbter), Robeftan am abern Kabulstrom; die Gebirgspaffagen und ber Pak von Kabul über Baminan nach Batth. S. 244.
    - 1. Die Gebirgegaue bes obern Robestan, n. Sultan Baber. G. 244
    - \$ DR feben Gebirgs . Poffe nach Gultan Baber. C. 251.
    - 3. Der hindu Rusch , die Gebirgspassage von Kabut über Bes wipan nach Khulum, nach Al. Burnes. S. 254.
      - a) Affgemeine Uebersicht.
      - b) 21. Burnes Route über hinbu Aufch (1832). G. 261. Anmertung 1. Bamipan (Alexandria ad Caucasum), feine Soloffe. G. 271 — 286.
        - Anmertung 2. Die Gruppen ber Aope's (Stupa's) ober großen, antiken Maurethurme mit bubbhfifffden Reliquien und Mungichaben, von Pefchawer, Jekallabab, Kabul unb Beghram, zu beiben Seiten ber großen Königsstraße bis Bamipan. S. 286 303,

- Erlauterung 5. Die Lanbichaft Kabul im XVI. Jahrhundert, v fhrem Eroberer (im Jahre 1504 n. Chr. Geb.) und Beherrschiem Sultan Baber, beschrieben. G. 303 — 313.
- Erlauterung 6. Politifcher Buftanb bes heutigen Rabul. 6. 3 bis 320.
- 5. 5. Drittes Rettel. Das Turkestanische Hochland, ol Oft, Turkestan, als Uebergangsform von Oft, zu Weiten. S. 320.

neberficht. &. 320-343.

- Erläuterung 1. Rhotan, Khotian, Khoten ober Juthlan (Yuthi ober Hatian); Auftana im Sansfr., Kiusatanna ber Chines Das alte Konigreich und bie heutige Proving mit der Hauptste Itiff. S. 843—389.
  - 1. Neberfict.
  - 2. Rhotan nach bem Dithan numa bes turtifchen Geograpf
  - 6. 349. 3. Rhotan nach bem Si pu wen kian lu (im 3. 1777). S. 350.
  - 4. Allff (Relchi bei Bathen), b. i. Khotan in ber Gegenwa nach ben jungften Ausfagen bort einheimischer Metkapliger e ihrer Durchfahrt in Bomban (1835). S. 352.
  - 5. Shotan ober Juthian in alterer Beit, im 3. 400 n. Chr. Ge gur Beit von ga Dians Befuch bafetbft. 6. 354.
  - Shotan, Juthian, ober Putian, Auftana (Erdbruft) im Sank Kiusatanna der Chinesen. Rach den altesten Sagen der ei heimischen Chroniten, die in den chinesischen Annalen der Than Opphastie (reg. von 618—907 n. Chr. Seb.) ausbewahrt st. S. 858—374.
  - 7. Abotan seit bem X. Jahrhundert in dinefischer Abhangigti S. 374—380.

Anmertung. Der Ius (Pu) Stein, b. i. In-chi ber E nesen, Kasch ber Aurt, Pescheb ber Perser, ober Iach ber Alten; sein Fundort in Khotan, sein Verbrauch u Handel. S. 380-389.

- Erläuterung 2. Yartanb ber Einheimischen; Yartenb, Jerk Partiang; Hardan bei B. Goes; Kartan bei M. Polo; Toth thiang ber Chinefen, als Capitale, altes Königreich und genwärtige Provinz. E. 389—409.
  - 1. Rarian nach M. Polo (1280). ©. 390.
  - 2. hiarman nach B. Goes (1603). C. 891.
  - 3. Parkand nach Min Isset unahs Steisebericht im Sahre 181 S. 392.

- 4. Partand nach ben Musfagen ber Mettapliger in Beinbay (1835). G. 396.
- 5. Yartend nach bem Dichihannuma (b. h. ber Weltschau) bes Turtischen Geographen Habschi Khalfa (geschrieben um bas Sahr 1640 n. Chr. G.). S. 399.
- 6. Be off thiang, b. i. Vertiang ober Yartiang (sprich Jartanb), nach ber Chinesischen Geographie bes Sipu wentian lo. Ebit. Peting 1778. S. 401.
- 7. Diftorifche Berhaltmiffe Parkands in ber alteften Beit; gegens martiger friedlicher Buftand ale chinefifche Proving. S. 405.
- Erlänterung 3. Rafchghar ober hafchar (Rafch, Chaje), hafcha ha eul ober Rhefchibo dth ber Chinefen ; Sule (Choule) ober Rhiuscha ber atteften Beit. S. 409 — 430.
  - 1. Kafchghar nach M. Polo (1280). 6. 409.
  - 2. Rafchabar (Cashtar) nach arabifchen Autoren. G. 410.
  - 3. Raschaftar nach bem Oschilannuma (b. h. Weltschau) bes tape Kischen Geographen Sabschi Khalfa, um bas 3. 1640 n. Chr. Geb. S. 411.
  - 4. Rafchghar nach Mir Iffet ullab. 6. 412.
  - 5. Rajdighar nach ben Berichten ber turteftanifchen Mettapilger in Bombay (1835). S. 413.
  - 6. Rafchghar, ober Rafchtar Dafchar, ober Dafcha ha eul, auch Rhe fchi bo bib, nach dinefischen Berichten bes Sipuwen tian lo. Ch. Peting 1778. S. 416.
  - 7. Raschahar, b. i. Gule (Choute ober Chou), nach ben alteften Berichten, seinen frahern historischen Berhaltniffen, nach chinefischen Quellen. S. 419 430.
- Exlauterung 4. Die Stadte und Ortschaften zwischen bem Rords ufer des Lalimu und dem Südgehänge des Thian Schan Scha ftems: Aurfan, Karaschar, Kurli, Butur, Kutsche, Alfu, Uschk und ihre Gebiete. S. 430.
  - 1) Aurfen. S. 432.
  - 2) Kharaschar, Halachala ber Chinesen und Oschulbus (Yulbus)3
    Sialis, Caliac, Calacia, Aalacha. Durchreise von B. Aubrusquis (1254), M. Polo (1280), von Schaf Aoks Embassabe (1419) und von P. Goes (1604). S. 436.
  - 3) Rurli. G. 444.
  - 4) Butur. G. 444.
  - 5) Rutiche (Rhubiche ober Aveilgdluc; einft Ilolo, bie Refibeng ber Rouei athfu. G. 445.
  - 6) Xtfu. G. 449.
  - 7) ufd, ufdi ober ufdi Aurfan. G. 451.

- Erlauferung 5. Allgemeine Berhaltniffe Dft-Autbeffand nach bem chinesischen Berichte bes Sinu wen kian lo (1778). Ueber bas Schneegebirge, Clima, Boben, Producte an Pslanzen, Ahftren; Bewohner in Sitten und Gebrauchen. Busah nach bem neuesten Berichte ber Metta-Pilger zu Bombay (1835). S. 452.
  - 1. Der Sine Schan, b. i. bas Schneegebirge (ber Ahlan Schan). G. 452.
  - 2. Clima. S. 453.
  - 3. Boben. S. 454.
  - 4. Probucte. S. 455.
  - 5. Bewohner, Sitten und Gebrauche, nach ber dinefischen Anficht bes Sinu wen tian lo. S. 461.
  - 6. Ueber ben hanbel in Oft-Aurteftan nebst Buschen zu bem Bosrigen, nach bem jangften Berichte ber Metkapitger in Bombay (1735). S. 466.
  - 7. Sanbelsverhaltniffe und politischer Buftanb nach ben Ausfagen turkestanischer Reisenben in Bothara, eingesammelt von Al. Burnes baselbft im Sahre 1833. S. 470.
  - 8. hindoftanifche Route aus Yartand gegen ben Guben aber Labath. G. 473.
  - Die Querstraßen über ben Belur Tagh aus Ost «Aurkestan ges gen ben Westen nach Bothara. S. 476.
    - 1) Die Rord-Querftrage; die Spr-Strafe; die Ferghana-Route. S. 476.
      - a) Mic Isset Ullahs Routier in 40 Tagemärschen von Kaschghar nach Koland (1812). S. 478.
      - b) Marschroute eines russischen handelsmannes von Koland nach Kaschghar, in 30 Tagemarschen (1832). S. 486.
    - 2) Die Gab-Querfirage aber ben Belur Lagh; die Drus-Strafe, bie Babathichan-Raute; ber Pamer-Paf. S. 487.
      - a) hiuan Thiangs Route (650 n. Chr. G.). G. 493.
      - b) M. Polo's Raute (1280 n. Chr. G.). E. 500
      - e) Pater Ben Goës Route von Babathschan nach Yaktanb (1603). S. 503.
- Erläuterung 6. Rebellionen ber Khobjas gegen die hinefischen Usurpationen in Oft-Aurkestan, zumal in Yartand, Kaschahar und Uschi, seit Mitte des XVIII. Jahrhunderts. Politische Grenzverhältnisse gegen Badathscham und Kotand. S. 506.
- 5. 6. Biertes Kapitel. Welthistorischer Einfluß des chinesis schen Reiches auf Centrals und Wests Asien, bis zu dem Uferlande des Aral und Caspischen Meeres, von altester Beit bis in die Gegenwart, in politischer und commercieller

Sinficht, wie auf Bolferentwickjung und Bolfercultur überbaupt. G. 531 - 583.

Teberfict. 6. 531-545.

- Erlanterung 1. Einfluß bes chinessischen Reiches auf West-Affen unter ber Opnastie ber Dan (163 vor bis 196 u. Sie. Geb.). Aschangkians Entbedung von Ferghans, Sogbions, Bactrien und der Danbelsstraße nach Indien, um das I 122 p Chr. Geb., Phantschaol's Entbedung des Caspischen Sees 66 por Chr. Geb., Lenntnis von Aa Asin und Asi, oder dem römischen Reiche und dem Parther-Reiche. Dandelsverbindung zwischen dem Often und Westen der alten Welt über Indien und auf hirectem Wege, zu Beiten Kaiser Marc. Antoninus, 166 n. Chr. G. S. 545.
- Erlauterung 2. Einfluß bes chinefilden Reiches auf West-Affen, mater ben Opnastien ber Wei, ber Gui, ber Thangs bie brei In, Raturabtheilungen; Peifiu's brei Bucher über bie Fremben, beffen erfte Landtarte von Sipu, und die brei Dandelsstraßen gegen ben Wetten (im I. 607 n. Chr. G.). G. 559.
- Erlauterung 8. Das Westland gur Beit ber Abang Dynastie (619—901 n. Chr. Geb.) bis in die Periode ber Araber-Crobes rungen, und der Mohammedanistrung von Aransopiana, Balth und Rabulestan. S. 565

Diftorifche Erfauterungen gu ben weftlichen Ronigreichen. G. 570.

- 5. 7. Fünftes Kapitel. Ethnographische Berhältnisse Mittele Asiens nach dem Fortschreiten seiner Wolfergruppen gegen den Westen: die Hiongnu, die Uigur und Hoeihe, Hoeihou, Thutiu, Usbeken. Die Yueti (Getae), Sai (Sacae), die Usun, die indosgermanische Wolfergruppe der blaudugigen Blonden. Die Totharen, die Tadjik, die Seren. S. 583.
  - Erlauterung 1. Die Gruppe ber Dft : Turt.

1. Die Diongin, ein Aurffamm ber alteften Beit, als Derricher in Oft Aurteftan. G. 585.

- Die Migur, Dui, hoeihe, hoeihou, Kiulgu, Kulgu, Raofce, Weion eul; ihre Berbreitung, Schrift, Gultur. Die Usbeiten, Gus ber Araber bes XVI. Jahrh. & 587.
- Erlauterung 21. Die indo-germanische Bollergruppe Dft-Eutheftans. Die verbrangten Boller aus Gentral-Affen. Die Ufun, ober bie Gruppe ber blaudugigen Blonden. G. 604.

1) Die Uftun ober Ufun. G. 612,

Anmerkung. Die Geschichte ber Usun von Raifer Wutt und Afchangkian, 122 vor Chr. G. bis in bas erfte Jahrgehend nach Chr. Geb. Aus bem chinefischen Original

# Die Erdfunde

n o d

Alften,

n a d

Carl Ritter.

28 and V

Drittes Buch. Beft Afien.

Uebergang von Dft. nach Weft Afien.

Berlin, 1837. Gebrudt und verlegt bei G. Reimet.

# Die Erdfunde

im Werhaltniß zur Natur und zur Geschichte Des Menschen,

ober

## allgemeine vergleichende Geographie,

a Lis

sichere Grundlage bes Studiums und Unterrichts in physicalischen und historischen Wissenschaften

bon

### Carl Ritter,

Dr. und Prof. p. Ord. an ber Universität und allgem. Ariegeschuse in Berlin und Mitgiet ter Konigl. Teabemie ber Wiffenschaften ze.



Siebenter Theil.

Drittes Buch. Beft zu sien.

Breite fart vermehrte und umgearbeitete Ausgabe.

Berlin, 1837. Sebruckt und verlege bei G. Reimer. 

### Inhaltsverzeichniß und Blattweiser.

2.

# Drittes Buch. Bend V.

### Erfte Abtheilung.

- Erfer Abschnitt. Die Uebergange in ben Raturformen von Dit ju Beft : Afien.
  - . 1. Erstes Kapitel. Das Stromspftem des Indus. S. 5. Einleitung. S. 5—12.
  - Erlauterung 1. Oberer Industauf. Bufde gu frubern Rachs richten, nach M. Burnes Ertunbigungen. S. 12-26.
  - Erlauterung 2. Mittler Lauf bes Indes (Ginb). G. 26-31.
  - Erlauterung 3. Das Penbichab (Penjab im Reuperfischen, bas Fünf-Stromlanb); im Sanstrit Panchanaba, beibes bei Griechen Pentapotamia. Sapta Heando (Septenae regiones Indiae) im Bend. S. 31.
    - 1. Ramen ber gunf gluffe. G. 31.
    - 2. Der Sfettebschlauf (Hesudrus) im Penbschab; bie Daubputras. S. 35.
    - 3. Der Beas, Bebicha, ober Bipafa (Hyphasia), und bas Sallinber Duab. S. 46.
    - 4. Der Lauf bes Rhvi, Braoto, Airavati (Hyarotis, Hydraotes); ber Labore Strom. Die Capitalen Labore, Umritfir. S. 47.
    - 5. Der Chinab (Chanbrabagha im Sanstrit, b. i. Monbesgabe, Acesines). Der Multan Diftrict. G. 60.
    - 6. Der Behut, Bebufta (Bitafta im Sanstrit, b. i. pfeligeschwind, Hydaspes), ober Iilum (Oscielum). Der Kaschmirs Strom, das Kaschmirs Sebirge und Shal. S. 70.

- I. Dberer tauf, bas Atpenland Rafcmir; jangfter Bortideit ber Beobachtung. S. 70.
  - a. Rad B. Saquemonts Berichten im 3. 1831. G. 71.
  - b. Rad Karl Freiherr v. Sugeis Berichten im 3. 1836 C. 81 - 93.
    - 1) Das Gebirge zwischen Stettebich und bem obern Shinat 2) Das Gebirge zwischen Chinab und Indus.
  - 3) Der Tubet Panjahl, ober die innere hauptlette bes himalava Softund.
    - 4) Das Kaschmirthal. G. 88.
- II. Unterer Lauf bee Blum (Hydaspes) im Penbichabgebiet.

  6. 93-98.

Anmertung. Die bubbhiftifchen Dagope von Manityal und Belur; Ausgrabung, Antiquitäten, Mangenreichthun Etymologie ber Ramm; Bestimmung und Erbauung bi

- fer Dentmale (Topes, vom Sanstrit Bort Stupa). S. 91 Erlauterung 4. Das Penbichab. Fortfegung. S. 115.
  - I. Producte, Inbuftrie, Dandel. G. 115.
    - II. Das Maha Rajathum Runjit Singhs im Penbichab; Berme tung. S. 121.
  - III. Die Seiths im Penbicab. G. 129.
  - IV. Religionssecte ber Seiths, Entftehung ihrer Confdberation S. 183-140.

An mer bung. Aurger historischer Abeis ber Entstehung: geschichte von Runfie Singhs Reiche, bem Maha Rajathu des Pendschab, und von bessen neuestem statistischepolitische Bustande, nach officiellen Quellen. S. 149—147.

- §. 2. Erläuterung 5. Mittler Industauf, Fortsehung; von Mitun-Rote bis Lybrabab ober von dem Pendschab bis zum Det des Indus. Mittun-Rote, Subzul-Rote, Schlarpur, Buttu Rhyrpur, tarthanu, Gehwung die Lutti-Berge. G. 147—16:
- \$. 3. Erläuterung 6. Unterer Lauf, Indus Delta. E. 165 18!

  1. Die Jubusarme und ihre Manbungen. S. 166.
  - 2. Ramen bes Inbus. G. 170.
  - 3. Bobenbefchaffenheit bee Inbus Deltas, Clima, Probucte, Soil fahrt. G. 173.
  - 4. Bevolterung, Ortfchaften, hirtenftamme, Angesiebelte. Sapitalen: Ophrabab, Aatta. S. 178.
  - 5. Der Staat von Sinbe, die Herrschaft der Kalpuris Dynafit vom Belubschen Stamme. Die drei Amirs von Sinde: vol Hydrabad, Ahrepur und Mirpur. S. 184—189.

- Selduterung 7. Rückbick auf bas Indus Evstem und Bergleich mit dem Canges Spitem; bessen Schiffahrterbssung für Europaer; politische Stellung bes Stromgebietes. S. 189—196.
- 1. 4. Zweites Kapitel. Das Gebirgsspftem des Hindu Khu und der Kabulftrom, Kaferistan; die Barstufe Peschawer; die hohe Kabulterrasse. S. 196.

Deberfict. Der Sindu Rhu, Inbifder Rautafus. G. 196.

Erlauterung 1. Raferiftan, Raturbeschaffenheit, Ramen, Bewohe mer, Die Rafern, Die Siapofchen; Guschgeth.

1. Returbeschaffenheit. G. 202.

- Anmer tung 1. Rame; Raferiffan, Robeftan, Surthenb. G. 205.
- Anmerkung 9. Rame, Siapufch, Siaputh: Aimure Mepengug im Jahre 1398 (nicht 1408). S. 206.
- Bewohner. Aboriginer: bie Rafern und Giapulch. S. 208.9
- 3. Eingewanderte; bie Gufofgpes, ober oftlichen Afghanen; Robillas, Patan. S. 213.
  - Anmertung. Jungfter Befuch in Istarbo, von Charaph All und Mr Bigne (1835). S. 215.
- Exlanterung 2. Die Norftuse von Peschawerz der Uebergang vom warmen zum kalten Clima (vom Germastr zum Serbstr). Iells allabad; die Sarten am Surtharub; die Denkmale; das Aufsteigen zur Labul-Aerrasse. C. 219—233.
- Estanterung 3. Die Hoch Arressse von Kabulistan; die Stadt Rabul (KaBobya dei Ptol.). S. 233.—244.
- Erlankerung 4. Der hindu Kufch (b. i. hindu Abbter), Robes fan am abern Rabulftrom; die Gebiegspaffagen und ber Pak von Rabul über Bamipan nach Balth. S. 244.
  - 1. Die Gebirgegaue bes obern Robeffan, n. Sultan Baber. G. 244
  - 2. Die fieben Gebirgs . Poffe nach Gultan Baber. G. 251.
  - 3. Der hindu-Rufch, die Gebirgspaffage von Kabut über Bas minan nach Khulum, nach Af. Burpes. S. 254.
    - a) Allgemeine Uebersicht.
    - b) 21. Burnes Route über hindu Aufch (1832). S. 261. Anmer fung 1. Bamipan (Alexandria ad Caucasum), feine Soblen und Coloffe. S. 271 — 286.
      - Anmertung 2. Die Gruppen ber Aope's (Stupa's) ober großen, antiten Mauerthurme mit bubbifififden Reliquien und Mungichaten, von Peschawer, Jenalabab, Kabul und Beghram, zu beiben Seiten ber großen Königestraße bis Bamipan. S. 286 303.

- Erlauterung 5. Die Lanbichaft Kabul im XVI. Jahrhundert, beihrem Eroberer (im Jahre 1504 n. Chr. Geb.) und Beherriche dem Sultan Baber, beschrieben. S. 303 313.
- Erlauterung 6. Politischer Buftanb bes heutigen Rabul. C. 3: bie 820.
- 5. 5. Drittes Rettel. Das Turkestanische hochland, od Oft-Turkestan, als Uebergangsform von Oft, zu We-Affen. S. 320.

neberficht. &. 320-343.

- Erläuterung 1. Ahotan, Ahotian, Khoten ober Juthian (Yuthiober Phitian); Ausstana im Sanster., Kiusatanna ber Chinese Das alte Konigreich und die heutige Proving mit der Hauptska Nitst. S. 843—389.
  - 1. Ueberfict.
  - 2. Sthotan nach bem Djihan numa ber turtischen Geograph S. 349.
  - 3. Schotan nach bem Sipu wen fian lu (im 3. 1777). E. 350.
  - 4. Ittfi (Belchi bei Bathen), b. i. Khotan in ber Gegenwanach ben jungften Aussagen bort einheimischer Mettapliger a ihrer Durchsahrt in Bombap (1835). S. 352.
  - 5. Shotan ober Juthian in alterer Beit, im 3. 400 n. Chr. Gel gur Beit von Fa Dians Befuch bafelbft. G. 854.
  - 6. Ahatan, Juthian, ober Putian, Auftana (Erbbruft) im Sanst Ausatanna ber Chinesen. Rach ben altesten Sagen ber ei beimischen Sproniken, bie in ben chinesischen Annalen ber Than Opnastie (reg. von 618—907 n. Spr. Geb.) ausbewahrt fin S. 858—374.
  - 7. Ahotan seit bem X. Jahrhundert in chinefischer Abhängigt.
    S. 374—380.
    - Anmertung. Der Jus (Du) Stein, b. i. Juschi ber Enefen, Kasch ber Aurt, Bescheb ber Perser, ober Jasz ber Alten; sein Funbort in Khotan, sein Berbrauch u Handel. S. 380—389.
- Erläuterung 2. Yartanb ber Einheimischen; Yartenb, Jerk Partiang; Piarchan bei B. Goës; Kartan bei M. Polo; Follythiang ber Chinesen, als Capitale, altes Khnigreich und senwärtige Provinz. S. 389—409.
  - 1. Kartan nach M. Polo (1280). S. 390.
  - 2. Diarman nach B. Goes (1603). G. 391.
  - 3. Parkand nach Mis Sffet Muche Reisebericht im Sahre 161 S. 392.

- 4. Parland nach ben Aussagen ber Melfaptiger in Boinbay (1885). S. 396.
- 5. Yartend nach bem Dichihannuma (b. h. ber Weltschau) bes Aurtischen Geographen Sabschi Khalfa (geschrieben um bas Jahr 1640 n. Chr. G.). S. 399.
- 6. De dit thiang, b. i. Hertiang ober Yartiang (fpric Yartanb), nach ber Chinefischen Geographie bes Sipu wen kian to. Ebit, Peting 1778. S. 401.
- 7. Diftorifche Berhaltniffe Yarkanbs in ber altesten Beit; gegens wartiger friedlicher Buftand als dinesische Proving. S. 405.
- Erlauterung 3. Rafchghar ober hafchar (Rafch, Chaje), Safcha ha eul ober Rhe fchi bo bith ber Chinefen; Sule (Choule) ober Rhiufcha ber atteften Beit. S. 409 430.
  - 1. Rafchabar nach M. Polo (1280). S. 409.
  - 2. Rafchghar (Cashtar) nach arabifcen Autoren. G. 410.
  - 8. Kafchghar nach bem Ofchiban numa (b. h. Weitschau) bes turkischen Geographen Habschi Khalfa, um bas 3. 1640 n. Chr. Geb. S. 411.
  - 4. Rafchabar nach Mir Iffet ullab. G. 412.
  - 5. Rajdighar nach ben Berichten ber turteftanifden Mettapliger in Bombay (1835). G. 413.
  - 6. Rafchghar, ober Rafchtar Dafchar, ober Dafcha ha eul, auch Rhe ichi bo bib, nach dinefifchen Berichten bes Sipuwen tian lo. Cb. Peting 1778. S. 416.
  - 7. Kafchahar, b. i. Sule (Choule ober Chou), nach ben ditieften Berichten, seinen frahern historischen Berhaltniffen, nach chines fifchen Quellen. S. 419-430.
- Erlanterung 4. Die Stabte und Ortschaften zwischen bem Rorbs sfer des Talimu und dem Subgehange des Thian Schan Schan ftems: Tursan, Karaschar, Kurli, Butur, Kutsche, Alfu, Uschi und ihre Gebiete. S. 430.
  - 1) Aurfan. S. 432.
  - 2) Kharaschar, Halaschale ber Chinesen und Oschulbus (Aubus); Siatis, Caliac, Calacia, Aalacha. Durchreise von W. Aubensquis (1254), W. Polo (1280), von Schaft Aoks Embassabe (1419) und von P. Soss (1604), S. 436.
  - 3) Rurli. S. 444.
  - 4) Butur. G. 444.
  - 5) Rutiche (Rhubiche ober Annifgotue; einft Iloto, die Residenz ber Ronei : thiu. G. 445.
  - 6) Atju. G. 449.
  - 7) ufd, ufdi ober ufdi Aurfen. G. 451.

- Erlauferung 6. Allgemeine Berhaliniffe Dft-Autleftang nach bem chinesischen Berichte bes Sipu wen kian lo (1778). Neber bas Schneegebirge, Clima, Boben, Producte an Pflanzen, Thiren; Bewohner in Sitten und Gebrauchen. Busab nach bem neuestem Berichte ber Metta-Pilger zu Bombay (1835). S. 452.
  - 1. Der Sine Schan, b. i. bas Schneegebirge (ber Chian Schan). S. 452.
  - 2. Clima. S. 453.
  - 3. Boben. S. 454.
  - 4. Probucte. S. 455.
  - 5. Bewohner, Sitten und Gebrauche, nach ber hinesischen Ansicht bes Sinu wen kian lo. G. 461.
  - 6. Ueber ben handel in Oft-Aurtestan nebst Jusaben zu bem Bosrigen, nach dem jungsten Berichte ber Mettapilger in Bomban (1785). S. 466.
  - 7. Sandelsverhaltniffe und politischer Zuftand nach ben Ausfagen turtestanischer Reisenden in Bothara, eingesammelt von M. Burnes bafelbst im Jahre 1833. S. 470.
  - 8. hindoftanifche Route aus Yartend gegen ben Guben über Labath. S. 473.
  - 9. Die Querftrafen über ben Befur Tagh aus Oft s Turkeftan ges gen ben Beften nach Bothara. S. 475.
    - 1) Die Rord-Querftraße; die Spr-Straße; die Ferghand-Route.
      - a) Mir Isset Mahs Routier in 40 Aagemarschen bon Laschghar nach Kotanb (1812). S. 478.
      - b) Marschroute eines russischen Sanbelsmannes von Kofanb nach Kaschghar, in 30 Nagemarschen (1832). C. 486.
    - 2) Die Sabalurftrafe aber ben Belur Lagh; die Drus-Strafe, bie Babaltifchan-Raute; ber Pamer-Pag. S. 487.
      - a) Hiuan Abfangs Route (650 n. Chr. G.). S. 493.
      - b) MR. Polo's Raute (1280 n. Chr. G.). 6. 500
      - e) Pater Ben Goes Route von Babalhschan nach Patkanb (1603). S. 503.
- Erlauterung 6. Rebellionen ber Rhobjas gegen bie hinefticen Ufurpationen in Oft - Turkeftan, zumal in Nartand, Kafchghar und Ufchi, feit Witte bes XVIII. Jahrhunderts. Politische Grenzverhaltniffe gegin Babathichan und Kotand. S. 506.
- 6. Biertes Kapitel. Welthistorischer Einfluß des chincsischen Reiches auf Centrals und Wests Affen, bis zu dem Uferlande des Aral und Caspischen Meeres, von ältester Beit bis in die Gegenwart, in politischer und commercieller

Sinficht, wie auf Ballerentwicklung und Bollerentur überbaupt. S. 531 — 583.

neberiidt. 6. 531 - 545.

- Erlänterung 1. Einfluß bes chinesischen Reiches auf West. Affen unter ber Opnastie ber Dan (163 vor bis 196 n. Chr. Geb.). Afchangtians Entbedung von Ferghana, Sogbiana, Mactrien und ber Sandelsftraße nach Indien, um das I 122 o Chr. Geb., Phantschao's Entbedung des Caspischen Sees 66 por Chr. Geb., Lenntniß von Aa Asin und Asi, oder dem römischen Reiche und dem Parther-Reiche. Dandelsverdindung zwischen dem Often und Westen der alten Welt über Indien und auf hirectem Wege, zu Betten Kaiser Marc. Antoninus, 166 n. Chr. G. S., 546.
- Erlauterung 2. Einfluß bes chinesischen Reiches auf West-Affen, mater ben Donastien ber Wei, ber Gui, ber Thang; bie brei Iu, Raturabtheilungen; Peitiu's brei Bacher über bie Fremben, beffen erfte Landtarte von Sipu, und die brei handelästigagen gegen ben Weften (im I. 607 n. Chr. G.). G. 559.
- Erläuterung 3. Das Westland zur Beit der Ahang Dynastie (619—901 n. Chr. Geb.) bis in die Periode der ArabersCrobes Lungen, und der Mohammedanistrung von Arandoriana, Balth und Rabulestan. 'S. 565

hiftorifche Erjauterungen gu ben weftlichen Ronigreichen. G. 570.

§. 7. Fünftes Rapitel. Ethnographische Berhältnisse Mittels Assens nach dem Fortschreiten seiner Bolkergruppen gegen den Westen: die hie hiongnu, die Ligur und hoeihe, hoeihon, Thutiu, Uebeken. Die Yneti (Getae), Sai (Sacae), die Usun, die indosgermanische Bolkergruppe der blauängigen Blonden. Die Totharen, die Tabjik, die Seren. S. 583.

Erlauterung 1. Die Gruppe ber Dft . Zurt.

1. Die hiongfin, ein Aurtftamm ber alteften Beit, als herricher in Oft - Aurteftan. G. 585.

- Die Migur, Dut, hoeihe, Doeihou, Kiufgu, Kufgu, Kaofche, Wei ou euf; ihre Berbreitung, Schrift, Gultur. Die Usbeiten, Gus ber Araber bes XVI. Jahrh. & 587.
- Erlauterung 21 Die indo-germanische Boltergruppe Off-Murkftant. Die verbrängten Bolter aus Gentral-Afien. Die Usun, ober bie Gruppe ber blaudugigen Blonben. E. 604.

1) Die Uftun ober Ufum. G. 612.

Anmerkung. Die Geschichte ber Usun von Kalfer Butt und Afchangklan, 122 vor Chr. S. bis in bas erfte Jahrgehend nach Chr. Geb. Aus dem chinefischen Original ber Annalen ber Dan Dynastie bes Pat. Dynatiath überfest von Dr. Schott. S. 613 - 623.

- 2) Die Schule (Chou, Choule), Suie ober bie Ringa. S. 623.
- 3) Die Doute, ober Rhoute. & 623,
- 4) Die Dingling. G. 624.
- 53: Die Riantuen ober Dafas. G. 625,
- 6) Die Panthfai (Un Thfai) ober Man (Alanna). C. 653.
- Selduterung 3. Die Gruppe ber Ursaffen in West-Aurkestan ober Pransorianas die Na Wan, Aahla (Daoi, Daken, Sakas, Sanas) und die 9 Staaten der alten herrscher-Familie der Pschaewon von Khangkin (Samarkand). S. 628.
  - 1. Za Wan, die großen Wan (Phohan, Pahan, Fahanna, Ferghana bei Ab. Remusat, Ahokhan nach Aiaproth und Hydlints, jeht Ahokand) nach Achtangtian, 123 vor Chr. Geb., und Ssematsiens Berichte, 100 I. vor Chr. Geb., wie nach den Annalen der dan (163 vor die 169 nach Chr. G.). S. 633.
  - 2. Asao (Si Asao, d. i. West-Asao), Soutoui chana (Sutruschnah), sector Deruschnah). S. 647.
  - 3. Die neun Aleinern Adnigreiche ber berühmten Afchaown herrfcherfamilie, ber frühern Urfaffen, ober vielmehr nur allieften Eingewanderten. S. 650.
  - 4. Rhanglin, bas Adnigreich von Rhang (b. i. Samarkand); Sogbiana ber Aten im eigentlichen Ginne. G. 657.
  - 3. Die Tahia (June bei Herod. I. 125 etc.). S. 668.
- Erlauterung 4. Die Gruppe ber Yueti (Getae) nach ben Unnesten ber han und ber Matuanlins. Die Se, Sai, Sacae (Dinas) und Satas ber Perfer und Inder. Die Großen und die Aleinen Yueti; die Foelcoutscha, Metsch'has, Belubschen. Kipin (Cophene), Rabulestan; Fanyan, Baminan. S 672.
  - 1. Die Großen Dueti. G. 675.
  - 2. Die Riemen Jueti, bie Focteoutscha, Mletsch'ha, Belubschien, Belubschen. C. 676.
  - 3. Ripin (Coppene), Kabuleftan. G. 682.
  - 4. Siefju und Fanyanna (Bamipan). S. 687.
- 6. 8. Ethnographische Berhaltniffe. Fortfegung. S. 689.
  - Erläuterung 5. Allgemeine Besultate. Ethnographischer Anhang. Thu ho to (Aocharen); Neta, Nta; Yabscha (Utscha), Patahesschan, Babathschan; Tiaotschi, die Aaditt, die Persischrenen; Tata, die Unterworfenen; Sarten, die Handelsleute. Die Bucharen im engern Sinne. S. 629—728,
    - 1. Migemeines Ergebnis. C. 689.

- 2. Die Abuholo, die Aodjuren, Aditionen (Togragos, Tachari), S. 694.
- 3. Die Petha (Pta bei Aupen im VIII. Yentra bei Watugulin im XII. Zahrh.). S. 703.
- 4. Habscha, in ber altesten Jelt bet Dan Annaten (Utscha in ber Reichsgeographie); Potchhouang auf ber Bubbhisten Karte seit bem VII. Zahrh.; Patabeschan ber Neuern; Patalischan int Sipu wen kiantu, d. i. Babathschan. S. 707.
- 5. Die Alagischi (Liaobichi), die Aabist (Taonod d. Dion. Per.), die Aabschiffen, die Persichrebenden die Aachs, Aachs, Aachs, oder Aazian, d. i. die Araber die jesigen Sat ober Aatos, d. i. die Unterworfenen; die Sarten, d. i. die Handelsteute; die Bucharer im engern Ginne, im Gegensah der Aurkand Ulabet. S. 713.
  - 1) Die Liaotschi nach Sjematsten (100 3. v. Chr.); 'S. 615.
  - 2) Die Alaotichi nach ben Annalen ber han (bis 20 3. n, Che.) S. 715.
  - 8) Die Liestschi, Labschiff nach Ampeon (im VIII. Jahrhundert). S. 716.
- 6. 9. Sechstes Rapitel. Die Alpengane des Obern Sihuns und Gibon Landes; Ferghana (Khofand) und Hadaffs schan, am Westabhange des Belur Log; das bekanntere Gebirgstand von Best Lurkestan. S. 728.
  - Exlauterung 1. Ferghans, das abere Stufenland des Sihm (Sir, Jarartes) der frühern Beit; das Khanat von Kholand (Adelan) der Gegenward. G. 729.
    - 1. Ferghana nach Sultan Baber (1500). G. 730.
    - 2. Ferghana nach Ebn Hantal (im X. Sahrh.). G. 743;
    - 3. Ferghana nach Ebriff (im XIII. Jahrh.). &. 746.
    - 4. Abulfebas Rachrichten. Ø. 749.
    - 5. Ferghana ober Aholanb (Rhothan) nach chinefischen Berichten im XVIII. Zabrb. S. 750.
    - 6. Ahofan (Ahofanb) nach Mir Isset Wahs Besuch im 3. 1815. S. 754.
    - Apeland (Kolan) nach Ph. Nazarov's Beobachtung im I. 1818
      und 1814 S. 756.
    - 2. Aholand der Segenwart, nach eingesammelten Erzählungen der Einheimischen: durch v. Meyendorff in Bokhara (1820); I. B. Frager in Aherasan (1821); Mahsum Ahodia in Orens durg (1829) und B. D. Bathen in Bombay (1834). S. 772.
      - 1) Regentenreihe nach Mahsum Rhobja von Khotanb. G. 772.
      - 2) Rady v. Meyendorffe Radrichten (1820). G. 774.

: 3) Rad I. B. Rrafers Radridten (1821). S. 776.

4) Rach ben Aussagen ber Khotanbopitger, gumal bes Khobja Behabur Chan, an B. D. Wathen in Bombay im I. 1634. S. 778.

Anmertung. Rhotanbiche Mache nach A. v. Rieftermann in Orenburg.

- 19. Erlauterung 2. Bedathschan (Patachischan ober Patahes schan bei Chinefen), bas obere Stofensand des Gibon (Drus); das mehammedanische Rhanat der Gegenwart wit seiner nöchsten Umgebung, dem Alpengebirgelande und bessen Kasics und Tadjits Rewohnern. S. 786.
  - 1. Rach Ebn Sautal und Sbriff im X. und XH. Johrh. C. 786.
  - 2. Rach DR. Polo (1286). S. 788.
  - 3. Rach Abulfeba (1345); Bakui (1403); Scheriffebbin; Gultan Baber (1500). S. 791.
  - 4. Patochifchan ober Patahelchan nach neuern chinefischen Beriche ten (fett 1759). S. 792.
  - 5. Babathichan nach neuern ruffischen Berichten, bei v. Mepensborff (1820) und Aimkoweti (1821). C. 793.
  - Erläuterung 3. Fortsehung; Babathschan und seine Umgebungen nach ben neutsten Berichten ber Briten in Indien. Rach M. Claphinstone (1809); nach I. B. Fraser (1811), Moorcrost (1825) and Al. Bignes (1833). S. 799.
    - 1. Dr. Elphinftones Radrichten über Babathiden (1809). 6, 800.
    - 3. B. Frafers Ertonbigungen (1821). C. 802.
    - 3. Rach Moortroft (1825). &. 804.
    - 4. Rad Al. Burnes Beobachtungen und Ertunbigungen, auf febner Reise von Kabul nach Bothara (1833). C. 808.
      - 1) Al. Burnes Creursion von Rhulum nach Kunbuz; seine Ausbieng bei Murab Beg bem Usurpator und Croberer von Basbathlichan, nebst Rudweg nach Balth. E. 808.
      - 2) Runbug und Murab Bege herrichaft. S. 810.
      - 3) Babathichans gegenwartiger Buftanb in Abhangigteit von Runs buz, nach Al. Burnes Merichten (1833). S. 816.
      - 4) Die umgebenden Gebirgsgaue Babathschans in ihrem gegene wartigen Buffande nach Al. Burnes Erfundigungen. S. 818.
        - Anmerkung. Ueber die Sage der Gebirgsftümme von Durwas und Wathan, burch Badathschan, Ghgit, Chitrik bis Sewad, Bisore, und ostwärds die Iskards in Baltistan; über ihre Abstammung von den Nachfolgeun Islaarneins, oden Alepanden bes Großen. S. 821.

### Drittes Buch.

West : Asien.

Band I.

.**6.78** (200)

### Drittes Buch.

### West = Asien.

Plachdem wir die mubfame, aber reichlich lohnende Wanderung durch die faum durchforfchten, noch ungemeffenen Raume bes Mfiatifden Orientes vollendet haben, geben wir ju ben mehr beengten Gebieten bes Occidentes von biefem Erbtheile über, in benen und icon überall befanntere Geftalten entgegentreten, mehr Europäische Lufte umweben, und verftanblichere Sprachen an und reden, die langft icon in ben Rreis ber allgemeinern Belteivilifation mit aufgenommen find. Michts besto weniger werben wir auch in biesem Affatischen Occibente, binfichtlich ber Ratur, wie ber Geschichte und Runft, auf manche noch unent sifferte hieroglophe ftogen, auf manche Terra incognita, wenn auch nicht von fo weitem Umfange wie im Often Aftens, auf manches ethnographische Problem, auf manches noch unbernich fichtigte Raturphanomen, und vielen in ben Maturfpftemen noch nicht einregistrirten Naturproductionen werben wir begegnen, wie vielen in ben bifforischen Compendien noch nicht erklarten Dentmalen der Bolfer und ihrer vorübergehenden herrschaften. Mit neuem Muthe beginnen wir bie erneuerte Banberung burch biefe . Borber: Afiatifche Belt, weil fie ben Bog bahnt gur Gue ropaischen, weil sie ichon jest unendlich reichere Resultate fur bas

## Act Carrie

i grad

,

ĸ

### Drittes Bud.

### West = Asien.

Plachbem wir die mubfame, aber reichlich lohnende Wanderung burch bie taum burchforschien, noch ungemeffenen Raume bes Afiatifden Orientes vollendet haben, geben wir ju ben mehr beengten Gebieten bes Occidentes von biefem Erbtheile über, in benen une icon überall befanntere Geftalten entgegentreten, mehr Europäische Lufte umweben, und verftandlichere Sprachen ju uns reben, die langft fcon in ben Rreis ber allgemeinern Belteivilifation mit aufgenommen find. Richts besto weniger werben wir auch in biefem Affatischen Occibente, binfichtlich ber Ratur, wie ber Geschichte und Runft, auf manche noch unent sifferte hieroglyphe ftogen, auf manche Terra incognita, wenn and nicht von fo weitem Umfange wie im Often Afiens, auf manches ethnographische Problem, auf manches noch unbernde fictigte Raturphanomen, und vielen in ben Naturspftemen noch nicht einregistrirten Maturproductionen werden wir begegnen, wie vielen in ben bifforischen Compendien noch nicht erklarten Dent malen ber Bolfer und ihrer vorübergehenden herrschaften. neuem Duthe beginnen wir die erneuerte Wanderung burch diefe . Borber: Afiatifche Belt, weil fie ben Beg bahnt gur Gue ropaifchen, weil fie schon jest unendlich reichere Resultate fur bas

# Drittes Buch. Weft Mfien.

Gange ber Erb , und Memfchengeschichte barbietet , als vor grei Sabrzebenden, ba wir jum erften Dale auf engen Pfaben uns burch biefes Labprinth binburchzuwinden versuchten. Der bochfte Standpunct, von bem aus wir biefes neue Gebiet ju überschauen baben, ift uns aus fruberem wol befannt (f. Ginleitung Mien Bb. I. S. 15-84), nur muffen wir juvor, ehe wir in feine Mitte felbft eindringen, bie Uebergange ju bemfelben überwinden. ben Scheibeftrom und bad Scheibegebirge, namlich Ins bus: Suftem und Imaus, Suftem, ober ben Inbus: ·Strom mit Teinem jugehorigen Landergebiete, bas und aus Inbien nach Afghanistan und Derfien jum Sochlande Befts Afiens führt, und bas Turteftanifche Alpengebirgse land (f. Afien Bd. I. Ginleit. G. 47), ober ben Beftabfall bes boben Oft Affens, auf bem wir allmalich in die Cbenen ber Budaret absteigen und in die Diederungen bes Caspis foen und Somargen Meeres übergeben.

# Erfte Abtheilung.

#### Erfter Abicanitt

Die Nebergange in den Naturformen bon Ofe-

Crfes Rapitet. Das Stromfyftem des Indus.

#### §. 1.

#### Einleitung.

Im Gegensage des Gangessystemes haben wir schon fruber die. Stellung und Charatteriftit bes Inbus, Spftems im. Allgemeinen bezeichnet (f. Afien Bd. I. Ginleit. S, 59; Bb. III. S. 428; Bb. V. S. 1100—1102); hier lage es uns vor, im Ber fonderen, deffen Stufenlandschaften, von feinen Quellen an bis au feiner Mundung hinab ju verfolgen, wenn wir nicht auch bas son icon ben muhfamften Theil, namlich fein oberes Stufenland. innerhalb bes Simalana Spfteme, vollftanbig burchmanbert batten, fo weit namlich bie Bege burch baffelbe von Europaischen Beobachtern gebahnt worden find. Bir erinnern baber bier nur an die Entdedung ber Indu s. Quellen (1815) im lande des Schnees Una Defa, durch Mooreroft (f. Afien II. S. 504 514 512), und an beffen zweijahrigen Aufenthalt zu Leh, ober Labath (1821 und 1822, ebend. S. 554); wie an bie Befdreis bung bes obern Industaufes von feinem Urfprunge im Ruden bes Railafa auf ben himalaya Soben, von Gertope, über Rubot, bis jur Capitale bes Ronigreiche Labath (f. ebend. S. 592 bis 628), die auf bem Plateaulande etwa in Montblanchobe liegt. Bir erinnern ferner baran, bag von ba, abwarts, ber Ine buslanf, unter bem Ramen San Du, d. i. ber große

Strom innerhalb bes Bochlandes, nur noch fo weit von Aus gengeugen gefeben ift, ale ber Beg von leb nach Rufchmie an ibm poruberfuhrt, namlich bis diefer gegen G.BB. gegen Die Station Drag ober Draus (f. ebend. S. 621) abzweigt, ein Ort, welcher aber icon fern von ibm, nicht wie fruberbin Els phinstone und Macartnen irrthumlich annahmen, am Indusufer felbft liegt, fondern einige Lagereifen westlich von ibm, an bem Ufer eines andern Indusarmes, bes Rifden Ganga, der im bas Rafchmirthal jum Jilum fließt; baber auch die Reiseroute von leh über Draus nach Raschmir führt (f. ebend. S. 630, vergl. S. 1179). Die Berichtigungen, welche biese Localitat so wie Die etwas peranderte Unficht von ben Indus Duellen, burch 21. Burnes Erfundigungen bei Augenzeugen in jenen Gegens ben neuerlich erhalten bat, werben wir weiter unten nachträglich angeben. Sie ift jedoch nur eine Bestätigung von bem, mas wir nach andern Daten und Combinationen fcon fruber vor Burnes Rudtehr nach Europa, in unferer Erlauterung ju bem genannten Routier, als bochft mahrscheinlich aufgestellt batten; f. Affen Bb. U. G. 629-631. Mur burch Mir 3ffetilllab's Ertundigungen erfahren mir (f, ebend. G. 643), daß ber große Strom pon leb, ober ber Tubet, Strom, wie ihn biefer einsichtevolle Reifende abwechselnd nennt, namlich ber Indus, ben er vom Fluffe bei Draus schon unterschieden bat, fich gegen Beft burd Rlein Subet, ober Balti, hindurch ergieft, und amar nachdem fich fein rechter ober nordlicher Bufluß ber Shapu ? mit ihm vereinigt bat. Weiterhin ftrome er burch bas Land ber Eusofipes, der Bhir und Surnul, fagt berfelbe Banderer, und vereine fich mit bem Strome von Rabul über bem Fort Attod. Rabere Beweise über einen folden Indusburche brud (benn auch 21. Burnes bat feine Bufage biergu nur durch Soren fagen erhalten) fehlen uns; nur bas gactum ift entschieden, bag am Gubfuß ber coloffalen Schneegebirgemanb. nordwarts von Attot, ber Inbus wirflich, furg juvor, che er noch ben Rabulftrom aufgenommen bat, in feiner gangen Dade tigfeit eben fo aus berfelben bervortritt, wie fein gewaltigfter, mitte ler, bflichfter Buftrom bes Sfetlebich (Satabru im obern Laufe), unterhalb ber himalayastaaten Biffabir, Rotgerb, Seran und Ranpur (f. ebend. S. 742-774), auf gang analoge Beife, bis diefer in Sirmore und bei Ludiana, ber befannten Britens fation (f. ebend. S. 843-851, Bd. IV. Abth. 1. S. 465), Die

em hauptwasser bes Indus, von dem Satadru, ift von beinem ganzen obern Laufe, innerhalb der himataparketten, auf das vollständigste gehandelt (ebend. S. 686 - 785), desgleichen von dem Ursprunge aller, eben zwischen diesen bei den Panytyabelthälerve des Indus, aus dem Ruluskafchen wir himataya sich entwickelnden Pendschaftschlie (s. ebend. S. 1061 - 1203), die diese aus den außersten, südichen Borkten des himataya Spiems in das hüglige Lank des Pendschab oder der Kunf Flüsse eintreten.

Rur von blefem zweiten Stufenlanbe, ber Dittel. Aufe bes Inbusinftemes, bem Denbichab, bleiben uns Mer, wie vom nuteen Inbustaufe gum Deere, Die befondes ren Beobachtungen und Erfahrungen nachzuweisen, jufammengu. Retten und ju untersuchen übrig. Doch auch bier baben wir febon einen nicht unwichtigen Theit ber Arbeit gethan, indem wir amf biftorifdem Bege uns fcon, im gangen Inbusgebiete durch die vergteichen be Darftellung von Alexander bes Großen fo mertwirdigem Groberungejuge burch biefen Theil ber Indus, landfthaften, in altefter Beit, wie burch Ontan Dabmubs, El. murs und Baburs Ueberfalle im Denbichabalanbe, mahrend Des Mittetalters, fo vollständig orientirt ju haben glauben, als es mufere Quellen geftatten und ber 3med gegenwärtiger Arbeit vortaufig erheischte (f. Affen Bb. IV. 26th. 1. G. 444-479 und 6. 529 - 581). Aber auch die neueste Beit macht größere Anfortiche auf die genauere geographische Befanntschaft mit diesem bisher wenig beachteten, ober boch von Europäern wenig burche forfchten ganbergebiete, in bem fich aus Staub und Berwirrung, Rie wenig Jahrzebenden, eine politische Belt Macht im Oriente ansachildet bat, ber Staat ber Geithe, unter Runjit Singhe Reitung, bes mebernen Dorus (f. Affen Bb. IV. 2. 26th. 6. 457), ben man als einheimischen Bericher und energischen Umgeftalter feines Staates und ber ibn berührenden Staatspolitit, als Daha Raja, b. h. Ronig ber Ronige, an beffen Borbe er fich fetbft emporschwang, wol einem Deter dem Großen durch bie genaueften Renner 1) pergleichen bort.

<sup>2)</sup> H. T. Princep, of the Bengal Civil Service, Origin of the Sikh Power, in the Punjab, and political Life of Maha-Raja Runject Singh etc. Calcutta 1834, 8, p. 187.

Die Aufmertfamteit ber Briten in Indien, ber Ruffen in Europa, ber Derfer und Eurfen in ber Levante, wie die affer umgebenben Berricherftagten, in Bothara, Edbet, China, Afghanifian und Sind, ift auf die fernere Entwicklung bietes glangenden Deteors am biftorifch-politifchen Borigont im Denbicas. auf ber Grenze von Oft, und Beft Aften, im Centrum bet Erb. theiles gerichtet, weil beffen Gebeiben, wie feine Bertrimmerung nicht ohne großen Ginfing auf bas gange Matifche Staatenfoftem . Die feit bem Griebens Eractat (ju ggs bleiben dürfte. biana 1805, f. Afien IV. 2. Abth. S. 407), und foiterbin, feit Dem Rreundichafts Tractate mit ben Briten (m Um. eitfir abgeschlossen, 26. April 1809), vervielfachten Beruhrungen ber Europäer mit bem Sofe von Labore, baben nicht nur bie neue politische Gestaltung am Indus fehr gefordert, sondern auch unfere geographische Renntnig in Dicfem Gebiete ungemein berich. tigt, vervollftanbigt und erweitert, im Bergleich mit ben erften Anfangen, bie uns (fcon 1805) burch General Dalcolm 9) aber bas Bott, und von DR. Elphinftone (im Juli 1809 auf feinem Rudmege aus Rabul) über bas bamals noch menia betannte Land 3) auf aufbentische Beife mitgetheilt wurden. Brie tifche Militairs (wie General Doterlonn 1812, Capt, Murray au Umbala 4) und Capt. Babe von Ludiana) fanden in Labore ftets gaftliche Aufnahme; ber Italiener Bentura und ber Fransofe Allard, Ingenieur-Officiere aus der Mapoleonischen Schule (feit 1822), fliegen in ber Armee ber Geifhe jur Burbe von Ge neralen auf, und viele andere frangofische Officiere traten in Rune jit Singhe Dienfte. Die Embaffaben ber Briten von Lord Amberft 1827, Al. Burnes 1831 5), ber Congreg Lord Bentinte (ju Rupur, am Sfetlebich 20, Oct. 1831) 6) mit Run, fit Gingh trugen nicht wenig jur Befestigung bes gegenseitigen Bertravens bei. Die wiffenschaftlichen Reifenben, wie Moors

Gen. Malcolm Sketch of the Sikhs in Asiatic Researches. Calcutta T. XI. p. 200—291.
 Mountstuart Elphiastene Account of the Kingdom of Caubul etc. Load. 1815. 4. p. 75—82.
 Capt. W. Murray on the Manners, Rules and Customs of the Sikhs, Appendix by H. T. Prinsep Origin of the Sikh Power I. c. p. 191—215.
 Al. Burnes Narrative of a Voyage by the River Indus from the Sea to the Court of Lahore in the Punjab, 1831; in beff. Travels into Bokhara. 8. London 1834. Vel. III.
 H. T. Prinsep Origin of the Sikh Power I. c. p. 160.

eroft 1820 und 1823 7), Bict. Jacquemont 1831 6), Mi. Burnes 9) mit Dr. Gerard 1832, Dt. Sonigberger10), Rreibert R. v. Sagel 1895 11) und A., wurden mit ausgezeiche neter Sunft unterftust, und in ihren Untersuchungen und Samme fungen geforbert, wodurch ble wichtigsten Rachrichten über bas Dendicab, Rafdmir, Multan, Defcamer und andere an Runfit Singh unterworfene Ronigreiche nach Europa tamen. Bu ben wichtigsten ber hierburch gemachten Entbedungen gehoren Die aufgegrabenen Dentmale ungabliger Maufoleen, fogenannter Lopes, b.i. Buddbiftifcher Dagebas (f. Affen IV. 2. S. 1099), von benen ber erfte und einzige von DR. Elphin fione, im Sahre 1809 bei Danitpala 12), gefebene, ihn wegen ber Bollenbung Der Architeetur veranlagte ju behaupten, daß er ein griechisches Baumert fenn muffe, weit Ginheimische unmoglich im Stande gewesen fenn mochten, fotche Deifterwerte ju Stande ju bringen. Seitbem aber find Sunderte diefer Monumente entdedt, und ohne allen Zweifet find fie von einheimischen Runftlern aufgeführt. Seitbem find theils in ihnen vom General Bentura 13), Dr. Gerard 14), A. Court 18) und Anderen, theile andermarts, wie son 3. Tob. Ml. Burnes, General Allard, Ch. Dafe

Journ. 1831. Vol. IV. New Ser. p. 158. Vol. IX. 1832. p. 364; Jam. Prinsep on the Coins and Relics discovered by M. Le Chevalier Ventura General, in the Tope of Manikyala, 20. März 1824, im Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal. Calcutta Vel. II. p. 308; Vol. III. 1834. p. 314—321; Contin. p. 436—458.

Vol. III. 1834. p. 314—321; Contin. p. 436—458.

14) J. G. Gerard, Surgeon, Memoir on the Topes and Antiquities of Afghanistan, Jellallabad, 4. Dec. 1833. im Journ. Asiat. Soc. of Bengal L c. Vol. III. p. 321—329.

15) A. Court Further Informations on the Topes of Manikyala, Extr. of a Mem. etc. in Journ. Asiat. Soc. of Bengal L c. Vol. III. p. 566—576.

<sup>2)</sup> Asiat. Journ. Vol. XIX. p. 179.

1) Vict. Jacquemont Correspondence etc. pendant son Voyage dans l'Inde. Paris 1833. 8.

20. II. p. 1 — 175.

2) Al. Burnes Travels into Bokhara besing the Account of a Journey from India to Cabool, Tartary etc. London 1834. With an entirely New Map constructed by J. Arrewsmith. Vol. I. p. 2—80.

10) E. Jacquet Notice sur les Découvertes archéologiques faites par M. Honigberger dans l'Afghanistan in Journ. Asiatique III. Serie. Tom II. Paris 1836. Sept. p. 234—277.

11) Allgem. Dr. Ctaatsgeftung 1836. Nr. 320; Journal of the Royal Geograph. Soc. of London Vol. VI. 1830. P. II. p. 343 Notice etc.

12) Elphinstone I. e. p. 79.

13) General Ventura Letter on Excavations at Manikyala, in Asiat.

Die Anfmerkamteit ber Briten in Jublen, ber Ruffen in-Europa, ber Derfer und Eurfen in ber Levante, wie bie affer umgebenben Berricherftaaten, in Bothara, Ebbet, China, Afabanifian und Ginb. ift auf die fernere Entwicklung bietes glangenden Meteors am biftorifch politifchen Borizont im Denbichab. auf der Brenge von Dit, und Beft Aften, im Centrum des Erb. theiles gerichtet, weil beffen Gebeiben, wie feine Berteftmmerung nicht ohne großen Ginfing auf bas gange Affatische Staatenfoftem . Die feit bem Friedens/Tractat (gu gris bleiben burfte. biana 1805, f. Affen IV. 2. Abth. S. 407), und foiterbin, feit bem Brenndfchafte Tractate mit ben Briten (an Ilm. eitfir abgeschloffen, 25. April 1809), vervielfachten Beruhrungen ber Europäer mit bem Sofe von Labore, baben nicht nur bie neue politische Gestaltung am Indus febr gefordert, fondern auch unfere gepgraphische Renntniß in Diesem Gebiete ungemein beriche tigt, vervollftanbigt und erweitert, im Bergleich mit ben erften Anfangen, Die uns (fcon 1805) burch General Dalcolm?) aber bas Bott, und von DR. Elphinftone (im Juli 1809 auf feinem Ruchwege aus Rabul) über bas bamals noch wenig be-Rannte, Land 3) auf authentische Beife mitgetheilt murben. Brie tifche Militairs (wie General Ochtertony 1812, Capt, Murray au Umbala 4) und Capt. Babe von Lubiana) fanden in Labore fets gaftliche Aufnahme; ber Italiener Bentura und ber Frans sofe Allard, Ingenieur-Officiere aus ber Mapoleonischen Schule (feit 1822), fliegen in ber Armee ber Geithe jur Burbe von Generalen auf, und viele andere frangofische Officiere traten in Runs jit Singhe Dienfte. Die Embaffaben ber Briten von Lord Amberft 1827, Al. Burnes 1831 5), ber Congreg Lord Bens tints (ju Rupur, am Sfetlebich 20, Oct. 1831) 6) mit Run. fit Gingh trugen nicht wenig jur Befestigung bes gegenfeitigen Bertrauens bei. Die wissenschaftlichen Reisenden, wie Moors

Gen. Malcolm Sketch of the Sikhs in Asiatic Researches. Calcutta T. XI. p. 200—291.
 Mountstuart Riphiastone Account of the Kingdom of Caubul etc. Load. 1815. 4. p. 75—82.
 Capt. W. Murray on the Manners, Rules and Customs of the Sikhs, Appendix by H. T. Prinsep Origin of the Sikh Power I. c. p. 191—215.
 Al. Burnes Narrative of a Voyage by the River Indus from the Sea to the Court of Lahore in the Punjab, 1831; in btfj. Travels into Bokhara. 8. London 1834. Vel. III.
 H. T. Prinsep Origin of the Sikh Power I. c. p. 160.

croft 1820 und 1823 7), Bict. Jacquemont 1831 6), IXI. Burnes ") mit Dr. Gerard 1832, Dt. Sonigberger10), Freiherr R. v. Bugel 1835 11) und A., wurden mit ausgezeiche meter Gunft unterftust, und in ihren Untersuchungen und Samme tungen geforbert, woburch bie wichtigsten Rachrichten über bas Dendicab, Rafdmir, Multan, Defcamer und andere an Runfit Singh unterworfene Konigreiche nach Europa tamen. An ben wichtigften ber bierdurch gemachten Entbeckungen gehoren Die aufgegrabenen Denfmale ungabliger Maufoleen, fogenannter Lopes, b.i. Buddbiftifcher Dagobas (f. Afien IV. 2. S. 1099), pot benen ber erfte und einzige von DR. Elphinftone, im Rabre 1809 bei Danity ala 12), gefebene, ihn megen ber Bollenbung Der Architeetur veranlafte ju behaupten, baf er ein griechisches Bauwert fenn muffe, weit Einheimifche unmöglich im Stanbe gewesen fenn mochten, fotche Deifterwerte ju Stande ju bringen. Seithem aber find Bunderte Diefer Monumente entbedt, und ohne allen 3meifet find fie von einheimifchen Runftlern aufgeführt. Seitbem find theils in ihnen vom General Bentura 13), Dr. Gerard 14), A. Court 15) und Anderen, theils andermarts, wie son 3. Tob, Mi. Burnes, General Allard, Cb. Dafe

aa) General Ventura Letter on Excavations at Manikyala, in Asiat.
Journ. 1831. Vol. IV. New Ser. p. 158. Vol. IX. 1832. p. 364;
Jam. Prinsep on the Coins and Relics discovered by M. Le Chevalier Ventura General, in the Tope of Manikyala, 20. März 1824, in Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal. Calcutta Vel. II. p. 308;
Vol. III. 1834. p. 314—321; Contin. p. 436—458.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) J. G. Gerard, Surgeon, Memoir on the Topes and Antiquities of Afghanistan, Jellallabad, 4. Dec. 1833. im Journ. Asiat. Soc. of Bengal L. c. Vol. III. p. 321—329. <sup>15</sup>) A. Court Further Informations on the Topes of Manikyala, Extr. of a Mem. etc. in Journ. Asiat. Soc. of Bengal L. c. Vol. III. p. 566—576.

fon 16), DR. honigberger u. A., vielerlei Antiquitaten, von zuglich aber reiche Dungfammlungen gufgefunden und ause gegraben worden. Gie frammen aus einer Griechtich bocs trifden, Indorgricdifden, Indorfenthifden und Saffanidifden, wie fpatern Sindu Beit, und geben gang neue, unerwartete, guerft in Ch. Laffens meifterhafter Fors foung17), jedoch icon angedeutete Auffchluffe über die geographische biftorifche Bedeutung Diefes Landergebietes, bas baburd immer mehr, feit Jahrtaufenden, feine Stellung auf bem Uebergange bes Orientes zum Occibente von Mien bemahrt. Wir nennen nur Die wichtigken Commentationen 18) die fich bis jest mit den Ente sifferungen und ber Eritif bicfer Schafe beschäftigten, und die in ben Sammlungen von Calcutta, St. Detersburg, Bien. Daris und London niedergelegt ober im Befis ber Privaten gebileben find, weil in ihnen, jugleich, nebft bem ichon Angeführe ten, auch wichtige Dentmale 19)' für bie Landesgeographie gegeben find. Bu alle biefem tommt die erfte wirkliche Befdiffuna bes Indusftromes, feit Alexander Magnus Beit, burch einen wife fenschaftlich gebildeten, Bericht erstattenden Europäer, burch 21. Burnes 20) (1831), welche von ber Dundung ftromauf bis Las bore Statt fand, wodurch ce moglich murbe, eine neue, une gemein berichtigte bydrographische Rarte 21) des Induse

<sup>14)</sup> Chas, Masson Memoir on the Ancient Coins found at Beghram in the Kohistan of Kabul in Journ. Asiat. Soc. of Bengal I. c. Vol. III. p. 153-175. (17) Chr. Lassen Commentatio Geo-Vol. III. p. 153 — 175. (17) Chr. Lassen Commentatio Geo-graphica atque historica de Pentapotamia Indica. Bonnae 1827. 4. 16) Colebroote, 3. Tob, X. 23. v. Schlegel, v. Robler, H. H. Wilson Observations on L. A. Burnes Collection, in beff. Trav. Vol. IL. p. 457 — 473; J. Prinsep Notes on the Ceins of M. Court, in Journ. A. S. of Bengal, Vol. III. p. 562 — 567. S. D. Müller in Stiting. Gelebrt. Angeigen 1835. Nr. 177. etc. p. 1763 — 1783. Raoul Rochette Notice, in Journ. d. Savans 1834. und beff. Supplement à la Notice sur quelques Medailles Grecques inedites de Rois de la Bactriane et de l'Inde, in Journ. d. Savans 1835. Sept. . p. 513-528, Oct. p. 579-596; bell. Deuxième Supplement à la Notice ib. 1836. Fevrier p. 56-83, Mars p. 129-146, Avril p. 193-205, Mai p. 257-271. p. 193 - 206, Mai p. 257 - 271. 19) B. Jacquet Notice in Journ. Asiat. T. II. 1836. l. c. 20) Al. Burnes Narrative of a Voyage by the River Indus etc. 1. c. 24) A Map of the Indus and Punjab Rivers with the Southern Portion of Rajpootana by L. A. Barnes Lond. 1834, und J. Arrowsmith Central-Asia comprising Bokhara, Cabool, Persia, the River Indus etc. constructed from authentic documents but principally from the Original Mso, Surveys of L. Alex, Burnes, Land. Jun. 1834.

taufcs 22) ju geben, die wir fruberbin vollig entbebrten, begleitet von einem ungemein anschaulichen Reiseberichte burch biese Ger biete, wie von einer eigenen gehaltreichen Abhandlung 23) über bie neugewonnenen geo , und bpbrographischen Berhaltniffe biefes Stromspftems. Wenn auch icon fruber andere Reisenbe biefen Strom binabgeschifft maren, wie g. B. ber berühmte Dater Grue ber (1665, f. Afien II. G. 453) auf feiner Rudreife aus China durch B'gaffa, nach gabore, und von ba mit einem Schiffe auf dem Indusfrome, in 40 Tagen bis Tatta 24) an beffen Dunbung, oder wenn auch andere Theile beffelben im untern Laufe, befucht murben, wie von Alex. Samilton (1727) und menigen Andern in jungern Zeiten, fo haben biefe une über ihn boch feine ober wenige positive Daten mitgetheilt 25), und mit 21. Burs nes Observationen beginnt eine gang neue Aera in der Geogras phie ber Industandschaften. Schon mar ihm im untern Laufe bes Indus, in bem Ronigreiche Gind, fein Bruder Jam. Bure nes 26), als Argt an den hof von Sind, nach Sydrabad im Jahre 1829 berufen, in ber Beobachtung ber bortigen Landes und Bolferverhaltniffe vorangegangen. Seitbem aber burch Lieut. Col. Pottinger, im 3. 1832, ju Sybrabab, am 20. April, in Auftrag bes Britifch, Indifchen Gouvernements, nun auch mit ben fonft fo wenig juganglichen Gebietern im mittlern und untern Laufe bes Indus, namlich mit ben Amirs, ober Ronigen von Sind, ein Sandelstractat 27) abgeschloffen ift, durch welchen ber bisber verschloffene Indusftrom ber Europäer Schiffahrt bis in bas Berg bes Denbichab eroffnet ward, beginnt auch ein neues commercielles Leben fur biefes gange Stromgebiet, welches nun Die birecte Babn jum Bertebr, über Rabul bis Bole

vels 1. c. Vol. III. p. 193 etc.

1 Indus and its Tributary Rivers in the Punjab 1. c. Vol. III. p. 199

32; btff. Memoir etc. May 1833, in Journ. of the Geogr. Soc. of London Vol. III. 8. 1834. p. 113—156.

24) Thevenot Soc. lation de divers Voyages curieux Nouv. Edit. Paris 1696. fol. T. II. Voy. h la Chine fol. 2.

25) f. J. Rennell Memoir 3. Ed. p. 91—129; J. M. Kinneir Geographic. Memoir of Persian Empire, London 1813. p. 226—232; M. Elphinstone Acc. of Caubul L. p. 90, 103—113, 447—505.

25) Jam. Burnes Narrative of a Visit to the Court of Sinde Edinburgh. 1831. 8. cf. Bournouf erit. in Journ. d. Savans Nov. 1833. p. 641—653, unb im Journ, of the Geogr. Soc. of Landon Vol. 1. 8. 1832. p. 222—234.

hara, und von Lahore über Kaschmir nach kadath, Tübet und bis in das hohe Turkestan im westlichen chinesischen Reiche Centrals Assens, in naher Zukunft zu werden verspricht. Dies sind zus gleich die wichtigsten Quelten der jüngken Zeit, aus denen sich der erfreusiche Fortschritt unserer festigen, gegen die frühern Unstersuchungen über das Indussisstem aus den sichon vielsach bekannsten Alteren Quellen ergiebt (s. Erdt. 1817 erste Aust. Bd. I. S. 727), deren vollständigste Auszuhlung wir aus der getehrtesten Erdbesschreibung Gunther Wahts 28) von Oftindien hier nicht zu wiederholen branchen, da dessen Wert in dieser Hinsicht für seine Zeit als etassisch anerkannt genug ist, und aller Portschritte uns geachtet auch sets bleiben wird.

She wir nun zu der Durchwanderung des mittern Stusfenlandes und von diesem zur Niederung des Indussdeltas fortgeben, haben wir, nach Al. Burnes Erkundigungen, einige Zusätze zu den frühern Untersuchungen über den obern Lauf des Indus innerhalb des himalanas Spftems vorauszusschieden; wodurch zugleich auch die frühere Kartenzeichnung dieser

Begend einige Berichtigungen erhalten hat.

### Erläuterung 1.

Oberer Industauf. Bufage zu frühern Rachrichten, nach M. Burnes Erfundigungen.

Bon Augenzeugen, welche die Routen zwischen Kaschmir, Labath und Yarkend wiederholt zurückgelegt hatten, ersuhr A. Burnes, wie auch nicht anders zu erwarten war, und was schon sehr frühzeitig dem Pater Montserrat, der den Kaiser Akbar, im J. 1581, auf seinem Zuge kach Kabul begleitete, bestannt wur 29), die Bestätigung, daß der Strom 30) an dem die Capitale Leh gelegen, wirklich aus der Nähe des Manasarwware Sees entsprings, einen sehr langen Indusarm ausmache, der aber, ungeachtet er mehrere Flusse aufnehme, doch nur ein kleines Wasser dabe. Lagegen solle der nom Norden herabsommende

<sup>20)</sup> S. Fr. Ganther Bahls Erbbeschreibung von Oftindien, ale Forts fehung von Buschings Erbbeschreibung. Damburg 1805 und 1807.
8. II Th. von bem ber gange erfte Th. bie Literatur begreift.

<sup>&</sup>lt;sup>3\*)</sup> Wilford Essay in Asiat. Research. T. VIII. p. 332. Ayeen Akbery T. II. p. 117. <sup>30</sup>) Al. Burnes Trav. I. c. Vol. II. p. 220 bis 226.

Shaput. Strom (f. die Reiseroute an ihm, Asien II. S. 633 bis 637) ein sehr großes Walter seyn, das aus vielen kleinen entische, welcher die Schneeschmelze der Karakorum. Rette und ihre Wasser herabwälze gegen Suden, und 3 Tagereisen auswärts von Leh schon eine Breite von 1000 Schritt (Yard) besige, aber eben deshalb auch durchgehbar sey. Die Landeseinwohner und auch andere Reisende, z. B. Czernichef, und die Kausseute sollen diesen Shaput als den Hauptarm des großen Strosmes, oder als den Indus selbst ansehen, dessen Quellen dann nicht am Juse des Kailasa gegen S.D., sondern im N.D. von Ladath auf dem Karakorum zu suchen wären, wo ihnen gegenüber die Quelle des Yarkend. Stromes, nordwärts laufend, derselben Hohe entspränge. Diese Behauptung können wir für jest nicht näher prüsen; sie verändert aber eigentlich nichts in der bisber schon bekannten Configuration des Hochlandes von Ladath.

Unterhalb ber Stadt leh vereinigen fich biefe beiben hauptquellarme bes Indus ju bem einen großen Strome, dem San Du, in ber Gegend von Beli, mo ein Schloß und Rlofter (f. Affen II. S. 632) am Sudufer fieht, und nach Ml. Burnes Rarte, am Morbufer, in ber Spige bes Bereine, ber Ort himap eingezeichnet ift. Diefer vereinte, große Indus ftromt nun, von da, nordweftwarts von leb, burch Rlein Tubet oder Balti, und bleibt durch eine gegen Morden fich frummende Schneekette, welche Raschmir im Rorden von Baltiftan oder Klein Tubet und Ladath abscheidet, beren Mordfuß er umläuft, vom Raschmirthale geschieden. Leb liegt, nach Moorcrofts Meffung (f. Aficn U. S. 615), unter 34° 9' 21" N. Br. (21. Burnes giebt 34° 10' 13" R.Br. an); Rafchmir liegt aber unter 34° 4' 28" D.Br. (nach Erebed's Journal, von M. Burnes mitgetheilt); beibe liegen alfo, in ber Richtung von D, gegen B., unter fast gleichem Parallel. In Diefer Riche tung geht auch die Strafe von dem einen Marktorte jum ans bern, uber Draus, bas, in ber Mitte gwifden beiden, nicht am großen Strome, fondern fubwarts von ihm an einem tleinen Gebirgeftrome liegt, ber wirklich, nach AL Burnes Bestime mung 31), wie wir icon fruber vermutheten (f. Afien U. S. 630), ber obere Lanf des Rifchen Ganga ift, welcher fich bei Dos aufferabad im Westen bes Raschmirthales (ebend. U. G. 1179),

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Al. Burnes Tray. l. c. Vol. II. p. 221.

jum Indusarme aus Rafthmir, bem Bebut (Hydaspeb) vereint,

um fo ben beutigen Bilum gu bilben,

Der große Strom, San Du, ober ber Inbus, befpult aber, im norblicher gewendeten Bogen, nach 21. Burnes Erfundigung, in Baltiffan ble Gabgrenge' ber Territorien Jetarbo, Gils git und Chitral. Dies bat man fur gang neue Daten gehale ten: wir erinnern aber bier nur an bas, was wir fruberhin foot aber bie Lage von Esterbu, ober Sheferbu nach Berniet und J. Rennell's Ergablung von Buffer Rhans Relbjuge (1638, f. Affen II. G. 642, 644) angegeben baben. 3 starbo, offenbat ibentifc mit fenem Esterbu, erfuhr Ml. Burnes 32), liege am bflichften von ben breien, Balti ober Riein Subet gunachft; ber hauptort glriches Ramens fen eine große, irregular am Ufet bes Indus erbaute Refte, die nur 8 Lagereifen nordmarts entfernt Begt. Der Bauptling biefes independenten Gebietes fer aber nut Berr biefer einzigen Refte, von ber er behauptet, fie fen burch Alexander Dt. erbant. Bon diefem Gebirgegane beginnt die merkwardige Reihe ber Bergtribus, bic, von ba an, westwarts, über Babatichan bis Bathan, fich ruhmen Radyfolger ber Sohne Alexanders 33) ju fenn, und ihre Farften Abtommlinge biefes Beb ben. Befflich von Istardo wird ber Gebirgsgan Gilgit ges nannt, an welchen, noch weiter westwarts, gegen Babafichan bin, um die Quelle des Rameh und Drus, ber britte biefer Berge ftaaten Chitral grenzen foll. Diefe find es, welche ben Raum ber Gebirgezuge zwischen Raschmir und Babafichan einnehmen. und nordoftwarts von Chitral marb Al. Butnes ein vierter, Sunfut, genannt, ber von bem Golbe, bas man in ihm finbet, feinen Namen haben foll (vergl. das goldführende Land ber Darbi, Daradrae, f. Affen II. S. 653 - 660). Bon Babatichan am Orus find biefe Landschaften burch die große Gebirgstette Belut gefdieben, offenbar ein Rorbameig bes Inbifden Rans fafus.

Gilgit ober Gilgitty foll ein festes Land seyn, unab, bangig von feinen nordwestlichen Nachbarn, ben Gebietern in Rundug; es soll seine eigene Sprache reben. Chitral aber war, als 21. Burnes 34) bort reisete (1832), bem Chef von Runduguntergeben, ber znweilen in das Bergland eingefallen war, und

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>) Al. Burnes Trav. l. c. Vol. II, p. 210. <sup>83</sup>) ebend. p. 216. <sup>84</sup>) ebend. p. 209.

einen iabrlichen Tribut an Sclaven forberte, Die er auf ben Martt nach Bothara jum Berfauf Schicfte. Der Bauptling, nur flein von Geffalt, aber berühmt burch feinen langen Bart und ftols auf feine macebonische Abstammung, titulirte fich Schah Ruts tore. Der Dialect von Chitral ift verfcbieben von bem feiner Rachbargaue: einige Borter beffelben bat Al. Burnes mitges theilt erhalten. Mus bem Gau Gilgit tritt, von Morben ber, ein rechter Buffuß jum Indus, ber ihm nach Al. Burnes Ratte, bie ibn allein bargestellt bat, gegen G.D. gufließt; an berfelben Stelle, wo nun, nach ber Rartenbarftellung, bet Indus feinen erften Durchbruch burch bie große Schneckette gu nebi men fceint, welche ihm im Often Bimalana 35), im Weften Dindu Ron, Indifder Raufafus, genannt worden ift (f. Afien L. Gint. G. 43, II. G. 407). Beftwarts vom Gilgit tritt, icon vom Gubgehange biefer Schneekette abfliegend, ein sweiter rechter Bufluß jum Indus innerhalb jenes Alpengebirgslandes, ber Abu Gin (Abba Seen bei Elphinftone) 36); von ibm erhielt ichon Elphinftone Runde. Er entfpringt im Sindu Rbu, fließt gegen Gub und fallt nach einem Laufe von 24 geogr. Meilen, ober 4 Sagereifen, zwischen Bochgebirgen bes Sindu Ron hindurchziehend, bei Dullai in ben Indus. Er tragt bier icon Flooge, tann nicht durchwatet werden; itrig wird er bon ben Afghanen fur ben Sauptstrom bes Indus angesehen. Genaueres hat auch Ml. Burnes über ibn nicht erfahren. Die Berge und Thaler umber find reich an Goldftaub (f. Mien II. 6. 660). Der britte, rechte Bufluß bes Inbus, ber bicht oberhalb ber Sefte Attot ibm jufallt, ift endlich ber beruhmtere Strom von Rabul, ber bom Beft hertommt, aber bier am Berein Lundi genannt wird, weil bies ber nachfte Strom aus bem Sindu Rhu ift, ber über Swaut fich in den untern Rabulfrom ergieft, ber hoher auf, ebenfalls vom Dord ber, aus Chitral ben Rameh: Strom aufnimmt, und nur weiter weftwarts, in feinem obern Laufe, von feiner Quelle bei Ghiani an, bent Ramen bes Rabulftromes von ber Landschaft Rabul führt. Bon ihm wird weiter unten bie Rebe fenn. Bier nur, daß er

unterhalb Bellallabad ben Rameh aufnimmt, ober ben Rama, ber aber biefen Damen ebenfalls nicht bei ben Ginwohnern führt, fondern nur fo heißt, weil an feiner Ginmundung jum Rabut ftrome bas Dertchen Rama liegt. Schon Elphinftone 37) und Macartney haben ihn nach Erfundigungen in ihre Rarte eingetragen, aber gu einigen Digverftanbniffen über fein Quelleland Beranlaffung gegeben, bie von Rlaproth 38) und 21. Burnes 39) berichtigt worden find, ohne bag jedoch beide etwas neues, mefentliches ju bem Berichte jener hatten hinzufte gen tonnen. Obgleich biefer Stromlauf fcon gu ber Beftfeite bes Indus, nach Afghanistan und jum hindu Rhu gebort, ju benen wir erft fpater, nach ber Untersuchung bes Denbichab, übere geben werden: fo wird es, ba er doch auch noch im obern Stus fenlande, innerhalb ber Schneefetten fich entwickelt, zwedmaßig fenn, gleich bier vorläufig jenen geographischen Difverftandniffen au begegnen.

Den Namen biefes Rluffes ju erfahren, fagt ber Begleiter Elphinstones, Lieutnant Macartnen, in feinem Memoire über Die Construction ber ben Account of Cabul begleitenden Rarte. welche bisher aller Rartenzeichnung biefes Landergebietes jum Grunde gelegt marb, war mir im Lande felbft unmoglich; ime mer nannte man ihn nur, nach dem Dorfe feines Bereins mit dem Sauptftrome Jellallabade, ben Strom von Rama. Gegen ben Morben heißt er Rafbgar, Blug, weil er burch biefes Land fließt, ber fernfte und großte Arm beffelben entfpringt im Gebirge Damer, nicht weit von Pufchtithur, ben Orusquellen nabe. Dach 72 geogr. Meilen (380 Dilles Engl.) Lauf, fallt er, eine Stunde oberhalb Attot, mit dem Lundi vereint jum Indus. Elphinftone, in feiner Aufgablung ber Baffer in Rabuliftan. mennt ihn nun geradezu ben Strom von Rafhgar (Rhaushe thaur), welcher im Dufchtifbur Gletscher, bem Gipfel im Belut Sag, entspringe, in bem auch die Quelle bes Orus liege. In feie nem linken Ufer, b. i. gegen Often, breite fich bas Land Rafbgar aus, von dem er feinen Damen habe; er breche durch den Binbu Rhu, mo biefer fubmarts einen großen Borfprung bilbe, und werbe auf feiner Offfeite von einem Sochgebirgezuge begleitet, ber aber

<sup>87)</sup> Kiphinstone Acc. I. c. p. 113; thenh. Macartney Mem. p. 655.
82) Klaproth sur la Ville de Khotan in Mem. relat. à l'Asic. Paris 1826. T. II. p. 293.
89) Al, Burnes I. c. Vol. II. p. 225.

teinen emigen Schnee trage. Dann durchftrome er das Bergland, das der Subseite bes hohen hindu Rhu vorliege, und rausche mit größter heftigkeit hinein in das Thal des Rabulftro; mes. Go weit die frühern Berichte.

Schon Rlaproth batte gegen Elphinstones Benennung bes Stromes von Rafbgar" geeifert, weil biefer Rame nur bem befannten Rafbgar in Turteftan (f. Ufien I. G. 324) angebore, und es tein boppeltes Rafhgar gebe, und fein Land biefes Mamens in bem Gebirgelande bes hindu Rhu; wol eine im Rordoften von Babatichan, aber feins im Guben beffelben. - . Diefes berichtigt nun Al. Burnes babin, daß es allerdings ir rig fen, noch einen zweiten großen Landftrich, mie Elphinftone gethan, im Sindu Rhu als Enclave zwischen jenen Bergwaffern jum Indus, vom Ramehstrome bis jum Lundi bin, und norde warts bis jum boben Pufchtifbur, mit bem Ramen Rafbaar ju belegen; obwol Elphinstone felbst fcon gewarnt hatte biefe beiden verschiedenen Rasbgard nicht mit einander ju verwechseln. Doch fügt Al. Burnes bingu: allerdings bestehe aber, nahe bei Des fcamer, wirtlich ein tleiner Diftrict ber Rafbgar beife, und obwol er wenig Raberes angiebt, fo hat er doch in feiner Rarte den Ramen Rafhgar in unausgefüllten Buchftaben fub warts von Chitral, am Ramehftrome, befteben laffen. Ge mag alfo wol Landesgebrauch bort im obern Thale fenn, ihn nach et nem folden Diftricte ju nennen, wie im untern Laufe nach bem Dorfe an feiner Mundung, und wir haben hier nur vor dem fernern Disbrauche ber Benennung Rafbgar Strom, ber ju manden Bermechelungen Anlag gegeben, ju marnen. Der fleine Gebirgebiftrict Rafbgar, beffen Rame von Elphinftone auf ein weit großeres Gebiet, von bem die bortigen Bewohner nichts wiffen, übertragen murbe, liegt, nach Al. Burnes, in ber Dabe ber Orte Dir (Deer) und Gunjum; also in bem Theile Des Stromthales von Rameh, bis ju welchem Alexander's DR. befone bere Erpedition, bei Uebersteigung bes Indischen Raufasus, wirk lich im Thale biefes Ramehstromes (Roas) vorgebrungen war 40), wie wir an einem andern Orte gezeigt haben. Die Bewohner biefes Bergbiftrictes Rafbgar find wegen Berfertigung einer Art grober Leinwand (blanket), bort im Lande, befannt genug. 3m

<sup>40)</sup> C. Mitter Ueber Alexander bes Grofen Feldzug am Indischen Rantasus. Bertin 1832. 4, G. 24.

Morden bes hindu Rhn, in Rundug und an ben Grengen von Bhbafichan, verfichert Ml. Burnes41), habe er Diemans gefunden, ber ein anderes land bes Damens Rafbgar gefannt batte, ale bas Turkestanische, ju bem Barkend gebort (unter 39 25' R.Br. nach Pat. Sallerftein). Rur von Chitral und Gilait fprechen fie, die an der Stelle von Rafbaar auf Elphinftones Map of Cabul liegen; fle tannten nicht einmal bas weit fablichere bei Dir gelegene Gebiet (etwa unter 35° M.Br. n. Ml. Butnes Map of Central - Asia) bicfes Ramens, unftreitig wegen feiner gu großen Entfernung und wegen feiner Rleinheit. Bas bie Quelle bes Ramchftromes betrifft, fo bestätigt Ml. Burnes, bes auch er gehort habe, fie liege ber Orusquelle nahe; und bet Rameh fliege, wie ber Drus, von ber Pamere Cbene berab, beim Gee Siritol (Surititol ober Girful, & Mich II. S. 637, 649), der in der Mitte berfelben liegt, ju bem uns auch die Orusquelle gurudführen wird; aber ber Rames nicht von ber Bergfette, welche biefe erhabene Region trage. Diefer Beftarm bes Indus entspringt alfo unter einen weit bbe bern Breitenparallel als ber Chapuct. Doch bat die 21. Bure nesiche Rarte biefen Siritol nicht verzeichnet, und Die Quelle bes Ramebftromes mit der Quelle des Shaputftromes unter gleichen Parallel gefest, namlich unter 36° R.Br., Diefe ift S.D., jene in S.B. von Parfend. Che nicht einmal wirder Reisenbe, wie einft DR. Dolo, jene Pamere Cbene überfteigen. werden wir ichwerlich genauere Radrichten über jene uns noch wildfremde Localitaten im obern Stufenlande Des Indus erhale ten; benn affes genauer erfundete beffelben betrifft nur bie mefte lichern Gebirgediftricte des Bindu Rhu und des Rabulftromes, die in Afghanistan liegen. hinreichend mag es bier fenn, auf bas Genannte hingewiesen zu haben; zugleich aber wieberhoten mir bier bie mertwurdige, eigene Erfahrung Ml. Burnes, bag por biefem Theile des hindu Rhu und von Badatichan an, off. marts, bis Baltiftan alle bortigen gurften und Bolfer von ben Macedoniern abzustammen behaupten, und bag felbst noch in bem fernen nattend biefe Tradition bei ben Soldtruppen pom Tungani Tribus 42) vorherricht, die aus ben weftlichen Dros vingen ber Chinefifthen Tartarei gur Garnifon in ber genannten

<sup>41)</sup> Al. Burnes Trav. I. c. Vol. II. p. 225 unb 209. 42) coenb. p. 216.

Stadt und ihren Unigebungen commanbirt werben; boch wolken fie nicht von Alexander seibet, sondern von griechischen Kriegern abkammen. Da die Konigssamilie zu Badafschan dieselbe Trasdition hinsichtlich ihrer herfunft begt, und Al. Burnes mehrere Glieder von derselben selbst darüber sprechen hörte, so werden wir weiter unten gelegentlich darauf zurucktommen. Es ist wol hächst wahrscheinlich, daß auf diesem Wege, wenn auch nicht Abskömnlinge der Macedonier, und vielleicht auch diese, doch wenigskens eine gewisse Spur griechischer Entrut aus der griechischsactrischen herrscherperiode am tiessten ostwarts in diese obern Juduslandschaften und selbst bis gegen Jekerdu in Baltistan vordrang.

Bat ber große Indusftrom, wie wir oben bemertten, bie' erfte Schneefette bes himalangihftemes durchbrothen, fo ift von' ibm nan erft noch, nachdem er bas bobe Plateauland verlaffen bat, die gange Breite bes Alpengebirgelandes felbft gu'durchfeben, ein Raum von wenigstens 30 bis 40 geogr. Deiten Breite von R. gegen G., von jenem erften Durchbruche an, bis er; bet Calabaugh, die außerfte, fubliche Borfette ber Galgberge durchfest, und in die mehr wellige Plaine bes Penbichab eintritt, mo fein mittlebes Stufentand beginnt. Bon bem erften Buffuffe bes genannten Abn Gin (Abba Geen)' bei Mulla't (Mullau), nimmt ber Indus feine Rormaldirection mehr gegen ben Guben an, und hat bret Stufenthaler45) mit' Engpaffen, im vorbern Alpeniande ju burtbitbneiben, ebe er in jene Bend fcabebene eintritt. Diefe Stromengen liegen 1) bei Lorbela (Lorbaffa), 2) bei Aftod (33° 54' 46" 91.93ri n. 24. Burnes) und' 3y bei Calabangh (unter 33° 7 9.Bt.) in ber Rette ber Galiberge.

Bon' Mullat bis Lorbela 44) ftromt er 10 geogr. Mellen' (50 Miles) burch die niebern Berge bes hindu Rhu, und tritt bet letterm Orte in offneres Land, in einen welten Serboben, in welchem er fic ausbreitet und ungablige Anten bilbet.

Bon Lorbela bis Atto cf zieht der Indus 8 geogr. Meit. (46 Miles), und nimmt eiwa eine Stunde oberhalb biefer lege gern Festung ben reißenden Kabulffrom jur Rechten, ober von der Bestieite ber, auf. Dann behnt er sich aus, wird bald wie

<sup>\*\*)</sup> M. Riphinstone Acc. l. c. p. 90.

<sup>44)</sup> X. a. D. p. 111, 653.

ber gufammengefchultt, je nachbem bie Alvennarallelen, vielmebe bier, ihre niebern Borfetten, von G.Q. gegen R.B., gegen bie Solimangebirge giehend, ibn burchfeben. Wo ber Rabulftrom sich einmundet ist beider Gemaffer auch in der trodinen Jahredeseit voll Bogen und Bellenschlag, und macht ein Gebraufe wie bas Meer; gur Beit ber Schneeschmelze bilbet fich aber bier ein gemaltiger Birbel, beffen Getofe noch viel weiter gehort wirb, ber oft die Barken hinabreifit, ober wider Felsen 45) fcmettert. Bei bem Fort Attod fand Elpbinftone ben Indus auf 780 Ruf Breite jufammengcengt, tief und reißend. Dann weitet er fic. wird aber 3 geogr. Meilen (15 Miles) unterhalb bei Dilab von neuem eingeengt, bag er nur einen Steinwurf breit fenn foll aber gewaltig reißend. Go giebt er gwifchen oben, Schlechtbebaus ten Bergfetten und Schlunden fort, etma auf einem 800 Rus über dem Meere erhaben liegenden Boden, bit ju ben Reldengen der etwa 1200 relativ bober 46) fich erhebenden Rette der Saliberge von Calabaugh (Rarrabag), wo er in 4 gro-Ben Armen in die Chene bes Gfa Rhels (EfaueRhail, b. i. bes Efauftammes) eintritt.

Bei Attock, meinte Elphinstone 47), sep der Indus gewild um seine Tiefe zu messen; oberhalb könne man ihn an manschen Stellen noch durchsehen, wie es Schah Schuja im J. 1809, mit seinem Afghanen heere that, unterhalb nicht mehr 15; er tritt auch hier in mehrern Armen zwischen Rlippen ein, und beide, Kabulstrom wie Indus, durchsehen in ihren verengten Beteten schwarze, marmorgleiche, senkrechte Felsmauern, an deren Ginsgang die Festung Attok erbaut ist. Diese Felsmauern schienen Eiphinstone stets seucht zu senn und wie vom Sande des Strosmes polirt. Wirbel in der Mitte des Stromes bilden die gesssürchteten Felsen Jellallia und Lemallia; doch sest man sehr schnell in Boten binüber, und die Eingebornen schissen dieser seibst mit aufgeblasenen Ochsenschläuchen, statt der Baeten, dem Strom hinab, wie auf dem Euphrat und anderen assatischen

Al. Burnes giebt uns neuerlich folgende Austunft von, feinem Uebergange aus bem Lande ber Seithe bei Attod

<sup>41)</sup> M. Elphinstone I. &; Airffenthaler bei Bernoulli p. 72. 44) A. Burnes Trav. I. p. 52. 47) M. Elphinstone Acc. p. 72. 42) ebend. und J. Rennell Mem. p. 98.

nach Pefchawer. Bom Often fomment, auf ber Labore Route aber Rawil Pinbi, fonnte er fcon in einer Ferne von 3 gener. Meilen (15 Miles) ben Lauf bes Indusferomes 40) beim Muse trist aus ben miebern Bergen bes Rorts Attoch beutlich an bem Mebel extennen, ber wie ein Rauch über ihm fcwebte, weil bas Induswaffer fühler war als die über ihm rubende Luftschicht, bie dadurch conbenfirter und fichtbar wurde (am 13. Marz). Nabe bem Marttorte Sugru, ber noch norblich von Attock liegt, mo ibm im Lager ber Geithe glangenber Empfang vom Girbar Buvi Sing ju Theil ward, wurde Salt gemacht. Sier zeigte fich bas Boll fcon gang verandert gegen die mehr dfliche Pendfchabfeite; Das Dufchtu mar bier fcon ale Sprache vorherrichend; bas mannlich fcone Unfebn ber Afghauen Population, mit bem freiern Anftand und Benehmen, gegen bie friechenbe Gervilitat ber Inder, ift dem Europäer, der aus Bengalen bis bierber vordringt, eine febr erfreuliche, gang neue Erscheinung, die gegen Rabut bin immer mehr gunimmt, wo nun freilich vollige Independeng gum Mebermang führt. Gine große Riesebene mit gewälsten Rollbidtten überzagen breitet fich hier weit aus; hier ift bas Schlachtfelb ber Afghanen, wo fie im Jahre 1813 an ber Offfeite bes Inbus erfchienen, aber nicht Stand halten fonnten gegen Die Seiths. 36r Anführer, Bigier gutteh Rhan 60), durch widrige Binde, Ctanb, Sige und ben Anfall ber Geithe überwaltigt, entflob, und überließ bamale bem tuhnen Runjit Sing bas Schlachtfelb, Der feitbem Befiger der Fefte Attod blieb, Die ihm burch Berrath übergeben marb. Bei bem Dorfe Rhnra Rhull, bas zwei Stunden oberhalb ber Refte liegt, ift ber Indus in 3 Armie getheilt, bavon zwei wildstromenbe zueuft burchfest werden muffen, nm von Diefer Geite jur Festung felbft am hauptstrome gu gelangen. Auf Elephanten reitend von 200 Mann ju Pferde bes gleitet, wirft nach Gebrauch ber Chef biefer Escorte ein Silber-Bud in ben Strom und forbert gum Durchmarich auf, bem erveranzieht; bie andern folgen. Bir famen glucklich burch gur Jufel, am hauptarm, fagt 21. Burnes; aber an einer, obwol feichteren Stelle, murben fieben Reifenbe, Die uns nachfolgten, durch ben beftigen Strom von ben Pferben geriffen, und einer ertrant. Diemand fuchte ibn ju vetten, fein Erbarmen. Sie

<sup>••)</sup> Al. Burnes Tray. Vel. I. p. 74-80.

Origin of the Sith Power & c, 1834. p. 96.

fonnen in einer andern Weit Konine worben! und wort tann ein Seith nube fenn, wenn er nicht einmal den Ande vaffiren fann, mar die Antwort des Chefs ber Escorte. Die Elephanten brudten fich gewaltig gegen ben anbrangenben Strom und festen brullend hindurch, benn Gefahr ift immer babei; das Baffer ift febr falt, blau, reigend. Dun erft führt ber Weg gur Rofte Ats tod, die bicht am Sauptstrom, ben man bier ftets Attod (d. b. ber Berbotene, veral. Mien IV. 2. G. 459 n. f.) nennt. auf fcmargen Schieferfelfen bicht über bem Strom erbaut ift. Die Seith Garnifon mar eben in Aufruhr, weil ber Gold ausgeblie ben war; fie hatte fich ber Rabrboote bemachtigt, und nur nach ameitägiger Unterhandlung gelang es mit einem berfelben (17. Mars ben Grengfrom Indiens ju überfeten. Der agurblaue Strom walt feine Baffer heftig in einer Stunde mehr als gwei Stunden (6 Engl. Miles) weit. Das Rahrboot burchfchneibet ibn in 4 Minuten. Rur 200 Schritt oberhalb der Refte fturgt fic fein Baffer mit woit großerer Buth berab; bei einer jufammen fchnurung bis auf 120 Schritt Schlagt er bier lauttofend oceanie for Bogen, die in einer Stunde vier Stunden Beges (10 Diles Engl.) burchichießen wurden. Dies mag wol ber von El. phinftone bezeichnete Birbel fenn. Sier fann fein Boot bine burchgeben; bier murbe alfo bie naturliche Grenge ber Schiffahrt auf bem Indus fenn, an welcher Attod's Lage doppelt wichtig ift; an fich ift ber Ort mit etwa 2000 Bewohnern und ichlechten Reftungewerfen unbedeutenb. Gobald ber Rabuls ftrom vom Weft her, jum Indus getreten, wird biefer ein rubig Dabin mallender Strom, 260 Schritt breit, und 35 guß tief, bicht unter ben Beftungsmauern. In der Spige bes Bereins, ober ber Gabetung beiber Rluffe, foll fich jeben Abend ein feuriges Meteor zeigen, bas wenigstens 211. Burnes im Dar; felbit fabe. wie es die gange Macht burch, in zwei, brei bis vier hellen Liche teen bicht neben einander aufflackert. Auch jur Regenzeit zeigt es fich. Der Beld Dan Sing, ein Rajput, ber einft einen Rachefrieg gegen bie Mohammebanet über ben Indus führte, fiel einer er lacht, und die Lichter, fagen die Unwohner bes Stromes, find Geifter ber Gefallenen. Ob dies bloge Irlichter. Gafflammen oder nur taufchender Bieberfchein im Baffer, tonnte Ml. Burnes 51) nicht ermitteln. Fifcher mafchen am Indus

<sup>\*1)</sup> Al. Burnes Trav. Yel, L p. 80.

wie am Rabatftrome, nach ihrer Anschwellung mit großem Bertheite Gblbsand; vermittelft eines Siebes scheiden fie die großern von den Keinern Körnern, und ziehen durch Quecksilber bas Gelb als Amalgam hervor. Da auch mehrere kleinere Flusse der dortigen Thile der dortigen Ablier, deren Quellen nicht fern liegen, wie der Swan und Aurru, noch mehr Goldgewinn als der Indus gesten, so währte wol dort, nach A. Burnes Meinung, der Südabhang des Gebirgstandes überhaupt Golderze führen, was auch schon früher nicht unbefannt war (f. Assen II. S. 660).

Am der Weft feite des Indus beginnt, obwol 1832 die Grenze von Runfit Singhs Reich noch eine Stunde weit aber bas rechte Ufer hindberreichte, von wo die Secorte umfehrte, eine veue Bolterwelt, die Afghanische. Aus den Gebieten der Seiths tritt man in die der Afghanen, zweier Bolterschaften, die gegenseitig die bitterften Feinde sind. Die Escorte der Seiths verläft ihre Schählinge mit dem "Baguruftstassutit, salu tih, salu. die ihr dreimaliges Feldgeschret, die wachthabenden Afghanen empfangen die Fremdlinge, die ihrer Protection empfohlen find, mit dem mohammedanischen Gruße: "Salam alaltum" Friede sop mit euch!

Der Maha Raja ber Seithe balt, seitbem er durch die Refte Atto & Bebericher bes Stromuberganges geworben ift, und mehr rere Streifzuge gur Unterwerfung bes benachbarten Defchamer und anderer Provinzen Afghanistans versucht bat, bier eine Flotte son 37 Booten jur Errichtung einer Schiffbrude 53), unmit telbar unterhalb ber Sefte, mo ju ber Stromesbreite von 260 Schritt (Yarb), 24 folder Boote nothwendig find. Doch tann Diefe Brude unr vom Rovember bis April übergeworfen wer ben, weil bann die Beftigfeit bes Stromes hinreichend gemitbert ift, um ein folches Joch ju tragen. Aber auch dann bleibt bie Befeftigung ber Boote noch immer fehr fcwierig. Solgrahmen mit Steinen gefüllt bis ju 250 Maunds (b. i. 25000 Pfund) Sowere, mit Seilen umwunden, um fie gusammenzuhalten, were ben von jedem ber Boote ju 4 bis 6 Stud hinabgelaffen in ben Strom, der hier über 30 Faben (180 guß?) tief fenn foll. Bon andern Borrichtungen werden biefe noch verftartt, um jedem moge Uchen Ungtickfall bei Armerubergangen über bie Schiffbrucke, ber

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Al. Burnes Trav. Vol. I. p. 81. <sup>53</sup>) thenb. Memoir of the lades etc. in Voy. Vol. III. p. 284.

jene Steinmaffen als Aufer bienen, ju begegnen. In best Car gen tann, im Rothfall, biefe Brade gefchlagen fcon, bas Dom velte an Beit ift gewöhnlich bazu nothig. Ein fleines Corps von Seithe von etwa 5000 Mann fest jedoch leichter mit Fahrbooten über, als wenn erft bie Brude baju geschlagen werben muß. Afe ghanen, die biefe Brude in Dacht nehmen, jabiten 14,000 Rupies bafut: ber llebergang muß also boch schon im Sabre etwas abwerfen. Die Seifhe baben ben Berftbrungen, Die ibre Conftruction in frühern Beiten veranlafte, burd Unlegung von Magaginen für das dazu benothigte Material vorgebeugt. Mertwardig ift es ale lerdings, daß diefelbe Methode des Brudenbaues, wie fie oben nach Ml. Burnes an Ort und Stelle eingezogenen Erfundiaungen heut ju Lage Statt findet, im Befentlichen noch gang dies felbe ift, wie Arrian Die Construction (Expedit, Alexandri Lib. V. c. 7.) romifcher Schiffbruden beim Uebergange Alexanbers über ben Indus beschreibt, obgleich biefer Geschichtschreiber es felbst bemerkt, daß ihm die Methode, welche damals die Macedos nier befolgten, unbefannt blieb, da feine Borganger, weder Arie fobulog noch Ptolemaos, beren Geschichtsbucher über Alexander er porzüglich zu Rathe zog, nichts genquerce barüber mitgetheift hatten. Alexanders Uebergang über ben Indus mußte aber in ber Nabe bes heutigen Atto & 54), nabe am Rabulftrome, fenn. Eben babin batte Efchingisthan fein erftes Mongholenbeer geführt. und sein Lager aufgeschlagen, ohne jedoch die Ucberfahrt über ben Strom felbft zu. magen (f. Afien IV. 2. S. 558). Un derfelben Stelle baute ber zweite Beltfturmer Mittel-Affens, fein Nachfols ger Limur, 200 Jahr fpater (im J. 1397, f. Afien IV. 2.6. 573) feine Odiffbrude, und ertheilte 55), ebe er noch ben Boben von Indoftan betrat, an ben Baffern bes Indus ben Gefandten von Metta, Medina und Kaschmir Audienz. Dann aber feste er aber, und brachte Rrieg und Berbeerung jum Ganges, aus benen die Stiftung bes fogenannten Groß Mogbulifchen Reiches Bur Befestigung beffelben erbaute Raifer Atbar eben bier, am Eingange ber Stufenlander von Rabul ju Bothara wie ju Perfien, biefe Grengfefte Attod, welche mit Recht ber

<sup>54)</sup> S. m. Abhandl. über Alexander des Gr. Feldzug ze. a. a. D. S. 36; vergl. Mannert Seogr. d. Gricch. und Römer Ah. V. S. 40.

5. 40.

6. Hist. de Timur ed. Petis La Croix T. Hl. etc. IV. p. 50; Stennett New. d. Bernoulli S. 49.

uda B. molud, "die inunme "noidne noeilolifilde." wußte, wie Alexander DR., als Strateg die Localitaten befonders an bennben. In feinen lehrreichen Memoiren 56) glebt er auch 4 verfcbiebene Daffagen von Sindoftan nach Rabul an, Die aber alle, wie er fagt, ihre Schwierigfeiten, bei bem leberfesen bes Stromes darbieten. Im Binter, bemertt er, tomme man obers halb bes Rabuleinftuffes jum Sind (Indus), und auf ben meiften feiner eigenen Rriegeeinfalle, von Rabul nach Indien, babe er Diefen Beg genommen; aber bas lette Dal (er fcbreibt bics vor bem Johre 1507) feste er in Booten über bie Dilabe Daffage, Die einzige Stelle me bies moglich fen. Milab ift aber ein Ort, ber auch beute noch 3 geogr. Meilen (15 Miles) unterbalb bes beutigen Attod liegt. Geit biefer Beit, und feit Montfagile Berichten im Apeen Atbery über Indien, früher fceint es aber nach Erstines Bemertung nicht, wird es Gebrauch, bem Indus, ober wie er baufiger von den Ginbeimifden mit Recht genannt wirb, Gind (f. Afien IV. 2. G. 451), auch ben Mamen Dilab, b. i. Milftrom ober großes Baffer, ju geben, ein Dame, ber bis in die neuelte Beit bei mohammebanischen Schrift fellern 57) fortbauert. Dilab muß indeg fcon ju Baburs Beit ein bedeutender Ort gewesen fenn, ebe von ihm noch die Refte Attoc erbaut ward; benn von feinem letten Groberungsjuge (1519, f. Afien IV. 2. G. 621) nach Delbi, fagt berfelbe, er habe Diesmal ben Indu's mit feinen Pferben, Rameelen und fammt ber Bagage in ber gurth burchfchritten 58); bas Rugvolf und bee Erof mit bem lager fen in Floogen übergefest; ob oberhalb, nabe bei Attock, well unterhalb feine Doglichfeit mehr ift, ben Strom au durchfeten? Ober, follen biefe Ploofe etwas unterhalb Attoch, bei Dilab übergefchifft fenn, weil nur ba, nach Baburs Ausbeuck, Boote paffiren tonnten? Dann batte er fein heer beim Ueber gange theilen muffen. Die Einwohner von Dilab, fagt ber felbe Rurft, brachten ihm Geschente. Milab war im Anfange Des XVI. Jahrhunderts eine bebeutende Stadt, ihre Lage etwas unterhalb ber beutigen Refte Attock, ift auf Al. Burnes Rarte verseichnet.

211s Spaterhin die schwachen Regenten am Ganges den Schus

Lond. 1826. 4. p. 140.

Lond. 1826. 4. p. 140.

Collect. p. 14. Ferishia u. a.

Lond. Lond. Long. Long

bes Landes gegen die Inbiibfeite vernachlaffigten, und wie Boab. mud Sthat fogar Eribut an Randahar gabiten, ba murbe & bem neuen tahnen Eroberer Derffens Schab Rabir 69) feiche. auch biefes Schloffes ju Indien fich ju bemachtigen (1738), und bie Dacht von Delbi balb barauf ju vernichten. Ins bem Ber fall fener Beit; fabe Elphinftone () noch die Ruinen ber Refte. Die ein Barallelogramm einnehmen von bebeutenbem Umfange. Die furgern Gelten beffelben, gegen ben Inbus gerichtet, waren an 400 Schritt lang, die anbern boppelt fo lang; die Mauern bestehen aus polirten Quabern und machten einen auten Gine bruck, aber ble Stabt lag in Ruinen. Durch bie Seithe scheint fie wieber mehr in Aufnahme gefommen gu fenn; aber als 36. Burnes Attod paffirte, fand er bie Garnifon ber Refle in Rebellion, weil ihr ber Sold nicht ausgezahlt mar, er burfte fich for baber nicht naben. Der Reifenta, ber van ber Beftfeite bierher fommt, pflegt von ben Bewohnern bes Lanbes wegen fele mes ufactlichen Gintrittes in Indien begrußt ju werben.

# Erläuterung 2. Mittler ganf bes Indus (Sind).

Bon dem Durchbruch durch die Kette der Salzberge bei Calabaugh (unter 33° 7' N.Br. n. Elphinstone) 61) tritt der Judus als flarer, tieser, ruhiger Strom in das ebenere Land ein, in welchem ihm bis zum Meere weiter keine Gebirgeketten den Weg verrennen. Sogleich theilt er sich in 4 Arme, die in großen Serpentinen nach S. stromen, bald wieder zusammenstiesken, sich in neue Canale spalten, wieder tressen und theilen, so das die Wasser des Indus, von nun an, selten in einem Strome vertheilt sind. Bei Mittenda Kote oder Mittun Kote 62) unter 28° 55' N.Br. (nicht, wie bei Elphinst. unter 28° 20') nach Al. Burnes Observation, nimmt er von der Indischen oder sinken Scite die Wasser-der Fünsser des Pendschab aus, deren vereintes Gewässer man in Indien eben deshalb wol Punjund (d. h. 5 Strome) vennen hört, ein Name, der

S. J. Malcelm History of Pennia. London 1815
 T. II. p. 75.
 Biphinstone Acc. I. c. p. 71.
 M. Elphinstone Acc. of Caubul I. c. p. 25, 108, 113; themb. Macartney Mam. p. 653.
 Al. Burnes Mem. of the Indus in Tray. Vol. III. p. 193, 278.

aber ben Inbudanmohnern felbft unbekannt iften); nur irribung Bieber Beife hat man mit bem Ramen Punjund auch wol ben Chinabfluß feibft ju belegen verfucht. Gie nennen bort ben ver einten jum Indus fich ergießenben Strom Chinab (Akesines). Diefer Chinab verliert fein Baffer, wie feinen Ramen, bei bem Blidtchen Mift un mit 1500 Bewohnern, beffen Refte (Rote) gerftort ift, ohne allen Tumult, felbft ohne alles Gerausch in bem Sauptstrome bes Indus, ber bier die colossale Breite von 2000 Schritt (Pards) durch seine Berdoppelung gewonnen bat: Die Ufer find aber niebrig zu beiben Seiten und bas Bette weit. Der Berein von Euphrat und Ligris verliert beibe Ramen und wird abwarts Chat el Arab, ber "Araber: Strom" ge nannt; ber Indus behauptet aber feinen Mamen, und felbit auf bie gange untere lanbichaft, die nun Sinde beift, ift et fogar übertragen. Dag die Baffermaffe, welche bas vereinte Ge maffer das Chinab führt, geringer fen als das des Indus, behampfet Elphinftone; 21. Burnes hat fein Urtheit baruber aufgeftellt. Bis dahin behnt fich bas beruhmte Dendfchab, - bas land ber Bunf Strome aus; weiter abwarts von Dit. tun ftromt bie doppelte Bafferfulle bes Indus, erft fabmeftmarts on Schifarpur und Buffur burch bie Landfchaft Sinde, und bann wieder fuboft marte, an Gebman vorüber, nach Syberabab (unter 25° 21' M. Br. n. 21l. Burn. Map), wo die Stromfcheidungen ben Untern Lauf bes Ine bus und fein Deltaland bezeichnen.

Dieser Lauf ist neuersich, von Mittun Kote abwärts, durch Al. Burnes genauer erforscht, aber von da aufwärts, bis Attock, seit Elphinstones Besuch (1809) nicht wieder von Europäern gesehen, daher auch wenig gesanne. Bei Ububa Kote 64), etwa 20 geögr. Mellen (100 Mil. Engl.) im Norden von Mittun, wurde er von der Embassade, die damals nach Kasbul ging, zuerst erblickt, wo fein Sablauf weit ausgebreitet zwisschen flachen Usern, ahnlich wie dei Mittun, frei von Gesahr und ohne Beschwerde für die Schiffahrt sich zeigt. Bon da bis Kashiren Ghat (31° 28' N.Br.) an 15 geogr. Meilen (75 Mil. Engl.) nordlicher, wo sie ihn auf einer Fähre überseste, war er

Al. Burnes Narrative of a Voy. in Travels Vol. III. p. 90; beff.
 Memoir ebenb. p. 193, 286, 278.
 Elphinstone Acc. l. c. p. 26.

bei einer Liefe von 12 guß auf 1010 Schritt (Yarbs) broit, obe mol Dieselbe burch mehrere Seitenzweige verminbert wurde, von benen einer 150 Schritt breit war. Die Fahrboote, von 30 bis 40. Tonnen Laft, trugen Pferde und Rameele, Die Glephanten fcwammen hindurch, ober gingen vielmehr die größte Breite, ba fie nur etwa 300 Rug weit feinen Grund mehr fanden. In Dies fer Jahredgeit (6ten Januar 1809) fleht bas Waffer am niebrige ften. Das Bette war bier Sand, wenig Schlamm, bas Baffer bem bes Ganges ahnlich. Die vielen flachen Auen, gwischen Banten won Triebfand mit Schilf ummachfen, batten fetten; fcmappen Boben, und maren jum Theil trefflich bebant von Landleuten, Die jedoch bier megen bes Strommanberns, wie es Scheint, nur temporare Sutten bauen. Bei ber jahrlichen Hebers fcmemmung tritt er viele Deilen weit ju beiben Seiten über Die Ufer, und feine Stromrinne beift überall tiefer in bies Land ein. and verandert immerfort feinen Lauf.

Bon bem Gintritt bei ber Salzfette in Diefes Stufenland. meldes von der Souptfadt Multan den Ramen tragt, bis Ras Diren lebenfahrt, ift überall fruchtbarer Boden, auf bem Die Bemachfe herrlich gebeihen, ben bie fconften Dattelpalmenbaine fchmuden 65). Bei Rabiren bat ber Indus mit feinen Auen ein imposantes Ansehn; an seinem Oftufer liegt bas flache Land Multan, und beffen Trauermufte reicht bicht bis gum Strome Rur ein enger Uferftwich ift bier Fruchtland, aber and trefflich bebaut, voll Deiereien, Aderfultur, Dungwirthschaft. Die Baufer find auf Plattformen gebaut, die auf 12 bis 15 Ruß bos ben Pfablen jum Schut gegen die Ueberschwemmungen fiehen (wie am Siamstrome und im Ballis). Bon Rabiren aus subs marte freicht von D. nach G. an 15 geogr. Meilen weit, eine Reife Band, in ber Entfernung von 7 engl. Meilen in D. vom fesigen Strombette, welche vor nicht langer Zeit bas Ufer bes Indus gewesen fepn foll. Er manderte alfa bier von D. nach 28. Auf bem Beftufer bes Indus 66) erblicht man bas Auffteis gen bes perfifchen Sochlandes in ben Gebirgefetten von Soliman, Die in breifachen Bugen hintereinander fich ju erheben fcheinen. bis jum. boben Suft Goliman, ober Galomons Ibron.

Die Gebirgetetten fangen ichon in der Entfernung einer tleis nen Deile vom Indusufer an, und gieben fich an diefem ente

lang, fådmårte bis jur Bereinigung mit bem Punjunbftrom, une, ter 29° Ri.Br., wo ber Berggug enbet. Daber bier bie Cbene gegen BB. fortfest, und ber Indus hier auch feinen Lauf nad B. abbeugt, mo ihm weiterhin erft bas Plateau von Relat: mier Der neue Grengen fest. Diefes Terraffenland beift Damann, b. i. ber Gebirgefaum; es ift undurchbrochen und folieft ben Indus vom Beften ab. Wenig Sochpaffe fuhren bindurch, nur wenige gang unbebeutende Waffer, Die, wie Giegbache, nur gu Bele ten anschwellen und tofend berabfturgen, fich aber bold wieber verlaufen, fommen von baber. Das gange Indusufer bat baber von bort, wie bas bes agyptischen Ril's, teine Buftrame, unb alle linten Buftome wenden fich ju diefer fteilen Bergfeite (contropente) nach B. bin. Es ift, als murbe ber Indus von biefem-Bebirgefaume (wie der Ganges von der himalapawand) angegogen, ba ihm boch gegen Oft ein gang freies, weites Blachfelb ger burchwandern vorliegt. In biefem Laufe werben bem Indus fente berbin von den Autoren gwar auch die Ramen 67) Our, Shur, Opr, Debran beigelegt, aber bies find boch nur irrige (wie Die brei erften, von Derna Shar, b. h. Salimeet) ober von außen ber (wie Mihran aus ber Bendavefta, und Debe ran al Gind bei Abulfeda) übertragene Benennungen, von bes men weiter unten bie Rebe fenn wird. Es mobnen gegenmartig, Die Seithe, Binbus und Beluches am Oftufer, Afghae nenftamme am Beftufer. Unterhalb Rabirin, von Sungur an, wird bas Indusufer im engern Sinne bis Schitarpur, Obers Sind genannt; weiter abwarts aber, bis jum Indus Delta Unter:Gind, weil es bafelbft unter einheimifchen garften ber Sindie feht, die fruher an Rabul tributgir maren, gegenwartig aber felbiffianbig geworben find. Das weite Blachfeld um Gbis farpur, westwarts vom Indus, heißt Rutch Gundava, fråe ber gu Raifer Atbare Beit Sweftan. Rur eine Beit lang reichta Die Macht von Rabul auch auf die Oftseite des Indusfromes bere aber; aber balb ift er wieber ber Grengftrom von Indoftan und Rabuliftan geworben, und die Seiths wie die Sindis greifen gegenwartig burch ihre politische Macht eber auf die Befte feite feines Ufers hinuber. Derg Chat i Rhan 68) ift bie größte

<sup>\*\*7)</sup> Ayoen Akbery T. II. p. 121; J. Rennell Mem. p. 98, 178, 185 u. a. \*\*) Al. Burnes Memoir Vol. III. p. 281 —284; Elphinstone p. 29.

Stadt, welche nordlich von Mittan Rote am rechten Industiffer Regt; benn am linken auf bet Denbschabseite ift teine einzige von Bedeutung. Diefe Capitale ift von einem fehr fruchtbaren Bos ben umgeben, und wie bas noch 7 geogr. Meilen (35 Mil. Engl.) nerblicher gelegene Dera Jemael Rhan, butch"bie fcbonften Gatten und Dattelhaine ausgezeichnet (f. Afien IV. 2. S. 833). Auther, jum Afabanenreiche geboria, ward es viele Sabre bins durch Biel der Ueberfalle und Dinnderungen der Geithe, Die jene Sandichaft, welche ihnen ju fern liegt, um ftete Truppen babin gu betafchiren, gulett bem Rhan von Bhamulpur in Daubputra (K. Affen 4V. 2. S. 993, 1080) für 6 Lat Rupien (60,000 Ofb. Sterl.) verpachteten. Da der Diffrict aber nur 4 kaf rentirt, fo mußten furchtbare Erpreffungen Statt finden, unter benen bie Laubichaft erliegt. Ginen Theil berfelben hatte Runfit Ging, bem As gu fower gu behaupten war, an die Braboocs, die frubern Befiger (Bewohner bes mehr westlichen Sochlandes), gurudgeges ben, unter ber Bebingung ihm Rricasbienfte ju leiften. Rur gus weilen werben bie Productionen ber Bestseite bes Industandes and bes Terraffenfandes Damaun auf die Offeite in bas Benbe fcab', gumal wie das Fathholy-Munjut, auf den Marte von Doch (Rand ber Ornbrafen, f. Affen IV. 2. S. 471) gebracht, aber die belebtere Sandeleftrafe, welche quer burch bas Denbichat nim Indus' fuhrt, liegt hober auf, von Multan, binuber gur Rabiten. Bon ba geht ber Raramanenmeg ju ganbe nach Dera Jemael Rhan, und von hier landein über Des rabend jund burch bas Begiribergland über Ghigni nach Rae Bul, eine Route 69), die gang weuerlich (1833) erft von DR. hoe nl'abarger gurudgelegt ift, die fruber unbefannt mar. Der 3m Dudfrom felbft bient in biefer Strecke fones mittlern Laufes von Calabaudh bis Mittun Rote, noch ju feinem Transport; es feffit ifim bis jest noch bie Benugung feiner Stromentmicke fund, wie dies bisher auch leider Jahrhunderte hindurch bei der europhischen Donau in ihrem mittlern Laufe ber Rall mar. Die Miethen ber Boote, beren Bahl febr gering, find gu unmaßig; baber affer Transport wolfeiler auf Ochfen und Rameelen ger fcbiebe. Dies, nicht aber etwa Mangel ber Schiffbatteit auf bem

<sup>••)</sup> Dr. M. Honigherger Journal of a Route from Dera Ghazi Khan through the Veziri Country to Kabul. in Journ. of the As. Soc. of Bengal. Calcutta 1834. ed. Prinsep. Vol. III. p. 175—178 nebft Map.

Andus, Ift bie Urfache ber Bichtbenugung biefer Stromlinie, wegu noch tommt, daß, ab warts, von jeher, felt Alexander, bie schiffbaren Pendschab, Fluffe jum Transport vorgezogen murbens da an diefen- eine größere Cultur einheimisch wurde, und Die: geod Ben Martiorte und Refibengen Labore und Multan liegen die dem Industaufe fehlen.

# Erläuterung 3.

Das Pendichab (Penjab int Menperfiften, bas Funfa Stramland); im Canefrit Pandeniaba, beibes, bei Griechen Peutapotamia 70). Sapia Heando, (Septenas regiones Indicae) im Bend (f. Affen IV. 1: S. 452, 458 ut a.).

Namen der Fünf Flusse.

Aus bem Rulu , Rafchmir, himalana (f. Afien II. 6. 1061 - 1298), feinen Alpenboben wie feinen Bortetten, von Sfettebfc bis jum Industhale bei Attod, entquellen in einem Ruge von 100 geogr. Meilen, von D. gegen 2B. viele Bebirgia Brome, die durch die Gebiete vieler, mehr ober weniger abhangie ger Berg Rajas, biefes mertwurdigen, aber noch wenig erforschten Alpenlandes, insgesammt von N.O. gegen G.B. die Engpaffe ber füblichften Borfetten burchbrechen und in die milberg Ebene bes Densichab eintreten. Gie fammeln fich bier in 5 Sauptbetten, beren offilichftes, bem Ganges junachft; ben Sfetlebich (Sfotabru im Sanstr., b. h. Sunbertquell, bas ber Zadadrus bei Ptol., und heute noch im Lande felbft Shits tubur genannt, mas Ml. Burnes 71) von ben Sunbert Canas len ableiten will, die gur Irrigation von ihm ausgeben) oben Ssutludich (von Hesudrus) beherbergt (f. Afien U. G. 666) bas meftlichfte, bem Indus junachft, aber ben Dichtlum (3ie Inm) ober Bebut aus bem Raschmirthale, in welchem Die gries difche Benennung Hydaspes ebenfalls noch ertennbar ift, Die son feinem antiken Sanstritnamen Bitafta, b. h. pfeilges fcmind, hergenommen marb (f. Afien IV. 2. S. 454), ein Rame, der aber als Bedufta 72) noch beute im Munde bes Bolfs lebt.

12) Al. Burnes Mem. p. 127.

<sup>76)</sup> Chr. Lassen Comment. etc. de Pentapotamia Indica. Bonn. 4. 71) Al. Burnes Narrative etc. Vol. III. p. 183,

Aben Beide Strame find nicht einfach, fonbern boppefts benn feber empfangt gegen bas. Innere bes Denbichab feinen gethen Buftrom, mit eignem Damen, gleich beruhmt, der ihm ben Rang an Große ftreitig macht, und beibe bilben mit jenen: Gabelungen, Die fich, gegen S.B. in bas Denbichab binabe freden. Go flieft ber Beas ober Bedicha (Bepas), beffen Quelle wir icon fruber in ben Paripatbergen bei Mundi und Sultanpur (f. Affen II. S. 1066) fennen lernten, in bas rechte Ufer bes Sfetlebich unterhalb bubiana bei Burrt ein. Gein antiter Maine, Bipafa, b. b. fin Bansfrit ber Entfeffelte nach ber Legende (f. Afien IL S. 666), ift im Namen, ben bie Mocedonier ihm gaben, Hyphanis, nicht ju vertennen, und Al. Burnes 73) ber ibn naber fennen fernte, verfichert, bag Beas nur bie Contrace tion von Bppafa ober Bipafa fen, die antite Sansfritbenens nung alfo auch beute fortbestebe. Der Rame Hyphasis ift, bei ben Dacebonicen, von bem tiemern Buffuffe auch ale Benennung får ben Berein mit bem großern Sauptfluffe beibehalten worben, Da diefer bet Zadadrus, ober Hesudrus, erft fpåter burch Ptos Iemans allgemeiner als Sauptstrom befannt wurde. Beut gu Rage aber, obwol unfere Landfarten und Geographen beider Stromvereine ben Mamen Sfetlebich beilegen, wird er- une terhalb ber Gabelung bei hurri boch mit einem gang andern Das men genannt, und beift im Lanbe felbft Garra, bis Bhamule pur, bas an feinem Ufer erbaut ift, ebe er fich felbft gu ben ubris gen Denbichabmaffern ergießt, bis mobin er fciffbar ift.

Der westlichste Strom von Kaschmir, ber Behut, ober Jilum, welcher schon mehrere Zuflusse aus diesem reizenden Bergthale erhalten hat, zu denen auch der oben genannte Kichen Gangu gehort, erhält eben so aus dem Innern des Pendschass sandes einen Zustrom, den Chinab (Acesines), der ihm an Größe gleich kommt, wenn nicht übertrifft, da er nächst dem Indus für den größten der Pendschabstuffe gilt. Wir haben seine Quelleschon in einem sehr hohen, nördlichen Alpengau, am Paras Luhas Passe, gegen Ladath, auf 10,500 Fus Hohe, kennen lers inen (s. Affen H. S. 1064), von wo er unter dem Namen Chans dara Baga (Mondes gabe, Mondssluß) die weiten Worsberge des Emodus der Alten, über Kischewar bis Jumbo Jummo) durchzieht. Se ist aus früherem bekannt, wie der zu

<sup>\*\*)</sup> Al. Burnes Memoir I. c. III. p. 294.

ominde für ein griechisches Ohr flingende Mame (Sandaro-phagos, b. i. ber Mlexanberfreffer) von bem macebonifchen Eroberer in die gunftigere Benennung Akesines (d. i. Beilichaben. f. Affen IL G. 1064, IV. 2. G. 456) umgewandelt murbe, ber entweder auch ichon in einem verwandtflingenden Ramen pore banden mar, ober als folder nun einen fo allgemeinen Gingang fand, daß er noch beute in dem gleichflingenden Dichinigh (Chinab), vom griechischen Bufage entfleibet, unvertennbar geblieben ift, ein Dame, ben indef 2. 2B. v. Ochlegel bisber für einen neupersischen ju halten geneigt mar (f. Afien IV. 2. G. 457). Auf bem Sybaspes (Bebut) fchiffte fich Alexanders Rlotte ein: aber mit dem Ginfluß jum Acefines (Chinab) bebiett diefer Strom, ber auch an Baffervolumen feinen fchlammigen Reben-Arom weit abertrifft, ben Damen Acefines bei, bis gur Bermabs lung mit bem Indus, und eben fo heißt ber vereinte Strom beie ber im untern laufe an Multan vorüber, bis jum Garra, auch bente noch Chinab, ben Damen bes obern Bebut ober Silum verlierend, wie ju Alexanders Beit (Arriani de Expedit, Alex. VI. c. 1 und 3). Begen feiner Große wurde er von den Macedor. niern icon mit bem Dil Megyptens verglichen. - Dan tann ibn son ber Sauptftabt an feinen Ufern, jum Unterfchebe ber anbern. ben Strom von Multan nennen. Der Bufammenflug von Bebut und Chinab, ber ben Macedoniern fo große Furcht einjagte (f. Afien IV. 1. S. 467), liegt hent ju Lage unter 31. 11' 30" D.Br., wo bei ber Gabre von Trimo, ober Trimoa, amar jebe Gefahr ber Durchschiffung verschwunden ift, aber boch bas alte von ben Macedoniern icon mahrgenommene Getofe. amractblieb, bas auch von Ml. Burnes, ber biefe Stelle befuchte, beobachtet mard, uns aber nicht naber erflart wird.

Aber ehe derfelbe Multan firom diesen Marktort des substichen, sentralen Pendschab erreicht, nimmt er zuvor noch, von der Offeite, den linken Zustrom, den Ravi (Hydracten), auf, der and den Borketten der Paripatberge entspringt, und den Bergs gaat Chamba (s. Afien II. S. 1077) durchzieht, dann aber in dem ebenern Lande an der Capitale des Pendschab, Lahore, vor aberftromt. Sein antiter Name Airavati, d. h. im Sandkrit Beltelephant, macht es, wie wir schon früher saben, wahr, scheinlich, daß die Schreibart Hyarotis die richtigere ist, von der Raven und Ravi nur Contractionen sind. Wirklich hörte ihn

Al. Burnes 78) an seinen Usern, auch hente noch, gnwellen Fraoty nennen. Eine solche Wivacität zeigen die Localbenens nungen im Orient seit Jahrtausenden. Wir haben ihn früher als die Ostgrenze von Gandaritis, oder Porus Reich, kennen lers nen (s. Affen IV. 1. S. 457). Auch sein Name verschwindet wie der des Behut, in dem des Chinab, mit dem er unterhalb Tolumba, bei Fazilpur, oder Fazilschah 75), einem geringen Dotse, unter 30 40° R.Br., zusammenssießt.

Mus Dieser Ueberficht, in welcher wir die fehr verwickelte Das mengebung nach ben verschiedenen Beiten, und in ihrer urfprunalichen wie in ber burch Gricchen umgewandelten Korm, und in ihrem modernen Auftande nachzuweisen versuchten, weil die Ber mirrung ber Autoren hierin fehr groß ift, ergiebt fich augleich bie Loge und Anordnung ber amifchen Diefen Stromen liegenden 5 mefopotamifden Landichaften, Dugb's, b. i. 2meis ftramlander ber Indier, welche gufammengenommen ben grofen Eriangel bes Denbichab bilben, beffen Grundlinie. pon etwa 100 geogr. Deilen Ausbehnung von S.O. gegen D.B. man ale die himalana. Rette ansehen fann, indef die Spise. beffelben gegen G. IB. nach Mittun Rote gerichtet ift, Die gieme lich gleich großen gtwa 130 geogr. Deilen langen Schenfel beir felben ger burd Gfeilebich und Indus gebildet werden. einzelnen Benennungen biefer Dugb's und ber amifchen ihnen vertheilten politischen Reiche, wie der auf ihnen angefiedelten Bolfere fchaften, Die wir in der Macedonier Beit genauer verfolat baben (fc Affen IV. 1. 6. 453-471), find langst geschwunden, und die unichligen Wechsel der Mamen und Gegenstande durch die Zeie ton Sultan Mahmube, ber Churiben, Khilip, Timuriben, Baburiben u. f. w. (ebend. 6.480,-639) bis in die neuere Beit, find indefammt, aufammengefloffen in die eine große politie for Maffe ber Berrichaft ber Seithe, die bem Ruftande dieses Landes seine moderne Gestalt gaben, obwol ihr eigents liches, urfngungliches Mutterland nur queschließlich bas Dugb zwischen Reni, und Sfetledich quemacht, von mo ibre politische Ausbreitung, feit einigen Jahrzehenden erft, fub. warts bis Muttan, nordwarts bis Rafchmir, und ofimarts von ber Briten Grenge, west marts über ben Indus, birmus

Al. Burnes Mem. l. e. p. 306 ib. Vol. III. Narrat. p. 124.
 Al. Burnes Mem. Vol. III. p. 300; beff. Narrat. ib. III. p. 124.

sis Peschawer reicht. Aber als Bolk ist ihr hauptsis, anch gegenwärtig noch, nur im Muttersande, und nicht sudwärts bis Mutan hin; im West des Jilum giebt es anser den Commando der Truppen keine ansässigen Seists mehr, und sicher, ber merkt Al. Burnes, macht ihre Anzahl noch kein Drittheil in (500,000) der Gesammtpopulation des Pendschab aus, die man mit Seists, hindus und Mossems auf 3 Millionen Seelen schaft, dessen durch dessen auf anteilen anschlagen kann, davon die nördlichen wom Alpenlande und bessen Vorbers gen bedeckt sepn mogen, die übrigen zwei bis 3000 Q. Meilen Areal aber die eigentliche Sbene des Pendschab bilben.

Geben wir nun ju der speciellen Characteristrung ber einzels wen Strome innerhalb ber ebenen Pendschabs Landschaften über, vorzüglich nach den kehrreichen Beobachtungen Al. Burnes, um dann in Uebersichten die zerstreuten Massen wieder ethnogras phisch und politisch zusammenzufassen, so weit es bier der Zweck

erbeifcht.

# 2. Der Sfetlebichlauf (Hesudrus) im Pendicab; Die Daudputra's.

11m aus dem britischen Grengpoften Lubiana (unter 30. 65' 30" M.Br. und 75° 54' D.L. v. Gr. n. A. Burnes Observae tion) am Sfetlebich bicfen Grengftrom an feinem Berein mit bem Beas bei hurri, 10 geogr. Deilen fern, ju überfegen, braucht man die Edaubnif ber Seithe, Die hier ihre Bachtpoffen am Ufer aufgestellt haben. Aber auch Ludiana, am Gubufer bes Stromes, liegt birect gegenüber am Rordufer beffelben bie erfte Stadt ber Geithe gang benachbart, Fulut 77), von wo der Bea burch bas Jallinder Duab nordwestwarts jum Ravi auf ber Strafe nach Umritfir fuhrt. Die Breite bes Stromes mar bier, nach heftiger Anschwellung burch Regenschnurer (26. August, fm Anfang ber Monfune), 700 Schritt. (Yarb); feine Siefe 18 Ruß; die mittlere Liefe aber in ber Regel nur 12 guß. Er ift minder reißend als bas Gebirgemaffer bes benuchbarten Beas, und fein Baffer weit falter als bas ber Penbfchabfiuffe, ba et fo weit aus Schneefetten hervortritt. Er mandert viel in feinem Bette bin und ber. Das Land zwischen ibm und bem Cantons

<sup>70)</sup> Al. Burnes Mem. Vol. III. p. 299; beff. Tray. Vol. II. p. 285.

nement der Briten ist von vielen Rulla's durchschnitten, davon einer noch vor 50 Jahren sein altes Strombette war. Nach dem November schwindet der Strom so sehr, daß er dann meist durchgehdar wird, obwol die Furthen sehr, wechseln, wie seine Sandsbanke. Dieselben Boote, wie auf dem Beas, werden auch auf dem Scetledsch gebraucht, 17 derselben sind an der Fähre von Ludiana positit. Das Sudufer des Stromes, gegen die britische Seite zu, ist vollkommen flach, und diese Sene begleitet den Strom aufwärts bis zu seinem Austritt aus den Bergketten. Diese Depression sep aber hier keineswegs Alluvialboden, bemertt Al. Burnes, sondern loser Sand.

Mimmt man aber ben erftgenannten Beg am Sabufer bes Sfetlebich gegen hurri bin, fo verliert 78) man allmalig ben Bernblick auf die hoben Schneeketten bes Simglana, Die bier icon nicht mehr jene gadigen Contoure zeigen, wie weiter im Often. Gie zeigen noch ben größten Contraft gegen bie grune Plaine, die fich am Ufer bes Stromes ausbreitet. fruben Morgen, des 3. Jan. 1832, war fie gefroren. bem Sfetledich gieben fich zahllofe Dorfer bin, aus Bolzbatten und Bacffeinen erbaut, mit terraffirten Dachern, reinlich, fowol von hindus wie von Mohammebanern bewohnt, und nur menig Seifhe haben fich über bas Oftufer bes Stromes verbreitet, mo fie bier unter britifchem Schupe fteben. Die Mostemen, fast alle erft von ben hindus übergetreten, herrschen bier vor. Laufe des Sfetlebich, um Ludiana, find die Anwohner Maricultor ren, aber unterhalb Des Stromvereins mit bem Beas merben fie rauberifch; fie nennen fich Dogur, Julmairi, Salgiri u. a. m., im Allgemeinen aber werben fie Raat genannt, die unter fich Rets in Rebbe liegen.

Das nachste Ufer ift mit herrlichen Biefen bebeckt, aber alles Polg fehlt; nur in der Rabe der Dorfer erblickt man einige Baume pflanzungen; zum Brennen dient Biehdunger, der flart bist. Beis zenäcker ziehen sich oft Meilen weit zwischen den Dorfern bin, aber ihre Jrrigation fehlt hier, obgleich der Flufspiegel nur etwa 25 Buß tiefer als der anstoßende, slache Arterboden liegt. Das Land jenseit dieses nachsten Ufersaumes, durre wie die Luft, heißt Malwa; doch trägt der Boden Gerke, Bajera (Hole, spi-

<sup>14)</sup> Al. Burnes Trav. Vol. I, p. 3 etc.

cat.), Mut (Phaseolus) und Gram (Cicer. arietip.), bie nach bem Penbichab ausgeführt werben.

Der Bufammenfluß von Sfetledich und Beas bei Durri, nach Mi. Burnes Observation 79) unter 31° 9' 50" D. Br., ift auf allen frühern Rarten um 10 geogr. Meilen (50 DR. Engl.) su weit nach Guben verzeichnet, wie er einft wot Statt fand, aber burd Anbaufung feines Alinvialbodens, wol feitbem, jurud. aetreten fenn mag. Doch auch plobliche Beranberungen gingen an feinen Ufern vor fich; vor 50 Jahren foll ber Strom durch einen Bergfturg in feinem Laufe temporair gang gehemmt worden und erst nach einigen Bochen wieber zerftorend hervorgebrochen feyn; ein abnlicher Ginfturg geschabe vor nun 10 Jahren, Doch gerftorte biefer nur wenig und erfcbrecte nur burch ben fcmargen Schlammstrom, ben er erzengte. In wiefern bies bie Schwierige Beit ber Bestimmung ber Localität ber Alture Alexanders vermehrt, ift schan fraber angezeigt (f. Affen IV. 2. S. 465). Jeber ber beiben Sluffe bat fur fich, vor bem Berein, eine Breite von 200 Schritt (Part); aber ber Sfetlebich hat ein größeres Bafferquans tum, beibe vereint baben nur 275 Schritt, bas Bette aber anberthalb englische Miles Breite. Das bobe Ufer liegt an ber Morbseite. Das Kare Baffer, im Januar ohne Schneeschmelze, fallt nur bas Sommerbett mit 12 Rug tiefem Baffer, bas 21 engl. Die in einer Stunde gurudlegt. Die Baffer von beiben batten eine Temperatur von 57° Fahrh. (b. i. 11° 11 Reaum.), ober 6° unter ber Lufttemperatur. In ber Ueberfahrt find auf britischer Seite 23 Boote und 400 Mann Reiterei poftirt, als Srengwacht um Die Plunderzüge ber fanatischen Seithe von ih ren Territorien abzuhalten. Die Bahre gleitet am fanften Bufame menfluß beiber Strome leicht vorüber. Die britifche Rarawans murbe vom Bolte burch Gefang im erften Denbichabborfe, Buts ziafa puttun, empfangen und weiter escortirt.

Das westliche Ufer bes Bcas ift an 40 Juf hoch, und eben fo boch bas bstiiche Ufer des benachbarten Ravi; der Lande strich zwischen beiden liegt ebenfalls hoch, es ist der höchstgelegene Speit der Pendschabebene; er heißt, wie gesagt, Manja Bu), ist twocknes Land. Die Brunnen, die auf der linken Seite des Ssete Lebsch schon bei 26 Juf Liefe Wasser geben, muffen hier bis 60 Juß

<sup>7°)</sup> Al. Burnes Notice regarding the Map of Central-Asia Vol. II. p. 148 etc. °°) Al. Burnes Trav. Vol. L. p. 8.

Stadt. welche norblich von Mittun Rote am rechten Industifer Regt; benn am linken auf bet-Denbichabfeite ift feine einzige von Bebentung. Diefe Capitale ift von einem fehr frachtbaren Bos ben umgeben, und wie bas noch 7 geogt. Mellen (35 Mil. Engl.) nordicher gejegene Dera Jem ael Rhan, burth bie febenften Gatten und Dattelhaine ausgezeichnet (f. Afien 1V. 2. S. 833). Brither, jum Afghanenreiche geborig, ward es viele Sabre bine Durch Biel ber Ueberfalle und Dinnberungen ber Geithe, Die jene Sanbichaft, welche ihnen ju fern liegt; um flets Truppen babin gu betafchiren, julest bem Rhan von Bhamulpur in Daubputra (f. Affent IV. 2. S. 993, 1080) fur 6 Lat Rupien (60,000 Pfb. Sterl.) verpachteten. Da der Diffritt abet nur 4 gaf rentirt, fo mußten furchtbare Erpreffungen Statt finden, unter benen bie Laubichaft erliegt. Ginen Theil berfelben hatte Runfit Ging, bem' Re ju fcmet zu behaupten mar, an die Brabooes, die frubern Befiger (Bensohner Des mehr westlichen Sochlandes), gurudgeges ben, unter ber Bebingung ibm Rricgebienfte gu leiften. Dur gus weilen werben bie Droductionen ber Befffeite bes Industandes und bes Terraffenkanbes Damoun auf die Offeite in bas Dende fcab, gumal wie bas Fatbholy. Drun fut, auf ben Marte von Doch (Land ber Ornbraten, f. Affen IV. 2. S. 471) gebracht, aber die belebtere Sanbeisftrafte, welche quer burch bas Denbichab gum Indus' fubrt, liegt hober auf, von Multan, binaber gur Ribre Rabiten. Bon ba geht ber Raramanenmeg ju Lanbe nach Dera Jomael Rhan, und von hier landein über Des rabend und burch bas Begiribergland über Ghiani nach Ras Bul, eine Route 60), Die gang neuerlich (1833) erft von DR. Soe niaberger gurudgelegt ift, die frufer unbefannt war. Der In-Duffront felbft bient in biefer Strecke feines mittlern Laufes von Calabauah bis Mittun Rote, noch ju feinem Transport; es feffit ihm bis jest noch die Benugung feiner Stromentmides fung, wie dies bisber auch leiber Jahrhunderte hindurch bei ber europaifchen Donau in ihrem mittlern Laufe ber Fall mar. Die Miethen ber Boote, beren Babl febr gering, find gu unmaßig ; baber aller Transport wolfeiler auf Ochsen und Rameelen ges fcbiebe. Dies, nicht aber etwa Mangel ber Schiffbatteit auf bem

<sup>••)</sup> Dr. M. Honigherger Journal of a Route from Dera Ghazi Khan through the Veziri Country to Kabul. in Journ. of the As. Soc. of Bengal. Calcutta 1834. ed. Prinsep. Vol. III. p. 175—178 ntb\$ Map.

Anders, fft die Urfache ber Richtbenupung Diefer Stroidlinie, wegu noch tenunt, daß, abmarts, von leber, felt Alexanders bie fchiffbaren Denbichab, Fluffe jum Trapsport vorgezogen wurdens da an diesen ome größere Cultur einheitrist wurde, und vie gros fien Marftorte und Refidenzen Lahore und Dultan lieun) die bem Industaufe fehten.

## Erläuterung

Das Penbichab (Penjab int Menpafifchen, bas Funfa Stromland); im Sanefrit Pandienaba, beibes bei Griechen Peutapotamia 70). Sapia Heando, (Septeman regiones Indicae) im Bent (f. Afien IV. 1. S. 452, 458 u. a.).

1. Mamen ber Funf Gluffe.

Mus bem Rulu , Rafdmir , Simalana (f. Mien U. 6. 1061 - 1208), feinen Alpenbohen wie feinen Borfetten, von Sfettebfch bis jum Industhale bei Attack, entquellen in einem Auge von 100 gegar. Meilen, von D. gegen 2B. viele Bebirase Ardme, die burch bie Gebiete vieler, mehr ober weniger abhangis ger Berg-Rajas, biefes mertwurdigen, aber noch wenig erforschten Alpeniandes, insgesammt von D.D. gegen G.B. Die Engpaffe ber füblichften Borfetten burchbrechen und in die milbere Chene des Dendichab eintreten. Gie fammeln fich bier in 5 Sauptbetten, beren ditlichftes, bem Ganges junachft, ben Sfetled fc (Sfatabru im Sanstr., b. h. hundertquell, bas ber Zadadrus bei Ptol., und heute noch im Lande felbst Chits tubur genannt, mas Ml. Burnes 71) von ben Sunbert Canas len ableiten will, die zur Irrigation von ihm ausgeben) oben Sfutludich (von Hesudrus) beherbergt (f. Afien II. S. 666) das westlichfte, dem Indus junachft, aber ben Ofchelum (Sie in m) ober Bebut aus bem Rafchmirthale, in welchem die gries chifche Benennung Hydaspes ebenfalls noch erkennbar ift, bis son feinem antiten Sanstritnamen Bitafta, b. h. pfeilges fchwind, hergenommen marb (f. Affen IV. 2. S. 454), ein Mame, der aber als Bedufta 72) noch beute im Munde bes Bolis lebt.

<sup>7°)</sup> Chr. Lassen Comment. etc. de Pentapotamia Indica. Bonn. &. <sup>21</sup>) Al. Burnes Narrative etc. Vol. III. p. 183, 72) Al. Burnes Mem. p. 127.

Aben Beide Strame find nicht einfach, fonbern boppefes benn feber empfängt gegen bas Innere bes Denbichab feinen austen Buftrom, mit eignem Damen, gleich berühmt, ber ihm ben Mang an Große firritig macht, und beibe bilben mit jenen: Gabelungen, die fich, gegen S.B. in bas Denbicheb binabe freden. Go flicht ber Beas ober Bebicha (Benes), beffen Quelle wir icon fruber in den Parinatbergen bei Mundi und Sultanpur (f. Mien II. S. 1066) fennen lernten, in bas rechte Ufer bes Sfetledich unterhalb Lubiana bei hurrt ein. Gein antiter Maine, Bipafa, b. h. fin Sansfrit ber Entfeffelte nach ber Legende (f. Affen IL S. 666), ift im Namen, ben, bie Macedonier ihm gaben, Hyphasis, nicht zu verfennen, und Al. Burnes 73) ber ifn naber tennen fernte, verfichert, bag Beas nur die Contrace tion von Bppafa ober Bipafa fen, die antite Sansfritbenens nung alfo auch beute fortbestebe. Der Rame Hyphasis ift, bei ben Dacebonicen, von bein fleinern Buffuffe auch ale Benemung får ben Berein mit bem großern Sauptfluffe beibehalten worben. Da biefer bet Zadadrus, ober Hesudrus, erft fpåter burch Ptos Iemans allgemeiner als Sauptstrom befannt wurde. Beut gu Zage aber, obwol unfere Landfarten und Geographen beiber Stromvereine ben Mamen Sfetlebich beilegen, wird er une terhalb ber Gabelung bei hurri boch mit einem gang andern Das men genannt, und beift im Lande felbft Garra, bis Bhamule pur, bas an feinem Ufer erbaut ift, ehe er fich felbft ju ben ubris den Benbichabmaffern ergießt, bis mobin er fcbiffbar ift.

Der westlichste Strom von Raschmir, ber Behut, oder Jilum, welcher schon mehrere Zuflusse aus biesem reizenden Bergthale erhalten hat, zu denen auch der oben genannte Richent Ganga gehört, erhält eben so aus dem Innern des Pendschabstandes einen Zustrom, den Chinab (Acesines), der ihm an Größe gleich fommt, wenn nicht übertrifft, da er nachst dem Indus für den größten der Pendschabstusse gilt. Wir haben seine Quelle schon in einem sehr hohen, nordlichen Alpengau, am Paras Luhas Passe, gegen Ladath, auf 16,500 Fuß Sobe, kennen leer inen (s. Affen II. S. 1064), von wo er unter dem Namen Chans dara Baga (Mondes gabe, Mond fluß) die weiten Borsberge des Emodus der Alten, über Kischtewar bis Jumbo Chummo) durchzieht. St ist aus früherem betannt, wie der zu

<sup>\*\*)</sup> Al. Burnes Memoir I. c. III. p. 294.

ominde für ein griechisches Ohr flingende Name (Sandaro-phagos, b. i. der Alexanderfreffer) von dem macedonifden Eroberer in die gunftigere Benennung Akesines (d. i. Beilichaben. f. Afen IL G. 1064, IV. 2. G. 456) umgewandelt murbe, ber entweder auch ichon in einem verwandtflingenden Ramen vore banden mar, ober als folder nun einen fo allgemeinen Gingang fand, baß er noch beute in bem gleichflingenden Dichiniab (Chinab), vom gricchifden Bufate entfleibet, unvertennbar geblieben ift, ein Dame, ben indef 2. 2B. v. Schlegel bisber fur einen neuperfischen ju halten geneigt mar (f. Aflen IV. 2. G. 457). Auf bem Opbaspes (Bebut) fdiffte fic Aleranders Rlotte ein: aber mit bem Ginfluß jum Acefines (Chinab) behielt biefer Strom, ber auch an Baffervolumen feinen fchlammigen Deben. from weit übertrifft, ben Damen Acefines bei, bis jur Bermab lung mit bem Inbus, und eben fo beift ber vereinte Strom beis ber im untern laufe an Multan vorüber, bis jum Garra, auch bente noch Chinab, ben Damen bes obern Behut ober Silum verlierend, wie ju Alexanders Beit (Arriani de Expedit, Alex. VI. c. 1 und 3). Begen feiner Große wurde er von ben Maceboy niern ichon mit bem Dil Aegyptens verglichen. - Man fann ibn son ber Sauptstadt an feinen Ufern, jum Unterfchiebe ber anbern, ben Strom von Multan nennen. Der Bufammenflug von Bebut und Chinab, der den Macedoniern fo große Rurdt einjagte (f. Afien IV. 1. S. 467), liegt bent ju Lage unter 31. 11' 30" D.Br., wo bei ber gabre von Trimo, ober Trimva, amar iebe Gefahr ber Durchschiffung verschwunden ift, aber boch bas alte von ben Macedoniern fcon mabrgenommene Getofe. anractblieb, bas auch von Ml. Burnes, ber biefe Stelle befuchte, beobachtet mard, uns aber nicht naber ertlart wird.

Aber ehe berfelbe Multan firom biefen Marttort bes fublichen, centralen Penbschab erreicht, nimmt er zuvor noch, von
ber Offeite, ben linken Zustrom, ben Navi (Hydracten), auf, ber
ans ben Borfetten ber Parinatberg e entspringt, und ben Berge
gaat Chamba (f. Afien II. S. 1077) burchzieht, bann aber in
bem ebenern Lande an ber Capitale bes Penbschab, Lahore, vorz
äberfirdmt. Sein antiler Name Airavati, d. h. im Sanskrit
Weltelephant, macht es, wie wir schon früher sahen, wahre
scheinlich, daß die Schreibart Hyarotis die tichtigere ift, von der
Raven und Ravi nur Contractionen sind. Wirflich hotze ihn

Al. Burnes 78) an seinen Usern, auch heute noch, zuweilen Jrdoty nennen. Eine solche Wivacität zeigen die Localbenens nungen im Orient seit Jahrtausenden. Wir haben ihn früher als die Ostgrenze von Gandaritis, oder Porus Reich, kennen lers nen (s. Affen IV. 1. S. 457). Auch sein Name verschwindet wie der des Behut, in dem des Chinab, mit dem er unterhalb Tolumba, bei Fazilpur, oder Fazilschah 75), einem geringen Porse, unter 30 40 N.Br., zusammensließt.

Mus biefer Ueberficht, in welcher wir die fehr vermickelte Das mengebung nach den verschiedenen Beiten, und in ibrer ursprunalichen wie in ber burch Gricchen umgewandelten Rorm, und in ihrem modernen Buftande nachzuweisen versuchten, weil die Bermirrung ber Autoren bierin fehr groß ift, ergiebt fich augleich bie Loge und Anordnung ber swifthen biefen Stromen liegenben 5 mefopotamifden Landicaften, Duab's, b. i. 2meis ftramlonder ber Indier, welche gufammengenommen den groe fen Triangel bes Denbichab bilben, beffen Grundlinie, pon etwa 100 geogr. Deilen Ausbehnung von G.D. gegen D.B. man ale die Simalana Rette ansehen tann, indef die Spise beffelben gegen G. IB. nach Mittun Rote gerichtet ift, die giems lich gleich großen etwa 130 geogr. Deilen langen Schenfel beir felben ger burch Sfellebich und Indus gebilbet merben. einzelnen Benennungen diefer Dugb's und ber zwifchen ihnen vertheilten politischen Deiche, wie der auf ihnen angefiedelten Boltere Schaften, Die wir in ber Macedonier Beit genauer verfolgt baben (fe Affen IV. 1. 6. 453 - 471), find langft gefcomunden, und bie unghligen Bechfel ber Damen und Gegenstande durch die Reis ten Sultan Dahmubs, ber Ghuriben, Rhilip, Limnriden, Baburiden u. f. w. (ebend, &. 480,-639) bis in die neuere Beit, find indefammt, anfammengefloffen in die eine große politie ide Maffe ber Berrichaft ber Seithe, bie bem Buftande Diefes Landes feine moderne Gestalt gaben, obwol ibr eigents liches, pringungliches Mutterland nur queschließlich bas Duab zwifchen Deni und Sfetlebid ausmacht, von mo ibre politische Ausbreitung, seit einigen Jahrzehenden erft. fub. wärts bis Muttan, nordwärts bis Rafchmir, und oftmärts von der Briten Girenge, west marte über ben Indus binous

Al. Bucasa Mem. l. c. p. 306 ib. Vol. III. Narrat. p. 124.
 Al. Burges Mem. Vol. III. p. 3005 beff. Narrat. ib. III. p. 124.

ists Peschawer reicht. Aber als Bolt ist ihr Hauptsis, anch gegenwärtig noch, nur im Mutterlande, und nicht südwärts bis Multan hin; im West des Jilum glebt es außer den Commandos der Truppen keine ansässigen Seithe mehr, und sicher, ber merkt Al. Burnes, macht ihre Anzahl noch kein Drittheil (500,000) der Gesammtpopulation des Pendschab aus, die man mit Seiths, Hindus und Mostems auf 3 Millionen Seelen schäft, dessen Areal man auf etwa 5000 Quadratmeilen anschlagen kann, davon die nordlichen hom Alpenlande und bessen Vorbers gen bedeckt sepn mögen, die übrigen zwei bis 3000 Quakellen Areal aber die eigentliche Ebene des Pendschab bilben.

Geben wir nun ju ber speciellen Characterifirung der einzels nem Strome innerhalb der ebenen Pendschab Landschaften über, vorzüglich nach den kehrreichen Beobachtungen Al. Burnes, um dann in Uebersichten die zerstreuten Massen wieder ethnographisch und politisch zusammenzufassen, so weit es hier der Zweck

erheischt.

## 2. Der Sfetledichlanf (Hesudrus) im Dendichab; bie Daudputra's.

11m aus dem britischen Grenzpoften Lubiana (unter 30. 65' 30" M.Br. und 75° 54' D.L. v. Gr. n. A. Burnes Observas tion) am Sfetlebich Diefen Grengstrom an feinem Berein mit bem Beas bei hurri, 10 geogr. Deilen fern, ju überfegen, braucht man die Erlaubnif ber Seithe, Die hier ihre Bachtpoffen am Ufer aufgestellt haben. Aber auch Lubiana, am Gubufer bes Stromes, liegt birect gegenüber am Morbufer beffelben bie erfte Stadt der Seiths gang benachbart, Fulut 77), von wo der Bea burch bas Sallinder Duab nordwestwarts jum Ravi auf ber Strafe nach Umritfir fuhrt. Die Breite bes Stromes mar bier, nach beftiger Unschwellung burch Regenschuuer (26. August, Im Anfang ber Monfune), 700 Schritt (Mard); feine Liefe 18 Ruß; die mittlere Liefe aber in ber Regel nur 12 Ruf. Er ift minder reifend als bas Gebirgemaffer bes benuchbarten Beas, und fein Baffer weit falter als bas ber Denbfchabfluffe, ba et fo weit aus Schneeletten bervortritt. Er wandert vid in feinem Bette bin und ber. Das Land zwischen ihm und bem Canton-

Al. Burnes Travels Vel. II. p. 183,

<sup>70)</sup> Al. Burnes Mem. Vol. III. p. 299; beff. Trav. Vol. II. p. 285.

nement der Briten ift von vielen Rulla's durchschnitten, davon einer noch vor 50 Jahren sein altes Strombette war. Nach dem Movember schwindet der Strom so sehr, daß er dann meist durchgehdar wird, obwol die Furthen sehr wechseln, wie seine Sands bante. Dieselben Boote, wie auf dem Beas, werden auch auf dem Setledsch gebraucht, 17 derselben sind an der Fähre von Ludiana posiirt. Das Sudufer des Stromes, gegen die britische Seite zu, ist vollkommen flach, und diese Seine begleitet dem Strom aufwärts bis zu seinem Austritt aus den Bergketten. Diese Depression sen aber hier keineswegs Alluvialboden, bemerkt Al. Burnes, sondern loser Sand.

Mimmt man aber ben erftgenannten Beg am Subufer bes Sfetlebich gegen Surri bin, fo verliert 78) man allmalig ben Bernblid auf die hoben Schneeketten bes Simglana, Die bier icon nicht mehr jene gadigen Contoure zeigen, wie weiter im Often. Gie zeigen noch ben größten Contraft gegen bie grune Plaine, die fich am Ufer bes Stromes ausbreitet. frühen Morgen, bes 3. Jan. 1832, war fie gefroren. bem Setledich gleben fich gabilofe Dorfer bin, aus Bolgbalten und Badfleinen erbaut, mit terraffirten Dachern, reinlich, fowol von Sindus wie von Mohammedanern bewohnt, und nur wenig Seithe haben fich uber bas Oftufer bes Stromes verbreitet, me fie bier unter britischem Schube fteben. Die Mostemen, fast alle erft von den Sindus übergetreten, herrschen bier vor. Laufe bes Sfetlebich, um Ludiana, find die Anwohner Agricultos ren. aber unterhalb Des Stromvereins mit bem Beas werben fie rauberifch; fie nennen fich Dogur, Julmairi, Salairi u. a. m. im Allgemeinen aber werden fie Raat genannt, die unter fich Rets in Rebbe liegen.

Das nachste Ufer ift mit herrlichen Biefen bebeckt, aber alles Dois fehlt; nur in der Rabe der Dorfer erblickt man einige Baums pflanzungen; zum Brennen dient Biehdunger, der flart hist. Beis jenäcker ziehen sich oft Meilen weit zwischen den Dorfern bin, aber ihre Jrrigation fehlt hier, obgleich der Flußspiegel nur etwa 25 Fuß tiefer als der anstoßende, slache Ackerdoden liegt. Das Land jenseit dieses nachsten Ufersaumes, durre wie die Luft, heißt Maiwa; doch trägt der Boden Gerfte, Bajera (Hole. spi-

<sup>18)</sup> Al. Burnes Tray. Vol. I, p. 3 etc.

eat.), Mut (Phasoolus) und Gram (Cicer. arietin.), bie nach dem Denbichab ausgefährt werben.

Der Bufammenfluß von Sfetlebic und Beas bei Durri, nach Ml. Burnes Observation 79) unter 31° 9' 50" D.Br.. ift auf allen frabern Rarten um 10 geogr. Deilen (50 DR. Engl.) su weit nach Guben verzeichnet, wie er einft wot Statt fanb, ' aber burch Anhaufung feines Alluvialbobens, mot feitbem, gurud. getreten fenn mag. Doch auch plobliche Beranderungen gingen an feinen Ufern vor fich; vor 50 Jahren foll ber Strom burch einen Bergiturg in feinem Laufe temporair gang gehemmt worden und erft nach einigen Bochen- wieder zerfterend hervorgebrochen fern; ein abnlicher Ginfturg geschahe vor nun 10 Jahren, boch gerftorte biefer nur wenig und erfchrectte nur burch ben fchmargen Schlammstrom, ben er erzengte. In wiefern bies bie Schwierige Leit ber Bestimmung ber Localitat ber Altare Atexanders vermehrt, ift fcon frager angezeigt (f. Afien IV. 2. S. 465). Jeber ber beiben Rluffe bat fur fich, vor bem Berein, eine Breite von 200 Schritt (Yarb); aber ber Sfetlebich hat ein größeres Bafferquans tum, beide vereint baben nur 275 Schritt, bas Bette aber an-Derthalb englische Diles Breite. Das hohe Ufer lieat an ber Mordfeite. Das Kare Baffer, im Januar ohne Schneefchmelge, fallt nur bas Sommerbett mit 12 Rug tiefem Baffer, bas 21 mal. Die Baffer von beiden batten eine Temperatur von 57° Rabrb. (d. i. 11° 11 Reaum.), aber 6º unter ber Lufttemperatur. In ber Ueberfahrt find auf britischer Seite 23 Boote und 400 Mann Reiterei pofiirt, als Grenzwacht um die Plunderzüge ber fanatifchen Seithe von ibren Territorien abzuhalten. Die Bahre gleitet am fanften Bufame menfluß beiber Strome leicht vorüber. Die britifche Rarawans murbe vem Bolte burch Gefang im erften Denbichabborfe, Bura riatamuttun, empfangen und weiter escortirt.

Das westiche Ufer bes Beas ift an 40 Jus hoch, und eben so hach bas dstiche Ufer bes benachbarten Ravi; ber Lande fieich zwischen beiden liegt ebenfalls hoch, es ist ber höchstigelegene Theil ber Pendschabebene; er heißt, wie gesagt, Manja Bl.), ist twocknes Land. Die Brunnen, die auf der linten Seite des Ssete ladsch schon bei 26 Jus Liefe Waster geben, musten bier bis 60 Jus

<sup>7°)</sup> Al. Burnes Notice regarding the Map of Central-Asia Vol. II. p. 148 etc. °°) Al. Burnes Trav. Vol. L. p. 8.

tief geben. Der Boben ift barter Thon, fiefig, mit bolgigen, borsnigen Geftripp und Rantengemachfen überzogen, welche bie Ginwohner Jund und Rhuril (Rapernftrauch, f. Afien IV. 2. S. 935) nennen, auch mit Babul (Mimosa arabica). Der Anbau bangt vom Regen ab; benn nur wenig ober gar feine Irris gation findet bier Statt, ba fruber unter ben Groß, Moghulen viele Canale beshalb angelegt waren. Die Ruinen von einem berfelben, bei Putti, fieht man beute noch im rechten Bintel aum Beas ziehen, obwol er feit anderthalb Jahrhunderten zugebammt ift. Diefes Duab von Manja, in beffen Mitte Umritfir bie Capitale ber Seithe liegt, ift berühmt burch feine treffliche Pferbezucht und burch die Lapferfeit feiner Bewohner; Beerben von Bild, zumal Milgaus (f. Afien II. S. 896, IV. 2, S. 512), durche aleben biefen Boben. Unfern ber Ueberfahrt, gegen Beft, auf bem Bege gegen Labore zu, ift Dutti die erfte Stadt mit 5000 Ero. welche nebit ber anftogenden Stadt Gultanpur, unter Raifer Afbar erbaut marb, und ber hauptort eines Diftrictes ift, ju bem 1360 Dorfer geboren. Sier find bie beften Pferbegeftute, von ber Dunnigucht, jenfeit bes Jilum eingeführt, ma berfeibe trodne Boben wie in Manja; Gerfte und bas friechenbe Gras, Doob, ift bas Sauptfutter ber biefigen Dferbe.

In diesem Lande liegen viele seste Kitterburgen mit Thurmen und Mauern umgeben, von deren Zinnen man eine weite Ausessicht über das reiche Land bis Umritsir gegen R. und Lahore gegen W., die beiden Scikhscapitalen genießt. Es sind die Reste benzen der Sirdars, d. i. der kriegerischen Hauptlinge, die fraket independent an der Spize der aristokratischen Nepublik der Seiths standen, die aber mit der Zeit unter das Joch des Monnarchen Runsit Singh sich beugen mußten. Das Schloß einnes solchen Hauptchess, auf halbem Wege von Putti nach Las hore, heißt Piduna die der Sirdar Juvala Singh empfing, nach der Landessitte, seinen Gast mit einem Bogen und einem Beutel mit Geld, die er ihm darreichte. Dies Schloß ist von eienem Dorfe umgeben. Nur eine Lagereise von da gegen West liegt Lahore schon am benachbarten Strome.

Die Daudputra (b. h. Davide Sohne) das Land Bhawul, Rhans. Der von ber gabre bei hurri abwarts ziehenbe Lauf bes Sfetlebich, ift uns in feinen Localverhalt.

<sup>\*1)</sup> AL Burnes Tray. Vol. L p. 14.

wissen ganzlich unbefannt geblieben, bis er die Capitale von Daube putra und das Land Bhawni Khans einst eines mächtigen Basalien der Rabul Könige bespult. Rein Augenzeuge hat diese Wegstrecke beschrieben. Aber von der Lage Dandputras, zwischen dem großen Wässtenstriche Bikanies, Jessulmers, Omerstotes und dem linken Settlebsch, und Indususer, abwärts bis Ahmedpur und Ooch (im Lande der Oxyckaese), war schon serdher die Rede (s. Affen IV. 1. S. 471, IV. 2. S. 992, 1030); anch die Route von Bikanir durch die Wässte die Bhawutpur ist genauer beschrieben (ebend. IV. 2. S. 993—994). Hier wird der Oxt sepn das zu vervollständigen was uns von diesem kleinen Staate bekannt geworden.

Dand Khan aus Shkfarpur, auf der Westeite des Indus, einst machtiger Basall der Könige von Kabul, drang als Eroberer auf die Okfeite des Indus vor, und entris den gerschwächten Rasputenstaaten von Bikanir, Jessulmer und Omerkote, einen Theil ihrer westlichen Provinzen mit der Bakkkenweste Derrawul, und setzte sich am Ostuser des Garra und Indus sest, wo er sich auch, nach dem Berfall der Afghanenmacht, als Souverain, zwischen dem Gebiete der Seiths im Norden und dem der Amir von Sinde im Saben behauptete, deren nächste Grenzskadt Sub zul Kotes?) ist. Auf diesen kleinen Raum, im Best vom Strame, im Ost von Wüsten eingeschlossen, blieb dieser kleine Staat begrenzt, zwischen zwei kriegerischen Nachbarn im Norden und Süden, gegen die ihn aber eben Stram von vorn und Wäste im Rucken, schüben.

Gegen S. und O. B) grenzt es an die Aajputenstaaten Jeffulmer und Bikanir; gegen R. an den Garra (Setledsch); aber bei der Stadt Bhawulpur überschreitet es den Fluß bis zum Chimab bei Julalpur, und über diesen hinaus auch die Gudspisse des Duab zwischen Chinab und Indus. Dort bleibt, gegen Multan hin, an der Nordgrenze, ein Wüstenstrich von ein paar Stunden Breite unbedaut liegen, um jeden Anlaß zum Grenzstreite zumeiden. Der Zusammensluß großer Ströme, die Wasserfülle, die dadurch eröffneten Communicationstinien für den Handel und die militatrische Position, geben dem an sich kleinen und unbedeuten den Gebiete des Bhawul Khans, davon der gräßere Theil obens

Al. Burnes Narrative Vol. III. p. 83 Vol. III. p. 290 — 294.

ein noch aus burren Sanbbunen besteht, eine gewisse politische Bebeutung, und die drei Sauptstädte Bhawulpur, Ahmedenur und Doch bezeichnen die Concentration seiner Sauptmacht.

Der Chinab nimmt ben Garra obne Sumult (unter 29 20' M.Br., 2 Stunden im Morden von Doch) auf, ift aber icon oberhalb bes Bereins fast eben fo breit wie unterbalb 84). Das weiche, niedere Ufer führt beständige Wechsel herbei, und vor wenigen Jahren lag ber Berein 2 Engl. Miles weiter oberhalb. Die Breite lebes ber beiben Strome ift hier 500 Schritt (Darb); aber ber Chinab ift reißenber; biefer bat von bem Boben, ben er Durchläuft, rothliches Baffer, baber ibn' bie Unwohner "Rothes Baffer" nennen, ber Garra bat eine bleiche Rarbe. Mebrere , Miles weit unterhalb des Bereins bleiben die Farbungen beider BBaffer noch gefondert; wie bei Inn und Donau bleibt bie Scheis Dungelinie weithin fichtbar. Der vereinte Strom nimmt amax anfänglich. an feinem Boruberfluß bei Doch, an Breite bis 800 Schritt gu, erweitert fich bie und ba wol auch noch mehr, engt fich aber im ferneren Laufe bis jum Indusverein meift ju 600 Schritt (Dard) gufammen. An biefem Berein ift feine Siefe 20 guß, weiter aufwarts nur 15 guß, und feine Stromung fcneller als beim Indus, namlich 31 Diles Engl. in 1 Stunde. Der Garra, an beffen Oftufer Bhawulpur erbaut ift, marbe swar wol fchiffbar fenn, boch wird er gar nicht jum Schiffstrans port benugt, mahrscheinlich weil er ju teinem anbern Lande ale nach Ginde führt, bem aller Bandel fehlt.

Ueber bas Land zwischen Doch und bem Indus war man sordem im Irrthum; es wird nie überschwemmt. Mehrere zugerschlämmte Canale wurden, wenn sie gereinigt waren, wol anch heute noch das Chinabwasser zum Indus führen. Daher tam wol I. Rennells sehlerhafte Kartenzeichnung, der den Chinab selbst schon viele Miles oberhalb des wahren Bereins in den Indusstrom hinüberführte, die zuerst Eiphinstones Kartenzeichnung, zu seinem Werte von Kabul, berichtigt bat.

Im Chinab find einige Sandbante, die aber die Schiffahrt ber Flachboote (30 hru te) auf ihm nicht hindern; seine Oftufer, wie noch auf eine furze Strecke die des Indus selbst, gehoren von Mittun Kote aufwärts, & geogr. Meilen (40 Engl. Miles) weit, bis Doch, jum Gebiete Bhawul Khans, eine

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) Al. Burnes Narrative Vol. III. p. 98. Memoir thenb. p. 286.

Strede die zu Schiffe, wider ben Stromlauf, in 5 Lagen zue rückgelegt wird.

Die Ufer bes Chingb find felten 3 Rug über bem Ballere Spiegel erhaben; baber ben lleberschwemmungen febr ausgefent: Diefer Anschwellung der Baffer ichreibt man bort die fuhlene ben Lufte 85) ju, weshalb fich bie Ginwohner fo nabe als moas lich am Strome ansiedeln, ba tiefer oftwarts gegen die Buftenfeite Die Dise, wie fie fagen, immer zunehme. Weiter abwarts am Indus leben nur nomadifche Birtenftamme in Schilfbutten; aber bier mit dem Gebiete von Daudvutra im Norden von Subint Rote werben biefe zu orbentlichen, boch immer noch aus Schiff geflochtenen, aber netten Baufern, obwol flein, 8 bis 10 Rufi uber Dem Boben erboht, auf Leitern ju ersteigen, um ber Feuchtigfeit und Ueberschwemmnng wie ben Sumpfinfecten auszumeichen. Die Dichten Lamaristengebufche, welche in Sinbe bas Indusufer fcmer madnalich machen, werden bier immer sparfamer die reichen Beis ben am Ufer entlang gieben Schafertribus mit ihren Seerben ber bei, und mit ber Umgebung von Doch beginnen bicht gebrangte Reiben von Dorfichaften. Grune guderrobrartige Schile fe. Gebufde. Babun genannt, ber Birte abnlich, bemertte ML Burnes 86) bier; bas boch cultivirte Land ift von vielen Candlen gur Irrigation burchzogen, bie febr reiche Ernten bewir ten. Das Bieb ift groß und gablreich, die Wanderhutten ber Schifer werden meift von permanenten Dorfichaften zwischen Baumpflanzungen, in beren Schatten fie fich ausbreiten, vers Drangt. Der Ueberschwemmung find biefe bier nur felten ausgefest, ba diefelbe fich feine Stunde weit über das Oftufer ausbreis tet. Biele Dorfer, aber nur menige Stadte, beherbergen die Dos pulation bes Daubputra Landes. Bhamulpur mar, ju Elphinftones Beit (1809) 87), Die Refideng bes Rhan, in ber er bei feinem Durchmariche eine febr gaftliche Aufnahme und eine febr gabireiche Bevolferung fand; wenigstens war bei feiner Ans Bunft viel Bolts unter ben Stadtmauern verfammelt, und fein Audienzung jum Rhan führte ibn burch Strafen mit Banfern. beren Dachterraffen alle bicht boll Bufchauer fanden. Es foll, mach MI. Burnes 88), 20,000 Einmobner baben und bebeutene

18) Al. Burnes Mcm. p. 289.

Vol. III. p. 287. \*) M. Klphinstone Account p. 17—19.

ben Banbel treiben. Lieutn. Conolly 89), ber es im 9. 1834. Durchjog, meinte, es fen feit Elphinstones Beit febr in Berfall ac rathen, da der Rhan, ein Todtfeind der Seifte, die ihn in feiner Refident leicht mit Heberfallen bedrohten, fich feitbem lieber mehr in bas Innere ber Bufte gurudbegab, in fein Jagbichloß 26. medpur, ober in die Reftung Derramul, ein Relsichloß ges gen Bitanir bin, mo er feinen Schat in Bermahr balt. Die Ber wohner von Bhamulpur contraftiren febr mit ben Rafputen ber Bifanir Bufte, aus welcher Elphinftone gegen 2B. vorschritte fle find fart gebaut, bunfetfarbig, haben hartere Gefichtszuge, tras gen lange Saare, Bart und Rappen fatt bes Turbans. reben eine den Binduftanis gang unverftanbliche Sprache, Die Gebildes tern haben perfifche Manieren und Sprache angenommen. Sie find gute Baffenschmiede; die Sindus, Die fich unter ihrem Schute gabireich niederließen, find induftride und fuhne Sandelse leute W), die mehr ihrer Gewerbe als ihrer Religion wegen pon ben mobammebanischen Daudputras geduldet werden. Ihre feis nen Gewebe, Longis, find berühmt; von ben Marmar, jumat auf bem Martte von Dalli (f. Affen IV. 2. S. 964, 972, 986) erhalten fie, durch die Bifanir Raramanen, die europäischen Bag. zen, mit denen fie wiederum Multan verfeben, und diefelben noch weiter westwärts, über Rahiren Ghat, in bas Durani ober Afahas nen Land fcbicen. Gie felbst fegen ihre Bandelsreifen über Ras bul, Bamian, ofter bis Balth und Bothara fort, fetoft bis Aftrathan bringen fie vor; fie vertaufchen in Bothara ihre Indifchen Boaren gegen Ruffifche. Debrere von ihnen, welche 21. Burnes in Doch fennen lernte, priefen ibm die Milbe bes Beherrichers Doft Mohammed von Rabut und des Ronigs ber Uzbefen in Bothara, welche ben Sandel befchuten; ihre Gefprache brachten ihn damals ju bem Entschluß felbft feine Entbedungs reife nach Bothara zu unternehmen; Die gegaraphische Willen. schaft ift ihnen alfo feinen geringen Dant fculbig.

Derrawul, das Wiftenschloß, ift von keinem Europäer gesfehen; A. Conolly ift ber einzige ber die Jagbreft beng des jegigen Khans, Ahmedpur (6 geogr. Meilen, 30 Miles Engl. im S. von Bhawulpur), besucht hat; er nennt fie eine große

L. Arth. Conolly Journey to the North of India etc. Lond. 1834.
 Vol. II. p. 283 — 285.
 Al. Burnes Memoir p. 293; beff.
 Nerrative p. 91.

offene Stadt von schönen Baumpflanzungen umgeben. In einem Part find die mit weißer Gppsftuccatur verzierten Wohngedande des Khans gelegen, der hier seine gewöhnliche Nestdenz hat, die ihm zugleich das beste Jagdrevier in der Wuste gewährt, die Liebs lingsbeschäftigung dieser Khane, deren Gastgeschenke in Wassen, Fallen und Jagdhunden zu bestehen psiegen. Derrawul wird in den Sinds historien eine sehr starte Feste genannt, die denen Islanders (Alexanders) zur Seite gestellt wird. Im Jahre 1524 (1931 d. heg.) wurde sie von Mirza Schah Husein ervbert; sie soll nur ans Backseinen erbaut senn, und wurde wol keinem eus repässchen Ueberkall Widerstand leisten können.

Beiter fub marts, gegen Doch (im gande ber antifen Oxydracae, Aften IV. 2. S. 469, bie ju ben tapferften Bolfern bes Altermums gegablt murben, bei benen ju Alexanders Beit bie feinfte Beberei wie bente in Bluthe ftand), die fublich fe Cas Ditale des Bhamul Rhans, die nur zwei fleine Stunden (4 DR. Engl.) oftwarts vom Chinabufer erbaut ift, breitet fich ber unges mein fruchtbare Boben in volltommenem Blachfelbe aus, bas burch Ueberschwemmung reichen Ertrag giebt, wie bas Milthal. Bei trodner Jahretzeit, wie im Dai, ift ber Staub unerträglich: aber jeber Abend wird flar und beiter, und ber Sonnenunters gang binter bem Buge ber Golimangebirge, die allmalig in blaner Rerne von etwa 16 geogr. Meilen bervorfteigen, fo wie man ber Stadt fich nabert, verschonert ungemein die Landschaft. Bei Bhawulpur erblickt man fie noch nicht, und auf bem Bege von Doch gegen Multan verfdywinden fie auch wieder bem Auge; fie fcheinen in paralleler Direction mit bem Indus gu freichen, ihre Sobe scheint von hier aus nicht colossal ju fenn, auch ift fie burch feine Difformen ausgezeichnet.

Doch 91) ift wie Latta auf einem Erbhügel erbaut, ber wol ans ben Trummern und bem Schutt alterer Stadteanlagen entzstant; ber Ehinab zeigt biese Schuttmassen, weil seine Fluthen an einer Seite ben Juß bes Sügels wegschwemmten. Dem Berzein ber nahen, schiffbaren Strome verdankt ber Ort unstreitig seine Entstehung und Bedeutung. Er besteht aus drei gesonderten Städten, deren jede mit einer Backsteinmauer umgeben ift, die zusammen an 20,000 Einwohner zählen. Die Strafen sind enge, unbedeutend, mit Matten gegen den heißen Sonnenstrahl gedeckt.

<sup>\*1)</sup> Al. Burnes Narrative p. 91, 97; beff. Mem. p. 288.

Das nächke Land um die Stadt ift boch cultivirt; Laback und Indige werben von vorzäglicher Gute gebaut. Dach ber le berichwenrmungszeit erscheint bas Bange nur wie ein grunes Reib. Die vielen Garten, in benen die Stadt eingehullt liegt, bringen viel Obst, wie: Feigen, Aepfel, Maulbeeren, Beintranben, Rolfa, eine neue Art fauerlicher Beere, und berrliche Blus men, wie Lilien, Rofen, Balfamstrauch, buftenbe Beiben, Bebi mifht genannt, eine Art Gensitiva (Shurmu, b. b. die Bes Scheibene), beren Blatter und Zweige beim Beruhren ploglich finten wie getnickt, und viele andere Gemachfe, Die 21. Burs nes in Indien fur fremd bieft. Daß die Mango in diefem Boben und Clima, nach Ml. Burnes Berficherung, feine Boll femmenheit mehr erreichen fann, mag wol nicht vom Dangel an guten Boben und Bige herrihren, fondern, wie in ber beißen Dethiebene (f. Mango, Berbreitungefpbarc, Afien IV. 1. 6.891), , won ben talten Binbftrichen, die auch hier von ber boben Solimanfette berab nicht fehlen werben. Much werben bier icon Beigen und Rorn vorzugeweife vor bem Reis gebaut, bet bier nicht mehr wie im eigentlichen Sindoftan die Sauptnahrung ber Boltsmaffe bilbet, obwol man ibn auch bier noch in großen Quantitaten baben fann. Die Stadt Doch ift weit und breit burch die Graber zweier mobammebanischen Sancti beruhmt, die aus Bagbad und Bothara bierber tamen; mahricheinlich fruhzels tig als Lehrer bes Roran. Die Ghuriden Raifer (f. Afien IV. 1. S. 555 u. f.) verjagten die hindu Rajus aus Doch, und betehre ten das Land; aus jener fruben Periode mogen biefe Grabftatten fenn, beren Alter über ein halbes Jahrtaufend binaufreichen foll. Unber die Periode vor Diefer Beit fcmeigt anger ber Sage von Mohammed Rasim (f. Affen IV. 1. S. 582) Die Landesgeschichte. Die Rachtommen jener beiben Beiligen haben ihre weltliche und geistige Gewalt noch bis beute ausgeubt; aber fatt bes Bolls fich anzunehmen und seiner Armuth zu fteuern, verpraffen fie mit Jagd, Sunden und Pferden Die Opfergaben, Die ihnen ber Beille genfehrein ihrer Borvater einbeingt. Bei einer ber letten Mebers febwermmungen ward bie Balfte bes einen Sauptgrabes nebft eis nem Theile ber Stadt mit fortgefcomemmt; Die Rudfehr bes Baffers in fein wahres Bett ward vom Bolte nur allein ber Rraft des Sanctus jugefdrieben. Auch die gebildetsten unter bem Bolt find voll Aberglauben. Ale ber gelchrte Dibmanber, ber Ml. Burnes auf feiner Reife burch dies land begleitete,

der 5 Manuscripte bei sich führte, ein großer Literatus war, an der Nordgrenze Dandputra's gegen das Seith Gebiet, von ihm Abschied nehmen mußte, verlangte er die Fremden sollten ihm nun auch das Geheimnis der Magie mittheilen. Auf die Antwort, daß sie dieses selbst nicht besähen, fragte er> Aber wie kommt es, daß ihr einen gunstigen Bind hattet seit ich zu euch sam, und eine Stromfahrt von 20 Tagen in 5 Tagen vollendet, da sonst in diesem Lande der Wind oft Monate lang sehlt. — Dann verlangte er noch Medicin, um nicht setter zu werden, als er schon war.

Die Dandputras sind ein mohammedanischer Tribus vom waten Indususer, dessen District Shisarpur sie einst von Raiser Aurengzed zugewiesen erhalten hatten; das übrige Land, so weit sie es heute besihen, eroberten sie hinzu, indem sie es andern Sind-Tribus entrissen. Seit 5 Generationen herrschen sie in Bhawulpur. Bon Daud, d. i. David, nennen sie sich dessen Machsommen, Daudputra (wie Rajasputra, Königs schne); doch sammt ihr Oberhaupt, der Khan, von Abbas dem Oheim Rohammeds ab. Ihre Häuptlinge heißen Pirjani, die Gesmeinen der Tribus aber Kihrani; ihre Gesammtzahl soll nicht über 50,000 betragen. Sie sind sichen gebildet, aber enistellt durch lange, buschige Haarzopfe, die ihnen über die Schultern hängen.

So lange Rabuls Macht bestand, mar Bhamulpur an bies felbe tributbar; boch war ber Regent, ber fich Ramob titulirte, faft independent. Die brei letten Regenten haben biefen Litol in Chan umgeanbert und fich nach Bhamul, einem Sanctus in Multan, BhawuleRhan genannt. Der junge Rhan von etwa 30 Jahren, ber 21. Burnes bei feiner Durchreife in Doch Audieng gab (1831), rubmte es, daß fein Grofvater von DR. Els phinftone, bei beffen Durchreife burch fein Land, bas ehrenvollfte Beugniß erhalten babe. Er regierte feit 5 Jahren gang: unums fcrantt, forderte Agricultur, Sandel, ift febr beliebt, liebt bie Jago und ift voll haß gegen feinen muchtigen Rachbar Runfit Bingh. Sein politischer Ginfluß ift aber so beschränft wie sein Lerritoe rium; durch die Seithe ift er fehr gefchwacht und nur burch eie nen Tractat unter ber Garantie ber Briten 92) wird bie Dacht der Seithe von einem Ueberfall fadmarts des Sfetlebich, ober Barra, abgehalten. Seine Ginfunfte betragen nicht über 10 Saf

<sup>\*\*)</sup> Al. Burnes Tray. Vol. II. p. 290.

Rupien (100,000 Pfb. Sterl.), ohne die von Dera Chaji Rhan, Die er aber nur gegen eine enorme Dachtfumme an die Seiths bezieht, bie auf jenes Territorium Befchlag legten (f. oben). Gin Drittheil jener Summe hat ihm bagegen ber Ronig von Labore felbst für den Landstrich Daudputras ju gablen, der am Mordufer Des Sfettebich liegt und ibm von feinem fruberbin noch nordlië dern Befisthum geblieben ift, ben Runjit Singh ihm burch Rrieg 1832 entrif. Dennoch balt ber Bhamul Rhan einen Bofftaat, bat 2000 Mann regulairer Ernppen, einen Artillerietrain; er fonnte ein Beer bis ju 20,000 Dann auf die Beine bringen. wem Bater foll ber jegige Rhan einen nicht unbedeutenden Schat geerbt baben. Bei ber feierlichen Anbieng, Die er 21. Burnes gab, ging ber Bug burch: Spallere von Solbaten in Uniformen, und der fremde Gaft wurde mit 80 Schuffen falutirt. Go dringt afimalich bas Europäische Element felbst in die Buften am In bus ein. Bum Gaftgeschent gab er zwei schone Pferde mit Sat tel und Beug, einen Ralten und fehr reiche in Bhamulpur felbft gewebte Shawls; als Freund, bemertte er, überreiche er ihm eine Die Aufnahme war ungemein wohlwollend und Jaadflinte. freundlich.

## 3. Der Beas, Bebicha, ober Bipafa (Hyphasis), und bas Jallinder Dnab.

Der Beas ist der kurzeste der 5 Pendschabstusse, der kaum die Some erreicht, und, wie wir oben sahen, bei Durri, sich schon in den Setiedich ergießt; wir haben daber nur wenig von ihm zu berichten; kein Europäer hat den Lauf dieses Flusses speciell versolgt. Bei Jellallabad <sup>92</sup>) wird er, auf der Straße nach Umeitste überseht. Am 21. Juli war er hier bis zur Breite einner Engl. Mile angeschwollen, ungemein reißend, so, daß er zwei Stunden Weges (5 Miles Engl.) in einer Stunde Zelt zurücklegte. Zur ilebersahrt brauchte man 2 Stunden Zelt, weil man 2 Stunden unterhalb des Absahrtsortes erst wieder am gegenseitis gen Ufer zu landen im Stande war; die Boote sind freilich ein gentlich nur Floose, die gewaltig schwanken, und obwol sehr unz sieder doch zum Transport der Menschen wie des Biebes, der Pfende und selbst Elephanten dienen. Das Ufer des Stromes ist Inssella, aber reich mit Baumen bewachsen. Jallinder ist eine

<sup>91)</sup> Al. Burnes Narrat. Vol. III. p. 178 - 182.

große Stadt, einst von Afghanen bewohnt, mit einer Backleins mauer umgeben. Nach biefer Stadt wird das ganze Mesopotas mien zwischen Beas und Ssetledsch, das Jallinder Duab gen nannt, da doch die übrigen Duabs aus Compositionen der abges kurten Flusnamen ihre Benennungen erhalten, wie das zwischen Beas und Navi, Barri Duab heißt, das solgende zwischen Navi und Chinab, Nichna, und das zwischen Chinab und Berbut das Chinut Duab.

Bon der Stadt Jallinder jum Sfetledich ift das land trefflich bebaut und ftart bevolkert; alle Dorfschaften sind mit Erde wällen festungsartig umgeben, viele mit Graben. Die Saufer sind and Holz gezimmert, haben platte mit Erde bedeckte Dacher. Fulur, der Fährort, ist zugleich Grenzpossen des Seithe Ronigeriches gegen das britische Territorium.

4. Der Lauf des Ravi, Jraoty, Airavati (Hyarotis, Hydraotes); der Lahore, Strom. Die Capitalen Las . hore, Umritsir.

Der Ravi 94) foll ber geringfte ber großen Pendschabstrome fenn: boch ift er weit langer als ber Begs, und von Labore an bis au feiner Ginmundung in ben Chinab, bei gagilfcab, foiffbar, wo er bei biefem Dorfchen in 3 Armen au feinem größern Nachbar mundet, der zwar rascher, aber doch geringer ift als ber Indus, gegen welchen aber ber Ravi, als ein weit fleines res Baffer, febr gurudfteht. Reine ber 3 Munbungen bat aber 8 Ruf Liefe, ba boch ber Chinab, felbft an feinen flachften Ufern. noch 12 guß Liefe beibehalt. Bon Labore abmarts behalt ber Ravi meift eine Breite von 150 Schritt, und gleicht oft mehr eis nem Canal als, einem Fluffe. Seine Ufer find boch und feil: fein Lauf fo voll Rrummungen, daß die Seegel auf ibm felten etwas belfen, wodurch die Schiffahrt auf ihm große Benmungen erleidet. Gine Lagereise führt oft nur burch sechsfache Rrume mung taum zwei Stunden weit, und ofter rudt man gar nicht son ber Stelle. Die birecte Diftang von Labore jur Dine Dung bei gagilicab, berechnet A. Burnes nur auf 35 geog. Meilen (171 DR. Engl.), mit den Rrummungen aber auf 72 geog. Meilen (380 M. Engl.). Seine Liefe ift meift amar 12 Ruft.

Al. Burnes Narrative Vol. III. p. 125 — 147; beff. Municir. ebenb. p. 305 — 309.

aber 8 Monate im Jahre ist er an den meisten Stellen auch durchgehbar, und ein Schiff, das 4 bis 5 Fuß tief in Wasser geht, könnte ihn nicht beschiffen; die einheimischen flachen Boote sinken nur 2 bis 3 Fuß tief ein. Es gehen diese zwar das ganze Jahr auf dem Flusse, jedoch ohne Gütertransport zu betreiben; es sind nur Jahrboote, etwa nur 52 zählt man überhaupt, abs wärts von Lahore. Oberhalb dieser Stadt ist der Fluß zu vier len Bewässerungen und einem großen Canale benutt; unterhald sesträuch, doch die Futtipur start bewohnt, aber von da die zweite Salste der Strecke abwärts der Capitale, die Lolumba, gegen seine Mündung, ohne allen Andau, obwol nicht ohne Spur ven früherer Ansiedelungen: Die Dorsschaften, welche hier vom kommen, sind meist nur temporäre Hirtenstätten des Inn deer Kattla Tribus (Cathaei).

Der Ravi ift ein trager Strom, boll Sandbante und Trieb fand: feine vielen Rrummungen zeigen fein geringes Gefälle, fein Lauf leat etwas weniger als 3 Miles Engl, in einer Stunde ane rud. Seine Ufer, Die bei Labore oft 40, abwarts oft 20 Bug boch und feft find, tann er nicht überschwemmen. Sein Baffer lft roth von Rarbe, wie das des Chinab, es wechselt die Rarbe leicht nach ben Megenschauern, Die einen großen Ginfing auf Dies fen Strom ausüben, beffen Quellen feineswegs innerhalb ber ewis gen Schneehoben liegen, fondern nur in ben Borfetten von Chamba, weshalb ihm die Wasserfülle seiner Nachbarstrome vers faat blieb. In beiden Seiten bes Rant wird viel Salveter er gengt, bas Duab awifchen ibm und Gfetlebich ift eben fo une fruchtbar und wenig ergiebig wie das an feiner Nordweftfeite. Doch zeigt bie Umgebung von Umritfir, was die Cultur über blefen Boben vermag. Rächst diefer Capitale ber Seiths ift Las bore am Ravifluffe die einzige Stadt von Bedeutung; aber feit fursem erft hat fich bas Strombette mehr von ber Stadt abges wendet, die nur noch an einem geringen Arme deffelben Rebt. aber bennoch, wie schon feit febr alter Beit, burch die Erefflichfeit ibrer Pofition in militairifcher, wie commercieller hinficht ausges zeichnet bleiben wird.

Am besten lernen wir dies Stromgebiet tennen, wenn wir den treuesten und aufmerksamsten Augenzeugen zu unserm Fabrer nehmen. Al. Burnes, und mit ihm aus dem Chinab, bei Fas glischab, den Ravi an Tolumba Futtipur auswärts, bis

Lahore zu Schiffe begleiten, ohmol er biefe gabrt, welche wer gen ber vielen Krummungen 22 Tage bauerte, sehr langweitig nennt.

Unmittelbar aus dem Chinab führt die eine der drei Aas vimkad ungen durch viele Windungen stromauf zur ersten Stadt, nach Tolumba 36), die, von schönen Dattelhainen umsgeben, nur ein Stündchen fern vom Stromuser angelegt ward; die nächste Umgebung ist so herrlich bebaut und bewoldet, daß sie den reizendsten Anblick für das Auge giebt; abgeschmackte Heisenken Legenden behanpten, sie stehe unter ganz besondern gönlichem Einssuf. In der Umgegend wohnen viele Kattia (ob Cathaei, som ser Umgegenden behanpten, sie stehe unter ganz besondern gönlichem Ling. In der Umgegend wohnen viele Kattia (ob Cathaei, som ser Umgegenden bedaupten butten, in temporaren Anssed Tribus, zersteent, in deweglichen Hutten, in temporaren Anssed kungen. So sind wahre Aethiopen (d. h. Sonnenvers brannte); die Manner lassen ihr haar in langen Flechten über die Schultern fallen; die Weiber tragen Ohrringe von außerorz denlicher Größe. Se ist ein großer, starter Wolkschlag.

Durch einen Regenschauer im Gebirgelande war ber Rant (am 1. Juli) um 2 Fuß boch gestiegen, was nur bei einem ges tingen Baffervolumen gefchehen fann; jahtreichere Schaaven von Bafferodgeln 96) als vorher bedeckten ihn nun; jumal Rrad niche, Storche, Pelitane, Enten u. a.; ein feltfam fcmare 36 Thier, Bolun genannt, bem Delphin abnlich, an bem 21. Burnes aber eine lange Schnauge und vier Lagen bemerft git Koben glaubt, und bas fich auch schon an ber Dundnung bes Rasi gezeigt hatte, tummelte fich bier berum, foll nie an bas Ufer tommen, den Sifchen seinem Frag nachgebend. Das große Eras tedil (wol Cr. biporcatus), welches Ml. Burnes boch im Sidum' baufig beobachtete (f. Affen IV. 1. S. 466), ift hier unbetannt, bas gegen zeigte fich hier baufig die langnafige, auch dem Ganges eie gene Art, bier Ghurpal genannt (wel Crocod., ober Rhampostoma tenuirostre, wenn nicht gangetieus, welches aber unter dem Ramen Gavial betannter ift). Auch tommt bier eine graße Shilbfrote, Thundma vor, von der aber viel fabelhaftes ergible wird; an den Ufern des Ravi ftreifen noch gewaltige Lie ger umber.

BBihrend ber erften Lagefahrten auf, bem Ravi im Lande

ber Seifbe, wat in bem demlich: bewohnten Boben tein Dorf gu feben und nur wenig Acferfelb : aus meiter Retne mußten bie Mahrungsmittel gugeführt werben; gumeilen 400 ober 500 Eier auf einmat, in benen aber meift fcon die Ruchlein lebten, Rleifc durch die Schlächten, und gange Luften von Salveter, wurden gu geführt um die Getrante ju fublen; benn bie Bige murbe ungemein bruckend, weil bie Monfuns im Anguge maren. Birbelfturm, ein Bornabo, tam von R.B., noch obme Regen, als Borlaufer ber Regenguffe am 3. Juli. Rachmittags 4 Uhr Kant das Thermom. auf 34° 67' Reaum. (110° Fabrb.). Großartig fliegen Wolfen am fernen Sorizont immer bober wie Berge empor; ber Staubwind ward glubend. Der Birbel war nach reiner Stunde vorüber, und helle Blige maren in feinem Gefolge. Diefes furchtbare Schauspiel wiederholte fich jeden ber folgenden Abende, bis am fechsten Lage barauf der erfte Regenichauer mit ber aroften heftigfeit niederfturgte.

Die erfte merfwurdige Localitat, 10 geogr. Meilen im D.O. ber Auffahrt von Tolumba find die Ruinen ber alten Stadt Barapa 97), die anderthalb Stunden vom Oftufer bes Stromes entfernt liegen, groß und weitlauftig, 3 Engl. Miles in Umfang haben, aber meift aus Bacffteinen bestehen, ein Chaos in bem fein Saus mehr gang bafteht. Das moderne harapa ift gang aus diefen Trummern aufgebaut. Die alte Citadelle ift in ibren Rulnen gegen die Stromfeite noch ertennbar. Rur die Sage geht bavon, daß fie gerftort fen, wie einft Shartete (bie Burg ber Mallier, f. Affen IV. 1. S. 468). Dies fen por 1300 Jahren aus Rache Gottes gegen die Frechheit des hindu Statthalters gefcheben. Spater befehrte fich ber Ort jum Koran, und bas Grab eines Riefen, von 18 Rug Lange, ber far einen Sanctus gill wird bort gezeigt, nebft bem ovalen, coloffalen, fcmargen Steine. welcher als Reliquie fur einen Ringftein ausgegeben wirb. Dem Ml. Burnes murbe ber Befuch biefer Stelle burch ben Rumb einiger perfifchen und hindu : Mangen belohnt.

An diesem Orte vorüber, weiter stromauf, nehmen die Bansberhatten ber Kattias ab; dagegen nimmt die Landesbendkrung ber Seifhs schon sichtbar zu. Die Neugier der Menschen mar so groß, solche nie gesehene Fremdlinge zu begaffen, daß diese unz zählige Mal genothigt waren ihre Kajute zu verlassen, um denn

<sup>\*\*)</sup> Al. Burnes Narrative Vel. Ill. p. 137.

Bolfe genug. ju thun, das sich unter, bem verschiedensten Bow wande zudrängte. Der eine machte sich wichtig badurch, daß er sich als einen Soud einführte, der andere als einen Zemindar, der britte als einen Dir (Sanctus), der vierte als einen Geith; selbst Weiber drängten sich herbei, und alle meinten, die Flottille der Fremden werde von zwei großen Lauben gegen Sonne und Negen geschützt. Die ziemlich dreisten Ansorderungen waren sehr mannichfaltiger Art; einer verlangte von Al. Burnes die Mitteliung des Geheimnisses Zwiebelschalen in Goldducaten zu vers wandeln.

Diefer Thorbeiten bes gemeinen Bolts ungegebtet, wuchs mit jedem Lage der Annaberung an die antife Capitale einft glangen ber Ronigeberrichaften, die Artigfeit und Soflichfeit bes Empfanges bei ben landeseinwohnern, die mit Berachtung und gemiffer Gelbftgefälligfeit auf die Barbarei ber Gindis und Beludiches ber abblicen, aus beren Gebieten die Fremdlinge zu den ihrigen gefommen maren. Die Beamten ber Seithe ichidten von ber Bof. fadt taglich Couriere an die fremden Bafte, um ihnen bie neue fen Zeitungen mitzutheilen und von ihnen Bulletins ihres Boble ferne nach Sofe entaegen ju nehmen. Bei bem Dorfe Chichas mutni murbe ein Riefenelephant mit großem Tragfit, ber emallirt und mit Gilber geziert, und von 6 eigenen Dienern (Orberlic) bes Maha Raja geleitet marb, entgegengefandt. Bei ber Stabt Auttipur tam ein Durinda (b. h. Bogel), ein ichnellruderne bes Rafchmirboot, jum Empfang ber Gafte entgegen; ibnlich ben venetianifchen Gondeln, an beiben Enden fo jugefpist, baß mur die mittlere Salfte bes Bootes bas Baffer berührte. Rafchmir, bas Runiit Gingb gegenwartig, feit 1819 98), befiet, gebaut, murbe es nur pon Rafchmir Matrofen mit fleinen, grus nen Rubern fortbewegt, auf fehr eigenthumliche Art, gang wie auf allen Raschmir Geen (f. Afien II. G. 1151, 1152-1167 u. a. D.). Die Matrofen, icone, athletifch geftaltete Manner bes Sochtbales (f. Afien II. G. 1184) trugen rothe. Jaden; ber Pas pillon, in ber Mitte ber flachbootigen Gondel, bot angenehmen Schatten. Die Ruberfahrt ging mit ungemeiner Schnelligfeit, brachte aber eine eigene, gittrige Bewegung bervor, bag mehrere Der Reifenden dabei erfranften.

II. T. Prinsep Origin of the Sikh Power and Life of Maha Raja Runjett Singh etc. Calcutta 1834. S. p. 122 — 136.

Rorbwarts Fneripu'r nimmt erft die eigentliche Population ber Seiths ihren Anfang, die gleich ben alten Romern nut zwei Beschäftigungen kennen, ben Acerban und ben Krieg; iber ihre Kriegsthaten reden sie gern, und zumal viel von ihren Fehden mit den zelotischen Eusoszos im Gebirgslande, die hansig mit ihren Religionstriegen (Ghazie) das Land der Seiths überglieben.

Bu Changa, noch 10 Stunden fern von ber Refibeng La hore, murbe ber Britische Gaft, am 15. Juli, im Mamen bes Daha Raja feierlich bewilltommt 99). In der schwalstigen Rebe bes Fafire hief ce: Die Jahreszeit hat gewechfelt um euch gluce itch hierher ju geleiten; fatt ber Regen fcheint nun bie Conne; aber es ift bie Sonne von England. Sehet euch hier an wie babeim, in einem Garten in bem ihr bie Rofen fend. Go groß If Die Freundschaft gwifchen Geithe und Briten, daß die Bewoh ner von Iran und Rum (Perfer und Surten) in weiter Ferne bavon boren werden u. f. w. Zwei Lage fpater wurden die bos ben Mindrete ber Ronigemofchee gu Labore erblidt, aber bas Lager por ber alten Mongholen Rapitale aufgeschlagen, um am folgenden Morgen ben feierlichen Gingug gu halten. Mis bie Sonne im Mollen unterging, erhoben fich bem Amblide bes Deifenden jum erften Dale die Daffengebirge ber Simalanabbben Die Rafthmir 100) umtreifen; feierlich in ihrem Dantel von ewie dem, weißem Schnee gehullt, ein erhabenes Raturfchaufpiel.

Lahore (ob Sangala der Macedonler? f. Affen IV. 1. S. 481) bie antife Residenz einst mächtiger hindusscher Rajas (s. Asken IV. 1. S. 537), wurde auch der Sitz der ersten mohammedanischen Eroberer Indiens; während der Herschaft der Große Moghule derlangte ste thren hochsten Glanz unter humajun, Athar und Schaff Jehangir. Damals ward sie die Capitale des Pendschöbe genannt und das Centrum der Subah Lahore, von der Abul Pazi die vollständigse Beschribung giebt; die Stadt, sagt er, habe vorden in den indischassischen Taseln Leha wer gescheißen; sie liege unter 31° 50' N.Br.; nach Al. Burnes Obsservation am Sadthore der Stadt angestellt, aber nur unter 31° 34° 52" N.Br. Ihre Länge giebt Abul Fazi auf 109° 22' an.

Al. Burnes Narrat. HI, p. 146.
 J. Reppell Mora, 3, Kd. p. 82. Ayesa Akbery ed. Lond. 1800.
 Vol. II. p. 107—111.

Der Spiegel: bes Rapi flegt nach Dr. Gerarbe 2) 'mittlenn Barometerbeobachtungen etwa 900 Ruf Engl. über bem Spies nel des Moeres: also etwa 100 Rug bober als die Ebene von Delbi (Affen IV. 2. S. 1106). hier wurden in jener Beit bis größten Eulturgarten angelegt, hier wulch man Golb aus vielen benachbarten Rieffen, und gewann aus ber Ilmgebung verfcbiebene Metalle. Die Baudwerfer und Runftler von Labore mas ven die berahmteften und der Sandel führte Raufleute aller Mas tionen auf die bortigen Martte. Durch Raifer Atbars Eineich. tungen wurden Die tolitichiten Obffarten von Rafchmir; Babate fcban, Enran und Rabnt bier feil geboten. Bon ben Sochaebirgen brachte man Schnee und Gis hierher gur Rublung in ber Commerbise, und Schattenwalber jum Schut, ber Reifenben wurden von bier an ben Seerftraffen bie Delbi und Agra angelegt, eben fo nach Rafd mir. Diefe Batber und Milen find war gegenwärtig von den Hearftraffen verschwunden, dach sind Die Runftwege jener Zeit noch heute trefflich, und burch Mina met. Brunnen und Raramanferais in jenen Saubtbirettionen 33 andaczcichnet.

Mit dem Berfall der Große Moghule versank auch diese Prachen stadt, die mit Delhi rivaliste, die mit ihren Minarets, Mossischen, Palasten, Pavis, Mausoleen, Brunnen, non vielen Reisstenden des LVII. und LVIII: Jahrhandentet besucht und beschriesben wurde, in Kninen, die kaum noch durch die wiederanstide hende Seikherestenz erhalten werden konnen, aber auch in ihrem sesigen Austande durch ihre großartigen Anlagen und ihre kankelichen Reize der Umgebungen in Bewunnderung versegen. Die Mäste ziehen Kaustente, die Gräben der heitigen, Pitzes dahin, ihre frategisch gesicherte Lage macht sie mititairisch wiche itg, obsichen Umrisser eine körtere Festung ist, und Lahore seiner geschen Population wegen keiner Belagerung Widerstand zu seis stem vernachte, wot aber gegen irregulaire Rederfalle gesichert gezung ist.

Labore ) liegt gleich weit entfernt von Bultan, Pefchar wer, Raschmir, Delhi, in einem fruchtbaren Boben, un einem foiffbaren Strom. Es hat felbst an 80,000 Einwohner, und auch feiner Umgebung wied eine Armen von 30,000 Mann ernahrt.

Die ift von einer feften Bacfteinmaner umgeben, beren Braben burch die Baffer des Ravi gefüllt werden konnen, in welche 12 Thore einführen,, benen eben fo viele halbereisformige Berfchang magen nach aufen vorgebaut find.

Die alte Capitale 105) behnte fich, nach ben: Minen au urtheilen, von D. nach 28. 2 Stunden weit in einer mittlem Breite von 11 Stunden aud. Die Blofcheen und Manfoleen Diefer Quartiere bienen jest ju Karamanferais. Die moderne Stadt nimmt bavon nur bie weflichfte Gete ein, und von Df ber bat man anberthalb Stunden burch die Ruinen guruckwies gen, ebe man biefen von ben Geifbs bewohnten modernen Theil erreicht. Die Straffen find auch bier wie in allen hinduftaben eng, unreinlich, ber Bame geringe Der Saupemartt bes Dente fchab ift gegenwärtig, in Umritte.

Bu ben berühttten Architectuten friberer Beit, benn neuere hat Labore feine erhalten, gehort ble geofe Doftbee von Raifer Aurengzeb erbaut, mit 4 boben - Minerets, que rothen Sante Reinquabern, beren Demptgebanbe aber gegenwartig jum Dufvermagazin bient. Mehrere andere Mofcheen verdienen ebenfalls Auf mertfamteit. Der prathevollfte Bau ift Indef: bas Coab Dura, bas Manfoleum Raifer Jehangire, bas auf ber anbern Seite bes Ravi fleht; ein Quabratbau mit 70 Rug boben Minarets an ben vier Eden, aus wechfeinden Schichten von Marmor und w then Steinen aufgeführt. Die Grufte und Sartophagen felbik find voll schoner Ornamente, in Mofait mit Inscriptionen, 3wei Linien fcwarzer Schriftzuge auf weißen Marmortafeln enthalten ben Titel bes Jehangir (Dichehangir reg. 1605-1627, f. Aften IV. 1. S. 635), b. h. Eroberer ber Belt, und an bundert verschiedene Borte in verfischer und arabischer Schrift, die alle ben Mamen Allah bezeichnen, und über bas gange Grab vertheilt find. Das Domgewolbe, welches früherbin bes Maufoleum dertie. ward burch Bahabur: Schah abgenommen, dumit ber Than und ber Regen vom himmel herab bas Grab feines Großvaters bas nete. Der Ravi bat icon einen Theil bes Gartens, ber zu bies fem Banwerte gehort, weggeriffen, und das Maufoleum feloft wird, meint Mi. Burnes, einft beffen Beute werben; gegenwar tig bient es als Caferne D für einige Seithe Regimenter. 3m

<sup>104)</sup> Al. Burnes Narrative Vol. III. p. 149-170; Trav. Vol. E. p. 16-29. 4) Al Burans, Trav. Vol. L. p. 39.

ben berühmteften Anlagen gehort ber Garten beffelben faiferlichen Berfchers, Shalimar genannt (wie feine Partanlage in Rafch, mir, f. Aften II. G. 1168-1169), der aus 3 großen, übereinander fich erhebenden Terraffen besteht. Gin Canal aus weiter Rerne berbeigeführt, burchzieht bie iconen Garten, beren Obfis baine auch mitten im Winter mit Drangen beladen find; burch Die Bafferleitung werden 450 Fontainen emporgeworfen die Lufte ju tublen. Das sogenannte Marmortager ift noch ba, aber ber Garten bat in neuerer Beit durch die Seifhs febr gelitten, und Runiit Singb bat felbft mehrere ber Marmarbauten megges bracht und anderweitig verbraucht. Er bewohnt felbst den alten prachtvollen Große Moghule Dalaft, Sumum Burj, ju bem eine weite Marmorhalle führt, wo er mit feinem gangen hofftaat, ber reich in Juwelen glangt, feine Audienzen giebt, por bem er feine Elephanten, Schmuckpferde, feine Cavalleriften, Artillerie u. f. m. gen gur Schau ftellt. Reigend find bie vielen Garten, welche die Stadt umgeben, amifchen benen fich ihre großantigen Ruinen erheben. Der Garten, welchen der General Bentura bemobnte, hatte die reigenoften Ausfichten; die Gafte wurden barin bei ihrer Ankunft mit Champagner bemirthet. Das Quartier, bas ihnen we Bohnung eingeraumt warb, lag im Gartenfchloß bes Genes mis, das nach europäischer Art eingerichtet, über einer Terroffe erbant mar, auf welcher allein 90 Tontainen fprangen, um Die Lufte an fablen.

Der wiederholte Anfenthalt 21. Burnes ju Labore giebt uns ein intereffantes Gemalde vom Soffeben bes mobernen Dos rud. Bir beben nur' einzelne characterifirende Buge baraus bervor. Rach bem glaugenden, erften, offentlichen Empfange feines Gaftet, ber ibm Gefchente vom Ronig von Engiand brachte, gab ibm der Maha Raja eine Privatandiens. Bei Diefer erschienen auch einige 30 bie 40 Langerinnen in Anabentleibung, meift Rafche mirerinnen, ober Sochter ber Berghoben, Die burch ihre Schonbeit berühmt find. 3hr Don Juans Coftum, fagt 21. Burnes, max fliegende Seide, jede trug einen fleinen Bogen und Rocher in der hand, gleich Dianen, mit feurigen, ichwarzen Mus gen, Die wie Chelfteine funtelten. Er nannte fie eine feiner Dute lams (b. i. Regimenter); fie meinten aber er tonne teine Disdplin unter ihnen erhalten. 3mei der Damen nannte er feine Commandanten biefer Baffengattung, benen er Dorfer gegeben. Darauf rief er 4 bis 5 Elephanten berbei, mit ihren Epolutionen

blese undischtlinirten Truppen wegzuschaffen. Nach folden Ber spielen ließ er sich in politische Gespräche ein, über seine Freunde unter den Briten, deren er sich ruhmte, seit Malcolm; Metscalf, Ochterlony; über des Königs von England Brief und Geschenke, worauf er mit seinem Leblingsplane zum Borschen kam, nun auch Sinde zu erobern, offenbar um die Meinung der Briten darüber zu sondiren. Bei der Abschiedsaudienz zeigte er seine Juwelen, die er seinen unglücklichen Gegnern als Beute abe nahm, darunter der Kohinur, d. h. Lichte Berg, einer der größeten Diamanten der Welt, halb so groß wie ein En, von ganz klarem Wasser, 3½ Rupies an Gewicht, mehrere Missionen an Werth, den er dem unglücklichen Schah Schuja, Erkönig von Kabul, der als Flüchtling bei ihm ein Afpl suche, abgepreßt 107). Auch ein großer Rubin, 14 Rupien von Gewicht, ein Topas, hab so groß wie eine Billardfugel, 11 Rupies an Gewicht u. a. m.

Bei einem zweiten Besuche wurde eine Cherfagt am Ravi aufwarts abgehalten, in beffen Rabe ber Daba Rafa ein pracht volles Lager hatte aufschlagen laffen. Der Empfang geschabe in Belten von rothem Scharlach und gelbem Luche auf Rufdmite teppichen und frangbfifchen gestickten Satind. Die Relbbetten hatten gelbfeibene Borbange; anbere Drachtzeite beftanben fahr aus rothen und weißen Rafchmir Charole. Dit einem folden Bezeite machte Runift Singh im 3. 1827 bem Ronig von England ein Gefchent 8), burch eine eigene Embaffabe an Lord Im berft. 2m 6. Rebr. 1832 murbe bas Bufunt ober Rrublinas feft am Sofe gu Labore gefetert, wobet bie gange Garnifon te gulairer Truppen Spaller machte, Infanterie, Cavallerie, Artille rie, die in einer 2 Engl. Miles langen Strafe aufgefiellt maren, au beren Durchschreitung der Daha Raja über eine halbe Stunde Beit gebrauchte, bis er ju bem toniglichen Belte in gelber Geibe, benn gelb ift Gallauniform, gelangte. Der Theon, 1 Sat Ruptes (10,000 Pfb. Sterl.) an Werth, war mit Perlen und Schnitren - von Sbelfteinen bebeckt. hier borte Runjit Singh 10 Minuten lang ber Ablefung der Granth (ber Bibel ber Seith) au, Die dann in eine Menge ber toftlichften Tucher und Derfen gewickelt bem Lage zu Chren gulett noch in gelben Sammt eingeschlagen Der Driefter erhielt fein Geschent, und baufte nun als

<sup>&</sup>lt;sup>197</sup>) f. H. T. Prinsep Origin of the Sikh Power I. c. p. 96 etc.

\*) etemb. p. 148.

Segengabe einen Berg von Blumen, Bascheit und kanb auf, zus mal solche, die alle gelbe Blathen trugen. Dann brachten der Abel und die Commandanten seiner Truppen, alle in gelber Tracht, thre Geschenke; dann die zwei Prinzen des gestürzten Königs von Kabia; dann der Rabob von Multan mit seinen 5 Prinzen; shnen solgten die Restdenten der Hofe von Sind und Bhawulpur, in deren Benehmen doch der Haß ihrer Gebieter gegen die Seiths nicht ganz verbeckt war. Dann erst folgten die Tänzerinnen, die reichlich mit Gaben von den Geschausen, die vor dem Herrscher lagen, belosint wurden. Es solgte das Gelag, wobei viel Wein getrunken wurde. Gern erzählte der Naha Raja von seinen Thas ten, seinen Schlachten und Siegen.

Beim Abschied blickte der Stolz des Monarchen besonders in dem Werthe hervor, den er auf die durch ihn eingerichteten Rus wonengiesereien legte; es erfüste ihn die Hossnung, die Industschisser der des Bendschab neu zu beleben, wodurch er seichst noch mächtiger als die Briten zu werden hosste. Er thelite reich, liche Empsehlungsbriefe für die abreisenden Gaste mit, erbat sich aber dagegen Briefe und Nachrichten von den durchreisten Länzdern, über beren Sitten, Politik und seiner nicht zu vergessen. Mit Bewunderung seiner Energie, seiner Kraft, seiner Mäsigung, die bei orientalischen Fürsten unerhort ist, verließ Al. Burnes heinen Hof, um die gefahrvolle Wanderung durch Kabul nach Bothara anzutreten.

Bahrend seines Aufenthaltes in Lahore ward man daseibft, am 22. Januar 1832, durch ein Erdbeben erschreckt, das 10 Secunden mit größer Heftigkeit anhielt, ohne mertlichen Wechsel des Barometerstandes, oder der atmodpharschen Beschaffenheit. Wer das Thermometer, das auf + 2° 22' Reaum. (37° Fahrf.) gestanden, siel, um 4 Uhr vor Sonnenausgang, auf 4° unter den Gefrierpunct; im Juli hatte es das Maximum von 31° 11' R. (102° Fahr.) erreicht. Al. Burnes erfuhr, daß Erdbeben in Lahore häusiger, wie überhant se näher dem Gebirge, desto häusiger. Die hoben Minaren, die seit mehrern hundert Jahren stehen blieben, beweisen indes wol; daß sie hier im Pendschaft miche sehr heftig waren. Der Stoß siehen von S.D. nach N.B. zu ziehen, genau in dem Streichen des Hindu Khu. Merte

. .

<sup>\*)</sup> AL Burnes Trav. Vol. I. p. 31-38.

marbig ift die Machricht bie. Al. Burnes in Bothara unfuhr, daß baffelbe Erbbeben im Thale von Babatichan, und dem gangen obern Laufe des Drus, den größern Theil der Odrfer über- fairt, und mehrere taufend Menschen unter ihren Nuinen begens ben hatte; ber Stoß mar gang gleichzeitig mit bem in Las bare gewesen, in derfelben Mitternachtsfunde.

Umritfir, ober Amritfar, die beilige Stadt ber Beith & 110). Diefe Capitale foll 100,000 Einwehner baben; fie ift großer und fefter ale Labore, und nur eine Tagereife non Dies fer einfernt. Das zwischenliegende Land, Manja, ift reich cultis wirt. Der große Canal "Dubr," von einem ber Sinduftanifchen Raifer angelegt, bringt bas Baffer 16 geogr. Reilen (80 Diles Engl.) weit ber, aus dem Ravi, geht parallel mit der Saupte frage und giebt an Umritfir vorüber. Er fann, bei geringer Liefe von 8 Fuß, nur von tieinen Booten befahren werben. Der Erbwall, welcher Umritfir, im Umfange von nabe an 3 Stunden (7. Diles Engl.), umläuft, ift von großer Dide; die Citabelle, Govindabur (b. h. Govindeburg), befchust und beberrfcht bie Stadt. Gin fcmaches, balbfreisformiges Bacffein Fort febt in einem bichten Dattelhaine, 2 Miles Engl. von ber Stabt, gegen Die Gubfeite bes Ravi. Der Beas flieft 9 Stunden im Often ber Stadt vorüber. hier ift bas große Emperium bes Sanbels mifchen Indien und Rabul, die Raufleute find meift hindus; por ihren Saufern liegen große Blode rothen Steinfalges, fur Die beiligen Stadtlube, Die baran fich burch Leden ergoben. Rame bagb beißt die Lieblingerefideng Runjit Ginghe, deffen vor berrichend militairisches Interesse fich bier sogar in feinem Lufte garten zeigt, ben er mit Baftionen umgeben bat. Doch ift bie fer Ort wenig von Europäern besucht, weil er ihnen burch feine fangtifchen Bewohner, Die jelotischen Geithe, ju gefahrvoll ift. AL Burnes, als Gaffreund Runjit Singhs, murbe jum Rationaltempel geführt, ber in ber Mitte eines Gees erbant ift, ein fcones Gebaube mit polirtem Golbe bebacht. Erft ging bie Dreceffion rund umber, bann erft binein, um ben Granth Cabib (Beilige Bucher) ein Opfer ju bringen. Diefer Cober lag vor bem Priefter aufgeschlagen, ber es immerfort mit bem feibenen, taifere liche Burbe bezeichnenden Someif bes Tubetbuffels bemebelte.

<sup>110)</sup> Al. Burnes Mem. III. p. 808; beff. Narrative Vol. II. p. 175 bis 178.

nen tebe Unreinheit bavon abguhalten. Der Gaff mit feinem Ges folge ließ fich inieber, und ein Seith begann vor der Berfamme fung m reben. Er rief Guru Gavind Singh, ben Begrine ber ber Seithe wie eine Gottheit an, und alles faltete die Bande. Alles, mas die Seifbs auf Erden batten, fen burch bes Gurn Gute ihnen gegeben; die Briten tamen ju ihnen um Freunde fcaft ju halten, fie brachten ein Opfer von 250 Rupies. Dies wurde auf den beiligen Granth gelegt, ein lauter Schrei ber Berfammlung "Baguruje ta futtih," d. b. Dogen bee Guru fiegreich fenn," bas gewöhnliche Rriegsgeschrei ber Seithe machte ben Befchluß. Dann wurden die Gafte mit Rafche mir Shawle umbangen. Al. Burnes erfuchte nun ben Rebe der ju ertiaren, daß die Fortbauer ber Freundschaft mit ben Seilbe fein ernftefter Bunfch fen, morauf ein zweiter Schrei wie ber porige erfchell, mit bem Bufate "Rhalfafi ta futtib." b. b. moge bie Seith Religion gebeiben. Much B. Jacques mont 11) fagt einige Borte über Umritfir, wo er fich acht Sage (1831) aufhielt. Er beftatigt die Lebensgefahr, mit welcher din Europäer nur unter ftarter Cecorte und von ben Gurus felbet geführt, Diefen goldnen Tempel, wie er ihn nennt, megen ber Malis (Afhalis) besuchen tann. Das heilige Buch nennt er Grant

Ben ba gingen die Briten jum großen Tempel Acalt bunga, b. b. Sans ber Unfterblichen, um ba ein abnie des Opfer zu bringen; man ließ fie aber nicht eintreten, aus Borforge, weil ihre Geleiter felbft ben Acalis ober Dibungs, b. i. einer befondern Secte von Fanatifern unter ihnen, nicht frauen durften. Diefe Acalis tragen Turbane von blauem Benge, gugefpist, barauf aber runde Stude Gifen jum Angriff und jur Bertheidigung, wie eine Burficheibe. Gie erlauben fich in ihren Buthanfallen, die als heilige Begeifterung gebuldet were ben, jebe Bugeflofigfeit und Berlegung, und es vergeht feine Boche, daß nicht einer ber Seiths burch fie fein Leben verliert. Sie ertennen feinen Oberherrn; fie burchziehen wie Berructte bas Denbicab 12), mit entbloften Schwerte, morben die Großen wie Die Kleinen, die Armen und in Frieden lebenden, verbrennen nach

<sup>11)</sup> Vict. Jacquemont Correspondence pendant son Voyage dans l'Inde (1828 - 32). Paris 1833. 8. Tom. H. p. 173. 19) AL Burnes Trav. I. p. 11.

Belieben bie Obrfer, bedrohen seicht bas Leben Runfft Single, imgestraft. Der Maha Raja, felbst ein Arenger Befolger bei Belths. Enstus, ju dessen Orthodoxie diese Fanatiter gehorm, such sie jedoch zu deprimiren, wobel er freilich sehr vorsichtig zu Bute gehon muß. Mehrere der Angesehensten dieser Secte hat er in seine Bataillone aufgenommen, andere verbannt. Bieles in Und ritist bleibt und noch unbefannt.

5. Der Chinab (Chandarabaga im Sansfrit, b. i. Mondesgabe, Acesines). Der Multun-Diftrick.

Der Chinab 113) ift unter ben Denbichabstromen ber großt, ber aus weitester Rerne von ber Tubetgrenze herfommt, burch ben Gebirgestaat Jummoo (ober Jumbo, f. Afen II. G. 1078) In bas chene Denbichab eintritt, und burch bicfes im birecteften Laufe, ohne die Rrimmungen feines Dachbarftromes bes Mani. iber Multan, alle Pendichab Baffer verrinigend au bem In bus efft. In ber Dabe bes Inbusvereins, bie gang flachem Ufer, bat er 1200 Schritt (Darb) Breite, und bie fcheinbare Grofe bei Andus; am Sfetiebichverein nur 600 Schritt Breite und 20 %. Liefe: oberhalb bes Sfellebichvereins nimmt er un Breite nicht ub, aber an Siefe, bis auf 13 guf, am Raviverein. In ber Rabre bei Multan behnt er fich zwar bis auf 1000 Schritt Breite aus, aber nur auf furge Beit; benn im ubrigen weitet er fic bochftene bie 650 Schritt aus. Bon ba 'ift fein Lauf nur fi Ragitichah am Raviverein, und bis Seine am Jilumverein, pon 21. Burnes 14) gefeben; weiter nordwarts nicht, bie bober auf, wo bie Reiferonte von Labore nach Atted ibn nabe bem Orte Ramnagar 1) überichreitet.

Bon Lahore dorthin liegt im Duab, grofichen Ravi und Effinab, auf halbem Wege die Station Rote, merkwärdig durch einen herrlichen Obsit arten, im Besis des Ortscommandanten, in welchem auf kleinem Raume die tofflichsten Baume und Blutmen vereint gebeihen. In der Mitte Februar kanden die mitsisten in Bluthe! Pfirsich, Apricosen, Feigen, Granaten, Quitten, Orangen, Limonen, Sitronen, Trauben, Mandeln, Aepfel, aber auch Guava, Mango, Jambu und Datteln, und viele andere, die Al. Burnes nicht näher kannte und nur dem Namen nach

<sup>&</sup>lt;sup>918</sup>) Al. Burnes Notice Vol. III: p. 193; heff. Memoly III. p. 300.

14) Al. Burnes Narrative III. p. 121.

15) Deff. Trav. I. p. 42.

aiffiffet, wie Gooler, Gobaufna, Gooldeen, Umltass, Bett. Baffoora ze. Mieen von Copreffen und Thranemoelden, Blud menparterre von Mürciffen, Sibburg (b. i. bie bundertblattrige Nofe) und andere Blumen, Indifde und aus Kafchmir hierher! verpflangte, fcmidften ben fchonften Obftbain, nach bem fich bas foone Clima dicfer Dendschabebene beurtheilen tagt. Rabe am Chinab erblicht man' bie Gebirge bet Bember- Daffes, hinter bem bas Thal von Rafchmir liegt, ben Bernier überflieg (f. Afien II. S. 1139 u. f.), und ber foneebededte Simas lana bebt fich bier in feiner Pracht über ber einfdenigen Bors thene boch empor. Doch auch hier, wie bei hurri und vor Las fore (f. ob. & 52), zeigt fich burdaus tein einzelner ifo. lirter Dit in ber gangen fichtbaren Sochfette, ber mee ben andern Erhöhungen befonders ausgezeichnet mare, und biefe. wie wir febon fruber bemertten, gang veranberte Anficht eines continuirlichen Daffengebirges am Beftenbe bet himalana, gegen bas vielfach unterbrochene Backennebirae im Often des Sfetlebich, faffe wol, wie 21. Burnes meine; fon vorläufig auf eine Trappe ober Raltkeinformation auf biefem - Dochjoch gurudfchließen, beffen jufammenhangenbe Hofe Ruden etwa ju 16000 Auf Sobe über bem Deene :un fchiben feven.

Ramnagar (Stadt Gottes) fruber jur Beit ber Groß-Des ghule Rufful (b. h. Stadt des Propheten) genannt, liegt in weiter Chene, einer ber Lieblingsorte Runjit Singhe feine Trum ven an muftern, bevor er feine tieberfalle jum Indus beginnt. Das Duab ift bier gut bebaut, die Brunnen haben im fanbigen Boden nur 25 Fuß Liefe. Im Februar ift es bier feets tabl. fetift froftig; ber himmel immer wolfenbedect, fendet banfia Res cen: Morewind herricht vor. Doch wird bier noch Buckerrobe gebant, beffen Saft in biefem Monat ausgeprefit wirb. In ber Ueberfahrteftelle ift ber Chinab 16) 300 Schritt (Dard) breit, und in 3meibrittbeilen feines Bettes an 9 Rug tief; feine m beiben Seiten gang flachen Ufer werben leicht aberfcwemmt. was schon Alexander bei dem Ruckmarsche an biefer. Stelle (nabe Bujtrabad, f. Afien II. S. 465) erfuhr, ba er nach Arrians Se richt' fein Lager eiligst vom Meefines wegzulegen genothigt war, um bem reifenden Strome ju entgeben. Reifend ift er wirflich

<sup>14)</sup> Al. Burnes Trav. I. c. Vol. I. p. 46.

pm Megengeit; in der trod'nen Beit, im Rebeuar, legte er nur 14 Engl. Mile in einer Stunde gueud, und mar felbst an einer Beile furthbar. Seine Lemperatur mar par 9°. 33' Reaum, (53° Kahrh.), also geringer als die der 3 anderp schon glaichzeitig passirten Basser des Sfetledich, Beas und Ravi.

... Unterhalb biefes ille berganges mifchen, Attoch und Labors im nordoftlichen Pendschab ift uns am Jilumverein mit dem Chie mab, die lage der Fabre bei Erimo (oder Erimoa, f. oben 6. 33) aus obigem ichon, befannt; fie liegt auf der großen Quere Grafe von Rabul burd bas fubliche Denbichab nach Multan Erlumba und Bhawulpur. Bu allen Jahreszeiten 117) freuzen Ad bei ihr die Raramanen der Raufleute von Dera Jemael Rhan, Mantere und ber Sandwufte im Often bes Indus. 3wifden Trimo und Tolumba an der Gudfpite des Chinab und Ravis Duab (bem Richna), ift bas Land, flatt ber Sandberge an ber Baffeite bes Chinab, mit harten Thonflachen übergogen, Die meift de und ftetil find. Durch ihr Bufdwert von Samarise ten, Rhair, Rejra (vergl. Afien IV. 2. S. 1023), gan n. a. erinnern fie an die Einoben bes Thurr (f. 2bien IV. 2. S. 945). Dur bicht am Stromufer fteben Grafungen. Die Brunnen ger ben erft bei 40 Rug Liefe Baffer, bies ift ftete faulig, ungefund. aber nur felten falgig. In biefem Lanbstriche find größtentbeils mur Rattiad, ober Jun (b. b. Banberer, Domaben) einbeis mifch; nur in der Regenzeit entfernen fie fich von den Alugufern. Sie leben von der Milch ihrer zahlreichen Geerden, ber Buffel und Rameele. Sie treiben nur fehr wenig Acterbau, bauen et was Laback. Es ift ein schoner, schlanter Bolfeschlag: Die Chen por dem gmangigften Jabre find bei ihnen verboten; Rinder aus fritberer Che erzeugt balten fie für schmichlich. Ihre Marben und Bunden, mit benen fie aberbeckt find, zeigen bag fie vom Rauber, und Rriegerhandwerf leben. Db fie die alten Cathaer weren, und ob die Ruinen bes Schutthugels von Schartote in ihrer Rabe eine Refte ber Malli war, ift schon früher bespros den (f. Afien IV. 1. G. 468). Unterhalb Trimo folgt & qgils fcab am Raviverein , von dem fcon; oben die Rebe mar, und 10 gegar. Dellen (53 Dil. Engl.) unterhalb beffelben liegt bie Stadt Multan 4). Bur Stromauffahrt ber Strede von ber

<sup>117)</sup> Al. Burnes Narrative III. p. 129—131. 14) tient. Momeir III. p. 300—305.

Garraeinmundung in ben Chinab bis zur Ravielomantinng: im benfelben, verbrauchte 21. Burnes feche Lage. Des Ebinahe maffer ift roth, doch nicht so tief toth wie das bes Ravi ser fliefe bier ichneller ale alle andern Denbichabfluffe. Bum Gtromanfe gieben ber Boote waren taglich 30 bis 40 Bewohner der Ufere derfer nothwendig, eine fcwere Arbeit bei ber großen Sies, ple wol der Bind auch gunftig in die Sorgel blies. Es waren meift mobammedanische Suts (f. Alien IV, 2. G. 553) unter dem Drud ber Seithe ftebend, Die ihre Gebete nicht laut zu recitiren magten, aber wie Rnechte von ben Geithebeamten requirirt muis Da junachft am Chinabufer ber Leinpfad burch viele Mae lonenfelder führte, fo murben biefe ungeachtet bes Gefeifas ber Beiber weiblich von ihnen geplundert. Doch erhielten die Lantie befiber fur die Delonen, die den Schiffgiebern gur Rabrung biene ten, Schabenerfat. Die Land , Cecorte, welche, die fremben Gafte celeitete, machte in ben Uferborfern mit ihren Glevhanten, Rames len, Pferden, Parade, und ficherte bas Rachtquartier, wo die Ane fer geworfen murben. Der Chinab am Raviverein, bei gazite fcab, bat breiviertel Miles Engl. Breite, an tiefen Stellen engt er fich jedoch auf 500 Schritt ein. Seine Liefe 19) fand AL Burnes über 12 Rug. Die Galg. Boote, welche berfelbe Reis fende bier, 10 an ber Babl, mit Steinfalz beladen antraf, tommen aus ber Steinfalgtette vom obern Jilum berab; fie find itber 80 Ruf lang und legen die Rabrt ftromab, von Dint Dabun Rhan, mo fie aus den Salgbriden beladen werden; bis Duls tan, in 12 Sagen gurud. . .

Zwischen Fazielschah und Multan beginnt auf bem meste lichen Shinabufer die Buste mit den niedern Sandbergenz welche ohne Culturbarkeit sich hinüberzieht gegen den Indus. Sie nimmt aber keineswegs bis gegen Doch die ganze Sadspise dies so Duab ein, wie dies auf früheren Karten angegeben ist; benn von Ooch die in den Parastel von Multan: liegen noch sehr wiele und große Odrser, deren Fluren von Strom zu Strom, in einer Distanz von eiwa 10 Stunden, keich und ungemein frucksat sind. Erst wo diese Breite etwas unterhalb oder südlich von Multan junimmt, beginnt die sogenannte Multan Sand wüste 2003, die aber doch noch immer längs dem Stwm einen Streifen Eutze turland übrig läst, der die gegen eine Stunde breit ist. Die

<sup>20)</sup> Ali Burnes Narrative III. p. 124. 29) chente p. 121. (11)

Manuthinel feben bier aan; benen ber Seetlike gleich, wenig bes bulde, nicht begrunt, nicht über 20 Ruß boch, obwol bober schele dend, 3wifichen Diefer ftertien Bufte und bem überall bemaffers ten . reich bebanten Uferfeibe berricht ber großte Contraft. Dorfer liegen melft eine Stunde vom Ring entfernt; ihre Medet merben baleibft noch burch perfifche Schöpfraber bemaffert. In ben Niednenfern find Brunnen febr baufig: aber am Chinab fiebt man fle nur an ben abzweigenden Canalen. 2Bo falgiger Boben langs biefen Rugufern bingiebt, ba zeigt fich auch haufig ein Bufch, Pilu (Salvadora persica), der eine rothe und weiße Beere mat, bie ben Gefchmad von Baffertreffe faben foll; Ml. Burs nes meint, ichon Arrian fcheine biefen Bufch begelchnet zu haben. Die Dorfbewohner feten hier auf Sauten ober Schiffbundein aber Die Bendschubstrome; ofter gange Kamilien mit Beib und Rind vertrauen fich diefen Fahrzeugen an, und faffen fich felbft burch die Krofobile, Die hier nicht felten find, feineswegs guruck foreden. Die biefigen Schiffe fint nur Rahrboote, Die aus Ceberbolt gebaut find, das von bem obern Laufe herabgeschwemmt mirb." Die Rlachboote, Bobrut, welche aus dem Milum nach Multan berabichiffen, find fleiner ale bie in Daudputra gebrauche lichen Schiffe.

Begen die Stadt Multan hin wird das Ufetland des Chinab hoch entivier; er bespult seibst die Mauern der Stadt, und verbreitet zu Zeiten seine Wusser durch den ganzen District von Multan. Die Ebene zwischen dem Strom und der Stadt gleicht einer reichen, grunen Wiese, die mit sehr fruchtreichen Dattels palmhainen bedeckt ist. Die Volkssage schreibt diese kössliche Gabe den Berpflanzung aus Arabien durch Mohammed Ben Kasim zu (f. Asten IV. 1. S. 832).

Der:District von Multan 121) breitet sich über die Stadt auch noch sabmarts bis Shujurabad aus; er war früher an Kabul tributbar und im schlechtesten Zustande; unter Runjst Singh hab er sich sehr gehoben, die Bewohner sind sogar wolhas bend und reich geworden. Allerdings ist der Boden sehr frucht dat, er giebt doppelte Ernten; Indigo und Incererrag sind sehr reich, ein kleiner Userstrich, den die Artsenden passiren, gab 75,000 Rupien Pacht. Die Gesammerevenden des Landes sind nur id Lak Rupien (100,000 Ph. Sterk.), aber 1809 konnte

<sup>131)</sup> Al. Bornés. Mem. III. p. 303; beff. Narrative III. 1. 109-T20.

es das Doppelte gablen. Der Laback von Moltan ift beruhmt. Die Dattelbaume werden durch Abzapfen des Saftes nicht geschwächt, wie die Palmen in andern Theilen Indiens; sie ges ben bei der großen Sige Multans reiche und treffliche Dattelt trauben, die benen Arabiens nur wenig nachstehen; auch Mansgos sind hier die besten in Oberindien.

Das Elima von Multan ist sehr verschieden von dem der mitern Indusgegenden; denn Regenschauer befeuchten hier zu als len Zeiten das Land. In den trocknen Zwischenzeiten ist der Staub fast unerträglich; er verdunkelte die Sonne. Mitte Juni, in einem kunstlich abgekühlten Gebäude, war die Temperatur nicht unter 30° 22' Neaum. (100° Fahrh.). Hise und Staub von Multan sind nebst Bettlern und heiligengrabern das Sprichwort des Landes geworden. Der britische Neisende Al. Burnes hatte daselbst neun Tage hintereinander Tornas dos, wie die oben beschriebenen (s. ob. S. 50), die alle aus Best, mit Blis und Donner begleitet, von dem Solimans gebirge her mit Staub, und Sandmassen sich furchtbar erz boben.

Rultan (Mallithan ober Mallitharun, wol die Cas pitale der Malli, f. Afien IV. 1. G. 470) wird fur eine ber alteften Stadte bes Landes gehalten; unter ben Sindu Rajabs eine berühmte Metropole, ward fie wegen ihrer Reichthumer, Teme pel, Gotteribole, bas golbene Saus 22) genannt, bas aber burch Sultan Mahmub weiblich geplunbert in Berfall gerieth (f. Affen IV. 1. S. 536 u. f.). Schon vor ihm war Multan burch ben Stamm der Anfari Araber beimgesucht, und Anfang bes VIII. Jahrhunderts batte ber tubne Dobamed Ben Rafim, bier. Die erften Moscheen in Indien erbaut (f. Affen IV. 1. S. 582). Dennoch bat fich die Stadt von Zeit ju Zeit immer wieder ges boben und ift auch gegenwärtig unter Runjit Singhe Obergewalt nicht ohne Bedeutung. Fruher an Rabul unterworfen, dann wie ber felbstffandig geworben, war Multan viele Jahre hindurch bas Riel ber Dlunderzuge ber Geithe, bis es im 3. 1818 ju einer formlichen Eroberung 23) ber Stadt und Sefte tam. Alle Schiffe auf dem Ravi und Chinab wurden gu diefer Ervedition requirirt:

 <sup>22)</sup> Ebn Haukal Orient. Geogr. ed. Ouseley p. 148; Elphinstone Acc. p. 21.
 28) H. T. Prinsep Origin of the Sikh Power etc.
 1. c. p. 111.

bie Lahore: Armee brach im Januar auf, erstürmte im Anmarsch einige feste Burgert und besetzte hierauf die Stadt Multan. Die Festung wurde blockert, beschossen, erstürmt, geplündert; aber die großen gewonnenen Schäße wollte der habsüchtige Sieger sich nicht entgehen lassen. Runsit Singh commandirte augendlicklich seine ganze Armee zum Rückmarsch nach Lahore, erklärte hier, daß alle Beute Staatseigenthum sen, und an das Toschuk: kana (Juwelen-Burcau) ausgeliefert werden musse. Und es gerschah wirtlich, ohne Empdrung der betregnen Truppen, weil sie voll gegenseitiger Eisersucht, aber auch voll Furcht vor ihrem Herrsssche waren, ein einziges Seitenstück martialischer Disciplin zu Radir Schahs Beraubung seines eigenen Herres, das schwer ber laden mit indischer Beute auf dem Rückmarsch nach Persien bei Attock übersetzt, wo er die Bagage der Mannschaft jedes eins zelnen Fahrbootes am Westuser des Indus pfänden ließ.

aus ben Garten hervor, die fle umgeben. Die geftung, unter Schah Jehan 1640 erbaut und burch Aurengzeb verftart, ein irregulaires Sechsfeit von 400 Schritt (Marb) Lange, gegen Die Mordwestfeite ber Stadt gelegen, erhebt fich auf einer Erde hohe über ihr; die Bacffteinmauer, an der Augenseite 40 Rug hoch, mit einigen 30 Thurmen vertheidigt, ift nach der innern Seite befto niebriger, nur mannshoch, und die gedrangten Baufer ber Reftung ragen boch über fie binaus. Gegenwartig barf fic Miemand mehr wie juvor im Innern ber Festung anfiedeln. Da ihr ein Wassergraben fehlt, so hat fich Runsit Sing, obwol vergeblich, es große Stummen fosten laffen, ibr einen folden zu aeben, was aber bas Terrain nicht gestattet; auch ließ er thre Manern wieber aufbauen, die furg juvor bei ber Erfturmung nies bergeriffen maren. Die Ueberfcwemmungen bes Chinab und feiner Canale, nebft ben Regenguffen, verwandeln eigentlich weits bin die Umgebungen von Multan in Gumpfe, die auch in der beißen Jahreszeit fortbefteben, und immer wieder burch die Ueberschwemmungeperiode neue Nahrung erhalten und vergrößert wers ben. Doch Scheint bie Gefundheit ber Bewohner bierburch nicht au telben.

Elphinstone sabe mahrend seines turzen Aufenthaltes in Multan nur wenig von bieser Stadt, weil man fehr mistrauisch gegen ihn war. Al. Burnes verweilte acht Lage dafelbst. In einem Garten, ber zu seinem Quartiere eingeraumt war, hatte

man ibn feierlich auf Glevhanten, in vollem Ornat ihres Duronzfamtes, reich mit Juwelen behangt, im Ramen bes Maha Raja empfangen; ibm murbe ein Geschent von 2500 Ruvies gebracht und 100 Schuffeln mit Confituren vorgefest. Much die Stadt ift von einer gerftorten Mauer umgeben, Die 3 Engl. Miles im Umfange bat. Sie bat an 60.000 Einwohner, bavon ein Drittbeil Bindus, die übrigen Mohammebaner. Die Afghanen haben fich weggezogen, seitbem fie bier bie Berrschaft verloren. Seithe find nur 500 Mann bier, welche die Garnifon bilben. Die Baufer ber Stadt find febr boch, von Bacfleinen erbaut, viele baben 6 Stock; fie fteben in febr engen Gaffen. Die meis Ren Ginwohner find Beber, Rarber und Raufleute. Die prachtvollen Gewebe ber Malli erregten fcon bie Aufmerksamteit Der Maccoonier' (f. Afien IV. 1. G. 470); es find beute noch Banmwollen, und Seibengewebe mit Gold und Durs pur burdwirft. Die Seibengewebe ber Multaner, Rais gemannt, find von allen Farben, im Preise von 20 bis 120 Runies. boch werben fie an Feinheit von den Lungis, die in Bhamule pur gewebt werben, übertroffen. Runjit Gingh bat die biefigen Beberrien baburch febr gehoben, daß er an feinem Sofe nur Multan , Gewebe ju verschenten pflegt. Außerdem haben fie febr farten Abfat nach Indien, über Jefulmer und Bitanir, auch nach Rhorafan über Rabul. Die handelsleute in Multan rivas lifiren in ihren Geschaften mit Bhawulpur; boch ift ihr Umfas Rarter; ihre Bechselhandler, beren man (1832) 40 Comptoire zählte, find insgefammt Eingeborne von Schilarpur. Die Beilie gen : Graber gieben auch beute noch viele Dilger nach Multan: eines berfeiben, bes Sanetus Bhawulhug, ber Schuspatron ber Dand Rhane, foll feit einem halben Jahrtausend besteben und einem Zeitgenoffen bes perfifchen Dichters Sabi angehoren; es wird fur fehr beilig gehalten. Deffen Enfel, Ruffi Allum, murde Burch Loabine Schab (teg. seit 1325, s. Affen IV. 1. S. 560) ein bober Dom als Maufoleum erbant. Auch ein hindu Tempel von hobem Alter wird bier genannt, ben ichon Thevenpt ans 'fabrt, den Al. Burnes Pyladpuri nennt, aber nicht naber be-Schreibt, benn er durfte ihn nicht betreten. Wenn diefer wirklich mar, wie er von außen fich zeigte, ein niebriges Gebaube von Bolgpfeilern getragen ift, mit ben Ibolen von hanuman und bem Sanefa, ale Bachter bes Portals, fo durfte er von teinem febr

hoben Alter und nur von geringem antiquarifchem Intereffe fern. obwol es gegenwartig ber eingige Sindutempel fenn foll, ber in gang Multan ilbrig geblieben. Der Astam, porbem triumpble rend, denn Multan mar vor Jahrhunderten megen feiner Orthos borie beruhmt, erleidet gegenwartig benfelben Druck, ben er gegen ben hinduismus ausgeubt. Die Dohammedaner, beren boch 40.000 in Multan anfaffig find, muffen im Stillen ihre Undacht balten. Die Seithe unterftußen gwar ihren Sandel und ihre Rabriten, bulden aber nur ihren Cultus, ben fie als beffen Abtrumnige und Reformatoren haffen. Multan ift ber außerfte Gude punct, bis ju welchem ber Seifhs , Eultus bisher vordrana. Burnes fand ben erften Guru (fo beigen bie Sciffs Driefter, wie bei ben Jainas u. a., Affen IV. 1. G. 742), ben er fabe, bier, in einem Sanctuarium, einem geltartigen Obbache, an ber Erbe figen, mit einem großen Bolumen vor fich auf einer Art Altar. Er offnete bas Buch mit benfelben Borten bes Rriegse geschreies, bas wir oben in Umritfir angaben. Er berührte ben beiligen Cober mit ber Stirn, und fogleich berührten alle Seithe ber Berfammlung mit ihrer Stirn Die Erbe; bann las er ben erften Paragraph und erflatte ibn: "Ihr alle habt gefun. bigt, reinigt euch, fonft übermachft euch bas lebel." Große Bahrheit, große Ginfalt; wie tief tonnte ber Ginbruck fole cher Lebre fenn, Die bem Evangelium fo nabe ju fteben fcbeint, wenn ber Boben auf ben bice Saamentorn fiele, nicht barter Stein mare. Das Buch mar ber Granth, bie Bibel ber Seifth. fo beilig, daß es nur mit dem tubetischen Rubichweif, bem Sichanri (f. Afien II. S. 627 u. a. D.), wie ein taiferliches Befen, bes ruhrt werden darf. Aber der Guru mar nach der Ceremonie. ohne allen Pomp, fehr bereit daffelbe Buch fur ein paar Ruvies su offnen. Seine Bohnung batte er fogar in einer Mofchee aufgeschlagen.

Die außerste Grenze der Seiths Derrschaft behnt fich gegen Sab noch über Multan hinaus, jum Gebiet von Sinde und bes Bhawulpur Rhans, dem die Sudspise des Duab ges hort, bis Shujuabad 124). Die außerste Grengstadt, die keine volle 2 Stunden abwarts vom oftlichen Chinabufer, im Innern des Duab gelegen ift, eine blubende Stadt mit einer 30 Fuß hor, guten Backsteinmaner umgeben, die ein langliches Bierert

<sup>124)</sup> Al. Burnes Narrative III. p. 108-110.

umschließt, bas von 8 cetigen Thurmen vertheibigt wirb. Das Innere ift, in rechtwintlichen Strafen, bicht voll Saufer gebrangt. Die Stadt marb erft im Jahre 1808 burch ben Dabob von Dul tan neugebaut, und mar ichon 10 Sahr barauf, als fie ben Seiths sufiel, ein febr blubender Ort. Gie murbe jur Grengfefte bes Labore Raja erhoben. Das Band oberhalb und unterhalb ber Stadt wird von zwei breiten Canaten reichlich bewällert, ift überall von Bafferleitungen burchichnitten und gewährt durch seine ungemeine Fruchtbarfeit einen bochft impofanten Anblick. entfpricht die ichlechte Flufichiffahrt auf den niedrigen, flachbootis gen Bobrufs, Die ohne Seegel find, beren Bord faum einen Rug über der Bafferflache bervorragt, dem scheinbaren Bobl fande des Landes an dem Sudende bes Chinas noch nicht, an beffen Dandungsland auch ber politische Bechsel ber fich begege nenden, immerbin feindseligen Grengstaaten, wie ber Seithe, ber Daudputras und der Amir von Sinde, feine Ermunterung gu einer aufblühenden Stromschiffahrt abgeben fann. Bier mar es, wo Ml. Burnes bas erfte Geith. Lager an ber Grenze bie fes Ronigreiches betrat; feine Aufnahme als britifcher Gefchaftes trager war febr chrenvoll. Der Girbar, Lenu Ging 25), auf einem Elephanten reitend, mit Gefolge, martete feiner am Ufer beim Unlanden des Flufichiffes. Er war reich gefleibet, mit Saler fcmud von Smaragden und Armbandern von Diamanten. einer Sand hielt er einen Bogen, in der andern den feidenen Beutel mit ben Bricfen bes Daba Raja, die er an ber Grenge mit Gratulation überreichte. Nach der Landessitte wurde der Fremde mit bem Bogen beschentt, und der Sirdar nebft mehrern bes Gefolges legten ju beffen Rugen Beutel mit Gelb, ju 1400 Mupies, und zogen fich barauf jurud. Bon biefer Subgrenze bes Seithe Lerritoriums an der außerften Gubfpige des Denbichab tehren wir jum lesten der obern Dendschabstrome gurud.

<sup>25)</sup> Al. Burnes thenb. III. p. 101.

- 6. Der Behut, Bedufta (Bitafta im Sanstr., d. l. pfeils geschwind, Hydaspes), ober Jilum (Dicheilum). Der Raschmir: Strom, das Raschmir: Gebirge und Thal.
- E. Oberer Lauf, bas Alpenland Rafcmir; jangfter Fortibritt ber Beobachtung.

Bon bem merkwurbigen Quell, Lande biefes Stromes, bem berühmten Alpentande Rafchmir war fcon fraberhin bie Rebe (f. Afien II. S. 1083-1203), und wir hatten uns bemabt. eine nach allen damals befannt geworbenen orientalischen wie og cibentalischen Quellen, moglichft vollständige Monographie, wie wir fie noch jur Beit vermißten, und zwar eine burch alle Bele ten der Beobachtung bindurchgebende, vergleichende Geographie und Ethnographie beffelben, nebft fpecieller Dachweifung aller Quellen ju versuchen. Seitbem find jedoch wieber einige Rorte fcritte gur Kenntnig Diefer mertwurdigen Landschaft gescheben, Die eine reiche Ernte fur bie Butunft verfprechen, und beren wir nach träglich bier ermahnen muffen, obwol bis fest nur noch unbefries Digende Mittheilungen baruber gefcheben find. Durch Runfit Singb ift die Gubah Rafchmir, im Jahre 1819, wollftan-Dia erobert und feitdem beffen Berrichaft einverleibt, moburch fie einigen europaischen Reisenden zugangig geworben ift, bie bier fer Despot fo großmuthig in feinen Schut nahm. Einiger Dos tizen bes erften biefer Reifenden, Bict. Jacquemonts, bes Maturforfchere, haben wir fcon fruber gelegentlich ermannt (f. Affen II. S. 1175, 1181); feitbem ift feine Privatcorresponden; 126) erfchienen, die freilich nur fehr weniges Biffenschaftliche, aber boch einiges Lehrreiche über ein fo mertwurbiges Land enthalt; feine zu erwartende grundlichere Arbeit, über welche ihn ber Lob ereilte, ift leiber noch nicht bie gum Abschnitt bet Beschreibung biefes Alpentandes uns ju Geficht getommen. Der zweite unger mein unternehmende und thatige Reisende im Orient, ben feine vieliabrige Wanderung gludlicher Beife auch im Jahre 1835, auf mebrere Monate nach Rafchmir führte, ift Rarl Freiherr von Bugel, ein beutscher Maturforicher und trefflicher Beobache ter, ber die geographischen und naturbifforischen Wiffenschaften

<sup>13.6)</sup> Vict. Jacquemont Correspondence etc. pendant son Voyage dans l'Inde (1828 — 32). Paris H Vol. 1833.

wol auf eine minder anspruchevolle, aber besto guverlaffigere Beife bereicherte, beffen ferneren gewiß lehrreichen Mittheitungen, von benen und icon meniae gebrangte, aber inhaftreiche Blatter über das Raschmirthal 27), die und fo eben zugefommen find, aukererbentlich erfreuen mußten, wir mit Sehnfucht entgegen feben.

Durch B. E. Drinfep baben wir in seinem bistorischen Berte über Runit Sinah auch einen turgen Rriegsbericht 28) über die Eroberung Rafchmirs erhalten, und diefem ift ein neuer Entwurf einer Rarte von Rafdmir nach ben Erfundigungen beigegeben. melde Capt. 2B. DRurran 297. ber 15 Sabre bing durch britischer Refident an der Grenze der Seithe mar, ju same meln Gelegenbeit hatte; bei ber bieber fo mangelhaften topogras philden Renntnig biefes Landergebictes ein fehr bantenswerther Beitrag. hoffentlich werden die verheißenen Arbeiten Jaeques monte, mabrend feines funfmonatlichen Aufenthaltes (1831) im Rafcmirthale, noch mehr leiften, wenn fie gur offentlichen Mitteilung tommen; benn er batte fur feinen boben Gonner, Runüt Singh, ber ihn mit Gelb und toniglicher Autoritat unterfüste, eine Rarte von Rafchmir in großem Maggitabe ause gearbeitet, auf welcher alle feine Ercursionen verzeichnet und viele Bealitaten nach febr gablreichen Compagbestimmungen eingetragen murben; Die Gebirgebarftellung mar jum leichtern Berftandnig fur ben Berricher in Horizontalprojection gegeben, und die Ramen mit perfifcher Schrift bezeichnet. Die Mittheilung diefer Speciale Rarte Raschmirs murbe ein ermunschtes Geschent fur Die Geographie fenn, wie die Kartenstigge 30), welche Baron von Suget von dem gangen Rulu Rafdmirfpfteme fcon gegeben bat, einen intereffanten Beitrag jum Fortichritte ber Rartogras phic bes Simalana, Gebirges enthalt.

Rach B. Jacquemonte Berichten im 3. 1831.

Bu den wichtigsten positiven Daten, die der frangofische Das mwforfcher mittbeilt, gehoren diejenigen über Elima, Begetas

thern Part of the Penjab by Baron Charles Hugel 1836.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) Baron Charles Hügel Notice of a Visit to the Himmaleh Mountains and the Valley of Kashmir in 1835 in Journal of the Geo-graph. Society of London 1836. Vol. VI. P. II. p. 344 - 349. 23) H. T. Prinsep Origin of the Sikh Power 1. c. p. 104—111, 121—125. 29) Valley of Kashmeer according to information obtained by Captain W. Murray. 30) Kashmir and the Not-

tion und absolute Meereshobe bes Rafcmirthales; viele feiner übrigen, mitunter geiftvollen und wisigen Urtheile tragen jeboch ju febr ben Stempel bes perfonlichen, momentanen Eindrucks und der individuellen Empfanglichteit, als daß wir ib nen allgemeinern wiffenschaftlichen Werth jugefteben und fie immer als Wahrheit ansprechen konnten, wozu feine vollige Berache tung bes Landes Rafchmir gehort, bas er im Gegenfat fo vieler fruberhin gewiß oft übertriebenen Schilderungen nun bas arms lich fte Land ber Welt 131), (Cachemyr surpasse toutes les pauvretes imaginables), ohne alle Reize nennt. Bieles ift gewiß theilmeife mahr, mas er baruber fagt, wenn auch feineswegs nen (vergleiche unfere Monographie a. a. D. und v. Bugels gemeffer nes Urtheil), obwol neu in diefer totalen Berachtlichmachung, aber cben baburch auch wieber unmahr; überall leuchtet außer einer Misstimmung bes parifer Reisenden nicht Alles nach Erwartung su finden, eine gewiffe, freischeinende, aber boch fehr gebundene, leidenschaftliche, ja leichtfertige, nach origineller Auffaffung ftre bende Richtung hervor, ju welcher die eigene Unruhe bes Reifen. ben mabrend der politischen Bermurfniffe feiner Beimath nicht wenig beiträgt, bie noch baburch vermehrt wird, bag ihm bort, auf langere Brit, Die brieflichen Machrichten feiner geliebten Ra milie und greunde ausbleiben, und er bei allem icheinbaren De roismus boch gegen bie Beschwerben, welche fein Befuch im Soche thale mit fich fubrte, jumal gegen die febr beife Sommerzeit, und bie mitunter nicht gang gefahrlofen Aventuren nur ju empfindlich gemefen ju fenn fcheint. Wir faffen alle wichtigeren Bemerfune gen deffelben in Folgendem jufammen, und glauben feinen mefente lichen von ihm erdrierten Sauptpunct babei ju übergeben. Die berichtigenden Nachrichten bes oftreichischen Naturforschers, pon Bugel, werben wir als die jungern erft nachfolgen laffen.

Aus etwa hundert Stud Pflanzen, die ein Kaufmann in Raschmir gesammelt und nach Seheranpur gebracht hatte, von denen 3. die Baifte auch schon im Simalana im Often bes Ssetzledsch wachsen sahe, und deren Sohengrenzen bestimmt hatte, fagt B. Jaquemont, fonnte er sich über die mittlere, absozute Sohe Kaschmirs eine Spootbese 32) bilden, ehe er das Alpenthal selbst besuchte, die auch, seiner Meinung nach, ziemlich genau mit der nachberigen Beobachtung zusammentras. Er schätze

<sup>181)</sup> V. Jacquement Corresp. Vol. II. p. 84. 12) cbend. II. p. 57.

Die Bobe bes Alpenthales Kafchmir zwifchen 5000 666 6000 Auf über dem Meere (f. Affen U. S. 1145, 1148, mo une fere Bergleichung mit ber Borftufo bes alpinen Kanawar. und unfere Schannng zwifchen 6000 bis 7000 guß angegeben war, welches fich auch der Meffung des Barons Rarl v. Bitgel nabe anschließt). Nach ben vorläufigen barometrischen Beobache inngen, im Dai, am Ges, nabe ber Sauptftadt Rafchmire, verglichen mit benen in Calcutta, Bomban und Geberanpur, fügt B. Jacquemont hingu, betrage die absolute Meereshohe eima = 5300 Auf Dar. ib. d. Meere. Der Gubabbang bes Sie malana 33) behalte, fagt Jacq., auf allen Soben feinen Sindu haracter; ber Jahreszeitenwechfel, bis ju ber emigen Schneegrenze binauf, ift berfelbe wie in den anliegenden Plainen Indiens. Mit jebem Sommerfolftig treten auch auf diefen Sudgebangen die De gen ein, die ohne Unterlaß auch bis jum Berbflaquinog anhalten u. f. w.; baber eben ber eigenthumliche Begetationscharacter fener himalanaboben, welcher bem ber Europaifchen Alpen und Oprenden fremt ift, die nicht unter jenen dimatifchen Ginfinfen fichen.

Aber Rafdmir, am Dorbabhange einer großen Schnee tette, ift burch diefe bobe Barriere (bie Schneegone bes Pirepenjal Daffes, f. Mfen II. G. 1141) vom Clima 3m boffans geschieden, und hat ein eigenes Clima, bas ger febr bem lombarbifden Clima gleicht. Die milbe Begesation, wie bie ber Eultur, richten fich nach bem Gefes ber Barmeabnahme, von dem Aequator jum Pol, woraus jene frie bere Annahme ber absoluten Sohe zwischen 5000 bis 6000 Ruf hervorging; die genauere bamit übereinstimmende Barometerobseze vation, nach B. Jacquement, giebt 5350 guß Par.

Die tratienische Dappel und bie Dlatane find unter ben Baumen des Rafchmirthales die vorhereschen ben Bormen: Die Dlatane zeigt fich bier in ihrer coloffalften Gefalt (f. Mien Il. S. 1183). Die Rofen find zwar in voller Bluthe, aber fie find flein und wenig buftend (vergl. Aflen U. S. 1183). Beinrobe erreicht in ben Garten eine gigantifche Grofe Com Bohnhaufe, bemerkt: 3., fen ein Traubengelander, beffen Reben moch jung; eine berfeiben meffe, unten, im Umfang fcon 2 Ruf. und die Trauben, die er von ihnen, Anfang September, ge-

<sup>43)</sup> chenh, II, p. 73. 14) ebend. II. p. 57, 138.

anfigmaren fo fcon, fagt er, wie einft die im Gelobten Lande). Die Balber bestehen aus Cedern verschiedener Art, aus Sans men. Richten; ihrem Sabitus und Aussehen nach cans benen ber euronaifcben Landfchaften gleich (vergl. Afien II. G. 1196), und bober auf find es Birten, Die von den europaischen Arten gar nicht verfchieben ju fenn fcheinen. Der Renupbar (Nymphnea lotus, f. Afien II. S. 1190) blubt auf ben ftebenben Baf fern Butomus und Baffertiee (? Trefle d'eau, wie in den Grar ben an Arras) fleigen neben ihnen, mit Schilf und Juneus-Arten aber bem Baffer empor. Im Juni werden bier in meinem Gerten, fagt Jacquemont, bie Rirfchen reifen, die Apricofen, Pfiefich, Mandeln folgen, bann bie Birnen, Aepfel, Trauben (Aber Obft, f. Afien II. G. 1180). Auch gute Melonen fehlen nicht. Die beißen Sommer find bier wie im Siden Frankreichs thefetten, fo auch die Fruchte. Das Wetter ift, jest (im Mai), wie in Paris, nur fconer und weniger wechselnd u. f. w. Rutt. alles bat bier ein ungemein eurapatiches Anfebn 135). Dim Reben Die biefigen Geen gegen die pittoresten europaifchen Geen. wie der Lago Maggiore in der Lombardei, oder gegen die Brienger mun' Thuner Goen in ben Schweiger Alpen, gat febr partiet; es Stall ihnen fethft bie milbere Lieblichfeit nordameritanischer Seen. wie ble bes Lac George u. a.; bie ihre eigene Grofartigleit ber fiden. Gegen alle biefe foielt ber Raschmir Dee eine traurie Rolle (vergt. Affen II. S. 1181).

Die landschaftliche Physiognomie ber Gebirge non Rafde mir ift, wie die des himalana überhaupt, mehr grandios als fcon 36); prachtvolle Contoure; aber nichts weiter (lignes magnifigues, voilà tout; la nature n'a sien fait pour omer l'interieur; c'est une grande bordure qui n'encadre rien); es fehien alle pittoreste Ginzelnheiten, welche die Europäischen Alpen so ungemein :angichend: mathen und immer neu find. Dieses einseitige Urtheil wohn durch ben bitreichischen Maturforicher fodter berichtigt.

Die fo gepriefene Infel ber Dlatanen 37) (Efdar Tich inar; f. Affen II. G. 1183), auf der Mitte bes Rafchmite Seet, tragt nur noch zwei ber Platamen, ble Schab Behangir bort pflangte, welche ben einfachen, in bijauren Styl von ibm erbauten Galon befchatten. Gie feat vor bet Schablimar

<sup>4)</sup> V. Jacquemont Corresp. II. p. 74. 16) ebenb. p. 82. 47) ebenb. 128.

(f. Mien II. S. 1169, 1182 n. a. O.) mit feiner Apande fohner Pappelbaume. Dichate bagh, ein anderer Luftgarten (f. Affen IL C. 1183), mit feinen Schattenwalbern, zeigt fich von ihr wie ein fcwarzer Balbfled in der gerne, am guß braumer Gebirge. Ibr gegenüber liegt Saiftanabagh, fest nichts ale ein Balb Algantischer Dlatanen, in beffen Mitte Die fleine Moschee, in ber ein Barthaar Mohammeds von den Pilgern aus Indien und Derfien angebetet wird. Dabinter erhebt fich ber Salomone: Ebron mit feiner Dofchee (f. Aften IL S. 1168). Co ift bas Panorama, bas ben See umgiebt, nur reigend fur den Rafchmirer, fur ben Curander nicht, mach Jacquemonts verachtlich raifonnirender Ranier. Im aweiten Lage feiner Anfunft in ber Capitale Rafche mics, batte B. Jacquemont bie erfte Busammentunft mit bem Sandesaonverneur im Chalisbagh 36), welches er bas Petit Trianon ber frühern Mongholen Raifer nennt; zwei Lieues forn von feinem Gartenpavillon gelegen, der ihm über bem Ufer bes Sees jur Bohnung eingeraumt war. Dach ber Ueberfcbiffung bes Sees empartete ibn bort ein festlicher Empfang, mit Musit und Sang. Die prachtvollen Baume, ber grune Rafen ber nas ben Sbenen und Bagel, bas blauliche Gebirge mit meißen Schneeboben waen ihn hier, geftebt er felbft, zwar an, aber bie Duffe und bie Rafchmir Langerinnen, bunfelbrauner und febmarger felbit als die in Labore mit ihren monotonen Sangen, geigten, fagt er, wenig Meiz fur ihn. Alle Fefte baselbft waren, wie wir gern eine rimmen, von gleicher Urt. Seine eigene Bohnung lag becht am See im Schatten fchoner Platanen von Litas und Rofengebufch umgeben, das aber Mitte Da i noch nicht blubte. Spaterhin wurde der Sommer fehr beiß 39); taglich fandte thm ber Gom verneur jur Erquidung Gefrornes; aber weber bies nach bas tage liche Seebad, am Abend nach Sonnonuntergang, vermochten etwas gegen bie fcmabliche Lageshipe; benn auch im Ger mar et am Abend wie in beißem Baffer. Diefe furchtbate Sine fen übrigens Lafchmir nicht eigen, fie frote hier pur Ausera hunde weise ein, wenn der periodische Riegen aushleibe (f. Afien II. S. 1188), wie in diefem Jahre, 1831, wo die Fluffe 40), die pom den Regenguffen erft vollufrig werden fallten, fcon feit dem Juli eroden lagen, wedurch naturlich große Noth im Laude verbreitet

<sup>30)</sup> ebend. II p. 62. 10) ebend. II. p. 97, 106. 40) cbenb. II. p. 127.

warb. Etwas befriedigter febeint ber frangofifthe: Daturforider, wegen Entbedung neuer Probucte, von feinen Excurfionen in bie nordofflichen Bochgebirge 141) an ber Grenge von Labat Thas er flets Rlein's Tubet nennt) nach Raschmir gurudgefehrt w fenn. Rach feinem Briefe, vom 26. Ang., fand er es bort um gemein talt und fturmifch; er befand fich in einem Dochthale, Das 20 Lieues lang ift, und einem Gebirge Ehef angehörte, ber feine Burg verlaffen batte, um mit feinen Reitern ibn au fchuten, falls er etwa durch Mein tubetische Raubhorden, die nicht selten jum Plundern der Karamanen von ber Mordfeite ber Gebirge Tette berüberftreifen, angefallen werden follte. Jacquemont nennt bas Thal nicht, aber ben Chef wol, der ihn mit Thee trace Hirte, mabrend er fich herabließ mit bem gabrer bes Reisenben gu fpeifen. Er bief Roffoul Dallid; es wat ihm um Rut fprache bei bem Beberricher bes Landes, bei Runiit Ginab, m thun, in beffen bober Gunft zu fteben fich fcon langft bas Go rucht über Jacquemont verbreitet batte. Aber eben biefes wurde ibm ofter, ohne besonders gluckliche Wendung, jum mab ren Berberben gereicht haben; benn, bemertt Jacque'mont gang wißig und mahr 42), bei affatifchen herrschern nehme ibre Macht der executiven Gewalt von dem Sig ihrer Refibent, in andere Raume, nicht blos wie bas Quabrat, fonbern wie ber Eubus ber Entfernungen ab. Der Gebirge Requius, Rofe foul Mallice, fagt Jacq., babe zwar eine farte Cavalcabe bei fich, aber er fen ein armer Leufel, ber burch die harten En preffungen des Bicetonias von Rafchmir noch zum hungertabe gebracht werden murbe. Im größten Rothfall moge er zwar mit feinen 200 Dusteten revoltiren; aber langer als 6 Monat fonne er sich boch nicht halten.

Bieder aus dem Hochgebirge zurückgetehrt (1. Sept.), machte ihm diese Excursion zur Granze zwischen Kaschmir und Alein-Tübet, bis auf die Hohe der Basserscheide, zwissen Hohn habes (zum Behnt) und Indus (San Pu in Baktistan) nicht wenig Freude; nur sep es sehr schwer, meint er, hier die primitiven Kalkgabilde von den secundairen zu und terscheiden (vergl. Assen II. S. 1186). Auf der Basserscheidesde campirte er, im Hochthale, wo er einen Geo entdeckte, der bister in Kaschmir noch unbekannt war, und dessen Seen alle an Liefe

<sup>141)</sup> V. Jacquemont II. p. 133. 43) (bent. p. 22.

ibertraf. Mit neven Pflangen tehrte er jurud, und bereicherte. and die Boologie mit gang nenen Thierarten, gymal mit einem vollig unbefannten Durmelthiere, mit einem Baren, eis ner Art Semfe u. f. m. Spaterbin ichiefte ibm Roffoul Mallid noch allerlei Thiere, wie gewaltige Beren und eine, wie er meint, neue Art Panther nach, welche biefer burch feine Mirigen Afghanen . Jager für feinen Schutlling hatte erlegen lafe Ru. Der benachbarte Ronig von Labath, Achmed Schab, aber, ber Bind von diesem Fremblinge befommen hatte, und bn, bem Gerüchte nach, fur einen Spion ber Briten bielt. von denen er, feit Moor crofts fruberen Besuchen in Leb (f. Aften II. S. 554), mabnte, fie murben wol nach ber Befignahme Rafthe mirs trachten, fchidte ihm Briefe 43) und fchlane Gefchaftstrager, um ibn feiner Rreundschaft ju verfichern und jum voraus mit ihm Miangen gegen feine gehaften Rachbarn, Die Seithe, ad ichlieffen. Statt auf beffen gefährliche Infinuationen einzugeben, als beren Beranlaffung Jacquemont bem frubern Reifenden Moorcroft, wegen seiner Anmagungen als britischer Envoye bort umbergewandert zu fenn, die bitterften Bormurfe 44) macht. wodund diefer feine Regierung fehr compromittirt babe, rieth Sacquemont bem Ronige, febr gut, als Beichen ber Rrennde schaft, iften fo viel feltene Thiere feines Landes als modlich ja fcbicen. Mis 28. Jacquemont fpater, am Morbufer beit Uller-Sees, ber burch fein Bild und Gefingel an ber Morbs welfeite des Raschmirthales befannt genug ift (f. Afien II. S. 1158 bis 1158), bei Bonbehpore campirte, überraschte ibn, in bortie set Bilduiß, fo nabe ber Tubetgrenze, eine fehr gablreicher, gieme lich zweidentig coftumirte Embassabe feines neuen, politischen Freundes, die ihm aber anfänglich mahren Schrecken erregte, ba wichts leichter schien, als daß er von diefer aufgehoben und als Beifel nach Labath geführt werben murbe, beffen Grenggebiete er gent nabe war. Der Auführer brachte jedoch von feinem Ger lieter, Achmet Schah, an 40 Jagothiere, welche berfeibe far ben Raturforscher aufzujagen geboten batte; fie waren aber faft alle foon tobt, und bie meisten gang unbrauchbar geworben; boch defanden fich auch 2 noch lebende junge Antelopen babei, bie gang willfammen fchienen; ferner andere Gaben wie ein Ronigsi Meid, jum Gefchent, aus ben feinften Daunen biefer Antelopens

<sup>42)</sup> ebend. II. p. 96, 139 — 145. 44) ebend. p. 97.

ert; 8 große Sade gebacknes Obft, jumal Aprisofen, and 3
große Bidete Bergerystall (f. Affen II. S. 628), der in Rasch mir sehr zierlich zu Schaalen verarbeitet wird. Ob noch andere bbstiche Absichten mit dieser Sendung verbunden waren, aus der nen sich Jacquemont nur durch seine diplomatische Schlauheit herausgewunden haben will, lassen wir auf sich beruhen. An bit tern Ausfällen gegen seinen verdienten Borganger, Moorcroft<sup>246</sup>), lätt es der Reisende von neuem nicht sehlen, versichert aber dabei, der Konig Achmed Schah von Ladalh sen seinen Unterthanen geliebt, von seinen Feinden gefürchtet, seit einigen Jahren vom nominellen Tribut an China befreit; seine Armuth und das hochgebirge wurden ihn wol gegen Runjit Singhs Ueberfälle hinreichend schützen.

Bir tehren jur freilich nur fehr fragmentarischen Characterificung ber Bewohner bes Raschmirthales zurück, die, nach Juciquem onte Urtheil, in einem sehr schlechten Lichte erscheinen, bas wol in verftarften Farben aufgetragen, leiber jedoch baffelbe ift, welches schon fruher aus bem hergang ihrer Geschichte fich

entwickeln lich (f. Aften II. S. 1178 u. a. O.).

Die Race ber Rafchmirer 40) ift fobr fcon, ungeachtet feit langem ftets eine Ausfuhr ihrer Schonheiten Statt finbet. Die Bornehmen fieht man freilich nicht, ba fie bas gange, Stabe eingesperrt leben. Die gemeinen Beiber find meift fehr baftlich, und viele feben ben heren gleich; Die fleinen Dabchen, Die einis germaßen habich zu werben versprechen, werden alle ichon vom Sten Jahre an, von ihren Eltern in bas Penbichab und nach In-Dien verhandelt, jedes fur 20 bis ju 300 Franken. Alle Diener rinnen im Denbichab find folde Sclavinnen, die freilich oft nicht mamild behandelt werden, wenigstens eben so wie die Beiber im Barem von ihren Mannern, die oft rob genug mit ihnen umger ben. Uebrigens find die Rafchmirer bas faulfte Bolt geworden; wer freilich auch noch actern, fischen, rubern, ober sonst wie ben ganzen Lag arbeiten wollte, wurde boch am Abend vor ben Saufenben brutaler, ftupiber Seithe, bie aberall mit bem Sabel in der Rauft und Diftolen im Gurtel umbergieben, nicht rubig fein Mbendeffen genießen tonnen. Diefe treiben bas jahlreiche und fo ingenible, aber felg und faul newordene Boll vor fich berum, wie

<sup>146)</sup> V. Jacquemont II. p. 144—145. ••) ebend, II. p. 67, 61, 72, 73.

rine Beerde Schaafe. Die Raschmirer find alle Spisbuben; wie ein Raschmirer lingen, ift ein befanntes Sprichwort; Die araften Ligner follen die Cicerones in Rafchmir felbft fenn. Bon einem frühern, independenten Buftande Diefes Gebirgevolts ift feine Spur mehr vorhanden; nur die Landesannalen fprechen davon; einige Ruinen erinnern baran. Ihre maffive Structur und ber Stylthrer Ornamente zeigen aber ihren hindu . Character (f. Affen II. 6, 1181). Auch find noch einige Spuren von öffentlichen Baue ten, and jener frubern Beit vor ber Ginführung bes Islam ba: aber menige. Alles was water von ben Delhi Raifern herruhrt. ift anderer Art; biefe haben aus ben Landesabgaben nur Dalafte für fich gebaut, nichts fur bas Land gethan, teine einzige Brude angelegt. Bon ihnen ruhren nur Schloffer, Riosts, Mofcheen, Ranfoleen, Cascaden, Fontainen und Gartenanlagen ber. Sprache ift ein rauber Gebirgebialect, voll Rebllaute; ben Das men ber fconen Lalla Rudh, meint Jacquemont, tonne fein Parifer richtig aussprechen, wenn er fich nicht fo ftellte als wenn ihm eine Grate in ber Rehle ftedte. Durch Afghanen und Seithe fen bas gange land verheert und gerftort.

Den Beg aus Rafchmir über Labath 47) nach bem Penbichab gurud ju nehmen fen ju gefährlich; benn wenn man in Raschmirs Thalern selbst auch nur etwa einer Escorte von 50 Mann bedurfe, fo murde dort ein Geleit von 500 nothwendia fenn. Den Beimweg 48) nahm Jacquemont vom Bilum iber Mirpur, wo das Gebiet bes Raja von Jummo, Gulab Gingh, beginnt, ber ihm befreundet mar. Binein ging er über Berali, bas in einer pittoreden Landschaft liegt, aber von einem Raub.Chef, Deal Singh, unficher gemacht wirebe. Bon da führte ihn ber Beg über Roteli, Robutab im Ber lar : Thale, mo er raftete, um fich fur ben folgenden Lages marich jur Ueberfteigung bes Gebirgspaffes, ber Col be Drunch genannt ward, vorzubereiten. Diefer Pag icheibet bie Borberge ber Gebirgemaffe vom Rafchmirthale; ihm nabe fiegt bie Berge fefte Duri. Diefen Col ju paffiren, fagt Jacquemont, fen nur ein Spaß; obwol noch mit Schnee bebect (7. Mai), war er doch nur halb fo hoch als bie tubetischen Daffe, Die er friber aberfliegen batte. Den & DRai rudte er in bie Stabt Rafde mir ein.

<sup>47)</sup> ebenb. II. p. 57. 44) ebenb. p. 22, 48, 51, 52.

Dach funfmonatlichem Aufenthalte folgte Jace quemont ber Ginladung bes Gebiras, Raja Gulab Gingh. ibn auf dem Ruchwege 149) in feiner Refideng ju Jummo ju besuchen, um von ba bie reichen Galaminen von Dunbi (f. Alien IL G. 1075) ju feben, und bann nach Umritfir ju Runjit Gingh jurudjutchren, ber ihn ju einer Revue eingelaben batte, und mit bem Plane umging, ibn jum Gouverneur von Raschmir zu erheben, wofür fich ber Reisende inden, wie er bes mertt, fcon bebantte. Jacque mont mar am 8ten Gept. noch ju Baramule (f. Affen II. G. 1147, 1159), als die falten Dachte und die frischen Morgen icon den Gintritt des Berbftes verfundeten, der ihn an Franfreich erinnerte, obwol die Mittages fonne im Alpenthale boch noch weit warmer ftrablte, ale in feis nem Baterlande. Bon Rafchmir am 19ten Gept., mit feinen naturbiftorischen Sammlungen, ju benen auch die vollständigen Rifcharten ber Raschmirgemaffer fur Cuvier in Paris gehorten, begann er feinen Marich uber bas Gebirge bes, wie er fagt, rechtschaffenen Raja von Rabiouri, beffen Gebiet im S.B. bes Thales, swiften ben Sauptthalern bes Bebut im M.B. und bee Chinab im G.D. liegt. Gein Plan mar, von ba direct gegen G.D., uber bas Gebirg ben nachften Beg nach Inmmo gu gieben, ber freilich nur ju guß, ober bochftens fur Pferde, gangbar fenn follte. Er fand ibn aber bei naberer Rennts nig boch zu beschwerlich, und jog es daber vor, die bekanntere Strafe, mehr westwarts, nach Bember (f. Afien IL. G. 1139) au nehmen, bas icon am guß bes Gebirgs und am Gingang ber Dendschab : Chene liegt. Aber ju Rabjouri und noch bober auf, ju Sanna, hatte er icon wieder bas ich mule Clima ber hindu:Plaine getroffen. Bom Gipfel bes Die revenjal (f. Afien U. G. 1141) mar er in einem Tage nach Sanna binabgeftiegen. Diefen fcnellen Bechfel ber Lufttempes ratur fonnten weber die Untelopen noch die Menschen ertragen; beibe Antelopen ftarben; zwei feiner Gefahrten besgleichen, und viele erfranften am Fieber. Bon Bember hatte Jatquemont brei forcirte Tagereifen, jeden Tag ju 14 bis 15 Stunden, durch Lein febr hobes, aber febr wildes, gefahrvolles Gebirgeland gurude aulegen, beffen Bergbewohner noch nie von Runit Gingh befiegt maren. Sie fturgen wie Rlephten, ober Raub, Bergichotten ber

<sup>140)</sup> V. Jacquemont II. p. 137, 149, 153, 156, 162.

## Indus=Syftem, Raschmir=Gebirge n. v. Hügel. 81

frühern Zeit, aus ihren Kluften und Hochgebirgen hinab in die Thaler, und bringen den Durchziehenden Berderben. Erst auf dem Oftufer des Chinab fand Jacquemont wieder Sicherheit, im Gebiete des Naja von Jummo, der ihn voll Freundschaft bei sich aufnahm. Er erreichte diese Bergresidenz am 4ten Octos ber 1831.

### b. Rach Rarl Freiherr von Sugels Berichten im 3. 1836 5.).

Durch bie genauere Beobachtung R. v. Sugele, und beffen Rartenffige, erhalten wir einen bochft intereffanten Beitrag gur Renntnig ber Gebirgebildung des Rulu Rafchmir Ste malana, vom Sfetlebich bis jum Rafchmirthale und jum Ine buedurchbruch bin, uber welche wir fruberbin noch fehr menig unterrichtet geblieben maren (f. Affen II. G. 1061). Es ergicht fic namlich aus feiner Beobachtung, daß in diefer Strede, det Beffeite bes himalaya Spftems, gegen ble ber Offfeite vom Sfetlebich, in der Dbnfioanomie biefes großen Alpengebirges and febr veranderte Contoure eintreten, fo, daß man dies fen Abichnitt amifchen ben beiben genannten, burch brechen. ben Flußthalern (Sfetlebich und Indus, f. Affen II. S. 586), allerdings bas Uebergangsglied von bem eigentlichen Simas lava (f. Affen II. G. 741 - 1061) ju bem Sindu Rhu nennen tonnte. Auf diefe Berichiebenbeit, welche vorzüglich in ber veranderten Ratur ber Mittele und BoreRetten beficht, bie bier nicht mehr eine gufammenhangende, bobe Soneemauer, mit jabilofen riefenhoben Schneevits gefront. barfiellt, fondern vielfachere Unterbrechungen als im Offen barbietet, wodurch auch in den Rettengugen mannichfadere Glieberungen hervortreten, haben wir ichon fruber bingedeus tet (f. Afien II. S. 1062). Baron v. Bugel, ber am Gub. wellfuße biefer Bortetten bas gange Denbichab, von G.D. gegen D.B., von Belaepur am Sfetlebich über Jommu am Chinab, bis jum Baramule am Jilum, burchjog, bestätigt aber biefe Unterbrechungen, und zeigt die Matur bet Gliederuns gen der Border, und Mittel:Retten naber an, welche bier

<sup>\*\*)</sup> v. Hügel Notice of a Visit to the Himmaleh Mountains and the Valley of Kashmir 1835. in Journ. of the Geogr. Soc. L. c. London 1836. Vol. VL 2. p. 544—849; help. Map of Kashmir on the Northern Part of the Panjab 1836.

teinesweges mehr in fo gleichartiger, fast sommetrischer Beise auf Reigen, wie im Often, wo bie vorderften in ber Regel nur niebrige, Die mittlern icon ichneebobe Dits find, und die babinter llegen ben ber hauptlette noch gewaltiger und massiger sich erheben. Bier mechfeln bie abfoluten Soben ber Borber, und Mittel: Retten eben fo fehr, wie ihre Daffen ungufam. menbangend merben, ploblich abbrechen, nur bie und ba noch pon einzelnen Dits getront find, die fich bann gang fpeciell fignaliffren, und burch mehr ober weniger breite Lucken burchfeten ber Rluftbaler weit auseinander geruckt werden. Dur bie bing tere hauptfette bes himalana, bas Grenggebirge gegen Leb / oder Labath, von dem Paralafa nordwestmarte bis Rafche mir, jum Cantal (f. Afien II. S. 1062), fcheint feine Berandes rung ju erleiben; boch verschwindet in biefer neueften Darftelluna Diefer lettere, gewiß langft icon veraltete Damen aans aus bem Munde der Landesbewohner, und an feiner Stelle wird biefe gange innere, hintere Sochfette, bas Grenggebirge an ber Mordofffeite von Rafchmir, gegen Labath, welches gana in berfelben Streichungelinie ber Paralafa Rette gegen M.B. liegt, mit bem Ramen bes Tubet Panjabl bezeichnet. Stene einzelnen Glieberungen ber Mittel, und Bors Betten erhalten aber, nach ihren Sauptftoden, in die fie grunpirt fich zeigen, ihre neuen Damen. 3mar find fie felbft noch nicht naber untersucht, sondern nur erft aus ber Rerne ber Denbe Schabebene, ober dem Fuß ber Borfetten, ober von einzelnen Dafe boben erfpabet. Doch fommt unfere nun icon genquere Rennte niß der obern Dendschabstrome, nebft ihren Localitaten (f. Affen II. S. 1061 - 1082), so wie die verbesserte hydrographische Rare tenzeichnung zu Sulfe, um fich in biefem mannichfacher gruppire ten und burchbrochenen Abschnitte bes Alpengebirgelandes, bis jum Raschmirthale bin, binreichend ju orientiren. In das Raschmire thal brang ber Reifende felbft ein, und theilt uns am Schluß feines Berichtes einen furgen Heberblick von beffen allerneueffem Buftande mit. Bier bie Sauptbaten.

1) Das Gebirge zwischen Sfetlebich und dem obern Chinab mr. Auf dem Nordufer des Sfetlebich, von Belaspur an, nimmt der himalanazug eine etwas gegen Nord verans

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup>) w Hügel L e. VI. p. 844 — 345.

# Indus-Guftem, Kafchmir-Gebirge n. v. Sugel. 83

berte Hauptrichtung an, namlich gegen N.B., die er auch beibebalt, bis ju bem Indusburchbruch, unter 35° N.Br., mo feine Direction wieder mehr woftlich wird, gleichsam eine Curve bildend, worans, mit dem Anfange bes Sindn Rhu jene icheine bare Projection gegen bas Afghanische Rabuliftan hervortritt und bie verhaltnismäßig viel großere Ausweitung des Rafchmirthales. eine Configuration des dortigen Bodens, von welcher fcon fruher die Rede mar (f. Affen II. S. 1083 u. f.). Sobald ber Reifende bom Mordufer Des Sfetlebich, an ber genannten Stelle, weiter geht, verfcwindet feinem Auge jene bom Ganges und Damung ber ibn flets begleitende, endlose Reihe von himalana Dite, bie fich alle bis jur Schneehohe erheben. Bon nun an zeigen fich nur noch theilweise abgelofte, einzelne Berge, melde die Schnee bobe erreichen, und die theilweife von niedern Retten und tiefen Spalten burchfest werben, beren einige auch als fehr breite Thas ler die Bergmaffen weit auseinander ichieben. Go treten bis jum obern Chinabthale zwischen Rischtemar bis Jominik (f. Afien II. G. 1078, 1081), drei verschiedene, von einander in unterfcheidende Bergftode auf, von benen gwei, Dort und Balbema in den Borfetten, eine bie Santch mit bem Ses picot, in der Mittel Rette, liegen. Der hintern Sauptfette Des Daralafaguges (f. Afien II. S. 553, 577, 1062) wird bie von der Dendschabebene aus gar nicht ermahnt, weil berfelbe wahrscheinlichst von diesen Borfetten gebeckt wird.

1. Der Mori. Alpenstock zeigt sich zunächst im Rotben von Belaspur, unter den Borketten als bie größte Masse hersels ben, die von S.D. gegen N.B., an 7 geoge. Meilen (35 Miles Engl.) weit streicht die Nurpur (f. Assen II. S. 1076), und gezen die Oftseite dieser Stadt ploglich abstürzt. Dieser Alpekstöck ift in 3 Gebirgsgruppen getheilt, deren hochste Gipfel, von S.D. gegen N.B., die Namen Monn Mas, Lidar, Gaurazig, Mondobri Katiba (Katiba, d. h. Berg) sühren, von denen der erste auch der höchste zu senn schelnt. Die übrigen sind mehr oder weniger zugerundete Gipfel, die zulest in eine lange, grade Linie, von gleicher Hoche-auslausen, die nur noch in ihren Bergsschlachten Schnee herbergte. An ihrem Sudwelstuß breitet sich, gegen das Norduser des obern Beas, an welchem Kangra, Mas daun, Iwola Muthi und andere Orte (f. Assen II. S. 1073) liegen, eine mit Wald-Jungle überwachsen, undebatue, welte Ebene aus, welche Zamber Kidar genannt wird.

2. Die Santch. Berge bilden ben nächsten Alpenstod im Morben von jenem Mori, weit höher als dieser; sie gehoren den Mittelkeiten au; sie scheiden die vordern Beas- und Navis Quellen, die von ihrer Sudwestseite ablausen, von den Chandarabagha, oder Chinab-Quellen, die ihren Morpostgehängen entqueliten. Das hinter dieser Santch-Kette liegende Hochtbal des Mond-Flusses, von Tandi abwärts, gegen N.B., die Lisaknath, hat Dr. Gerard durchwandert; Kischtewar, das wol am Mordwestende dieser Kette, am Durchbruch des Chinab zu liegen scheint, bezeichnet ihre nordnordwestliche Streichungslinie und ihren Nordabsall (s. Asten II. S. 1068) nach einem Berlauf von mehr als 4 geogr. Meilen (20 Miles). Ihre hochste Spise mird Sericot (wol Sri-Kote, der heilige Fels) genannt, eine seitsam gestaltete Poramide, die von Nurpur. aus gesehen gegen M.D. und N. 6. D. liegt.

3. Der Balbema ober Rumnuggur (wol Rama nas gara, d. h. h. heilige Rama) tritt in Westen von jenen Santch, innerhalb der Borketten, gegen Jommu's Pendschabebene, wie derum als ein sehr hoher, obwol ganz isolirter Schneeberg hervor; sein Gipfel hat eine Plaine mit elner darauf stehenden regulairen Erhöhung. Da er der Pendschabebene unter allen Schneebergen zunächst steht, so scheint er von da auch der höchste Riese der Kette zu senn, wie z. B. in dem Panorama von Bir zierabad aus, was er aber übrigens gar nicht ist; denn beim Sintritt in die Berge verschwindet seine Hohe unter den übrigen ganz, Bon Nurpur aus liegt Baldemas hochgipfel gegen N.N.B. Zwischen ihm und den Santch geht, direct, auf Kischtewar, die kurzeste Reiseroute nach Kaschmir; aber diese ist selbst für Pferde nicht gangbar, also nur für Fusyanger tauglich.

2) Das Gebirge zwischen Chinab und Indus 152).

hier lassen fich noch seche, mehr oder weniger gesonderte Ale penftode unterscheiden, die sich unmlttelbar mit den Raschmitz ketten perbinden.

4. Tricota, ober Tricota Devi (Beiliger Breis Gottess berg), bicht am Norbufer bes Chinab, im Norben über bet Stadt

<sup>184)</sup> v. Hügel Notice in Journal of the Geogr. Sec. 1, c. VI. 2, p. 844 — 345.

5. Der Ratan Panjahl erhebt sich in N.b.B. des Trischt Devi; er erreicht zwar die ewige Schneegrenze nicht, steigt aber doch bis zu 11,600 guß ub. d. M. auf. Er liegt in den Bocketten, über den Orten Radjouri und Tanna an seinem Schwestsuße; ihm gegen Best entstießt der Baramgalla Rus, der an Prunch (Poonch auf At. Burnes Map), vorüber in

Die Benbichabebene gum Jihrm gieht.

auch nicht au fenn (f. Affen II. S. 1080).

6. Der Pir Panjahl (Pirepenjal, f. Affen IL S. 1139) gefondert von dem vorigen, gegen N.N.O., den Mittelketten ans gehotig, bildet zwischen 73 bis 75° D.L. v. Gr. eine enorme Masse von Schneegebirgen, die in den seltsamsten Sinussitäten fortzies ben. Dieselben Schneegebirge treten nun aber immer weiter von der Plaine des Pendschab zuruck. Der Jilum sindet in ihnen, durch einen engen Spalt, seinen Ausweg aus dem dahinterliegens den Kaschmirthale hindurch, und an seiner rechten Uferseite liegem die Baramuse: Berge, deten Passage von der Kabusselte schon aus schwerzen bekannt ist (f. aben S. 80). Durch die Kamsier Berge stehen sie, sagt v. Hugel, mit den Gebirgen von

Atto ef am Indus in Berbindung. hinter ihnen, d. h. an der Offfeite diefer Zuge, weitet fich, zwischen ihnen und der innerften Sanptkette, gegen das hohe Tubet hin, das Thal von Rasche mir aus.

3) Der Tubet Panjahl, oder die innere Hauptkette des himala Spstems.

Sie Kreicht vom Varglasa immer gegen D.B. in gleicher Direction fort, an ber Dorboftfeite bes Rafd mirthales, auf bem rechten Ufer bes obern Bebut (Silum), ober Rafche mirftroms bin, und icheibet Mittel: Eubet, ober Labath, und Rlein: Eubet (Baltiftan) im Oft, von ben Rafchmirthalern im BBeft. Der Rifchen Ganga ift ber lette ber Induszuftrome ber ihrer Westseite entquillt, benn bann wird auch fie von bem obern Indusftrome felbft durchbrochen. Die erfte, neue Benen nung ber Paralafa-Soben, bie v. Sugels Beobachtung aufführt, zeigt fich in D.O. von Rischtemar, mo bie beiben bochken Duncte ber gangen Lubet , Rette, Der und Ger 153), genannt werben (amifchen 33° 30' und 33° 40' M.Br.); amei Dpramiden, weiß und fcmarg von Unfehn, fcheinbar einander nahe gelegen, von aleicher Bobe, Die, von der Pageulmination des Dir Panjahl aus gefehen, in unbefchreiblicher Dajeftat fich über ber weit ausgebreis teten Schneeregion erheben, und, nach v. Sugels lirtheil, gwir fchen Sfetlebich und Indus als die erhabenften Gipfel erfcheinen. Diefelben zwei Opramiten erblicht man icon fern aus ber Chene bes Penbichab bei Bigierabab, ben Spalt bes Chinabthales aufwarts, in ber Direction R. 55 D. und R. 57 D., an 8 geogt. Deil. in G.D. bes fuboftlichften Enbes bes obern Rafche mirthales. Auf der fruberbin icon gerubmten Map of the · Countries north of the Sutluj, in Brewster Edinb. Journ. of Sc. 1824 Vol. I., ju 21. Gerard's Journat, ber einzigen, welche uber biefe Gebiete fo ungemein lebrreich (f. Afien II. S. 554, 1078 n. a. Q.) 54) und mit v. Sugels Angaben ju vergleichen ift, find diefe Gipfelboben zwar angebeutet, aber namenlos geblie ben, und jur machtigen Gebirgefette bes Parinat an ber Rorbe grenze des Bergftaates Chamba (f. Afien II. G. 1077) gezogen.

<sup>160)</sup> v. Hügel Notice I. e. p. 346. 54) Bergl. D. Berghaus Stograph. Memoir zur Erklärung und Erläuterung ber Special Karte vom Himalaya (Nr. 10. von Berghaus Atlas von Affen). Sothe 1836. 4. S. 5 Rr. 5.

Weiter gegen D.B., nabe ben obern Quellen des Nilum, boch foon auf deren rechtem Ufer, also an der Nordostarenze bes abern Raidmirthales, unter 34° M. Br., fest v. Sugels Rarte, in D. von Islamabad, ben Mamen Raubud Panjabl 55) ober . Eabet Panjabl, d.'i. ber Maubud, Dag, melder von bies fer Stadt über die Tubet-Rette nach Labath führt (ficher berfelbe. ber uns fcon unter andern Damen über Sonamerg, Baltal und Metagin, nach Draus aus Mir Iffet Ullahs Reife rente befannt ift, f. Affen II. S. 629). Es foll die bochfte Dafface fenn, etwa 15 geogr. Deilen (74 Diles) entfernt gelegen bon ber Stadt Rafchmir. Auf Le Gentils Rarte von Rafchmir, (f. Affen II. S. 1135, welche weit eher als die Berniersche von 1690 es verbient batte mit ber von Murran 1834 jufammengeftellt ja werben) 56) ist biefer Bergknoten unter 34° M.Br. mit bem Na men Darmoden, als Grengberg gegen bas Land Daber ober Pareftan bezeichnet. Beiter in D.B. folgt, faft im Dorb ber Stadt Rafchmir, in berfeiben Tubet Rette, ber Ranbribal Panjabl, ober Ranbribal, Dag, ber nach 38fardu (Es kerbn, f. ob. S. 14), also nach Baltiftan fuhrt. Noch weiter in D.B. folgt, in derfelben Tubet Rette, ber Banderpur Dans jahl, ober Banderpur Dag, welcher uber Ruihama eben. falls nach 3 starb u führt. Die Culminationshohe Diefes Daffes liegt 7 geogr. Meilen (34 Miles E.) fern von ber Stadt Rafch. mir; von ihr erblickt bas erstaunte Muge gegen D.B. wieder eine gigantifche Bergppramide, die über alle andern Berge emporfteigt und bei den Raschmirern Diamol beißt, im Tubetischen Danga Barnat genannt mirb. Dies Scheint die Localitat Des Cantal ber frubern fatholischen Diffionare auf Le Gentils Rarte gu fenn. Un diefe Daffen fchließen fich westwarts ummittelbar bie Runnenwara, Berge an, welche ber Rifchen Ganga burchfromt, und an diese die ungeheuern Retten der fruber gang uns befannten Goffeie genannt, welche ber Indus durchbricht, bie nun diejenige Bochgebirgegend bes Tubet Panjahl frecieller bezeichnen, wo ber himalana fich an ben Sindu Rbu anfollefit.

Das eigenthumliche, icon oben angeführte Streichen biefer berfchiebnen, mehr auseinander tretenden und westwarts

<sup>64)</sup> v. Hügel 1. c. p. 347. (\*) S. Freunden ber Grolunde zc. Saf. X. \*\*) S. Berghaus Almanach 1837. ben

gefrummten Gebirgeguge, bebingt jene faft regulare, ovale Be-, faltung bes weitesten und größten (f. Afien II. G. 1084) jes ner Sochthaler, in welcher Bemerfung alle Beobachter überein-Rimmen.

#### 4) Das Raschmirthal.

Baft von allen Seiten ift dies ovale Thalgebiet mit Schnece gebirgen umgeben (bem Dir Panjahl, ben Baramules Bergen, ben Goffeie, Munnenwara und Tubet Pans fahl), nur auf feinem S.B.Ende, auf ein Funftheil feiner Ausbehnung, ift diefe Schneebegrengung durch niedere Retten unter brochen. Der Beberricher ber Gebirgspaffe (Panjahls) ift alfo auch jedesmal ber Gebieter Dieses Alpenthales. Che Die Große Moghule daffeibe eroberten, merben 7 Dagmege 157) (Pans jabl) babin aufgeführt. Raifer Atbar vertraute biefe an erb liche Bergfürsten, ober Mallice, benen er bie Bergortschaften übergab, mit ber Berpflichtung bie ihnen zugewiesenen Daffe gu vertheibigen, und in Rriegenothen mit einer Angahl Bergtruppen, 100 bis 500 Mann, gum faiferlichen Beere ju ftogen. Mallide find geblieben, aber bei ihrer gegenwärtigen Armuth wurden fie außer Stande fenn folde Sulfe wie bamals zu leis ften. Raifer Afbar gab ihnen die Gerichtsbarfeit über Leben und Sob; die Patanen (d. i. die afghanischen Berricher) reducirten bies auf bas Recht, Masen und Ohren abzuschneiben; heut zu Sage, unter Runjit Singh burfen fie nur noch Gelbftrafe auferlegen. Die Lifte Diefer Mallic's bom Morben ber Stadt anfangend, und gegen ben Often und Guben jum Beften fortidreitend, ift folgende:

I. Dellamer Mallid beherricht ben 1) Banberpur Danjahl, ben nordlichsten von allen über Ruihama nach Islardu.

U. Rofful Mallid, 2) Randribal D., ebenfalls nach Istarbu; bies ift alfo bas von B. Jacquemont befuchte Bochgebirgethal.

III. Maredwaberan Mallid, berfeibe Panjahl, welcher fic aber auf ber Eulminationshohe, 10 geogr. Mellen von ber Stadt Rafchmir, gabelt, beffen oftliche Spalte nach Las dath führt.

<sup>147)</sup> v. Hügel Notice L c. p. 547.

- IV. Manbud Dai Mallid, über 3) Naubud Pane' jahl, von Islamabab (f. Affen II. S. 1150) que ju em, fleigen.
- V. Shahababta Mallick, beherrscht den 4) Sagam, und 5) Banhall Panjahl, die beibe nach Rischtewar und Jummo führen; der erfte 10 geogr. Meilen (50 Mil. Engl.), der zweite 94 geogr. Meilen (46 Mil. Engl.) bis zur bochsten Eulmination.
- VI. Rulnarmah Mallick, den 6) Kninarmah Panjahl bes berrschend, der nach Jummo führt, fast 11 geogr. Reiten (54 Mil. E.) bis zur Eusminationsbobe.
- VII. Schupianta Mallic, ben 7) Pir Panjahl 12
  geogr. Meil. (60 Mil. E.) bis zur Eulmination beherrschend.
  Demnach find dies 7 hauptpaffe aus jener Zeit, zu benen aber noch 5 andere kommen, die von neuerm Datum find; wie 4 Paffe gegen S.B., alle über die niedern Borberge zum Thale von Prunch (Poonch) führend, die wol in die alte Bemburftrage einlenken, und der 5te wohlbekannte Paß über Basratule. Sie beifen von S.D. gegen N.B.:
  - 8) Mingmarut Tera Pag, nach Prunch 51 geogr. Meil. (26 Mil. Engl.) jur größten Pagbobe.
  - 9) Toffemeidan Paß, nach Pennch, über die TofferPlaine, gleicht Diftang wie der vorige.
  - 10) Ferospur Pag, nach Prunch, 54 geogr. Deilen.
  - 11) Baramule Pag, über Canhorn nach Prunch, 10 1 geogr. Meil. (52 Mil. E.).
  - 12) Baramule Pag, über Mogufferabad (Tichickei ber Alten) nach Attock. Dies ist ber einzige Pag, ber nicht über Hochgebirge, sonbern burch ben Thaleinschnitt bes Indus hinausführt.

Dieser Paß-soll erst vor 80 Jahren durch die Patanen (Afghas nen, f. Asien U. S. 1177) gebahnt senn, was einigen Zweisel das gegen auswirft, daß Atdar von dieser Seite in Kaschmix einges drumgen senn soll (die Historiter sagen, so viel und bekannt, nichts davon, daß er auf seinem Marsche, 1586 u. s., von Delhi aus, von jener Westseite eingedrungen sen, wol aber ist schon in früsdern Zeiten von Gesechten bei Baramule die Nede; s. Asien Ik. S. 1126, 1129—1130). Auf jeden Fall, meint v. Hügel, würden die Hemmungen von sener Seite so groß gewesen sen, daß es Kaiser Atdar für unnöthig hielt, auch in Baramule Male

Bick ober Pascommandanten einzuseten. Die beiden Paffe, pon Baramule und die von Banhall und Naubuck, sollen fiets offen zu vassiren sevn.

Alle bie bochften Berge, bemertt v. Baget, die er rund nm bas Thal von Rafchmir ju feben Gelegenheit batte 150), baben thre fanftere Gentung gegen Dt. D., und alle fleigen von ber 6.83. Seite aus tiefen Abgrunden febr feil empor, find daber an diefer Steilscite taum mit Pflanzen betfeibet. Auf ib ren Ruden und Gipfeln tragen fie aber Plainen, und lange Bage, bie nur in ftumpfen Winteln abfallen und mit bem reichften Boe ben bedeckt find, der in der Richtung gegen Often und Rorden eine reiche Begetation tragt. Auf bem Tubet Panjahl, b. L. ber Tabet-Rette, ift nur ber Unterfchied, daß bier auch auf ber Rafche mirfeite, b. i. alfo gegen G.B., juweilen Plainen von der boche ften Erhebung fich zeigen. Daß ber Jilum, ber Rafchmire Arom, von Suboft bas Langenthal gegen D.B. burdsiebend, nicht felbft aus Schneebergen bervorquillt (f. Quellen, Affen IL S. 1148), wol aber in ber Direction gegen R.B., erft einer Ges gend 59) jufließt, in ber fich Schneegebirge uber Schneegebirge (in Den Goffeie und dem Sindu Rhu) dem Auge des Beschauers em portburmen, mag im Rafdmirthale felbft feltfam erfcheinen, if aber boch mol nur einer blos taufchenben Unficht amufchreiben; Denn der Strom wendet fich ja unterhalb bes Uller Gees ger gen Beft. Diefer Daß, burch welchen er feinen Beg binaute Andet durch bas Mpenland, ift einer ber ichonften ber Belt, fagt v. Shael. Diefer Thaleinschnitt ift an 1000 bis 1500 Rug tief. aber feine Spur von tunftither Entwafferung ift in bemfetben, nach der Brahmanenlegende, ju feben (f. Afien U. G. 1091 u. f.).

An der Subfeite 60) hat das Raschmirthal fanft sich err hebende Berge; die letzten Abhänge des Dir Penjahl sind hier mit der luxuridsesten Begetation bekleidet. Das Auge hebt sich stufenweis über die schönsten Formen und Farben der vegetativen Bekleidung bis zur Schneekette empor, die mit ihren tausend Pits sene überragt. Es bilden sich auf dieser Seite mehr oder wentiger weite Thäler, in deren Mitte die klarsten Bergströme sliegen, welche hoher auf zahlose Wasserfälle bilden. Hier, bemerkt der beutsche Beobachter, sep eine reiche Ernte für den Zoologen und

<sup>141)</sup> v. Hügel Notice l. c. p. 346, 50) totab. p. 347. 60) cotab. p. 348.

Botanifer. Dier zeigen fich bie bichteften Balbungen von offe nen Chenen unterbrochen. Der Banberer findet in lenen teinen Banm, ben je die Art berührt bat, auf diefen die Bfurnenteps piche ungefnickt vom Auße des Wanderers. hier in vollkommer ner Einfamteit find noch Schate ber Flora aufgehauft, ible tein menfdliches Auge erblicke; Die Stille wird nur unterbrochen burch die Lone der Schwarzamsel ober der Bulbul (f. Afien IV. 2. 6. 636). Aber ben Reisenden überrascht unter Diefen Breiten. auf folden Boben, die Ralte der Lufte. Er fieht die Gubabfalle der Bergmande nacht und unbefleidet; erreicht er aber die Gipfel, fo find die Mordgebange mit Blumenebenen aufwarts bis ju ber Schneegrenge bedeckt, und abwarts fenten fich die reichften Bal der in die Thaler.

De pittorester Binficht ift v. Bugels Urtheil, bem wir weit mehr als bem Jacquemontschen beigupflichten alle Urfache haben, bas Alpenthal Rafchmir teines wegs überfchast worben, wol aber in politischer und financieller Sinficht &1).

Seine Mustehnung, von G.D. b. D. gegen R.B. b. 28., betrage nicht viel über 16 geogr. Meilen (80 Miles) Lange; in der Breite von 2 Stunden bis 6 geogr. Meilen (30 Miles), wenn wan nur die wirklichen Thalebenen rechne. Denn vom ewigen Sonee des Dir Denjahl nordwarts bis jur Schneelinie bes Lubet Denjahl, fen allerbinge eine Diftang von 10 bis 12 geogr. Meilen (50-60 Miles Engl.) (vergl, Afien II. S. 1138). Der Uller ober Buller See ift von O. nach BB. 6 geogr. IR. lang, gleicht alfo an Längenausbehnung etwa dem deutschen Bos benfce. Beide genannte Retten, mit einer jabllofen Menge von Dits befest, ziehen unter fich fast parallel in ber angegebes nen Mormaldirection bes Thales. Die absolute Bobe ber Paffe son Bember nach Rafdmir, und wieber von ber Stabt Rafdmir nach Istarbo, fen etwa gleich boch, gwifchen 12,000 bis 13,000 guß Engl. Die bochfte Culmination bes -Dir Denjabl ift burch v. Bugel vermittelft bes Siebepuncts auf 15,000 guß E. ub. b. Dt. bestimmt, und die Lage der Stadt Rafd mir ju 5800 bis 5900 g. ub. b. DR.; alfo gegen 6000 gug. wobei brei verfchiedene Thermometer, welche benugt wurden, Die felben Refultate gewährten. Diefe Meffungen find von bochften Intereffe für alle fernern naturbiftorischen Betrachtungen, Die bei

<sup>61)</sup> ebend. p. 348.

naherer Runde ber Geognofie, ber Flora und Janua biefet Ge bietes reichen Gewinn fur vergleichende Geographie verheißen.

Aber trauria find Die Mittheilunden über ben gegenmare tigen Buffand ber Dophlation von Rafdmir (1836) Bor 4 Jahren hatte bas Land noch 800,000 Ginwohner, gegene wartig nicht über 200,000. In ben 36 Dergunnahs, ober Diffricten (anfanglich maren es 38; zur Mongholen Reit 44. C. Affen II. G. 1135), jablte man 10 Stadte und 2200 Dorffchafe Die Stadt Rafchmir bat gegenwärtig nur noch 40,000 Einwohner (1809, nach Elphinftones Schagung, gur Beit ber Afe ghanenherrschaft, 150,000 bis 200,000, f. Affen II. S. 1178). Chupenan bat nur 3000, Islamabad und Dampur jebes 2000, Chirar bat noch 2000 Saufer, aber 150 Ginmobner. Dicht die ichlechte Abminifration der Seite, fondern Bungeres noth, welcher bie Cholera folgte, brudte bie Bolfsjahl auf ein Biertheil ber frubern Gumme berab, burch Lob und Ause wanderung. Der groft, der die Reisbluthe im Lande serfiet Batte, war ber erfte Anfang bes Berberbens. Biele ber Dorfe Schaften im Lande find ganglich verdbet.

Im Jahre 1835 gab Kaschmir keine Nevenüen 1027), da Runjik Singh dem Lande Erholung gonnte; aber im J. 1836 forderte er schon wieder 23 laths Nupicn von seinem Gouders neur Mohan Singh Tribut ein, eine Summe, welche das Land unmöglich ausbringen kann. Die Emigration der Kaschmik rer hat viele der Shawlmanusacturen durch das Pendschab vers breitet, und Kaschmir wird wahrscheinlich nie wieder die Einkunste geben, die es noch vor wenigen Jahren abwarf (s. über Shawk weberei in Kaschmir, Asien II. S. 1198—1203). Nurpur, Lud iana und viele andere Orte bringen gegenwärtig diese schoft wen Gewebe wohlfeller zu Markte als Kaschmir, wo jedes Nahr rungsmittel theurer ist als im Pendschab und Hindostan, wogn woch die enormen Zolle kamen, welche das Gouvernement der Faskeltation ausgerlegte.

Brahmanen find die einzigen hindus in Raschmir, feine ber andern Caften ist dort einheimisch geworden; man rechnet ihre Bahl auf 25,000 in 2000 Familien, ju der Secte der Bischnu und Siva Anbeter gehörig, in dreierlei Abtheilungen, die sich aber gegenseitig verheirathen. Sie sind dunkelfarbiger als die ans

<sup>142)</sup> v. Hügel l. c. p. 849.

dern Landeseinwohner, weil vor 800 Jahren eine Colonie von Brahmanen aus Dekan nach Kaschmir zog, nachdem die urssprüngliche Brahmanen, Nace, durch die Mohammedaner, fast ausgerottet war (seit dem Jahre 1015 n. Chr. Geb., s. Assen II. S. 1111).

II. Unterer Lauf bes Jeinm (Hydaspes) im Penbichabe gebiete.

Bon Baramule bis Mozufferabad ist uns das Jis Inmthal zwar durch G. Forsters Wanderung bekannt (f. Asien II. S. 1179—1180); aber von da an ist dieser Durchs kruch, sudwärts, bis heute, eine vollkommne Terra incognita sur uns, bis in die Gegend der modernen Stadt Jelum, wo Alex randers llebergang über den Hydaspes durch die Erbauung seiner beiden Colonicstädte Bucephala und Nicaea verewigt ward, von deren Trümmern und Localitäten schon früher, wie von seinem Flottenbau aus Deodara-Stämmen in dieser Gegend des Hydasspes, bei seinem Austritte aus dem Berglande, die Nede war (k. Asien II. S. 452—456). Zu Pind Dabun Khan, nur wesnig unterhalb Jelum und Jelaspur, sand Al. Burnes 63), auch heute noch, die größten Flusschiffe, an 100 Fuß lang, auf dem Jelum, welche wie die Flachboote, Zohrut, auf beiden Seiten zugerundet gebaut sind, tein Seegel ausziehen, und doch die 500 Raund oder Centner Salzstein aus der benachbarten Steinsalze kette zu tragen im Stande sind.

Iwei Hauptpassagen sinden hier über den Sydaspes Statt, die oberere zu Jelum 66) und die untere zu Jelule pur. Jene obere liegt auf der großen Hauptstraße aus Indien nach Kabul und Iran, welche auch heute noch, wie in alter Zeit, die Königsstraße heißt. Diese Stelle des Jelum st zu allen Zeiten, im Monsun ausgenommen, furthbar, weil sich daselbst der Jelum. Strom in 5 bis 6 Arme theilt. An seis wem Userthal geht kein 66) Weg durch das Vergland nach Kasche mie auswärts, wol weil es zu wild seyn mag; sondern 2 bis 3 geogr. Meilen an der Ofseite besselben, von Jelum auswärts, über Mirpur und Punch (Prunch). Aus seinem wilden Felse besieht bricht der Hydaspes, bei Damgully, oberhalb Jelum, hervor.

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup>) Al. Burnes Narrat, l. c. III. p. 128. \*\*) beff. Trav. l. c. L. p. 56. \*\*) comb. L. p. 62.

Bier. am Cintritt gur Chene, ftebt ein ifolirter Reis, an 60 Rug bod, Raota genannt; Stufen führen hinauf, oben wohnt ein mostemifcher Beiliger. Doch befuchte Ml. Burnes biefen gels nicht, of wol er ihn aus ter Ferne erblickte. Er nahm namlich feinen Wieg westwarts vom Sydaspes, an einem fleinen Buffuffe beffelben aufwarts, ber fich bei Jelum in ihn munbet. An bie fem Buffuffe licat, nur einen Tagemarfch von Jelum, Die Feftung Rotas 166), hochft romantisch und überraschend zwischen graulich fcwarzen Felfen, mit benen westwarts jum Indus bin ein ranbes Rlippenland beginnt, voll Erdfpalten und mit einem Chaos von Relfen befest, die fentrecht geschichtet in Nabelfpigen enden, und viel Riefel in Sandftein eingelagert enthalten, eine ber wil besten Landschaften, die zugleich dem Raubgefindel, das fie bewohnt, jum ficherften Afple bient. Al. Burnes meint, es fen ein emporgehobenes land. Er fand in ber Refte eine freundliche Aufnahme, die im Jahre 1531 von Afghanischen Emporern, welche ben Raifer humanun entthronten (f. Afien IV. 2, 6. 623), erbaut worden war. Sie war einft fo gewaltig, bag fle fvater nicht gerftort werben tonnte; Raifer Atbar errichtete neben ihr ein Raramanferai. Mur eine Lagereife westwarts, von bier, liegt bas Dorf Danityala67), welches in neuerer Beit burch feinen Coloffalbau, jenes prachtvolle Maufoleum, bas Elvhinftone für eine griechische Architectur gehalten, bas neuers lich burch General Bentura ausgegraben und als ein bubbbie ftifches Grabmal, ein Dagbop, anerfannt lft, die Aufmertfame kelt aller Antiquare auf fich gezogen hat. Al. Burnes murbe burch beffen grandiojen Anblick icon ans weiter Ferne von feche Stunden (16 Dil. Engl.), auf weiter Plaine, die ihm gang gue Lage einer volfreichen, großen Stadt, wie Arrian Saxila, gwie fchen Indus und Sydaspes gelegen, befchreibt, fo überrafcht, baß er wirflich geneigt war biefe Stelle fur die Lage bes alten Sarila au halten (vergl. Affen. IV. 2. S. 451).

Bon der zweiten minder besuchten Furth bei Jesalls pur 68), sudwarts, zieht fich ein reicher, sehr fruchtbarer Uferbos ben mit schonen grunen Wiesen, die Al. Burnes im Februar maben sah, bis Pind Dadun Rhan; überall zeigen sich hier sehr wohlhabende, malerisch romantisch gelegene Dorfschaften.

<sup>140)</sup> Al. Burnes Trav. L c. I. p. 62. . . 47) comb. I. p. 65 - 67. 45) comb. I. p. 65 - 67.

Im größten Contraste sieht aber mit diesem trefflich bebauten Ufer, weiter westwarts, die nahe Uferfette, die ganz vegetationse leer emporstarrt und parallel am Strome hinabzieht, die fie sich bei Pind Dadun Rhan ploblich gegen West wendet.

Dies ift bie Salgtette 69), welche ben Gubrand bes etwa 800 Rug absolut bohen Tafellandes bilbet, das mit ihr in der Riederung der Pendschabebene abfällt; beffen Gipfelboben etwa 1200 guß über bem Spiegel bes Jilum, relativ, empors farren, alfo an 2000 Rug, abfolut, über dem Deeresfpiegel fich erheben. Die Rette ber Salgberge ift über 2 Stunden breit; ber Jelum durchbricht fie. Die Stadt Pind Dadun Rhan liegt faum 2 Stunden von ihr entfernt. Sandftein ift ihre Formation; Riefelbidde find barin an verfchiedenen Stellen eingelagert; die Schichtung foll fentrecht emporftarren. Die Abs fturge find daber febr fteil, oft fenfrecht, nacht, vegetationsleer. In mehrern Stellen brechen beiße Quellen bervor; Mlaun. Antimonium, Och wefel finden fich bier. Bumal aber ein rother Shon fullt die Ginfentungen und Intervallen der gans gen Rette aus; er ift überall bas Ungeichen von Borfommen bes Steinfalges, bas auch an mehrern Stellen gewonnen wirb.

Diefelbe Bergreihe ftreicht, von bier, birect gegen Rord's weft, quer burch bas Duab des Indus, bis ju beffen Ufer bei Rarabagh, wo Elphinftone fic beobachtete (f. ob. G. 19); fie fest auf dem Weftufer des Indus (auf altern Rarten Jub genannt) auch noch weiter fort, bis jum gufe ber hohen Gebirge Rabulistans, bis gegen ben Sufid Rhu (Sufeed Roh, d. L. ben Beigenberg). Die Steinfalzfelfen bei Rara, bagh 70), wo fie in meift rothen, cryftallinischen, feltsamen Daff fen bis 100 guß über bem Indusspiegel emporfteigen, und an ihrem guße incrustirende Salzquellen ausschatten, bieten mit bett an ihnen emporgebauten Bobnungen ber Stadt, und ben in Salufteinfels gebahnten Strafen, ein um fo mertwurdigeres Schaus fpiel bar, ba ber fuße Strom bes gang flaren Indus bie Mitte Diefer Salgfetten durchbricht. Große Steinbruche geben bier gewaltige Blocke von Steinfalz, Die in Maffen aufgebauft von bier ju Schiffe weiter verladen werden.

Bei Dind Dadun Rhan, fand ML Burnes, in einer

<sup>\*\*)</sup> Al. Burnes Trav. L c. L p. 50—55. 1\*) Elphinstone Acc. L c. p. 36—37.

ber bortigen Steinfalgeraben an hundert Arbeiter, bie eben fo erftaunt waren die Europäergesellschaft ju seben, wie diese die Dracht ber Grubenwande Des croftallinischen Steinfalges. Armen, Greife, Weiber und Rinder, Schleppten die Galgftude aus ben finftern Bruben hervor; fie murben jeder mit einer Ruvie beschenft, die fie fonft nur erft mubfam einmal verdienen, wenn fic 2000 Pfund Galg hervorgeholt haben. Dur 2 Stunben entfernt von Dind Dabun Rhan liegt, bei bem Dorfe Reora, die Sauptgrube. Gie befindet fich nabe an der Aufenfeite ber Rette, in einem Thale, bas ein Salzwafferfluß burchfest. Sie bringt in bas rothe Thongestein etwa 200 Rug von der Bas 'fis ein; ber Stollen ift eng, 350 Schritt (Darb) lang und fentt fich an 50 Schritt nach bem Innern ju, Dann tritt man in eine Boble von irregulairen Dimensianen, an 100 Rug boch, gang aus Galg gehauen. Die Schichten find ungemein regular, gong fenfrecht ftebend, nur einige unter Binfeln von 20 bis 30 Grad, wo fie bas Unfehn von übereinander liegenden Bacffeinen haben. Reine der Lagen ift uber 1 bis 11 Schuh machtig, und jedwebe von ber andern durch eine ein Achtel Boll bice Thonschicht, gleich einem Mortel geschieden. Das Galg ift meift bicht, roth, von allen Schattirungen, nimmt aber wenn es geftoben bie weiße Rarbe an. Secheseitige Ernftalle finden fich barunter, Die Lufte temperatur im Freien ftand auf 14º 22' Reaum. (64º Rabrb.). Die Temperatur der Grube übertraf biefe um 20°, flieg alfo bis auf 23° 11' Reaum. (84° Fahrh.). Aber in ber heißen Some merzeit follen die Gruben weit tatter fenn; gewiß aber, bemertt 21. Burnes, andern fie ibre Temperatur nur menig, und es ift biefer Bechfel nur fcheinbar wegen des Contraftes mit ber außern Luft. Auch bier zeigte fich feine Spur von Reuchtigfeit in ber Grube, wie bies auch in andern, j. B. benen bes Salge burgetlandes befannt ift. Das Steinfalz ift bart und fplitte rig; nie wird mit Pulver gesprengt. 3wei Monate in ber naffen Jahredzeit werden die Gruben gar nicht bearbeitet, weil bann leicht Daffen einfturgen. Die Salgarbeiter leben in ben benache barten Gebirgeborfern, und haben ein fehr ungefundes Musfeben. Erst für 20 Maund Salz erhalten fie 1 Rupie Lohn. Go viel konnen etwa Mann, Frau und zwei Kinder in zwei Lagen vers bienen. Sier, nabe ber Oberflache, haut man bas Steinfalg in Blode von 4 Maunde; 2 bavon machen eine Rameellabung. Das Only gerbrockelt fich leicht. Es wird durch gang Indien ver-

führt und febr hochgeschatt, ju officinellem, medicinellem Gebrauche. Rein ift es aber feineswegs; mahrscheinlich ift ibm Magnefia beigemischt; baber es nicht jum Ginpoteln verbraucht werben fann. Die Gruben find wol unerschöpflich ju nennen: thalid merben 2500 Lahore Maund (1 Dt. = 100 Pfund Engl.), alfo jabrlich 800,000 Maund gewonnen. Bor einigen Sabren verfaufte man bas Sals an ber Grube, 1 Maund = 2 Ruvies, und batte bann noch ben Boll zu gahlen. Die Gruben find Monovol des Geith Gouvernements. Runjit Gingb boffte die labrlichen Gintunfte berfelben noch auf 16 Lath Ruvien m fleigern, und den Boll bis ju 23 Lath Mupien Untoffen. Der Ertrag ift also ungeheuer, an 1100 Procent, obwol bas Salx nur für 1 bes Preises von dem' in Bengalen verfauft wird, mo 1 Raund (von 80 Pfund) an 5 Rupies toftet. Diefes Dend. fab Galg wird auf bem Jilum nach Dultan und Bhg. mulpur ausgeführt, mo ibm basjenige aus dem Sambure See (f. Afien IV. 1. S. 907) begegnet. Auch wird es jum Das muna und nach Rafchmir verführt, aber nicht auf das Befte nfer des Indus. Alle andern Salzausbeuten fat Runjit Singh in feinen Staaten verboten, und Diefe Gruben febr theuer vermotet, an einen Eprannen, ber bie Arbeiter furchtbar bruckt. Die Gruben mogen fcon febr frubzeitig befannt fenn, ba Indus und Jilum fie offen legten. Auch die Raifer von Bindoftan benutten fie ichon, aber Gultan Baber fpricht von ihnen in feis nen Demoiren nicht.

Die Stadt Pind Dadun Khan hat, nach Al. Bursnes, 6000 Einwohner, ist eine Rreishauptstadt, und besteht aus einigen kleinern Orten; ihre Sauser sind aus dustenden Cederholzbalten (Pinus Deodara) gezimmert, die ihnen aus den benachdarten himalanathälern zugestößt werden. Die Sene um die Stadt ift ungemein fruchtbar, was um so erfreulicher ist, da der Boden vom Chinab bis hierher sehr dde und wenig bebaut erscheint, eine sast wassertose Buste, nur fur Schaashirten bewohndar, in der man das Wasser erst bei einer Tiefe von 65 Fuß unter der Obersstäche sinder. Im Monat Februar zeigte sich die Breite beis der ziuse Chinab und Jilum gleich, obwol der letztere im übrigen Theile des Jahres ein kleineres Wasser ist als der Chinab. Die Bewohner dieser Stromuser erinnerten den Reisenden an Arrians Beschreibung, indem er von ihnen sagt; sie sind Mitter Erdunde VII.

Kark gebaut, mit großen Gliebern und langer als die andem Affaten. Ihre haufigen Augenkrankheiten schreibt man den vie len nitrolen Theilchen des Bodens der Flugufer zu.

Beiter abwarts ift der Jilum, obwol er schon von Aleraw bers Flotte beschifft wurde, doch fur die Europaische Beobachtung unbekannt geblieben, und nur an seiner Einmundung jum Chinab, wo Sydaspes und Acesines sich vereinen, auf einer Seitem ercurston von Al. Burnes gesehen worden, an der Fahre zu Trimoa, von der schon früher die Rede war (f. ob. S. 33).

Anmertung Die bubbhistischen Dagops von Manityala und Belur; Ausgrabung, Antiquitäten, Manzenreiche ihum. Etymologie der Ramen; Bestimmung und Ersbaung dieser Dentmale (Topes, vom Sanstrit Wort Stupa).

Durch bie Mitte bes Duab, swiften bem obern Mum und Inbut, gieht die Rabulftrage von ber gurth bei Silum über die Refte Mos tas (f. ob. G. 94) in bas Klippenland, und führt in zwei Zagemarfchen über Danityala nach ber Stabt Ramil Dinbi 171); von biefer aber wieber in 6 Stunben Weges burch ein Berg. Defile Dars aulla genannt, und aus biefem erft geht bie Strafe weiter bis nach Attod. Ramit Pinbi liegt etwa in ber Mitte biefer Beaftrede. am obern Laufe bes Swan, eines Bergwaffere gum Indus; es ift eint angenehme Stabt, von welcher man bie im gebruar noch mit Sonee bededtim norblichen Berge, fcon in einer Rabe von etwa 5 Stunben fich erheben fieht. Aus biefen Bergen brachte man bem britifchen Rej fenben Somefel, und nannte eine bort gelegene Stabt Poremalla, in ber MI. Burnes noch eine Spur von ber einftigen herrichaft bes Porus gu finben meinte (f. Aften IV. 1. 6. 453). Bon bem Cnapafft bes Margulla Defiles, ber als Pflafterweg uber niebere Berge burch einen ber inbifden Raifer gebahnt ift, beffen Rubm auch eine pers fifche Releinschrift verberrlicht, erblicht man fcon bie Gebirgetetten jene feit bes Inbus. Den Ausgang bes Defiles bilbet wieber ein gehauener Reisweg, von etwa einer Stunde Lange, eine Brude führt über ein Bergwaffer gu einem Rarawanferai, alles erfreuliche Werte alterer Beit. gur Boblfahrt bes Landes und ber Reifenben angelegt, wovon man ans neuerer Beit burch bas gange Penbichab teine Spur mabenimmt. Rur 2 Stunben vom Raramanferai gegen 2B. flieft ber Deman : Bad jum Inbus, burch eine Cbene, am Ausgange eines Thals, bicht am Rus benachbarter Berge, bie von trefflich bemafferten Biefen umgeben finb.

<sup>171)</sup> Al. Burnes Trav. Vol. L. p. 68-71,

Ginige ber tinfillo gezogenen Canale treiben Dublen, und im Abele aufwarts erhebt fich swiften fconen Gartenpflangungen bas Roet Thanpur, und über biefen fleigen fcneebebectte Dits empor. Der Drt Doman liegt in biefem Thale faft zwei Stunden aufmarts pon ber großen Ronigeftrage entfernt; aber er ift mertmurbig burch bat ihm nabe Belur- Donument, welches Ml. Burnes bier ente bedt, befucht und befchrieben bat. Subweftwarts von biefer Localitat nur 2 Stunben fern, breitet fich, swifden Belettippen, gegen ben Inbnd hin ein Thal aus, Dusn Abball ?3) genannt, in welchem rinft ein Brachtaarten ber indifchen Raifer lag, ber gegemwartig aber gang vere wiftet ift. Die Gebaube find gertrummert, bie Blumenparterre abers wuchert, boch maren bie Zeiche noch mit Bifchen belebt, als M. Burnes bier boraberjog, und über hunbert Fontainen fprubetten noch ibr Baffer Gin Thalfpalt, Drumtur genannt, bffnet fich bier gegen Rord und laft bie Schneegipfel ber boben Puthlie Lette burchblitten, ein Beg foll bisburchführen nach Kafchmir bin.

In mertrourbigen Dentmalen ber Borgeit fehlt es in biefem Lanberg gebiete, bas bisher fo wenig burchforfcht warb, alfo feineswegs, menn ts nur genauer auch gu beiben Geiten ber Ronigeftrage unterfucht mares eber bie auffallenbften bis jest erforschten, und taum erft entbectten, find unftreitig bie beiben fogenannten Zope's von Danithala unb ben Briuf, welche bie erften beiben boben Pplone am inbis fden Ofteingange einer gangen Reihe bon analogen, coloffe Ien Donium enten bilben, bie bas Dochland von Kabuliftan bis Bas amen und Bactrien binauffteigen, und feit turgem burch ihren rathfele haften Inhalt bie volle Aufmertfamteit ber Antiquare in Inbien wie in Europa mit Recht auf fich gezogen haben.

Der Zope (Stupa) von Manityala 78) (Affen IV. 1. 6. 451). Buerft bat IR. Elphinftone biefes Dentmal entbedt, als er, guf feje ner Ractreife von Rabul nach Bengalen begriffen, bas Penbichab von Rawit Pinbe nach ber gefte Rotas (1810) burchzog. In ber Mitte swifden beiben Drtichaften, in berfelben Gegenb, in welche Captain Bilford's Spoothefe bie Lage bes alten Tarila verfest batte, wurde beit gemacht, obwol bamals bie gewaltigen Regenguffe bie Unterfuchung ber bortigen Canbichaft febr erfdwerten. In einem Umtreife von etwa 16 Stunden Beges, fagt Elphinftone, erblicte man bert bie Rub nen mehrerer Stabte ber Guders, welche von ihren Reinben, ben Githe, Berfibrt waren; auch bie Erummer noch alterer Drifchaften, Die einft. baffetbe Schickfal burch bie Dufelmanner getroffen batte. Roch wurben einige Rarawanferais bemertt, benen man bie Ramen Rabauls beis

<sup>72)</sup> Al. Burnes Trav. L. c. Vol. I. p. 73. 78), M. Elphinstone Account of Caubul p. 78-80, nebft Tabula Tope of Maunikyaula.

## 100 .: Beft-Affen: L. Abschnitt. f. 1.

tente: und ein einzeln ftebenben Dhelist, ein Stein, 50 bis 60 Ruf had au Ravi, bod tu fern abftebenb, um ibn auffuchen gu tonnen. Aber folde Trummer wurben nicht aufgefunden , welche bie Sypothefe pon ber Lage einer Stobt, wie Barila, in biefer Gegend batten beftatie gen Binnen. Da wast enblich ein mertwurbiges Gebaube aus ber Rerne erblict, mol bas merhourbigfte, aller auf ber gangen Reife, bas anfange Bich ein gewöllter Dom gu feyn fchien, in größerer Rabe fich aber als dn folibes Dauerwert erwieß, bas auf einem Sugel fich erhebt. Ben bem obern Boben bes Sugele bis gur Spige ber Cupola mas es 20. Buf fenfrechte Sobe, und ber Umtreis 150 Schritt; aus febr grefien, barten Quabern eines Materials warb es erbaut, beffen Geftein in ben Richt anfteht, und viel vegetabile Berfteinerungen gu enthalten pflegt. formige aus tleinern Baufteinen von Sanbftein. Die gange Außenfeite fier mit glatt behauenen Safeln jener erften Gefteinsart betleihet gemelfen gu fenn, bas gange war jeboch entweber nicht runbum vollendet morben , ober mahrscheinlicher burch Berftorung theilmeife wieber feiner Belleibung beraubt, fo bag' bafelbft nur ber Mauertern gu Sage fant, wie bies auch an ben meiften ber romifchen Grabmale an ber Via Appia im bem antiten : Rom ber Rall ift. Der Plan, bes Baues zeigte fich febr einfach; breite, jest meift gertrummerte Stufen führten binauf gur emterften Bafis ber gunbumlaufenben Mauer, von 8 Rus fentrechter Bobe. bie nach oben mit einer vorspringenben Gornifche enbet, und mit 4 Rus boten, 6 guß weit auseinanber fichenben, Pilaftern mit flachen Capitale Tern, ornamentirt ift. Ueber ber Cornifde tritt ber Bau um 1 bis 2 Ruf gurud, und in gleicher Sobe mit ben gugeborigen Gliebern erbebt fic, ale ameite Etage wieberholt eine folde fentrechte Mauer, boch ohne Pilafterverzierungen, und erft über biefer beginnt ber mächtige Cobis roibalbau gleich einer Cupola, aus Quaberfteinen, bie bis 31 Rus lang und 1. Ruf breit fint, aber nur bie turgern Enben nach aufen tehren. ieboch burd teine Gewolbeonftruction gufammen gehalten finb, fonbern auf bem innern Mauertern aufliegen. Der oberfte Theil ber fobaris fchen Cupola ift wieber flach, und tragt Spuren von Mauerwert, bie eine Art Plattform von 11 guß tange und 5 guß Breite abeig laffen. bavon aber ein Drittbeil bes Raums burch eine Quermauer abgefchnite ten ift. Da teine Gour, wie man bamals meinte, von inbifcher Mre ditectur an biefem Berte mahrgunehmen war, fo murbe es von ben meiften ber britifchen Reifenden als ein Bau ber Griechen angefpros den, da man nur ausgezeichneten Runftlern und feinen einheimifchen Urchttesten folche vollendete Arbeit gumuthen tonnte. Die Unwohner bes nachften Dorfes naunten ben Bau Tope Manityala. wußte aber beibe Benennungen Muffdluß gu geben. phinftone mitgetheilte Beichnung mußte bas bochfte Intereffe fur biefes Dentmal ervegen, aber tein Europäer bat es feitbem naber unterstedt, die General Bentura besten Ausgrabung im Sabre 1830 um ' iernahm.

Dieser Ofsicier ber Seiths Armee campirte glücklicher Weise im Frühling bes genannnten Jahres, in ber Rabe von Manikyala, eind langere Zeit, und tonnte, unterstütt burch bie Bortheile, die seine Stelslung ihm darbot, die Ausgrabung dieses colosselen Sebaubes unternehmen, welche mit der Untersuchung des Innern der agyptischen Pyramis den verglichen werden kann, und ohne die konigliche Macht, die er als Seiths General genoß, nicht zu Stande gekommen senn wurde. Das Ergebnis seiner Untersuchung \*1\*) überließ er der Societät in Salcutta, durch deren Secretair, J. Prinsep, wer die genaueste Berichterstatung \*1\*) über diese dieselbe mitgetielt erdalten.

Der erfte Berfuch ber Musgrabung gefchabe am 27. April 1830. am Ruf ber Cupola, an ber Gubfeite, wo aber bie lofen Arummer bie Arbeit nicht belohnten. Im folgenben Tage fing man auf ber Dobe ber Cupola felbft an, um nach ber Tiefe ju fortgugraben. Die Quabern ber Cupola wurden abgebeckt, und fcon bei einer Liefe von 3 gus fand man bie erften 6 Mingen. Im 1. Dai, 12 guß tiefer, ftieß man auf ein vierfeitiges, gut erhaltenes Mauerwert, in beffen Mitte wie ber eine Dunge gefunden murbe; am 6. Dai, in 20 gus Tiefe, 1 Giber und 6 Rupfermungen. . Um 8. Dai, tamen bie Sanblanger auf eine metallene (ob eiferne ober tupferne?) Buchfe, bie aber burch Me haden gertrummert wurde. Darin befand fich eine zweite, Reinere Bidle von reinem Golbe, mit ornamentirtem Dedet 14), in beffen Ditte ein Doat, ober Sabafcher (f. Aften IV. 2. S. 366); in ber Buchfe laa eine Golbmunge, auf ber ein Ronigetopf mit Geepter und unlefers licher griechtischer Infchrift. Außerbem fand fich barin noch ein Gelbring mit einem Sapphir und Dehlviinfdrift, mehrere Saffas nibifde Dungen von Silber, und andere mit Ragari, b. t. mit bem Sanstrit, Infchriften. Bei noch großerer Liefe von 45 Muß murbe, am 25. Mai, eine gweite Rupferbuchle gefunden, mit allerlei Reinen Gegenstanden, wie Cylinber von reinem Golbe, Cryftall-

Pap., betout in Asiat. Journ. New Ser. 1831. Vol. IV. p. 158 bit 161, Vol. IX. 1832. p. 364; bergl. H. H. Wilson Essay on Ind. Med. in Asiat. Res. Vol. XVII. p. 601 etc. Al. Burnes Trav. I. c. Vol. I. p. 65—67. 75) Jam. Prinsep on the Coins and Relics discovered by M. Le Chevalier Ventura, General, in the Tope of Manikyala. Mars 20. 1834. in Journ. of the Asiatic Soc. of Bengal. Calcutta 1834. 8. Nr. 31. ed. Prinsep Vol. III. p. 314—320; vergl. R. D. Mühler Rec. in Sötting. Set. Ang. 1835. Rr. 177. S. 1762—1783. 7°) ebenb. Vol. III. f. bie Abbitungen biefer Segenfiche Tab. XXI. Relics found in the Tope of Manikyala, first discovery.

tropfen wa a. m.; bei 64 gus Liefe, ein Ampferring und eine Romeis mufchel (Cypraea moneia), noch tiefer ein eiferner Ring, Saffanibenmungen, bie endlich am letten Sage bes DR af eine febr große Steins tafel ben Befchluß in ber Tiefe zu machen fchien. Als man biefe aufe bob, geigte fich in einer Art gemauertem Steinbaffin eine bermetifd verichloffene Rupferbuchfe, bie mit einer braumen Ridffigteit gefüllt war. In biefer tag eine Bronge Buch fe 177), wie neu at brechfeit, mit einem pyramibalen Anopf und einer wohl erhaltenen Ras gari-Inschrift in punctirten mit Bungen eingeschlagenen Buchteben , welche im Rreife umlaufen , bie wol bei fortgefesten Stubien were ben entriffert werben tonnen. In biefer Buchfe fant man 5 Rupfermangen, mit ben Ronigenamen Ranertos unb Rabphyfes ober Drotabphpfes in griedifder Schrift, mit Ropfen und Mittie buten in inbosfentbifden Styl, trefflich erhalten. 3m Innen bes Bronge - Cptinbers fand fich noch eine Colbbuchfe in Colinber-Form, 4 Boll lang, gang einfach bie eine Rabelbuchfe gestaltet, 14 Bell im Durchmeffer, mit einer braunen Stuffigteit gefüllt und mit tienen Fragmenten, die man für , gerbrochenen Amber hielt, nebft einer Meinen Colbmunge mit einem Roniastopfe und ber Umfdrift, bie fich auf Sorano enbet.

Der merkwarbigste Fund schien babei ein Silberdisens zu sein, mit einer Ragari Inschrift in antiter Schreibart, die schwer zu entzissern, in welcher man aber den Schlüssel des ganzen Mysteriums zu vermuthen manche Ursache zu haben glaubte. Am 8. Zunizwer endlich die Eingradung des Fundaments die zum Erdgrunde vorgedrung gen; doch ging man noch 20 Fuß tiefer, ohne weitern Erfolg. Die eintretende Regenzeit hinderte die weitere Erforschung.

In ber Mitte bieses machtigen Rundbaues hatte man bemnach eine Art vierectigten Thurmes, ober Brunnens, nach ber Tiefe ausgegraben, bis zu der tiefften, kleinen Kammer unter ber gewaltigen Steinplaite. In den obern Raumen hatte man mehrere Metallbuchsen mit den Golds und Silbermungen Indoscribischer Farsten gefunden, und darunter eine große Silbermunge von rohem Geprage Sassanbischer Hertunft. Der bedeutenbste Fund mard erst in der untersten Steinkammer, in der Urt Sepulcralcelle gewonnen, in welcher alles vorzüglich erhalten war, und eine große Menge Kupfermungen dersclon Dynastie, wie die frühern, aber unkenntlicher, umber zerstreut lagen, einige 40. Städ. Bald nach dieser Ausgradung besuchte Al. Burnes dieselbe Muine 12, und fand zu seiner Ueberraschung baselbst noch andere 70 Aupfermungen in den umherliegenden Schuttmassen, und zwei sehr werthvolle Ans

<sup>&</sup>lt;sup>8-97</sup>) etent. Tab. XXII. Relics found in the Tope Manikyala, principal deposit.

\*\*\*) Al. Rurnes Trav. I. p. 66.

Singlien von fconfer Arbeit, namlich einen grotesten Ropf mit langen Diren aus einem Rubin gefchnitten, und eine weibliche Zigur, febr gras cibe, in einem Mantel gehullt, bie eine Blume balt, in einen Carneol meifterhaft gearbeitet. Leiber gingen ihm beibe Stude auf ber Beiter. seife verloven.

Rad A. Churt 79), ber biefer Ausgrabung beiwohnte und noch weitere Untersuchungen in berfelben Umgebung anftellte, liegt ein Dorf bes Ramens IR anityala in ber Rabe biefes Dentmals auf ben Ruis min einer antiten Stadt, bie aber noch nicht naber befannt ift. nennte Cupola batte nach feiner Meffung 80 guß Sobe und 310 bis 390 Rus in Umfang; fie ragt foon aus weiter gerne in ber Gegenb berver. Ihre Quaberfteine find burch Cement verbunben; die außere Belleibung if Sanbftein, bie innern Bruchfteine find Sanbftein, Granit. verzäglich aber Rufchelkaltftein. Die norbliche Geite ift fo febr gere fibet, bas man leicht gu bem Gebaube binauffteigen tann, bis gum Sipfel, was früher nicht gut möglich war, ba teine Treppe hinaufführte. Die Architectur febeint fenft nichts ausgezeichnetes zu haben, bie Capie taler ber tleinen Bilafter waren einft mit Bibbertopfen ornamentirt; jest find fie alle gerftort. Aehnliche Ornamente fand A. Court an einem Befferbaffin, bas auf bem Wege zwischen Bember und Gerai Salbabab fich befindet. Solche Cupolen , gang biefer analog , bemertt berfelbe Berfcher, finden fech im Diftriet Ramel Dinbi mehrere, aber auch imfeit bes Inbus, in Defchamer, in ben Rhyberbergen Afghas nifans, ju Sellallabab, ju Lagman, ju Rabul und felbft ned bis Bampan, bie insgesammt, mas fehr mertwurbig, entlang ber großen, alten Ronigsfivage von Sinboftan burch Ras buliften nach Perfia und Bactriana liegen. Die meisten an schwer ju burchfebenben Paffagen, ober an militairifd wichtigen Pofitionen, ober linas ben Rucen gemiffer Bugelreiben, bie bas niebrigere Cand umber bominiren.

Bie wenig Aufmerkfamteit guvor auf biefe Gegenstande gerichtet war, ergiebt fich barans, bag A. Court allein innerhalb ber Ruinen smadet um Panitvela, noch big Refte von 15 anbern Cupolen bies fee Art entbectte, von benen er viele geoffnet bat, und bag bie Bahl ber ouf ber Beffeite bes Inbus aufgefundenen Monumente biefer Art, ble fruber gangtich unbefannt geblieben, gegenwartig fcon über 100 beträgt. Wir bleiben für jest nur bei biefen Topes, bie an ber Dfffette bes Inbus liegen, im Penbichab fteben.

Die Enpolen ber Manitvala-Gruppe liegen meift auf bem

<sup>19)</sup> A. Court Further Informations on the Topes of Manikyala in Journ. of the Asiat. Soc. of Bengul, Calcutta 1834. 8. ed. Prinsep. Vol. III. p. 556 - 576.

Ruden ber Canbfteintetten, bie bort aus bem Boben baufig bervortreten. Die Ruinen einer antiten Stadt um biefe Dentimale find, nach M. Courte Untersuchungen, ungemein weit verbreitet 100). Ues berall zeigen' fich große Umwallungen, beim Graben maffive Mauern, eine Menge Brunnen, bie gegenwartig alle verschuttet finb. 'Alle Boben tragen Spuren folder Sopes, bie mit ihren quabratifchen Seiten jes besmal nach ben Weltgegenben orientirt finb. Den gangen Ums fang biefer Stabtruinen nabm ein Platcau ein, bas von ben Regenaufe fen tief burdriffen und gerftort worben ift, nur Schutthoben, Gindben tragt, mit Dornbufden befest ift, und Patwar beift. Bon bier bis gu ben Ruinen von 3 ammiat (16 Rros fern) ift bas gange Canb mit Trummern alter Baumerte bebedt; bort hatten einft treffliche Manibeer = und andere Dbftbaume geftanben, und vieles andere, ergabit bie Bollesage von biefer Segenb. Die genauern Cocafitaten gibt A. Court fo an: Danityala liege 40 Ruror D. G.D. von ber Reftung Attod; 34 R. in R.B. ber Stabt Silim. Die Ruinen ber Stabt Ramma (ob' Sita Ramas Stabt?) liegen in & B. von Manitvala. Die von Parvata (bie ben Panbavas gugefchrieben wirb) 12 R. in R. von Manitvala. Die Ruinen von Dangeli 14 R. in D. von Manitvala. Diefes Dangeli foll unter ben Guders (Gheders), beren Chef bier feine Refibeng hatte, febr blubent gemefen fenn. Much DR affbnala bei Rotas, Benba und Tamial, bei Rawil Pinbi, werben als ebemaliae Buderftabte genannt. Diefe Begend muß alfo einft ungemein bevollert gemefen fenn, und es mag noch fchwierig bleiben mit Gritit ju fonbern was gufammengebort, was getrennt war. Gang beutlich wirb bie Ratur biefer Dentmale nur erft burch bie Rartenaufnahme ber Segend werben, welche A. Court gu Stanbe gebracht, aber noch nicht veröffentlicht bat. Auf biefer Rarte hat er unter Rr. 2. in R.R.D., einen Ranonenschuß von Manityala, einen Cope bezeichnet, ber Dans gen mit lateinifden Infdriften, mit Griechifden, Genefritis iden und Griechifdefentifchen Eppen gab. Der bedenbe Stein ber Art Sepulcralcelle, bie fich in bemfelben vorfand, mar gang mit Inferiptionen einer noch anbereartigen, gang unbefannten Schrift bebedt. Die Cupola biefes Tope mar 60 bis 70 guf bed, aber burd Berftorung gang formlos geworben. Die Ausgrabung beffels ben begann A. Court ebenfalls, von ber Sobe nach ber Liefe fortges benb. Sie war febr mubfam, wegen ber enormen Steinblode bes Mauerwerts, bie fortgefchafft werben mußten. Bei 3 Ruß Tiefe fanb er 4 Rupfermangen; bei 10 guß Diefe tam er gu einer vierfeitigen ummauerung, beren Seitenbelleibungen mit Infcriptionen bebedt weren. In ber Mitte berfelben ftanb eine Rupferurne, und um biefe ber

<sup>150)</sup> A. Court l. c. III. p. 501.

waren 7 Rupfermungen gelegt, bie febr unleferlich geworben. Die Urne mer in weifes Leinenzeug gehüllt, bas aber vermobert fogleich abfiel. Derin fand fich eine Silberurne, und ber Raum, ber fie umgab, mar mit einer Im ber = Erbe (?) gefüllt, noch feucht, aber ohne Berud. In biefem Gifbergefafte fand eine weit fleinere Golburne nnb 7 Gilbermangen mit lateinifdet Gorift lagen in ber brunen Maffe umber, im Innern ber Urne aber fanben fich 2 Ebelfrine. 4 vermitterte gu Dhreingen burchbohrte Perlen, und 4 Golbmunsen mit Griedifd: Scotbifden und Griedifd-Inbifden Eppen und Legenben, mit benfelben Monogrammen ( B.W breis ober vierzactiae Cabein), wie fie auf faft allen bort in neuerer Beit gefunbenen Dinnen biefer Claffe fich geigten. Diefe und anbere Dinnen. berfelben Urt, und benfelben Donaftien angeboria, finben fich, nach M. Courts erft feit bem Jahre 1829 vielfach angeftellten Sammiungen \*1) in verziglicher Babl in ber Gegend um Danityala; aber auch gu Bilum. an Dinb Dabun Rhan (vergl. Afien IV. 2. G. 454), ju Rilli Daulta, Rawil Pinbi u. a. D., mo fie jahrlich in fruherer Beit in großer Menge gu Rupfergefdire verfchmolgen worben mas ren, feitbem erft ihre Raufer finbenb, aufbewahrt murben. Bie viele Sunberttaufenbe mogen vorher icon eingeschmolgen fenn. Die Golbe und Gilbermungen find aus gleichem Grunde nur fparfamer gu babens benn auch von ibnen find bier überall viele Schabe veraraben.

Die demifche Untersuchung 12) ber braunen Fluffigleit in ben Detallbuchfen geigte, bag fie aus einer vegetabilen Daffe und aus Riefelerbe befiebe . barunter fich gelbe Glassplitter fanben, was gur irrigen Bor-Rellung von gerftogenen Amber geführt batte. Bielleicht, bag es ge weibte, magische Rrauter waren, mit benen man, wie mit ebein Steines ober Riefelarten und Glas, ben Raum ber Buchfen füllte.

Die Dangen haben inebefonbere ben Scharffinn ber Antiquare befchaftiat, um auf bie Erbauer biefer Monumente, und auf thre Chronologie, die bisher beibe gang im Dunteln lagen, guruch zufaließen.

Die in ben beiben Enpolen gefundenen perfifchen Dungen find auf ben erften Blid als Saffanibifche 83) ertannt worben, obwol bie Legende in Pehlvi noch nicht entgifert ift. Rach bem Ropffdmud ber beiben Rlugel, welche einen Salbmond und Stern einfaffen, und über bem Ronigshaupt fdmeben, ift ber Ronig Sapor II. (Shahpuri, ber

<sup>•1)</sup> A. Court l. c. III. p. 562. 63) J. Prinsep Note on the Brown Liquid etc. in Journ. 1 c. Vol. III. p. 567. \*\*) J. Prinsep Continuation of Observations on the Coins and Relics discovered by General Ventura in the Tope of Manikyala in Journ. of A. S. of Bengal 1. a. Vol. III. p. 436 - 458; vergl. R. D. Maller a. a. D. Gott. G. Ang. G. 1766.

som 3. 310 bis 880 n Shr. Geb. regiert) nicht zu vertennen, obwol berfelbe geflügelte Ropfpus auch noch ben welt fpatern Derfertbnigen wie Chobru Darvis (589 n. Chr. Geb.) angebort, auf beffen Minsen aber Arabifche Gentengen fteben, und auch auf gleichzeitigen Anbifden Mungen Ragari Schrift vortommt. Die auch fonft febr baufig gefunbenen Saffanibenmungen biefes Sapor It., bes fiebenten Regenten bet Donaftie, bes Beffegers von Raifer Balerian, warben fich aus beffen febr langer Regierungszeit leicht erklaren, ba berfetbe von feiner Beburt an, 70 Sabre lang, auf bem Thron ber Saffaniben berrfate, und bfter Trabifche und Tatarifche, b. i. fogenannte Schtifch : Inbifche (f. Aften II. G. 1100, IV. 2. G. 524 u. f.) Bolter am Indus beffeate. biefes bie jungften bort gefunbenen currenten Dangen finb, bis man fonft wol in Monumenten nieberzulegen pflegt, fo tonnte man mit Sicherheit bieraus foliegen, bag biefe Topes auf teinen Rall vor ber Periobe ber Saffaniben erbaut wurden, am mahricheinlichften aber Annerhalb ber langen Regierungszeit Sapor II., etwa um bas Jahr 880, ober gegen Enbe bes IV. Jahrh. n. Chr. Geb., an bet Offgrenze feiner Berrichaft, gegen Inbien. Da auf feinen Mingen, bie bier vortommen, ber Perfifche generaltar (bas Bitb ber Sonne im Beroaftercultus), auf ben hinbu Dungen mit bem Sapor - Ropfe burch Bitber bes Rrifd na erfest, ober auf anbern mit bem Bubbha vertaufct wird: fo ift wol bochft mabricheinlich, bag in jener Periode ber Erbauung biefer Dentmale, Saffanibenherricaft auch über biefe Inbifde Grengproving, in ber Bubbhas und Brabmanens entins nebeneinander beftanben, binuberreichte, und bie Lichtreligion ber Saffaniben bafelbft nur bie Staatsreligion, nicht bie Boltsreligion war, wie es fpater ber Islamismus eben bafelbft wurbe.

Die Kömischen von A. Court im Tope, Ar. 2., bei Manischala gefundenen Münzen, sübren zu einer andern Beirachtung. Der Grund, warum man sie in das sitberne Gesäß gelegt hatte, während die goldenen und dupfernen mit Indos Schtlissen Typen und Begenden versehen sind, Liegt, nach D. Müllers 124) Dafürhalten, wol darin, das diese herrscher, wenigstens in der Regel, nur Golds und Aupfers Münzen schunen indem alle bisher von ihnen dekannt gewordenen Münzen niemals von Sitber sind. War also auch Silbergeld zum Massen niemals den Kutus, der in diesen Denkmalen hervorteitt, nothwendig, so mußte man fremde Münzen dazu nehmen, wie Sassanische oder Römische, Die Römischen von A. Court aufgesundenen Silbers münzen (s. Tad. XXXIV. sig. 19—25 ihre Abdildung) 26 gehören, der Beit nach, alle dem Ende der Römischen Republik an. Eine ist eine

<sup>104)</sup> Soft. Sel. Kitz. a. a. D. S. 1769.

om the Coins discovered by Mr. Court I. c. Vol. 111. p. 562—657.

feuft mbekannter Denar bes Triumvir Antonius (M. Antonius III. vir. R. P. C.), eine and exe bem I. Caesar, eine dritte mit bem Revers Caesar div. f., also wol dem Augustus angehörig; keine ist aus der spätern Zeit Constantins, wie A. Court meinte. Diese Römichen Musgen, die sich vom Tiberstrom die zum Indus verbreiteten, weisen wol darauf hin, daß zur Zeit, da diese Cupola errichtet ward, zwar Silbers zeit aus Augustus Zeit, aber keins von den Nach folgern diese Kalssers nach Indian gelangt war, ein merkwürdiger Contrast, wenn man die im ersten Tumulus gesundene Sassanden Münze der spätern Zeit des Chosen Varviz im VI. Jahrd. zuzuschreiben gedachte.

Die in beiden Cupolen entbeckten Inbo-Septhischen Mungen, der britten Classe, zerfallen nach den bisher lesbar gewesemm Legenden in aweierlei Art, namlich in die Kabphyses, oder richtiger Rotabphyses, und in die Kanertos Müngen. Beide Arten haben auf der Borberseite griechische Inschrift, auf dem Revert vielleicht alte Pehlvi Characteres von beiden sind bergleichen in jedem der beiden Topes gefunden worden, die man also für gleichzeittig errichtet annehmen kann. Auch scheinen die sogenannten alten Pehlvi Charactere mit der rundumlausenden punctirten Inschrift der Brongebahse, die man auch für Ragari angesprochen hat, nahe vermandt in son.

Auf ber erften Art, ben Dotabphpfes Dungen, bie feitbem and in arober Bahl anderwarts, im obern Indusgebiete aufgefunden werben, finden fich baufig bie ofter wechselnben Titel, wie Bagilaug Baoileur, Zweno Meyas u. f. w., aber immer wieberholt fich ber Rame KAADICHC . , ober wie Raoul Rochette . ) nach vollstanbigern Sammlungen bes General Allard nachgewiesen bat, MOKAAPICHC. Das Bilbnis in ber Tracht eines Tataren Thans auf ber Borberfeite biefer Mangen, zeigt fich ftebend, ober auf einem niebern Divan fibenb. angethan mit Stiefeln , Beintleibern , einer Art Rod, mit bober Dige bebedt, von ber zwei Banber berabhangen. Gin 3weig, ober etwas bem eintided, ein Dreigad, eine Reule, ein Meiner Altar, ober ein Rauche gefaß find beigefügte Attribute, benen jene Monogramme, in Korm einer breis ober vierzadigen Gabel, ober eines Kreuges mit halbmonbformis gen Griff (Crux ansata) nicht fehlen. Auf bem Revers ift ein junger Sott vorgeftellt, mit einem Schurg um bie Suften, mit einer Art phrygifter Duge, fich auf einen Inbifden Budelochfen (Bebu) lebe nenb. Andere Gremplare biefer Mungen ber Dofabphyfes - Reibe haben andere, mehr ober weniger angloge Borftellungen biefer Arts fie find

<sup>\*\*)</sup> Gôtt, Grl. Ing. c. c. D. \*\*1) Raoul Rochette in Suite du deuxième Supplément a la Netice etc. in Journ. des Savans Mai 1836, p. 265.

aber in Beichnung und Gepräge aus einer griechischen Schute. Die Bitdniffe ber Naigren Khane, sagt D. Muller, sind zwar groteet, aber doch voll Geist, Leben, Dumor; der auf den Buckelstier gestehnte Gott hat doch einen Unhauch hellenischer Schönheit. Das ganze Gepräge wurde nicht zu begreifen seyn, ohne die Unnahme noch vorshandener griechischen Kanstler im Indos Battrischen Neiche. Undete geigen schon einen mehr und mehr gesundenen Styl; diese Motadphyses Mangen siehen sehr räthselbaft zwischen Sandos Griechischen früherer deit, der Griechische Battrischen Periode und ber noch spärtern Sassantien Periode in der Mitte.

Die zweite Art der Kanerkos Münzen 148) ist in weit grösewer Bahl aus beiben Ausgrabungen der Kopes von Manityala erhaleten. Sie haben dieselben Titel, wie Baseleve Baselewe KANHPKOT, wher auch PAO NANO PAO KANHPKI KOPANO, was wol nur benselben Indischen Titel Rao (b. i. das heutige Rabia) Konig, bezeichnet, so das Rabia der Rabias, jest Maha Rabia, nur durch pas. pas. ins Griechische als überset, und noch ein Titel in Kostano (ob Imperator, ober sonst?) zugefügt erscheint. Die Inscriptionen bet Reverse beziehen sich auf die abgebildeten, mythologischen Personen, beren bilbliche Borstellungen weit größere Mannichsaltigkeiten darbieten, als die Borberseite.

Die Borberfeite bat ftets einen Sataren Rhan, wie bie Motobobpfes Dangen, in ganger Figur, ober auf ben Golbmungen nur feine Bufte. Statt bes Dreigade bes Motabphyfes balt Ranertos nur einen Spief in ber Linten, auf zweien ber Golbmungen aber auch, wie Motabphofes, einen 3weig in ber Rechten, ober eine Mehre. Unter ben .Reverfen unterfcheibet man verfchiebene giguren; balb mit ben : Mamen Selios, Mithro, ober Ranaia, Diro, Athro u. a. m. Die erfteren zeigen eine Junglingsfigur in orientalifchem Gewande, mit flatternbem Mantel, bie rechte Sand wie winfend erhoben, ein Rreismimbus mit Strahlen um bas haupt, ein Sonnengott, bem bie Legenbe MAIOC, und, in ben minder guten Gepragen, auch MIOPO und MIIPO gur Beite fteht. So lange also am hofe biefer Usurpatoren in Rorbweft India Griechische Sitte und Sprache berrichten, bief auch ber Perfifche Gott, beffen Gultus fie fich angerignet hatten , Selios; als aber bie griechische Sprache gurudgebrangt wurde und in Bergeffenbeit tam, blieb nur ber Rame Mithro (Mithras) officiell, obwol boch noch griechische Schrift, und felbft biefer Stol in ber Beichnung, fic stoch einige Beit auf ben Mungen erhiett.

Die Münzen mit bem Revers NANAIA zeigen ebenfalls eine Figur in faltigem Muffelingewand mit einem Rimbus um ben Kapf, und

<sup>124)</sup> Gott, Sel. Ang. e. a. D. S. 1775.

einer lotisartigen Blume in ber Rechten mit der Beischrift, welche die Taaltis, dem Mittyras als Gritheit nache verwandt bezeichnet. Ihr Gultus 29) war, nach Berosus Bericht, unter Artarerres Mnemon durch sein ganzes Parthisches Reich von Armensen die nach Baktrien verbreistet; auf Gesechisch Baktrischen Münzen ist sie als Artimis dargestellt. In Welche Baktrischen Ramen Rame genannt; auch in Instim war sie aber unter dem Ramen Rami, Nana verehrt, und sdenstisch mit Parvati. Es siesen also auch hier die Culte ineinander (veral. Bordalle Gurop, Bölstergesch. G. 56 u. f.).

Dieselben Kanertos Mungen, mit bem Revers Obro, ober-Ithro (wol wie Mao, als Deus Lunus in Battrien, und Mithro,: ets Deus Sol vorlommt) \*\*) stellen einen vierhandigen Jungling mit Rimbus um den Kopf dar, und auf Indische Art mit Arms und Fostlagen geziert, in den beiden Rechten Pfeil und Schlange, in der Linkn einen Speer haltend u. s. u. Andere geden noch andere Boro fellungen.

Aus biefen verfchiebenen Arten von Dungen, bie auch am: Sanges und in Rabuls Monumenten fich wieberholen, mo weiter' unten von ihnen die Rebe feyn wird, ergiebt fich offenbar 12), daß einft eben fo wie in bem Battrifden Lanbe, am Drus if. Affen IV. t. 6. 494-486), fo auch im Wenbichab, am Inbus, ber Ginfluß griedifder Berrichaft entweber langere Beit bestanben, ober in mehrern 3weigen fich verbreitet hat, als man bisber angunehmen pflegte. Gries difde Sprache und Runft waren fo festgewurzeit, baf Motabphofes und Ranertos, Fürften eines gang frembartigen barbarifchen Stame mes, mit ber Groberung biefer Gegenben jugleich griechifde Oprache und Schrift fur gemiffe 3 mede annehmen moften. Das fie gu bem fogenannten Inbo-Septischen ober Tatarifden Stamme, namich ben Seten, ober Saten, von beren Bertunft fruber bie Rebe mar (f. b. Afien IV. 1. G. 485 - 486, und ben bortigen Citaten), ober gu bem Turs tifden, ber vom Jahre 136 vor Chr. Geb. an, bier herrichenb marb, geborten, ift wol bie mahrscheinlichfte fcon von Bilfon und Prins fep \*2) nachgewiesene Annahme, ba uns aus ben Raschmir Annalen und ber Tubetifchen Siftorie auch ber Stamm ber Turutfca betannt ift, und felbst ein bem Ranertos verwandter, vielleicht selbst ibentischen Rame, Kanischta, als herrscher von Raschmir, als mächtiger König ber Ronige genannt ist (f. Asien II. S. 1100), ber auch nach Cooms de

<sup>\*)</sup> Sott. Stl. Ang. a. a. D. S. 1777; vergl. Raoul Rochette I. c. Journ. d. Savans Mai p. 268. \*a) Raoul Rochette I. c. p. 267. \*1) D. Maller a. a. D. S. 1780. \*2) H. H. Wilson and J. Prinsep Observations on L. A. Burnes Collection of Bactrian and other Coiss in beff. Trav. into Bokhara Vol. II. p. 461.

Körös Forschungen Konig von Kapila (bei Durbwar) beifft, med 400 Jahr nach Bubbhas Erscheinen, ein großer Patron ber Bubbhiften war. Waren biese Geten nicht unmittelbar auf bie griechschen herrscher in Battrien gefolgt, so wurden sie bie griechsische Sprache nicht wehr vorgefunden haben, und hatten von der griechsische Kunft teine so frische Rebertieferung erhalten Bunen, wie sie doch unvertennbar auf ihren Mangen mit ben Indo-Schtlichen Konigsbildnissen sich geigt.

Ins ben gegebenen Thatfachen, bemertt ber unparteifche Archaos loge 100), bem wir bier am liebften folgen, habe man bie eigentliche Blatbezeit biefes Inbos Stytifden Reichs, von einem verlans gerten Rortbeftanbe beffelben gu unterfcheiben. Deffen Bluthes seit treffe nothwendig in bas erfte Jahrb. vor Chr. Geb. und etwas weiter, in welchem bie Konige Dotabphyfes unb Kanertos geberricht baben (Ranifchta in ber Raschmir Chronit berricht 120 vor Che. Seb.). Mis Erben griechifcher Bildung und Runft wurben fie bamals, augleich, icon als Gebieter ber Borballe Inbiens, auch ben hanbel mit Inbien in ihrer Gewalt gehabt haben; baber bie Dungen ber Erinmvien Roms neben benen biefer Indo-Stothen fich vorfinben fonns ten. Bicramabitya, beffen Regierungszeit im Anfang einer Mera um bas 3abr 56 vor Chr. G. ziemlich feft fteht (f. Aften II. S. 1090 n. a.), bezwingt und vertreibt wol biefe Indo - Stothen, und foll bas burd Macht und Boblfahrt bes alten Indiens bergeftellt haben; aber, boch wol nur aus bem Gangeslande, mo fie ebenfalls wit im Ins buslande Ufurpatoren waren. Im Indus bagegen, wo es, ju Ptoles maus Beit, noch eine India Scythica gab, und lange bem inbifchen Raus Bofus (Sinbu Rhu), muffen fie ibre Berrichaft noch lange Beit behamps tet baben. Die Dotabphpfes und Ranertos Dungen, welche gegenwartig in fo außerorbentlicher Menge in Rorbinbien und Afghanis fan gefunden werben, rubren offenbar großentheils von ben Rachfolgern biefer bort einhelmifchen Regenten ber, bie in mehrern Dynaftien fich ausgebreitet haben mogen, von benen unfere hiftorien gur Beit frefe Bid noch nichts wiffen. Ihre Geschichte ift unbefannt; aber, nach bem Mufter ber urfprunglichen, aus ber hellenifch s bactrifden Beit, nur in verfchlechtertem Styl, find ihre DR ung en gearbeitet und gepragt, ein Stol, in welchem bie Bermanbtichaft mit bem fpatromifchen und Saffas nibifden, unvertennbar ift, von benen ber lettere wieber awar in ber perficen Runft murgelte, aber boch auch wieber aus fpatern romifchen Dentmalen Rahrung gezogen hatte. In biefe Periobe fallt bemnach auch bit Erbauung ber Sopes von Manityala, bie felbft unter febr fpaten Abtommlingen biefer Dynaftien Statt finden tonnte, bis zu Sas por II. Beit (380 n. Chr. G.), ober wenn bie Chosen Parvig Minge

<sup>102)</sup> R. D. Dtaller Gott. Gel. Ang. a. a. D. S. 1789 - 1783.

## Indus-Spftem, Lopes, Buddhiftifche Monumente. 111

fic noch burch Entzifferung ber Pehlvi Legende ergeben follte, felbs noch in denjenigen Zeiten, in welchen mit dem erwachenden Mohammedannikuns eine aans neue Aera für den Orient begann.

Aber mit ben Mongen finb bie Erbaner ber Topes und beren Befimmung, fo wie bie Ratur ihres Inhalts noch feineswegs er-Mart, fo wenig als ber Rame bes hauptmonumentes baburch ermittelt ift. Seneral Bentura \*\*) lies fich burch etymologische Mebnlichkeiten bet Ramens Danityala (Stabt bes weißen Pferbes) bagu verleiten. berin bie Lage von Alexanders Bucuphala gu- conjecturiren, was aber nicht bier, fonbern am Sybaspes gegrunbet warb (f. Affen IV. 1. S. 453). D. Bilfon überfeste bas Bort burch Stabt ber Rubine 05) (Manifpasalaya, b. b. Stabt ber Rubine im Sanstrit, peral. Affien IV. 2. S. 362), in ber Boraussegung, bag bas Monument bie Lage einer großen Stabt bezeichne, was teineswegs ber Rall ift, wenn and Stabtruipen umberliegen, wie fich aus ben vielen abnlichen Baus werten berfelben Art ergiebt, bie nicht in Stabteruinen, fonbern meift euf einfamen Anboben und Bergruden, langs ber großen beerftraße nach Battrien feitbem entbedt find. Dennoch bleibt es barum nicht minban. wahrscheinlich, baf in ber Rabe biefes Manifpala wegen ber vielen bes nachbarten Ruinengruppen bennoch einft eine bebeutenbe Stadt (vielleicht Larila, wie M. Court . ) bafur halt) geftanben haben moge, bie nur nicht ben Ramen biefes Dentmals getheilt zu haben braucht. Rach X. Court pilgern noch beute bie hindus nach biefem Danitpala, um ben erften Abichnitt ber haare ihrer mannlichen Rinber bafeibft ale Opfer bargubringen, und nach 3. Prin feps Ertunbigungen 97) mere ben bon vielen berfelben biefe Lopes überhaupt, wo fie fich finden, fun Grabmate atter Ronige gehalten. Damit fimmen auch bie bne sothefen von Ch. Maffon und Dr. Gerharb . berein, melde fo viele Monumente biefer Art naber unterfucht haben. Aber biefer Ans ficht wiberfpricht ber Inhalt biefer Monumente, ber nirgends Roniacs. leichen, ober tonigliche Ornamente, Baffen und Roftbarteiten biefer Mrt wol aber überall biefelben analogen, minutiblen Geltfamfeiten ber Metallbuchfen mit ihren rathfelhaften Zalismanen, Symbolen und Minzen u. f. w. barbot, von benen noch weiter unten, auf ber Beffe feite bes Indus mehr bie Rebe fenn wirb. Dagegen leibet es nun fcon wel feinen Zweifel mehr, bag es Bubbhiftifche Monumente, Mans feinen gefeierter Bubbhas, bie Dagops (ober Dagobas, b. b. Beis

<sup>\*\*)</sup> Chas. Masson Memoir on the ancient Coins p. 162. \*\*) Asiat. Journ. 1831. New Ser. Vol. IV. p. 160. \*\*) A. Court Informations I. c. III. p. 566. \*\*) J. Prinsep Note on the Coins I. c. III. p. 568. \*\*) J. G. Gerhard Memoir on the Topes and Antiquities of Afghanistan (1833), in Journ. of the Ab. S. of Bongal Vol. III. p. 328.

ligthimer find, unter welchen Reliquien ober Bubler Bubbias nieberaeleat werben) 100) beren Bau' gleich einer. Bafferblafe, wie beren Gebrauch uns aus ber Siamefifchen und Centonefifchen Biftorie (f. Afim Ml. S. 1162, IV. 2. S. 237, 239), fo wie auch aus ben als ten Monumenten und Grottenwerten im Guben Defans (f. Afien IV. 1. S. 675, IV. 2. S. 252) bekannt genug ift, wohn auch jene Art Bals. badin (in Rigenfdirmform) ober bet mo fteriofe Chattab gu ges boren fcheint, ber fich oft über folden Regel s ober Dom . Bouen erhebe. und wie wir vermuthen bookt mabeldeinlich auch die Benbichab Gue walen einft fcmacte, die aber alle von ibrer Auppelbote; fcon wegen deres Weitallwerthes, mit ber Beit aber auch burch bie Berftbrungswuth ber Dobammebaner: feit ber Shagnavidengeit absichtlich berabgeriffen fenn mogen. hieraus wurbe fich benn auch bie Urfache ergeben, marum alle Auprelboben biefer Dentmalt, fo gertrummert erfcheinen, ohne ans bere Berftorungen im Unbern berfelben berbeigeführt gu baben. Bleinern moballartigen Rormen berfelben Dagopagefals Sen :300), bie als Detallbudfen von Golb, Gilber und Bronze im Innieun, in Miniature, gefunden find, enthalten, wie fich auch aus 3. Jaco due to und DR. Sonigbergers neueften Bittheilungen 1) zeigt wirflich noch folde mofteribse Chattabs ober Sonnenschirme und ornamentirten Splien, wie fie auch ben Dagops in Ceplon und ben Bubbhatempeln in-Glam nicht fehlen, fo wenig wie in ben Grottentempeln von Bang. Carli. u. a. D. Dit Scharffinn batte ichon Erstine in ben Schrife ten ber Bomban Societat bies Manifpala Denemal für einen Dagon ans alter Beit ertiart. Durch B. S. Sobafons jungfte Berichters Rattung wird biefe Unficht volltommen beftetjat: benn biefer einfichtes volle britifche Refibent giebt Beichnung und Grunbrif von einem Bau wie Manityala nebst Beschreibung in einem Briefe 2) (24. April 1834. aus Rathmanbu batirt), und bemertt babel, bag biefe Bauten, welche bafeibft Bubbha Dagoba, ober Chaitia beigen, fich in großer Insabl in ben Repaulthalern vorfinben, und gleichen Inhalt wie gu Manitvala geigen.

Caoina de Koros, ber berühmte tubetifche Reifenbe, lernte ebens falls bie mobernen tubetifchen Dagops,") febr genau tennen, und glebt burch ihre beutige Bestimmung Aufschluf über ben Gebrauch von

<sup>100) 83.</sup> v. Sumboldt über die Berbindungen zwischen Indien und Sava S. 150—168.

200) Journ. of the As. Soc. of Bengal Vol. III. Tabul, XXII. fig. 20 a.

1) Journal Asiatique Sept. 1836. Planche XI. Nr. 12, 13.

2) B. H. Hodgson Notice on Ancient Inscriptions etc. in Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal. Vol. III. p. 483 Tabul. XXXI. vergl. J. Prinsep Not., ib. Vol. III. p. 329.

2) Csoma de Körös in J., Prinseps Notice 1. c. III. p. 570.

jenen afteren im Penbichabgebiete. Die Afche verbrannter Gebeine ber verforbenen Bubbhabiener, fagt berfelbe, wirb mit Thon und ane bern Dingen gemengt, wie zuweilen auch mit pulverifirten Chelfteinen s bies wird in einen Zeig gefnetet, ben man in Kormen von Bilbern gefattet, bie man " Efca Tida" nennt. Diefe Reliquien werben in Meinere pyramibale ober tegelartige Gebaube, Chaftya ober Chorten genannt, beigefest, ohne besondere Rofibarteifen jugufügen, und ohne befonbere Geremonie. Dies ift ber Gebrauch bei bem gemeinen Dann. bei ben Bornehmen , Pringen u. a. tommen viele Ceremonien gur Beis fegung folder Reliquien bingu, bie befanntlich in Ceplon auch aus Sage ten, Babnen und Bleinen Bebeinen befteben. Golde gemifchte Daffen find es offenbar, welche auch mit Studen von Stas, Riefel, Ebelfteinen und anbern vermoberten vegetabilifchen Gegenftanben jene braunen, gas ben Reuchtigkeiten in ben Detallbuchfen erzeugt haben. Daber auch ber Rame Dagoba, ober richtiger Dagop (auf Cepfon nach Joinvilles Etymologie, von Do, Knochen, Gebein, und geb, Bauch, ober Gefaß; im Canstrit, nach 23. v. Sumbolbts Ctymologie 4), Dehagopa, Bufammengezogen Dagop, b. b. "forperverbergenb" ober "b'es Rorpers Bewahrer"). Sierzu tommt, bag fich ber Rame bes bes Bidneten Dentmale, nach Ch. Daffons Bemertung 1), bem gemäß gang einfach, aus bem langft betannten Gebrauch ber Bubbbiften ergiebt, fowol bem Bubbha (Chatpa Muni, Satya Mani) als frome men bubbbiftifchen Pringen und anbern Beiligen, ben Titel Dani (ober Rani), Manina, b. b. "Berr ober Ronig" beizulegen , woraus mit ber Ortebegrichnung Rpala, bie Bebeutung "Statte bes herrn" bervorgeben mußte, bie bann auch in Seiligen. Grab, ober fetbft Ronigs : Grab übergeben tonnte. Den Ramen einer Stabt tann man alfo in biefer Benennung nicht mehr fuchen; febr-mertwurbig ift es unftreitig, bag unter allen, bis jest an hunbert wieber aufgefunbenen Dagops, biefer eingige, feinen Bubbhiftifden Ramen, Ranityala, bis beute, burch alle Berfolgungen ber blutigen Brabmanentriege gegen biefe in Inbien ausgerottete Secte behauptet bat. Bon allem, wornber bie Entbedung ber weftlichen, außerhalb bes Penbicab liegenden Dagops, in Kabuliftan und am hindu Khu ins befondere belehrt hat, wird nur erft auf ber Bestfeite bes Indus bet Peidamer und Rabut bie Rebe fenn tonnen; boch bemerten wir bier vorläufig gur Beffatigung jener bubbbiftifchen Bauwerte, bas offenbar nicht immer von Pagoben und Aharmen, fonbern auch von ihnen bie

Rebe ift, wenn in bem dinefficen Berte Roe Roue Ri 206), von ben Rubbha Diffionaren in ben verschiebenen norbinbifden Roniareiden, wie Suboto (im heutigen Rabul), Rian tho to (Ranbahar), Thue da di to und andern ganbichaften im Often von Rabul und Shazia. groffe Bubbha Tumuli, ober Bubbhathurme, mit Drnas menten von Golb und Silber genannt werben, bie gu Ehren von Reliquien ober Bunberthaten Bubbhas in Menge aufgezählt werben, and welche langs ber Banberftrage jener Diffionare, in benjenigen We bieten ber Weftseite bes Inbus, mo bamals (im 3.630 bis 650 n. Chr. Geb.) ?) bas Bubbhathum noch in bochfter Bluthe und Berebrung ftanb, und wo Boller, wie Ronige, fich beeiferten, in Menae folde beis lige Stupas \*) gu erbauen, um bie Beligteit im himmel gu ermers ben. Bir gweifeln nicht baran, bag biefe fo baufig genannten Stus pas, eben biefe Monumente find, welche im bortigen Bollsbialect gegenwartig Zopes beifen, und bof biermit bie Deriobe ihrer Entftes bung bift orifc nachgewiesen ift. (Stupa beißt im Sanstr. fo viel als Tumulus, tann aber auch einen Thurm als folden bebeuten; baffelbe mas bei bemfelben chinefifchen Autor Tha, ober Zaspho, b. f. Ers bobung bebeutet. Daber im Chinefifchen Gutheouphu, b. b. toftliche Erhobung, Tumulus, Thurm, bem Sansfeit nachgen bilbet, und bie contrabirte, im Penbicab noch gebrauchliche Korm, im Bolfebialect I o = p e.)

Es bleibt uns bier nur noch bas gweite Domgebaube ber Das aone auf ber Oftfeite bes Inbus, im Denbichab gelegen, git ermatnen ubrig, von welchem wir burch Mt. Burnes, wie mir fcon oben bei Deman bemertten, guerft Rachricht erhielten. Er bat es unter bem Ramen bes Tope von Belur's) abgebilbet und furg befchrieben. Gs Heat biefer Stupa (confrabirt Tope) auf bein Ruden einer Sugets reihe nabe bem gerftorten Dorfe Belur, abnlich wie Manifpala, nur eine Meine halbe Stunbe fern von Deman. Wegen feiner hoben Bage ift es in weiter Ferne gu feben, obwol fleiner als Manityala, bem es bine fichtlich ber Conftruction übrigens gang gleicht. Doch bebt fich feine Brundmauer untet ber Dilafterreibe hober empor; im Gangen mißt es nur 50 gus fenerechte Sobe. Es ift ebenfalls icon gerfidrt und fruber einmal aufgebrochen worben. Much bier wurden abnliche Dungen gefunben. Riemand tennt beffen Erbauer; es wird fur bas Grabmal cie

<sup>206)</sup> Feë Kouë Ki on Relation des Royaumes Bouddhiques. Ocuvre Posthume p. A. Remusat et J. Klaproth. Paris 4. ch. IX. p. 64 chi A. p. 66, ch. Ak. p. 74. . . !) Si Atopreth Aeife bes chines kichen Bubbhapriesters High This and Mittel. Aften und Insien (630—650 n. Chr. G.). Bettin 1834, S. . . . ) Foë Konë Ki l. c. ch. XIII. Not. 6. p. 91. cf. ch. Hi. Not. 3. p. 19. . . . ) Al. Burnes Trav. I. c. I. p. 71.

# Indus=Spftem, das Pendschab, Producte. 115

nes alten Königs gehalten. Der gelehrte Begleiter Al. Burnes', fein Drunfchi, meinte jeboch, es werbe von Bubbhiften erbaut senn. Roch sollen ein paar andere Dentmale dieser Art, nur weit gerfidrier, in ber' nahen Umgebung senn. Auf ber Westseite bes Indus, in Peschawer und Kabut nimmt ther Jahl aber ungemein zu.

# Erlänterung 4. Das Penbicab. Fortiegung.

### L Producte, Induftrie, Sandel.

Das Denbichab mit feinen weiten Chenen, an ben Beffe und Morbfeiten von Gebirgsfaumen, im Guben von Mieberungen umgeben, gebort ju ben reich begabten gandern: benn es bat Ueberfluß an Rorn, Wein, Del, Salg und vielen anbern Dros bucten, Die jur Auffuhr bienen, vielen Gemerben Material geben, . und bei einer großern Population noch weit mehr Erwerbmittel barbieten konnten; es ift in allen feinen Breiten von großen Stromen in Diagonalrichtungen durchschnitten, welche überall burch Canalisation und Irrigation, wie die Refte berselben bie und ba. jumal im Often, aus den frubern Raiserzeiten, noch heute beweisen, ben Ertrag ungemein ju erhoben im Stanbe fenn murben. Die politischen Schickfale, in die bas Land von jeher burch feine Stellung verwidelt ward, haben es nur theilmeife, nie gang, beratbrucken konnen: sporabisch hat fich neben ber Landescultur and eine nicht gang unbedeutende Induftrie entwickelt, ungeache tet ber Sandel im Lande niemals burch die großen und vielverzweigten Stromlinien, wie bie bes Indus und des Dendichab, unterftigt ward. Die neueroffnete Indusschiffahrt tann vielleicht. bem Denbicab eine neue Epoche der Bluthe berbeiführen.

Ans dem Mineralreich ist Stein salz<sup>10</sup>) ein Hauptproduct, das als Regale aus der Salzkette (s. oben S. 95) durch das gange Land geht, aber auch in die britischen und anderen Terrie twien ausgeführt wird; ein zweites Steinsalzlager, obwol von geringern Umfange, ist in Mundi im Betrieb (s. oben S. 80), in denselben Berggehängen, wo unter Runjit Singhs herreschaft auch Steinsohlen werke brarbeitet werden, und Sie

<sup>20)</sup> Al Burnes Trav. l. c. II. on the Commercial Relations of the Punjab p. 401.

Rebe ift, wenn in bem chinefifchen Werte goe Roue Ri 200), von ben Bubbha Diffionaren in ben verfchiebenen norbinbifden Ronigreiden, wie Suboto (im beutigen Rabul), Rian tho to (Ranbahar), Tous da di to und andern Canbichaften im Often von Rabut und Shanta. große Bubbha Tumuli, ober Bubbhathurme, mit Drnas menten von Golb und Silber genannt werben, bie gu Ehren von Reliquien ober Bunberthaten Bubbhat in Menge aufgezählt werben, and welche langs ber Banberftrage jener Diffionare, in benjenigen Ge bieten ber Weftfeite bes Inbus, wo bamals (im 3. 630 bis 650 n. Cbr. Geb.) 3 bas Bubbhathum noch in bodifter Bluthe und Berebruna ftand, und wo Boller, wie Ronige, fich beeiferten, in Menge folde beis lige Stupas \*) gu erbauen, um bie Geligteit im himmel gu erwerben. Bir zweifeln nicht baran, baß biefe fo baufig genannten Stus pas, eben biefe Monumente finb, welche im bortigen Bollsbialect gegenwartig Sopes beißen , und bag biermit bie Detiobe ibrer Entite bung bift orifc nachgewiesen ift. (Stupa beißt im Sanstr. fo vid als Tumulus, tann aber auch einen Thurm als folden bebeuten ; baffelbe mas bei bemfelben dinefifden Autor Tha, ober Taspho, b. i. Ers babung bebeutet. Daber im Chinefifchen Gutbeoupbu, b. b. toftliche Erbobung, Tumulus, Thurm, bem Sanstrit nachge bilbet, und bie contrabirte, im Penbicab noch gebrauchliche Form, im Bolfebialect Zospe.)

Es bleibt uns hier nur noch bas gweite Domgebaube ber Das gope auf ber Dftfeite bes Inbus, im Denbichab gelegen, an ermatnen übrig, von welchem wir burch Ml. Burnes, wie wir fchon oben bei Deman bemertten, guerft Rachricht erhielten. Er bat es unter bem Ramen bee Tope von Belut") abgebilbet und turg befdrieben. Gs Hegt biefer Stupa (contrabirt Tope) auf bem Ruden einer Bugels reibe nabe bem gerftorten Dorfe Belur, abnlich wie Manifpala, nur eine Meine halbe Stunbe fern von Deman. Wegen feiner hoben Lage ift es in weiter Rerne gu feben, obwol fleiner ale Danityala, bem es bine fichtlich ber Confiruction übrigens gang gleicht. Doch bebt fich feine Brundmauer untet ber Pilafterreibe hober empor; im Gangen mift et nur 50 guß fenerechte Sobe, Ge ift ebenfalle foon gerfidet und fruber einmal aufgebrochen worben. Much bier wurden abnliche Dungen ges funben. Riemand tennt beffen Erbauer; es wird fur bas Grabmal che

<sup>200)</sup> Feë Konë Ki ou Relation des Royaumes Bouddhiques. Ocuvre Posthume p. A. Remusat et J. Klaproth. Paris 4. ch. IX. p. 64 ch. A. p. 663 ch. Kl. p. 742 ... ?) In Klaproth Arife bes chure fischen Bubbhapriesters Hidan Thiang durch Mittel Assen und Ins dien (630—650 n. Chr. G.). Berlin 1834. 8. ... ) Fos Kons Kl i. c. ch. XIII. Not. 6. p. 91. cf. ch. III. Not. 3. p. 19. . . ) Al. Burnes Trav. I. c. I. p. 71.

## Indus=Spftem, das Pendschab, Producte. 115

ves alten Königs gehalten. Der gelehrte Begleiter Al. Burnes', sein Munfcht, meinte jedoch, es werbe von Bubbhiften erbaut senn. Roch sollen ein paar andere Dentmale dieser Art, nur weit gerstörter, in der nahen Umgebung senn. Auf der Westsseite bes Indus, in Peschawer und Kabut nimmt ihre Jahl aber ungemein zu.

# Erlänterung 4. Das Penbicab. Fortiegung.

### I. Producte, Industrie, Sandel.

Das Denbichab mit feinen weiten Chenen, an ben Befte und Morbfeiten von Gebirgefaumen, im Guben von Mieberungen umgeben, gehort ju ben reich begabten ganbern; benn es hat Ueberfluß an Rorn, Wein, Del, Salt und vielen anbern Dros bucten, Die gur Musfuhr Dienen, vielen Gemerben Material geben, und bei einer großern Dopulation noch weit mehr Erwerbmittel barbieten konnten; es ift in allen feinen Breiten von großen Stromen in Diagonalrichtungen durchschnitten, welche überall burch Canalifation und Irrigation, wie die Refte berfelben bie und ba, jumal im Often, aus ben frubern Raiferzeiten, noch beute beweisen, ben Ertrag ungemein ju erhoben im Stande fenn murben. Die politischen Schickfale, in die bas Land von jeher burch feine Stellung verwickelt ward, haben es nur theilmeife, nie gang, berafdrucken tonnen: fporabifch hat fich neben ber Landescultur and eine nicht gang unbedeutende Industrie entwickelt, ungeache tet der Gandel im Lande niemals durch die großen und vielvere zweigten Stromlinien, wie bie bes Indus und bes Denbichab, unterflitt marb. Die neueroffnete Indusschiffahrt fann vielleicht. bem Denbicab eine neue Epoche der Bluthe herbeiführen.

Ans dem Mineralreich ist Steinfalz<sup>10</sup>) ein Hauptproduct, das als Regale ans der Salztette (f. oben S. 95) durch das gange Land geht, aber auch in die britischen und anderen Terristorien ansgeführt wird; ein zweites Steinfalzlager, obwol von gestingerm Umfange, ist in Mundi im Betrieb (s. oben S. 80), in denseiben Berggehängen, wo unter Annjit Singhs herrsschaft auch Steinfohlen werfe bearbeittt werden, und Sis

<sup>20)</sup> Al. Burnes Trav. l. c. II. on the Commercial Relations of the Punjab p. 401.

sen minen von Bedeutung aufgefunden find, welche zu den Waffenschmieden und den Gewehrfabriken dienen, die in Lahore schon berühmt sind und die Truppen der Seikhs versehen, seitdem franzdische Ingenieure dort Einfluß gewannen. Goldsand wird am Austritt des Chinab, wie des Indus, aus den Borbergen der Himalayaketten gewaschen; Alqun und Schwefel liefern die Salzketten, Salpeter der Boden der Sbenen. Die Regetation bedeckt in zunehmender Progression den Boden des Pendschab, gegen das Bergland hin, das in seinen Waldern, zu, mal den herrlichen Eppressenarten (Deodara, s. ob. S. 93) das beste Zimmerholz zu Haufern und Flottenbau liefert, in andern Arten, wie z. B. dem Anri (milk bush, ob eine Kuphorkia?), die besten Holzkohlen, die zur Pulversabrication im Lande besond bers geeignet sind.

Rorn bat das Land überfluffig gur Ernahrung feiner gerins gen Dopulation; fein Bei ben wird innerhalb bes Denbichab consumirt : Reis ift im Ueberfluß am Buß ber Borberge, wo reiche liche Bewäfferung Statt findet; bie geringern Cerealien und Sale fenfruchte (f. Afien IV. 1. S. 716 u. a.), wie Bram, Dune. Mut, Bajri, die als Pferbefutter bienen, muffen bagegen aus ben trocknern Landschaften umber in Menge eingeführt werden. Das Buderrobr, nur flein von Schaft, aber ungemein fafte reich, und bem bidern Rohr Indiens weit vorgezogen, wird in Menge gebaut und ju Bucker verarbeitet. Bein und faft affe Dbftarten liefern Rafchmir, Rifchtewar, Labore in vorzäglicher Bute. Die Sefamum Dflange, Sirfna, giebt bas Dei gum Brennen und jum Berfpeifen. Indigo wird hinreichend im Often von Labore und in Multan gebaut, und gegen ben Beffen in die Lander der Mohammebaner eingeführt, wo buntle Rleibere farben allgemeiner werben, als im Penbichab und Indien ; mo bagegen weißes Gewand vorherricht. Der in Multan gebante Saback wird in Gute nur vom Perfifchen übertroffen. . Baum wollen ftrauch (Gossip. herbac.) machft gwar nicht feie ten im Denbichab, aber biefe Pflange tann meder ben bortigen Boben noch bas Clima vertragen, flieht bas Duab zwischen Sfetlebich und Beas gang; Die Banmwolle muß daber erft aus ben benachbarten Lanbschaften, jumai aus bem trodnern Malma und Rajafthan, in Quantitaten bier eingeführt werben; eben fo Die Seide, ba ber Selbenwurm und fein Gefpinnft im Dende fchab unbefannt if.

Thierreich. In Bilbreichthum fehlt es bem Denbichab nicht; aber wilde Bestien, wie Liger u. a., find fcon fparfam geworben; an heerden ift bas Land reich. Die Pferbezucht tft in neuerer Zeit etwas mehr in Aufnahme gefommen ; bas Dunni Pferd, gwiften Jilum und Indus, ift von bester Mage, obwol wenig Pflege auf dieselbe verwendet wird; es bient ber Reiterei ber Gelfhs. Die Maulthiere am Jilum find febr fart, und tonnen große Lasten tragen; eben fo die Ras meele in ben Gudfpigen bes Penbicab. Die Rinderheers ben find gablreich, aber bie Race Hein und fcblecht, die Schafe beerden fehlen. Meberall tonnten in Diefen beidertei Zweigen. auf fetten Beiden der Bugel, und auf Rornfelbern ber Plaine, ber Landwirthschaft große Berbefferungen Statt finden; aber bie Productionen geben ber geringen Bolfsgabt bes Landes icon Bobiftand und Ueberfluß.

Inbuftrie 211). 3n ben vollenbetften Manufacturen bes Landes gehoren die Bollmaaren Rafdmirs und die Seis bengemebe von Multan, welche gum Duge ber Großen geboren, wahrend Stadter und Landleute fich in die Baumwole lengenge Heiben, Die im Denbichab felbft verfertigt werben. Die tinklichsten Bammwollenwebereien And in der Mordoftede bes Dendichab, ju Rabun und Sofdnarpur, zwifchen Sfetlebich und Beas; die Muffeline find bem Unfehn nach zwar geringer ab die englischen Sabrifate, aber ftarfer und bauerhafter und viel wolfeiler; Die feinften Gewebe biefer Art werben nach bem Guben ausgeführt. Die Chintses von Multan waren vorbem febr im Pendfchab und im Weften bes Indus gefucht, aber diefer Abfat & burd brititifche Importen geftort.

Die Bollfabritation ber Rafchmir, Baaren ift betant (aber Shala, Beberei in Rafchmir, f. Afien II. S. 1198 1203) 12); wenn fie auch noch immer ein ausschließliches Be-Sthum Saschmirischer Runftler ift, so wurden biefe boch, feit ben legten Jahren; wie wir oben gefehen haben, weit durch das Pende foab gerftrent. Rein Fremder hat fie bis jest nachahmen tone nen; alle Europaische Gurrogate fommen jenen Originalge. weben weder an Feinheit, Beiche, Barme, noch Schonheit ber

Papers in Asiat. Journ. New Ser. Vol. XII. 1833. Ariat. Intell. p. 159 — 160.

Rarben gleich. Much bie Shawle von Labore und Delbi nicht, obwol von Kaschmirer Auswanderern gewebt, find fie boch fcon entartet, robere Stoffe; benn bas Rafchmirgebirgemaffer sum Rarben und Waschen hat die Ebene des Pendschab nicht. Das Einkommen ber Shawl , Manufactur marb in Raschmit jahrlich, ohne die Ausgaben, ju 18 lat Rupies (180,000 Dfb. - Sterl.) berechnet; aber viel Betrug hatte fich eingeschlichen; benn Chamle, die nur wenige hundert Ruvies werth maren. fcbing man ju Laufend an, um befto größern Boll bavon ju gieben. Doch tonnte bas Gouvernement R. G., bei befferer Einrichtung und ohne diefe Despotie, nach Ml. Burnes Urtheil, ben bops velten Geminn von biefem Gewerbszweige gieben. In ben lete ten Beiten waren Bestellungen fur bie Bofe in Ruffant und Perfien, bas Chamipaar ju 30,000 Rubel (12,000Rupies) einger laufen. Die Raufleute beflagten fich aber über die Berfchlechtes rung ber Baare, und daß fie nicht mehr ditect aus Rafchmir. fondern durch Commissionaire und Zwischenhandler zu beziehen Allerdings, bemerft Ml. Burnes, fen bies ber Rall, meil bas Gouvernement ber Geithe biefe Baare jum Gegenftande bet Buchers gemacht, und in Umritfir Magagine von Shawls ans gelegt hat, beren Berth nicht unter eine balbe Million Pfund Sterling (50 Lat Rup.) angeschlagen fon. Der Sauptmartt bes Rafchmirhandels gegen ben Rorden, ift Rilghet, in Las bath, 20 Sagereifen von der Mordgrenze Raschmire, mo ber Gintauf ber Bolle gegen ben Umfat ber Chamle Statt findet. Gegen ben Suben aber geht biefe Baare nur burch bas Denbe fchab; von jenen 180,000 Pfb. Sterl. an Berth, behalt R. S. mei Prittheile 213), die er ale Tribut vom Lande erprefit: davon foll er Dreiviertheile wieder verhandeln und ein Biertheil behalten, ju feinem hofftaat und ju Bezahlung feis ner Beamten wie zu Gefchenten. Außer Diefen gehn vom Hebers rest (etwa 7 bis 8 Lathe Ruvien) für 3 Lathe nach Bomban und ben Weften, 3 g. nach Dube, Bengalen und bem übrigen Sindos ftan, 12 8. allein nach Calcutta, eben so viel consumiren jebe ber Stadte Rabul, Berat und Balfh.

Spen so beruhmt find die Seidenzenge von Multan auf dem Indischen Markte, die Kai's, von ftarter Lertur und brillanten Farben (f. oben S. 67). Die Seide muß eingeführt

<sup>210)</sup> Asiat. Journ. N. Ser. XII. l. c.

werben, weil man sich im Pendschab nicht mit der Zucht des Geidenwurms befast. Nur in der Form von Shawls and Schiepen werden diese Zenge gewebt, die aber durch den ganzen Orient so sehr gesucht sind; Satin, Atlas genannt, wird jedoch hier ebenfalls gewebt, wie auch in Lahore und Umritser. Die Brocate (Lincob) des Pendschab sind geringer als die van Bengal und Guzerat; eben so werden die Multan. Teppiche von den Bessein in Persen übertroffen, beide aber mussen weit hinter den beiklanten Raschmir: Teppichen zurucksehn, die jedoch zu fosts bar maren, um in den Handel zu kommen, und nur für den Hosstaat der Regenten versertigt werden.

Sandel und Schiffabrt 14). Golche Exporten tonnen allerbinas fcon wichtigen Importen bas Gegengewicht halten, gu benen, anger ben geringern Kornarten, auch Metallarbeiten, Bollenwaaren und Europäische Artifel gehoren. Rupfer, Def. fing, Binn, Blei fehlen bem Denbichab, und an Gifenwaaren bei darf es noch viel vom Auslande, vor allem aber der gewöhnlichen Bollen magren, die in ben Gegenden bes obern Indus große Rachfrage haben, wie benn bie gange ftebenbe Armee R. G. in Ind gefleidet ift. Die feinern Europäermagren, wie Juwelen, Uhren, Porgellan, Spiegel, Glas n. f. w., finden, ben Sof von Labore ausgenommen, bier noch feinen Gingang; eben fo wenig wie Die feinen Stablarbeiten u. f. m. von Birmingham, Shefe felb u. a. D., fur welche bie Bewohner bes Denbichab noch fein Bedarfniß empfinden. Bordem war Delbi ber Ausfubrort fit die Produtte des Penbichab; feit der Bernhigung Rajaputas nas ift es aber Palli (f. Aften IV. 2. 6.963, 1015), neuerlich Bomban geworden; ber naturlichfte Bandelscanal marbe aber unftreitig die Stromlinie bes Indus fenn, wenn beffen Schiffahrt in Gang tame. Dag auch ohne diefelbe, bei fa vielen hemmungen, beut ju Lage, ber handel auf den Bagaren von Labore, Bhamulpur, Multan, Schifarpur und Latta doch noch fo bedeutend ift, giebt die Ausficht auf große Entwicklung diefes Baarengugs, wenn gunftigere Umftanbe in ber Schiffahrt und Politit biefer Landergebiete eintraten, und ber Indus die große, continentale Commerglinie zwischen dem bris tifchen Indien im Gangestande Bengalens und ben Bewohnern des Wendichab bis Bomban wurde, weil badurch jugleich der Ber-

<sup>14)</sup> Al, Burnes Trav. L c. II. p. 405-412.

fehr mit allen continentalen Machbarkagten auch außerhalb Inbien, aus Lubet, Raschmir, China, Bothara, Rabul, Iran u. f. w. bier feine nachfte Muslabung nach Derffen, Arabien und ber Levante gewinnen murbe. Die einzige Ausladung an ber Sabfpipe bes Penbichab fur Multan geht bent ju Sage nur ben hochst beschwerlichen Landweg über Bhawulpur burch die Buften nach Bitanir und Palli, und von ba gleichfalls burch Raramanen nach Gugurate; benn butch Gind findet fein Baas rentransport ju Schiffe jur Indusmundung Statt. Schifarpur geht noch von Multan ebenfalls die Landtas ramane, weil biefer Bagar bort burch feine Großhandler bie größten Sandelsgeschafte burch ben Bergpag ber Golimanberge (Bolan, Dag, jest nach Ranbahar, einst nach Arachosia und Drangiana, f. Affen IV. 1. S. 474) nach Mittel , Affen betreibt. Shitarpur ift aber als ber Safenort von Buttur am Jubus (bes Dufifanus Capitale a. a. D. S. 472) ju betrachten. Benn auch die Indusschiffahrt die Klippen von Attock niemals überfleigen, vielleicht felbst nur überhaupt bis Dera Chazi Rhan vortheilhaft fenn follte, fo murbe bies icon fur die genannten Bas gare, im untern Denbichab bis Buttur, und weiter, nicht unwiche tla feptt. Die Rabre von Rabirin murbe bann freilich nicht mehr die Bebeutung behalten, die fie gegenwartig burch die Rreus ftrage bat. Doch findet wirtlich jahrlich zwischen Attod, burch Rornichiffe, ein Teansport, wenn auch, bei ben vielen Strome fcnellen, nur ein geringer, bis Buffur Statt, ber bie Doglich. feit einer Erweiternng zeigt; von Rarabagh an abmarte murbe aber bie Schiffahrt immer ftetig und vortheilhaft werden tonnen. Chinab und Silum fubren oberhalb Multan gu feiner großen Sanbelsftadt; leiber ift ber Ravi, an bem Labore liegt, gu Blein, feicht, windend, um je die Aussicht ju einer befuchteren Schifferfrage ju geben, jumal ba ber Sandel biefer Refideng immer ziemlich limitirt bleibt, und bas große Emporium bes Pendschab Umritfir nabe baran liegt (nur 6 geogr. Deilen gegen R.O.), und leichter auf bem Sfetlebich erreicht werben tann. Diefer Strom aber, bisber gang unbenugt, meint AL Burnes, werde bei naberer Untersuchung, die bis jest fehlt, ficherlich von Doch bis hurri, am Berein mit bem Beas. foffbar, für ben Baarentransport im Großen, befunden were ben, und mit fleineren Alugbooten felbft bis Ludiana. ber außerften Grengeolonie des Britifch-Indischen Reiches in Ber-

bindung ju feten fenn: fo bag auch die Briten von bier aus nicht-geringen Antheil an der Alufichiffahrt bis zum Meere nebe men fonnten. Der Durchgang bes Sfetlebich burch die Mitte bes Buffenftriches, murbe fein unaberwindliches hinbernig eines an bilbenben Berfehre fenn, jumal ba gludlicher Beife icon ein nicht unbedeutender Sandelsmarkt auf ber Grenze bes Stroms und der Bufte liegt. Bu diefem Aufbluben bes Commerces und ber Stromfchiffahrt gehorten freilich, bemerft Ml. Burnes, Sis derheit, Freiheit und Begunftigung liberaler Gouvernements. Die bis jest fehlten, mit benen aber R. G. ben Aufang gemacht bat, und wogu, fcheinbar wenigstens, durch Bermittlung ber Bris ten, bie Amirs von Sind die Bande geboten haben. Solche Braunftigungen tonnen bann leicht ble geringern Schwierigfeis ten 215) überwinden, zu benen allerdings 3. B. Die robe Struce tur ber Boote auf den Pendichabfluffen, meift nur Sahrboote, gebort, Die wol einen Beweis abgeben, daß die Binnenschiffahrt auf ben Indusfluffen niemals blubend mar; ober ihre Rurthe barteit mabrend ber trodnen Jahreszeit, obwol alle in ber naf fen Deriode die iconften Bafferftragen für ben Transport von Waaren und heeren bilben. Dem Mangel bes Bimmerholges jum Schiffbau in ben Denbschabebenen murbe leicht burch Sole floofe aus dem Berglande abzuhelfen fenn, wie den schlechten Pfaben in ben Berggegenben burch Unlequing von Strafen.

U. Das Maha Rajathum Runjit Singhs im Pend. fcab; Berwaltung.

Benig Lander und Staaten der Erde sind so natürlich und politisch begrenzt wie die Seiths herrschaft gegenwärtig im Pendsschab in, wo die politischen vollständig den Naturgrenzen entsprechen. Des Raha Raja R. S. Reich breitet sich hier aus, vom Setledsch bis zum Indus, und von Raschmit bis Multan. Im Norden die himalapahdhen, im Besten die Solimanketten und der Induslauf, im Often der Sfetledsch und die Basten, die sich gegen die Pendschabspisse im Suben von Rultan concentrieren. Innerhalb dieses Naums, mit den zwisschensteinen Strömen, in der compactesten Lage, beherrscht der

<sup>&</sup>lt;sup>216</sup>) Al. Burnes Trav. I. c. II. p. 289.

Vol. II. The Punjab etc. p. 279—295; cbmb. Mem. Vol. III. p. 295—300.

Unrpator und Eroberer bes Ganzen, sowol alle Gebirgefesten, wie die ganze Alluvialebene und alle Flußufer mit wenig Ande nahmen.

Die gluctliche Combinirung aller physicalifchen, ethnographischen und politischen Elemente, mußte in dieser harmonischen Entfaltung von Raum Berbaltniffen, welche die politifchen frusten, einen fo gewaltigen Ginfluß ausuben, bag bie Geithe, inner halb zwei Nahrzebenden ichon, burch R. S. Berrichaft, fich aus einer kriegerischen, in fich gerriffenen Republit ber noch im In fange bes XIX. Jahrhunderts tein Oberbaupt vorftand. in eine abfolute Monarchie, in einen machtigen Groberungsftaat ummanbein fonnten. Es gefchab bies burch ben bindenden Ge mius eines Singigen, obwol die ftartfte Opposition von Seiten eis nes Religionecultus entgegen trat, ber noch mehr als eine blos politische Democratie, namlich vollige Gleichheit ber Staats glieder forderte und lehrte. Die vorgegangene Umwandlung if jeboch fo vollständig, fagt 21. Burnes, bag bas Band bes Bolls an den Abel, wie bes Abels an den Maha Raja, diefelben gang unbedingt aneinander knupft. 3m Jahre 1783 fagte, aus bem Damaligen Buftande ber Berwirrung, G. Forfter, bei feiner Durchreisung bes Vendschab (f. Afien II. S. 1073), biefen. Beche fel vorans, im Ralle ein ehrgeiziger Chef an bie Spise ber Seifbs treten warde; biefer mar eben geboren (R. G., geb. 2. Rov. 1782) 217), bis biefe meiffagende Stelle niedergefchrieben marb. Seine Berrichaft, nachbem fie einmal ju machfen begonnen batte. befestigte fich fruhzeitig baburch, daß er alle Umftande, die fich ibm barboten, mit Energie bes Characters ju benugen verftans. Im D. und G.D. traten ihm die Briten entgegen; im B. konnte er die gander fenfeit bes Indus besiegen, aber nicht ber baupten; gegen R. hinderte ihn bas Schneegebirge bie ihm vor geftedten Maturgrengen ju überfteigen. Er begnugte fich baber mit ben niedern Gebirgestaaten und mit Raschmire Befitnabme. In Diefer gebrangten Lage fcuf fich ber politischegroße Beift seine innern Quellen ber Dacht; er verband Despotismus ohne Ram beit mit Despotie obne Graufamteit, und ein eigenthumliches Betwaltungefpftem, eben fo entfernt von orientalifcheins beimifcher Art, wie von frembartig europaifcher bort unvale sender Civilisation. Das burch Schlaubeit, Lift und Gewalt Er

<sup>\*17)</sup> H. T. Prinsep Origin of the Sikh Power I. c. p. 39.

oberte fuchte er ju erhalten burch bisciplinirte Truppen unter Ens woaischem Commando; er verband damit eine allgemeinere Bers theilung von Grundeigenthum unter ben Chefe, eben binreichend Die Rationalfitten ju erhalten, ohne ber Sicherheit ber Oberberry foeft durch Uebermacht zu fchaben. Aber nicht durch feinen Ginfluß bes Bolts, fondern nur durch diefen auf die Fortbildung feie nes hofftaates, fuchte er ju berrichen, und hierin liegt die Schwäche Diefer Bermaltung, Die nur an feine Derfon getnipft ift, fcon mit beffen boberm Alter guruckfchreiten muß, und wenig Dauer fur die Butunft verfpricht, also wie alle orienta. lifden Bouvernemente biefer Art, im Gegenfas ber Euros plifchen, boch nur ale ein glanzenbes Metcor wieder verschwins ben wird. Er, ber nur mit feiner eigenen Dacht egoiftifch bes fhaftigt ift, und von teiner bobern Berricherider fur fein Bolt befeelt wird, ift baber vielleicht einem Affatischen Dorus, aber noch teineswege einem Europaischen Deter bem Großen gur Seite 30 fellen (f. ob. G. 7).

Symptome biefer Abichmachung zeigen fich ichon in bem Sammeln bes Schapes, in ber Armee Die immerfort wegen Mangel ber Golbausjahlungen, in, wenn auch nur particulare Emporungen ausbricht, in der unmäßigen Steigerung ber Bolle bei machsendem Sandel, in ben ichweren Abgaben fur ben land, mann, in ber Bestechlichfeit ber Oberbeamten u. a. m. Durch feine Deconomie und geiftige Berrichertraft, meint Al. Burnes, werde R. S. jedoch die bochfte Gewalt wol bis zu seinem Tode behaupten. Er werde bann in feiner Berrichercarricre ben' gangen Curfus von einem kleinen Sauptling bis jum Daha Raja burche gemacht haben, der ein machtiges Reich gegrundet, aufges richtet, geformt, erhalten und julest wieber gerftort habe. Mit feiner machfenden Obermacht hat das Ansehn bes Sirbars, b. i. ber Dendichab Chefs, abgenommen, und bie Dacht ber meiften, altern Glieder ber Seith Confderation ift neutralifirt oder gang vernichtet. Mit Gunftlingen und Chargen hat fich der Maha Raja umringt, die er aus dem Staube gu fich erhoben; die alle ans nieberm Stande, unwiffend und ju rob find, um einen Ginfluß auf ihren Oberherrn auszuuben, und verzäglich nur barauf ausgeben fur fich Gelber jufammenguraffen. Das Bolf ber Geith's verfteht fich eigentlich auf nichts als auf Aderbau und Rrieg, gieht biefen aber jenem vor, ift voll Chrgeit und gelotifchen Patriotismus in Bemahrung feiner In.

flitutionen, feines Cultus; ein gablreicher Tribus ber burch gleiche politische und religible Meinungen zu einer baburch furchtbaren Dacht vereinigt ift. Das geistliche Oberhaupt der Seiths, ber Bedi, ober Sabib Sing, wurde allerdings noch beute burch Ranatismus ber Glaubensgenoffen Ginfluß genug haben, dem Des poten ernften Widerftand zu leiften und ihn fogge burch einen religiofen Rreuging ju frurgen; aber R. G. ift gu flug um jenen zum Biderfpruch tommen zu laffen, und hat ftets zwei hobe Priefter ju feinem nachsten Umgang, Die fein ganges Bertrauen befigen. Diefe Seithe find bas aufblubenbfte Bolt 218) in Ine Dien, mit ihrer politischen Bergrofferung wuchs, obwol fie im Berbaltniß ju ben Mohammebanern nichts weniger als intolerant find, auch die Bahl ihrer Convertiten; jahrlich follen an 5000 Pro felpten zu ihnen übertreten und dies foll in ihrer beiligen Schrift (Dem Granth) vorausgesagt fenn. Bur Beit ber Patanen , Ueber falle wurden die hindus Mohammedaner, mit der Sciffs. Macht. wurden beibe ju Geithe (im engern Ginne Rhalfa ober Ging). Anffallend ift es, bemertt Al. Burnes, daß diefes Bolt, bas vor 400 Jahren noch unbefannt war, und burch fo mancherlei Bufase fich erft vermehrt bat, doch fo entschiedene Dationals phyficanomie zeigt, baß fie fich durch diefetbe fo characteriflifc, individuell auszeichnen, wie bics nur der Fall bei Chinefen, Sin dus ober andern fenn tann. Ihrer febr regularen Gefichtsbilbung foff etwas in die Lange gezogenes allgemein fenn. Daf ein ge wiffer Nationaltopus bei Nationen porbanden fen, meint der ge nannte Beobachter, fen begreiflich, nicht aber wie berfetbe einer Secte wie ben Seithe, die in fo furger Zeis ju Sunderttaufenden beranwuche zu Theil werbe. Doch geht es vorzüglich wol barans' bervor, daß ber bei weiten großere They ber eigentlichen Geithe erfpringlich vom Stamme ber Jate waren, die gu ihrer neuen Lebre aus dem Druet ber Sindus und Mostlems abergingen und fich nun national entwickelten. Umretfir ift ihre heilige Stadt, wo noch immer die wichtigften Staatsangelegenheiten unter bem Sinfluß ihres hohen Cultus biscutirt und feftaeftellt werden. Diefe Unbanger Guru Govinds, ihres Religionsstifters, find eifer fuchtig barauf, in ihren Geschlechtern und Tribus, ein von allen Andern gefondertes Bolf 19), eine eigenthamliche teligios : polis tische Corporation ju fenn, und die Rolle felbfiffandiger Chefe ei

<sup>\$14)</sup> Al. Burnes Trav. I. p. 45. 19) Al. Burnes Mem, Ill. p. 296.

ner freien Confoderation zu spielen, beren Rechte fie ftolg forbern. Durch R. S. find fie aber im Befentlichen um biefe Characterifit gebracht, ba er fich aus einem ber Oligarchen zu ihrem Despoten erhoben bat. Allerdings ift hierdurch auch bie eigente liche Rraft und Energie ber Geithe Confdberation gebrochen. Ihr Bund entsprang aus ber Religion, Die fich frei machte von ben veralteten Dogmen ber Sindus und ber verfunfenen Mohammes baner (ber Eusofies), ihrer unmittelbaren Rachbarn im Oft und Beft. Ihre Belbenzeit fiel mit biefer religibfen Erhebung gufame men, und gewann burch biefe ihre Grundlage. 3bre politis foe Grofe entsprang aus ihrem Protestantismus und ibrem nenen Dogma, burch bas fie jedoch auch noch heute ein von ale len andern abgesondertes eigenthumliches Bolt find, obwol bil Korm ibrer politisch en Große eine andere geworden ift. Wenn er auch biefe umgestaltete, fo blieb R. G. boch in strenger Obser. vang gegen jene.

Ein so kriegerisch gesinntes Bolk erleichterte die Bildung eis ner Armee, die unter R. S. auf 75,000 Mann herangewachs sen ist; davon sind 25,000 Mann regulare Infanterie Europäisch erercirt, ganz den Britische Indischen Truppen gleich. Die regulare Cavallerie und Artillerie besteht aus 5000 Mann mit 150 Kanonen. Die irregularen Truppen, lauter Neiterei, betragen au 50,000 Mann (Ghorchuras, d. h. Neiter, genannt). Sie sind baw, gut beritten, schnell versammelt und werden für ihre Dienste, mit Anweisungen auf Ländereien bezahlt. Die Bernachlässigung der Auszahlung des Soldes, welche aus dem Alter und zunehe menden Geldgeize R. S. hervorging, haben die Truppen nicht ihm, sondern det Einstüsterung der Engländer zugeschrieben, was sie denn ofter zu Empdrungen reizt.

Auf seine Armee ist des Maha Raja Ansehn gestütt; des in berselben befolgte System der Europäistenung ist bei den Seithe Sirdars, die jeder Neuerung abhold sind, höchst unpopulair, und ohne den Schuß ihres Oberherrn mußten die bei der Armee ans gestellten Europäischen Officiere sogleich die Flucht ergreisen, weil ihre Person hier keine Sicherheit hatte. Sehr bald wurde ihr Wert zertrummert seyn. Die Truppen sind aber gut einexercire und dies hat ihnen die Siege über ihre Nachbarn verschafft. Sie sind tapfer, gehorsam, aber der Disciplin immerfort widerstrebend, und ein eigentliches Band besteht nicht zwischen Truppen und Souvernement.

Das Penbschab hat alle Mittel, diese seine eigene Armee zu ernähren, und noch eine fremde dazu; schon in Alexander M. Beldzuge ist nie von Mangel an Lebensmitteln die Rede. Ein Heer, einheimisch oder fremd, wenn auch in den Ebenen des Pendschab geschlagen, kann noch im Kaschmirthal eine feste Possition gegen jeden Angriff von Außen sinden, mit allen Mitteln der Subsistenz.

Die Seiths. Dauptlinge, ober die Sirbars, zerplit tern in ihren gegenseitigen Fehben ihre eigene Kraft; R. S. Do little war es, diese gegeneinander aufzuhehen, und so fich über alle Rajas endlich jum Maha Raja zu erheben. Als Berr knittler ihrer Streitigkeiten hat' er immer von beiben Theilen Muten gezogen, und, dadurch erstartt, ihre Macht zerknickt, sie aber immer wieder durch geringere Schenkungen, Zugeständnisse, Bergabungen, nachdem er ihnen Alles genommen hatte, wieder zu versohnen gesucht. Keiner verteaut ihm, Alle fürchten ihn.

Micht blos im Innern bes landes, auch noch Mußen 220), nach allen Seiten bin, bat R. S. feinen politifchen Ginfluß aus, debennt, wie feinet ber orientalischen Ralas vor ihm. Politit bestand immer in der Spaltung der gegenscitigen Interef fen feiner Nachbarn, fo daß man fast fagen mochte, er habe bier ben furt por ibm vom politischen Schauplas verbrangten Enros vaifcben Ufurpator jum Borbilbe gehabt. Gegen bas Britifche Bouvernement zeigte er fich als freundlichen Allierten, und forte nie bas Bertrauen, welches burch gegenseltige Tractate erzeugt malb. In feuherer Beit war ihm die Macht ber Briten gang unbefannt geblieben ; vor bem Sturg von Bhurtpur (f. Afien IV. 2. S. 939) war ber hof ber Seithe ber volitifche Sammelplas aller Reinde ber Briten in Indien gewesen, von ba aber mar ber fluchtige Solfar, im Jahre 1805, ausgeschlossen worben (f. Affen IV. 2. S. 407). Spater gewann R. S. Die richtige Ginficht in Die Entophifch politifchen Berfaltniffe ber Briten in Indien, gue mal feitdem die Rrangofischen Officiere in feine Dienfte getreten waren (feit 1822). Bon einer friedlichen Stellung gegen feinen Briffchen Rachbar leuchteten ihm balb bie großen Bortheile ein: benn nun tonnte er von ba feine Grenggarnffonen guruckzieben, und jn audern Operationen gebranchen. Bon ber Bernichtung

<sup>330)</sup> Al. Burnes Trav. l. c. II. p. 290.

feines Bhawulpur Nachbars haben ihn, nach obigem, nur die Berträge mit den Briten abgehalten (f. ob. S. 45).

3wifchen dem Denbichab und Sinde Gouvernement berricht wenig Bertrauen, und nur die große Entfernung hinderte R. G. die Amirs mit Krieg ju überziehen; ein Ueberfall gegen bas reiche Soitarpur batte ibm langft im Sinne gelegen. Schon mar d ibm gelungen Zwietracht unter ble Chefs von Sinde gu brine gen, und, nach 21. Burnes 21) bort gemachter Erfahrung, mare es tein Zweifel, daß feine Armee, wenn in Multan versammelt. Schifarpur feht leicht befiegen murbe. Bur Beffgrenge feines Reiches bat R. G. febr finglich ben Inbus angenommen; gwar taben feine Eruppen baufig Einfalle bis Defchamer gemacht, felbit bis Rabul murben Die Seiths leicht vorgedrungen fenn; aber et hielt fie im Bagel; benn obwol die Afghanenstamme ohne gemeins sames Oberhaupt in Parteien getheilt waren, fo fehlte es ihnen nicht an Macht, und ihr Sag und Rangtismus, als Rorandiener, jumal ber gelotischen Gusofgies, gegen bie unglaubigen Geiths, ift unversohnbar. Bon Defchamer, ber Borftufe ju Rabul, erhalt R. S. einen fahrlichen Tribut an Reis und Pferben, auch bat er ben Sohn des dortigen Afghanen Ehefs als Geiffel an feinem hofe in Labore. Aber barum ift Defchamer ihm boch nicht uns terthan. Einer der Er-Ronige der Duranis lebt an feinem Sofe, und er unterhalt mit ihren Chefs freundschaftliche Berbindungen. In ihrem Granth ift eine Beiffagung gegen ihr Glud auf ber Beffeite bes Indus, indem an einer Stelle beffelben ein blutiger Berluft fur fie, in einer Schlacht bei Ghigni und Rabul, angeges ben fenn foll. Mur bas Berritorium Dera Chagi Rhans im Beft von Multan, etwas tiefer abwarts am Indus, macht eine Anenahme; unmittelbar an Labore unterworfen halt R. G. bort Ine Garnifon von 5 regularen Infanterie-Regimentern, und bers pachtet die Abgaben bes landes fehr fluglich an einen Mohammes daner, den Rhan von Bhamulpur.

Die Bergstaaten im Norben tragen bas Joch ber Seiths am widerspenstigsten; einst wurden sie von Rasputen beberrscht, die sich zum Koran bekehrten (seit Limut, s. Asien IV. 1. S. 579); aber die Litel Raja beißchielten, vor dem sie noch heute den gibsten Respect zeigen (s. Asien II. S. 1070—1082). Die meisten berseiben sind nach und nach ihrer Throne entsest und mediatie

<sup>21)</sup> Al. Burnes Trav. II. p. 292.

firt. Die von Rabjaouri und Bember, zweier hauptstaaten, schmachteten (1831) zu Lahore in Retten. Das Gebiet beiber, bis zur Grenze von Kaschmir, ist dreien Rajput Brüdern überge ben, die bei dem ersten Ausbruch von Unruhen im Hochgebirge shr Afpl leicht finden. Der ganze Gebirgszug des Kulu-Kaschsmir-Himlana, zwischen Ssetledsch bis zum Indus, ist zwar auf diese Weise von den Seiths untersocht und ihnen tributpsichtig, auch mit dem Seiths-Gouvernement vereinigt; dennoch haben sich daselbst noch Festen erhalten, wie Rumla und Kotes Kangra, das an drei Seiten vom Beas umstossen sist (s. Asien H. S. 1072), die nie von fremden Truppen betreten wurden, und Landstriche, wie zwischen Bember und Jummo (f. ob. S. 80), die noch ungebändigt zu seyn scheinen.

Bei vielen Rehlern des Maha Raja Gonvernements findet 21. Burnes baffelbe boch febr fraftig, und fur einen Indifchen Staat gut consolidirt; bas allgemeine Loos aller orientalischen Staaten, namlich bas Mistrauen ju feinen eigenen Beamten, theilt auch biefer. Reinem ber frangbiifchen Officiere ber Armee wird eine Ranone anvertraut; die verschiedenen Thore von Attoch und andern Restungen werden verschiedenen Commandanten überachen, die von einander unabhangig ju Berte gehen. Dit Lift, falfchen Berfprechungen, milberer Despotie, ohne blutige Graus famteiten anderer Indischer Gewalthaber, zeichnet fich fein Regie ment badurch aus, daß er bas leben feiner Unterthanen fcont, menn auch nicht ibre Dersonen. Die frubere Raftlofigfeit R. G., voll Chrgeis, ift auch in seinem bobern Alter noch in unermudete Thatigfeit gemildert vorhanden. Gein Gohn, 30 Jahr alt (im 9. 1832), ift ohne Renntniffe, ohne Thatigfeit, fcmach an Ber-Kand, unfahig ihm auf bem Throne ju folgen, andere Bertraute oder Gunftlinge fehlen; ber begabtere Enfel mag gegenwartig (1832) 15 Jahr alt fenn. Aber fein Aboptiv Sohn Gbere Shingh, gegenwartig einige 30 Jahre alt, wird ale ber fabigfte Erbe bes Reiche angesehen; er ift tapferer Rrieger, gwar Bere fcmenber, aber beliebt, und ben frangbilichen Officieren in bes Maha Raja Diensten gewogen; eine Zeit lang mar er Gouverneur von Rafdmir (ju Ml. Burnes Beit), ein fefter Poften, bet ibm auch bei bem Tobe bes Baters, obgleich er von unreiner Beburt ift, boch ben Thron von Labore gefichert haben murbe. Rach v. Sugels Bericht, 1836, icheint er bort von einem Andern, von Mahan Singh, erfest ju fegn. Ohne einen fraftigen, Rach:

folger ift vorauszusehen, daß R. S. Reich in seinen frühern Zuskand der Anarchie und der zertheilten Republiken zurücksinken, oder von einer Nachbarschaft untersocht werden wird.

Bon der Boltemenge in biefem Staate war ichon fruber Die Rebe (f. ob. G. 35). Die Ginfunfte 222) Deffelben betragen 21 Crore Rupies jahrlich, bavon bieber bie Sauptfumme aus Rafcomir flog, namlich 31 bis 36 Lat Rup., bagegen bie Berwaltung Diefes gefonderten Ronigreichs auch auf 10 lat Rup. Roften berechnet wird. Die Bermuftung biefer Proving (f. ob. 6. 92) muß von großem Ginfluß auf die neueften Finangverhalte niffe des Reiches fenn. 21. Burnes behauptet, der Gouverneur von Rafchmir habe mabrend feiner breijahrigen Bermaltung jahre lich 31 Late Tribut gezahlt, babei aber noch über 30 Lat Rup. in baarem Gelbe und an Gutern aus bein Lande gezogen (1832), was ihm bann von R. G. wieber confiscirt wurde. Seine Rache folger, Rafchmirfche Pandits follen nach ihm baffelbe ernreft bas ben; das Land hatte alfo außerordentliche Mittel, Die gegenwärtig burch feine Entvolferung um vieles geschwunden fenn werben. Es ftand unter bem barteften Druck und erhielt die fclavifch gee finnteften Diener ju Gouverneuren. Die Forderungen R. G. in ben übrigen Provingen scines Reichs find milberer Art, fo bag fich feine Multan : Eroberungen fcon ju einem febr blubenben Buftande erhaben haben; nur bleibt es, nach der Art orientalifcher Bermattung, auch hier ber Willfuhr jebes Bollpachters überlaffen, die Anflagen nach feiner Billführ einzutreiben und ju erpreffen.

#### III. Die Geithe im Penbichab.

Dieses Bolf ist von gesundem, sehr traftigem Schlage, schlank von Gestalt, mit nervigen Gliedern, athletisch, von friegerischer Art und wilder, fanatischer Richtung. Nur wenige berselben tonv nen lesen und schreiben; nur hindu und Muselmanner, Mutssuddirs (d. i. Schreiber, Geschäftssührer), die unter ihnen leben, lemen so viel Persisch um die Rechnungen und die Correspondenz der Seith, Chefs zu suhren. Mehrere von ihnen verstehen wol auch noch den geschriebenen Pendschab, Dialect (Gurmutha genannt), aber gegen die Persische und Arabische Sprache haben sie meist einen unüberwindlichen Abschen, weil ihnen von Jugend

<sup>222)</sup> Al. Burnes Trav. II. p. 288; Mem. III. p. 298. Ritter Erbfunde VII.

auf ber haß gegen alles mas mohammedanisch ift eingepflant wird. Die Geschäfte werden bei ihnen mundlich verhandelt, ihr Gebächtniß ist aut, die Ueberlieferung erbalt ihre Gebrauche.

Capt. 2B. Murran 223), ber an 15 Jahre hindurch in nache Acr Berbindung mit biefem Bolte lebte, giebt folgende Characte riftif von ihnen. Falfchheit, Betrug, Meineid ift in allen ihren Unterhandlungen; Geld, Futcht oder Gunft bringt fie ju jedem Meineid: fie find in emige Grenaftreitigkeiten gegeneinander binfichtlich ihres Aderbesiges und ihrer Guter verwidelt. acflagte appellirt bann jumeilen an bas Gottesurtheil (Dibb); ber Sieger wird in fiedend Del getaucht, ober eine glubende Pflugichaar muß in ber Sand 50 bis 100 Schritt weit getragen were Bauberei und Bermunichungen (Sabu und Dut) aben einen großen Einfluß auf die Phantasie und die Sandlune den der Bauptlinge wie bes gemeinen Bolte aus. Uebelfeit, Blut freien u. a. wird bem bofen Blick (mal occhio) jugefchrieben. Gin Bild von Bachs, farbige Stricke, fleine Andchelchen ober bergl. im Saufe bes Beichuldigten zu finden, werben demfelben gewöhnlich als Beweise feines Berbrechens verberblich. Gute und bofe Stunben ober Tage und Omina find im gemeinen Leben von größtem Einfluß auf alle Unternehmungen. Gin Rebhuhn, bas jur reche ten Band beim Gintritt in einen Ort auffliegt, Rraniche die von ber linfen zur rechten Seite übergeben, Menfchen bie einem mit unbebecten Ropfe begegnen, ein Schreiender Gfel bei ber Anfunft. bas Diefen beim Beggeben, und taufend folder Dinge find von ben entschiedenften Folgen auf die Sandlungen; eben fo Die Traume. das Loosziehen u. a.

Die Justippsiege ift in der hand der Sirdars oder Chefs, die sich das meiste durch Geld bezahlen lassen; der Preis wird ganz willfurlich festgesetzt, die Familie zur Zahlung gezwungen. Dies wirft die Haupteinkunfte fur Beamte und den Landesfürsten ab. Wer den Proces verliert bezahlt Jurimana, d. h. Serafs geld, wer ihn gewinnt aber Shukurana, d. h. Dankgeld. Je größer die zu erwartende Summe, desto schleuniger die Beetreibung; die klarste Sache wird oft absichtlich verwickelt, um diese Spotteln recht zu erhohen. Wie dem gemeinen Bolk, so geht es

Sikhs App. in H. T. Prinseps Origin of the Sikh Power 1. c. p. 191—215.

auch ben Sirbard. Die Bestrafung, die felten bis jum Tode erstannt wird, meist in Gelds, Gefängniß-Strafe, oder in Abschneiden von Rase und Ohren besteht, entehrt nicht, und es geschicht nicht selten, daß der Berbrecher aus dem Gefängniß geholt und vom Sirdar, oder Maha Rasa, mit einem Shawl als erneuertes Gunsteichen (vergl. Assen IV. 2. S. 968) beehrt wird. Wenn ein Diebstahl geschieht, so hat der Zemindar, in dessen Gebiet er geschicht, ihn zu ersehen; denn man seht voraus, daß er der Sehe ler des Stehlers ist.

Die Succession des Landeigenthums ist keinem übereinstims menden Gesetze unterworfen; die weibliche Linie ist zwar ganz bavon ausgeschlossen, aber bei vielen findet Parcellirung unter alle Familienglieder Statt; bei andern bestehen die ausschließlichen Ansprüche der Primogenitur. Daher beständige Erbschaftse processe, Grenzstreitigkeiten, wegen Leitung von Canalen und Irrisgationen, ferner über Besignahme von Inseln und Anschwemzmungen, die sich in jedem Jahre mit der Regenzeit und den Zerestrungen der Damme und Canale erneuern u. s. w.

Beber Sirbar des Landes, er sey groß oder klein, fordert nach Billite Taren von seinen Unterthanen ein, und legt dem Sandel beliedigen Boll auf. Daher wurde es bei dem einheimischen Kanfsmanne Gebrauch, seine Karawane mit seinen Waaren einem Nanac Putrah (d. h. Nanacs Sohne) zu übergeben, der sie für eine bestimmte Summe vom Ort bis zum Emporium nach Unfritstr zu überliefern sich andeischig macht, und deshalb alle Abgaben und Idle derselben auf seine Rechnung übernimmt. Als Nachkommen von Nanac, dem ersten Religionsstifter der Seith, Secte, genießen diese, wie die Nachkommen des Arabischen, Propheten, einer gewissen heiligkeit, die ihnen Freiheit von Abstaben gewährt, oder doch weniger Plackerien veranlast. In ihr ven handen ist daher im Pendschab kalle Waarentransport.

Andere Lasten, die schwer das Bolt der Seiths drücken, sind die Expressung des Siwai Juma, d. i. der Extra-Laxen uns ter den verschiedensten Namen, der oft empdrende Zwang zu Kar: Begar, d. h. Notharbeit, die ohne Bezahlung auserlegt wird; die Expressung des Tributs bewassneter Garnisonen der Thurme und Festungen von den Umherwohnenden, wenn ihnen seicht ihr Sold vouenthalten wird, das Necht der königlichen Firmanpachter über Leben und Tod der ihnen zugewiesenen Provinsisien. u. a. m.

Much bie Ramillenverhaltniffe ber Geithe üben ben verbech fichften Ginfluß auf ihre Dajoritat aus. Die hochzeiten merben in febr fruber Jugend gefeiert; Die Berlobniffe merben von ben Eftern aus Babfucht und Egoiemus gefchloffen, aber auch baufig wieber geloft und ber Bund wieber getrennt. Defter ift baffelbe Dadden 2, 3 bis 4 Mannern verlobt, von benen bie Eftern bas Geld und die Gefchenke annehmen. Die Streitenben werben bann, wenn fie ju einem Gerichte (Punchapet) gehoren, gwar gurecht gewiesen, gehoren fie aber ju verschiedenen, fo fuchen fie fich auf ihre eigene Rauft burch weggenommenes Bieb ober am bern Raub ju entschabigen. Daber fehlt es nie an Unruben und Taglich tommen hierzu die Rlagen ber Man Rebben biefer 2frt. ner gegen bie Untreue ber Beiber, ober iber beren Entweichung; ober bie gerichtlichen Rlagen eines Baters wiber feine Lochter 'u. bg!! Dad Gefühl ber Schaam und ber Chre fcbeint bin ganglich gu' fehlen; Die Danner gerren ihre entflobenen Beiber nicht felten mit Gewalt gurud. Ditgefühl gegen Rothleibente tommt bei Almofenspenden nicht jur Sprache, es ift Sache be Cultus, die Rafirn, die ju ben verschiebenen Secten (Dunt) gehoren, ju ernahren. Jebe ber Secten hat ihren Tempel, ihre Meder und Borfer (Urbu und Pura), und diefen werden Opfet aaben (Churhama) an Rorn und Geld bargebracht. In Ball fahrtsorten werben Almofentaften (Guba-birt) angelegt, wo je ber Fremde auf eine Ungahl von Lagen unentgeltlich ernahrt wirb, wie in ben alten Kenodochien. Jeder ber Tempel bat feine Die nerfchaft, Die formlich folde Opfer eintreibt. Die wohltbatigen, offentlichen Unftalten ber Mohammedaner Beit, weiche noch bon bem Groß: Moghulifchen Gouvernement oft fo großartig que pflegt wurden, find feit ber Geithe Berrichaft vollig in Berfall qu rathen. Dagegen find viele von ben verberblichen Sitten ber hindu von den fonft fo widerfpenftigen Seiths bennoch betichet ten; dahin gehoren bie Gutti's, Bittwenverbrennungen, bie awar nur felten einmal bei ihnen vortommen, gegen welche aber fein Berbot besteht, und welche gewöhnlich mit Gewalt erzwute gen, ober boch burch voreilige Berfprechungen, durch Jammer und Beraweiflung der Umftande berbeigeführt werben. - 3ft bet Ent folug einmal ausgesprochen, fo lagt man bem ungludlichen Opfer teine Beit mehr zum besinnen. Der Dobel umlagert Die Berfon und ihre Bohnung, und laft ihr burch Gefchrei, Tumnft, Ueber eilung u. f. w. teine Rube, bis ber graufame Befchluß jur 2ine

Indus-Syftem, Religion, Confdderation di Geiths. 133 führung gebracht ift, und man fich beeilt das Opfer in die Flamms m führen.

W. Religions. Seete ber Geithe, Entftehung ihrer Confdberation.

Ranac Schaf, ober Baba Danac, ift ber Grunder ber Becte, die feitbem (von dem Sansfrinvorte Sicifig. d. b. Souler) Seith's genannt worden ift, die fich gegenmartig filft aber auch Rhalfa 224) oder Gings tituliren. Manac 25) mar im 3. 1469 n. Chr. Geb. ju Talwandi (jest: Rajapur; am Bras) in ber Subah Labore geboren, feine Machtommen zeichnen fic durch den Chrentitel Ranac Butra, b. h. Manacs, Sohne, bie beute von ben übrigen aus. Bon Rindheit an gur Devetion geneigt, pilgerte er ale Mann, nach Art fo vieler Sinbus umber. Begleitet von einigen Undern, barunter ein Dufifer. Merbana, genannt wird, tam er auch ju Gultan Babur (um. bes Jahr 1527), ben er ju befehren fuchte, und nach Dultan, das wegen feiner vielen Pirs (b. h. Sanctus) berühmt war., Er griffen von ihrer Beiligfeit, wird fein Ausspruch von feinem: Bee fuche dafeibft angeführt, in bem er fagte: "Ich bin in ein Land voll Dire getommen, wie bie heilige Ganga, wenn fie bas Meer befache:" Er febrie in bas Penbichab jurud, wo er am Ravi, m Rirtipur Debra, feinen Sob fand und begraben mard, wo bis beute fein Tempet und Ballfahrtsort. Der Plan bicfes mertwirdigen Mannes mar es, in jener Beit bes größten Saffes meier Religionsparteien, beibe gu vereinigen, burch Friedens, worte, burch fanfte lleberredung und llebenzeugung von der Lehre bes einen Gottes, mit ber er bie muthenbite Bigotterie und, tief eingewurzelten Aberglauben ju betampfen batte. Dicht auf feine Sohne, foribern auf feine Schuler und Junger, die unter bem Damen Guru von ben Geithe verehrt werden, ging: fein Anfebn übet. Lebana, fein erfter Dachfolger, ift unter bem Ramen Guru Angab befannt; ber zweite ift Amera Das, Biffen Geschäft es war bas Baffer bes entlegenen Bras Rluffes ju bolen und bathit taglich bie Rage feines Meiftere ju mafchen. So ging die Burde bes Meisters auf die Ochulet (Gifhe,

<sup>&</sup>lt;sup>224</sup>) Al. Burnes Tray, l. c. II. p. 279. <sup>24</sup>) General J. Malcolm-Sketch of the Sikhs in Asiatic Research. Calc. Tom. Xl, p. 200 bis 291.

Siefcha) über, und schon ber Dritte ber Gurus hatte einige weltliche Macht. Nanac hatte schon heilige Schriften hinter lassen, ein gleiches thaten die Gurus; in 92 Abschnitte getheilt sind diese in dem Odi Granth, d. i. in dem heiligen, erften Buche der Seiths ausbewahrt.

Eine mbrtliche Uebersetzung einer Stelle berselben aus bem Sobar 226), bie Manace Lobpreisung Gottes entbalt, bat Ben.

Malcolm aus bem Original mitgetheilt:

"Deine Pforten, wie wunderbar find fle, bein Schloß, wie "wundervoll! in dem du thronft und Alles regierft!

"Bahllos und unendlich sind die Tone, die bein Lob verkin"den; wie viele Peri's, die in Gesang und Rlang dich verheru"lichen.

"Luft (Pavan), Baffer und Feuer (Basantur) preisen bich; "Dherma Raja ruhmt bich an beiner Pforte. Chitras, "gupta, ber weise Schreiber und Richter bes letten Gerichtes, "preiset bich.

"Dich preisen Jewara, Brahma, Devi; fie preisen beine

"Majestat an deiner Pforte.

"Indra auf seinem Throne figend unter den Devatas preiv "set dich.

"Der Gerechte preiset bich tief in feinen Gebanten, ber "Fromme verfundet laut beinen Ruhm.

"Die Datis und Sati preisen froblich beine Dacht. .

"Die Pandits, die Lefenden, die Rischiswaras, die Erfahr "nen in den Bedas, ruhmen dich.

"Die mächtigen Helden preisen beinen Namen, wie bie Be-

"Die Lander und Gegenden der Welt ruhmen bich, der gange "Erdball (Brahmanda, d. i. das Weltei), den du fest gegründet, "preiset dich.

"Afte die dich kennen ruhmen bich, alle die beiner Anbetung

"Wie zahllos find fie, die dich ruhmen! mein Berftand kann "fle nicht fassen, wie sollte sie Nanac beschreiben können.

"On bift, du bift ber herr ber Wahrheit, wahrhaftig und "gerecht.

<sup>28.4)</sup> Xus bem Sodar rag ana mahilla pehla bes Range f. b. Maleolm l. c. T. XI. p. 279 sec.

# Indus-Spftem, Religion, Confoberation d. Geiths. 135

"On bift, bu warft, bu vergehft nicht, bu, ber Erhalter von natiem Erhaltenen.

"Bon allen Formen, Gestalten und Arten der Erschelnung, "gen (Dana, die Taufchung) bist bu ber Autor; ber Schöpfer, "der Erhalter seines eigenen Bertes, die Entfaltung feiner eigen men Große.

"Bas dir wohlgesällt vellbringst du, tein anderes Wesen er-

"Du bift ber Konig (Pabischaf) und ber Konig ber Ko-"nige (Pabsaheb ber Schahs); Nanac ruft in beiner "Gnabe." —

Statt ber beabsichtigten Bereinigung erhob fich immer mehr und mehr Sag zwifchen ber neuen Secte und ben Mohammes banern; bis Sar Govind, ein friegerifter Guru, an ber Spige ber Seithe, Diefen gegen Die Mohammebanifiben Eprannen, Die fie fo fdwer brudten, feft einzuwurzeln bemubt mar. trug zwer Och werter in feinem Burtet; eins, wie er fagte, um ben Tob feines Baters ju rathen, bas andere um bie Winn berlugen Mohammebs ju vernichten. Durch ihn und seine Gine richtungen wurde die bis dahin friedliche Secte von Enthusiasten ju einer umerfchrectbaren Banbe von zelotischen Rriegern. Er farb im 3. 1661. Seitbem entftanben innere Behben, wegen feiner Nachfolger ats Baupttinge. Sein erfter Dachfolger ift Legh Behabur, mit ifm treten die bieber nur ale Scote von ten Mohammebanern tyrannifirten Gelths, ale ein tapferes Rriegs Bott auf, bas im Rampfe gegen feine Tyrannen nach Rubm, Chre und Befit ftrebt; Die Krommen legen bas Schwert nie wieder gur Seite, und fcmbren ben Anhangern bes Roran swigen Rrieg und Saft. In diefem Ginne fritete fie auch I. Behaburd Cohn, Gurn Gevind, ber gehnte und feste bet Burn Succeffion, ber Beitgenoffe Aurengzebe, mit bem ber Grantb als beiliges Buch feinen Schluß erreicht, und ber Intannei ber Brof. Moghule ben Anfang einer politifchen Berrichaft entecernfiellt.

Bis bahin hatten bie Seithe, meift Profelyten aus ben Stimmen ber Jats Tribus, zwar amb icon Baffen geteas gen, wie bice bei hindustammen hoherer Caften, und setbst bei ben priesterlichen Brahmanen gestattet ift; aber boch nur zur Berscheitigung. Gurn Gobind hob aber die Lehre Nanac's, daß atte Caken vor Gutt gfeich sen, besonders hervor, und

zeigte, daß also auch die bisher friedliche, niedrigste Caste eben fo gut Wassen tragen konne, wie die Brahmanen. Hierdurch schuf er sich aus der niedrigsten Bolksmasse, die bisher, im Gegensat ber Kriegercaste, immer für unwürdig gehalten und als Feiglinge, weil sie wassenlos waren mishandelt wurden, eine Landwehr, eine große Macht. So wurden alle Spuren des Castenwesens aus den Seiths verloscht; und völlige Gleichheit, aller Seiths durch Tracht und Anderes sestgestellt. Jeder Seith mußte, nach der Einweihung (Pakul), eine Wasse van Stahl am Leibe tragen, ein blaues Kleid anthun, Bart und Haare wachsen lassen, keinen Taback rauchen und das Feldgeschrei "Wa guruje ka suttib" annehmen (s. ob. S. 59), und die Pflugschaar mit dem Schwerte vertauschen.

Guru Govind richtete in Umritfir (Amritfar) ben Guru Data, einen Staaterath gin, und gab bem Bereine Die Rorm einer foberativen Republit. Gein Berg tochte von Rache gegen die Mostems; er breitete ben Ginfluß ber Sie beration burch bie benachbarten Alpenlandschaften aus, Er fcbrieb in der Geschichte feiner Rriege die Borte nieder, daß unter ibm bie Bogen ber Scithe ffegreich murben über bie Gabel ber Do bammebaner, und die Lebren bes Granth über die feigen Doctrinen ber Bedas und Shaftras. Nach ihm gab es fein aemeinsames Oberhaupt mehr, bas als foldes unter ben Seiths anerfannt worden mare; ihre Sirbare maren einander gleich. Die Ohnmacht, ber Berfall, die Auflofung bes Raiferreiches ber Groß-Moghule ju Delbi und der Subabbare, die Schwachungen ber Pendichab Berrichaften burch Schab Rabir und bie Afghanen, Ginfalle, fuhrten eine volle Unarchie im Lande berbei, in welcher überall Rabobs, Rajas, Pringen auf bemfelben Schaue plat hervortraten, Secten, Affociationen, Sauptlinge mit einandet um die neuen Berrichaften buhlten und tampften. Die anfange lich heimlich gehaltenen Confoderationen ber Geithe brachen nun offentlich in Dharwis, d. h. in Raubbanden, ber vor; ihre Beute loctte Unhanger, Die Jugend und Abenteurer ach fellten fich ju ihnen. Die Bauptlinge hielten ihre Raublager nun dffentlich; Rubm und Stolz fuchten fie im Widerstand gegen Die bisherigen Oberheren. Die feigen Statthalter ju Labore begnuge ten fich bamit, nur bie Gefahr abzuwehren, ohne fie in ihrer Burgel ju befampfen. Go murde Umritfir mit feiner Umges bung bas Afpl, Die Sefte ber Ceithe und balb ber Mittelpunct

hier Macht. Einige vorübergebende Berfolgungen burch Afghab nen berre, die fie in ein paar Schlachten thichtig aufs Saune folingen, viele Seithe hinrichteten, viele gur Abicheerung ihret haarmuchfes zwangen, dienten, weil die Afghanen fich ftete wie ber aber ben Inbus guruckgogen, nur baju, die Erbitterung ber Seithe, die jene Gefallenen nun ale Martirer verehrten, gegen die Roslemen ju erhöhen, und ihre noch unangetaftete Fefte Um; ritfit ju verftarten. Dach ber zweiten jemer Dieberlagen, im 3. 1747, marfen fie bei Umritfir neue Erdverschanzungen auf, Ram Runig Die fpaterbin vergroßert ben Ramen Ramgurb erbalten baben. Go lange in biefer Beit, ber Bermirrung auch die Macht der Mahratten fo großen Antheil an den Rehben im Benbichab naben, tonnten bie Geithe nicht auffommen; als biefe aber burch die Schlacht von Paniput (1761; f. Affen IV. 2. 6, 398) ganglich nach Defan gurudgebrangt maren, erhielten bie Seiths im Dendschab mehr Spielraum. Rur einmal entiten fie noch im folgenden Jahre, butch bie Afghanen, bei Um ritfle eine Mutige Rieberlage (Shulunghara genannt, im 3. 1762), bem eine Entweichung und Berftorung ihres Tempele (hurmung bur) in diefer Refte folgte;, aber unmittelbar barauf, nach bem Rudzuge ihrer Feinde nach Rabul, ruckten fle in bas Pendschab mit geletischer Dacht ein. Sie überfielen den Afghantichen Statte halter in Girhind, und gerftorten biefen Ort von Brund aus. weil bort einft Guru Govinds Beib und Sohn getobtet waren ! es blieb, bis beute, fur jeben Geith verdienftlich, brei Steine von iegend einer Mauer Sirhinds abzureißen und in den Sfete lebich ju werfen. Gie überfielen gleich barauf auch Labore. das ihrer zelotischen Wuth nicht widerstehen konnte (1764), nahe men bas gange Penbichab in Befig, bas fie nun nicht wieder fabren liegen, in deffen Territorien oftwarts noch bis aber ben Stetlebich binaus, ihre Sirbare, die von ihren heerfahrten (Rifuls genannt) 227), ihren Bermanbten, Parteigangern ober Coldunppen begleitet maren, nun fich theilten. Damals waren dimalf folder Difuld, beren je be ihren eigenen Namen forte, und eine Dacht von 70,000 Deitern zusammen gebracht batten.

Dies find die fogenannten XII confoderirten, friegerie

<sup>&</sup>lt;sup>235</sup>) H. T. Prinsep Origin of the Sikh Power in the Punjah etc. Calcutta 1834. 8, p. 29 -- 44.

fden Republiten '(Mifuls) ber Geithe (ibre einzelnen Benennungen und Bertheilung ber Territorien fiebe bei J. Drinfep) mit einem ober mehrern Sirbars an ber Spige von febem, bavon bie meiften burch Gindeumftanbe beginftigt fic aus tapfern Jak. Bauern (f. Afien IV. 1. S. 574 n. a. D.), Rimmerleuten , Schafeen , Rabnentragern, Reulenschwingern, ober von anderm niebern herfommen, fich ju Rauberhauptlenten emporgefchwungen batten, und nun ale Beerführer gu bans erndem ganberbefig mit ihren Reifigen tamen, ben in be mabren und zu erweitern, fen es nach außen gegen ihre Reinbe. ober auch nach innen, gegen ihre eigenen Glaubenegenoffen, fie Rets geruftet und febbebegierig erfcheinen.

Die meiften biefer Difuls hatten nur 2000 bis 5000 Reb der aufzubringen; nur wenige über 7000, einer jeboch bis 10,000 und mei bis 12,000. Als der lette berfelben, ber gwotfte, wird ber Ontur Chutea Miful aufgeführt, ber ju ben ge singften geborte, nur mit 2500 Meitern, beffen tapferer Saupb ling Churnt Sing, aus bem Geschlecht eines Stat Bemindaren (Gufut Chut), ber Grofvater bes beutigen Daha Raje Rane

tit Gingb mar.

Das loctre Band bes Zusammenhalts biefer XII Confodes zirten mar, außer ihrem religiblen Gultus, die jabriich amei malige Berfammlung ihrer Chefs (Sirbare), mahrend ber Bps fati und Dewali Befte (im April und October) gu Ume ritfir. Bu biefer Generalverfammlung, Gurbut Rhatfla qu nannt, gehörte bas Bab im beiligen Bafferbaffin, worauf bet befondere Staaterath, Gurn, Mata (Gurmutta) genannt. ausammentrat, in bem die hauptpunete berathen wurden. einten mehrere ber Difuls fich ju einem gemein famen Raube auge (Ratha), fo mard bie vereinte Rriegsmacht. Duf bes Rhatfi Ji genannt. In allem übrigen agirte jeder Diful unabhangig von bem andern, ober in liebereinftimmung mit beme feiben, gang nach Belieben. Das erfte Gefchift mar nach ber Expedition die Bertheilung ber eroberten Landereien, je nach bem Antheil, den ein jeder an ber Eroberung (bem Shamif) genom Jeder Bubrer (Surtunba) bes geringften Reitertrupps forderte feinen Antheil, ba fein Gold gezahlt ward. Des Cheff (Girbar) Antheil wird zuerft abgetrennt, ber Reft in Theile (Dutti's) für jeben ber Gurkunda gerlegt, und biefe parcelli ren wieder jeden Dutti unter bie einzelnen Reiter, nach ber Bahl

ber mitgebruchten Pferbe. Sobald die Sicfahr von Auften nicht mehr zusammenhielt, mußten im Junern jedes Misul bald Fehren ans so robem Bersahren entsteben, zu deren Durchsechtung jeder Surkunda seine Reisigen (Chara) aufrief. Da es jedem frei fland, eine beliebige Partel zu ergreifen, so fand fich der Gerunch der Parteihäupter ein, jedem Reiter eine Ruple für den Sattel zu zahlen, den er ihm zubrachte.

Ehrenfache war es bei den Seifhs keinen ber Berbrecher ihres Misul wegen Ranb oder Mord an einen andern oder sonk an einen Machbar auszuliesern; so entstand der Gebrauch der Selbst vertheidigung (Gaha) sedes Gemeinen, wie der Sirdare. Jeder Eigenthumer im Dorse umzog sein Gut mit Ball und Graben, baute seinen Thurm, und in allen Städten ward sedes Haus eine eigene Burg. Selbst die gemeinsamen Festungen wurden im Innern wieder durch Wall und Graben gerschieden, um gegen Berrath des Nachbars gesichert zu senn. Det Berungsimpfung und Unrecht, suchte jeder durch verbundete Freunde mit Gewalt sich sein Necht zu schaffen; zuweilen auch beim Surskund zu klagen, oder wenn dessen Entscheidung missel, an den Sirdar zu appelliren.

Die verschiedenen Arten des Grundbesises gaben verschiedene Ramen: das Pnti dari ift ein einsacher Landesantheil, der Putidar, sein Besiser, leistet dem Sirdar Beisand und wird bastr anch von diesem beschüst. Der Misuldar ift ein Grundw besiser, dem es frei steht auch ohne weiteres zu einem andern Misul überzugehen. Der Labadar ist nur ein Dienstmann, dem der Sirdar seinen Grundbesis wieder nehmen kann; die Jagirdars sind Berleihungen an Berwandte, Krieger u. s. w. sewöhnlicher Art, wie Lehne. Andere Bergabungen sind die an Lempel, Gurus, religidse Stiftungen u. s. w.

In solche schwankende Berhaltniffe waren die Landschaften von Sirhind (f. Afien IV. 1. S. 571) und Lahare im Pendschab verset, als das Moghul Reich in Delhi unterging, die Briten bis kudiana (f. Afien IV. 2. S. 405, 407) jum Settedsch vorsschritten, und die Seiths Sirdare also, an der Offseite dieses Stromes, unter ihre Botmäßigkeit kellten, die im Westen aus bindende Macht der Afghanen nur zu schnell wieder in Berfall gerieth, das innere Pendschab zwischen Settledsch und Indus aber eben dadurch der Lummelplatz unternehmender, ehrgeiziger, habsüchtiger, berrschsichtiger Sirdare wurde, unter denen der tas

lenevollfte son allen R. S. nach und nach bie Oberhand gemann; und die anarchischen XII Kriegeridtenubliten in einen monarchische Detpotifchen Staat, in ein Daha Rafathum verwandelte, mo burch die Bendichabgebiete ihrer gegenwartigen Beftaltung allma lich entagaen gingen.

Anmertung. Rurger biftorifder Abrif ber Entfebunge 'geftechte von Runjit Ginghe Reiche, bem Daba Raja. thum bes Denbicab, und von beffen neueftem fatis - Rifdepolitifdem Buftanbe, nach officiellen Quellen.

2 Runjit Singh (Ranabjitfimha, b. b. Sieger ebme, n. G. Jacquet), 2. Rov. 1782 geboren 227), war ber Entel Chunut-Shings und Cohn Daha-Singhs, zweier Siebare jenes Deiful, ber fich gulest erft bei ber Befignahme bes Denbichab ausgebilbet und burch bie Ruhnheit und Schlauheit feiner Chefs fo ausgezeich net batte, bag viele ber Seiths ibm freiwillig guftelen, gumal um Theil an ben Plunberungen Daha Singhs gu nehmen, burch welche et fich, wie bei ber Berftorung ber reichen Danbetsftabt Jummo, einen bebeutenben Schat gefammelt hatte. Durch Rrieg und Berfdmagerungen griffen schon Maha Singh gewaltsam und folau in bas Gebiet und bie Rechte feiner Rachbar Difuls ein. Drei berfelben maren von ihm fcon thetimelle abbangig geworben, als er taum 27 Jahr alt farb, und feinem amblifidbrigen Cobne, Runfit Gingb, ben bie Docten einaugia armacht batten (baber Rana, Ginauge gengent), Gewalt und Ap-Sebn binterlies, wie fie bamals tein anberer ber Mifuls befaß (1792). Bon ber laftigen Bormunbicaft feiner Rutter befreite fich ber junge Sirbar balb, inbem er fie burch Bergiftung aus bem Bege raumte, um vom 17ten Sahre an felbft bie Bugel ber Berrichaft gu führen. Rus feine Erzichung war nichts gefcheben, er batte weber lefen noch foreiben gelernt und frohnte allen Leibenfchaften; verfties ben vertrauten Biaier bes Saufes, entlies ben Diman und führte mit Raftlofigfeit, Talent und Entichloffenheit felbft bas Regiment.

Roch waren ble Seithe Sirbare ju fcmach, um ben großen Afghanen heere, Schab Bumans, wenn biefer im Penbichab einfiel (wie In ben 3 Jahren nacheinanber 1795 bis 1798), in offener Schlacht gu wiberfiebens fie retirirten in bie Bergthaler, auch R. G., bie beiben erften Jahres aber im britten benugte er feine Retfrabe ju einem Einfall über ben Sfetlebich, und trieb von ben bortigen Stabten farte Contributionen ein. Mis Schab Bumans Truppen auf bie Weftfeile bes Inbus batten gurudfebren muffen, und R. G. mit ben anbern Girbaren

<sup>227)</sup> H. T. Prinsep Origin etc. L. c. Political Life of Maha Raja Kunject Singh p. 40 - 188.

in bas Pendfchab guradigog, faste er bas tabne Project bie Stadt Las bore, bie unter brei fdimache Sirbare vertheilt gewefen war, als fein Dieil gu behaupten. Durch einen gufalligen Dienft, ben er Schab Bus man ju leiften nicht unterlies, begehrte er von ihm bie Berleibung von labore, und erhielt fie. Bei ber eiligen Ruttebr aber ben ans gefowollenen Silum batte ber Schat 12 Ranonen im Stich laffen maffen, beren Auslieferung er von R. G. erbat; . 8 Statt fchichte ihne R. G. wirflich, und forberte bafür bie Betleibung mit ben Stattbaltere warbe von Labore. Die anbern 4 Stud follten nachfolgen, mas aber nie geschabe, benn fie wurden 1823 in bas Arsenal von Sabore enftelle. Diefe Berleibung machte ibm bei feinem Ginmarfc bie mobammebanis fem Bewohner Labores geborfam, bie feigen, entnervten bisberigen brei tabore Sirbare foredte bes Junglings Energie gurud, und bie enbern eiferfüchtigen Seiths Sirbare, bie ihn um bie berühmte Capitale beneis beten, murben in einzelnen Rebben und burch Lift gurudgewiefen.

Als Gebieter von Labore (feit 1800) gelang es feiner Politik nun fon eber als guvor, burch Lift unb Bewalt, ben einen ober ben ane bern ber Soithe Sirbare und Surfunba's, bie bisber ganglich ungbhone pig von einander gelebt hatten, fich tributp.flichtig gu machen. Da alle uneinig untereinander maren, und barum unfabig ju Biberftenb, fo unterließ er es nie, wenn einer ber Girbare ftarb, fogleich bie binterlafe fene Familie gu überrumpein, und ging hierbei gang foftematifch gu Berte. Mis nun auch im 3. 1804 4 verfchicbene Rronpratenbenten jus gleich um ben benachbarten Afabanenthron bublten, befchloß R. C. biefe Gelegenheit zu benugen, auch im Be ft bes Inbus auf, Groberung ausjugeben ; es gelang ibm feitbem, wenigftens eingelne Inbusufere Diftricte bes Rabul - Reiches abautofen und fich tributbar gu machen. Im Jahre 1805 führte hollars und ber Briten Unnaberung (f. Affen 1V. 2. 6. 401) ben Rreunbichaftstractat mit lesteren berbei, wos burd feitbem ber Sfetlebic ale Dfigrenge ber Seitheberricaft galt und fpaterhin im erneuerten Eractat 1809 gu. Umritfig 34) and zwifden bem Labore Staat und bem britifden Gouvernement fe Re geftellt warb, obwol R. G. bis babin immerfort auch feinen Ginflus auf bas Land gwifden Sfetlebid unb Damuna geltenb gu maden, wiewel vergeblich, verfuct batte. Seine Eroberungefucht wurde biesmal buth bie richtigere Ginficht, bie er nach und nach von ber Superiorifat britider Truppen gewonnen batte, gezägett; er begab, fich alles mille tairifd politischen Ginflusses auf bie Stamme ber Grithe, welche auch noch bie Oftseite bes Sfetlebich (es find zwei Miful, bie ihre Unabhane sigleit vor R. G. Rabalen unter britifchem Schuge gefichent gu feben ungemein erfreut waren) bewohnen, und ift feitbem, was eben fo außers

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) H. T. Priasep Origin l. c. p. 69.

# 142 Beft Mien. I. Abschnitt. f. 1.

erbentlich bei orientalischen Aprannen gu fenu pflegt, ununterbrochen in ben friedlichften und freundschaftlichften Berhaltniffen mit ben Briten bis heute geblieben, mit immer wachfenbem Bertrauen, ohne Falschheit und Eifersucht.

And dem heitischen Couvernement konnte die Blüthe eines gesicher ten Staates an der Nordwestgrenze des boitisch eindischen Reiches nur erwänsicht sein, weil diese für dasselbe die Acherste Grenzmauer gegen zeden erodernden Ueberfall von Iran und Auran sehn mußte. R. S. fabe aber seinen eigenen Bortheil sehr bald ein, da er nun die zahlerischen Carnisonen aus den Festen und Stationen seiner Oftgrenzen heraussziehen und zu andern militairischen Operationen verwenden konnte, woduch sein politisches Uebergewicht über seine Mits-Siedere und Rache dern von Jahr zu Jahr wachsen mußte.

Soon 1809 im Beffe ber früherhin gemeinfamen Capitale Umrit. fir getommen, befeftigte er bas bortige Rort Gopinbegurb von neuem und baufte barin feinen Schat an; fein politifches Uebergewicht, unter ben verfchiebenen noch etwa beftebenben geringern Geithe-Staaten ober Mifuls, geht baraus bervor, bas ber Gurus Data, als oberfter Staatsrath, bafelbft gum letten Dale gehalten wurde, als bem Alachte Imae Bollar bie Aufnahme in ber Seitht = Republit verfagt warb, 1805, mobel noch je ber Miful feine Stimme abgab, fpaterbin aber nicht 223) wieber zu Stande tam. Als ber Raja von Kangra ihn freundlich zu Dalfe rief gegen bie Gortha Belagerer, verfprach R. G. Beiftanb, tam que mit feinem Bulfecorps, nahm aber biefe berühmte bis babin får ameinnehmbar gehaltene Befte in bemfelben Jahre, 1809, für fich fetift in Befdlag. Er fing nun an fic, nach Art ber britifchen Seapopt, reanlaire Bataillone unter feinen Truppen gu bilben, burd Purbis fb. b. Eingeborne aus ben Gangesprovingen) wie Seiths, und nahm britifche Defecteurs zu Exerciermeistern an, bie er burch bobern Sold und Avancement lodte; eben fo ein Artillerie-Corps. In wenigen Sabe ren war ber großere Theil ber XII Seith Mifuls burd Betrug, Gemalt ober Politit unter feine Rahnen gebracht 20). Die fortgebenben Afabas menbanbel um ben Abron von Rabul, brachten bie von ihren Rebenbutdeen feit 1810 entthronten Schah Schuja und ben ungluctlichen geblenbeten Schab Bemaun als Flüchtlinge nach Labore, wo fie bei R. S. mit ihren geretteten Schaben Ufpl fuchten, ber biefe Gelegenbeit wicht porüber lies allen Bortbeil von bem Unglud feiner Schuslinge gu nieben und fie ibrer letten Juwelen zu berauben. Darauf tam auch bie Meftung Attod (1813) burch Berrath ihres Commandanten : 1) in feine' Gewalt, und bei ben geften ber neuen Rabul Sonige mit ihren Rafche

<sup>239)</sup> H. T. Prinsep Origin l. e. p. 182. 29) ebenb. p. 85. 31) ebenb. p. 96.

wis Couverneuren werb fien ber Gebante von felbit in bie Sand au geben, fich birfes reichen, benachbarten Ronigreiches bei ber nachften ginfligen Gelegenbeit wo moglich ju bemachtigen. Rure erfte, um fic baju bie Bege gu bebnen, abergog er bie Berg = Rajas von Bemben und Rabjaouri mit Rrieg und machte fie fich tributair. 3m 3. 1814 wagte er ben erften Rriegsjug 13) gegen Rafchmir, ber jeboch wes gen Biberfpenftigteit einiger Berg . Mallits, bie ihm ben tiebergana ben Gebirgspaffe verrannten und baburch feiner Armee frarte Rieberlagen gu Bege brachten, unglucklich ausfiel, was ibn nicht hinderte unter gane figern, politischen Combinationen benfelben Berfuch fpater gu wiebere bolen. Borerft aber verftartte er noch feine Macht burch Belbung neues Regimenter gum Gebirgetrieg burch Gortha Ueberlaufer, bie in biefem gewandter waren, und bie er in feinen Golb nahm; er bereie derte feinen Riscus burch wieberholte Ueberfalle gegen Multan und Bhewulpur, bie er, im 3. 1815, gu Contributionen gwang, und bamit enbete, bas er 1818 bie Reftung Dulton erfturmen lief und fich bas genge Gebiet beffelben unterwarf. Run war er geruftet genug nm bie Ereberung von Rafchmir 32) burdjufahren, bie ihm auch im Sahre 1819 in einem einzigen Felbauge gelang. Der Gieg in Multan und die Bermirrung in Rabul batte beffen damatigen Beberricher Mes bemmeb Ugim Rhan genothigt, ben größten Theil feiner Sarnisonen aus Rafchmir gurudgugieben. Raum batte R. G., ber burch Krantheit in Lebore gurudgehalten murbe, bies erfahren, fo trug er bem Sieger von Rultan, feinem General, Mifur Deman Chunb, bas Commando eines heeres auf, bas im April gegen Rafchmir aufbrach. Gine gweite Armee murbe gu gleicher Beit gebilbet, um biefer erften in allen Dyeras tionen Rachbrud ju geben, und R. G. felbft ftellte fich an bie Spige einer britten, bie jener nachrudte. Im 23. Juni attatiete bie erfte Armee bie Paffagen, welche ihr ben Dir Denjabl Uebergang eroffnete, bie zweite feste auf einem anbern Paffe (Ourbi Thang genannt? ob berfelbe wie in Afien II. G. 1144) über, und R. G. felbft befeste bie Bember Paffage. Die erfte Armee flieg nun in bas Rafchmirthal binab, welche bei Sarai Illi vorüber gur Strafe nach Supyn (? bisher une befannt, aber auf Capt. D. Dueray Map angegeben) führt. Die 5000 Mann folecht bisciplinirter Eruppen, welche hier ber Gouvermene Indux Rhan von Rafchmir entgegenftellte, wurden in bem'erften Gefrett total von ber Seithe Armee geschlagen, und biefe gog ohne weites ren Biberftand als Sieger in bas gefeierte Alpenthal ein. Dreitägige Sike und brei Rächte Illuminationen in Labore und Umritfir vertinbes ten bem gangen Denbicab ben großen Sieg feines Gebieters, bem nun Mon burch Multans und Raschmirs Unterwerfung, wie burch Atlock und

<sup>23)</sup> ebend, p. 104 - 108. 12) ibend, p. 121 - 135.

Umrliffes Befig. als fouverainen Daha Raja in gang Penbicat titte maberwindliche Gewalt mehr entgegen trat.

Aber bie fouveraine Gewalt zu behaupten, bie auf biefe Beife ge monnen war, fchien teine geringere Aufgabe bes überall gefürchteim Dinepators, tu fenn Das Glud führte ibm im Sabre 1822 284) ans ber Rappleonfthen Schule bie beiben Difficiere Bentura und Allarb gu, burch beren Zalente es ihm gelang fich eine ftebenbe Armee auf Gus ropalfchen guß mit einer bebeutenben Artillerie, Beftungen und allem Aubehor gu fchaffen, welche auf einem fo fcmantenben, politifden Beben, wie berjenige ber Geithe Confoberationen immerbin feyn mußte, berch Militafraemalt nach innen und außen Sicherheit aab. Alle tolgenben Unternehmungen find nur Bervollftanbigungen und Confolibirungen ber fruberen, innerhalb jener fcon fluglich abgeftectten Schranten gemefen, und genauere Berbinbungen mit ben Briten. Rur einmal trat ein Schwanten gegen biefe ein, ale ber allerbings gefährliche Birmanen Brica (1824 bis 1826, f. Gefchichte, f. Afien III. G. 335 - 340) bie fers nere herrichaft ber Briten in Bengalen zweifelhaft zu machen fdien; ein Umftanb ber R. G. lebhafteftes Intereffe 36) erregte. Das Jahr 1926 mar bas einzige, in welchem ber unrubige R. G. feine befonbere militairifde Erpebition unternahm. Bielleicht, daß er eben feine Rrafte an einem größeren Projecte fammelte. Borber und nachber bebnte er burd mehrere Streifzuge feine Dacht, jenfeit bes Inbus, auch bis Des fdamer aus, bas ibm feit 1829 tributpflichtig marb, und bei ber gros sen Schwächung ber Rabul Regenten auch in feinem friedlichen Befise perbarrte. Die Beranlaffung zu biefer Befignahme batten bie fanatifden Enfofaves ...), gelotifche Mohammebaner ber bortigen Berg-Cantone aegeben, bie burch einen ihrer gelotifchen Reformatoren (Sepub Xb. meb, ber bie grune gabne Dobammebe von neuem in ihren Bergen aufpflangte) aufgebest, mehrmals Ghagie, b. i. Religionstricae (wie bie Ghagnaviben, f. Afien IV. 1. S. 532), mit unglaublicher Buth gee gen bie Seithe, burch Ueberfalle gegen fie, begannen, worauf ber Rrieg bard R. E. Armeen gu ihnen auf bie Beftfeite bes Inbus binaber ace fpielt werben mußte, ber in oft wieberholten gehben von beiben Geiten viel Blut fließen machte. Das lette politifche Project bes DabaRaja, aud feine füblichen Rachbarn, bie Amirs von Sinbe, mit Krieg gu übergieben, tam bisber nicht gur Ausführung, weil er babei feine Unters ftugung bes britifchen Intereffes erwarten burfte. Birtlich traten biefe auch feiner Groberungebegier im Jahre 1832 burch einen Sandeletraciat mit ben Umirs von Sinbe "?) entgegen, ben fie, ohne fein Bormiffen, mit biefen feinen Feinden burch Lieutnant Colonel Pottinger in Dy-

<sup>214)</sup> ebenb. p. 128 etc. 11) ebenb. p. 142. 24) ebend. p. 138, 146, 149. , 47) ebenb. p. 172 - 177.

brabab abichloffen, um fich bie freie Schiffahrt und ben Sanbel auf bem Indus nach bem Penbichab ju fichern. Die eintretenbe Korpers schwäche und bas herannahenbe Alter bes Greifes haben ben Maha Raja von anbern kriegerischen Unternehmungen zuruckgehalten, ihn aber in ber innen Thätigkeit für Berwaltung nicht gehindert.

Bur vollftanbigern Burbigung biefer mertwurbigen, geographifche politischen Erscheinung bes Penbichabreiches, beschließen wir beffen Dars ftellung mit ber Characteriftit, welche uns ber jungfte Beobachter aus ben sicherften Quellen 28) über beffen neuesten Buftanb mittheilt.

. R. G. tann weber lefen noch fchreiben, aber er burchfchant alle Acten bie ihm in Perfifder, in Punbicabi und Sinbi Sprache vorgetragen werben mit großer Scharffict, fo, baf feine Enticheibung immer fonell und ficher ift. Gein ausgezeichnetes Gebachtnif, bas Richts vers gift, feine vertrauten Secretaire, bie ftets ibn umgeben, fichern ibm eine große Gewandtheit in jeber Gefchafteführung. Mit egoiftifcher Schlane beit und Energie fest er alles burch, mas er will, und ift babei febr freimuthig, lebenbig, ungebunben, angenehm in Conversation. Perfonlich tapfer und machtig als Regent, ift ibm boch Berftellung und Betrug lieber als Gewalt, um feine 3wede gu erreichen, gu benen es ibm nie an Mitteln und Wegen fehlt. Richte fieht ihm babei im Wege, meber Sefahl, Mitleid, Dankbarteit ober bergleichen; bie Berfchwenbung feiner Jugend ift in feinem Alter in Beig übergegangen. Gein ausschweifene bes Leben bat ibn abgemagert und entnervt, fein frub ergrauter Bart hat ihn por ber Beit alt gemacht, aber bas eine Muge bat ben feurigen Blid bes raftlofen herrichers bewahrt. Paraben, Revden, militairifde Evolutionen find feine Lieblingeunterhaltung, benen er ben großern Theil feiner Beit nachhangt; Pferbe find feine Paffion, er pust fie burch Tene piche, Juwelen, Sattelzeug u. f. w. beraus, verfcmenbet an ihnen feine Careffen und bat fie wo moglich immer vor Mugen. Done Ergiebung und eblern Umgang, ift er nicht von Staatsmannern, fonbern von ben tauberifden Seiths umgeben, Die aus ben verftogenen Caften und armen, roben Sat . Bauern burch bie Roth gebrangt zu Emportommlingen murs ben. Schon ale er geboren warb, war teine Spur von boberer Bils bung mehr in gang Labore gu finden. Er hat fich erft feinen Sof ges ichaffen, ber fich feine Gultur aneignen wirb. Geine gange Laufbahn ift nicht ohne Ungerechtigkeiten, aber bis auf wenige galle faft ohne alle bintigen Grecutionen, und mit weit weniger Graufamteiten und Berbres den beflect, als bie ber meiften anbern Grunber orientalifcher Despotien.

Dabei ift R. G. feinem Glauben nach ein fehr ferupulbfer Seith, wenigstens last er fich taglich mehrere Stunden lang aus bem Granth

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) H. T. Prinsep Origin I. c. Chapt. XI. p. 178-190.

burch feine Gurus vorlefen, ift aber babet voll Aberglauben, Sinbilbungen über fein Schidfal, und ftete von vorforgenden Aftrologen umgeben.

Seine Regierung ift ohne Princip, es fehlt ihr alles Syftematische, er ift eigentlich, nur ein immer weiter greifender Usurpator; aber tein Abministrator bessen, was er schon besigt. Alles wird von ihm verpachtet, mit voller Willtur ber Pachter über die Unterthanen nach Belieben zu schalten und zu walten wie sie wollen. Er glaubt in seiner Willtairmacht bas Gegenmittel zu besigen jene zu zügeln oder zu bestrasen. Seine Beamten und die alten Seites Kamilien werden von ihm mehr gequalt und geplagt, als z. B. Kausseute, die er sehr besichtet ind ihnen nur mäßige Taxen austegt; sich selbst hat er bas Monopol mit Salz und Shawls vorbehalten.

Er hat bem Penbichab teine eigenthumliche Berwaltung gegeben, teine Sonstitung, tein Gefes proclamict, teine Gerichtshofe eingerichtet. Der Guru Wata, besten frühere Functionen ganzlich aufhörten, besteht noch, aber in ganz umgewandelter Form, da R. S. ber Alleindespet aller Seiths geworden ist, und seine stehende Armee als erecutive Gewalt an ber hand hat, sein Schah aber gefüllt ist. Der ganze gegenwärtige Bestand ist durchaus nur an seine Person geknüpft, nicht eine mal an den Respect oder die Liebe zu seiner Nachkommenschaft.

Bu R. G. Territorialbefige gehort gegenwartig bas gange Benbichab amifchen Getlebich bis gum Inbus, bagu Rafchmir und bas aange Alpentand bes Rulu = Rafchmir Simalana; felbft noch jenfeit binaus, bis gegen bie Grenze von Labath, wo in neuefter Beit bas Gebiet von 36farbo (f. ob. G. 14) weftwarts Labath burd bie Seithe bebrobt fepn foll. Die in ben Gebirgegauen noch gebliebenen Rajas finb insgesammt meblatifirt und muffen ftarten Eribut gablen und Bulfetrune pen ftellen, wenn fie nach gabore geforbert werben. Außerbem bat R. S. noch an 45 Zalute (herrichaften) gang ober nur theilweife Intheil, gemeinschaftlich mit anbern auf ber britifchen Seite bes Sfetlebid. Im Beften bes Inbus befigt er bie Diftricte Rhyrabab, Atona. Defcamer, tributpflichtig, und Dera Shazi Sthan, bas an ben Bhawulpur Rhan verpachtet ift, fo wie Dera Jemael Rhan, welches bem hafig Ahmeb Rhan von Muntera jugewiefen ift. Bon einigen Belubichen Chefe, von Zont und Sagur im Guben, giebt er ebenfalls, obwol nur geringen Tribut.

Seine Einkunfte schafte Capt. W. Murray, an Grundsteuer und Aribut, in allen Besidungen, jahrlich auf 1,240,000 Pfd. Stert. (12,403,900 Rupics); ben 30ll im Pendschab auf = 190,000 Pfc. St. (1,900,600 R.); bas Steinpelgelb (Nohurana) von jedem Siegel = 50,000 Pf. St. (577,000 R.). In Summa also = 1,480,000 Pfc. St. (14,881,000 R.); außerdem aber noch an Domainen (Jagirs) = 1,090,000 Pfc. St. (10,928,000 R.). Also in Summa = 2,580,000 Pfc. St.,

ober an 15 Millionen Thaler (25,809,500 Aup.). Dieselbe Summe brachte etwa die Subah Labore zur Zeit der Groß Moghule ein; da aber dei M. S. Revenúen die Einkünfte von Kaschmir mitgerechnet sind, so wird jene Schähung sehr wahrscheinlich, wenigstens auf teine Weise übertrieben sehn, da das Land unter den Seiths unmöglich so viel wie in seiner blühendsten Periode unter den Geoß-Moghuln eindringen kann.

Der Schah, der in Sovindgurh an Metall, Inwelen, Stoffen, Pfers den, Elephantengeschier u. s. w, ausgehäuft ist, wird von W. Murs an auf 10 Crores Aup., d. i. auf 10 Millionen Pfd. St. geschätzt andere geben ihn weit höher an.

Die Militairm acht enblich, nach Capt. B. Murran, ber fie vermoge feiner officiellen Stellung wol genau zu beurtheilen im Stanbe war, ift folgenbe:

Cavallerie, burch General Allard bisciplinirte Aruppen 12,811 Mann Infanterie, besgleichen 14,941 —

In Cumma also 27,752 Mann In Kaschmir Garnison 3000 Mann Unbere Infanterie 23,950 — 26,950 Mann bagn bie Contingente ber Sirbars an Cavallerie

#### §. 2.

## Erläuterung 5.

Mittler Industauf, Fortsetzung; von Mittun=Kote bis Hybra abab ober von bem Pendschab bis jum Delta bes Indus. Mittun=Rote, Subzul=Kote, Schifarpur, Bukkur, Rhyrapur, Larkhanu, Sehwun; bie Lukki=Berge.

Unter 28° 35' N. Br. find, bei Mittun: Rote, alle Pendschab: Strome mit dem Indus zu einem hauptstrome verseinigt, der von da an gegen S.B. bis Buffur seinen directen lauf nimmt, unterhalb dieses Ortes sich in zwei hauptarme spaltet (der westliche Arm 239) wird Nara genannt, und das land das er durchschneidet Chandfoh), die sich im Bogen gegen S.O.

<sup>\*\*\*)</sup> Al. Burnes Mem. III. p. 267, 269.

aber Sehwun wenden, um von da an, wo bie Luthi. Berge Die Indusarme gurudbrangen, wieder vereinigt nach Gab au ftromen, fo bag fie bann nabe oberhalb Spbrabad, ihre ers neuerte große Spaltung jum Dieberlanbe bes Ins dus Delta beginnen. Doch überall lofen fich, fen es von bem einen ober ben mehrern Sauptarmen jugleich, auch noch mehrere geringere Seitenarme von 8 bis 10 Rug Baffertiefe ab. auf benen man ftromauf lieber ichifft als auf bem hauptstrome. um nicht beffen gange Gewalt gegen fich gu haben. Bei Dits tun 240) hat der Indus Die gewaltige Breite von 2000 Schritt (Marb); abwarts bis gegen Buffur engt er fich aber ofter bis jur Balfte berfelben ein; feine Liefe wird aber barum nicht pro portional geringer, behålt felbft bei niedrigftem Baffer immer bis 24 Ruß Liefe (4 Fathom), und diese nimmt wechselnd bis an 96 Ruß (16 Ruthom) ju. Seine Stromung wird badurch nicht febr vermehrt, benn fein Gerpentinenlauf beweifet fein unaemein fanftes Gefälle.

Die veranderte Ratur bes Stromlaufes ergiebt fich am fichtbarften aus bem veranberten Bau ber Schiffe auf ibm; benn bie bisherigen, burch bas gange Pendichab gum Transport gebrauchlichen, fo geraumigen Bobrufs, Winnen bochs ftens noch abwarts bis Buffur gebraucht werben; bagegen ichon von Mittun,Rote an, aufwarts, bie im untern Industaufe allges mein werbenden, plumpen Dundis nicht weiter gebraucht mer ben tonnen. Bei feiner Stromauffahrt vertaufchte 21. Bnre nes, icon ju Buffur, feine Dundis, die von der Dundung an, aufwarts, jur Schiffabet bienen, und in ihrem Bau ben dinefifchen Junten 41) am abnlichften find, mit Bobruts, Die sum Transport ber Bagage und jumal ber Pferde, Die er mit fich führte, fehr geräumig maren, mit benen er die 34 geogr. Deis len (170 Mil. Engl.) lange Strede, von Butfur bis Mittun-Rote, in 9 Lagen gurudlegte. Die Bobrufs 42) find lang und febr breit, vorn und hinten jugerundet, von Salibolg gebaut, mit Sifenflammern ftatt ber Magel nett jufammengefügt. Unter ben 95 biefer Schiffe, bie er bort fabe, waren die großten nur bis 80 Ruf lang, aber 20 guß breit, die mit ihren gang flachen Boden weit schneller das Baffer überhingleiten als die tiefer

<sup>&</sup>lt;sup>240</sup>) Al. Burnes Mein. l. c. III. p. 275 — 280. <sup>41</sup>) chemb. p. 244. <sup>42</sup>) Al. Burnes Marrative l. c. Vol. III. p. 81.

gehenden, kanggestreckten Dundis. Aus der Beschreibung Arrians über den Ban der Transportschiffe Alexanders, der gerundeten, für dessen Cavallerie, ergiebt sich, daß es diese Zohruts waren, die beim Ansschiffen aus dem Hydaspes in den Acesines nichts litten, indeß die andern langen Schiffe zerschmetz berten, weil sie damals, wie auch hente noch, zum Widerstande gegen die Rapiden im obern Lange der Pendschabslüsse nicht ges eignet waren (s. Affen IV. 1. S. 466).

Das Land ift bier febr reich, jumal an der Offfeite des Alusses, weil es durch ungablige Canale bis tief landeinwarts bemaffert wird. vom Daudputra Rande bis Subjut Rote, bem norduchen Grengebiete ber Sindherrichaft, in welche ber Indus bice eintritt. Auf der West seite des Flusses, weiter abwärts, noch 10 Stunden oberhalb Buffur, zweigt chenfalle ein grofer, foiffbarer Canal, Ginde genannt, noch ein Bau aus ben Raiferzeiten, fübmestwarts, ber Die Baffer am großen Emporium Schifarpur vorüberführt, nach Mufchera und bis Larthann ab, mo ein zweiter, großer Canal derfelben Art mit ibm gufammenftoft. Die Landescultur murde dort welt mehr burch diefe Bewäfferungsanstalten gehoben fenn, wenn nicht ges genwartig nomabifche und rauberische Schafer, Eribus ber Beludichen (Burdgab, Ren und Dugarta genannt) Befib von diefem Territorium gonommen hatten. Das linke, ober Dftufer, unter bem Bhawul Rhan, ift in befferm Flor. abwarts von Subint Rote, im Diffricte Ufara, find auf bemfele ben Ofinfer noch Aboriginer Eribus anfalfig, die fich felbft Dubre und Dubre nennen, die aber unter dem allgemeinern Romen ber Ginde befannt find.

Unterhalb Mit tun Rote ift Subzul-Rote, mit etwa 5000 Einwohnern, 2½ geogr. Meilen im Often des Indusufers, die einzige Stadt von Bedeutung; fie ist mit einem Erdwall ums geben. Dicht am Ufer kann wegen det Ueberschwemmungen des Strons kein Städtebau Statt finden, Wasserleitungen sinden aber leicht zu ihnen durch Canale Statt; so auch hier. Das Uferlandist zunächst ein Weideboden für zahlreiche Buffel herrden, die hier in so großer Menge ausgezogen werden, daß ihr Werth nur ein Biertheil des Preises ist, den sie weiter abwärts gelten. Der beste Buffel wird hier mit nicht mehr als mit 10 Rupies ber zahlt. Wasservogel giebt es hier gleichfalls in großer Menge; auch Arbhühner, Eber und anderes Wild.

Die Befinfer bes Inbus find in biefer Strede, ob marts bis Schifgrpur, weniger befannt, weil fie von den Ranb horben ber Burbis 243) unficher gemacht werben, bis gum ganbe ber Brahove in 2B., und Rutch Gunbava in S.B. & find Ausgewanderte, Belubichen Stamme von Sind. ans Rej und Defran, ein iconer Menichenichlag, ber aber mehr bem ber Afgbanen gleicht. Gie laffen bie Sagre lang berabban gen, haben ein wildes Anfehn, das ihre Tracht noch bermehrt, bie aus wollenen Beugen besteht, die fie nur gang lofe um ben obern Theil ibres Rorvers fcblagen. Ibren Damen follen fic, gleich ben Belubichen, nur von einem aus ihrem Tribus anger nommen baben. Ihre Sprache ift ein verderbtes Derfifch; ibt ganger Ulug, ber gegenwärtig jum Beere ber Amire gebort, obwol fie immerfort Rauber geblieben, wird auf 10,000 angefchlagen. Stabte haben fie nicht; Duri wird als ihr Sauptort genannt. Außer diefen Burdis ftreifen bort noch andere, gleichrobe Bribus nur minder gablreich, umber, welche nur ihren Ramen nach be fannt und von ienen fonft nur in wenigem verschieden find. AL Burnes lernte vier verschiedene Tribus berfelben fennen. Dame lich 1) die Juttuis in Burdgah (offenbar wol jene Dichuts, Jats, f. Affen IV. 1. G. 552). 2) Die Dugaris, melde fruberhin ale Dianderer ber Rabulheere febr gefürchtet maren, ger genwartig aber febr gefchmacht find, beren Einfluß jedoch bis Dera Chazi Rhan reicht; Rogan beißt ihr hauptort. 3) Die Bugtis, und 4) bie Rulphurs, welche in ben Gandarie Bergen haufen, die im Parallel von Mittun: Rote beginnen, und in dem Abstande von 20 geogr. Meilen vom Indusfrome mit feinem Beftufer parallel zieben. Diefe Bergfette begrent bas Gebiet Rutch Gunbava, fie trägt eigentlich nur von ibe rem bochften Dit, bem Ganbari 44), jenen Manen.

Nur einheimische Sinder und diese aus dem hochlande here überstreisenden Beludschen scheinen gegenwärtig die einzigen Anwwohner dieser Indususer zu seyn. Jene Sinder, das gemeine Bolt, schmuhig in dunkelfarbige Zeuge gekleidet, und ansassig am Strome, sind Fischer Esser. Fische sind ihre hauptnahrung, daher man sie auch wol mit Necht als die alten Aboriginer anssehen kann; die beherrschende Boltsclasse dagegen, gegenwärtig

<sup>941)</sup> Al. Burnes Mem. III. p. 279. 44) Al. Burnes Narrat. III. p. 83.

uberall Beindschen, behaupten, das Fischessen mache dumm. Die Beludschen sind umberftreifende Tribus, die auf Naub und Plinderung ausgehen, aber von den Khnrpur: Chefs (Amir von Sind), die jedoch selbst vom Beludschen: Stamm sind, sehr unterbruckt werden.

Shifarvur 45) ift die erfte große Stadt von Bedeutung, im Guben Diefer Streifhorden und Rutch Gundavas, auf ber Beffeite bes Indus. Gie liegt 64 geogr. Meilen (32 Dil. Engl.) fern vom Indusufer bei Buffur; es ift die größte Stadt in gang Gind, von febr fruchtbarem' Boden umgeben. Europäer, Lieutn. Arth. Conolly, bat fie, fo viel uns befannt, in neuerer Beit, im Jahre 1830, befucht. Geit der Afghanenzeit bat ibr Boblftand unter den Amire von Sinde fehr abgenoms men. Die Gintunfte ber Stadt haben fich, fagte man 21. Bur. nes, um ein halbes Lath Rupien jahrlich verringert. Doch foll ber Sandel noch immer bedeutend fenn; er wird meift nur von Sindus betrieben, welche die Geschäftsführer aller Bornehmen im Lande find. Die Stadt fam erft nach 1821 in die Gewalt der Amits, die bort einen Gouverneur mit dem Titel Dabob einfesten, ber einen bedeutenden Posten einnimmt, weil er dort die bankgen Ueberfalle ber Afghanen gegen Gind abzumehren bat. Der Buftand bes Landes fann bei diefem Berhaltniffe nicht blus bend fenn. Diefe Angaben von Al. Burnes merben von Arth. Conolly 46) bestätigt, ber uber Berat und Randahar jum Gebirgspaß Bolan berab, auf ben gefahrbollften Begen und. Bildniffen, burch bas aufgeregte Land ber Afghanen und bie Brentbiftricte des Rhans von Relat bis Schifarpur vordrang. Aus einer baumlofen, klippigen Bufte tommend, erschien ibm biefe Stadt unter boben Palmenmalbern und gwifchen Garten febr lieblich gelegen. Sie ist groß, von einem Erdwall mit 8 Thoi ten umgeben, der aber febr verfallen ift. 3m Innern der Stadt ift aber in jedem Sause ein Rauflaben, ber Bagar, burch bie gange Stadtmitte, breitet fich nach allen Seiten aus, ift wol befest, aber niedrig und mit einem Dach von Palmblattern gegen den Connenstrahl geschutt. Die Site ift fo groß, daß bas bier fige Epichwort fagt: "im Commer fiebet bier der Cons

<sup>41)</sup> At. Burnes Mem. III., p. 277. (4) Arthur Conolly Journey to the North of India overland etc. through Afghanistan. Lond. 1834. 8. Vol. II. p. 241—245.

nenftrabl bie Gier, und brennt die Beifen fdmari" Der Ort zeigt, fo verfallen er auch icheint, boch febr viel han beleieben, und unter ben Lumpen, fagt man, fen febr großer Reichthum verborgen. Die hindu Becheler und Bandler nennt man fette Blutigel, bie fich andern anfangen; ihre Sandelever: bindungen find außerordentlich weit ausgebreitet, von Bombap bis Bothara. Das Ochitarpur ift ein Bindudialect, ber von Dauber in B. bis Bhamulpur in D. gefprochen wirb. Die biefigen Ranfleute find aber auch febr gewandt in allen nache barfprachen, im Perfifden, Pufctu, Belubichi, Bine duftani und bem Sindbiglecte. Gin Biertheil ber Bewohe ner von Schifarpur fint Mohammebaner; als die größte Merte wurdigfeit bei ihnen murde bem Reisenden, Arth. Conolly, Die Bibliothet des Ratir Deah Sabji Ullab genannt: er follte 700 Bolumina in Manuscripten befigen, Davon 699 Theor logie enthalten, eine aber Siftorien. Auch find 5-600 Afghas nen Familien in biefer Stadt angefiebelt, in ber jugeborigen Droe wing 4000, die aber fehr eifersuchtig auf die jegige Berrichaft ber Sindes fenn follen. Rach Arth. Conolly treibt der Sindaon verneur von Schifarpur, welcher nach ihm Safim titulirt wird (wol bei ben Afghanen), jahrlich 3 Lath Rupien (30,000 Dfb. Sterl.) Abgaben von ber Stadt ein, und außerdem noch 50,000 , Rupien an Baarengoll; ben Afghanen gab fruber bie Stadt bas Doppelte diefes Ginfommens. 216 21. Burnes nach Rabul 247) vordrang, maren bort bie Schifarpur Raufleute feine Saupt ftuge, die ihre Comptoire von Calcutta über Rabul und Defched ausgebreitet hatten, bis nach Aftrathan bin. leifen den Couvernements Geld, und erhalten bafur Protection in ihrem Sandel. 8 große Bechfelhaufer und an 300 Schifar pur Rauffente fant 21. Burnes in Rabul angefiebelt. Beiber laffen fie in Gind gurud. Burnes Unweifung von 5000 Rupies auf ben Schat von Ludiana, ober Deibi, nahmen fie alle gern an, und gaben bafur Bechfel auf Bothara, Aftrathan und Dischnei Romgorod in Ruffand. bewahrten ftreng bas Geheimniß und Incognito, unter bem ber Reifende ging; ber Brite war felbft bier verwundert uber ihre Sandelsverbindungen. Gie zeichnen fich durch eine eigene Geftalt und hohe Rafen aus, geben aber febr fcmugig gefleidet einher.

<sup>247)</sup> Al. Burnes Trav. Vol. I. p. 166.

Bei dem ungeregelten und barbarisch wilden Justande biefes Indusgebietes an der Nordgrenze der Sindherrschaft, gegen Bhas wulpur und das Pendschab hin, siel dem Reisenden Al. Bursness, der von Suden gegen Norden stromauf schiffend hier durchtam, von der einen Seite die außerordentliche Neugier des gemeinen Bolts der Useranwohner des Indus ganz besonders auf, von der andern Seile die übertriebene Hösslichkeit unter den höherne Stünden dieser Barbaren.

Die große Reugier, welche ben britifchen Schiffern in thren Caftiten faft nie Rube ließ, entschuldigte bas gemeine Bolt, weil fie fagten, ben Ertonig von Rabul batten fie gwar icon gefeben, aber noch niemals ein weißes Geficht. Bismillab (im Namen Gottes) war ftets ihr Ausruf der Bermunderung, und nun titulirten fie die Fremdlinge wie Pringen und Ronige. Im neugieriaften zeigten fich die Beiber; fie trugen große Ohre ringe mit Inrtifen, die bier in ber Dabe von Khorafan, bem Fundert der Turfife, nur von geringem Werthe find. Schon der Pater Manrique, ber hier vor einem Jahrhundert hindurch foiffte, batte Urfache fich iber die vielen Courtifanen ju bettagen, die dem Relfenden beschwerlich fallen, fo wolgefleidet fie auch ers fceinen, fo fcon fie auch find, und fo uppig ihr Gefang; es find Die zubringlichften Bettler; fie titulirten fich Spudanies (auch Bebis), b. h. weibliche Nachkommen Mohammeds. Raft alle Landesbewohner find bier Bettler gu nennen.

Die Bornehmen bes Sindelandes hatten bagegen den bei bischen Schiffern die größten Höflichkeiten bei ihrer Durchreise erzigigt; auf der Landesgrenze gegen Daudputra gaben sie ihnen noch ein Abschiedsfest, und viele Höflichkeitsbriefe liefen ein, so das Al. Burnes nur ganze Tage mit ceremonieller Cortespondenz zu thun hatte. Alle diese Briefe strogten von Bunschen sur eine giuckliche Fahrt, Gesundheit, Glud u. s. w. Sie was ven aber alle nur von Secretairen geschrieben, da die Großen ohne alle Bildung sind; selbst thr Name war unter keinem derzselben angebracht, sondern nur ein Handsiegel; daher der Brieffkellt sft schwer zu errathen war. Die übermäßige Höslichkeit der Sindbegleiter ging sogar so weit, die Briten von der Bezahlung ihrer Bootsteute abhalten zu wosten, ungeachtet diese braven Leute bei ihrer Arbeit auf 70 geogr. Neilen Weges von

<sup>44)</sup> Al. Burnes Narrat. III. p. 82 - 87.

der Indusmundung an aufwarts bis hierher zenug zu thun gehabt hatten. Es waren Belubschen und Jofias, deren jeder für den Monat 8 Rupies Lohn erhielt; ein sehr treues, willfähriges, dienstwilliges Bolk, das neben seiner Arbeit, wo es Noth that, kets für Wildpret durch die Uferjagd forgte.

Buthur ober Buffur 249), unter 27° 42' M.Br., amifchen feinen Ruinenhaufen am Indus, vielleicht Die alte Capitale bei Mufifanus zu Alexanders Beit (f. Afien IV. 1. S. 473), liegt auf einer Indusinsel von Dattelhainen beschattet. Das Schlof me bebt fich auf einer ichmargen Reuersteinklippe, und zu beiden Ufre Seiten die naben Stabte Suffur auf bem Beftufer, und Rori auf bem Oftufer, beibe auf gleichartigen, fcmarzen Reit flippen von obem Unfebn erbaut. Beide verbanfen unftreitig ibre Entitebung erft ber Errichtung von Buffur, bas fie befchutt und bominirt. Daß aber nicht fern von bier auch noch die Ruiv nen von More, einer alten Capitale, liegen, ift ichon fruber be mertt (f. Afien IV. 1. S. 473). Die Infel; auf welcher Buts tur, biefe Fefte bes Umir von Khprpur, fich erhebt, ift 800 Schritt lang, 300 breit, oval; die Stadt bat ein mehr europau fches Unfebn, ift mit niedrigen Thurmen flanfirt, die Mauern find aus Backteinen aufgeführt. Ginen ichonen Anblick bietet Diefe Festungsgruppe vom Indusufer, bas mit ben prachtvollften Baumen bedeckt ift, welche, jumal die ichlanten Dattelpalmen, Die Balle und Mofdeen ber Stadt überschatten. Mehrere an bere Infeln liegen nabe bei jener großern; auf einer berfelben ftebt bas Grab bes Rhaju Chigr febr malerifch unter einem Dome gebau. Die Stadt, im Innern bicht gebrangt voll Saufer, ift teineswegs febr fest und nur burch ihre Position michtig, jur mal da die Schiffahrt unter bem Fort durch Unticfen gefahrvoll ift, und nur durch geschickte Schiffer ausgeführt werden fann. Rori, auf seiner 40 Rug hoben Rlippe, bat 8000 Einwohner; feine boben Gebaube hangen fo unmittelbar über bem Indusftrom, Dag viele ihrer Bewohner aus ihren Fenstern fein Baffer schöpfen tonnen. Gin Dattelwald gieht von ba zwei fleine Stunden weit, fudwarts, und bildet febr viele Garten. Outfur ift balb fo groß, aber die gerftorten Mofcheen, Minarets und Schutthaufen geigen, bag beide Ortschaften einst großer maren. Buffnt

<sup>340)</sup> Al. Burnes Narrat. Vol. 111. p. 72 - 74; thenb. Mem. III. p. 267, 271 - 274.

wird gegenwärtig nur von 15 Kanonen und 100 Mann Garnis son vertheidigt. Die meisten Bewohner von Bukkur sind hins, dus; doch ift es auch für Mohammedaner ein Wallfahrtsort, weil ein haar aus Mohammeds Bart dort als Reliquie in einer gols denen Kapsel ausbewahrt wird.

Unterhalb Buffur spaltet fich ber Indus in zwei Arme, bei ren jeber 400 Schritt (Darb) breit ift; feine Baffer brechen fich be tofend an Relfen, fo bag bei bohem Baffer die Schiffabrt nicht ohne Gefahr ift. Bon bier etwas oberhalb geben bie beis ben Canale gegen S.B. ab, wovon ber norblichere nach Shifarpur, ber fublichere nach garthanu fubrt. Diefes ift bie Capitale bes Dergunnah Chanbfob; fie bat 10,000 Ginwohner; es ift ber bedeutenbfte Grengort ber Amirs von Sinde gegen R.B. Mus feinem fleinen Fort, mit 20 Ranonen, fcbreckt et die rebellischen Gebirgstribus, die vom Bolan Dag vom Sochlande in Beft gegen Oft berabsteigen, jurud, und fichert das niedere Sind., Sein Commandant hat auch den Litel Mas bob und ift im Range ber erfte nach ben Amirs von Ginb. Der Bolan, Dag bei Larthanu ift wol ber Beg, burch melden Alexander fein Landheer burd Relat (Arachosia und Drangiana) heimtehren bieß (f. Asien IV. 1. S. 474).

Eben so wie die Westseite ist auch die Offeite des Indus durch Candle bewässert; einer derselben, Mirwah genannt, an 40 Juß breit, submt von der Stadt, an 18 geogr. Meilen (90 Miles Engl.) sudwarts, und verliert sich im Sande. An einem anderen, etwa nur 3 geogr. Meilen unterhalb Buffur abzweigend, und eben so weit landein vom Oftuser gehend, ist die moderne Stadt und Feste Khprpur erbaut, die Residenz des Amir von Khprpur (Mir Nustan Khan), der das nördlichste der Lenitorien der drei Amire von Sinde in Besit nahm.

Rhyrpur 50) ift zwar ftart bevolkert, von 15,000 Einm., aber ein elender Ort, nur ein haufen von Erdhutten; besto übers wischender war der orientalische Pomp bes Mir Rustan Rhan, wit welchem dieser Beludschen. Chef hier seinen britischen Gast bei besten Durchreise Audienz gab.

In bem Dorfe Alipur marfen bie Schiffe Anter; beim Antfleigen ward Al. Burnes mit seinem Gefolge, bas aus 150 leuten bestand, auf einige Lage vom Landes Ehef glangend

<sup>10)</sup> Al. Burnes Narrat. III. p. 66 - 72.

gaffirt. In Equipagen, Beften, Toppichen, Palantinen, Bange rinnen, Speife und Trant bis jum Beraufchen, fehlte es nicht, und 400 Mann Truppen ftanden jur Escorte bereit. Der Buler bes Rhan empfing ben Gaft, und geleitete ibn, im Palantin, bis Rhorpur, jur Refibeng. Die Mudieng murbe unter einem feibe nen Belte gegeben; ber Rhan mit feiner zahlreichen Ramilie faß auf Goldftoffen; barunter gablte man 40 Danner, Die von bet Rhans Bater in birecter Linic Dachfommlinge maren. Es marb bier bei Bofe mehr Pracht gur Schau getragen, als felbft in Bobrabab; aber eben fo viel Unordnung, Unrube, Gefdrei, wie bort, mar bamit verbunden. Der Empfang war ungemein freund lich, und die Gefchente von Uhren, Diftoten, Raleidoscopen u. bal. wurden gern angenommen. Die Rederbute der britischen Officiere erreaten aber bas großte Erftaunen. Dafür erfotgten reich liche Gegengeschenke, und Rahrung vollauf fur 150 Menschen, taglich 8 bis 10 Schaafe u. f. w. Die Speisen wurden den Ga ften auf Sitberfervicen bargeboten. Al. Burnes erhielt außer bem noch zwei Dolche, zwei fehr fchone Schwerter reich mit Gold vergiert, bas Stud etwa gu 80 Pfb. Sterf. an Werth, und eie nen Beutel mit 1000 Rupies. Schon beim erften 251) Betre ten bes Ahnrpurgebietes mar man, bis jum letten Lage bes Austritts aus bemfelben, mit Ceremonien und Gefchenten ungemein freigebig gewesen. Wenn Elphinftone, zwanzig Jahre fruber, non ben Sinde Chefe noch bemertte, daß fie bie robeften Barbas ren ohne beren fonst gewöhnlichen Tugenden fepen, fo bemerte At. Burnes bagegen, bag die Aufnahme, wenigftens bei bie fem Rhan, von größter Artigfeit zeugte. Aber nur bie Chefe find reich und wohlhabend, bas Bolf lebt elend und verworfen. Es find zelotifche Mohammedaner, und boch fieht teine einzige gute Mofchee im gangen Lande. Ihre Bohnungen find ohne alle Reinlichkeit und Bequemtichteit. Die Belubichen find aller bings eine Barbaren : Race, aber fie find tapfere Rrieger, Don Rinbheit auf mit ben Waffen umgehend; Rinber vom funften Sabre ichießen ichon mit Feuerwaffen. Die Betubichen maden aber nur einen fleinen, wiewot vorherrfchenben Untheil ber Ginde : Population aus. Sie werben als lieberzügfer von ben friedliebendern Sinde vermunfcht; fie fetbft haffen ihre eigenen Rurften, die ihre Eprannen find. Die Regierung der Umits von

<sup>251)</sup> Al. Burnes Narrat. Iff. p. 60.

Sinde ift hochst unpopulair. Ueberall kam man den britischen Durchreisenden mit Freuden entgegen, weil man sie als die Borslüger ihrer Erldsung und Befreiung von dezen hartem Joche anssahe. Die Amirs wissen dies wol; sie suchen ihre Person durch eine Menge von Sclaven zu sichern, mit denen sie sich umgeben. Dies werden Rhastelis genannt, sie sind ihre Bertrauten. Es sied erbliche Sclaven, die sich unter einander verheirathen und großen Einfluß auf ihre herren ausüben.

Der Bezier von Khyrpur 52) legte es darauf an, ein Freunds schaftebundniß mit den Briten abzuschließen, er führte die Borztheile an, die dem Bhawul Khan, dem Rawul von Jessulmer und dem Raja von Bikanir durch folche Berbindungen zu Theil geworden. Auch hatten ihre Astrologen in ihren Buchern die Ulebermacht der Briten in Indien vorhergesagt; deshalb wollten auch sie mit ihnen im Bunde stehn. Er bat den "Baum der Freundschaft mit Wasser zu nähren," damit der Tractatin Stande täme; die Sterne und der Himmel selbst, sagte er, begünstigten das Gluck der Briten.

Abwarts von Bukfur fließt der Indus im Zickzacklauf bis gegen die Lukhi-Berge, und bewässert das Uferland reichlich, das er in zahllose Inseln und Auen zertheilt, die mit dem schonsten Weidelande bedeckt sind. Gleich bei seinem ersten Anschwelsen tritt er an beiden Ufern über. Sein Wasser dringt dier bis Omerkote vor (f. Asien IV. 2. S. 1031, 1034), und dieses sins det seinen eigenen Ablauf durch einen besondern Canal, der durch die Wüste von Omerkote geht, und durch das legte große Erdbeben, vom Jahre 1819, sogar seinen regelmäßigen Arm, 53) jum Run (ebend. IV. 2. S. 1045) und zur Kori, oder Oste mündung des Indus wieder gewonnen haben soll.

Der Bestarm des Indus, welcher sich 5 geogr. Meilen unterhalb Buffur, wie wir schon oben bemerkten, gegen Best auf langere Zeit abzweigt, und die Steilseite der dortigen Besludschiftan Berge, Hala genannt, bespult, heißt Nara. Die suddstlichen Borberge dieser Hala, die ihn wieder zum Oftsarme bei Schwun zurückbrangen, sind die Luthis Berge. Doch wird der größere Theil seiner Wasser in diesem Lause, durch den District Chandtoh, durch Canale und Bewässerungen cons

Al. Burnes Narrat, III. p. 74.
 Al. Burnes Mem. III. p. 267.

fumirt. Diefer Landftrich nach einer Belubichen Dribus bei Damens genannt, giebt ben Amire von Spherabad ben reichken Ertrag burch feinen Anbau. Sudmarte Larthanu bifbet ber Dara einen fleinen Sce, Dundur, ber febr fifchreich ift. Beiter abwarts vermandelt fich ber Dame bes Dara, ebe er in ben Inbus gurudtritt, in ben Mamen Arrul. Diefer Arrul ift nur noch 100 Schritt (Parb) breit, und nur jur Beit ber the berichwemmung ichiffbar. Auch bier ichickt er noch viele Seiten ranale aus. Der Dundur, See ift in ber trodnen Jahresgeit von Beigenfelbern umgeben, fein feuchter Boben, ber jum gro-Ben Theil auszutrodnen pflegt, giebt bie reichlichften Ernten. Das Oftufer bes Indus ift meniger begunftigt als jene Beffeiter Doch ebenfalls aut bebaut. Die meiften Dorfer und Stabte lie gen indef nicht an ben Rlugufern, fonbern an ben Canalen, De Dorfer alle einige Miles fern vom Indusufer, auf fleinen In boben, um den Gefahren ber Ueberschwemmung ju entgeben. Mur felten flieft bier ber Sauptftrom ungetheilt in einem Arme. Bei einer Breite von breiviertel Engl. Miles behalt er boch aberall 15 Ruf Liefe, auch wo et am feichteften wirb. Mirgends ift bier eine Anrth; aber an 200 Boote gablte Al. Burnes, die ju Heberfahrten bienen. Sein Gefälle ift bier febr fanft, er ift fak trage, und legt, oberhalb bes Delta feine 21 Miles Engl. mehr in einer Stunde Beit jurud. Das Baffer bes Indus wir allem Brunnenwaffer in Sind vorgezogen; aus dem Strom go Schopft ift es zwar trube, Mart fich aber balb burch Stillfteben von feinem Sthamme, ber fich nieberfchlagt. Ueberall fest man auf Rabrbooten über, bas Bolt auch auf bloken Schiffbundeln, mit benen fie fammt, ihren Buffelbeerden fich beim Ueberfeten wol mehre Stunden abwarts treiben laffen, ebe fie anlanden, lie ber als daß fie langs bem Ufer bingieben. Bis Buffur wird auf warts ber Pulla Rifc gefangen, und bis babin fteigen noch fich tummelnde Delphine (Purpoises) vom Deere ber auf. Der Dulla, eine Art Rarpfen, nach Ml. Burnes, von ber Große einer Mafrele, von Gefchmad wie ber Salm, ift ber be licateste Risch bes Indus, abwarts bis in bas Delta; er with aber nur in ben 4 Monaten gefunden, Die bem Anschwellen bes Stromes vorhergeben, vom Januar und April. Dag er bis Buttur ftromauf fteige, Schreibt bas aberglaubige Bolt ber Am gichung des bortigen Sanctus Rhaju Rhige und beffen bewall

fahrtetem Grabe 254) ju. Nach feinem Fange wird noch die genannte Jahreszeit Pulla genannt.

Das Oftufer des Indus, von Buffur bis Gehmun, ift am fartften in gang Ginde bevollfert; Die gablreichen Ortschafs ten find jedoch weber reich noch groß, fie haben bochftens bis 500 Baufer, und gehoren bem Amir von Rhordur. Die Indusufer junachft mit Samaristen geftrauch 56) überwuchert, find ohne alle Schonbeit; diefes Bufchwert verbrangt vorherrichenb ben Graswuchs, baber es oft burch Balbbrand vernichtet wird, unt bem Mangel an Grafingen ju ftenern. Auch ein anderer Bufch, Spar genannt, beffen Saft febr officinell in Rrantheiten ift, wachft bier in Menge; er ift botanifch noch unbefannt. Jebes Beigenfeld muß mit einem niedern Balle gegen ben Inbrang ber Baffer umgeben fenn; eben fo bie Reisfelder. De Labact, welcher bei Rori gebaut wird, foll von ber vorzüglichften Bon Baumen tonnte 21. Burnes burch gam Sind nur fehr wenige bemerten; bie Babul (Mimosa arabica) fieht bier wol, erreicht aber teine besondere Große. Die Rimy baume (Melia azadarachta) und Gire, fo haufig in Indien, find bier ungemein felten. Die Baniane (Ficus indica) fehlt bier ganglich. Dattelpalmen zeigen fich in ihren fchonen Oflanjungen noch bis Buttur. Das übrige Bufthwert befleht nur aus dem Geftripp der Buftenpflangen, wie im benachbarten Thure. aus Rhair (Capparis), Rejra (Mimosa?), Bair (?), Afraeine Mildpflange u. a. m. (vergl. Affen IV. 2. G. 1025).

Sehwun 166), unter 26° 22' N.Br., ist die nachste Stadt am Indus von Bedeutung, 32 geogr. Meilen (160 Miles Engl.) abwärts von Bukur gelegen, eine Wegstrecke die stromauf in 9 Lagesahrten zurückgelegt wird. Die Stadt hat 10,000 Einwohnner, sie liegt am westlichen untern oder Arrus Arme des Indus, auf einer Anhohe, aber am Rande eines Sumpses, den der Strom, welcher hier sein Bette erst um das Jahr 1828 veränderte, zurückließ. An ihrer Nordseite wird sie von einem merkwürdigen Castell beherrscht, das Sewistan heißt. Es ist sehr alt und herbergt viele Ruinen und Eräber. Moscheen zeigen seine frühre Erdse; auch ist hier immer noch ein startbesuchter Walls

<sup>&</sup>lt;sup>254</sup>) Al. Burnes Narrat. III. p. 40. <sup>55</sup>) Al. Burnes Mem. III. p. 274. <sup>56</sup>) Al. Burnes Mem. III. p. 264; btfl. Narrat. III. p. 53—60.

fabrtsort. Bur Beit ber Groß Magbule hatten biefe bier einen Commandanten; gegenwärtig ift bie Refte ohne Bebeutung: 2L Burnes bielt fie bei feiner Durchreife fur eine von Meranber DR. burch Minen gesprengte Brahmanenftabt (f. Afien IV. 1. 6. 474). Das febr feltfam gestaltete und über bem Indusftrom bangende Caftell, balt berfelbe Beobachter menigftens fur eins ber alte fen Bauwerte am Indus, gleichzeitig mit den Maccdoniern. Sein Erbhagel von 60 Rug Sobe ift, von feiner Bafis an, mit einer Bacfleinmauer umzogen. Die Reftung ift wol 1200 Ruf lang, 750 Rug im Diameter, im Innern größtentheils nur ein Ruinenbaufe mit Backfleinen und Terra Cottas bedeckt. gewolbte Thor ift gegen die Stadtfeite gefehrt. Gin Durchrif zeigt, daß der gange Erdhügel ein funftlicher ift, und in gemiffer Rerne bat er gang bas Unfebn ber Trummerbugel von Babplon. wie J. Rich diese so vortrefflich dargestellt bat. Den Bewoh nern ift die Geschichte biefes Castelle vollig unbefannt, fic nennen es bas Wert ber Fee Bubur al Jamal, ber bier alle Bun ber am Indus jugefchrieben werden. Gine militairifch fo farte Position ift auch spater feineswegs vernachlassigt worden. Raifer Sumanuns Beit fonnte er fie wenigstens auf feiner Rlucht von Omertote (f. Afien IV. 2. S. 1032) nicht fo fonell grobern; fein Sohn Kaifer Afbar hat fie 7 Monate lang belas gert, und barauf ift fie, mahricheinlich burch ibn erft, gang jets fort worden. Die Schuttmaffen berbergen febr viele Dinngen, boch maren unter ben 30 Stud, Die 21. Burnes bort fand, teine Griechischen, fondern nur Mohammedanische ber Delbi Rais Das Grab eines Rhorafan Sanctus, Lal Schab Bai, Der bier vor 600 Jahren seinen Tob fand, ift heute noch Gegenfand vieler Dilgerfahrten, die ju vielen Saufenden, jumal von Rabul aus, bierber gemacht werden. Gein Grab ficht in ber Mitte ber Stadt unter einem hohen Domgebau; feine Mirafel follen ungablbar fenn; er beberricht auch den Indus, und beshalb muffen alle Schiffe an feinem Beiligthume Opfer bringen. Rofte bare Beihgeschenke find ihm bargebracht; Die Amirs von Gind gaben filberne Thurflugel ju feinem Grabe. Much hindus, wie Mostemen, mandern gu biefem Beiligen und nennen ihn furg weg Lal; einem lebendigen Tiger, ber neben feinem Grabe im Refig gebegt wird, bringen fie auch ihre Gebete bar.

Mur 3 Stunden unterhalb Sehmun, auf berfelben gluße feite liegt bas Dorf Amri, ba mo früher eine fehr große Stadt

gestanden haben soll, eine Lieblingsrestdenz von Königen, die aber durch den zerstörenden Indus weggespult ward. Noch erhebt sich am Dorfe ein 40 Juß hoher Schuttberg, den die Sage aus dem Dung der Marställe des Königs entstehen läßt, daher der mos derne Name. Auch hier stehen Grabmale umber.

Die Sige mar ju Sehwun in ben erften Maitagen, mabe rend Ml. Burnes Aufenthalt bafelbft, ungemein fcmul und brutfend, bis ju 35° 56' Reaum. (112° Fahrh.) fleigend, und felbft Rachts nicht unter 30° R. (100° R.) fich abfühlend; babei mehr ten beiße Bestwinde vom oben Gebirge ber Luftis Berge ber. welche fich an bas bahinterliegende Sochland von Jran anschlies fen, und hier ben Zugang ber Gudwinde vom Meere ausschlie fen. Diefe Luffi Berge 257) fteigen nicht über 2000 Ruf res lativ über ben Indusspiegel auf, aber fie ftreichen sudmarts bis jum Safen Eurachi am Deere bin, und fleigen von ber Dfte feite als wilbe und fteile Baftionen empor. Ihre Gipfel find slatt, nur rundlich, nie tuglich, nacht, voll Felseinriffe jum Indus. In ihrem Bufe, bicht unter Sehwun, wo bas Dorf Luffi mit bem fie gemeinschaftlichen Namen tragen, fprudelt eine beiße Quelle neben einer falten, ein Ballfahrtsort; und eben fo eine bergleichen an ihrem Gudende bei Curachi. 3mifchen beis ben, vermuthet Ml. Burnes, wurden fich noch mehrere aufe finden laffen. Salbwege fubmarte im Buge biefer Berge, gegen Sporabab bin, im Beft bes Ortes Dajinbu am Indus, 3 geogr. Meilen fern, erhebt fich ein Berg mit ber antifen Run. na Refte, Die erft feit furgem von den Amire reftaurirt ift, weil fie durch die reichen Bafferquellen in ihrem Innern ausgezeiche net ift, mabrent fie felbft nur von quellenlofen, den Berggugen mmaeben wird.

Der Boden um die Stadt Sehwun ist reich, und versieht ihren Bazar mit den besten Producten. Zumal im Norden der Stadt liegt eine schöne, grüne, trefflich bebaute Ebene, die sich bis jur Basis der Berge hinzieht. Die Kornernten sind hier luxuids, vom Norden herab dis hierher reicht der Anbau des Gram (Cicor arietin.). Gurten wachsen hier reichlich, die Relanen sind bier geschmacklos; Maulbeer, und Aepfels baume tragen hier reichliche Früchte. Beigen, Gerste,

<sup>367)</sup> Al. Burnes Mem, III. p. 265.

Buder, Labad, Indigo, Baumwolle werben bier in ber trocknen Jahreszeit, Reis in ber naffen gebaut, wozu man zwischen Sehwun bis hydrabad an hundert Bewässerungscanale zahlt. Das Ufer am Indus ift auch hier gunachft mit Lamaristens

gebufch bededt.

Bei Sehmun ift bas Bette bes Indus 26 durch Ripe sen febr enge eingefchnurt, und biefe find es auch, welche von Der Befffeite der Lutti-Berge den Indusfirom aus seinem &. 98. Laufe gegen S.D. heruber brangen. Doch werben feine Ufer, wo gen ihrer niedrigen lage, jumal die Dftufer, weit überfcwemme. Die Beftufer find jedoch fefter, obwol felten über 8 Ruf bod. Seine Ausbreitung bis 1000 Schritt (Yarb) vermindert feine Siefe bis auf 18 guß; mabrend ber Rlußichwelle fleigt aber fein Baffer bis 12 Rug bober. Aber unmittelbar unterhalb Gehwun, am Rufe ber Lutti: Berge, hat ber Strom an beren Ginth gung nur bie Balfte biefer Breite, an 500 Schritt (Parb), ba einer doppelten Liefe von 40 guß und ungemein reißendem Lauft. Er brangt fich mit Gewalt gegen Die Stellseite Diefer Reistette. webmed bier zwei wichtige Paffagen gebilbet werben, bie beibe gangbar find, und nur eine Stunde abwarts ber Stat beginnen.

Erflich, ber Querpaß, der im Beften des Dorfe Luffi (d. h. Paß, baber Dorf und Berge genannt find) aber die Sinsentung der Kette, Buggotora genaum, in das Junen des hoffen Iran nach Kelat führt, und leicht vertheidigt werden kann, aber gegenwärtig noch nicht für großes Geschütz sabrbar ge-

macht ift.

3 weitens, ber Uferpaß, der zwischen der Luffischen und dem Indus, für Karren sahrbar im Thale, obwol zwischen kleinen Felsen, am Offinß der Kette, im Flußthale hinstuhrt, ein ftarkes, eine Stunde langes, enges Defilé, das ebenfalls, gleich ein nem Luziensteig, zu sehr sester Dosition dient. An diesen Passagen von der Stromenge an, bildet das Westufer, durch seine 50 Huß hohen, steil aussteigenden Klippen, die an 400 Schritt (Park) längs dem Flusse fortziehen, und nur durch Klettern zu Fuß zu ersteigen sind, eine natürliche Festung, an deren Festwand der Indus so reißend vorüber jagt, daß es schwer senn würde hier

<sup>244)</sup> Al. Burnes Mem. III. p. 259.

ther ihn eine Brude ju Ichlagen. Etwas oberhalb biefer Strede wurde eine gunftigere Stelle biergu fich darbleten. Aber bie Stadt Cebwun bat nur etwa 30 bis 40 Flachboote ju ihren Dienften. Außerhalb jenes Defiles, abwarts, bis Sybrabab, find gu beis ben Uferseiten bes Indus gute Bege, auch langs bes gangen Rufes ber LuffiRette bin bis Curachi. Aber auch ber Indus ift die 21 geogr. Deilen (105 Dilles Engl.) ab marts, bis Sobre abad, leicht zu beschiffen, wozu etwa 180 Boote bier zwischen beis ben Orten bereit fteben. Stromauf legte 21. Burnes erft in 8 Lagen Diefen Beg jurud; nur burch Schiffsziehen ift bies ju bewertftelligen, weil hier wenig gahrwind ju fenn pflegt. Strom ift grandios, ofter burch Canbbante in Arme getheilt, bes wegt er fich auch bier nur 21 Mil. Engl: in einer Stunde Reit; und baufig wird feine Schiffahrt wie bei ben Ameritanischen, Bangesfluffen, Sibirifchen und andern, gefährlich, burch verfuntene Baumftamme, obwol fich bergleichen nur felten an feinen Ufern zeigen. Die Ortschaften, welche in diefer Strede am Strome ufer liegen, wie Gen, Majindu, Benan, Sala, find nur gering mit nicht über 2000, Muttari etwas bedeutender, aus nachft an ber Stromfpaltung, vor Sporabab liegend, mit 4000 Einwohnern. Bier beginnt bas Indus Delta. Der Indus, ber bie und ba einen etwas reißenbern Strom gewinnt, und jus mal mit großer Gewalt gegen bas Beftufer hindrangt, wo auch Die Aber des Rahrwaffers dicht vorüber zieht, reift nicht felten bebeutenbe Uferftrecken ein. Die Stabte Dajindu und Amri find beide auf dem rechten Ufer weggeschwemmt; Daiinbu woi 8 bis 10 mal innerhalb ber letten 12 Jahre 69), weil die Einwohner fich immer nur auf ein paar hundert Schritt guruckjies ben, und bann wieder von neuem auf ber alten Stelle anbauen. Eben fo ift es mit Sala auf der Oftseite gegangen. 2m Oft ufer bes Stromes tann man in einem Uferabftande von anderte hatb geogr. Meilen noch nicht reifen, weil zu viele Unterbrechuns gen burch feine Seitenarme Statt finden.

Die Ginder 60), welche ber britische Reifende auf dieser Stromftrede und zu feinen beiden Uferfeiten von Sehwun bis Buffur tennen ju lernen Gelegenheit hatte, ba fie ihn und

<sup>5°)</sup> Al. Burnes Memoir III. p. 262. °°) Al. Burnes Narrative III. p. 61.

fein Gefolge febr baufig auf ben Schiffbarten befuchten, fdienen ibm faft noch Wilde ju fenn. Gie waren gang unwiffend, Rur ihre religible Ruhrer und ihre Spuds (b. b. Rachfommen bes Propheten, womit viele fich bruften) zeigten etwas mehr Rennte niß, aber vollige Independeng. Auf die Frage, welchem Amit fend ihr unterthan? war ihre Untwort: Bir erfennen feinen herrn, ale nur Allah, ber giebt une Dorfer und alles mas wir munichen. Obwol ber Prophet, meint 21. Burnes, feine fo sablreiche Nachfommenschaft baben fonnte, fo fiel es ihm boch auf, unter ben Gnubs eine fehr auffallende Ramilienabnlicheit mabraunchmen. Die Bettler, und fast alles Bolt, ift ungemein arm, fie brangten fich gar breift und frech berbei, fie beißen in Grasbufchel, oder Laub, und fauen Sand, um Mitleib ju erre gen und Almosen ju erzwingen. Die Angesehenern wollten es ben Reisenden burchaus nicht glauben, daß fie auf biefem Bege burd Stromfchiffahrt Labore ju erreichen gebachten; benn biefe Bafferreife babe feit Noahs Zeit Niemand gemacht. mar allen eigen. Gie riethen bem Briten fich boch ben Bart machfen gu laffen; fie bedauerten 21. Burnes verächtlich, daß er - fich feine Bahne mit Burften von Schweinsborften gu reinigen mabnte. Die englischen Pferbefattel, von Schweineleber gemacht, bielten fie im hohen Grade fur unanftanbig. Die Sinder lebten größtentheils von Deilch und Fischen. Oft hielt es febr fcmer Leute jum Schiffslichen ju erhalten; felbft bie Bigiere tonnten feine berbeischaffen. Sobald bie Schiffe fich nur von Ferne zeige ten entfloben ichon bie Arbeiteleute, weil ber Despotismus im Lande alles von ihnen mit Gewalt zu erpreffen pflegt. aber die Reifenden Geld zeigten, und Bahlung versprachen, gab es Arbeiter genug. Die 16 Matrofen, welche ihre Barte leite ten, waren treffliche Schwimmer, dem berauschenden "Bbang" (Sanftrant, ober Sanfrauchen) ungemein ergeben, ber fo ger forend wie Oplum wirft. Es waren aberglaubifche Mobamme baner, die hier ein Rrotodil im Indus ju feben fur ein febr bofce Omen halten murben. Diefe Thiere follen bier in ber Siefe Als die Matrofen die Ruppeln der heiligen verborgen bleiben. Dofcheen in Gehwun erblickten, fcblugen fie unter bem Relfen ber Lutti. Berge im reißenden Strome fogleich bie Trommel, und fangen ein melobifches Schifferlieb, bas burch bas Angebene ten an Raifer Afbar, der auch bei diefem Bolte fortlebt, intereffant

fft. 21. Burnes 261) hat bas Original mitgetheilt; deffen In . balt ift etwa folgender!

Rampf' o fampfe! Deb' die Schulter,! Stamme ben Fuß! Das Boot muß fegefn, Der Steurer ift Held, Der Mast ist hoch. Schlag die Trommel! Der Basen ist da.

Ruhr' die Glieber! Im Gottes willen, Mit des Sanctus Beistand. 's ist ein nettes Boot, Das Basser ist tics Glucklich fommt es durch, Bom Schah Atbar, Durch Gottes Gnade!

9. 3.

# Erlauterung 6. Unterer Lauf, Indus Delta.

### 2. Die Indusarme und ibre Dunbungen.

Mur wenige Stunden oberhalb ber Stadt Subrabad fpaltet Ad ber Indus in zwei Arme, bavon ber eine furthbar ift, ber andere nur 400 Schritt (Pard) breit, fo daß hier am feichteffen ein Uebergang über ben Strom für Armeen bewerfftelligt werben Bonte. Der Beftarm ift ber große Indusfrom, ber über Burrud, wo fith ein zweiter oftlicher Seitenarm, ber Dinnari eber Str abzweigt, jum untern Satta Delta gieht. Der DRarm beift bier Pulaili62); er gieht an ber Offfeite ber Stadt Spbrabad vorüber; nur jur Beit der Heberfdmemmung if er noch ein bedeutender Fluß, der große Landstrecken abwarts michlich bemaffert und befruchtet, beffen Baffer aber gegenwartig. che er Rutch erreicht, gang consumirt werden. Die frühere Kare tenzeichnung mit ben vielen bier angegebenen Flufarmen fand AL Burnes gang falfch; man hatte funftliche Waffergraben. Die nur jur Neberschwemmungezeit gefüllt find, als Arme gezeichnet, ba doch ber Indus eigentlich nur in einem hauptarme, 9 Monat bindurch, von Sydrabad bis Satta fließt; denn auch biefer gulaili ift pur temporair bedeutend, und fonft von untergeordneter 2irt.

Diefer Fulaili 63) Arm heißt weiter abwarts Gunni, und ju ihm ergoß einft ber Arm, welcher bei Buffur burch die Buffe

<sup>201)</sup> Al. Burnes Narrat. III. p. 53. (2) Al. Burnes Mem. IN. p. 260 etc. (5) ebtub. p. 238.

ablentte, feine Waffer fibmarts, wenigftens mabrent ber Ucher fcmemmungezeit, fo daß beide vereinigt die Bufte von Omer Tote burchfesten, befruchteten und bei Luctput jum Run traten (f. Affen IV. 2. S. 1044, 1053), fich bann aber durch die weite Rori, Mundung in bas Deer ergoffen. Die mehrfachen Beranberungen, welche diefer Lauf burch Erbbeben und absichtliche Abbammungen, burch bie Ginbes, im 3. 1762, um ihre Rivalen von Rutch ju verberben, und alles Indusmaffer auf ihre Seite gegen Beft abzuleiten, erlitten, wodurch er als oftlichfter Strome arm fast ale vernichtet anzusehen ift, haben wir in obigem ange führt 264). Aber unterhalb Ludput eröffnet fich ber Ausgang biefer Mundung von neuem jum Meere, als eine fo große und weite falgige Seebucht, daß man bicfe, Rori genannt, als, bie grandiofefte aller Indusmundungen anzuschen geneigt fern mochte. wenn ber fuße Bafferftrom aus bem Binnenlande, beffen Lanf nicht mehr regelmäßig bas Deermaffer erreichen fann, ibe nur entsprache. Diefer mag auch einft in fruberen Beiten bebens tenb genug gemefen fenn. Gegenwartig ift biefe Rori, Dan Dung noch ein fo breiter Deeresarm, bag man feine beiberfeit gen Ufer nicht zugleich überschauen tann, wenn man auf ihm einseegelt. Much ift er febr tief, bis Cotafir 3 Stunden land ein, 20 Ruf tief, und gleich tief noch weiter bis Bufta, bas nur noch 3 Stunden vom Seehafen Luceput liegt, ber gu Ruth gehort, von beffen Berhaltniffen icon am genannten Orte bie Rebe mar. Doch liegen fo große Sanbbanke. Abbiari genannt. por Cotafir, daß bei Ebbezeit ihr nur fnietiefes Baffer bie Gin fahrt fur großere Schiffe febr erschwert. Diefer Rori ift abrigens bie Grenglinte, welche Rutch von Sinbe fcheibet, wenn fcon bas Baffer abgeleitet ift. 21. Burnes, ber im Januar 1831, in biefer Rori, DRundung 65) einlief, bemertt, baf bier Die Ufer beider Lanbichaften ungemein fontraftiren. Sind eine volltommene Dieberung, fast bem Miveau bes Meeres gleich. Rntd bagegen in wilben Bulcanfegeln emporftarrend, bie ans weiter Rerne hervorragen, indef bie Gind Depreffion tanm in ib rer Monotonie vom Schiffer ju erfpaben ift, nur Rruppelgebafd fe bedt, in welches die Domaine des Meeres weit einbringt. Im

 <sup>\*\*\*)</sup> Strgl. Al. Burnes Mem. of the Eastern Branch of the Indus and the Run of Cutch in Trav. Vol. III. p. 309 — 319.
 \*\*) Al. Burnes Narrative III. p. 6.

Eingang des Rort, Golfes liegen heilige Pilgerorte für dem hindn, wie Cotafir und Naramfir, und diesen gegenüber Ras Kanoje, derunter das Grab eines mohammedanischen Sanctus, dem alle Bordberschiffende Opfer bringen: Korn, Del, Weihrauch und Geld, um nicht Schiffbruch zu leiden. Die Kutche Schiffer, welche hier zu hause sind, gehören zu den kühnsten Seessahren.

Dit bem Dinpari ober Sira Urm 66), bem gweitofflichften Des Andus, Der nur einige Meilen unterhalb Sphrabad fich won dem großen Beftarme bes Indue, bei Jurrud, halbmegs mach Latta, wie ber Fulaili, gegen ben Suboften abzweigt, und mehr parallel mit diefem über Dogbrebi und Gunda, jur Meeresmundung, welche Gir heißt, hinabzicht, bat ce eine abne liche Bewandtnif, wie mit bem Bulgili, Auch er ift in feinem Lanfe abfichtlich gerftort, und unterhalb Moghrebi, etwa 10 geogr. Meifen (50 Miles Engl.) vom Micere, landein, ift ein Damm emr burchgeführt, um fein fufice Baffer auf die Gind, Geite abe swielten, und ben Rutchanwohnern im Often zu entziehen. Doch at bies nicht gang vollftanbig geschehen, und er bahnt sich burch. Beine Creets noch eine Paffage bindurch bis auf acht Stunden som Meeresgestate. Dur oberhalb Mogbrebi, wird er Dinnari cenannt, unterbalb biefes Ortes Gungra, an ber Munbung aber Gir ober Gier. Diefe ift pur fur Boote von 38. Tonnen Sadung bis jum Orte Gunda fahrbar, wo die Baaren auf fleisnere Rlachboote umgelaben werben, muffen, um bis Mogbrebi und, weiter ju geben, obmol bei trociner Jahredjeit ber Transport febr erichwert ift. Denn bei ber Stadt Dogbrebi ift ber Fluggrm nurnoch 40 Rus breit. Die Sir Dundung ift 2 Engt. Miles breit, wird aber landein, gegen Gunda, febr enge und nicht, über 24 bis 36 guß tief. Unterhalb Gunda lagt eine Sandbant nur 6. fing Sabrwaffertiefe. Dennoch wird auf biefem Urme ein nicht unbebentenber Sandel mit dem benachbarten Rutch und Rattpe war getrieben, weil Reis, ber Stapel von Sinde, hier in großen lieberfing ausgeführt wirb. Beibe Gluffe, Rori und Gir, ftebn auf teine Beife 67) mit ihren Baffern im Innern bes Deltabos bens in irgend einer Berbinbung.

Beibe ihrer Bafferfulle gang oder doch theilmeife beraubte, dfliche Indusarme, ber Rori wie der Gir, deren teiner

<sup>44)</sup> Al. Burnes Mem. III. p. 237. 47) ebenb. p. 250.

mit feinen urforunglichen Baffern bas Meer erreicht, Aut baber faft nur als vertrodinete Oftarme bes Indus Deltas (etwa wie der Belufifche des Mil-Deltas) anzusehen, und diefes fcwindet baber felbft, einem großen Theilt feiner Ausbehnung nach. aus bem großen Delta (von Sybrabab aus, gwiften Inbus und Rori) in ein fleines Delta (von Satta abwarts) gusammen, welches taum ein Biertheil von jenem ausmacht. Das tleinere Delta ift gang auf die gebfern, aber einander benachbarteren, zwei westlichen Sauptarme bes Indus ber, fcrantt, welche Buggaur und Sata beißen, jener gegen BBeft. Diefer gegen Gub giebenb. Bie bybrabab 24 geogr. Meilen fern vom Meere an ber innern Spige bes großen, fo liegt Satta nur 15 geogr. Meilen (60 Engl. Mil.) fern bom Meere an ber innern Spide bes fleinen Inbus Deltas; beffen Ruftenftrede von D.B. gegen G.O. giebt, Die nur eine Breite von 14 geogr. Meilen langs bem Deltageftade einnimmt (awifcben Buggaur und Satamanbung). Dagegen ift bie Beffabes linie des großen Deltas weit großer, an 25 geogr. Meilen. zwifchen ber Buggaur, Dundung, unter 24º 40' R.Br. und bet Roris Dundung, unter 23° 30' D.Br. Auf biefer Ruftenftrede gablt man gegenwartig, mit ben beiben vertrodineten Dftarmen, 11 Mundungen bes Indus, in größern ober fleinern Armen, die freilich an Bahl ben hundert Mundungen (Sunder bund) bes Ganges nicht gleich fommen, wenn fie auch in Baffer ausgiefung feineswegs gegen biefelben gurudfteben.

Die große Bisurcation 2009) des großen Induskromes an der Spike des kleinen Deltas, liegt nur 2 Stunden unsterhalb Latta, und zwischen dieser breitet sich das Deltalandim en gern Sinne aus. Der rechte Arm, der Buggaur, weicht fast im rechten Winkel von der Normaldirection ab, und zieht gegen Best; der Sata, der linke, sett in gleicher Dizzection gegen Saben fort und ist der größere. Beide zerspakten sich wieder in 9 untergeordnete (Ptolemaus gab 7 Induskmundungen an), deren hydrographie zuerst Al. Burnes durch eigene Erforschung berselben, auf das genaueste, entwirtt hat. Auf allen frühern Kartenzeichnungen waren sie irrig eingetragen, und in den Namen haben unzählige Berwechslungen G Statt

<sup>\*\*\*)</sup> Al. Burnes Mem. III. p. 228—237. \*\*) E. Bournouf Str., son J. Burnes Narrative of a Visit to the Court of Sinde, Ediab. IE31. 8. in Journ. d. Savans Nov. 1838. 647, 651 u. c. D.

gefunden, die aus der Bermifchung ber Sprachen und Zeiten wie ans der Untenntnig bes Locales hervorgeben mußten.

Der Beftarm, Buggaur (b. h. Berftdrer, wigen feb. ner Seftigfeit), flieft ale ein einziger Arm; bei Dirpur, Dire Butta, Bohaur und Daralt vorbei, bis er fich ein paar Stunden vom Mecre erft in 2 Arme, Pitti und Pieteani, Beibe fchiffbar, spaltet, die an 5 geogr. Deilen anseinander febend in ben Ocean fallen. Diefe galten bisber als die gwei großen Indusmundungen und murben auch bis in Die neuefte Beit von ben einheimischen Schiffern befahren. Much find fie beute noch jugangig; boch ift feit 1829 eine große Beranderung mit ihnen vorgegangen, beng feitdem haben fich bie Waffer fehr pridgegogen. Obwol ber Buggaur noch bis Daraji 12 gug Liefe behalt, fo wird er boch oberhalb diefer Stadt gang feicht; in ber trodinen Jahreszeit nur noch knietief, und fein Bett, bas fonft eine halbe Dile Engl. breit war, hat nur noch 100 Schritt (Part) Breite. Diefer Bechfel bat ben Sanbel von Daraji, feitbem, nach bem Sata : Ufer verlegt. Das Buggaur : Ufer ift aber fo reich geblieben als es vorher mar, obwol' bie Schiffuhrt abuahm, und nur fur Plattboote im Gang blieb. Doch ift gu erwarten, bag er feine frubere Bedeutung wieder gewinnen wird, and mabrend ber Wafferschwelle ift er immer ein bedeutenber Strom. Ueber feine Bergweigungen bat man Al. Burnes ber willirte Befchreibungen nachzuseben. Der Gata, ober großere Sindarm, bat unter ber Bifurcation noch 1000 Schritt (Darb) Breite, und malt bei weltem die großere Baffermaffe jum Deere. Innerhalb eines Laufes von 14 Stunden Beges gerfpaltet et fich wieber in 7 untergeordnete Mundungen. Geine Stromung # gegenwartig fo heftig, bag er Sandbante und Barren anfr wirft, und nur eine einzige diefer Dimbungen eigentlich fchifffar genannt werden tann für große Schiffe von 50 Sonnen. Das ausgeworfene Baffer fußt bas Meer auf ein paar Stunden weit. Gora ift die größte Dunbung, aber burch tobenbe Stromung und Sandbante ju gefahrvoll, baher nur geringern Booten jus ganglich. Die geringere Sufamri. Mundung, mit dem Safens Dete Biffur, 5 geogr. Deilen vom Deere lanbein, laft ges genwartig allejn Schiffe von 50 Connen ju; auf ber Barre bei ber Ginfahrt ju biefem Safenort hatte Alex. Burnes Schiff noch 15 guß Fahrmaffer. Die britte fublichfte ber ichifibaren Dundungen bes Sata : Armes beift Dull, welche

nur für Boote von 25 Tonnen fahrbar ift, und zu dem Safen Schah' Bunder führt, welcher mit Bikkur abwechselnd die Bortheile des Indus Dandels und der Schiffahrt theilt. Beide scheinen auch nicht zu allen Jahreszeiten zugänglich zu sewn; sie alterniren. Wenn man sich zu einer Zeit dem Schah Bunder kann nähern darf, so ist dagegen in der andern der Bikkurs Hafen gänzlich von Schiffen verlassen. Lipta heißt der Lans dungsort am Mull.

Die andern Mandungen find gang unguganglich. Die Bede, fel 270) bes In bus Deltas und feiner Bergweigungen find sum Sprichwort geworden; baber fo viele Befchwerde und Befahr bei beffen Beschiffung, wie zu Alexander DR. Beit. Baffer werben mit folder Gewalt von einem Ufer gum andern memorfen, daß ber Boben an ungabligen Uferfreden aber bem Blug gusammenftitrat, mit oft furchtborem Getofe. Die und ba. wo die Thonschichten weniger nachgeben, und fester Boben wiber Rebt, mubten fich bie Gegenflutben tiefe locher und Birbel ans, in denen die Schiffe fic bann umberbreben. Dabei ift die Strie mung oft furchtbar, jumal bei farten Sturmen, ein Bogenfchlag wie im Ocean. Der erfahene Schiffer muß allen biefen nogine Rigen Localverhaltniffen auszuweichen fuchen. Die Arme mit ben wenigften Sugwaffermaffen baben von ber Seefeite bie beften Einfahrten fur große Seefebiffe, weit fie freier von ben Sant banten find, welche bas Stußwaffer berahmdigt. Der Buggame hat baber, ofwol er fonft feicht ift, bach unterhalb Daraji bis enm Meere tiefe Einfahrt, burch welche ber Sechafen an feiner Porbfeite, ju Eurachi, am weiften jum Großbanbet begunftigt Zwischen Subrabad und Latta ift ber gange Industauf mit vielen Sanbbanten, die beständig treiben und wechseln, bes fest, bie fich daber auch in viele Auen, aber boch nicht bis gu Stromfpaltungen ausbreiten; es ift febr fcwierig fur Die Schif fer bier zwifden ben Uferbofdungen bie richtige gabritrage gu anben.

## 2. Mamen bes Inbus.

Schon früher ift vom Sindhus (f. Aften IV. 1. S. 451) wie oben von verschiebenen Namen bes Indus und seiner Busstiffe im mittlern Laufe die Rebe gewesen (f. ob. S. 29, 31 u. f.);

<sup>210)</sup> AL Burnes Mem. III. p. 231.

auch im untern Laufe tehren bie verschiedensten Benennungen und ihre häufigen Berwechselungen jumal im Deltaboben wieder, indeß ber Name Indus dort ganglich unbefannt wird.

Oberhalb Sehwun wird ber Indus ober Gind im Allge meinen Gira (b. h. Mord) und unterhalb beffelben Ortes Par (A. L. Sud) genannt, nach zwei Beludiche Borten 71), wel. de Die Localität der Beltgegenden von jenem Mittelvuncte aus beeichnen, und baraus erflart fich auch die Uebereinstimmung des Mamens der Sira : Tribus bortiger Unwohner mit bem Strome. Dagegen ift ber Rame Debran (Dibran ober Mepraun. f. ob. C. 29), oberhalb, gar nicht einheimifch, fondern nur. nach bem Bundebefch 72), für einen Rlug in Ginde im Ge branch, und bei Con Saufal und Abul Ragl und andern mobammebanifchen Autoren fur ben Indus oder Gind in Bang gefommen. Auf Dr. 3. Burnes Rudfebr von Sporabad, borte Diefer auch den großen, breitesten Sauptarm bei Latta fo nennen. ben fein Bruder Sata, er felbft Sitah fchreibt. Die Bedeup tung Dicfes Mamens giebt uns MI. Burnes nicht, obgleich er ben bes Buggaur burch "Berftorer" erflarte; vielleicht baß iener mothologisch erflatt werden muß. Den außersten vertroche neten Oftarm, ber an ber Mundung Rori beift, borte Dr. 3. Burnes im Innern Pharraun (vergl. Afien IV. 2. 6. 950) nennen, und Pottinger auch Guni 73), mas 'fo viel als ber Befruchtende beißen foll. Derfelbe ift es, ber auch guni (b. b. Salafius, f. Affen IV. 2. S. 946, 949) in feinem untern, falgigen Ausfluß, gegen bas Run, im Gegenfat feiner fußen Baffer, mehr landeinwarts, bezeichnet wird. Birflich findet fic ber Dame Lunt auch auf frubern Rarten biefem Roriedem beis gelegt. Sieraus erhalt Dtolemaus Benennung bes oftlich. fen feiner sieben Indusarme (Δωνιβάρε, Septimum Ostium Indi fluvii. Ptol. VII. c. 1. fol. 168 ed. Bert.) ihre vollständige Ertlas rung, wie bas benachbarte, früherhin unverftandliche Rin (Elosvor b. Arrian Peripl. Mar. Erythr. I. p. 23 ed. Hudson), Hun. ober Aranipa auch icon feine vollftanbigfte Rechtfertigung im Obigen (Afien IV. 2. S. 946) gefunden bat. Lonibare, ber

 <sup>71)</sup> Al. Burnes Narrat. III. p. 62. Mem. III. p. 268.
 72) Zendavesta b. Anquetil du Perren T. H. p. 3923 Oriental Geogr. ed. W. Ouseley p. 155. Ay. Akb. T. H. p. 121.
 76) W. Hamikon Deser. ef Hind. I. p. 579.

Salzfluß, hat seinen Namen von Lona, Salz, was in einigen Bulgairdialecten vom Sanskritwort Lavana. 274) abzeleitet ist, mit der Localbezeichnung bare, die auch in andern Namen vorkommt. Aber auch der Name Kori scheint von nichts and derm seine Ableitung zu haben, und blos dialectisch verschieden von Khari (d. h. salzig) zu senn, welches, nach Lods Annas Ien von Radjasthan Th. II. S. 304, ebenfalls der Name eines Arms des Salzstusses Luni und mit ihm identisch ist.

Derfetbe Lauf bes Rori ift aber auf frubern Rarten auch Sanfra, ober Mitra, ober Malla Sanfra genannte Die fer Mame Santra tommt als Grengfluß bei Bestimmung ber Banbertheilung (1739) zwischen Dabir Schah und Dobame med II. Raifer von Delbi vor; J. Burnes fand biefen Rag men bei feiner Durchreife im Lande nicht befannt, Santra beift aber fo viel ale enge, flein; womit, wie E. Bournouf bemerkt, febr paffend ber Debenarm eines großen Rluffes ber zeichnet werden tonnte, ber wegen feiner Große felbft Dernab (b. b. Meer), im Gegenfat des Dernah Shor (b. b. Salis Meer) genannt murbe, ober Dernah, Shiun, ober Deta (Mita) Dernab (b. h. Gufmaffer: Meer), ober, wie & Lob ibn nennen borte, Dita Duran (ob. Dibran, Dab, ran) mas ebenfalls Gugmaffer: Strom ober Guges Deer wegen feiner Große bedeutet (f. Afien IV. 2. S. 951). Wirklich. fagt 21. Burnes 75), gebort ibm biefer Rame mit Recht, benn mit Erstaunen fabe er burch Sturme auf bem Satta-Arme mabre Beemogen erregen. Andere Ramen übergeben wir, ba biefe icon binreichen auf bas Eigenthumliche berfelben und ihren localen . oft nur temporairen Werth fur eine gewiffe Beit ober eine gewiffe Sprache, ober auf ihre Anwendung nur im figurlichen Sinn, bingumeifen. Durch ben Mangel jeder gefunden Eritit bat fic bie oberflächliche Geographie ber fpatern Beit nebft ber Lande Fartenfabrit mit einer babylonischen Berwirrung von Mamen ume geben, und wieder andere gang willfurlich verworfen oder vernache laffigt, fo bag man fich glucklich schaben muß, wenn es moglich ift, wenn auch nur bie und ba Gingelnes, wie bier auf feine biftorifde Babr beit und Grundlage jurudjufubren.

<sup>&</sup>lt;sup>214</sup>) B. Bournouf I. c. Jonrn. d. Savans 1833 p. 661.

<sup>16</sup>) Al. Burnes Narrat. III. p. 35.

3. Bodenbeschaffenheit bee Indus, Deltas, Clima, Producte, Schiffahrt.

Wie das Mil. Delta nach Berodot, fo ift auch das Ins bus, Delta 76) ein Gefdent bes Stromes. Die Drofile ber Alugufer zeigen nur Schichten von Erbe, Thon, Sand, in parallelen wechselnden Lagern, in verschiedenen Derioden von der Landfeite her abgelagert, fo daß ein Theil des Meeres vom Lande erobert ward, worauf auch bas feichte, vorliegende Ruftenmeer, Die thonigen Borlagen an den Dundungen und die Karbung ber Ruftenwaffer bindeuten. Die periodifchen Unschwellungen bes Inbus gestalten bas land, von der Deltafpise bei Satta an, in ibe ren gabllofen Bergweigungen beständig um, ba ihre Ucberschweme mungen allgemein find. Die wenigen Stellen, melde ihr Bafe fer nicht erreichen follte, haben funfliche Graben 4 Rug breit 3 Rug tief erhalten, welche die Felder bemaffern. Das Unfchwels len beginnt Ende April, es ift im machfen bis Juli, verfdmine bet ganglich im September; ein Rordwind pflegt bie Abs nahme ju beschleunigen. Diefe Anschwellung beginnt ichon mit ber Schneeschmelze bes Simalana (vergl. im Ganges, Affen IV. 2. 6. 1234), vor der Regenzeit, die aber faft gar nicht bis biere ber vordringt. In Satta 77), wo Ende bes XVII. Jahrhunderts Capt. 21. Samilton lange Beit wohnte, fallen bas gange Jahr bindurch nur fehr wenige Regenschauer, ja vor feiner Une funft mar brei Jahre hindurch fein Tropfen gefallen; Deft folgte ber Erocenif. Bur trodinen Jahredzeit, bei tiefem Bafferftande, wird bas Land burch perfifde Schopfrader bewaffert, Die ber Buffel ober das Kameel in Bewegung fest. Gin gutes Achte theil bes Delta , Areals, fchast A. Burnes, moge immerbin von den Flufbetten und ihren Berzweigungen eingenommen fenn. Ein anderer großer Theil bes Deltabobens, 4 Stunden landein vom Meere, ift fo bicht mit Bufchwert überwuchert, bag es une moglich ift diese Streden anzubauen; bicht an ber Meerestufte bagegen breiten fich große Grafungen für bie Buffelbeerben ans. Dort ift aber bas Berbeischaffen von fußem Baffer gum Erunt fur Menfchen und Bieb wieder ungemein mubfam: Dies fer Mangel fest der Population des Indus: Deltas die größten

<sup>7°)</sup> Al. Burnes Mem. III. p., 249—256. 7°) Al. Hamilton Account of the East Indias. Edinb. 1727. 8. Vol. 1. p. 1223 Rennell Mem. p. 182.

Schwierigkeiten entgegen, weshalb auch icon Mleranber bort por bem Durchauge feines Beeres Brunnen graben lieft (f. Affer IV. 1. 6. 478). Regen fallt, was icon Strabo weiß (XV. c. 17), bier fo fparfam wie im Mil-Delta, und die Ernten bangen baber ausschließlich nur von ber Ueberschwemmung ab, und find ficher wie biefe. Dennoch fehlt ber Regen nicht burchaus, wenn er auch fibon nach Samiltone Bemertung zuweilen mehrere Jahre gang ausbleibt. 21. Burnes felbft erlebte am 10. April ju Mirpur am Buggaur: Arme ein febr beftiges Regenfchaner 278), fetbft Bagel bei 24° R. (86º Rabrh.). Thau befenchtet ben Boben, ift aber ber Gefundheit fehr nachtheilig. Das Elima ift fdmul, brudent; im Dar; ftieg bas Thermometer bis gu 25. 78' R. (90. Fahrh.); ber reiche Alluvialboben loft fich in unerträglichen Staub auf. Die Heberfchwemmungen bringen, ob wol der Boben einen Theil des Jahres fehr feucht bleibt, und beshalb.nur ben anbern Theil beffelben bewohnt werden fann, teine Krantheiten; Sumpf: Ficber find hier unbefannt, bage gen ift. Die Plage ber Infecten, die fich aus bem Schlammboben erzeugen, und ber Dustitos, fehr beschwerlich. Rur Die menfch liche Constitution ift die Luft zehrend; alle Ginwohner, bemerkte Ml. Burnes, ichienen ibm vor bet Beit ju altern.

Das hauptproduct des landes ift Reis, von verschiebenen Arten, aber auch Bajeri (Panic. spicat.) und viele andere In bifche Kornarten werben bier gebaut. Die Neder mit Beisen, Berfte und Dung (Phaseol.) werden burch Riufcandle fcon einige Monate vor der Ueberfcwemmungszeit bemaffert und qu erntet. Der Boben ift febr reich an Galpeter, ber aber nicht ausgeführt wirb. Mus Goor:Plangungen (eine Art Buden Lobr), ble welt verbreitet find, wird ein rober Bucker bereitet. Die Grafungen langs ben Ufern find zwar reichlich, aber nicht befonders gut; bas muchernde Bufchwert, meift Samaristen, bis' 20 guß hoch, wurde, meint Ml. Burnes, hinreichend both Bohlen geben, wenn man ben Indus unit Dampfbooten befahren wollte; aber an Schiffsbauholy fehlt es fo gang, bag man bies aus Dalaba'r erft einführen muß. Abwarts Satta ift bochftens mur & bes to ungemein fruchtbaren Delta : Areals wirflich jur Agricultur benutt; ber großere Theil verlaffen, Bufchwildnif. Mur in der Dabe ber Stadte, wie bei Ondrabad und Satta

<sup>&</sup>lt;sup>370</sup>) Al. Burnes Narrat. III. p. 34.

werden Tranben, Feigen, Pomgranaten, Aepfel gezogen; Indige, Laback nur bie und ba.

Eine eigenthamliche Rauna fehlt biefem Landfrich, wenn man nicht die vielen Schlangen, Otternarten babin rechnen will. Shafe und Rinder giebt es in Menge. Buffelucht ift ein Saupt gefchift bortiger nomabifcher Birten ftamme, welche bauptfiche lich biefes Land, aber nur febr bunn bevolltern. Die Buffeitube geben viel Milch und Ghi (Butter). Der Bund ift ber treue Begleiter ber Beerben, von fehr milber Art, ber fie quch beim Durchschwimmen ber Fluffe geleitet, und jeben Frembling mus Big jurudweifet. Sich von hunden bie Banbe nach bem Dit lagseffen lecken 79) ju laffen, mas the englischen Reisenben ofter taten, feste die Einwohner in bas größte Erstaunen, und fie fragten, ob fie etwa auch Ragen und Daufe afen, ba fie Rertel Pferde und Rameele find beide gabircich und von vorzüglicher Race; boch die Pferde flein. Den größern Theil' bes landes nehmen die Jagdreviere (Schifargabs) ein, beren Bebege bis bicht jum Indus geben, und jeden Acerban bemmen; ihr Inneres voll Didichte und Unterholg, bas nie ges tioft wird, beherbergt das Bild. Aus diefem Uferwald tonnte eine feindliche Rlotte ohne Schaben ber Angreifenden ungemein beläftigt merben.

Die Flußfischereien zumal um die Strommandungen find bedeutend, sie sind einträglich und beschäftigen sehr viele Fis scherboote; Fische machen die Hauptnahrung der Sindes aus. Einige sind sehr groß, wie der Rujjuri, der wegen seiner Finsum gefangen wird, die mit den Finnen kleiner Haissche, die in großer Menge die Indusmundungen umschwärmen, einen Hans beisartifel nach China ausmachen. Der Singall, mit großem Kopf und ftarkknochig, der unter dem Schiffe ein sehr lantes Gesthe (wie im Galgun? f. Alien III. S. 1043) von sich giebt, finsbet sich hier in Menge. Die allgemeinste und beliebteste Rahmng giebt der Pulla, die belieateste Karpfenart, der aber nur in den 4 Monaten, welche der Indusschwelle vorangehen, zu fans gen ift.

Der handel wird innerhalb des Deltas auf jener zwelsten Art von Schiffen, Dundis genannt, betrieben, die freilichvon anderm Baue als die 30 hrufs (f. ob. S. 148) find, aber

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Al. Burnes Narrat, III. p. 35.

im Gegenfat ber Seefdiffe noch immer Rlachboote genannt met ben muffen. Ihrer Große und Plumpheit ungeachtet, tragen fie boch nur 50 Connen Last (100 Kurmars); fie geben, wenn belas ben, 4 Rug tief im Baffer, haben 2-Dafte; bas Borderfenel ift ein lateinisches, bas hintere vierfeitig. Mit gutem Binbe tonnen fie in einer Stunde 3 Engl. Miles gegen ben Strom gurudle gen. Bom Deere tam Ml. Burnes, mit ihnen, am funften Sage nach Sydrabad. Die größten find 80 guß lang, bis 18 %. breit, febr geraumig, fcmimmenden Saufern gleich, junachit bem Bau der Chinefischen Junten zu vergleichen (f. Afien III. S. 794 u. f.). Much werden fie eben fo von den Matrofen, fammt ibren Familien und bem gangen hausrath, mit Biebhof, Gefligel u. f. m. bewohnt. Ohne Wind werben fie ftromauf an Strib ten gezogen, die am Daftbaume befostigt find. In einer Stunde legen fie bann freilich nur an 1 & Engl. Dile guruck, mit guns fligem Wind in ben Segeln geben fie boppelt fo fchnell. für Dampfboote, meint 21. Burnes, murbe ber Indus fahrbar fenn, aber nie fur Rielboote, die bei Berfuchen ftets ger frandet find, da fcon die Rlachboote baufig aufftogen, mas ib nen übrigens nicht nachtheilig ift. Die Geefchiffe in ben be fen ber Indusmundungen, die britte Urt, welche Dingis bei fen, und jum Gebiete ber Amire bon Ginde geboren, find ane bere gebaut, vorn febr fcharf jugebend und im Sintertheil boch geboben; fic fchiffen niemals stromauf, feegeln gut, fubren aber feine Ranonen, geboren vorzüglich nur bem Safenorte Curaci an, ber mit ihnen feinen Bertehr treibt, nach Bomban, ber Das labarfufte und bis Dascate. In Gumma gablt Ml. Burnes teine 100 biefer Dingis in allen Indusmundungen, und feine . 50, Die gwischen Ondrabad und Satta im Gange maren; et ift als wenn binfichtlich bes Berfehrs bier bis jest gar feine Strome linie vorbanden mare. Stromaufmarts wird burchaus gar feine Bagre verschifft.

Eurachi, unter 24° 56' R.Br. und 67 19' D.L. v. Ge. nach Chpt. Marfield Beobachtung 280), ift der Haupthafenort von Sinde, doch liegt er schon außerhalb der Indusmundungen ihnen an der nordlichen Seite (f. Afien VI. 1. S. 479), nur 5 Stunden vom Ditti entfernt. Er bat jugleich gute Landstraffen direct

<sup>\*\*)</sup> Al. Burnes Notice regarding the Map of the Indus Vol. III. p. 193.

und Tatta (12 geogr. Meilen), was gunftig für den Waarens transport ist, weil dadurch das Umladen, von den Dingis auf die Dundis, vermieden wird. So wird die größte Masse der Ersporten dieses Hasenortes, das Malwa Opium (Asien IV. 2. S. 789), welches über Tatta kommt, niemals auf Booten abswärts geschifft, sondern immer durch Landkarawanen nach Eurachigebracht. Daher stehen die meisten Indusmundungen schiffsleer. Den aus Nivalität gegen Rutch verstopsten Ostmundungen des Indus, Kori und Gunda, muß natürlich sast jeder Berkehr durch Flußerporten sehlen; deshalb ist aber an dem dritten Nachsbararme dem Sata, im Sindegebiet, doch kein neuer Hasen, kein Empörium ausgeblüht.

Die Außenseite 81) der Delta Rufte, die ohne einen einzigen Baum, nur eine bebuschte Wiste, als das armseligste Land der Belt erscheint, ift das Grab aller Schiffe, welche der Sturm gez gen sie wirft. Mit der zweiten Fluth ist jedes Schiff in der Rez gel schon durch sie begraben. Mit der größten Anstrengung der Nannschaft ift es, bei einer Ladung daselbst, kaum zu retten, wie Al. Burnes dies an seinem eigenen Boote erlebte. Alles Ges frandete wird aber vom Ufervolle geraubt.

Die Sunden außerhalb gegen bas Deer find regulair, 14 Mil. Engl. vom Ufer überall 12 bis 15 Fuß tief. Ihre Stellung ift ben oceanischen Sturmen fehr ausgesetzt, und fehr felten magt es noch ein Schiff, nach Monat Darg, fich biefem Geftabe m nabern; benn bann fangen icon bie Borlaufer bes G.B.s Monfun an, ber die Seewogen herantreibt, daß fie fich uber 18 bis 24 Rug boch ichon brechen, ebe fie noch die Dieberung ber Rufte, die fie weit überschauen, erreichen. Die Safenstelle ift baber febr fchmer ju treffen, fie wird nur ju leicht verfehlt. Die Gefahr ift bann unvermeiblich, weil jeder andere Schus fehlt. Die Rluthen fleigen bei Bollmond in ben Indusmundungen bis an 9 Rug Bobe; aber mit ungleicher Geschwindigfeit fluthen und ebben fie, jumal gewaltig in ber Dabe ber Sanbbante. wird burch fie bas Schiff aufs Trodine gefest, wie dies Mexans bers giotte erfuhr (f. Afien IV. 1. S. 478). Und bennoch reicht Die Ebbe und Fluth nicht tief landein, welches ben Chincfifchen, Ang. Ganges , Stromen und ben Amerifanischen gu fo großen

<sup>11)</sup> Al. Barnes Mcm. III, p. 240-242.

Bortheilen für die Stromauffahrt in das Innere threr Gebiete gereicht. Nicht einmal bis zur Spige des Deltas, bis Latta bringt sie vor, sondern bleibt noch 5 geogr. Meilen unterhalb Latta <sup>282</sup>) zurück; sie dringt also nur 15 geogr. Meilen unterhalb Eatta <sup>282</sup>) zurück; sie dringt also nur 15 geogr. Meilen (75 Mil. Engl.) in die Deltaniederung ein. Am gefahrvollsten ist das Deltagestade an der Gorabank, vor dem größten Mundungsamme des Sata. Das Schiff muß sich hier so weit von der Kuste ente fernt halten, daß es dieselbe gar nicht erblickt, um 72 Fuß Liefe zu behalten; denn näher liegen die so gefürchteten Sandschollen der Gora, deren Seichten so schoff wechseln, daß man behaupt tet, schon dei 60 Fuß Liefe müßte das dort seegesnde Schiff auf ihnen zerschellen. Nur von Fischerbooten, die hier ihre Nege reichlich füllen, kann dieses Gestade beschifft werden.

4. Bevolterung, Ortschaften, hirtenstamme, Un-

Traurig ift ber Buftand ber Bewohner bes Indus Deltas, wenn man biefes mit andern Riederungen ber Dandungslander bergleicht, die durch ihre bobere Cultur auch den edelern Raturan lagen, mit benen fie ausgestattet murben, entsprachen. Bier feb len die Denkugle einer folden bedeutendern biftorischern Ent wicklung ber Bergangenheit wie ber Gegenwart; auch aus bem Buftande Pattala's, ju Alexander Dt. Zeit (Maralfry bei Ptol. VII. 1. fol. 172; ber Unterwelt im Beften der Brabma nenwelt, f. Afien IV. 1. S. 475), ift wenig auf feine einftige, bobere Civilisation gurudguschließen, wenn auch nicht bie erften Anfange bagu vermißt werden. Benn & bes Deltas von Baffer betten eingenommen wird, von dem leberrefte bes Bodens & Theile wifte liegen, und nur 1 bochftens jum Unbau bient, und ber arofere Theil ber Bewohner nur in wech feln ben Sutten und Beilern (Raj), die bald hierhin, bald dabin geruckt werden, mobnen: fo ift schon wenig Bevolkerung, Industrie, Sandel, Cultur gu erwarten. Wenn auch Sobrabab 83) bie Bauptrefibent an 20,000, Satta, an ber Deltafpige 15,000 und Eurachi ber Baupthafenort am Meere eben fo viel Bewohner aufjahlen, fo haben bie andern Stadte bes Deltas, wie Daraji, Labory, Soabbunder jebes feine 2000, und unterbalb Satta liegen

<sup>&</sup>lt;sup>263</sup>) Al. Burnes Mem. III. p. 211. \*\*) ebenb. III. p. 227, 247, 250—253, 265—260.

teine 10 Orte mehr, beren seber nur etwa 100 Einwohner aufweisen konnte. Juruaf ber einzige bedeutendere Ort oberhalb Latta, wo der Indus den Nebenarm nach Moghrebi absendet, hat nur 1500 Einwohner. Die Gesammtpopulation des Indus. Deltas kann man, nach Al. Burnes, Latta ausz geschlossen, nur etwa auf 30,000 anschlagen, von denen in Orte schaften sestgessedelt ist, indeß die andern umherstreisen und größe tentheils als hirten wandern. Auf 1 Engl. Quadratmile kome men daher hier nur 7. Einwohner.

Die Sutten, welche man überall burch bas Oelta zerstreut antifft, aus denen die wandernden Ortschaften (Raj) bestehen, sind aus Schilf und Matten gemacht, von Gras (Tatty), ober Binsen umgeben, um die kalten Winde und feuchten Nebet abzuhalten, die im Niederlande vorherrschen und von den Einwohe nern für nachtheilig gehalten werden. Es find dieselben hutten, diesem Delta eigenthumlich, die auch schon Nearch beschreibt. Bei den häusigen Wechseln sind diese leicht transportirt.

Diefe Wanberftamme, hier nicht mehr Gindes, fondern Int. wie fie feit Gultan Mahmude Beiten (f. Afien IV. 1. 8. 553) unter biefem Damen an der Befffeite des Indus bes fannt find, und mahricheinlich Rachfommen jener verschiedenartis aen Indos Stothischen Ginbringlinge altefter Beit, (f. Afien IV. 1. G. 485), gelten gegenwartig fur bie bortigen Aboriginer, benen nach und nach alle andern erft nachgefolgt find. Gie find im bochften Grade unwissende, aberglaubische Rachbeter bar mos bammedanischen Lehre, voll Bigotterie. Mit ber ftrengften Erfullma ber Ceremonien, verbinden fie die fchlechteften Sitten; und wenden fich, Arme wie Reiche, in den bestimmten Stunden im Bebete nach Metta. Die Spubs, d. i. die, welche ben Sitel ber Nachtommen bes Propheten voll hochmuth annehmen, find ihre Gebieter. Berichiedene ber Indusarme find aber auch von einem andern Stamme, ben Duana, bewohnt, die fich Emis granten aus dem Dendschab nennen, von schiffen und fischen leben. Doch andere, von gleichem Urfprung, die Seit lobana, flechten Matten von Schilf, erlegen Bild, von dem fie fich nabe ren, find gering geachtet. Much Jufeas, ober Jufrias, ein Gebirgevoll von ben Curachi Soben, ift hier eingezogen, und ihre Sauptlinge haben Landereien erhalten. Ihre Bahl ift aber nur gering; fie tonnen etwa 2000 Mann Truppen ftellen, und were

den beshalb vom Sinde Gouvernement begünstigt. Sie sollen Machsommen der Rajputen vom Suma Tribus senn, welche eink in Sinde herrschten. Sie nennen sich Berwandte der Jhareja und Rutch Rajputen (s. Asien IV. 2. S. 1056), haben auch noch die Hindu Namen ihrer Tribus beibehalten, sind aber alle mälig Diener des Koran geworden. Beludschen sind nur wernige hier eingewandert. Die ansässigen Städtebewohner im Lande sind insgesammt hind us und Kaufleute, die den handel sor wol nach Außen als durch das innere Land von Sind betreiben.

Sphrabab 284) ift die Capitale von gang Sind; fie bat noch feine 20,000 Giumobner, die alle in Erbhutten leben, und felbft der Palaft der Amir ift ein elendes Geban. Die Umgebung ift icon und manichfaltig, von beiben Sauptarmen bes Indus gang infelartig umfloffen, weil fie beibe, wenige Stunden abwarts, burch einen furjen Quercanal, bei Ericcul, wenie Gens gur Rluthzeit mit einander communiciren. Die Ufer find mit hoben Baumen bewachsen. Der Blid auf Anboben im hinter grunde, entschädigt für die umgebende; große Ginformigfeit bes Landes, bas in ber Regel mit Staubmaffen in ben Luften erfüllt tft, die fich über ben Ortschaften in der trocknen Jahreszeit leicht an erheben pflegen. Stadt und Rort erheben fich auf einer Relebobe: bas Fort ift mit-einem Graben von 10 Ruf Breite und 8 Rug Liefe umgeben, über ben eine Bolgbrude führt. Die Manern des Forts 25 Fuß hoch, aus Bacffeinen aufgeführt, find in Berfall. Es murbe leicht ju erobern fenn. In feiner Mitte Rebt ein maffiver Thurm, gang ifolirt, eine weitschauende Barte, barin ber Schat von Sinde niebergelegt ift. Gin Theil ber Infel, auf welcher die Stadt liegt, ift wegen ihres felfigen Bobens obe und nur febr wenig bebaut. Der Indus mit einer Sandbank in der Mitte seines Stromes ift bier 830 Schritt (Nard) breit; ber Rulaili ift weit geringer. Die Jagbliebhaberei ber Regenten bat bier überall an ben Rlugufern, in ben Samaris. fen und fruppligen Mimofengeholy (Babul, Mimos, arabica) ihre Bildgehege beibehalten. Daber ein großer Theil ber Umgebung ber Capitale Bildnif geblieben ift. Das vorzäglichfte Jagbe thier wird Sotapuchu genannt, es foll eine Art Cher fenn; ift

<sup>&</sup>lt;sup>286</sup>) Al. Burnes Narrat. III. p. 40-51; f. Capt. Grindlay View of Hydrabad; pergl. Dr. J. Burnes Narrative of a Visit to the Court of Sinde. Edinb. 1831. 8. p. 43-135.

aber nicht naber befannt. Fallenjagd auf das Bild ift bas Saupte vergnügen. Die Grafungen zwischen jenen Balbbufden find an ben Flugufern von einzeln weibenden Rameelen eingenommen. Der robe Sofftaat der Umire von Ginde, die hier refidiren, bietet burchaus teine Eigenthumlichteiten bar, fur bas Ange, noch weniger als ber hof zu Khprpur, we mehr Lurus war. Burnes batte bier zwei venschiedene Mubienzen und murbe mit außerordentlicher Artigteit empfangen, weit fein Bruder, der Arab. turt juvor den Amir von einer bosartigen Krantheit befreit hatte. Er zeigte wenigkens große Erfenntlichkeit und bewirthete feine Bafte reichlich. 3m Audienzimmer ging es febr unerbentlich ber-Die vielen fcmunigen Soldaten brangen gugleich mit ben bochften Derrichaften ein, und ber Larm war unerträglich, erschien aber ben Einheimischen nichts weniger als unanftandig. Die Gegengefchenke bes Umirs fielen febr filgig que; fie bestanden vorzuge lich nur in einem Beutel von 1500 Rupies Gelb. Der Amir nihmte fich Rrieger ju fenn, und 300,000 Belubiches ju befehlie gen. Er verfprach ben Gaften fie auf feiner eigenen Barte durch feine eigenen Leute weiter gieben, und burch feine Rameele und Elephanten bis an die Grenze feines Reiches geleiten zu laffen. In den Zeiten, die ihnen während ihres Aufenthaltes in ber Cas vitale anfgeschlagen murben, murbe ihnen alles reichlich gefpenbet, und die forgfattigfte Aufmertfamteit gu Theit, vom Bigier bis sum Bof Barbier und Dof Bafferfühler. Die Staatsbarte ber Amirs, mit ber man fie weiter fchiffte, mar ein Dunbi, 60 guß lang, mit 3 Maften, voll roth und weißgestreifter Seegel, mit 2 Rajuten und einem Pavillon, mit feibenen Borbangen und vice len Rlaggen, unter benen die britifchen Reifenden auch bie brie tifche Rlagge aufzogen, bas erfte Dal bag diefe auf bem Indusftrome wehte. Ein gunfliger Wind führte von den Thoren Sporabade bies Schiffchen fcnell allen andern eilende veran, ein gutes Omen; die übrige Flotte folgte langfamer nach.

Die zweite Capitale, Latta 85) (wol das alte Pattala, und das Minagara des Peripl. Mar. Erythr. f. Afien IV. 1. S. 475—476), liegt eine gute Stunde vom Indus entfernt, der bier träge und schlammig ift, aber eine Breite von 2000 Fuß bat, und eine von Ufer zu Ufer gleichmäßige Liefe von 15 Fuß. Frührt unter den schüsenden Delhi Kaisern war Latta eine Zeit

<sup>\*1)</sup> Al. Burnes Narrat. Ill. p. 80 - 35.

lang als Emporium beruhmt, aber feit bem eifernen Scepter ber Sindes eine Ruine. Abul Ragil fagt, ju Raifer Atbars Beit babe Satta 40,000 Barten 206) ju feiner Schiffahrt gehabt; fle war bas größte Emporium, als ber Groß Moghul Jehan Gir Reareich in bas Delta einzog. Capt. Samilton (Ende des XVII. Nahrhunderts) 87) will bafelbft noch 42 alte Ronigsgraber aus Dorphpr erbaut gefeben haben, nebft ben Ronigsgarten, als einzigen Reften altindischer herrlichkeit. Die Stadt mar gu feiner Beit noch in hohem Anfehn; er felbft machte bafelbft große Sandelsgeschäfte; benn er führte Guter in Raramanen ju 1500 Lastthicren, mit vielen Menschen und einer Escorte von 200 Rei tern babin. Bu feiner Beit verfichert er, fenen 80,000 Arbeiter in Seide und Bolle von Satta ausgewandert. Bu Elphinfter nes 88) Beit hatte bie Stadt nur noch 15,000 Ginwohner; biefe hat fie auch gegenwärtig nach Al. Burnes nicht mehr; bie Balfte ber Baufer ift verfallen ober fteht leer. Die Afghanes · Ueberfalle haben vollende noch die letten großen Raufleute ans ber Stadt verfcheucht. Bon ben einft fo berühmten lon gi. Ber bern (f. ob. G. 67) gablte man, ale 21. Burnes fich bafelbf wahrend 8 Lagen aufhielt, nur noch 125 Familien; von Banjanen ober Inbifchen Sandelsleuten feine 40; etwa 20 Bechs ler machten alle Geschäfte. Roch gu Rabir Schahs Zeit foll Satta febr volfreich gewesen fenn.

Reine 2 volle Stunden, im S.B. der heutigen Stadt, liest eine zweite Ruinenstadt, Rullan. Rote genannt, welche auch Brahmanabad, die Brahmanenstadt, hieß, und früher strib die Landesresidenz war, bis die Usurpatoren der Talpori Dynasie diese nach Hydrabad verlegten. Jene Ruinenstadt hat den medernn Namen Ragara Tatta erhalten. Sie ist in einem miedern Thale ohne Verschanzungen aufgeführt; in mehrern ihrer Brunnen sand Al. Burnes 20 Fuß tief gehende Lager von Backseinmauern, und auf den Anhohen, im Wessen der Stadt, Erabstätten, die er aber für nicht älter als ein paar hunder Jahre hielt. Eine große Wosche aus Backseinen erbaut, aus Schah Jehans Zeit, strht noch als Hauptgebäude. Im übrigen scheinen die Trümmer wenig Bemerkenswerthes darzubieten. Das

Ayeen Akbery ed. Fr. Gladwin, London 1800. 8. Vol. II p. 116.
 A. Hamilton Account of the Kast Indias etc. Kdinb. 1727. 8.
 Vol. I. p. 125.
 M. Elphinstone Acc. of Cabel p. 499,501.

fertige Latta fieht an ber großen Landfraße, bie aus Inbien nach Singtaj Din Mefran führt, einem berahmten Balle fahrtsorte, ber unter ben nachten, den Bergen Bala (Brus tei Mearth, f. Affen IV. 1. G. 479) gelegen ift, und ohne falle Sempel', nur wegen feiner fußen Quelle fo berubmt ift. Aber biefe Quelle bat auch Ramdunder, ein Safbgott ber Sindus, befucht. Dies ift nebft ben Figuren von Conne und Mond, jum Beweise auf ben bortigen Fellen eingehauen. Singlaf liegt 40 geogr. Meiten (200 Miles Engl.) fern von Satta, auf bem Bege über Curachi, Sumiani, burch bie Proving Lus, bas land ber Rumeis, ein Theil der Route Aferanders. Gine Pilgerfahre babin reinigt von Gunden. Die Rotosnuß, in die Bafferquelle geworfen, enthullt ben Lebenslauf bes Ditgere; perit bas Baffer empor, fo war und bleibt bas Leben rein; wirft es feine Blafen einpor und fcweigt, fo muffen noch mehr Opfer gebracht werden. Die Eribus ber Gofeins, Bettelmonche, an bie fich oft reiche, fromme Raufteute anschließen, pilgern babin und bfter noch weiter bis zu einer Infel Satabiv, die nicht fern vom Bender Abaffi liegen foll. Dies find die einzigen hindu Pilgerreisen, die und in jenem Austande befannt werden, mabre icheinlich mit den Banderungen der Banjanen (f. Afien IV. 2. 6. 660) in Beziehung fichend. Die Fortbauer Diefer Ballfahrten erflart fich aus ben Sporteln, die bem Oberpriefter gu Satta baburch zufallen. Bu hunderten gieben von ba die Raramanen aus, jebe mit ihrem Mgma, ober geiftichen Suhrer an ber Spise. Der Oberpriefter zu Satta fegnet fie ein, giebt ihnen eine' Bunfchelruthe als Salisman mit, dafür jeder Pilger 34 Rupte sabit; biefer Bunberftab muß aber gurudigeliefert werden, ber Mama wird reichlich belohnt. Icher von hinglaj gurudfehrende Dilger erbalt ju Satta einen Rofenerang aus weißen, bohnenartigen Rornern, Die auf den benachbarten Beleboben eingefammelt werben; wol eine Art Petrefact, benn fle werden als bie verfteinerten Samen ausgegeben, die bei Erschaffung ber Bet ausgefreut wurden. Der Sandel mit ihnen ift Monopol bes Driefters zu Latta.

<sup>\*\*)</sup> Al. Bumes Natrat. IIL p. 32-34.

5. Der Staat von Sinde, die Herrschaft der Lals puris Dynastie vom Beludschen Stamm. Die drei Amirs von Sinde: von hydrabad, Khyrpur und Mirpur.

Der Sieg ber Belubichen Stamme über Die Ralaras Berrichaft am untern Indus, erhebt die tapfere Salpuris Donaftie ber vier Bruber, ober Berren (wol von Amir im Arabifchen) 200), auf ben Thron von Sinde, feit ben 80giger Sabren; anfänglich als Bafallen von Rabul (f. Afien IV. 2. S. 1033) 91). Mit bem Sturz von Rabul aber wird biefe Ginds Berrichaft unabhangiger, fouvergin und von großerer politie fcher Bebeutung 92) als juvor. Die Lalpuris erweitern ibre Macht von ben Seifhs bis jum Meere, und oftwarts bis ju ben Grengen von Rutch, Partur, Omerfote (Afien IV. 2. S. 1058); fie gablen feinen Tribut mehr an Rabul, und legen benachbarten Wolfern Tribut auf. Als Ml. Burnes (1832) ihr Reich burch gog, fand es in der Bluthe feiner Macht; er ift der einzige, dem wir, nachft feinem Bruber und wenigen Notigen Dottingers , genauere Nachrichten ale Augenzeugen über bie Berrichaft bet Amirs von Sinde verbanten. Bier bie Bauptmomente feiner Mittheilungen.

Das Reich Sind, zwischen 69° bis 71° D.L. v. Gr. und 23 bis 29° N.Br. ausgebreitet, umfaßt ein Areal von etwa 10,000 geogr. Quadratmeilen (100,000 Engl. Q., Miles), und wird in einer Diagonale von fast 100 Langenmeilen vom Indus, aus der Pendschabspige bis zum außersten Sudpunct am Kori durcht zogen, eine Linie, welche die befruchtende und belebende Aber des ganzen Gebietes bezeichnet. Der größere Theil der Ostseite desselben ist unbekannt, liegt wusse.

Diefer große landfrich ift unter die brei 3meige ber Bes Indich. Tribus ber Salpuri, die unter fich wieder indepen

<sup>200)</sup> v. Dommer Rec. in Blen. Jahrb. 1835. B. 72. C. 62.

1) Thre Geschichte s. Jam. Burnes Narrative of a Visit 1 c. p. 17
bis 28; vergl. Pelitics of Sind in Asiat. Journ. 1826. Vol. XXL
p. 367—370; New Ser. 1831. Vol. IV. p. 307—316. Journ
of the Geogr. Soc. of London I. p. 222—231.

2) On Sinde
b. Al. Burnes Mem. III. p. 212—227.
de l'etat actuel de l'Indus et de la Route d'Alexandre le Grand
avec Remarques p. Al. Burnes in Nouv. Annales des Voyages.
Paris Juill. 1836. p. 66—92.

bent fint, getheilt. Sie tommen barin überein, fich bie Amire, b. i. bie Rurften von Sind (von Emir, Plur. Umara) m tituliren. Dies find bie brei Amirs von Sind.

Die Bauptfamilie nahm ihre Refibeng ju Sybrabad, wo anfänglich 4 Bruber, die "Char Par," b. i. die vier Breunde, gemeinschaftlich, in bruderlichet Gintracht berrichten. Bwei berfetben ftarben 1801 und 1811, die zwei überlebenden ree gierten noch gemeinschaftlich im 3. 1830, als 3. Burnes an ihrem hofe lebte. 3m Jahre 1832 mar auch der britte von bie fen (Rurm 211) geftorben, welche man ebenfalls die Amirs von Sporabad genannt hatte, und nur Dir Durad Ali Rhan mar, nach innerlich entftanbenen blutigen Rebben, ber einzige Regent von Sydrabad übrig geblieben, bei welchem als Mmir Ml. Burnes feine Aubieng erhielt.

Die zweite Familie bes Talpuri nahm zu Rhnrnur ibre Refidens, mo Dir Ruftum Rhan, Gobn Dir Cob. rabis, ale Amir, ber Berricher bes nordlichen Gind und Bus furd, ben britifchen Reifenden fo guvortommend empfing. Arth. Conolly 94), ber deffen Refibeng paffirte, ergablt, daß ber Bater feinem alteften Sohne, Dir Ruftum, die Landesberrichaft ab lerdinge vererbt habe, feinen Schat aber auf ben jungern Bruber, Dir Durab, und jenem die Berpflichtung auferlegt, auch an 40 feiner mannlichen Defcendenten noch Apanagen ju vertheilen. Diefe fonderbare Legirung babe naturlich ju großen Stret tiafeiten unter ben Brubern geführt.

Die britte Ramilie ber Salpuri von geringerer Bebentung, von Mir Thara Rhan abstammend, hat fich unterbalb Satta im Delta festgefest, wo Ali Murad ju Mirpur feine Refidenz aufgeschlagen bat.

Die relative Bedeutung biefer brei Amire von Sind ere sicht fic aus ihren Gintunften, Die abnehment 15, 10 und 5 lath Rupien betragen, in Summa 30 L. Rup. (300,000 Df. Ihr gesammelter Schat foll sich auf 20 Millionen Df. Sterling belaufen, davon 13 in Gelb, bas übrige in Juwelen an. gebauft ift, der größte Theil ju Sydrabad, im Befig Murad Alis und ber Beiber feines verftorbenen Bruders Rurm Mi.

Rach den Seithe find die Amire die bedeutenofte einheimis

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Arth. Conolly Journey L. c. Vol. II. p. 254 etc.

sche Macht in Indien. In B. haben fie dem Chef ven Lus die Hafenstadt Eurachi entrissen, und das Territorium von Susmiani erobert, um den Landhandel nach Kandahar ganz in ihre Gewalt zu bekommen. Buktur und das fruchtbare Schikars pur entrissen sie den Afghanen, deren Baratige Tribus (jetzt herren von Kandahar und Kabul), jährlich, wiewel ohnmächtige Attacken gegen diese Besitzungen zu machen pstegen, um sie wieder zu gewinnen. Als Al. Burnes Schikarpur passirte, lager ten 6000 Mann Afghanen zu Sewi, in Kutch Gundava; sie konnten aber die Sindes zu keiner entscheidenden Schlacht beingen. Gegen Daudputra und Omerkote haben sie ebenfalls thren Nachbarn Grenzgebiete entrissen. Rur an der Kutch-Seite ist ihr Fortschritt durch das britische Gouvernement ausgehalten (f. Assen IV. 2. S. 1061).

Die Macht ber Amirs von Sinde ift bedeutend, weil fie nur wenig Ausgaben zu bestreiten baben. Außer ben Garnifo men in den Seftungen gegen Die Buften, balten fie teine fiebenben Soldtruppen; denn jeder Ueberfall mard bieber noch burch frischgefammette Truppen fiegreich jurudgewiefen. Eruppen find febr. tapfere Rrieger. Den erften Ueberfallen ber Afghanen pflegen fie in ihre Buften auszuweichen; bann aber fie in Gefechten überfallend ju bestegen. Ohne eine Disciplin, und wahrscheintich Europaisch organisirten Truppen unterliegent, spielen fie boch unter ihres Gleichen, wie gegen Afghanen, eine überlegene Rolle. Sie find ftolz darauf Fußfoldaten zu fepn, im Gegenfag ber Bindu, g. B. ber Rajputenreiterei; auch gieben fie bas Schwert der Flinte im Rampfe vor. Ihre Artillerie if an Bahl bedeutender als an Wirfung; Pferbe find von fleiner Race, felten; baber ihre Cavallerie unbedeutend. Jeder Ermach fene, ber Sandelsmann ausgenommen, ift Goldat. Ihre Garni fonen, meint 21. Burnes, murben jedoch ihre Seftungen nut Schlecht vertheidigen, und fich bald, wenn fie von britifchen Erup pen attafirt marben, in die Buffen retiriren. Gine Emporung Im Lande murde fehr leicht fenn, ba die Salpuris felbft febr ver bagt find, ihre Bermattung gang unpopulair ift, und ihre Derfon nirgends Mitteid erregen murbe.

In dem genauesten Berbande stehen die Salpuris mit ihr tem westlichen Nachbar, dem Mehrab Rhan der Brahooes, der Chef von Relaut und Gundava ift, und durch heinach mit den Amirs verwandt, auch von Geschlecht ihnen nahe feht, ba Brahoves und Beludschen fich als Brüder, einem Stamme entsprossen, betrachten. Mit den Rajput. Rajas, an ihren Ofigrenzen, wechseln die Amirs Geschente; gegen ihren norblichen Nachbar den Maha Raja der Seiths besteht nur Mistrauen, und wenn bisher der Friede zwischen beiden Theilen erzhalten ward, so war dies nur den Interventionen des britischen Gouvernements zu verdanken.

Die Macht ber Amirs im Innern ihrer Gebiete, ift feines wege gering, wenn ichon ihr Strom, ber Indus, weniger Bortheile barbietet, als andere große Landftrome, da ibm fur große Seefchiffe eindringende Rluth und Dunbungen (gleich bem Ganges) fehlen, feine Oftfeite nur burch Buften von bem übrigen Indien gefchieben warb, Agricultur, Gewerbe und Sandel an und auf ibm welten. Bur Beit von Arrians Deriplus im Mare Erythraeum, im II. Jahrh. n. Chr. Geb., war ber Sandel bort bidbend, und eben fo fpaterbin ju Raifer Aurengzebe Beit. Der fruchtbarfte Uferboden, der jest nur ju gutem Beideland fur Site ten bient, konnte bie trefflichsten Meder tragen, wenn ein energie fches Gouvernement Sicherheit bes Eigenthum's gegen bie beftan bigen Dinnbernngen ber Gebirgetribus im BBeft (ber Burbis und Rugaris, Belludichen u. a.) gemabrte, wenn es felbft ben erorbitanten Boll, ben es von ben Baaren forbert, aufgabe, mele der jeden Tranfit ju Land und ju Baffer unmöglich macht, und wenn es ben In bus, als eine freie Aber, fur europaische Schiff, fahrt und Commerz offnete, wodurch balb die Bagare von Schie farpur in benfelben Baaren und Preifen mit benen von Bont bap wetteifern murben. Der einzige Sanbel mit Dpium, ben bie Sinde Chefe noch begunftigen, wird bennoch von ihnen fo bebruckt, bag jebe Rameelladung ihnen 250 Rupien Boll jablen muß, wobnrch ihnen freilich ein jahrliches Gintommen von 7 Lafb Rupien ju Theil wird, was ber gangen Landtare bes Sporabab Amir gleich fommt. Die Rabulherricher hinderten vor Zeiten me nigftens ben Tranfito nicht, und es bestand felbst in Satta, noch im vorigen Jahrhundert, Factoreihandel ber Briten. Unter bem fepigen Gouvernement ift feine hoffnung ju einer Berbefferung borbanden; es geht nur barauf aus, die Berricher reich ju machen und bie Unterthanen arm.

Außer einigen Bellubichen. Chefs, benen die Amire at ihren Parteigangern und Stammesgenoffen, bedeutende Landereien verlieben, und ben Religiofen, die fich mit ihren Familien gu

Hand im Lande. Gegen diese lettern muthet gegenwartig der Fanatismus der Mohammedaner nicht mehr so wie vordem. Ran
läßt Schroffs und Banjanen ungehindert ihr Gewerbe treiben, indes ihre Glaubensgenossen, die hindu Dewans, in
Sind überall die Geschäftsführer der Großen geworden sind, und
das ganze Finanzwesen des Staates in den Sanden haben. Aber
alle andern Einwohner, die Obrster wie die Städter, leben in
Etend, Schmus und Durftigkeit.

Wenn hydrabad 20,000 Einwohner hat, Schikarpur allein unter allen noch mehr, so sind dagegen alle andern Städte geringerer Art; 3 derselben, wie Latta, Eurachi, Khyrpur haben 15,000; 5, wie Mirpur, hata, Sehwun, Larkhana, Nori nur 10,000; 5 oder 6 andere, wie Multari, Subzul u. s. w. 5000, u. s. s., so daß man die ftädtische Bevolkerung etwa auf 200,000 schägen kann. Das Bolk im Delta beträgt, wie oben gesagt, nicht über 30,000 Seelen; zu beiden Uferseiten des Indus streisen nur wenige hirtenstämme. Die Odrfer, so weit die Ueberschwemmung und die Agricultur reicht, sind start bevöllkert. Die ganze Bolksmenge schägt Al. Burnes etwa auf eine Million, davon die Hindus ausmachen, die gedigere Zahl der Mohammedaner aber erst Convertiten von ihnen geworden sind.

Bom Character der Sindes hat derselbe Beobachter, bei seiner Durchreise durch das Land, keine vortheilhafte Meinung ge wonnen. Sie sind im hohen Grade leidenschaftlich, stolz, bemis gerisch, ohne alle Rechtlichkeit, die sonk wol eher mit volliger Ignoranz und Rohbeit gepaart erscheint. Doch gesteht er, das sie in seinen Diensten sich als treue Diener zeigten, und daß er durch sie keine Beruntreuung erlitt. Sie nahmen das Land mit dem Schwerte; sie besaßen keine freien Institutionen, und erhiebten sie auch nicht von ihren Fürsten, die sie als Iprannen de herrschen, durch Furcht alles erzwingen; das Gesühl der Ehre kennen sie nicht. Die dreisache Herrschaft im Lande hat Paw teiungen herbeigeführt, die vielleicht mit der Zeit nachtheilig auf sie selbst zurückwirken werden.

Die Sydrabad. Familie ist durch mehrere britische Missianen am besten befannt worden. Sie besitzt den südlichen Theil, Unter-Sind, seit 1786; aber nach dem Aussterben der altem Amirs, die ohne blutige, innere Fehden einträchtig regierten, sind

durch die jungern Sohne; die alle gleiche Anfpruche auf die Suc ceffion machen, vier politische Parteien entstanden, von benen eine, an beren Spise einer ber jungften Dringen, Dir Duffir Rhan, ftand, und bas größte Unfehn befaß, fich auf die Seite ber Briten neigte. Er forberte 21. Burnes Paffage nach Las bone, die ohne ihn schwerlich ju Stande gefommen mare, und burch Geschenke suchte er fich die Sofe von herat und der Ras bulChefs geneigt ju machen.

Der Rhprpur, Chef, Dir Ruftum Rhan, folgte feis nem Bater, ber burch einen Stury vom Balfon (1830) feinen Lod gefunden. Er hat eine zahlreiche Dachtommenschaft, und macht ben größten Staat. Sein Gebiet reicht von der Bhamulpur Grenze (unter 28 30' D.Br.), abwarts bis Sehwun, mefts warts über Schifarpur nach Rutch Gundava, bis zu den Berge ingen. Zwischen ibm, bem Gebieter von ObereGind, und benen von Unter Sind, ift viel Streit, jumal megen bes Durchgangse golls auf Opium. Er ift ben Briten gleichfalls febr gugethan. Sein Schat foll 3 Millionen Pfb. Sterling betragen. Er bat beffere Berbindungen mit feinen Nachbarn angefnupft, ale bie Berifcher von Sporabad; er fteht in einigem Bertehr mit ben Geithe von Labore und bem Bhamulpur Rhan ber Daubputra.

Die Mirpur Familie ift bie geringfte in bem politifchen Buftand bes Gangen. Ihr fleines Territorium und beffen Rabe bei Sybrabad macht dies Oberhaupt von deffen Amirs abhangig. Doch liegt fein Gebiet direct auf der Invafionslinie von Rutch nach Sydrabad; in militairischer Sinsicht murbe von bier aus die vermundbarfte Seite bes Sind , Staates fenn.

## Erläuterung 7.

Rudblid auf bas Indus Syftem und Bergleichung mit bem Sanges-Syftem; beffen Schiffahrteroffnung fur Europaer; politische Stellung bes Stromgebietes.

Bir fchließen unfere Betrachtung bes Indus Dofte mes mit Al. Burnes 96) lehrreichem Ruchblid auf baffelbe, in Bers gleich mit unferm fruber untersuchten Ganges . Opfteme, wie

<sup>398)</sup> Al. Burnes Mem. III. p. 214, 246. 94) AL Burnes Mem. III. p. 203 - 212.

bies uns aus G. A. Prinfeps 297) neuestem Werte belannt gewworden (f. Alien IV. 2. S. 1100—1248).

Ganges und Indus Quellen, aus demfetben Gebirgsfostem, durchsen, mit ungleicher Lange, entgegengesehter Direction, und characteristisch ganz verschiedener Ramisication, also mit verschieden artiger Stromentwicklung, dieselben Breitenparallele. Der Ganges erhält seine Basser aus dem Himdanas und Bindhyans Sosteme, der Indus pur allein aus dem Himdanas Sosteme. Beides sind subtropische Strome, der en Mandungen sich nur so eben in der Tropennahe entladen; beide schwellen jährlich in einer bestimmten und in der gleichzeit gen Periode mit ihren Wassern an. Die Menge des Wasserergusses von heiden bestimmt ihre relative Größe, die aber modificirt wird, durch ihr verschiedenes Gefälle zum Ocean.

Sicligully, oberhalb Rajamahal (Affen IV. 2. S. 1164), am Ganges, und Tatta am Indus, sind die an beiden Stidmen zu vergleichenden Puncte, welche nach dem Empfang allet Bassermassen der tributairen Zustusse, unmittelbar oberhalb, vot der Bisurcation derselben zu ihren Deltagebieten, liegen. Beiren die beiden dstlichern Arme des Indus, Fulaili und Pinpari (Sir), nicht zu unbedeutend, obwol sie zur Regenzeit gefüllt genug sind, so wurde noch passender Hydrabad der Bergleichungspunct mit Rajamahal an den Deltaspigen senn, wie Kaim am Nil.

J. Prinseps Bericht zeigt, daß der Ganges, im April, bei Sicliguily, entladet = 21,500 Cubiffuß Wasser in jeda Secunde; daß die mittlere Strombreite dort 5000 Fuß, die Lick aber, bei niedrigstem Wasserstande, nur 3 Fuß (5 Fuß Fahrwasser nach unserer Angabe, s. Asien IV. 2. S. 1230, und weniger) betrage, woraus sich die geringe Wassermasse schäen läßt. Die Ressungen zu Benares (im April) geben abnliche Resultate; die Gangesbereite ist dort nur 1400 Fuß, die Liefe abn über 34; die Entladung in jeder Secunde gleich 19,000 obn 20,000 Cubitsuß (s. Asien IV. 2. S. 1158).

Der Indus (Mitte April), bei Latta, hat in Breite 670 Parb (4 Yard ju 3 Fuß = 2010 Fuß), seine Geschwindigkeit legt in einer Stunde 21 Engl. Miles jurud. Geine Steilufer geben

<sup>297)</sup> G. a Primsep Account of Steam Vessels and of Preceedings of Calcutta 1830. 4. chapt. Vi. p. 81—104.

ion in feiner gangen Breite, mit wenigen Schritt Unterfcbied. von Ufer ju Ufer, eine regelmäßige Liefe, Die breimal großer M. wenigstens, als die des Banges, namlich 15 Fuß. Seine Ente ladung betragt biernach 110,500 Cubitfuß in 1 Secunde (nach Buats Formel nur 93,465 Rug, und fur Die Seichtigfeit beiber Uferfeiten etwas weniges abgerechnet, fann man = 80,000 Eubis fuß als Indus Erguß für jede Secunde, im April . Monat, feftficilen. Leider, bemerft M. Burnes, daß er feine Beobache tungen bier mabrend ber Regenzeit nicht wiederholen fonnte. um banach feine Berechnungen ju vervollständigen. Sehwun, mo ber Indus 500 Pard breit und 36 guß tief, febr fonell an ber Bafis einer Relettippe, Die in ben Strom bineine fringt, vorüber giebt, zeigt die Baffermarte feines Unfteigens am Reis, bağ er jur lieberschwemmungszeit die Sobe von 12 Rug nicht. iberfteigt. Dann murbe er hier 48 Rug Tiefe in ber Regenzeit erreichen. Bie weit aber feine Breite bann gewachfen ift, lafft fich nach den unbeftimmten Angaben, der Ginwohner nur unge fibr ermitteln. Der Indus ergießt alfo die ungeheure Daffe von 80,000 Cubitfuß in jeder Secunde; also viermal so viel Baffer in der Secunde als der Ganges jur trodnen Jahreszeit, bet Benares oder Sicligully (ber Rhein bei Bafel nur bie Balfte, 13,400 Cubitfuß; f. Afien III. S. 368), und fast eben fo viel wie ber große Diffifippi. Mit bem ungeheuer vers mehrten Erquffe diefer Strome, in bem Maximum ihrer Unfchwels lung, jur Regenzeit (mo ber Ganges bei Sicliqualy 500,000, ber Miffifippi 550,000 Cubiffuß in jeder Secunde malat, f. Affen IV. 2. G. 1234) findet feine birecte Bergleichung mit bem In bus, nach gemachten Meffungen, Statt; boch bictet bie an ihm gemachte Beobachtung folgende Betrachtungen bar. Soon die großere Lange des Industaufes vom Manafaros wara an, wo gwei hauptquellen, ber obere Indus und Gas tabru, entspringen, laffen ein absolut großeres Bafferquantum als im Ganges erwarten. Der Indus burchfest ein vergleichungss weise durres, obes, bunn bevolkertes Stromgebiet; ber Banges breitet fich in Lauf und Geader weit mehr aus, und fegnet feitt Uferland mit ben reichften Ernten. Der Indus, felbft in feiner Meberfcwemmungszeit, bleibt ftets auf fein fteileres Bett, innere halb engerer Ufer eingeschloffen; felten ift er über & Engl. Dile brit. Er hat barin mehr die enggeschloffene Dils Ratur (f. Erbl. Afrita 2te Ansg. 1822 G. 875). Der Ganges bagegen.

breitet fich in manchen Gegenden seines Laufes wie ein See ober Suswassermeer aus, den Chinesischen Stromen vergleiche bar (f. Asien III. S. 492, 658, 712 u. a. O.), so daß von dem einen Ufer das andere noch nicht sichtbar ist. Die Ausdunftung und Consumtion seiner Wasser im Boden, wie in der Atmosphäre, muß also unendlich größer als beim Indus sepn. Die Sandlänz der am Indus saugen auch dessen Ueberschwemmungswasser seine schnell ein, um desto eher zieht sich derselbe in seine engeren, so sten Ulfer wieder zuruck.

Der Ganges erhalt, nebft feinen Buftromen, nur ben ab mospharifchen Dieberfchlag von bem Gudgehange bes himm lana . Spftems, ber Indus aber nicht nur von biefem, fonber auch von beffen Norbgebange und aus ben Schneegbiggerungen ber boben Plateaumaffe. Seine Baffer machfen lange Zeit por ber Regenzeit an, burch die Gis und Schneefchmelgen, ungenche tet ber außerordentlichen gange ihres Laufes. Gein Gefälle icheint. wie bei allen großen Stromen, nur febr fanft ju fenn; feine mitt lere Schnelligfeit auf eine Stunde betragt nicht über 21 Engl Miles: bagegen alle Denbichabfluffe, welche Ml. Burnes bis Labore beschiffte, ftets 1 Engl. Dille schnellern Lauf in berfeb ben Stunde guructlegten, wobei ju bemerten, daß biefelben aud alle ben Bergen mehr genabert maren. Die Stadt Labore fiebt an 200 geogr. Meilen (1000 Engl. Miles) vom Meere, bem ge frummten Stromlaufe nach ju rechnen, entfernt. Umritfir. 30 Miles Engl. im Oft von Labore zeigte, nach Dr. Gerarbs Barometerbeobachtungen, im Mittel von 18 Observationen, eine Bohe von 28,861.3, nach correspondirenden Calcuttabeobachtungen eine Bobe von 29,711.5. Alfo eine Differeng von ,850.2. Observationsvunct in Calcutta liegt 25 Rug ub. d. Meere. Stadt Umritfir liegt etwa eben fo boch über ber Plaine von Labore, beide in ber Denbichabebene, die demnach eine mittlere Boha von etwa 900 Fuß Engl. ub. b. Dt. (= 844 Ruf Dar.) liegt. (3wifchen ber abfoluten Bobe bes Indus Dugt, bon Seberanpur 1000 bis Delhi 800 Rug ub. b. DR.; f. Afien IV. 2. 6. 1107). hieraus, folieft A. Burnes, auf bas Berhaltniß ber abmarts gehenden Bertheilung bes Gefalles. 3m Bergleich mit Rennells und 3. Prinfeps Erfahrune gen am Ganges, tann man fur ben Indus, abwarts von Dite tun : Rote, an der füblichen Dendschabspige, also für beffen uns tern Lauf, nicht mehr Gefälle annehmen, als 6 ober 5 Boll auf

1 Engl. Dile. Much tann Mittun Rote, nach Schafung. bochftens nur 200 guß, ober 225 guß Engl. (200 guß Dar, in runder Summe) uber bem Meeresspiegel llegen; benn bier ift. ftromaufwarts, vom Delta aus die Schnelligfeit des Indusftroms noch um nichts gewachsen, obgleich man fich boch schon den Beren um vieles genabert hat. Mittun Rote liegt auf balbem Bene nach Labore, 100 geogr. Meilen (500 Miles Engl.) fern vom Ocean, nabe an 200 Rug Par. ub. b. M.

Die übriableibenden 675 Fuß Engl. (633 F. Par.) Sens Inng, fallen alfo auf die Pendschabfluffe, beren groffere Schnele ligfeit fich baraus ertlart, beren Gefalle auf 1 Engl. Mile alfo an 12 Roll betragt. Sierin findet A. Burnes Die Beweife fur die weit großere Baffermaffe bes Indus, als die bes Banges, ba bes Indus Schnelligfeit, bei niedrigftem Baffere fande, 24 Mile auf die Stunde beträgt, bei mittler Liefe von 15 Ruf, und auf großerer Genfung als ber Banges, fich boch nie fo febr wie biefer entladet, obgleich feine Stromlinie noch überbies gradlinichter ift. Es fehlen bem Indusbette gange lich iene im Gangesbette ermittelten Retten von Rlufties fen (Series of Pools), die von ungabligen Untiefen und quer durchfesenden Klug-Barren von einander geschieden find (f. Affen IV. 2. S. 1230). Bare die Sparfamteit der Baffer im Indus benen bes Ganges gleich, fo murbe biefelbe Ericheinung fich in ihm wiederholen, mas aber nicht der Fall ift. Obgleich bas Bette bes Ganges, bas des Indus, an grandiofer Entwicklung und Ausweitung um vieles ju überbieten fcheint, fo hat boch ber Ganges mehr nur die Natur eines Gebirgestromes (hilly torrent) beibebalten, ber in ber einen Jahreszeit überschwemmend über fließt, in der andern aber in unbedeutender Wafferarmuth guruck bleibt, mogegen ber Indus das gange Jahr hindurch, unanse gefest, in gleich großer Bafferfulle fich jum Ocean hinabmalit. Begen biefe gleichmäßigere Entwicklung bes Indus. Kromlaufes (welche an die bes Rheinlaufes erinnert) bietet der Bangeslauf mehr Contrafte, und theilmeife Begunftigungen bar, Die von bem reichern Regennieberschlage . über feinem Stromgebiete, und von dem tiefern Eindringen der Mecres futh Statt finden, welche beide Berhaltniffe in dem mehr weft licher gestellten Indusgebiete, schon außerhalb der Monsunberts faft, von geringerer Bedeutung find.

Die Einwirtung ber Meeresfluth bringt im Indus nicht einmal, wie mir ichon oben bemerften, bis Satta vor; ob wegen ber größern Gufmafferfaulen, welche bem Anwogen ber Meereswaller burch bie Rluthenwelle beffern Biderftand leiften, and ibre entgegenrollende Birfung vernichten, ober weil bie gro-Ben Mundungen felbft ungunftig oder ungleich gegen bas tiefere Eindringen der Rluth gestellt find? Gewiß ift es, daß die Fluth im Indus mit unglaublicher Rafchheit ihren Berlauf bat, und Diefe je naber jur Dundung junimmt. 3m Ganges icheint bie größte mittlere Stuth von 12 guß Bobe ju fenn (vergl. Affen IV. 2. S. 1211 u. f.), die im Indus, bei Bollmond, beobache tete 21. Burnes bis ju 9 Fuß, es fehlte ihm aber die Gelegen beit die mittlere Rluthenbobe ju ermitteln. Die Rluthen an ber malabarifchen Rufte übertreffen die ber bengalifchen Ban, ba fie au Bombay die Schiffeboden gerftorten. 21. Burnes ift jeboch geneigt, die Fluthen an ber Mundung bes Indus, mit benen an der Gangesmundung fur gleich groß zu halten. Treffen G.B. Monfune mit biefen Rluthen an ber Gind Rufte gufammen, fo brechen sich die Wogen schon weit ab von der Uferkuste, ebe diese Mieberung noch erblickt werben tann, bis gur Liefe von 18 bis 24 Ruf, moburch bann jenes Geftabe unnabbar ober verberb lich wird.

Sochst wichtig sind diese Resultate für den Bersuch einer wieder zu eröffnenden Indusschiffahrt 293), mag diese auch für Ewropälichen Commerz noch entfernter liegen, als die sanguinische Possinung sie herbeiwünschte. Selbst für Dampsschiffahrt haben sich die Aussichten auf dem Indus als möglich erwiesen, seitdem man oderhalb Attock, nur 16 Stunden fern von dieset Feste in den Bergen von Cohat 99), reichhaltige Steinkohlem lager, ganz kürzlich (1831) erst entdeckt hat, also am Nordsen de aller möglichen Schissfarkeit des Indus, wie in der Nähe seiner Mündung in Rutch (s. Asten IV. 2. S. 1042) am Süde ende. Merkwürdig bleibt es gewiß, daß der untere Indus, seibst in der trocknen Jahreszeit nie seichter wird, als dis auf 15 Jus Tiese, und dabei die Breite einer Engl. Mile bei behält, daß der Chinab 12 Zuß Tiese beibehält und der Ravi die Hässte, als Minimum der Sundirungen. Die ausgedehnteste

<sup>\*\*\*)</sup> Al. Burnes Mem. Ul. p. 199 — 203.
1, p. 328.

Binnenschiffahrt wird sich daher immer nur auf Flachboote, die nicht mehr als dis 4 Fuß tief gehen, beschränken mussen; aber. die tonnen doch 75 Tonnen Last Engl. verladen (wie die grossen Rheinschiffe). Dampsboote, nach Landesart gebaut, tonnen auf dem Strome mahrscheinlich noch eher gangbar werden, als auf dem Ganges; tiefgehende Schiffe mit Rielen aber, wie früher zesagt, nie.

Die Reifezeit von der Dundung bis Lahore betrug, bei gunftigftem G.B. : Wind, nur 2 Monat (60 Tage); Die hoben Baffer ber periodischen Ueberschwemmung batten noch nicht begonnen (Mitte Juli Ankunft in Labore). Dultan murbe von ber Mundung an icon nach 40 Lagen erreicht; fur ben Rapt allein waren wegen feiner Krummungen 20 Lage Stromauffahrt nothwendig, obwol die Boote von Sonnengufgang bis Sonnen. untergang fegelten. Durch Schiffsziehen fann bas Schiff in eie ner Stunde 1 & Engl. Dile gurudlegen. Der tagliche Rortidritt betrug ofter 20 Engl. Miles Beg. Mit leichtem Binde murben 2, mit fartem Binbe 3 Engl. Miles, gegen ben Strom, in eis ner Stunde gurudgelegt. Mit Dampfichiffen murde biefer Lanas samteit trefflich zu begegnen fenn; man murde Multan sicher in 10, fatt in 40 Lagen, von ber Dunbung aus erreichen, und icon pon da aus murbe ber Darft in bie Umgebungen ju ers bfinen fenn. Strombemmungen, Rapiden, Cataracten treten nir. gende in den Beg. Die fcnelle Thalfabrt eines Bootes, von Labore jur Dunbung, murbe in 15 Lagen gurudigelegt fem: nach Multan in 6 Lagen, von ba nach Buffur in 4. nad Sporabad in 3, jum Seehafen in 2; fie ift in neues me Beit niemals versucht, weil durchaus tein Sandelsvertebe mifchen bem Benbichab und Gind beftebt.

Bei dieser physicalischen Begunstigung einer Binnenschiffahrt bes Indus, treten die größten politischen hindernisse dagegen auf, ihn als handelstinie in Schwung zu bringen. Die garten find, seine Bestade entlang, ignorante Barbaren, die dem Boll der Waaren übertreiben, oder den handelsmann plunderm. Daher wird der Landhaudel durch Umwege vorgezogen. Zwischen Lahore und dem Meere zählt man hochstens auf dem ganzen Industriefen an 700 Boote, die hinreichend sind, die Fähren und den Transport zu bedienen; weich ein Unterschied gegen die 300,000 Bootsleute des reichbevollkerten Gangesspikems (f. Aflen

IV. 2. S. 1228). Alle biese Hindernisse wurden für die politische Macht der Briten nicht ambessegbar seyn, wenn es dieser einmal darauf ankäme, den Indus als die große, natürliche Bests grenze des Britische Indischen Reiches zu sichern; denn Briten könnten die Schiffahrt des Indus dominiren. Die Borthelle, welche dieser Strom der Strategie darbietet, sind sehr bedeutend, da er auf seinem Rucken von Attock dis zum Ocean eine Flotte son Kafan abwärts trug, und vor allem würde die isolies Fostungsgruppe von Buktur eine militairisch sehr wichtige Post tion seyn.

#### 3 meites Rapitel

Das Gebirgsspstem des Hindu-Khu und der Kabulftrom. Kaferistan; die Vorstufe Peschawer; die hohe Kabulterrasse.

5. 4.

#### ueberficht.

Der hinduskhu, Indischer Raufasus.

Sindus Rbu, b. b. im Derfifchen und bem Lanbesbialet Inbifdes bodgebirge, Inbifder Rautafus ber De cebonier (Gravatafas im Sanstr., b. h. glangendes Felse aebira, daher Graucasus bei Plin. H. N. VI. 17, f. Aften IV. 1. S. 449), ift die westliche Fortfegung bes großen himes lapazuges auf dem rechten Indusufer (f. Afien Bb. I. S. 40, IL 6. 407, 412), burch Afghanistan bis Balth und Rhorasan, von beren Berhaltniß jum Indusburchbruche, und ben Thalern bes Abu Gin, bes Lundi und Rameh, Stromes, Die aus feis nem Subgebange bervortreten, icon fruber bie Rebe mar (f. oben S. 15). Mehr als was oben von ben zugehörigen Land Schaften mitgetheilt ward, ift vom Innern biefes Sindn : Rhu, fo wenig wie von feinem Dorbgebange taum befannt, benn tein Beobachter ift bis jest in diese Terra incognita vorgebruffe gen. Rur in ber Ferne ift fein Gubgebange, vom Thate bes Rabulftromes aus, burch bie Borüberreifenden genaner als pordem beobachtet, und bie hoben Bebirgspaffe feiner mefte

lichften Glieber, die burch Meranders Relbang 300) entbedt wurden, find erft gang neuerlich (1832) burch ben trefflichen Beobachter Ml. Burnes, von Rabul ans, über Baminan bis Rhulum und Batth von neuem überftiegen, und jum erften Dale gemeffen worden. Bom Rabulftrom (Rophen b.' Strabo XV. 26, Arrian de Exped. Al. IV. 22) geht unsere ganze heutige Remtniß jener Gegenden aus, wie von ihm auch Alexanders Siegesung gegen die Bergvollfer im Indifchen Rautafus seinen Anfang nimmt. Seine Thalftufe bildet recht eigentlich ben llebergang aus bem tiefen Industande nach dem boben Gran. Er burchzieht am Subfuße bes ichneereichen Bindu Rhu, im Parallelismus mit beffen Streichungslinie, von 2B. gegen D., ein großes Langenthal, bas gegen G. von geringern, doch teineswegs unbedeutenden Sohen begrengt ift. Er entspringt im Weften auf ber Sochterraffe von Rabut, theils von den fublichen und westtie den Borbergen bes hindu Rhu (bem Parspamifus), theils vom ndrolich gelegenen Schneegebirge bes Sindu Rhu fetoft; benn mehrere, fleinere Strome fliegen unterhalb der Stadt Rabul in feinem Bette 1) gufammen. Das Rlugchen, welches burch biefe Refident giebt, ift gwar ber fleinfte Arm beffetben, giebt aber gegenwärtig bem Gangen ben Ramen. Schon in ber erften Tages reife, weft marts ber Stadt, am Strome aufwarts giehent, tam Ml. Burnes an beffen Quelle, Die Sirchuschma 2) (b. b. Saupt ber Quetle) beift, und aus zwei quellene und fifche reichen Seichen, ein Ballfahrteort, bem Ali geheiligt, hervormitt. Richt fern von ba erhebt fich bas erfte Bochgebirge mit bem Unna Dag, ber von 3 fleinen Forts vertheibigt ift, und mach Ml. Burnes Meffung bie bedeutende Sohe von = 10,322 Suf Par. (11,000 g. Engl.) über ber Meeresflache liegt. Es ift ber Unfang ber hohen Rohi Baba Berge, wie ber fubmeffe warts gebogene Gebirgezug des großen hindu Rhu daselbst, zwie fcen Rabul und Bamipan, genannt wird. Schneegipfel hoben fich ju beiben Seiten (18. Dai) über ben Quellen ems por. Diefe bedeutende Sohe giebt bem Rabut und allen feinen Buflaffen reißende Stromung; bei Jellallabad brechen fie in sablofen Birbeln, Strudeln und Cataracten 3) durch die fublis

Sautasus. Berlin 1832. 4. C. 5 u. s. ') M. Elphinstones Acc. p. 113 und Macariney evend. p. 655. ') Al. Burnes Trav. L. p. 174. ') M. Elphinst. p. 100; Rennell Mem. p. 153.

den Rortfebungen ber Projection bes Binbus Rbu. Die Stromfcnelle ift hier awat gefährlich, wird aber boch jumeilen von Rloofen (Jallehs) und fleinen Rachen ber Mettavilaer bin abmarts, mit unglaublicher Schnelligfeit befahren. Da an ber felben Stelle auch vom Suden ber, die vorliegenden Soben, Rhyber: Berge genannt, ber Projection bes hindu:Rhu vom Morden ber, beren Sochgipfel ber bobe Coond nach Elphin, ftones Eutheckungen und Macartnens Schabungen bis an 20,000 F. Engl. emporfteigen foll, gang bicht entgegentreten, fo wird eben hietburch ber Engpaß gebildet, welchen ber Rabut from bei Bellallabad ju burchbrechen bat, um aus feiner Dbern Stufe, won Rabuliftan, in feine Untere Stufe. von Defchamer, einzutreten, welche bem Industande viel nie ber vermandt ift. Eben unmittelbar unter Jellallabab, in jener Stromenge ift es, wo auch ber fogenannte Rameh (ans Ramb thaur tommend, f. ob. S. 16, ben Ptolemans Roas nennt) bei bem Dorfe Rameh, ober Rama, vom Damer, Gebirge berab gum Rabulftrom einfturgt. Unterbalb im tiefern und bem ebenern Thalboden von Defchamer verliert biefer icon viel von feiner Beftigkeit, theilt fich in mehrere Urme, und eilt nebe Attock jum Indus (f. ob. G. 22). Jene Entbedung Elphin: ftones vom boben Coond (f. Elphinstone Map of the Kingdom of Cabul. 1815; Rooner Dit auf Ml. Burnes Map 1834), ift i gentlich nur eine Bieberentbedung ber neueften Beit gu nennen, ba icon Ptolemaus biefe Gegend genauer fannte als men bisher vermuthete; benn eben bier ift das fudlichfte Borgebirge fei nes Rantafos im eigentlichften Ginne (lolws), welches felbft Die verunftaltete neunte Lafel zu feiner Affa febr richtig von Mort gegen Sud, bis an ben Rophen gezeichnet barftellt; im gegenüber am Gubufer fangen bie Parveti, Bebirge gegen Westen giebend an. Dies ift ber eigentliche feste Punct, auf welchem die fo oft besprochene Benennung diefes'Rautasus bei den Alten 304) beruht, und es bleibt noch einer nabern Grock forfchung und Erfundigung bei bem, feit Alexanders Beiten, bis beute, freigebliebenen, jablreichen, mertwardigen Alpenvolfe biefet Gegend, ben Siapufch (Siaput) bei Timur, jest und bei allen orientalischen Autoren, gewöhnlich Rafern genannt, übrig, um zu bestimmen, ob jener Name, den damals bie Makedonier dort

<sup>\*\*\*)</sup> lieber Alexander bes Gr. Felbgug a. a. D. G. 23.

in Gang brachten, nicht wirflich nach 2000 Jahren, noch heute, eben fo einheimisch ift, wie Dimalana (3maos), ober bee fraberbin gleich verrufene und langft burch bie Mohammebaner Beiten verbrangt gewesene Dame bes Ogus, wetcher fich neuere lich ebenfalls bei ihren nachsten narblichen Rachbarn bes baben Gebiestanbes in Babatichan, als gang einheimisch (Rolfcha) bewihrt hat. Bon biefem Puncte aus ftreicht bas Sochgebirge weftwarte bie Baminan, wo bie Daffe gu ben Boftrianen hanber führen (Alexandria sub ipso Causaso bei Plin.), welchem von ben Maceboniern ber Rame bes Raufafus im engern Sinne nur beigefegt ward, fo wie beffen niedrigenn Beffende ber Rame des Parapamisus. Diefe hat Alexander M. wirt. lich überstiegen, so wie er am Offinke bes boben Coond, burch bas Cooner. That, am Rameh. Strame (Roas), tiefer in bie Gebirgshaben bes erhabenen Kantasus (idiws bei Dielem.) eingedrungen, fich rubmen tounte, die Bolfer diefes Rautas fus (die jegigen Kafern) bestegt zu haben, in derselben Urt wie bie Stythen, oder wie Jul. Cafar, nath ihm, die Germanen am Abeinftrom. Oftwarts biefer Erfturmung ber Keften tautafifcher Boralpen (Andaca, Arigneum u. A., beren Lage 5) wir nacher nachmweisen versucht baben), erhalt ber Ofting bes Gebirges gegen ben Indus bin und weiter, bei Ptolemaus erft die Mamen Emos dus, Emaon, Imans.

Dieselbe Gehingsgegend um den hohen Coond und den Karmehstrom, heut zu Tage von Kasen (Nicht-Mohammedanern) bewohnt, ist es, welche im engern Sinne den Namen des Hins durKhu trägt, der damit verwandt scheinende und dier vers wechsette, oder identisch gebrauchte Name Hindurk uch, komme nur den westlichern Pashohen zwischen Bamipan und Balth zu, die nach Ebn Batutas Einmologie, der sie Mitte UV. Jahrhunderts überstieg, von dem Verderben ihre Benennung daben sollen, welche ihre Kälte so häusig dem Transporte Indischer Sclaven bringe, die von der Subseite auf die Nordseite des Gebirges nach Balth geführt, da ihren Tod sinden. Qaher, nach ihm, diese Pashohen set sind die 6 von Al. Burnes gemessenen Pässe die von 10,322 die zu 12,200 Fus Par. Höhe emsporsteigen) d, die Hindur Tod ter 7,

b) comb. E. 30 u. f. a) Al. Burnes Trav. II p. 240. 1 lbn. Batuta Travels translat. from the Arab, by Sam. Lec. Lond. 1829. 4. p. 97.

genannt werden. Diefe von une icon fraherbin gemachte Um terscheidung 308) beider Mamen erhalt burch bie Bemerfung bes jungften Augenzeugen, Ml. Burnes, fast Gewißbeit, ber faat: auf der Beffeite des Indus verliere die große Gebirgstette bin Doftans ihren Namen Simalana, ben fie von ben Grengen Chie nas an behauptet. Sie andere auch ihre Direction von M.B. nach 2B. in bem Buge bes Robi Baba gwifchen Rabul und Baminan, fie fleigere fich jum bochken Dit im Bindu Rufd und werde bann comparativ unbedeutend. Der bochfte Dit firine zwar diefen Namen Sindu Rufch auf feine Umgebung, aber als allgemeiner Rame fei er im Bolte unbetannt, und nur bie Paffage, welche über die Schulter (b. i. bas Bestgebange) biefes Gebirges hinmegfahre, Die Strafe nach Balth bin, werbe ber Binbu Rufch Dago genannt, berfelbe von welchem Con Batuta feine Stymologie mitgetheilt bat, die aber 21. Burnes unbefannt blich.

Un ber Beftfeite biefes macebonischen Rautafus (hindu Rhu im eigentlichen Sinne), ber gegen D.O., wie Dtolemaus gang richtig bemerft, zu noch bobern Gipfeln auffteigt, verzeichnet Diefer Geograph nun bas Land ber Paropamifaben (ober Daropanisaben, f. Afien IV. 1. G. 449; jest ber Sagareb, bis gegen Berat bin), junachft mit ben Stammen ber Parietae und Cabolitae mit Cabura (Rabul). Un die Oftfeite jenes Ranta fus aber (oftwarts des hohen Coond) fest er Goryaea, Snastene und bas Land ber Gandari 10). Diefes gange Gebiet, auf ber Mordfeite bes Rabulftroms, von ber hohen Pyramibe bes Coond überragt, an beffem Oftfuße ber Ramehstrom (Roas bei Dtolem.) aus ben tiefen Schlunden bes Cooner Alpenlandes ber vorbricht, ift bas Rriegstheater von Alexanders Geetel abtheilung, feineswegs wie ein neuerer Erflarer aus Etymologien au finden glaubt auf bem Gudufer bes Rabulftroms 11). Es if heut ju Lage mit feinen eroigen Schneehoben wol auch, wenige ftens theilmeife, unter bem Damen Robeftan, b. i. das Berge land, Alpenland, begriffen, und feine fruchtbaren Boralpen, unter bem bes Robbanum; von feinen Bewohnern, ben Rafern, wo biese noch wirklich Unglaubige, b. i. Richt-Mohamme

p. 238. 10) Ueber Alexanders Felbzug S. 24. 0) Al. Burnes Trav. II. p. 238. 10) Ueber Alexanders F. 2c. S. 36. 11) Selehrte Anzeigen von den Mitgl. der Baperischen Alabemie ber Biffenschehrtausgegeben 1836. in der Rec. von Al. Burnes.

daner, geblieben sind, ohne hindus zu senn, Kaferistan ges nannt, ein Name<sup>12</sup>) von sehr un bestimmter Ausdehnung, der hie und da sudwärts bis zum Norduser des Kabulstroms reicht, nordwärts aber auch durch das ganze Gebirgsland von Chitral bis Badasschan, Anderab und Balth ausgedehnt wird. Seine wechselnde, historische Bedeutung ergiebt sich aus dem sols senden.

Aur Reit ber Mongholenherrschaft 15) zerfiel bieses Gebiet in brei Diftricte (Sirtars); 1) in Putheli (Печхельштьς bei Arrian, Neuxokairis bei Strabo, Nonkait bei Potolem.) 14): Aus nachft am Indus, 2) in Sewad (Sawati bet Sultan Bas ber 15), gu beffen Zeit es als Jagbrevier ber Rhinoceroten berühmt mar: Smant bei Elphinstone, Suastene und Goryaca bei Arrian) und 3) Bijore (Bajour bei Gultan Baber, Banjour bei Elphinft., wo Arigaeum bei Arrian) am bentigen Punjcora, einem rechten Seitenfluffe gum Lundye. auf diefem Boden in Beziehung auf Alexanders tubnen Keldzug gegen die bortigen Bolfer 16) feiner Beit, die Rafern, Die als Aboriginer mol bis beute ihre Alpenfige behauptet zu haben icheie nen, etwa fagen ließ, ift in der genannten Abhandlung im besone bern nachausehen. Runftigen Reisenden bleiben die genauern Une tersuchungen jener Gegenden vorbehalten, die noch ein reiches Reld ber Entdeckungen barbieten; auch ber jungfte ber trefflichen, obe wol mitunter fluchtigen Beobachter Al. Burnes begnügte fic im Guben biefer Terra incognita burch die Stadt Defcawer, auf bem Oubufer bes Rabulftromes, an Raferiftan vorüber gu tichen. Die Nordseite mar freilich ju unficher. Es bleiben uns alfo nur die fruhern Erkundigungen Elphinstones und beffen eigene Beobachtungen in Defchamer, die aber ber fcharffichtige 21. Burnes felbft, zwei Jahrzehende fpater (1832), ihm bort folgend, claffifch 17) nennt, hier zu wiederholen übrig, und nur erft weiter westwarts, über Jellallabad nach Rabul bin, treten die reichhaltigen Beobachtungen der jungern Zeit auf. In biefer ofte Riden Balfte bat 21. Burnes Map auch die Rartenzeichnung

<sup>†2)</sup> M. Elphinstone Acc, p. 618. 18) Ayeen Akbery ed. F. Gladwin, London 1800. 8. II. p. 155. 14) Neber Alexanders F. 2c. S. 20. 28) Sultan Baber Mem. 1. c. p. 262. 14) Ueber Alexanders F. S. 29 n. f.; vergl. Dropfen Gesch. Alexanders des Großen. Berl. 1833, 8. S. 363 n. f. 17) Al. Burnes Trav. 1. p. 90.

von Elphinstones Map beibehalten, und erft im Besten biefetbe baburch berichtigt, bag er bie Stadt Rabul um 15 Minuten weiter nordwarts eingetragen 319) hat, wodurch bie Erscheinung ihre Erflarung erhalt, bag bort bie Soch tette ber Schneeges birae unmittelbar über den Ropfen der Kabulbewohner empor zusteigen scheint, und von biefer Capitale Rabuls an, weit frit ber überstiegen wird, als es zuvor zu erwarten mar, ba diefelbe um einen halben Breitengrad zu weit nordwarts in Elphinftones Rarte eingezeichnet war. Die Uebersteigung jener Soben zeigtt, baß Baminan wirflich ichon im Rorben ber Bafferfcheide gwb fchen Indus und Drus liege. Elphinftones lebrreiche Rark - ließ noch vielerlei Awelfel und Unficherheiten für funftige Berich Higung übrig; bie große subliche Projection ber gangen Sochkette am hoben Coond wennt Elphinftone felbft, mit Recht, immer nur noch eine "Sooming curve,"19) weit es von Suben aus ge feben fo ausfahe, als ob hier eine folche fich bilbe. Bon diefem Gefichtspunct aus find auch die folgenden Bemertungen und die gesammelten Radrichten in beachten.

# Erläuterung 1.

Raferistan, Naturbeschaffenheit, Namen, Bewohner, bie Kafen, Siaposchen; Eusospees.

### 1. Maturbeschaffenbeit.

Bon der Westseite des Indus bei Karabagh (s. ob. S. 19), nordwarts auf dem Wege über Cohat nach Peschawer, er blickt man beim Eintritt in die Ebene, nordwarts dieser Stadt, deutlich 4 verschiedene Vergketten 20). Nur die vorsderste, niedrige hatte (Ende Februar) keinen Schnee; die 2te schneeige Gipfel; an der Iten hingen Schneeselder bis zur Minte herab, und die 4te, dahinter sich erhebende Hochsette des Indischen Kausasus, trug ewigen Schnee. Sie stieg mit der Nassesstät der Riesenberge der Erde in die klaren Lüste; nicht allmälig und stusenweis, sondern gewaltig, steil, kühn, vom Fuß zum Gipfel ein Felsgebirg, zumal Jellallabad gegenüber. Selbst Minte Juni, als das Ihermom. in der Ebene auf 36° Reaum. (113°

p 97. 10) thenb. p. 94 etc.

Sahrt.) Kand, hatten ihre Schneelasten sich nicht sichtbar vermindert.

Die brei vorbern, niebern Bergfetten, bavon bie bfilichfte bei Lorbela (ober Lorbaila, f. oben S. 19) am Indus ihr Ende erreicht, bilben vier großere Sauptthaler, die von D. nach, 28. gerechnet, auf bem Weftufer bes Indus gelegen, unter ben Ramen Boonere, Swaut, Punjcora, Bijore (Banjour) befannt find. Sie follen gang die Matur Rafchmire theilen; nur find fie bald enger bald weiter, mehr ober minder gut bemaffert und fruchtbar. Unter ben Schneebergen fiehen Gichen, Radelholzwall ber, große Karrntrauter, und die Relfen find mit Moosteppichen ibergogen. Anf ben Borbergen gebeihen bie beften Obstforten, Ballnuffe, wilde, traubentragende Reben, wilde Oliven, Maul beeren, eine Europäische Flora; in den Thalern Beigen und Gerfte uberall; nur in ben beißeften Liefthalern, von Smant, ble fich in Deschamers Chene einmunden: Reis, Dais, Buckerrote, Laback, Baumwolle, Mur Ochsen pflugen hier bas Land, und find die Laftthiere. Das Terraffen-Clima macht dies Berggebange um lande ber größten Contrafte; in den Liefthalern fallt ber Schnec faum 3 bis 4 Lage, die meiften bewohnten Mittelalpen tragen ihn 4 bis 6 Monat; über die Bergfirften gieht die ewige Schneegrenze bin. In ben warmften Liefthalern haben fich Mir shanen angefiedelt, in die brei genannten mittelhoben Gebirge. thaler find die Eufofz pes als herren eingebrungen 21), die nae juganglichern Sochthaler zwischen ber Riefenkette bewohnt ein gang anderes, von ihnen vollig verfchiebenes Alpenvolt, Die Ras fern bes Indischen Raufasus 22). Mur burch furchtbare 26, frurge, durch enge Felsschlunde, führen beschwerliche Daffe zu the nen; wenn Winde fturmen und Regen fallen, bann praffeln von ben Felswanden bie Gebirgetrummer berab und machen bie Pfade doppelt gefährlich (wie z. B. auf bem Simplon in Sa vetien).

Die Aelpler bewohnen hinter biesen Schutzmanern reiche und liebliche Thalwinkel, welche dort ein weites gesegnetes Alpens sand (alpine country) füllen, über welches wir durch den Bericht<sup>23</sup>) des Mullah Nujech (1810) die ersten bestimmtern Nacherichten erhalten.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) ebend, p. 120. <sup>22</sup>) ebend, p. 97. <sup>22</sup>) ebend. App. C. p. 618.

Durch bas Seitenthal Punjcora reifet man von Defcha wer aus auf engen Bichactpfaben, bie nur von dem gufganger bestiegen werben tonnen, viele reißenbe Bergstrome auf Solibrub ten, fdwingenden Seilbruden, von Baumzweigen geflochten, uber fesend, in die Sochthaler binauf. Ueberall find die Gipfel mit Schneelasten 324) gebeckt. In ben gefchutten engen Thalern made fen in größter Denge die Beinreben wild und cultivirt, und geben einen Ueberfluß ber toftlichften Trauben, die wie ber barans errefte Bein und Effig ein wichtiger Sandelsartitel bes landel find. Auch eine Art Aprifosen und viele europäische Obiforten. Mepfel, Manbeln, Ballnuffe, machfen bier in Menge wild 26). Rabreiche Beerben von Bicgen, Schafen, Rindvieh, beweiben bas Land und die Rafern treiben Alvenwirthschaft: benn durch fe mirb bas tiefere Rabul mit Rafe und Butter verforgt. Caums Daifch wird als ber Sauptort bes fart bevollferten Landes ab mannt; alle Dorfer find bier an ben Abbangen ber Berge erbant, terraffenweis, fo bag bie Dader ber untern bie Straffen bet obern bilden. Das Alpenvolt, mahrscheinlich die Urbewohner, wer miaftens die alteften, die wir tennen, find die einheimischen Gia: poschen ober die Rafern, d. f. Ungläubige, wie fie von ihren mohammebanischen füblichen Rachbaren genannt werben, gegen Die fie einen unverschnlichen Sag begen 26). Sie wohnen auch in ber Gebirgsgruppe, welche bie fogenannte Projection bes Bindu Rufch im 2B. bilbet.

Das Alpengebirgsland von Kaferistan auf der Oftseite des Indus, ist der schmale Landstrich zwischen diesem Strom, dem Risben Sanga und Jeium (Hydaspes), welcher Puttely (Puthley bei Siphinstone) genannt wird 27). Wir wissen fast nichts von ihm, als was Abul Fazil sagt, daß viel Schnee da fällt, nicht nur auf den Bergen, sondern auch in den Seenen; daß der Winter sehr streng, die Sommerhise gemäßigt ist; daß auch hier Apriters, Psiesen, Psiesen und Wallnusse wild wachsen, Wiehheerden und zahlreiches Wildprett die Walder und Berge sullt, und daß ein Wolf mit eigenthümlicher Sprache hier wohnt, welches weder mit den Kaschmirern in Osten, noch mit seinen Nachbarn in S. und W. verwandt ist. Seedem war es an Kaschmir unterworfen.

37) Ayesa Akbery II. p. 169.

<sup>\*\*\*)</sup> Ayeen Akbery. T. II. p. 169 unb M. Kiphinstone Cabul p. 97.
\*\*\* ebenb. p. 294 unb Appendix C. p. 626.
\*\*Cabul p. 619 unb p. 97, unb Ayeen Akbery T. II. p. 180.

In neuern Zeiten haben wir keine genauern Nachrichten erhalsten, doch scheint es, dieser Gebirgswinkel sen seitbem das Afpl verschiedener Bolkerstämme geworden, welche von Afghanen im B., den Seiths und Ghuckers in S., gegen die obern Flußges biete zusammengedrängt wurden. Es werden dort die ganz von einander gesonderten Stämme der Hazaurehs, Goojers, Jadoons und Bumbas (Bholbas?) genannt.

Inmertung 1. Rames Raferiftan, Robeftan, Gurthenb.

Kaferifian (Lanb ber Ungläubigen) tehrt hier in bemfelben Sinne wie in Rords und Ofts Afrika (ditio Cafrorum, i. e. qui Mohammedis refigioni non sunt addicti) 2°) wieber. Die Ungläubigen mit Feuer und Edwert zu vertilgen (Gazie), gab, wie Timur 2°) sagte, zugleich Ansspruch auf den Himmel und reiche Beute auf Erben. Ueber die Länder der verachteten ungläubigen Rachbarn Rachrichten mitzutheiten, hielten die wohammedanischen Geographen 2°) des Mittelalters, auf benen ein so großer Theil unserer Kenntniß des Orients beruht, nicht für der Mühe werth. Daher unsere völlige Unwissenheit eines so merkwärdigen Gebirgsvolles, in der Rachdarschaft des so viel besprochenen Kaschmir, wo der Islam kichter Eingang fand.

Kaferifian wird dieses Land, seit Limurs berühmtem Feldzuge gegen Delhi, genannt, auf welchem das Gebirgsvolk sich zum erstenmale gegen den Bertilgungskrieg zu rüsten hatte, der seitbem immersort die beute über seinem haupte schwebte. Dier tritt dasselbe Berhaltnis der Staubenskriege der Mohammedaner ein wie in Afrika, am Ostabhange von habesch, gegen die christlichen habesssiene. Der Bekehrungseiser der wohammedanischen Araber, Mongholen, Perser, Afghanen durch Feuer was Schwert, entzündet hier allschriche Feldzüge gegen das Alpenvolkz und die Alpenkantone, welche nach und nach zum Islam übergehen, wers den im Gegensat von Kaseristan das mohammedanische Sebirgsland oder Lohestan genannt, ein sehr allgemeiner Rame, der übrigens durch gang Khorasan dis zum Kaspischen See hin reicht 21). Dieses liegt dem Sid der Afghanenmacht näher, macht den westlichen Aheil des Alpengebirges (von 71° D.L. v. Gr. an) aus, und wird auch das obere Kadul, im Rochen des Stromes und der Stadt gleiches Ramens gelegen, genannt.

Die Religione friege werben gegenwartig meiftens von bem biegerifden Afghanenftamme ber Gufofgnes gegen bie Rafern ober

<sup>22)</sup> Edrisi Africa c. Hartmann c. IV. p. 37.

Pist, b. La Croix. T. III. ch. 1. Xnf.

Geogr. b. W. Ouseley. p. 147 und 166.

p. 619, 244, 98 u. a. D.

Stapofchen gefahrt 222), welche babet gugleich, wie auf ben Sclavenfang, gegen sie ausziehn, und mit ben schanen Gefangenen, barunter
vorzüglich die Weiber gerühmt werben, die Markte von Kabul versehen. Da wo sie durch ihre Uebermacht Besits von dem Gebirgstande nehmen konnten, da haben sie bessen altere, einheimische Bewohner zu ihren Knechten 22) ober vielmehr zu ihren Sclaven gemacht, die ihnen das Feld bauen und die Deerben huthen mussen. Zwischen biesen seben sie, als die harten Derren, wie die Spartaner unter Deloten.

Bor 30 Jahren vereinten sich alle benachbarten mohammebanischen Fürften zum Bertitgungekriege gegen Kaferistan. Sie brangen zwar tief in das Derz ber freien Alpenrepublik ein, verwüsteten die Thilter, wurden aber balb wieber zum Rückmarsch gezwungen, wie die Dobe pahs auf den habessinischen Seitenterraffen. Doch so erzeugte sich fort und fort ein immer fteigender Das zwischen den Grenzvöllern.

Die gegen bas Gangebland ober hind anstoßenden Bergoblter und andere erhielten von ben mohammedausschen Beloten ebenfalls oft ben Ramen ber Ungläubigen, ber bei den verschiebenen Schreibarten nur zu oft als sglöftfandiger Boltsname angenommen wird (Kafer, Casver, Gaur, Giabur, Guebr, Gur). Daher die Benennungen z. B. der Stadt Gur ober Gaur (Lucknoti, das man für Gangin rogia des Ptol. halt); des Landes Gurthend (ungläubiges hind), den sogenannten 5 Gaurs in R. von Bengalen; des Fürsten Gaurethan ober Gurchal (Fürst der Ungläubigen); des Boltes der Gurchalt in Repal, der Gaur, Guebr in Persien u. s. w. Alle diese Benennungen bezeichnen nur ein relatives Berhältnis im Gegensat der Modellems.

Inmertung 2. Rame, Siapusch, Siaputh; Limure Alepengug im Jahre 1408.

Bwar ist ber Rame Kafer ber allgemeinste in biesam Gebirgslande, boch hießen die Relpler nach ihrer Aleibungsverschiedenheit auch weiße (Spin Rasies in der Puschtu Sprache) oder schwarze (Aor Kastes) Kafern, und diese lehtern, welche am weitesten in W. wohnen, wursden schon zu Timurs zeit Siapusch (Siapouches dei Scherisstell) aber Ciaputh genannt, wie noch heute, durch ihr Gebiet auf Timurs Alpenzuge (1408). Damals waren die Siapusch ein gessstächtetes Bergvolk, dem die Mohammedaner von Badatschan jährlichen Arthur zahlten. Ihr Gebirgssis wird Kueter (später Kutture,

und Kennell Ment. p. 165.

<sup>\*\*\*)</sup> Elphinstone Cabul. p. 627.

\*4) Chardin Voy. en Perse T. II. p. 179. Schlöger nord. Gesch.

S. 896; Colebroote über Sanstrit von Bater in s. Sprachproben S. 174 u. a. m.

\*\*) Xerisseddin b. La Croix. T. iil. ch. 3.

f. Al. Burnes Map, und gegenwartig beißt noch ein Stamm ber Rafern Ruttaur ober Rataur) 36) genannt, als eine ftarte Scfte im Sande Caoue (jest Ramut, Raut); ihr gurft Dba, ober Dbachou. Andere Bergfeften, beren fie viele unzugangliche hatten, biegen Cowtul, Bortut u. f. w.; barunter auch Alexander bes Großen Relfenburg, Mornus, bie freilich weiter im Dften gefucht werben muß at). Une geachtet Timur in ber beften Jahreszeit (bie Sonne ftanb in ben 3mile lingen) bie Expedition gegen fie von Babathschan que unternahm : so batte ar boch die größten Befchwerben bei Befteigung ber Sochpaffe über bie Schneefelber bin, bie am Sage mit Gis überfroren. Biele Pferbe pon ber Reiterei tamen babei um. Beim Berabweg mußte bas gange Beer abfigen felbft ber Raifer fich bequemen, mit einem Alpenftode gu guf ju geben, weil faft alle feine Pferbe verungtudten. Bennoch griff er bie Unglaubigen in ihren Bergen an, auf bie fie fich aus ihrer Burg Rueter gurudgezogen hatten. Rach einem Rampf von 3 Tagen und 3. Rachten, beift es, ergaben fich bie Siapufch, bie fich wie Bergweifelte' gewehrt batten, mit bem Berfprechen, bie Befchneibung angunehmen. Als aber bei bem Rudwege ein Regiment bes Raifers von ihnen übers fallen, und bis auf den letten Mann umgebracht warb, fcwor Timur then Rache, griff fie von neuem in ihren Alpen an, und ließ fie ineges fammt nieberhauen, Danner, Greife und Rinder. Diefer Sieg machte fin folg, weil biefes Bolt, wie er fagte, felbft von Meranber bem Gros ben nicht befiegt worben fev. Auch an anbern Stellen bes Alpenlanbes machten Timure Truppen abuliche Erpebitionen, bie gu ihrem großen Rachtbeil aussielen. Bas fie von Ausrottung ber Unglaubigen in biefen hochgebirgen fprechen, barf nicht wortlich genommen werben 10), ba fie beute noch wie vor 400 Jahren ein freies Bolt geblieben find. Much wer dies in einem Gebirgelande nicht moglich, wo ein Alpenpaß in 28. bon Ruttore über ben hindu - Rufch nach Anberab (Inberab auf IL Burnes Map), burch bas Gebiet ber Siaputh fich fo oft frummt mb wenbet, bag man auf beffen Gubfeite in einem Zage 26 mal über benfetben Rlug fegen maß, und an ber Rorbfeite bis gum Enbe bes Paffes 22 mal über ben entgegengefegten : ") (wie etwa an ber Reuf und bem Teffino über ben Gottharbt).

Rach Limur haben bie Mongolen unter Kaifer Albar einen eben nicht gidctlichern Feldzug gegen sie bis zur Bergfeste Gushal (Aushal), Luhthal), die Perser unter Nabir Schah (1739) einen ähnlichen uns kreimmen z das Alvenvoll ist aber immer munterjacht geblieben.

<sup>4</sup>a) Riphinstone Cabul App. C. p. 619.

4. C. 35.

5. L. IV. ch. 23. p. 184.

## 2. Bewohner. Aboriginer: die Kafern und Siapusch.

Es hatte sich eine Sage schon zu Kaiser Atbars Zeit und vielleicht früher im Orient verbreitet 340), daß in den Gebirgen von Kaferistan ein Theil des macedonischen heeres von Alexander dem Großen, hier, bei dessen Durchmärsthen, sigen geblieben, und seitdem die Oberherrschaft in dem Lande behauptet habe. Dies war die nächste Beranlassung der Britischen Gesandtschaft in Kabul (1809), dort genaue Erkundigungen über das Alpenvolk durch den erfahrenen Rullah Rujeeb 41) einziehen zu lassen. Der wesentliche Inhalt seines Berichts in Uebereinstimmung mit den übrigen Nachrichten ist folgender.

Das Alpenvolt ist von Europäischem Schlage, also von Kaukassischer Raçe wie die Kaschmirer; der schonen Gestalt und Gersichtsbildung wegen sind sie berühmt, zumal die Frauen sind Schowbeiten. Timurs Annalist 42) sagt, die Siapusch wären groß wie die Riesen. Heut zu Tage haben sie keinen gemeinsamen Namen, sondern jeder Stamm und jedes der vielen kleinen This ket behauptet seine Selbstständigkeit, wie es ausdrücklich heißt, nach der geographischen Lage und nicht nach der genealogischen Abstammung seiner Bewohner.

Aber ste haben die von allen ihren Nachbarn im Orient ab weichenden Sitten, Wein aus silbernen Schaalen zu trinken, und an Tischen auf Stühlen, auch auf der Erde mit ausgestreckten Beinen zu sigen, unter einander gemein 43). Eben so stimmen sie in Religion und Sprache überein. Sie sprechen eine dem Sanskrit sehr nahe verwandte Sprache 44), obwol in verschiedenen Dialecten. Sie zählen alle nach zwanzig, oder 20mal 20, b. i. 400. Dies ist ihr Tausend; für das Tausend des Der eimalspstems haben sie nur das Puschtuwort (b. i. aus der Afraghanensprache).

Alle verschiedenen Stämme stimmen darin überein, daß sie nur an Einen Gott glauben, der aber verschiedene Namen hat; im Caumdaisch hieß er Imra, bei den Tsokui Dagun. Außer die sem verehrte sedes Thal seine eigenen Idole; viele davon sind ihre Uhnen; es sind Familiengotter oder Heroen, die sich durch Wohle

<sup>\*4°)</sup> Rennell Mem. ed. 1794. p. 162. 41) Elphinstone Cabul App. C. p. 618. 45) Xeriffeddin b. La Croix. T. III. ch. 3. 48) Elphinstone Cabul App. C. p. 617, 626. 44) ebenb. p. 616.

thaten, rumal burch Gafffreibeit gegen ibre Stammgenoffen, burch Refte in ihrem Dorfe u. bal. bas Recht erwarben, fich Grabmale an der landftrage, oder offentliche Statuen ju errichten, die adtte lich verehrt werben, und die Unfterblichfeit unter ben Stammaes noffen verleiben. Sie balten dafur, daß diefe großen Danner ber Borgeit fur fie bei bem Imra bitten. Solche Bilbfaulen find von Bols oder Stein, flehen auf Bergen und Relfen, oder in Saufern, Die Imrillmma genannt werben. In ber offentlichen balle eines Dorfes fabe ber Berichterftatter eine Reiterftatue mit Speer und Stab, Die ben Bater eines ber Angefehenften im Dorfe vorstellte; er hatte fie fich felbst errichtet, und die Opfer, die ibm gebracht murden, durch Freigebigfeit, Geschenke und Refte bei feinen Lebzeiten erworben. Jeder Bau ober Canton, ober bier jedes Thal, bat feine eigenen Joole. Im Thale von Cums baifd maren 13 Sauptgotter, barunter Bugifch, ber Gott bes Baffers, Mauni, ber gute Gott, ber bas bofe Princip Dufch aus ber Welt verftieß, Paradit die 7 Bruder, von einem goldes nen Baume geboren, mit goldenen Leibern u. a. m. 3m Thale ber Tfufui 45) follte der hindugoge Geddafcheo mit dem Erie bens fenn; in andern auch ber Shi Dahabeo ber Bindu, ber auf gleiche Beife wie von biesen begrußt werden foll. Ihre Opfer find vollig von den Sindu verschieden. Gie besprengen die Ibole mit Blut von der Rub, verbrennen einen Theil des Opferfielfches und effen ben andern. Andere Ceremonien beziehen fich auf die reinigende Rraft bes Feuers. Gie haben erbliche Priefter und Inspirirte, die im Rauche bes Opferfeuers mahrsagen. Gie lies ben Refte, Schmaufe und Opfer, wobei die Rnaben oft Rackeln tragen und fie vor ben Ibolen verbrennen. Much bei bem Bes grabnif wird getangt, gefungen, gefchmaufet; die Leiche im fcone ften Schmud unter schattige Baume beigefest. Dach ber Bei burt eines Ringes wird die Mutter fur unrein gehalten und lebt 24 Lage in einem Sause außerhalb bes Dorfes, bas ju bem 3wed erbaut ift. Die Rudtebr, nachdem die Mutter ein Bab genommen, geschicht mit Sang und Musit. Dann wird bas Rind an die Bruft ber Mutter gehalten, und nun nennen die Umftes benden die Namen ihrer Borfahren. Dach bemjenigen, bei mele dem das Rind zu faugen anfangt, wird es genannt.

<sup>45)</sup> X. a. D. p. 621.

Sie leben in Polygamie und erfaufen bie Braut mit Bid: barin und in Sclaven besteht ihr hauptreichthum. Rie machen fie Mohammebaner, Die fie immer tobten, ju Sclaven; fie fangen untereinander aus ihren cigenen Stammen die Rinder mes ober die armern, benen die Gegenhulfe fehlt. Gie tragen lange Batte, fleiden fich in ichwarze Riegenfelle, gewöhnlich in 4 (baber Sig : Dofchi, b. i. Schwarzgefleibete ober Tor Caufers genannt); Die Boblhabenbern in weiße Baumwollenzeuge. 3br Dus ift von Silber ober Binn. Ihre Mahrung ift Milch, Rafe, Butter und Obst aller Urt. Wein trinten Danner und Frauen in Ueber fluß, ohne barum in Bantereien zu verfallen. Gie baben rothen, weißen und dunteln Bein. Sie find fehr friedlich und froblich , in ihren Dorfern, und im bochften Grade gaftfrei; bem Rrems den geben fie vor bas Dorf entgegen; er muß überall einsprechen. Sie find weniger ber Jagd ergeben als bie Afghanen; aber ba gegen leidenschaftliche Tanger, bei schneller, wilder Dufit auf Trome mel und Pfeife.

Den Mohammedanern sind sie todtseind; bei ihren Opfern beten sie um deren Bertisgung 346). Jeder Siaposche geht so tange barhaupt, bis er einen Moslem erlegt hat, und nur dann erst kann der Jüngling in alle Rechte des Mannes treten. So viel der Mann erschlug, so viel Federn trägt er auf dem Turdan dei den Festen. Immer sind sie zum Feldzug bereit; oft machen sie, da sie slink und gewandt auf ihrem Gebirgslande sind, weite Ueberfälle. Sie tragen ein scharses Messer auf der linken Seite, einen Dolch auf der rechten. Bon den Afghanen haben sie das Feuergewehr kennen gelernt. Sonst brauchen sie zuweilen verzist tete Pfeile; ihre Bogen sind  $4\frac{1}{2}$  Fuß lang und so stark, daß se ihnen auf der Flucht zu Springstangen dienen, mit denen sie zu waltige Sähe machen können. Nach dem Siege singen sie Kriezelsteder. Ein solches sing an: "Cherahi, cherahi, Mahrach" und der Ehorus war "Uschroo oo Ulschroo."

Dieses Bolt ist nun freilich wol keine macedonische Colonie, aber unleugbar bilbet es mit ber Sanskritsprache und jenem nichtindischen Character ein hochst merkwürdiges Mittelglied zwischen Indern, Border: Aflaten, Kaukasiern, Griechen. Bas und Al. Burnes neuerlich über sie mittheilt, ist nur gering zu neuen; boch nicht ganz zu überseben. Er sagt es selbst, daß er über

<sup>\*\*\*)</sup> Elphinstone Cabul App. C. p. 620, 625.

ihr kand und ihre Religion den Elphinstonischen Berichten Richts zuzuseßen 47) wisse, obwol er jenen Mullah Nujseb über seine Erkundigungen zu sprechen Gelegenheit genommen habe. Diese Siaposch Rasirs, oder schwarzgekleideten Ungläubigen, wohnten in S.O. von Badakschan auf den dortigen Gebirgen bis Peschar wer, und sepen von allen Nachbarn verfolgt, um sie als Sclaven einzusangen. Bei dem letzten Ueberfalle, den der Khan von Kunsdu vor einigen Jahren in ihr Bergland gewagt, habe berselbe indes die Salfte seiner Armee eingebüßt.

In Rabul fabe Ml. Burnes im Saufe feines Birthes einen jungen Rafir, Sclaven 48), ber gwar erft 10 Jahr alt, aber fcon feit ein paar Jahren eingefangen war; Die ihm abgefrage ten Borter, welche mit ben Indischen Dialecten übereinstimme ten, tonnen baber wol nicht als Sprachproben feiner Rafirfprache gelten. Seine Gefichtebildung und Farbung mar gang Europaifich, gang verschieden vom Maiatifchen Enpus; feine Augen blatt. Der einzige Berfehr ber Mohammebaner mit biefem Bolte findet nach bem Gebirgegau Lughman Statt, ber zwischen Rabul und Der fchamer auf ber Rordfeite bes Rabulftroms fich ausbreitet, beffen Bewohner Dimfdu. Dufelman, b. h. Salb, Dohammes danex genannt werden. Ihr Land ift fest, gebirgig, bat gedies. gen Gold, bas fie ju Ornamenten und Gefagen verarbeiten; bas Bolf liebt ben Bein. Dies, meint 21l. Burnes, habe fchon Gule tan Baber und Abul Fagl die Beranlaffung gegeben, fie fue Abtommlinge ber Griechen zu halten, eine Sage, die fle felbft gar nicht haben; ein Irrthum, ber baraus hervorging, bag man fie mit ihren nordlichen Gebirgenachbarn am Drus verwechselte, bei benen diese Sage wirflich einheimisch ist (f. ob. S. 14, 18). 3br bobes Gebirgsland, meint Ml. Burnes, erflare icon binreichend ihre Berschiedenheit von ben Nachbaren; sie schienen ihm ein fehr barbarifches Bolt zu fenn; fie follen Baren und Affen effen, mit Bogen und Pfeil fechten und ihre Feinde fcalpiren. 21. Burnes halt fie nur fur urfprungliche Bewohner bes ebenern Landes, die beim Gindringen der Mohammebaner erft in ihre Bee birgsaste eindrangen. Dies fagen die Afghanen, und ihr Mame Rafer bestätige diefe Ergablung. Dies murbe freilich ben Raften bas bobere Intereffe einer Aboriginerpopulation abstreifen. Doch

<sup>47)</sup> Al. Burnes Trav. II. p. 210-214.

feben wir die Begrindung eines folden Urtheils noch nicht ein: fo lange Dullah Mujeebs, Aussagen nicht als Lugen conftatiet find, fann man nicht mit A. Burnes fagen, daß ibre Religion und Lebensweise nichts merkwurdiges barbicte, und hur, wie er Sich ausbruckt, ber Robeit ihrer Civilisationsstufe entspreche. Die Religioneverschiedenbeit biefes Bergtribus von dem Sinduis. mus fen naturlich, ba biefer aus ben Gbenen bei ihnen teinen Gingang gefunden. Eben biefes aber, bag er weber bei ihnen wie boch in Raschmir, Repaul und andern Bergodltern eindrang, fo menig wie ber Islamismus, bem boch ibre weftlichen und ndrollichen Machbarn, die Turfvoller, fich ergaben, wift fie und als ein besonders intereffantes Bolt erfcheinen, und eine Entbedungs reife babin munichen ebe ibre Gigenthamlichkeiten burch fortge leste Rampfe von außen ber ganglich verwischt fenn werben. Bu biefen murde es auch geboren, mas Al. Burnes noch von ihnen ergablen borte, bag bei ihnen die Weiber alle Arbeit außer bem Saufe thun, ben Pflug fahrten und fich felbft mit dem Dofen an bas Jod schirrten.

Bu Sultan Babers Zeit (1519) wurden die Bewohner des Bijore (Bajour) Thales noch, fammt ihren Gultanen, au ben Rafern gegablt, und beshalb gegen fie ber Rrieg ge fahrt, ben ber Sultan in seinen Memoiren abnlich beschreibt 2003), mie berjenige Alexanders von den griechischen Siftorifern beschrie ben wird. Er nennt fie ftupides Beibenvolk, bas burch ben Rnall ber Reuerwaffen gewaltig in Schreden gefest worden fen. Abre Reften wurden unterminirt, mit Leitern erfturmt, alle Did ner mußten ale Gegner bee Islam über die Rlinge fpringen, bie Beiber und Rinder wurden ju Schaven gemacht, ihre Sultant obne weiteres gefopft. Un bem Obft und Bein biefes Berglandes Bajour, ber in Lederfchläuchen aufbewahrt murde, thaten Die Sieger fich gutlich, und ber Gultan bemerkt ausbrucklich, baf ber Wein nur allein aus bemienigen Theile Raferiftans, ber Ba jour junachft liege, gewonnen fep. Dach Eroberung ber genant ten Refte hielt er mit seinen Leuten die Macht bindurch bafeibft Trintgelag, und einen ber folgenden Tage hielt er auf ben be nachbarten Bergen Jago nach bem Bigon (Bergoche) und bem

<sup>\*4\*)</sup> Memoirs of Zehireddin Muhamed Baber Emperor of Hindustra written in Ihagatai Turki, transl. by J. Leyden and W. Brakine. London 1826. 4. p. 248—249.

Gewizen (?), der hier ganz schwarz ist dis auf den Schwanz, der nur anders gesarbt sen. Bon diesem großen Wild ist: gegenze wäckig dort nichts bekannt. An andern Stellen 31), wo der Sulctan von dem von ihm eroberten Theite Kaseristans am Kamehnstrome im Norden des hohen Koond spricht sam Kunur undin Chezhanzserai), bemerkt er, daß ihr Bein sehr start, schwere und gelb, und so allgemein im Gebrauch sen, daß jeder Kasere eine Khig, d. i. eine lederne Weinslasche, um den Hals hangen. habe, um den Wein wie Basser zu trinken. Aber auch wester warts des Kamehstromes in den Berggauen Rijrow und Venjhir am abern Kabulstrome werden von Sultan Babur noch Kriegszüge der Kaser n<sup>51</sup>) angeführt, von denen erst weiter unten bei der Kabuls Terrasse die Nede seyn kann.

## 3. Eingewanderte; Die Enfofznes, oder Aftlichen Afghanen; Robilla's, Patan.

Die Eusofapes bewohnen die Boralven und Borberge gegen den Rabulftrom; aber ein Theit berfelben breitete fich auch in O. des Indus que 52). Abul Fazil nennt fie Doufefean, und fagt, daß fie von Kabul her einwanderten, fich in Bijare 53) nieberließen; feitbem mogen fie weiter vorgewickt fenn. (1600) zogen fich die Arbewohner schon tiefer in ihr mildes Bebirgsland jurud. Mach ihren Geschichtsbuchern 54) war die Galis muffe, gegen Berat in Perfien, ihre frubere Beimat, aus ber fie im XIV. Jahrhandert vertrieben wurden, und fich weiter in Often Bahn brachen, theils die Terraffe von Rabul befetten, in das 211svenland Raferiftan theilweife eindrangen, oder felbft weiter ofte marts über ben Indus jogen. Schon Gultan Baber 66) ges rieth im 3. 1519 mit ben in Raferistan eingebrungenen Dufefeges in Fehde. Bon Drumtore am Indus, bei Torbela (im N. von Attock), oftwarts jum Ganges ja bis Robilcund am Gube faum des Alpengebirgs, haben fie fich feit Jahrhunderten angeffes belt, und unter dem Namen ber Robilla mehrere independente, für das Lieffand von Sind gefährliche Rriegerfolonien gegrundet (f. Afien IV. 2. G. 1142).

<sup>5°)</sup> Mem. ebenb. p. 144. (1) ebenb. p. 145, (5) Elphinstone Cabul p. 120 unb 329. (5) Ayeen Akbery. T. 11. p. 157. (5) Elphinstone Cabul p. 231, 330. (5) Babur Mem. L. c. 42. 249.

Sie find einer ber machtigften, weitverbreiteten Sauptftamme ber bftlichen Afghanen; ihnen in Sprache und Sitte verwandte, boch weniger jahlreiche Stamme find bie neben ihnen in den fleie nern Alpenthalern von Bajour, Smaut u. f. w. mohnenden Eus tolaunis oder Eurfauni; die Momund, Rhyberis, Otmanthail u. a. m. Ihre Beimath in 2B. des Indus nennen fie Robile tend, das Bergland (Rob, d. i. Berg im afghanischen; Ros billa f. v. a. Beravolf) 356). Sie baben feinen Acterban. teine Industrie, teinen Sandel; fondern leben als Rrieger. 280 ihre Anjahl fich mehrt, ba wandert ein Theil aus, und bas gefegnete Indien pflegt biefen jedesmal amuziehen; nach 2B. manbern fle nicht aus. Daher ift ber fruchtbare Boben in ber Liefe gegen bas Alvengebirgeland von Sind und Bind, subwarts bis Detan, und bas Grenggebirge felbft mit ihren Uebergualern as fullt, die im Oft des Indus unter bem allgemeinen Namen ber Patanen befannt find. Diefes find immer Afghanen-Colonien 57), bald mit hindus gemifcht, ober unter eignen Rabobs, wie bie von Furrufabad, Bopaul, Cournoule, Cubbuppa u. f. m. größte von allen ift bie ber Robilla, mit ber Sauptstadt Rampur in G.D. von hurdwar am Ganges. Bie jene Eufofzpes, Die tapfern Streiter gegen die Rafern, fo maren einft diefe Robillas Die gefährlichsten Nachbarn ber Briten in Bengalen geworben.

Sie sprachen alle Puschtu, b. i. die Afghanenprache; die Landereien, welche die Eusofzves in Besits nehmen, werden unter sie durch has Loos (Waisch) vertheilt. Das Bolt zerspaltet sich immersort in viele kleinere Nepubliken, die gegenseitig in den surchterlichken Parteikampfen stehen. Elphinstone lernte einige 30 solcher Freistaaten kennen 58). Innerhalb derselben bilden sich in ihren meist reichbevölkerten Gebieten wieder viele kleinere Corpurationen, Bruderschaften (Sodalitia), Gunders genannt, zwisschen ganzen Stämmen wie zwischen Einzelnen, die ein engeres Band knupfen als das Blut zwischen Brüdern.

Dieses turbulente Bolk hat von jeher Indien in Aufruhr get bracht, wie die Normannen aus dem Norden das nordwestliche Europa als Abenteurer viele Jahrhunderte hindurch heimsuchten, so diese das nordwestliche Indien. Die mongholischen heere wurden durch sie immer wieder vollzählig gemacht; die mildern hindu

Historic. Account of the Robillah Afghans 1788. in G. Forster
 Voy. III.
 Elphiustone Cabul. p. 350.
 teah. p. 341.

mußten oft ihrem Ungestüm sich ergeben. Mehr als breihundert Jahre lang saß eine Opnastic ans ihrem Stamme schon auf dem Throne von Deshi, vor Timur (vor 1400), und aus den Trümmern des Groß-Moghalischen Neiches bildete sich in der Provinz, welche im Sanskrit Kuttar heißt, die Republik der Rohillas, der ren Bolk als das tapferste in Hindostan bekannt ist. Dieselben Eusofzves haben wir oben als die surchtbarsten Feinde der heurtigen Seiths, gegen die sie jährlich Religionskriege (Ghazie) sühren, kenden ternen (s. ob. S. 52).

So machen diese Afghanenstämme, im ununterbrochenen Sindingen vom hohen Plateau in B. nach D. in das Indische Flachland, grade das Gegenspiel der festgewurzeken hindu aus, denen der Uebertritt über den obern Indus nach B. hin dei Atutod Benares (d. h. verboten), in ihren Religionsgeschen verboten war. Die Afghanen machten senen Erdstrich zu einem Lande des Dunchungs (throughfare), oder der Bassage.

Sumertung. Inngfter Befuch in Istarde, von Charaph Ali und Mr. Bigne (1835).

Diesen ethnographischen Rotigen wird es zweitmäßig seyn, hier, the wir noch weiter gegen Westen sortschreiten, in einem kleinen Rachatrage, der uns so eben aus einem Englischen Berichte zu Thell wird \*\*\*), die neueste Rachricht von Besuchen in Idland of schard (so oben S. 14) beizusügen, wohin disher europäische Beodachtung noch nicht vorgedrungen war. Sie wird als Ergänzung zu obiger Berührung und den frühern Daten über dieses Sedirgstand dienen, dei dessen schreibung und diese Nachricht zur Jeit noch nicht zugekommen war, und der leicht an gehöriger Stelle einzuschaften seyn.

Capt. Wabe in Lubiana schickte seinen Geschäfteführer Charaph Ali an ben garften Ahmeb Schah von Istarbo, ber einen Bezricht gab, ben wir hier einfach ohne Critif wiedergeben, weil erst bie Jutunst bie richtige Wurdigung seiner Angaben, bie, so getreu sie auch seyn mogen, boch immer die Farbe bes einseitig beurtheilenden tragen, darbieten wirb.

Istarbos Bergland zertheilt fich in viele Abdier von verschiebes ner Antbehnung, am Busammenftof ber Bergtetten bes Belut Sag und Mustag, welche bie boben Ranber Tabets von ben Ebenen und Abdiern Aurteftans fcheiben. Das größte biefer Thaler nimmt ber

Volume of the Asiat. Soc. Nov. 1835. f. uberf. in Berghaus Annaten Oct. 1836. S. 84 2c. cb. Mr. Vigne Letter dat. Iskardon 30. Sept. 1886, ebb. S. 87.

Strom von Attock, b. i. ber Indus, ein. Die Ginwohner neunen felift ihr Land Balbiftan (Baltiftan). Die Sage geht hier, Alexander sein auf einem Feldzuge nach Ahata (Ahatai?) hierber gekommen; weil aber' die Gebirgspässe (Koteli Mus Lag) durch Schnee geschlossen gewesen, so habe er hier so lange gerastet, die eine Straße durchgebrochen worden sen. Dann habe er die Aranten, Alten und Genesenden seines Deeres mit dem entdehrlichen Gepäcke in eine Feste, die er errichtet zurückgelassen, daraus Istandaria, d. i. das heutige Istardo, enthanden sen. Dies scheint uns eine bloße etymologische Grille des Berichterstatters oder Anderer zu sein, da der Ortsname früherer zeit auch Esterdu und Steterbu war; oder es ist eine Uedertragung der Sage, die von Alexandria al Caucasum, in der Segend des heutigen Bamipan, als Ahatsachei ihre positive Wahrheit hatte, und nur in jüngster Zeit nach jenem sernen Often am Indusftrome verpftungt worden.

Die Größe bes Gebietes von Istardo beträgt 11 Agemarsche in die Länge und 9 in die Breite. Gegen Often grenzt es an Labath, das 11 Agereisen fern ist; gegen B. an Gilgit (s. ob. S. 14), das 9 Agereisen sew ist; gegen R. an Yartend (das alle Khotan) 12 Agereisen; gegen S. an Kaschmir, das 9 Agereisen sern ist (s. ob. S. 87, 88).

Die Einwohnerzahl wird auf 3 Laths Familien (also 30,000) geschäht, was aber zu viel zu seyn scheint. Das Bolt ist in verschiebent Abeile getheilt, welche sich insgesammt Balbi (also ganz richtig wie sie schon Ptolemaus in seiner Tafel als Balvas eintrug, s. Aften B. IL.
6. 654) nennen. Darunter ein Tribus die Kirah genannt, vier Gebote zu befolgen haben sollen. Keine weiblichen Kinder zu tobten (vergl. Asien IV. 2. S. 770 u a. D.), tein fallches Zeugnis abzulegen, im Gesecht nicht den Rucken zutehren und Niemand zu verlaumben.

Die Eingebornen follen wie andere Tubetische Aribus sein phlegmatisch seyn (weil Gerste, hiese und Früchte ihre hauptnahrung sey, sagt ber Berichterstatter). Es ist, sagt Charaph Ali, ein stammiger, wohlgebauter Menschenschlag, mit rothem Gesicht, angenehmm Bügen, aber wenigem haar um Leibe und kaum mit Bart; sie sind ohne Unternehmungsgeist, verratherisch, hinterlistig. — Aus dieser Schilberung wird es höcht wahrscheinlich, daß diese Bewohner Islardos von demielden Schlage der Bölter von Leh, Aubet, Butan u. s. w. sind, aber verschieden von dem ihrer süblichen Nachbarn, der Kaschmirpopulation, und verschieden von dem Wolfsschlag der Kasern im Westen. Islardo ware demnach die am westlichten vorgedrungene Ansiedlung immetatarisch-tübetischen Kace, welche, wenn die Darabi dort ihre Borsabren waren, daselbst als Aboriginer, oder wenn sie als Bhoteas (s. Asien il. S. 663—655 u. f.) erst einwanderten als Colonisation, je

bech immer als ein mertwärbiges Grengvoll innerhalb bes Gebiegefostems für genauere Erforschung bie höchfte Aufmertsamteit vere bienen.

Gerfte, Weißen, Fleisch, sind gewöhnliche Rahrungsmittel, ber Reis nicht allgemein. Wer es tann frühstückt Thee, und bewirthet seine Gifte mit Thee wie in Ladath. Der Gebrauch dieses Luxusartitels unseachtet bes hohen Preises ist allgemeiner geworden als es früherhin der Fall war. Die Aleidung ist wie in Ladath, die Landleute tragen Diasmads, eine Art Rock aus Ziegenhaaren gewebt. Baumwolle wird nicht gebaut und wenig getragen; sie wird nur aus Jarkend und Kaschmir eins geschet. Die Haler von Stein und Polz erdaut, haben 2 dis 3 Stock hohe und platte vorspringende Bächer, wie am süblichen Himalana. Die Bewohner sind Shiiten, Rachfolger des Imam D ja far suber seite mehammedanische Bekehrungen, s. Asien II. S. 424). Aber gegen Gilgit hin wohnt ein Stamm, davon einige Gögendiener, welche Bäume andeten (ob Bubbhadiener, unter dem Bo voer Bubbhadaume?, andere, essen Kuhsselich (also mit indischer Sitte), wollen aber Ardhammes daner sein.

Die Lanbessprache ift Tubetisch, aber Bucher haben fie in biefer Sprache nicht; auch steht bas Bolt nicht unter bem Ginfluß ber Lamas; benn Erziehung und Unterricht erhalt es in Persischer Sprache (?), durch Säuptlinge und Priefter. Gelbmunge eurstr nicht; als Tauschmittel sind bei ihnen kleine Stude roben Golbes im Gebrauch, das bei ihn nen in Bergwerken und Flußbetten gewonnen wird (wie bei den Darabt in ber atteften herodotischen Zeit, f. Affen II. S. 657 — 660).

Die Regierung ift im Befie bes Alleinherrichers, Ahmeb Chab (alfo war Jacquements Freund wel nicht Ronig von Labath; fonbern v von Betarbo, f. ob. G. 77), ber von Bofeph bem Propheten ber 36. ratliten, fagt Charaph Ali, abstammen will. Er ift mild, wohlwallend, fein Titel ift " Erab mayum," b. b. Derr ber Berge. Das Bolt nennt ihn Gelpo, b. i. Konig; feine Bafallen und geringern Dauptlinge beifen Diu. Seine Refibeng ift 38tarbo. Seit 14 Ges nerationen (etwa an 500 Jahre) ift biefcibe Dynaftie im Befig ber Berrs fcaft. Er ift teinem andern tribut : ober bienftpflichtig, ficht auch mit teinem andern Berricher in Berbinbung. Rur bie Geithe haben es vers fucht gegen Istarbo bin ibre Eroberungen guszubehnen; baber ift bort einige Unruhe verbreitet (f. ob. G. 146). Gin ftebenbes Geer ift bler nicht; bie Bafallen fiellen bie Truppen; in Roth ruft ber Belpe bas Bolt auf, giebt ihm Baffen und Munition. Die Abgaben werben in Ratura gegeben; jeber Lanbbefiger liefert 1 Charmar Beigen, besgleis den Gerfte, Genf und Sirfe. Einige Beminbare gablen ihre Dacht mit einem Rharmar Chi, jeber flatt jener brei. Gin Rharmar wiegt 40 Girl.

Bor anderhalb Jahren verbreitete sich aus Istardo das Serach, die Aussen hatten Kaptschaft genommen und sepen nach Il dem Emperium (Asien B. I. S. 398—414) gekommen, wo sie an dem großen See eine Feste und Stadt erdaut hatten. Um den Frieden zu erhalten, hatten ihnen die Spinesen eine große Geldsumme gezahlt. Der Järkt von Ludath hatte dem Kaiser von Ihna eine andere Rachricht mitgestheilt, daß die Engländer eine Straße nach Kanghri, in der Rähe von Ispieli gelegen, dauten, worauf der Kaiser einen Commissaries zur Beobachtung nach Arzeng geschicht haben soll, mit dem Besehl, daß die Sarnison von Rudot, 12 Tagemärsche fern von Ladath (Kudot, s. Asien II. S. 608), verstärtt würde.

Diefem Borganger Charaph Mi ift ein Mr. Bigne im 3. 1835 -nach Istarbo gefolgt. Mus feinem Briefe vom 10. Sept. 1835 ergicht fich, bas er von Rafchmir auf einem Klusfchiffe nach Bunbapur ober Bunburpur (f. ob. S. 87) am großen Set (b. i. ber Buller=Get) ging, und von ba aus ben Berg Shumlabier befuchte. Bon ba fam er in 3 Magemarften nach Gureff, in ein febr fcbnes Gebirattal, von beben, tablen Bergen umfchloffen. Jenfeit Gureff zu einem Enanaffe, ben ein paar Mann gegen eine gange Armee vertheidigen tonnten, wo auch ein Befecht ber Geithe gegen bie Tubeter zwei Tage lang anbiell. Dann tam Der. Bigne burch bbes Land, wo er von Momeb Schabt Sobne gaftlich empfangen mar. Die Umgegenb ift burch Ramber gefahrvoll. Istarbo ift nach Bignes Bericht ein wilbes Bergland, bas Abal gum Abeil unbebaut, vom Attot, b. i. Jubus, bewäffert, ber bier ein bebeutenber Strom ift. Die Thalbreite betragt nur } Dite Engl. bie Lange bes Gebietes 15 Engl. Miles. Dobe Gebirge umgeben et. Ahmeb Schah ift ein wohlwollenber Mann. Die Meinung ber Abftame mung von Alexander M. ift hier allgemein verbreitet. Bigne wollte eine beife Quelle besuchen, bie auf ber Route nach Partent fiegt; aber Die Dartend vorbringen wollen, beiße, fagte man, in ben Tob geben. Seitbem Moercroft in Labath gewefen, habe man bas Bilb eines Enge Banbers an bie Mauer von Partent gemalt, fo baf jeber anbere an bie fem feltfamen Signatement fogleich gu ertennen fep.

Das Ahal des Indus soll das Ansehn eines Seebettes haben, in deffen Mitte ber Bels mit der Burg Iskardo liegt. Stein falz giedt as dort in Menge, auf bessen Besis der Gelpo flotz ift. Rach einem Brief vom 30. Sept. ist Mr. Bigne gibclich nach Kaschmir zuruckgebracht, an Csoma de Körös zur Entzisserung geschiett, er hat viele Ansichten des Landes gezeichnet, die er nach Bombad mit sich führt. Genauern Berrichten über diese nietersfanten Gebirgegau, in einer so lehrreichen ethe nographischen Stellung für das Bolterspitem Central Assens sehen wit mit Begier entgegen.

## Erlauterung 2.

Die Vorfluse von Peschawer; ber Uebergang vom warmen jum kalten Clima (vom Germasir zum Serbsir). Jellallabab; bie Garten am Surkherub; bie Denkmale; bas Aussteigen zur Kabul-Terrasse.

Im Saben von Raferiftan wiederholt fich in gleicher Breite und lange, wie in jenem Alpenvorlande, die Terraffenform gegen das Liefland des Indus; nur in minder absoluter Erhebung, als eine fibliche Borftufe, welche bas vermittelnbe Glieb ber Alpennatur mit ber bes ichwulen und beigen Binbus Ran bildet. Es ift bie reiche Thalftufe von Defchamer 300), welche ber Rabulftrom unterhalb ber Jellallabad Strudel, sich in viele Arme voll Auen zerspaltend, eine Strecke von 7 Lagereifen weit bis jum Indusvereine burchzieht. Gie ift gewiffermaßen merk miffenfchaftlich entbedt und befchrieben burch Elphins Kone auf seiner Gesandtschaftereise nach Rabul. 3m Rorden fteigt bas Schneegebirge bes Sinbu Rhu empor, im Gub ober S.B. ber Suffald ober Sufued Rho (b. b. ber weiße Berg); bagwifchen bie Thalebene mit niedrigen Bugeln von brei hauptarmen bes Stromes und vielen Canalen bewaffert, an ben Ufern bin Tamaristenwald. Der Thalboden ift voll fcwellender Biesengrunde, reicher Acterfelder, Garten, Obsthaine, Manlbeerplantagen; dazwischen (im J. 1809) ungahlige Dorfer, und Deschawer, die Stadt, fammt Caftell, von 100,000 Gins wohnern belebt, in ber Mitte (1832, ju 21l. Burnes Beit mit schwerlich mehr als 50,000) 61). Hier ift die schonfte Landschaft von gang Afghanistan. Bon ihr erhebt fich in Best die Lers taffe von Rabul weit bober empor (6200 guß Par., ober 6600 R. Engl., nach Ml. Burnes Meffung) 62), und ift baber weit falter. Defcamer mard daher die Lieblingerefideng ber Monarchen von Afghanistan im Binter, und Rabul im Come mer. Der wellige, fruchtbare Culturboben gunachft um die Stadt nahm 1809 einen Rreis von 6 bis 7 geogr. Meilen ein, auf bem man 300,000 Bewohner von den verschiedensten Bolfern rechnen konnte. Die großere Bahl find vom hindustamm, hier jum Unterschiebe von benen im Often bes Indus, ben Sindus,

<sup>&</sup>lt;sup>260</sup>) M. Klphinstone Acc. p. 54, 71, 95, 98, 100, 114, 120, 356, 640.

<sup>61</sup>) Al. Burnes Trav. II. p. 319. , <sup>62</sup>) ebend. H. p. 240.

Bindels genannt, mit eigenthamfichem Dialect. Aber auch Perfer, Mongholen, Sagarche, Ahybers und theilmeife fast alle Afghanenstämme aus ben Sbenen wie ben Bergen, find in bie fem Culturboben gusammengeflossen.

3mar niedriger als Rabul ift die abfolute Erhebung ber DefcameriStufe über bem Meeresspieget boch bedeutend genug, um einem großen climatifchen Unterfchied mit bem Gangestande (800 Ruß bei Delbi) ober ber Stufe von Labore (900 R. ub. d. M.) barzubieten 363). Pefchamer hat fcon Contrafte von Fruhling und Berbft, die in Sindoftan fehlen. Man fann feine abfolute Bobe gwifchen 2000 bis 3000 Ruf an nehmen. Im Dary fand Elphin ftone ben Boden frifch be rafet, nur ein Theil der Baume trieb junges Laub; nach 14 La gen ftanden alle in schattigem Grun, wie bies fich in Indien nie geigt. Es blubeten in ben Obstadrten Die Dfirfic, Grange ten, Aepfel, Birnen, Pflaumen, Die im tiefen Inbien feblent: dagegen werden hier die Orangen ichon fparfam und der Dattelpalmen sehr wenige, dem Elima wie zu Rom entipre chend, das doch mehr als 15 Grad ndrblicher liegt. Die Land Schaft Defchamer hat 64) mit be Trauben, milde Distacien, wilbe Oliven (?), wilde Raftanien, Maulbeerbaume, Blatanen. Cebern, Samarisfen und Cichen (Querc. belote ?). Die große Menge von Rofen und andern Blumen fetten fcon Raifer Baber in Ent gucen, ale er gum erften Dale aus feinem taltern Clima in bie liebliche Sbene von Peschawer eintrat (im J. 1505 im Januar). "Noch niemals, fagt 65) er, hatte ich zuvor das Germ fil (Gers mafir, b. i. bas warme Elima) bes Indifchen Landes go feben; als ich nach 6 Lagemarfchen von Rabut burch ben Daß von Abinahpur, bei dem heutigen Gubamud 66) etwat oberhalb Gellatlabad, hineintrat, erblickte ich eine andere Belt! Gras, Baume, Bogel, Bild, Bolferftamme, alles war nen und ich ftaunte; in Wahrheit alles erfchien mir wunderbar." In Deschamer flaunte er die Große ber Baume an. Burnes aus Indien im Dar; in diese Chene eintrat, murde # von ihren grunen Biefen, Saaten und Rleefelbern, von bem

<sup>&</sup>lt;sup>242</sup>) M. Elphinstone Acc. p. 55, 145; Aycen Akb. II. p. 156 etc.
<sup>44</sup>) M. Elphinstone I. c. p. 46, 132, 134, 300; Aycen Akb. I. 6.

Sultan Baber Mem. p. 157 — 166; vergl. p. 141.
 Bergl. G. Forster Voy. Vol. il. p. 68; Al. Burnes Trav. I. p. 123.

Duft ber Blumen, bes Thomus und ber Beilchen lieblich empfangen. Diese lettere Blume (Violet) wird bort wegen ihres herrlichen Duftes die Rose des Propheten (Gul i pueghums bur) genannt.

Defda wee hat große Sommerhige, die zuweilen bis zum bochken Grade wie in hindostan ansteigt (im 3. 1809 blieb bas Phermometer im fühl gehaltenen Belt zwischen 35 bis 36° Reaum. 112 bis 113° Kabrh. steben); boch ist sie nie fo anhaltend wie bort. Alle Baufer haben fuble Sommerfale im Rellergeschof, mit gemalten Wanden und Springbrunnen (Birgemines und Sebi Chanebs), eine Ginrichtung, Die, freilich von geringerer Art, felbft in ben Butten ber Mermeren nicht fehlt. Enbe Dara (1832). bei Mt. Burnes Befuche, fand am Mittag 67) das Therm. auf 1240 Reaum. (600 Fahrh.); Mitte April flieg, es bis 2440 R. (87º Rabrb.). Die Maulbeeren reiften ichon, der Binter man febr ftrenge gewesen, Sagel, groß wie Mustetentugeln, mar ach fallen, der Schnee mar am 19ten April von allen benachbarten Berghohen gefchwunden, fo daß von ihm bei einer weitern Reife nach Rabul feine Beschwerde mehr in den Bergpaffen zu erwarz ten war.

Diese Contraste von Winterkalte, Sommerhise, Frühling und herbst geben dem Clima von Peschawer große Mannichsaltigkelt, doch wird die Winterkalte im Thale selbst nie heftig, und der Nachtfrost entweicht schon bei Sonnenausgang. Das allgemeine Trockenclima dieses Landstrichs zeigt sich darin, daß nur selten einmal Regen fällt, der Schnee bleibt auf die Höhen beschränkt. Doch reist es auch noch in den Märztagen, mit dem Beginn der Bluthezeit; der Regenmonsun aber, der nach über das Pendschafts verdreitet, erreicht kaum noch diese Borstuse 66), und erscheint aber ihr gegen Ansang August kaum noch in einigen Regens schauern.

Diese merkwurdige Lage der Borterrasse, macht sie zu einer wahrhaft vermittelnden Stuse zwischen dem rauben Socha Affen in Morden und dem schwulen Suden. Sie ist ein Reprassentant des lieblichsten, sudeuropäischen Climas, in der Mitte des Orients; und auf ihr sindet sich europäischer Wenschensschlag, sammt der großen Masse europäischer Fruchtarsten einheimisch. Der Energie des Elimas entspricht die seiner

<sup>\*1)</sup> Al. Barnes Trav. I. p. 110. \*\*) M. Elphinstone Acc. p. 130.

Bewohner; ohne die Kalte bes Morbens, ohne die Schwale des Subens, ift hier ein fast ununterbrochen heiterer himmel. Das Terrassenland von allen Seiten, bas Terrassenclima, die größte Mannichfaltigkeit der umherwohnenden Bolker, haben hier Constraste erzeugt, die nicht ohne Einsluß auf die Bewohner geblieben find (s. unten Plateau von Afghaniskan und Iran).

Aber bie Rabe bes Industhals, Die große Raturgrenze und Bolferscheibe bes Orients, zwischen ben Sochlandern in 2B. und bem Rlachlande Indiens in D., bat bier noch mannichfaltigere Combinationen und Einwirkungen ber Ratur bedingt, die erft weiter unten gang überfeben werden fonnen. Sier, amifchen Bab tiftan, Afghanistan und Gran, erscheint die Terraffe von Do fcamer, ale die Borftufe vom Ganges und Indus jum mehr lichen Boche Afien, als ber Gingang jum perfifden Sochlande, als bie Schwelle der Thore von Turan und Iran gegen Inder . fan, wie Rabul und Randabar 369) feit ben alteften Beiten im Orient genannt werben. Diefe find in der That fur alle Boller, für alle Eroberer, für allen Sandel und Bandel, bie Pforten ber Raramanen und heere, ober ber Gingang jum gande bet Paffage gemefen, burch welches allein bie Bermittlung bes Mias tischen Oftens mit bem Affatischen Westen wirklich Statt gefuns ben bat.

Diese Resultate früherer Betrachtungen erhalten durch Al. Burnes jüngere Beobachtung im wesentlichen nur wenige Zwsätze, aber überall Bestätigung 70). Mit den gewaltigen inneren Berwirrungen, welche das große Afghanen-Reich durch die Characterlosigfeit seiner eigenen Regensen und die politischen Parteiungen getrassen hat, ist auch die Proving Peschawer seit dem Jahre 1818 vom Kabul-Reiche abgefallen, und hat sich seite dem unter einem Afghanen-Zweige des Hauses der Barufzpe als selbststänige Herrschaft behauptet. Ihr Chef, Sirdar Sultan Mohammed Khan, theilt die Einkünste (9 Lakh Rupien) der selben mit 2 Brüdern, und hat, um sich sicher zu stellen, viels Ländereien an Individuen seines Anhanges vertheilt. Seine Macht ist nur auf die Ebene von Peschawer beschränkt und auf die Berge von Cohat, welche dessen südliche Grenze gegen Khut

Ayeen Akbery T. II. p. 165; Th. Maurice Indian Antiques T. I. p. 294.
 Al. Burnes Trav. II. p. 319—328, I. p. 85
 113.

tat und die Salgfette von Rarabagh bilden. Schon die Dorfe fcaften in den benachbarten Kbnberbergen gegen S.B. jahr ten feine Abgaben an ibn, und die bort haufenden Afahanens Stamme machen ben Durchgang burch ihre Daffe gefahrvoll. Sein Gebiet, freisrund, an 7 geogr. Meilen im Durchmeffer, ift aber febr ftart bevolfert, durch Matur und Runft ungemein bewiffert, gebrangt voll Dorfichaften, eines ber fruchtbarften und reichften im Orient, nur mit 2 Stadten, Der Capitale, feiner Res Aden und Safchtnagar, wo ber ameite Bruder mobnty ber britte bat in Cobat feinen Sis aufgeschlagen. Seine gange Racht befieht nur etwa in 3000 Mann, bavon zwei Drittbeile Ravallerie; fur Gold treten auch die wilden Rhybers in feine Dienfte. Dag er gegenwartig einen geringen Tribut an Runjik Singh jabit (etwa 50 Pferde jabrlich), ift icon oben mitgetheilt. Des Sultan Mohamed Rhans alterer Bruber mar (1882) bet Chef von Rabul, ihm an Dacht weit überlegen und befeindet: bagegen Deschawer an Randabar als Allierten ein Gegengewicht batte. und ein Berbundcter ber Briten mar, ber ihre Reisenden mit größter Gute empfing.

Dieses Gebiet von Peschawer, meint Al. Burnes, eines der fruchtbarken der Erde, sei ein immergruner Garten, der sich mit dem Spaten bearbeiten und überall bewässern lasse. Daher gebe er regelmäßig drei auf einander folgende Ernsten; rechne man aber die Gerste, welche zweimal vorher zu Pferdefutter geschnitten werde, ehe man sie in Aehren schießen lasse, hinzu, so seien es deren fünf. Weigens und Gerstenernte sallen im April; der große Reis (Bara) und das Zuckersohr sind von der vortresslichsten Art, Maulbeerbaume wachsen in großer Renge; die Seidenzucht wird erst seit neuerer Zeit betrieben. Die Seidenraupen, welche Al. Burnes daselbst sahe, waren von Baltb ber über Kabul eingeführt.

Der sublich anstoßende Bergdistrict Cohat bringt seinem Beberischer nur 2 Lath Rupien ein, ist aber durch seine Mines ralien merkwurdig. Die Fortsehung der Salzberge von Karasbagh liefert Stein salz in Ueberfluß, zu 3 des Preises, der ihm in Runjit Singhs Staaten auf der Oftsette des Indus auferlegt ift. Aus denselben Bergzügen werden hier auch Gold, Kupfer, Sisen, Antimonium und zweierlei Arten von Schwesel gewonnen. Auch Naphtabrunnen werfen hier ein Bitumen aus, das in den umliegenden Ortschaften als Del verbrannt wird. Noch sind

biese nicht näher untersucht. Aber bas Hauptproduct, welches ganz neuerlich bier die größte Ausmerksamkeit erregte, sind die Steinkohlenlager 71), welche erst bei Al. Burnes Berws sung dieser Gegend entdeckt wurden. Dem Bolk war ihr Gebrauch unbekannt, ihr Berbrennen seste es in nicht geringes Erstaunen. Die Kohlen zeigen sich an dem Ausgehenden eines der dortigen Berge in großer Menge mit Schwefel; es scheint graue, bitumindse Schieferkohle zu sein, die aber sehr gut brennt. In einem holzarmen Lande, nur 18 Stunden (40 Engl. Miles) sem vom Indus bei Attock, die wohin Dampsschiffahrt möglich wäre, tst diese Entdeckung von nicht geringer. Bedeutung.

Steigen wir nun mit 21. Burnes 72) von Defchame Aber Belfallabad jur bobern Terraffe von Rabul bin auf. Es giebt funf verschiedene Bege, die man babin nehmen tann: ber furgefte murbe birect gegen Weft burch bie Releichluch ten ber Rhyberberge und am Nordfuße bes hohen Sufaid Rho vorübergeben, welche beide der Rabulftrom in nordlichen Rrummungen umfluthen muß, um von Jellallabad in das Lief thal von Defchamer eintreten ju tonnen. Der Rhyber: Daß (Rheiber), ben icon Gultan Babur mit Borficht burchio. an 8 Stunden beschwerlichen Weges, nur in ein paar Tagemar ichen gurudgulegen, ift fo feft, daß felbft Schah Rabir beffen Gebietern eine ftarte Summe auszahlte, fich ben Durchmarfd feiner Truppen ju fichern. Gern batte 21. Burnes bie milben Rhybers in ihrer Wildniß gesehen, auch lud einer ihrer Chefs ihn zu biefer Banberung ein, ihm feinen Schut gufichernb, aber Miemand traut biefen geschlosen Sorben, die als Rauber gefürch tet find. Der Rhyber Chef war groß von Geftalt, ftartfnodig, mit gierigen Bliden, von Branntwein beraufcht, wie alle feine Genoffen; er felbft nannte fein Gebiet "Dagbiftan," b. b. Land ber Rebellen, bier unftreitig ein Chrentitel. Mus Dr. Gerards und DR. Sonigbergers fpateren Rachforfchungen ergab fich, daß innerhalb der Feleschluchten biefes Rhybers Daffes 73), die einft, jur Buddhiften Beit, mohl friedlicher als beutzutage jur Mostemen Beit zu burchmanbern fein mochten, ein ner ber prachtvollsten Dagop's ftebe, fo groß und wol noch

<sup>&</sup>lt;sup>371</sup>) Al. Burnes Trav. II. p. 328. <sup>72</sup>) ebenb. I. p. 113—124. <sup>12</sup>) Dr. J. G. Gerard Surgeon Memoir on the Topes and Antiquities of Afghanistan Jellallabad, 4. Dec. 1833, in Journ. of the As. Soc. Calcutta, ed. Prinsep. Vol. III. p. 327.

größer als ber in Manifpala. Bei den Unterhandlungen mit ber horde, um benfelben auszugraben, verlangten ihre Chefe einen Antheil an bem barin ju findenden Schabe, und bas gange Une ternehmen unterblieb. Rabere Rachrichten find barüber noch nicht bekannt.

Der Thal meg burch die fcone Defchamer Chene am Ras bulfrome murbe baber bicemal vorgezogen, und bei Duchni auf einem fehr gebrechlichen Floofe übergefest, bas von aufgeblas fenen Schläuchen getragen marb. Der fcbiegenbe Strom, 250 Schritt (Darb) breit, rif bas Floof eine Biertelftunde thalab; bie Pferbe fcmammen hindurch. Bier ift ber Strom noch vereinigt, ter fich unterhalb in die 3 hauptarme theilt, an beren fubliche ftem Pefchamer erbaut marb. Rur felten wird biefer Rabulftrom einmal abwarts beschifft; jum Baarentransport dient er nie, wol aber gefchieht es zuweilen, bag fich Mecca-Pilger von bier einem geringen Rachen anvertrauen, und abwarts burch ben Indus bis M feiner Dundung fcbiffen.

Auf ben Borbergen um Duchni, am Rorbufer, muß man ben Dag ber Momund burchgieben, einer roben Borbe, ben Chybers vergleichbar, body weniger treulos, die sich mit einem Durchgangszoll abfinden lagt. Dann wird ber mindende Rabuls from jum greitenmal überfest, wo er, nur 120 Schritt (Dard) breit, swiften 2000 guß boben Beleflippen hindurch raufcht, voll Birbel und gefahrvoller Stellen ift. Much an feinem Subufer aber Dufa und hugarnow, find wieder beschwerliche Berge paffe, von beren Boben reigende Blide in bas romantische That fich eröffnen, in welchem aufwarts, ben fchlangelnben, inselreichen Etrom entlang, in außerfter Thalferne ber Spigthurm von Jele lallabad fich auszeichnet. Ueber Diefem aber fleigt gegen Gu ben ber Sufaid Rho (Sufued Rho, d. h. ber weiße Berg) empor, icon nach Gultan Babers Berficherung 74) fo genannt, weil ber Schnee auf feinem Gipfel nie wegschmilgt, und bochft merfmurbig als bas norblichfte Borgebirge, mit welchem bas lange Solimangebirge (Salomonsberge) an dem bochften Norbende ploglich absturgt. Im Morben bes Rabulftroms aber erhebt fich ber majeftatifche, bobe Rooner (Coond beift bei Elphinstone ber bochfte nordliche Gipfel,

<sup>74)</sup> Sultan Baber Mem. p. 142.

beffen Gubabbang Roon er genannt ift), ber nach ber Afghanen Sage die Arche Moah tragen foll. Da ihn ewiger Schnee bedt, fo ift er mol febr boch (bis 15,000 Ruf, menn die ewige Schnecgrenge, nach Ml. Burnes Beobachtung, bier im hindu Rhu etwas über 13,000 F. Engl. auffleigt, oder = 12,195 Buf Dar.) 375). Al. Burnes fagt: diefer Rooner beige auch Murgil; dies Scheint aber wol ein Brrthum gu fein, benn Sultan Baber unterscheibet am untern Ramehftrom bie Tumans ober die Gauen, Runer und Murgil, und fagt, fes ner liege im Often, diefer im Weften 76) feines Ausfluffes jum Rabulftrom, wie beide Ortichaften, nach benen die Gipfel wol genannt find, auch gang richtig auf 21. Burnes Map angege ben find. Den Ramebitrom lagt er burch Raferiftan ans brei Armen, dem Cheaban : ferai, offenbar bem Beffarm. bem Baran und bem Balut jufammenfließen, die bann ver einigt an Rameh vorüberziehen. Diefe Localitat wird von Sub tan Baber mit besonderer Aufmertsamteit beschrieben, weil nur 1 Farfang über bem Orte, ber bafelbft Runer genannt ift. ein gelehrter Mosleme, Emir Sped Ali von Samaban, feinen Job fand, bem feine Schuler bafelbft ein Dlaufoleum erbauten, bas ber fromme Sultan selbst im Jahre 1514 besucht hatte; er fand bafelbft fcone Unpflanzungen von Orangen und Citronen in Menge. Das Thal bei Runer aufwarts heißt Dereb Mut (Licht Shal); es wird vom Fort Runer am Gingange beberricht In der Liefe liegen Reisfelder, es ift nur auf einer Runftftrafe gu paffiren. Es hat noch die Fruchte des warmen Climas (Ger mafir), felbft einige Dattelbaume fteben noch ba, und Chob Amluf (von ben Turfe Raravemufch? ob etwa Bananen?). beren Frucht bier noch reichlich, aber fonft nicht meiter, por Die Reben Diefes Derehinur ranten bis in ben Bie pfel ber Baume, ibr Bein ift aber bem Rubme beffelben nicht gleich. Etwas oberhalb am Anfange biefes Thales, bemerkt julett noch ber Sultan, gebe ce einige Affen in ben Bergen, beren er so viele tiefer abwarts nach hindostan gesehen, aber mei ter aufmarts gegen Weften teine. Sier alfo marc nach ibm Die Affengrenge hindoftans ju feten. Seutzutage wird bas Runer Thal von bem eigenthumlichen Bolfe ber Degguns

<sup>271)</sup> Al. Burnes Trav. II. p. 241. 75) Sultan Baber Mem. L.c. p. 143. 144.

bewohnt 77), die dadurch besonders merkwürdig sind, daß sie ein st über den größten Theil des nordöstlichen Afghanistans verbreitet waren, gegenwärtig aber nur auf das Kunerthal und einige Thäs ler von Laghman eingeschränkt sind, und daselbst ihre eigenthumsliche Sprache, das Laghmani, erhalten, welche dem größern Theile nach aus Sanskrit besteht, aber mit Persisch gemischt ist, und dabei auch viele noch unbekannte Wörter enthält. Sie gehören also noch zu den Stämmen der Hindus, auf der Westseite des Indus, deren genaueres Studium sür die Geschichte der altesten Brahmanenpopulation in Indien hochst lehrreich sevn würde. Wir balten sie für Reste der antiken Paropamisaden 78). Ihr Oberhaupt, Spud genannt, ist klug, genießt Ansehn, zahlt Trisbut an Rabul und stellt 150 Reiter im Kriege.

In der Lage eines benachbarten, isolirten, schwerzugänglichen Feistegels, Da og i genannt, der auf feinem Ruden Kornfelder nigt und Wasserquellen hat, um eine Garnison zu herbergen, und an 8 Stunden gegen S.B. von Bijore entfernt ift, wollte Al. Burnes das berühmte Aornos, die Bogelsburg, Alexanders wiedersinden, was aber nicht gut möglich ist <sup>79</sup>), da diese nicht welt von Embolima am Einsluß des Kabulstromes zum Installa.

Die Borberge um Ruchni am Nordufer des Stromes wasten Sand ftein 80), auf den Paßhoben zeigten sich Quarzs gange; die Klippen in der Liefe des Kabulbettes, beim Uebers gang, waren Granitmassen; die Berge von Dusa am Sadsufer Glimmerschiefergebirge, mit sentrecht emporgerichtes ten Schichten; überall mit trefflicher Weide für Schase und Pserde bedeckt, mit dustenden Kräutern bewachsen, mit häusigem ginfterartigem Strauchwert (Broom, d. i. Genista) und andern Emdchsen, die zum Mattenslechten und zum Dachdecken dienen.

Che man von diesen Sohen von Sugarnow in Jells allababs Liefthal eintritt, muß eine Steinwüste durchsest werden, die Descht ober Buttecote heißt, berüchtigt durch den vefilikuzialischen Wind, Simum genannt, der hier zwischen Schneigebirgen zu beiden Seiten, im Sud wie im Nord, in der heißen Sommerzeit vorherrscht, und den Wanderer erstarren, ges

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) M. Kiphinstone Acc. p. 98, 318. 319 S. 9. <sup>79</sup>) ebenb. S. 35. p. 118.

<sup>75)</sup> Ueber Alexanders Felds
50) Al. Burnes Trav. I.

fablies machen, ja baufig fogar tobten foll. Much Werte und andere Thiere werden von feinem Pfril getroffen. Rleifth erweicht und fault fcnell, Die Sagre find leicht zu ent wurzeln. Diefer Pestilenzwind ift im bobern Lande gamlich un befannt, nur gindlicher Beife auf biefe Strede von Buttemte beschränft, die man daber im Sommer gang vermeibet, ober nur nach Sonnenuntergang in ber Rachtzeit zu burchfegen magt. Unter einer Raramane von 40 Dann, wird oft nur einer tobt lich getroffen; wenn man ihm fcnell Baffer eingießt, eine Di ftole por ben Ohren losschießt, ober burch Reuerbrand reigt, foll er curirt werden. Manches mag bierbei mol Hebertreibung fen. 21. Burnes erlebte bier, an berfelben Stelle, mo von zwei ent gegengesetten Riesenbergen die berangiebenden Luftzuge fich uber bem beißen Thale begegneten, furchtbaren Staubfturm. Rabe gegenüber auf bem Rorbufer bes Rabulftromes, wo fich ber Ro meh in ihn einfturzt, zeigte man in ben Umgebungen bes Doffs Bufful viele in Relfen gehauene weitlauftige Boblen grups pen, mit von einander geschiedenen Gingangen in ber Grofie mie Thorwege, die mabricheinlich ju eben fo vielen Eroglobytene Dorffchaften führten, Die man ben Rafern als ibre ficberfin Wohnungen in allen Beiten gufchreibt. Bu 21. Burnes Beit waren fie noch nicht naher untersucht; fie fteben 381) wol ficher mit ben grandiofen Denfmalen ber Dagop's in naberer Bejie bung, die gang fürglich erft auf ber Gudfeite bes Rabulftroms in ben Umgebungen von Jellallabad und bem Sufaid Rho ent bedt find. Aber auch an ber Mordfeite bes Rabulftromes, weiter aufwarts an ibm, nordlich von Jellallabad in den Gebirgegau Laghman, follen, wie man Ml. Burnce fagte, mert murbige Denfmale vorhanden fenn, unter benen man porivalid das Grabmal Metur Lam's 82) (Moahs Bater, Lamech) aus ber Rafer Beit nannte, ber von ben Rorandienern fur einen ber brei größten Propheten ober Beiligen ausgegeben wird, und hier am Rufe bes Berges mit ber Arche ruben foll. Go lacherlich Diefe Uebertraqung mosaischer Genealogien auf den indischen Orient auch flingen mag, welche wol Buddhiftifchen angehort, fo smei feln wir boch nicht baran, bag bort ein mertwurdiges Dentmal ju entbeden fenn wird, ba wir aus Daffon's Machforschungen

<sup>\*\*1)</sup> Dr. J. G. Gerard Memoir on the Topes I. c. b. Prinsep Journ. III. p. 325.
\*\*2) Al. Burnes Tray. I. p. 122.

wiffen 83), daß er dafelbft fcon eine großt Beerftraße entbeckt bat, die von Jeffallabad aus, am Mordufer bes Rabulftromes und feiner nordlichen Scitenarme bingebt, über lngbman ober Laghman (Lamaban bei S. Baber), Laghow, Milrom und Rhwojeh Rhedri jum Bufammenfluß ber Dunifdir und Chortun de Arme, wo er die Ernmmer einer febr großen antiten Stadt auffand (ob Miegea? wenn Dies nicht bas heutige Rabut war, f. iber Alexandere Feldjug a. a. D. S. 26), und jene Dtain e um fie ber, welche heut ju Lage Beghram heißt, die mit so vielen Laufenten (jahrtich etwa 30,000 die dort gefunden werben) von antifen Dangen überftreut ift. Baber 84) nennt ebenfalls fcon jenes Grab des Sancius fam; et liege im Diftrict ober Tuman Alifcheng, wie noch ein Bebineffrom aus dem Sindu Rho heißt, ber jum Rabulftrom fällt. Der Sultan fagt, Lam beiße auch in den Siftorien Lamet, und lame fan, und baber werbe, weit die bartigen Eimvohner bas Raf in den Laut Ghain verwandelten, ber gange Gebirgsage wol feinen Ramen Lamghan (b. i. jest Laghman) erhalten baben.

Jelfallabad umgeben ganz nahe, wie Al. Burnes erscher, sieben hohe thurmartige Bauwerke, Topes ober Dagopas (f. 1866. 2000. 111), die sehr alt sepn sollen und in derem Umgebung man eine sehr große Menge von Kupsermunzen sindet. Nach M. Honigbergers dort gemachten spetern Ausgradungen 185) stieg aber ihre Anzahl daselbst zwischen dem Kasbul Deria und dem Surkherud bis auf 30, von denen weisten unten bei den analogen kabulistanschen Denkmalen die Redosen wird.

Die heutige Stadt Jestallabad ift an sich stend, ein Bazar mit nur etwa 50 Butiken; eine Population von etwa 2000 Beswohnern, deren Zahl sich aber im Winter verzehnfacht, weil im Sammer Alles auf den kuhlern Sohen umherschweift. Es ist der Sit eines Shefs. Der Rabulstrom zieht nur zehn Minuten vor der Stadt vorüber, ist 150 Schritt (Nard) breit, aber nicht furthe

s<sup>2</sup>) Chas. Masson Memoirs on the Account of Coins found at Beghrem in the Kohistan of Kabul in Journ of As. Soc. ed. Prinsep Vol. III. p. 153 etc. <sup>44</sup>) Sultan Baber Mem. p. 143.

<sup>35)</sup> E. Jacquet Notice sur les Decouvertes archeol. faites par M. Honigberger etc. in Journ. Asiat. 111 Ser. T. II. Sept. 1836. p. 276.

bar. Die Schneefetten im Rorden und Süden der Stadt geben ihrer Lage etwas sehr eigenthumliches. Die südliche, nim lich das Nordende der Solimangebirge, oder der Susfaid Rho, wird bier häusiger Rajgul (wol Rajsgur, d.h. Ronigsberg; im Puschtu heißt er Spinsghur 366), welche weißer Berg bedeutet) genannt; weiter ostwärts nimmt die Hie des Bergruckens ab, und verliert schon, ehe er das Dorf Daha erreicht, das Schneeseld, das aber auf dem Susaid Rhome schwindet, daher Al. Burnes seine Hohe auf 15,000 Juß schat. Der hohe Nurgil (d. h. Lichtberg) liegt, wie schon oben er wähnt ward, 12 Stunden in N. von Jellallabad, und erst weiter in Nordwest desselben fangen die hohen Pits des Hindus Rusch sied sindus Rusch sich ju zeigen an.

Ein von Suben aus bem Mordwesigebange bes Sufaid Sp berabtommender, milder Gebirgebach, ber Gurtherub (b. f. rothes Baffer), ergießt fich burch bas Thal Bala, Bagb"), bas unmittelbar unter ben Schneebergen liegt und noch bent mit ben fconften Garten gefcmudt ift, welche bie berühmten Pomgranaten ohne Rerne liefern, die nach Indien ausge fubrt werben, in benen bie unbeschnittenen Bein reben bie bochften Baume, wie 80 Ruß bobe Eichenarten (Lilyoaks?) porranten, aber freilich bann auch nur mittelmäßige Tranben tragen. Riemand benft jest mehr baran, bag biese Anlage wa bem Sultan Baber berrubrt, ber einft fo viele Berbienfte um Die Cultur feines Reiches fich erwarb. hier mar ce, nur wenig westwarts und etwas bober auf, im nachsten fteilen Gebirgspet, ben er Babam desmeh (b. b. Danbel:Quelle) nenn, und welcher jur Befte Abinahpur am Gurtherub fubte, wo er jum ersten Male von Kabul hierher vordringend, von ba Schonbeit und Reubeit biefes marmern Lieflandes, Gers mafir (warmes Elima), im Gegenfas bes Gerbfir (falte Clima, namlich der hoben Rabulterraffe) überrafcht wurde, wo er, wie wir oben bemertten, alles fo gang anders fand. Rans genbar 88), b. b. bie 9 Strome, wird diefe warme Thalfen tung genannt, weil fich 9 Schneebache aus ben Bochtbalern be Sufaid Rho bier in fie binabgießen und fie reichlich bewähren,

 <sup>(</sup>a) J. M. Kiphinstone Map of Cabul unb beff. Account p. 100.
 (b) Al. Burnes Trav. I. p. 122.
 (c) Sultan Baber Mem. p. 141—143.

Die pon bem größten berfelben bem Onrth rub gefammelt, ober balb Jellallabad in ben Kabutstrom abgeleitet werben. hier, fagt er, bem Caftell Abinahpur im Guben, gegenüber auf einer Anhohe legte er, im Jahre 1508, ben großen Part (Charbagh) an, welcher ben Ramen Baghe Bafa (b. h. Garten ber Trene) erhielt. Man überschaut aus ihm ben Rtuflauf, ber zwifchen dem Caftelf und dem Patafte bingieht. 218 er, 1524, Labore erobert batte, verpflangte er in biefen Bagbe Bafa die Banane und bas Buckerrohr (f. Afien IV. 1. 6. 884), die dort beibe fehr aut gedieben. Bei der boben Lage ift ber Binter dafetbit doch noch fehr gemäßigt. Um das Bafferbaffin murben iberall Orangenbaume und Dommgranaten gepflangt, und grune Riemiefen angelegt, fo baß bas Auge an bem Saftgrun und ben Bolborangen, wenn fie reiften, die größte Erquidung fand. 3m Sitten biefes Gartens fleigt ber Gufaib Rho, ber Schneeberg ems por, ber nie feinen reinen Schmud verliert. Bibifchen ihm und bem Garten ift immer noch Raum genug für ein großes Lager. In bem Berggebange find wiete, icone, luftige Lagen, und bie Baffer fo frifch, daß fie im Commer nicht erft abgefühlt ju were ben brauchen. Der Surtharub tommt felbft vom Schneeberg berab. Das Fort Adinahpur liegt auf einer ifalirten Berghobe, ble fic an 40 bis 50 Gees (über 100 Ruß fenfrecht), über bem Strom erhebt, und ift fehr feft. — Go weit bes Gultans eigener Bericht, der ausbrucklich bemerkt, daß, vor ihm die vielen Ras tuls, ober Daffe, welche burch diefe Gegend fuhren, beftandig durch die Raububerfälle der Afghanen Sribus unficher gemacht worben fepen, bis er, entlang diefes bis dabin unbemahnt geblies benen Bergweges 20), an ber Strafe hin die Karatu ansies delte, wodurch fie erft eine fichere Reiseroute ward.

Heut zu Tage fieht man ben Ort Gundamut am Surthernd, ber in derfelben Localität über bem genannten Castell liegt, als die Grenze<sup>90</sup>), des heißen und kalten Landes an. Auf jener Seite, sagt man, schneie es, wenn es auf dieser regne, und auch AL Burnes bemerkte, daß hier (auf einer absoluten Hohe von etwa 6000 Fuß über dem Meeresspiegel, denn Kabul, die Sladt, liegt 6200 F. Par. hoch). Delfon die ganze Natur eine andere Physiognomic annehme. In Jellallabab war (Ende

<sup>\*\*)</sup> Sultan Baber Mem. p. 140. \*\*) Al. Burnes Trav. I. p. 124. \*\*) Al. Burnes Trav. II. p. 240.

April) ber Beisen icon geschnitten; nur 10 Stunden melter, über Gunbamut, fant er erft in Saat 3 Boll boch, auf ben Wiesen zeigten fich bier bie weißen Ganseblumchen (daizys); Ras belholamalb beefte bier die Boben bis nabe 1000 Ruft, nabe gur Schneegrenge. Der Reifende muß bier fein leichtes In bifches Gewand mit warmer Wollfleidung wechseln. Damut ift ber Dimla in ober Bergumgebung ein gut cultivirtet Obstagrten, mit den iconften Blumenparterren, in dem Die Lilien und Marciffen in voller Bluthe prangten (29. April), mo alle Obitbaume burch Pfropfreiser verebelt maren. Er ift burch bas Schlachtfeld, in bem er liegt, beruhmt, weil bier Schab Sbuja al Muluf, Ronig von Afghanistan, ber Freund ber Briten, an beffen Bofe ju Rabul DR. Elphinftones Gefandifchaft tun porber fo feierlich empfangen mar, noch in demfelben Jahre, 1809, burch innere Parteiungen feine Rrone verlor, an feinen Bruder Dabmud Schab, ber ibm den Ibron entrif und pon Deffen Bigier Rutteh Rhan noch auf bemfelben Schlachtfelde. von Zaiferlichen Clephanten berab, als Schab von Afabaniftan proclamirt murbe. Dies ift ber Unfang 392) bes feitbem erfolgten Berfalls des großen Afgbanen Reichs; ber gange Juwelenschas, ben ber Schab mit in ben Rrieg genommen, marb eine Beute Der Sieger und er selbst rettete fich nur burch eine Rlucht in bie benachbarten Rhuberberge. Ueber bem Schlachtfelde fteigt man auf Reften alter Runftftragen, die einft von den Grof. Da ghulischen Rronpringen, Die gewöhnlich anfänglich Gouverneute von Rabul waren, jum Sochlande gebahnt murben (Sulten Baber beschreibt bier breierlei Bege, die man von Rabul in bas Germasir nach Jellallabad nehmen fonne) 93), an Troglo, botenboblen vorbei, uber Jugbulut, auf dem, burrem, rothem Boden, und hat die obern Buffuffe bes Surth, rud, die aus ben Schneefelbern berabrinnen, auf Bruden mehrfach ju aberfeten, bis die Boch Terraffe von Rabuliftan erreicht ift, auf welcher nun der Beg gleichmäßiger gur hauptftadt fuhrt. Dier ift es, wo fich im Lande wie beim Bolfe, alle Kormen bet beißen Indischen Lieflandes vollig verlieren. Als Al. Bur nes bier Ende April campirte, begegneten ibm bie erften BanberiEribus bes Plateaulandes, Ghiljis, ein Afghanen

<sup>\*\*\*)</sup> Al. Burnes Sketch of Events in Afghanistan since the Year 1809 in Trav. II. p. 209. ( \*\*) Sultan Babes Mem. p, 142.

stamm, mit ihren Laufenden von Schaafen, die fie in heerben, nach der Schnesschmeize, vor sich ber dem hindu Kusch zutries ben, wo sie den Sommer über auf der Weide zubringen. Die Manner trieben die Schase voran, die Jugend folgte mit den Lammern nach, alte Widder oder Ziegenbocke waren die Leiter. Der Jubel der Kinderschaar vermehrte das romantische dieser Passtoralsenen. Das hausgeräth folgte auf Lastthieren nach, duntschwarze und braune Zelte wurden aufgeschlagen; Weiber, wohls gekleidete in Nägelschuhen luden die Kameele auf und ab. Das active Wanderleben des hochlandes von Iran hatte seinen Anssanz, genommen, das passive, sestigesiedelte, contemplative Stills leben hindostans war nun völlig dem Auge entrackt.

## Erläuterung 3.

Die Hoch-Terrasse von Kabulistan; die Stadt Kabul (Καβούρα b. Ptol.) 44).

Bwifchen bem machtigen hindu Rhu im Rorben, vom hohen Coond in Oft an, über den hindu Rusch bis zum Koh i baba, submestwarts hinaus, und dem schneehohen Susfaid Rho im Guben, breitet sich das obere Stufenland bes Kabulstromes mit seinen Quellströmen aus, bessen fich, lich fter von der Hochebene Ghiznis (Ghazna, Sig der Chaznaviden, f. Asien IV. 1. S. 532) erst nord wärts nach Rabul fließt, dann mit dem Sirchuschma Wasser (f. oben S. 197) dem Rabulstrom vereint ostwärts zieht, und die vom Morben herabsommenden Ghorkund, Punjschir und ans dern hindu Khus Juströme ausnimmt, um sich durch die Klippen Bellallabads für immer der Liese des Industandes zuzuwenden.

Auf biefen hydrographifch wohlumgrenzten Landstrich, fast tingenmber von Sochgebirgen umtranzt, in seinem Innern aber nur mit mancherlei Bergzügen von unbedeutenderer, relativer Sobes), ift die Soch Terraffe von Rabulistan beschräntt, welche gegen Sab in die Sochebene von Chizni (Ghazna), ges gen S.B. in die Sochebene von Randahar übergeht, die alle drei gesonderte Theile Afghanistans bilben, aber insger sammt zu einer und berselben hohen Plateaumaffe gehde

<sup>\*\*)</sup> Ueber Alexanders Feldjug & 14, 26. \*\*) M. Riphinstone Acc. p. 104 - 108,

ren, mit beren Dochebenen bier bas erhabene Oft-Fran feinen Anfang nimmt, Die hochebene von Rabul fcheint unter biefen Landerftufen die niedrigfte gu fenn. Rabul, die Stadt, ift 6200 Ruf Dar. ub. b. MR. (6600 R. Engl.) nach 21. Burnes gelegen; jugleich ift fie die lieblichfte und gesegnetefte. Das Dlas teau von Chiani ift bas bochfte und taltefte; bas von Rans habar bat wegen feiner Dabe an ben meftlichen Sandwuften bei tublem himmel jugleich die Plage ber Gluthwinde. Rabul und Randabar maren jur Beit ber Mongholenherrichaft die Mittelpunrte zweier Subah's 396), die von ihnen ben Ramen trugen, fle waren wie vor 800 Jahren Channa die-Refidenz der Chainaviden, so in neucrer Zeit die Residenzen ber Afabanen Schabs geworben, bis fie in jungfter Zeit wieder ju Gigen gers spalteter Bauptlinge ber Afghanen-Stamme murben. Rabul mar burch Sultan Baber ber glangenbfte Musgangspunct bes Groß Moghulischen Reiches geworden (f. Affen IV. 1. S. 621). Durch Dt. Elphinftones Beobachtungen an Ort und Stelle (1809) erhielten wir nach G. Forfter 897) erfter Durchreife (im Jahre 1783) die wichtigsten, anthentischen Rachrichten über biefe Locas litat, welche neuerlich burch 21. Burnes (1832) febr lebrreich ergangt ift; wir laffen fie nach einander folgen, ba fie unter gang perschiedenen Zeitverhaltniffen gemacht find, finden es aber nicht meniger lebercich auch auf Sultan Babers intereffante Befcbreibung von Rabul gurudzublicen, Die er als Sultan von Rabul, ober Pabifcab wie er fich felbit titulirte, mabricheins lich im Jahre 1508, in seinen Memoiren nieberlegte 98), weil in ihnen viele Puncte Licht geben, selbst noch über ihren gegenwartis gen Buftand.

Kabul liegt dem Koheftan, d. i. dem Sudabhange des hins dur Khu von jenen drei genannten hochebenen jundchk, und ift dahinwarts Bergland; aber gegen Sudweft und Sud, wo die Terrasse allmalig aussteigt, erscheint das Land 90) nur offen mit freiem Horizont. Flachhöhen (wavy plain) von dben Felsstrichen, Klippen, Sand und Riessschächen durchtenzt und durchzogen. Das zwischen nicht gerade unfruchtbarer Boden, aber, wo teine Queblen, trockne Steppen und Grasungen, und was sogleich den Chas

••) M. Klphinstone p. 121.

<sup>Ayeen Akbery T. II. p. 157, 161—171.
Voyage du Bengale à St. Petersbourg ed. L. Langles. Paris 1802
Vol. II. p. 64 ctc.
Sultan Baber Mem. p. 136—157.</sup> 

noter des hochlandes verfündet, Mangel an hoch wald, feibft an Unterholz; nur geringes Buschwert und dorniges Ger fripp zu Kameelfatter. Nur wo Wasserlauf, wo einzelne, frucht bare, geschüßte Thäler, da wuchert der Mandelbaum, ein Charactergewächs von Afghanistans Plateau, aus den Felsspalten bewor. Die Flusse, welche vom S. her dem Kabulstrome zueb ken, sind verhältnismäßig an Wasserfülle unbedeutend gegen die Nordzussussisch das dem hindu Khu; selbst der größte unter ihnen, der von Ghizni, das 13 geogr. Meilen im Suden von der Stadt Kabul entfernt 400) liegt.

Rabul bat eine bochft eigenthumliche Lage, die von der Configuration des Terrains und von der Weltstellung abhangia ift, und im gangen Orient die größte Aufmertfamteit auf fich giebt. 3m M. und 2B. ift es geschutt vom indischen Raufasus und bem Paropamifus, die dem weiten Thale reichliche Baffer gufenden, auf einer Dittelftufe zwifchen bem hoben Afghaniftan und dem tiefen Indoftan; boch ift es wol um bas Doppelte bober aes legen, als die Borftufe von Deschamer. Bie Rabul ber Rreuge weg (trivium, icon Strabo braucht bier recht bezeichnend bas Bort, Tolodos) ber große Durchgangsort zwischen Perfien und Judien, Bran und Turan, ober bem D. und G., und bem Orient und Occident, der wichtigfte Mittelpunct bes Bertehrs fur gan; Mittel-Affen ift, fo ift auch bier ein Bechsel der Atmosphäre, ein Berein bes himmels und feiner mancherlei Gaben auf bem fleinften Raume, beifammen; ein Terraffenclima im großten Style. In Rabut herricht icon bas Trodencima von Derfien vor, aber bis dabin wandern auch vom Often ber die außerften Borlaufer 1) ber Donfoon wolfen, welche bier nur erquictente, teine gerftorende Regenguffe bringen, und im übrigen Gran unbefannt find. Die Ralte Boch-Affens fcuttelt bie Schneeflocken. welche man im D. bes Indus nicht kennt, über alles Sochland ans im B. von Rabul bis jum Bellespont. In die tiefern Flug ren des lieblichen Rabulthales finkt jedoch tein Schnec hinab; aber regelmäßig um frangt er gur Binteregelt in ber Dachbare fchaft alle Soben 2). In ben Bergen fällt er im Geptember. in den Hochthälern im November; nach Sultan Baber nicht

<sup>400)</sup> Col. J. Malcolm History of Persia. London 1815. 4. T. If. p. 314. 1) Kiphinstone Cabul p. 130, 132 u, 139. 2) Ayeen Akbery T. II. p. 171.

weiter oftwarts als um Babam Cheschmeh, nach Abul Fazil noch bis zu den Khyberbergen. In Kabul fallen mit dem Keimen der Bluthen die befruchtenden Mairegen, die im dstlichen Asen fehlen; hier ist Frühling mit jungem Laub und Blumenteppichen, wie in Europa, dessen Reize in Indien unbekannt sind. Dier ist keine schwale Sommerlust wie am Ganges; reine Atpenlust, europäische Winter mit Schnee und Eis und frisches Bergwasser. Die Kälte (unter 34° N.Br.) ist anhaltender, als z. B. in England, der Sonnenstrahl eindringender in der reinen Atmosphäre; der Wechsel der Jahreszeiten bestimmt, ploblich, sehr hestig.

Die Terrassen bild ung bringt überalt im fürzesten Raume und in fürzester Zeit die größten Contraste einander nabe. Ohne die romantische Erdoberstäche von Kaschmir, ist hier dessen Alpens natur in der Mitte Affens oder vielmehr an einem seiner wirts samsten Indisserenzpuncte, wo alle Gegensäße sich ausgleichen, zumal die der Luftregionen. Das Land ist eine Bermittes ung fruse (throughsare) für die Erdregion des Orients, und in der Geschichte seiner Bewohner der Schauplaß eines merkwürz digen, dauernden Wirdels und Wechselzuges der Bolter. Kabul ift der erste, dilliche, europäische Obstgarten im assatischen Orient.

Alle Beobachter im Lande 403) bestätigen es, bag bier ein mertwarbiger Benbepunct fur bie Affatifche Landesnatur, daß bier eine naturliche Scheidemand swifchen Off, und Beft, Affen fer. Beiter im O. beginnt bas von bem übrigen Continent abges fchloffene, in fich felbft gefehrte, charafteriftifch von aller übrigen Belt verschiedene Land und Menschengeschlecht. Weiter nach 2B. au, liegt bis jum Bellefpont und jum Mittelmeere, ber Occident von Affen, ber bem Europäifchen Continente jugewendet ift; auf ben diefer als auf bas Europäische Afien, gleichsam in Allem dem. was er burch ihn überkommen, angewiesen ift. Amerika ift in Der That burch ben atlantischen Ocean, ber Weltstellung nach. faum weiter von Europa abgefpalten worden, als es Borber-Affen ber innern entzweienden Ratur nach von hinter Affen ift, mo eben um die vermittelnbe Stufe von Rabul, nach D. bin, bas bobe, unwirthbare Turan und bas alles in feinem Bereiche bans menbe und gestaltende Indien beginnt. Es wirft bier im Gros

<sup>(</sup>d.) Ayeen Akbery. T. II. a. a. D.; Eieffenthalter Sinboft. p. 43. G. Forster Voy. T. II. p. 65 u. v. a.

ben, jenes eine abstobende, dieses eine anzlehende Kraft im historischen Sinne auf die Menschengeschlechter aus, von der kein ans derer Erdiheil eine ähnliche, in demselben grandiosen Style aus zuweisen hätte. Die luftigen Erenzhöhen von Kabul sind die indisserenten Zuglinien für die Wolfer, die nicht fesseln, auf der nen die Idee des Baterlandes und der heimat keine Gewalt über den Renschen ausübte, sast kein Monument eine locale Dauer von Bürgers, Staatss und Eulturs Berhältnissen verkündete.

Nicht fern von hier beginnt ber allgemeine Zug des Inter resses der Menschen und Bolfer nach dem Westen, dem Occident, der in Indien nie zur Sprache kam, ein Wechsel der Dinge, eine Unruhe, ein Suchen nach einem unbekannten Gleichgewichte, nach einer Auszleichung des Mangels und des Uebersusses u. s. w., durch welches auch alle Productionen der Natur (so z. B. Windespsteme) wie die der Menschen in die weite Welt sich verbreitet daben, da im Gegensate in jenen dstlichen Landen nicht nur den Menschen das Wandern durch Natur, Sinn und Gesetz verbasten, sondern auch die Verbreitung der eigenthumlichsten Naturproductionen unter andere Zonen und auf andere Erbsidchen durch die Naturgesese selbst untersagt war (s. Verbreitung der Gewächse).

Bon Kabul an beginnt ein neues Gebiet von Affen, bas bem von Persien, Anatolien, Arkadien, hispanien und dem Ei Maghreb vermandter ist, und wahrhaft näher steht als den Ins bus, und Ganges, Ländern, wenn schon die Landtarte für solche Characteristist der Erdobersläche keine Sprache hat. In dieser hins sicht konnte man wol mit Recht, wie oben sagen, hier beginne das Europäische Assen als das Gebiet einer neuen Erdregion und Assen bestehe eigentlich aus zwei Erdteilen, der Physist und der

Geschichte nach.

Die Stadt Rabul. Sie liegt, nach Al. Burnes Obsfervation 4), unter 34° 24' 5" N.Br., 71° 33' O.L. v. Gr. (71° 45' b. Elphinst.), auf einer Hochebene 6200 Fuß Par. (6600 F. Engl.) ub. d. M., nach bem Thermometer beim Siedepunct, wo jeder Grad zum Werth von 600 Fuß Engl. gerechnet ist 5). Ihe ven Ramen Kusovosa bei Ptolem. erhielt sie, weil sie im Persessen Raarbur oder Raabur 6), spater Kabul genannt ward,

<sup>\*)</sup> Al. Burnes Notice in Trav. II. p. 147. \*) ebend. p. 240. \*) Ganther Wahl Offindien. Hamburg 1807. 8. Ah. II. S. 271 u. f.

nach bem Benbnamen Rereverreante, ber urfpranglich fo vid als "Diederlage ber Baaren," b. i. Emporium beben ten foll. Es fcheint diefer Rame Rabul mit Sabul, Gar buleftun, Gableftan zusammenzuhangen, mas fo viel als Ras ramanenftrage, oder gand ber Daffage beigen foll; eine Benennung, die noch jest fur bas land zwischen Rabul und Berat gilt. Birflich fagte man 21l. Burnes, in Rabul, bem Diefe Etymologie, welche Gunther Wahl mittheilte, unbefannt ge blieben mar, die Stadt habe vor alten Beiten Sabul ober Bas bul gebeißen. Auf jener hoben Gbene bat ber Rabulfluß, bet bie Stadt burchfiebt, auf eine Engl. Mile 50 Rug Gefalle, fie Reigt auch wirklich gegen Beft fo bebeutend an, daß fie fcon nach einem Lagemarich gegen Weft, an ber hauptquelle bes Ras bulftrome, die Stroushma heißt, bei ber Station Julrais (b. h. fließend Baffer) jur abfoluten Sohe von 8076 guf Dar. (8600 R. Engl.) fich erhoben bat. Bon bet Offeite bertom mend wird die Stadt icon 10 Stunden fern von den Boben bes Daffes Lutabund erblickt; por ihr liegt bas Dorf Buttbat, pon dem die Sage geht, bier habe Sultan Mahmud bas Soms nath 3bol (But wird jedes 3bol genannt; f. Affen IV. 1. S. 551) vergraben. Die Stadt 407) macht von bier einen impo fanten Gindrud. Gie ift ungemein belebt , rubrig , gerauschvoll obwol fie nur 60,000 Einwohner gablt (1832). Ein großer Ba gar (Chonchut) an .600 Rug lang und 30 breit, febr elegant, in vier Abtheilungen gebracht, durchzieht die Mitte ber Stadt. Sein bemaltes Dach, seine Cifternen und Fontainen find burch Die politischen Unruhen ber neuern Beit leiber unvollendet geblie 21. Burnes munderte fich uber bie große Menge bet Stoffe, ber Seibenmaaren, ber Tucher in ben bortigen Laben. Jeber ift Abende burch Lampen erleuchtet. Die große Menge ber Obftbuden, jumal mit getrochneten Bruchten, fest in Erftaupen. Schon im Dai werben Trauben, Birnen, Aepfel, Quitten, felbft Melonen feil geboten; Federvieh in Menge; eigene Bagare far Die Bandwertsleute, wie fur Ochuster, fur Papier, fur Bucher Beber Bagen noch Equipagen machen Die Strafen gebrangt; aber überall fleben die Ergabler und unterhalten bas Bolt, bas in feiner biden, marmen Rleibung, baufig in Schaafe vellen, als mußte es baburch erbruckt werben, einbergebt. Aber

<sup>401)</sup> Al. Burnes Trav. I. p. 133-164.

bie rothwangige Jugend fpringt munter umber. Die Baufer find alle aus an der Sonne geborrten Badfteinen zwei Stock boch erbaut; ber Rabulftrom burchschneibet ben bichtgebrangteften Theil der Stadt, ber bei naffet Beit ungemein tothig ift. Die Stadt ift in &. und 2B. burch bobe Felsberge eigeschloffen, an beren Oftende Die Citabelle Bala Siffar liegt, welche bie Stadt beberifcht. Gie ficht auf einem Bergruden wol 150 Rug erhaben über bem Biefengrunde der Umgegend. Gin zweites, tiefer liegendes Caftell, bas auch Bala Siffar heißt, wird vom Gouvers neur, feiner Garbe und von 5000 andern Leuten bewohnt, auch ift hier ber Ronigspalaft, an bem verschiebene ber Timuriben Pringen, bis auf Aurengzeb, als Gouverneure von Rabul bauten; meift Bewolbe fur ihre Schate und die Staatsgefangenen der jungern 3meige ihres Ronigshaufes, die bier lebenslang eingeferfert gu werben pflegten. Die beutigen Berftogenen ber Afghanen Dynas flie gieben in Armuth im Lande umber, ober leben im Eril von Almosen (f. ob. S. 142). Die große Citabelle ift gang gerftort, in Schutt verfallen, unbrauchbar geworben. In der Mitte bes X. Jahrhunderts mag fie noch bebeutend gewesen fenn; Ebn Sautal fagt, ju feiner Zeit fen bas Caftell im Befit ber Des hammedaner gewesen, aber die Stadt Rabul noch in den Bans ben ber Unglaubigen 8) geblieben. Schabe bag er biefe Ras fir nach ihrer Religion nicht naber bestimmt; follten es die beus tigen Rafer, ober Bubbbiften gemefen fenn?

Das Elima war, Anfangs Mai, schönster Frühling, als Al. Burnes dort reisete; in Lahore hatten beim Durchs marsch die Baume, im Februar, geblüht; in Peschawer kanden sie, im März, in voller Bluthe; eben so Ende April in Kabul. Die herrlichsten Obstakten, meist in übereinander aussteigenden Terrassen angelegt, bestätigen recht das ungemein gedeihliche Elima. Wenn schon alle benachbarten Schen 5 Mosnate lang mit Schnee bedeckt sind, so bleibt die zwischenliegende geschätzte Ebene doch größtentheils davon verschont; Mittags schut die Sonne sehr heiß, die Abende sind stets fühl, nur im Monat August schlasen die Einwohner im Freien auf ihren Balssons. Die eigentliche Regenzeit sehlt hier schon, und die Ressenschauer sind, wie im mittlern Suropa, durch den größern Theil bes Jahres abwechselnd vertheilt. Während des Maimonats (1832)

<sup>2)</sup> Oriental Geogr. ed. W. Ouscley. Lond. 1800. 4. p. 226.

flieg bas Thermometer, nach Ml. Burnes Beobachtung, am beißeften Mittag nicht über 14° 22' Reaum. (64° Rabrh.) bei ftetem Mordwind, ber vom Schneegebirge berab immer Rab lung bringt, und bier, nach ber Gubbiegung aller Baume ju urs theilen, porherrichend fenn muß. Die Obstarten Rabuliftans, Die weit und breit burch Indien ausgeführt werben, find ber ruhmt; Datteln fehlen bier freilich fcon gang (f. oben G. 226), aber Bein giebt es bier fo viel, fagt 21. Burnes, bag man brei Monat hindurch bas Bieh mit Trauben futtert (?), von der nen man 19 verschiebene Sorten gablt. Rabul felbft ift befone bere beruhmt megen feiner toftlichen Manibeeren; Chigni burch feine Pflaumen, die durch gang Indien unter dem Mamen Bothara Dflaumen verfauft merben. Defchamer burch feine Birnen; Randahar burch feine Feigen u. f. m. Das Steinobst in Rabul ift ausgezeichnet belicat; alle Obstarten die nen bier mehr als irgendwo, gleich Brot, jur taglichen Rabs rung bes Bolts. Die Aprifofen, 14 verschiedene Sorten, met ben mit und ohne Rern, auf verschiebene Beise gebacken, ger borrt, in Ruchen u. f. w. jur Speisung aufbewahrt. Die Trau ben merben reif und unreif gebrochen, getrodnet, in Dorfern jett Rampft, gu Traubenpulver, ju fauerlichen Speifen, jur Burge von Rleifch verbraucht, ober geroftet ju Bruben, ober ju Tram benfprop, ju Rofinen, ju Ruchen gebacten u. bgl. Der Rabub wein ift bem Mabera abnlich, und murbe, bei befferer Pflege, noch fehr veredelt werden tonnen. Gben fo ift es mit ben an bern Obstarten. 21. Burnes bemertte bier vorzüglich die ver fciedenften Arten ber Pfirfic, Aprifofen, Birnen, Mepfel, Quitten, Pflaumen, Rirfchen, Maulbees ren, Balindife, Trauben, Domgranaten. Der fogo nannte Ronigsgarten, im Morben ber Stadt, von Limut Schah angelegt, mit einem Octogon als Sommerpalais in bet Mitte, und Obstwalbern auf allen Seiten, ift jeden Abend ber Sammelplat des froblichen Bolts von Rabul, von ungemeiner Lieblichkeit. Gin Marmorthron, in Fronte, zeigt Die ehemaligen Sige Der Afghanen Ronige jur' Beit ihres Glanzes und Gludes. Undere Spatiergange unter bem Schatten herrlicher Maulbeer baume fubren vom Bagar gum Ufer bes Rabulfluffes, bas mit Pappeln und Weiben dicht bewachsen ift. Fast alle Wege geben an Aquaducten und fließenden Waffern bin, über welche viele Bruden fubren, und find von Garten umgeben. Bor ber Stadt

lleat auch bas Maufoleum Limur Schahs, ber Rabul ju feiner Refibeng erbob. Diefes Grabmal, ein Octogon, ift noch unvollene bet: bas feines Baters ift ju Ranbahar, ber Beimath ber Duranis. Bor einer andern Seite ber Stadt an einer febr lieblichen Stelle liegt bas Grabmal bes Gultan Baber, bas er lich felbft auserwählt hatte, und neben ihm find die Graber feiner Rrauen und Rinder. Mur zwei einfache, weiße Marmore fleine bezeichnen bie Stelle, mit ber Inschrift: "An ber himmelse vforte erfragte Rugvan bas Datum bes Sterbetages; Die Ante wort war : im himmel fen bie ewige Bohnung Baber Dabis icabs." Der fleine Blumengarten biefes Lobtenackers, von eis ner Marmormauer eingefaßt, und von einem flaren Bache bee waffert, ift fur die Bewohner von Rabul an den Restagen ein Berfammlungeplat; eine fleine Dofchee vor dem Grabe, marb jum Gebet armer Mostemen, von bem Raifer Schah Jehan (f. Afien IV. 1. S. 635), im 3. 1640, nach feinen Siegen in Balth und Babafichan, fo wie ein Sommerschloß von Schah Zemaun daselbit erbaut. Die Aussicht von da ift ungemein schon, über eine Chene von 8 Stunden in Umfang mit Felbern, Biefen und Barten bebeckt, von brei fich windenden Stuffen burchfcnitten. an benen ungablige Dorfer erbaut find, uber welche fich bie beis ben Forts erheben, welche der Rabulftrom umfpult. Ueber ben arunen Biefengrunden fleigen gegen Mord bie halbichneebedecten Berge von Dughman empor, vor ihnen erblickt man, von Rabul aus, bas prachtvolle Grun ber Landschaft von Iftalif, am Chorbend, mo die ichonften Garten Rabuliftans am guß ber Schneeberge bingieben. Gegen Beft erhebt fich in den felfigen, ichmargen Berggugen bas wilbere Jagdrevier. Die vielen Schage ren ber Bogel, wie Laubenarten, Droffeln, Amfeln, Nachtigallen, bie Bulbul i hugar Daftan (b. b. Dad, tigal von taufend Beifen, weil fie jeden andern Bogelfang nachahmt), die in Badafichan einheimisch ift, aber hier in Menge fich zeigt, verschonern und beleben die Landschaft. 21. Burnes fagt, et ftimme mit Recht in Sultan Babers Ausspruch: "Ra: bul fep im Fruhting burch fein Gran und feine Blus men ein Simmel." Der Anficht des Sultans ift auch Abul Fagl, ber Bigier feines Entets Atbar in der Bafchreibung ber Subah Rabul 409) gefolgt.

<sup>400)</sup> Ayeen Albery ed. Fr. Gladwin Lond. 1800. II. p. 161 etc. Sitter Erbtunde VII.

-Rabul wird von ben einheimischen Labiits (f. unten)446) und ben bort herrschend gewordenen Afghanen bewohnt; aber auch Rachtommen ber Perfer, Turt, Sinbus, Armenier und andere Abkommlinge finden fich daselbst in buntem Gemisch por. Labiife werden alle Bewohner Afghaniftans genannt, ber ren Muttersprache bas Perfifche 11) ift. Die Sprache bet Afabanen Bolfe ift bas Pufchtu, Die vornehmere Claffe der Afghanen spricht aber auch Persisch, wiewol nicht die fanfte, elegante, gebildete Sprache von Gran, fonbern einen robern Die lect, in welchem zumal auch viele der dort früher einheimischen Ortsbenennungen feltfam verdreht werden (g. B. wie Lamghan in Laghman, Demghan in Peghman u. a.); viele ber obern Claffen follen fein Dufchtu fprechen. Das Bolt ift lebhaft, leidenschaft lich, rubrig, immer in Bant und Streit; teiner Berftellung fabis. neibifch, arbeitscheu, lebenstuftig, auter Dinge. In Gemanbtheit find ihnen ihre weftlichen Nachbarn wol überlegen. Rifc ift mas uns gelegentlich ergahlt wird. Außer ben Sinbu: Raufleuten (f. ob. G. 152) und ber Armenier Colonien, welche hier von Schah Rabir angefiebelt murbe, fanden fich auch noch angesiedelte Perfer und Turt dafelbft vor, welche ebenfalls burch Madir babin tamen und fpater die Leibmache ber Rabub Bonige bildeten. Als folche maren fie eine fleine Dratorianermacht im Staate geworden, und behielten bis beute eine gemiffe Supe rioritat über bie Afghanen bei. Bei einer ber Festfeiern in bet Stadt, welcher 21. Burnes beimohnte, trat auch einer von ih nen als Spagmacher und Improvifator auf, der bei feinem tit chen Bis, der überhaupt in Perfien mehr als in Afghanistan ju Saufe fenn foll, jur Aufgabe die nachahmung der Nationale charactere erhielt. Er mablte das Thema, wie Berftorbene won etwa 20 Nationen, von dem Propheten am Thore bes Paradis fes empfangen werden. Der Ugbede murbe befpottelt megen fie ner wunderlichen Gebrauche und feiner befondern Art ber Ihr bereitung; ber betrugerische und gewinnsuchtige Raschmirer mußt bas perfifche Sprichwort boren: Rein ehrlicher Mann unter ba Sunniten in Balth, fein ehrlicher Mann unter ben Shuten it Rafcmir." Als Berater ftellte er einen fchlquen Bollbeamten a dem Eingange bes Paradiefes vor u. f. m., und als zulest aud

<sup>410)</sup> Ueber Alexander M. Feldgug G, 17. 11) M. Alphinatone Aoc, p. 99.

ein Afghane antiopfte, so ward seine barbarische Sprache gar nicht verstanden, sie wurde als eine Sprache der Solle erstärt, und fur die, welche sie sprachen, sen gar tein Plat im himmel. Dabei wußte er zur großen Unterhaltung seiner Juhds ter geradebrechte afghanische Phrasen mit Wit und vielem humor vorzutragen.

Bon den Afghanen, als Wolf, kann erst weiter unten bie Rebe fenn; benn ihre zahlreichern und unvermischten Stamme find keineswegs auf Rabul und Kabulistan beschränkt, sondern durch den ganzen Oftrand des Hochlandes von Jran mannichfal

tig zerftreut.

Sultan Baber ist ein beredter Lobredner sciner Residenzs
fabt 12), von der ihn nur seine unersättliche Eroberungebegier
scheiden konnte, als er seine neue Residenz in Delhi aufschlug. Zu seiner Zeit hatte die Stadt zwei Stunden Umfang; ihre Gareten waren durch Bewässerungen hervorgerusen. Im Suben ders selben lag ein See Schah Kabul (jest Kheirabad), über eine Stunde in Umfang, und aus ihm waren drei Ausstüllse zur Stadt geleitet. Die Litadelle auf der Hohe überschaute den See und die schönsten, grunen Matten (Auleng), eine so herrliche Lage, daß von ihr der Spruch gilt:

Trink Wein in dem Schloß von Kabul und lag ungehindert ihn die Runde machen;

Denn es ift zugleich: ein Berg und ein See, eine Stadt und eine Biefenflur!

Rur der Bazar von Kandahar ist dem von Kabul zur Seite zu stellen; auf diesem kehren die Karawanen ein, von Ferghana, Turkestan, Samarkand, Balkh, Bokhara, Histar und Badakhaschan; auf jenem mehr die von Khorasan. Kabul liegt aber zwischen Hindostan und Khorasan. Kabul liegt aber zwischen Hindostan und Khorasan in günstiger Stellung sier den Handel aller Art. Wollten die Kansseute auch bis Khaztai und Rum (d. i. China und Rumilien, oder zum äus sersten Osten und Westen) gehen, sagt Baber, sie würden keinen größern Gewinn ziehen als hier, jährlich werden 7, 8 bis 10,000 Pferde auf den Markt nach Kabul gebracht, und jährlich aus hindostan allein 15 bis 20,000 Stück Zeuge. Außer diesen aber auch sehr viele Sclaven, gemeiner und raffinirter Zucker, Zuckers

<sup>12)</sup> Sultan Baber Mem. p. 136-138-

fand, Gewürze und Apothekerwaaren. Mit 300 bis 400 Procent Gewinn sind hier die Kausseute ofter nicht einmal zufriedengestellt. Alle Produkte von Khorasan, Rum (Türkel), Jrak (Persien) und Chin (ganz China) sind in Kabul zu haben. Se ist das große Emporium für hindostan.

## Erläuterung 4.

Der Sindu Rusch (d. i. ber hindu Todter), Kohestan am obem Kabulstrom; die Gebirgspassagen und ber Pag von Kabul über Bamipan nach Balth.

Berfchieden von hindu Rhu ift, wie wir oben (C. 199) faben, ber Bindu Rufd, nur beffen westlicher Theil. Gludliche Beife find und icon feit Alexandere Beit über Bamipans Bubbha Colosse, und diese so hochst mertwurdige Localitat Central Mfiens, die vor einem Jahrzehend nur noch in Dunkel und go bel gehullt, boch icon nicht wenig unfere Aufmertfamteit 413) auf fich jog und ju nicht unwichtigen Betrachtungen fibrte (f. Ent. 1fte Aufl. I. 1817 S. 694, 799, II. S. 559; Borhalle 1820 S. 20, 103, 329), in allerjungfter Beit, genauere Berichte frus berer Autoren (36n Batutas im 3. 1340, vergl. Affen IV. 1. S. 588, und Sultan Babers im 3. 1508, f. ob. G. 234), wie neuefter Beobachter (21. Burnes u. a.) ju Theil ge worben, fo daß wir icon über bortige Matur, Denfmale und Bolfergeschichte mit großerer Buverficht als guvor gu urtheilen im Stande find, wenn immerbin Bieles noch ju erforschen ubrig bleibt. '

## 1. Die Gebirgsgane bes obern Robestan, nach Sultan Baber.

Da uns jedoch die neuern Reisenden nur als Augenzeugen über ben Gebirgs. Daß von Rabul über Bamivan nach Balth unterrichten, so tonnen wir von einigen Gauen an dem Morduser bes Rabulstromes oder vielmehr seines nordlichen Sauptquellarmes bes Baran. Flusses, west warts vom Kameh frome bis zur Quelle bes Kabul am Roh i Baba (s. oben G. 238), nur weniges aus altern Angaben vorausschicken, ba bes britischen Forschers Ch. Masson gewiß hochst lehrreiche Unter

<sup>413)</sup> Ueber Alexander M. Feldgug 1832 4. S. 16.

fuchungen über biefe Gegend am Baran, bis auf jene oben bezeichnete Motig, noch nicht veröffentlicht murben, und Globins Rones Angaben 14) barüber nur febr unvollständig fevn fonnten. Es find bie unter bem engern Begriff von Robeftan in ber obern Rabulftufe (vergl. oben G. 229) jufammengeborigen Di. Ariete (Loman's), die noch heute unter benfelben ober doch nur wenig veranderten Ramen auf die Rarte eingetragen find, wie fie Gultan Baber, vor micht ale 300 Jahren, befchrieben bat. Er nennt fie: Lamghan (jest bei Afghanen Lughman ober Laghman), Mendraur (jest Munbrur), Alinghar (jest Mingbur), Mlifdeng, Alabefai (jest Bugom), Bebrom. Rijrow, Penibir (jest Punifdir), Churbend (jest Burbunb); und in berfelben Reihe folgen fie einander von Dft nach Beft, als fo viele gesonderte Bergthaler, welche meift ein Betaftrom vom Schneegebirge herab jum Rabut burchfest. Mur unter Lamghan, bas an bas Dereh Rur (b. i. bas Licht. Thal, f. ob. S. 226) fich unmittelbar im Best bes bos ben Coond anlehnt, find drei junachft folgenden Tumans mitbemiffen. Bom Den braur wird nur ber Rame angeführt, von Mlinghar gefagt, bag ber gleichnamige Bergftrom bas That burchfließe . um mit dem Alifcheng - Muffe vereint zum Baran m fliegen (ber in ben Rabulftrom fallt); beide tommen aus dem Berglande (Robeffan) herab, das hier Gewar heiße. Der Die frict (Toman) Alifcheng tiege ichon großentheils in rauben Schneegebirgen, von benen ber gleichnamige Bergftrom aus bem Berglande (Robestan) herabtomme, bas Deil (jest Rilai Utheri). beife. hier ift es, wo, nach obigem, bas Grabmal Lameche lier gen foll. Bon einem nabe dabei westwarts folgenden Alventhale, das die neuern Rarten von Elphinstone und Al. Burnes Uibin nennen, ift bei Gultan Baber feine Rede, aber mol von dem folgenden, mit jenem parallelen Thale, Tugom, wie es fett beißt, daß er aber Alah, fail6) nennt, und wegen ber großen Barme feiner untern Chene, in welchem guter Bein, aber befonders noch vortreffliche Pommgranaten gebeiben, jum warmen Elima rechnet. Seine obere Thalftufe scheint wol ber Diftrict Bedrom ju fenn, mo, nach Baber, tein Dbft mehr machft und mo alle Bergbewohner Rafern find. Auf 21. Bne

<sup>14)</sup> M. Elphinstone Acc. p. 98. 14) Sultan Buber Mein. p. 143 bif 144. 10) ebend, p. 150.

nes Karte ift an bas Morbenbe biefes Thales ber hohe Engowe Dit gezeichnet. Sultan Baber führt einen Bergpaß Rorah an, Der in Diefem Diftricte aus dem warmen Clima (Germafie) in bas talte (Gerbfil) fuhre, beshalb ber Bogelftrich, bier, im Rrubjahr', aus bem einen Thale in bas andere burchfete. Unwohner biefes Paffageortes, ber Pafch ghan heißt, und ber fcon von Mijrow abhangig fen, find Bogelfanger, bie von ber großen Bahl bortiger Strichvogel ihren Unterhalt baben. Go nach Baber.

Bon bem nun westwarts folgenden Diirom 417) fagt ber Sultan, es liege im M.O. ber Stadt Rabul und fep ein von ber übrigen Welt gang abgefondertes Gebirgethal, welches nordwarts jum Robestan (Berglande) binauffteige, beffen Bewohner insge fammt Rafern fenen, und welches baber Raferiftan beife. Obft und Trauben giebt es ba in großer Menge; aus letteren bereiten fie febr viel Wein burch Rochen. In den Bergen find Balber von Rabelholy (Pinus) und eine Art Bilgugeh, bie große Bapfen mit effbaren Rernen wie Diftagien trage (ber Bapfen bat die Große zweier Mannsfaufte; Erstine 18) balt ibn mit Bahricheinlichkeit fur bie Krucht von Dinus Deobara, Die auch Im himalana innerhalb bes rebenreichen Ranawar einbeimifch ift. f. Afien II. G. 832). Diefe efbaren Bapfen wurden, ju Gultan Babers Beit, auf bem Bagar von Rabul verhandelt. Much Cichen und Daftirbaume find hier. Die Pinus, Robs ren (Riefer?) und . Gichbaume, bemertt ber Sultan, machfen abmarts von Mijrom, aber oberhalb finde man fie nicht mehr, ba fie ju ben Baumarten Sindoftans gehoren. Bie binfichtlich der Affengrenge weiter abwarts, fo ift ber Sultan. als aufmertfamer Maturfreund der erfte, der hier die botanifche Grenze ber Giche beobachtet haben will (vergl. Affen IV. 1. 6. 233, 813); bas Ractum, und welche Sichettart bier gemeint fen, bleibt funftigen Beobachtern zu naberer Bestimmung über laffen. Bon ben Gobren (Fir) bemerft ber Gultan, bag bie bortigen Gebirgler ihre Spane ftatt ber Lampen brennen. Diefe bei europäischen Bolfern fo befannte Unwendung des Rienholges war ihm überraschend: benn er fagt, bies giebt ein Licht gleich einer Rerge, eine feltsame Erscheinung. In benfelben Bergen von Mijrow führt er einen fliegenden Ruchs an, großer als ein

<sup>417)</sup> Sultan Baber Mem. p. 144-145. 14) ebenb p. 137.

Eichhorn (wahrscheinlich aus ber Gattung Ibes fliegenden Eichhorns, die weiter im Often an Mannichfaltigkeit der Arten so seine Moschustatte und den Bogel Lokheh, der auch Bukelismue heiße (d. i. Kamalconvogel) weil er ein Kleid von so vielerlei verschiedenen Farben trage. Si ist wohl sehr wahrscheinstie, daß funftighin Natursorscher hier manche wichtige Entdelschie, daß funftighin Natursorscher hier manche wichtige Entdelsching zu machen haben. Die Bergbewohner (die Kafir), bemerkt der Suttan, matten im Binter ihr Gestligel zur Speise, und sind farke Beintrinker; sie beten nie, süechten weder Gott woch die Menschen, und sind rohe Heiben. Mit der Bestimmung ihrer Religionsansicht dursen wir dies Urtheil mol nicht genan nohmen; schwerlich wird bei ihnen Feuercultus, Jaroasterlehre oder Reste vom Buddhacuttus der Borzeit ganz gesehlt haben, wie sich and bem sossenen nachweisen mag.

Bestlich daran stoft ber Gau (Tuman) Denjhir (jest Punjschir), oder wegen feiner Nachbarschaft an Raferistan west ben Raubzügen der Kafern ausgesest ist; weshalb seine Bewohner auch diesen einen jährlichen Tribut entrichten mufsen. In demselben Jahre, als der Sultan, von Rabul aus, in hindug fan einsiet, bemerkt derselbe, seven diese Rafern, unfreitig die Borfahren der heutigen Kasern, auch nach Penjhin hinabgestiesgen, und hätten sich, erst nachdem sie viel Bolks im Lande errschlagen hatten, wieder mit großer Beute in ihr Gebirgsland zus-

midgezogen.

Subwestwarts an bieses Peniser stoßt nun ber Gau (Toaman) Ghurbenb 19) (jest Gurbund), über ben bes Sultank Bericht umständlicher wird, und bessen Namen er auch einmolossisch erflärt. Einen Steilweg nennen dort die Einwohner ein Bend (ein Bergpaß), und weil man durch einen solchen den Ghur überseisen muß, so hat der District den Namen Ghursbend erhalten. Bon den Thälern auf dem Gipfel dieser Passbend erhalten. Bon den Thälern auf dem Gipfel dieser Passbend bie hatten die Hazaras Besis genommen; es ist das erste Ral, daß dieses Bolk, welches späterhin weiter westwarts sa bäusig erwähnt wird, hier genannt wird. Der District enthielt zu Gultan Babers Zeit nur einige Dorsschaften, und entrichtete ihm, wie er selbst sagt, nur wenig Abgaben. Anf den Berghöhen des Ghurbend soll es Gruben geben zum Eewinn von Sila

<sup>19)</sup> cbend. p. 146-148.

ber und Lapis lazuli. In ben Bergabhangen liegen die Die ftricte Mitch, Rachat und Derman, tiefer ab ein Dutend Dorfer. alle reich an Obft und Bein, bavon ber ftartfte von Rhwaich Rhan Said tommt. Alle biefe Dorfer am Gebirgefuß jablen gwar einige Abgaben, find aber im Steuercatafter nicht unter ben requiairen Gintunften verzeichnet. Dagegen liegen tiefer am Rufe bes Gebirgefanmes, swiften ihm und bem Baran (fo beift alfo der vereinte Ghurbend und Denibir. Strom, bem von Subwest erft ber Strom von Rabul fich beimifcht), amei Chenen vor, bavon bic'eine Girebe Sagian (b. i. Araber, Lager), die andere Descht e Sheith (Sheiths, In ber marmen Jahreszeit find ihre herrlichen Cbene) beißt. Biefenteppiche, mit bem Chefinstaleh : Grafe bemachien burch die hirtenflamme ber Mimat und Turf mit ihren bett ben aufgesucht. Die Alpenblumen am Borfuß jener Alpen find reigend; gumal an Tulipanen ift die dortige Rlora febr man nichfaltig. 3ch ließ ihre Arten, fagt ber Gultan, einft fam meln und gablen, es waren beren 32 bis 33 verschiedene; effet berfelben gab ich megen ihres Rofengeruches ben Damen Laleh. gulibui (b. b. rofebuften be Eulpe); fie befindet fich nur ausschließlich auf ber Sheithse Matte, und ift auch auf Diefer nur auf einen fleinen Raum beschränft. Es mare bota nisch interessant diese Gattung, die Erstine mit Eulpe überfest, naber zu tennen, wie überhaupt die vielen botanischen Angaben bes Sultan Babers fostematisch durch botanische Sammlangen in jener Alpenflora naber ju bestimmen, die bis jest noch bob lig unbefannt blieb. Naber am Bergfuß, unter Derman, fant ich, fagt Baber, die Laleh, fed berg (b. h. hundertblatte rige Lulpe), Die fich nur an Diefer einzigen Stelle in Der Liefe bes Churbend, Daffes vorfindet. Beide genannte Cbenen werben burch einen fleinen Sobenruden geschieben, auf bem ein Sand ftrich von dem Gipfel bis jum guß beffelben binabreicht, Rhwas jeheregereman (b. b. beweglicher Ganb) genannt; fie fagen, im Commer folle aus biefem Sande bas Geton ber Erome mein und Magarethe (?) hervorgeben (über brobnende Sand: fcurren in China und Arabia petraa, f. Afien Bb. I. S. 204). Gebr boch ift ber Berg, ber in Beften an biefen Gebirgegan fight (ber Rob i Baba), auf bem ber Schnee bes folgen: ben Jahres immer wieder auf den bes vorberge: benben fallt; febr felten fcmilgt ber alte meg, ebe ber neue

singufommt. Er liegt nur funf Stunden (3 Farsang = 12 Mil. Engl.) im Best von Kabul, und aus seinen Borrathen werden die Eiskeller dieser Residenz gefüllt. Dieser Berg und der von Bamipan sind sehr hoch (nach Al. Burnes Messung 16,890 F. Per., 18,000 F. Engl.), und von hier entspringen nach allen Bestgegenden die 4 Ströme, von denen das Sprichwort geht, "daß ein Mensch an einem Tage aus allen vieren trinken könne." Es sey, sagt der Sultan, der Kabulstrom gegen Ost; der hind mend gegen West; der Doghabeh (jest Surkh, ab, oder Gori auf Al. Burnes Map) bei Bamipan gegen N.O. nach Khunduz zum Orus; und der Strom von Balth (Dehas auf Al. Burnes Map) gegen N.B. zu dieser genanns ten Stadt. Die Richtigkeit dieser Angaben ist neuerlich durch Al. Burnes vollsommen bestätigt.

Auf der Oftseite dieser Hochgebirge des hindu Kusch breitet sich am Suduser des Ghurbend noch eine liebliche Landschaft aus, in deren Mitte Ikalif und Ikerghach (jest Sirghach) Regen, bei deren Reizen der für Naturgenuß so empfängliche Sultan Baber noch besonders gern verweilt. Diese Orte habe, bemerkt er, sein Oheim Ulugh Beg Mirza (der berühmte Ustronom <sup>221</sup>) und Geograph, Sultan von Samarkand, er stirbt im J. 1450) mit Khorasan und Samarkand verglichen, und auch so genannt; das in West daranstoßende Bergland heiße Peme ghan (jest bei Afghanen Peghman, s. auf Al. Burnes Map). Der hohe Pemghan trage ewigen Schnee; seine Borthaler konnen zwar hinsichtlich des Obstes und der Trauben nicht mit den vorhergenannten Gauen verglichen werben, ihr Elima ist aber noch lieblicher.

Aber mit der Umgegend von I falif tonnen, nach des Sult tans Bemerkung, nur wenige Puncte der Erde wetteisern. Ein großer Strom fließt durch schone, grune Garten, die ihm zu beis den Seiten liegen; seine ganz klaren Wasser sind immer kalt und frifc. Den Bagh ertilan (d. h. der große Garten) des Ungh Beg Mirza brachte Sultan Baber an sich, eine herrliche Platanenpflanzung umgiebt dessen Außenseite, den hindurchsließens den Bach, der start genug war um Muhlen zu treiben, ließ er

<sup>420)</sup> f. Zydje Sulthany f. Tabula Geographica Ulug Beigi Principis Tatarici ed. Graevius in Huds, Geogr. Min. Oxon. 1712. T. III. p. 120-151.

ber und Lapis lazuli. In ben Bergabhangen liegen ble Die ftricte Mitch, Rachah und Derwan, tiefer ab ein Dusend Dorfer. alle reich an Obit und Bein, bavon ber ftartfte von Rhwalch Rhan Said fommt. Alle Diese Dorfer am Gebirgefuß gablen swar einige Abgaben, find aber im Steuercatafter nicht unter ben requiairen Ginfunften verzeichnet. Dagegen liegen tiefer am Rufe bes Gebirgefanmes, gwifden ihm und bem Baran (fo beift alfo ber vereinte Ghurbend und Denibir: Strom, bein von Subwest erft ber Strom von Rabul fich beimifcht), zwei Chenen vor, bavon bic'eine Gireb e Lagian (b. i. Araber, Lager), die andere Descht e Sheith (Sheithis In ber warmen Jahreszeit find ihre herrlichen Cbene) beift. Biefenteppiche, mit bem Chefinstaleh: Grafe bemachfen, burch die Birtengamme ber Aimat und Surf mit ihren been ben aufgesucht. Die Alpenblumen am Borfuß jener Alpen find reizend: jumal an Qulipanen ift die bortige Rlora febr mannichfaltig. 3ch ließ ibre Urten, fagt ber Gultan, einft fam meln und gablen, es waren beren 32 bis 33 verschiedene; efter berfelben gab ich megen ihres Rosengeruches ben Damen Laleh. quisbui (b. b. rofebuften be Tulve); fie befindet fich nur ausschließlich auf ber Sheiths-Matte, und ift auch auf Diefer nur auf einen fleinen Raum beschränft. Es mare botw nisch interessant diese Gattung, die Erstine mit Eulpe überset, naher zu kennen, wie überhaupt bie vielen botanischen Angaben bes Sultan Babers fpstematisch burch botanische Sammlungen in jener Alpenflora naher ju bestimmen, die bis jest noch vol lig unbefannt blieb. Maber am Bergfuß, unter Derman, fant ich, fagt Baber, die Laleh, fed berg (b. h. hundertblatt rige Sulpe), die fich nur an diefer einzigen Stelle in Der Liefe bes Churbend, Daffes vorfindet. Beide genannte Cbenen werben burch einen fleinen Sobenruden geschieben, auf bem ein Sand ftrich von dem Gipfel bis jum Buß beffelben binabreicht, Rhmas jeheregereman (b. b. beweglicher Gand) genannt; fie fagen, im Commer folle aus biefem Sande bas Geton ber Erom, meln und Magarethe (?) hervorgeben (über brobnende Sand, fcurren in China und Arabia petraa, f. Afien Bd. I. S. 204). Gebr boch ift ber Berg, ber in Weften an Diefen Gebirgegan figt (ber Rob i Baba), auf dem ber Schnee bes folgen: ben Jahres immer wieber auf ben bes vorberge: benben fallt; febr felten fcmilgt ber alte men, ebe ber neue

bingefommt. Er liegt nur funf Stunden (3 Farfang = 12 Mil. Engl.) im West pon Kabul, und aus seinen Borrathen werden die Siskeller dieser Restdenz gesullt. Dieser Berg und der von Bamipan sind sehr hoch (nach Al. Burnes Messung 16,890 F. Par., 18,000 F. Engl.), und von hier entspringen nach allen Weltgegenden die 4 Ströme, von denen das Sprichwort geht, "daß ein Mensch an einem Tage aus allen vieren trinfen könne." Es sen, sagt der Sultan, der Kabulstrom gegen Ost; der hind mend gegen West; der Doghabeh (jeht Surkh, ab, oder Gori auf Al. Burnes Map) bei Bamipan gegen M.D. nach Khunduz zum Orus; und der Strom von Balth (Dehas auf Al. Burnes Map) gegen N.B. zu dieser genannsten Stadt. Die Richtigkeit dieser Angaben ist neuerlich durch Al. Burnes vollkommen bestätigt.

Auf der Oftseite dieser Hochgebirge bes Hindu Rusch breitet sich am Suduser des Ghurbend noch eine liebliche Landschaft aus, in deren Mitte Iftalif und Iberghach (jest Sirghach) Regen, bei deren Reizen der für Naturgenuß so empfängliche Sultan Baber noch besonders gern verweilt. Diese Orte habe, bemerkt er, sein Oheim Ulugh Beg Mirza (ber berühmte Aftronom 420) und Geograph, Sultan von Samarkand, er stirbt im J. 1450) mit Khorasan und Samarkand verglichen, und auch so genannt; das in West daranstoßende Bergland heiße Pemeshan (jest bei Afghanen Peghman, s. auf Al. Burnes Map). Der hobe Pemghan trage ewigen Schnee; seine Borthäler konnen zwar hinsichtlich des Obstes und der Trauben nicht mit den vorhergenannten Gauen verglichen werden, ihr Elima ist aber noch lieblicher.

Aber mit der Umgegend von I falif konnen, nach des Sultans Bemerkung, nur wenige Puncte der Erde wetteifern. Ein großer Strom fließt durch schone, grune Garten, die ihm zu beis den Seiten liegen; seine ganz klaren Wasser sind immer kalt und fissch. Den Baghseskilan (d. h. der große Garten) des Ungh Beg Mirza brachte Sultan Baber an sich, eine herrliche Platanenpflanzung umgiebt dessen Außenseite, den hindurchsließens den Bach, der ftark genug war um Muhlen zu treiben, ließ er

<sup>420)</sup> f. Zydje Sulthany f. Tabula Geographica Ulug Beigi Principis Tatarici ed. Graevius in Huds, Geogr. Min. Oxon. 1712. T. 111. p. 120—151.

funftvoller hindurchleiten, wodurch ber Garten noch um viele perschonert marb. Unterhalb jener beiben Ortschaften, nur 11 Cof fern, in ber Chene am Rug ber Berge, liegt ble Quelle Rma. tebefebevaran (b. h. Quelle ber brei grounde); umber Reben breierlei Baumarten und bober auf ein berrlicher Dlata nenmald, ber ben ichonften Schatten giebt. In beiben Seiten feben auch noch viele Gichen (Belut); sie find bie einzigen ihr rer Art, benn weiter aufwarts in Rabul fichen teine Cichen mehr (f. ob. Gichergrenze S. 246). Bor Diefer Quelle find weite Streden ber Chene mit bem blutbenreichen Arabman : Baume (b. b. mit Anemonenbluthe; er ift uns fonft unbefannt), ber rothe und gelbe Blathen tragt, bewachfen, ber nur bier und fonk an teinem anbern Orte, nach Babers Berfichrung, machien foll. Bene breierlei Baume, ift bie Sage, fepen bem Lande burd 3 Bancti ju Theil geworden (atfo erft babin gepflanzte, auslandi fche?), daber auch ber Dame ber Quelle Separan (b. f. bie brei Brennbe). Much bicfe Quelle, fagt ber Sultan, habe er einfaffen laffen, und umher viele Anlagen gemacht; jur Beit bet Arabman , Bluthe, verfichert berfelbe, gebe es teine fconere Ger gend in der gangen Welt als diefe. Diefelbe Cbene . awifchen Rabul und bem Baranfluffe, fcheint erft burch Limurs Bemafferungeanstalten ihre Fruchtbarkeit und Reize erhalten ju baben. Benigftens ruhmt beffen Gefchichtschreiber, Eeriffebe din 421), daß diefer Eroberer vor seinem Feldzuge nach Delbi, als er bier gelagert und von bem Gebanten burchgluht mar, feinen Unterthanen Bohlthaten ju erzeigen, hier einen Canal, Das bigbir genannt, 5 Lieues weit von Dendahir nach Rabul burch Die Schonen Gelande habe graben laffen, modurch biefe enk befruchtet worden fenen. Diefelben habe er an feine tapfern Sauptiente und Soldaten jur Belohnung ihrer Berbienfte ausge theilt, und feitdem fen bort bas parabiefifde Gartenland erft entstanden.

Die neuern Berichte Etphinftones über biefeiben Alpensthäler reduciren fich nur auf wenige Angaben 22). Alinghur, sagt er, jest von Chiljies bewohnt, bringt Getreibe hervor und gertheilt fich in viele Bergthäler. Das Alischeng. Thal ift ens

<sup>431)</sup> Xeriffeddin Histoire de Timur Bec ed. p. P. de la Croix Delft. 1723. S. T. III, Liv. IV. ch. 5. p. 29.
32) M. Kiphinstone Ace. p. 99.

ger und wird vorzäglich von bekehrten Kafern bewohnt. Auch das Uzbin's hal ist von Ghiljies eingenommen, das größte von allen. Das von Tugow bewohnen, im untern Theile, independente Stämme der Soufis Afghanen, im obern aber Labites, d. i. die Persisch reden. Die beiden letzteren Thäler liegen am bochken.

2. Die fieben Gebirgs.Daffe nach Sultan Baber.

Bu biefen Berichten über bas obere Alpenland (Robestan) bes hindu Rufch haben wir nur noch die genaueren Angaben ber Gebirgepaffe beigufugen, die ber Gultan, ber fie fo oft mit feinen Beeren von Rabul nach Badaffdan, Runbus und Balth bin überfliegen hatte, jum erften Male genauer bes foreibt. Die Geschichtschreiber Alexanders 23) laffen bier vollig rathles; Ebn Bafuta 24) paffirt zwar (1340) bas Gebirge, giebt aber nur beffen Damen an; Ebn Saufal lange vor ibm (21. 950) batte bie Station en 25), angeführt, die bindurch gieben ohne ibr Berbaltniß jum Gebirge anzubeuten, und Abul Ragl nach ihm (im 3. 1602) hat im Spiegel bes Afbar 26), ober beffen Inflitutionen (f. Afien IV. 1. S. 625), zwar ebenfalls diefelben Daffe aufgezählt, aber ba ihm die Localitat aus der Unschauung unbes fannt blieb, offenbar manches dabei in Berwirrung gebracht. Roch teine Rarte batte fie bisher genau verzeichnet; die J. Das carineniche zu Elphinstones Cabul bat zwar mehrere ber Routen eingetragen, aber fie nicht naber bestimmt; die 28 abbingtons foe ju Baber Mem. aus Originalrouten conftruirt, hat fie nicht mit aufgeführt; 3. Grimms Rarte von Soch Affen bat fie jes nen fich anschließend nach bem Text von Babers Mem. hppother tift eingetragen und burch Rablen bezeichnet. 21. Burnes Map if die erfte, obwol in ju kleinem Maafstabe, welche die Saupte Directionen verfolgen läßt.

Sirben Paffe find es, die Sultan Baber 27) von Oft guen Beft aufgablt; brei berfelben führen, wie er fagt, vom Thale bes Baran-Fluffes, oder dem großen, nordlichen Quellarme des Rabulfluffes, welches hier den einzigen ges

 <sup>21)</sup> Urber Alexander W. Scibjug E. 13 u. f.
 24) Ibn Batuta Travels ed. S. Lee. Lendon 1829. 4. p. 97—98,
 25) The Oriental Geography of Kbn Haukal ed. W. Ouseley. London 4.
 1800. p. 225, 228.
 24) Ayeen Akbery ed. Fr. Gladwin. London 1800. 8. Vol. II. p. 162.
 27) Saltan Baber Mem. p. 139—140.

meinsamen Eingang gu allen breien bilbet, und baber ftrategisch aber auch fur den Jagbfreund 428) (s. unten bei Wilb) sehr wichtig ift, durch das Penjhirs Lhal, nords wärts, über die hauptkette:

1. Der Rhemat: Dag (Samat bei Abul gagl), et ift

der oberfte, b. i. bier ber ditlichfte.

2. Der Tul-Paß folgt darauf in West (der Ort Inl ift auf der Map of Cabul im obern Thale des Penshir eingetragen); es ift die beste Passage, aber auch die längste; daber der Name Lul (d. h. im Persischen die Lange).

3. Der BajarafaDag (Bajarut bei Abul Fajl); bie fet ift ber birectefte (auf ber Map of Cabul ift er von bem Orte Seifabab uber bie Rette nach Charmaghjar geführt). Da er, nach Gultan Baber, auch über bas Dorf Barenbi

führt, wird er ebenfalls ber Barendis Dag genannt.

Der Perman, Daß. Bon ibm wird von Sultan Bo ber nichts specielles angegeben. Aus einer andern Stelle aber et giebt fich, daß bie Stadt, von welcher ber Daß ben Ramen tragt, im Morden ber Stadt Rabul liegt; benn im Frubiabr, wenn ber Bind in ber Stadt Rabul anhaltend aus dem Dorben weht, fagt Sultan Baber, werbe biefe liebliche Luft beshalb Bas Des Derman 29) (b. i. Dordluft) genannt. Bur Erflarung fugt die Rote hinzu, biefe Route fahre ebenfalls nach Charmagh jar, und paffire zwischen Seifabad und bem Anfange bes Thale Saglehauleng. G. Baber Schaltet hier folgende Unmertung ein: 3mifchen Perman und der Pagbobe fenen fieben tleinere Daffe, die Beft Befcheb (b. i. bie fieben Jungen) go nannt. Romme man von der Anderab , Seite, b. i. vom Rorben ber, fo vereinten fich 2 Routen unter bem Sauptpaffe, und fibt ten auf ber Strafe ber fieben Jungen binab nach Perman (Durman auf der Map of Cabul). Diefe Paffage fer aber fehr beschwerlich.

Drei Paffe, bemerkt Baber, führen auch aus Churs bend (b. h. Ansteigen burch Chur) über die hochteite; sie muß fen nach Al. Burnes Map mehr von Oft gegen Best als gegen Rorb geben.

5. Jenem letten Uebergange junachft befindet fich der Pans gipuli, b.i. die nene Route, die über Balian nach Rhins

<sup>(28)</sup> Sultan Baber Mem. p. 153. 29) ebenb. p. 137.

jan am Nordgehänge hinabsteigt. (Auf der Map of Cabul ift fie aber den Bergort Doschath, birect nach Rhinjan, eingetragen.)

- 6. Der Ripchat Daß folgt biefem und führt an ben Berein ber Rluffe Gurthab (ber von Bamipan tommmt) und Anderab. Dies ift eine gute Paffage (Die Mota fest die Bers einigung beiber Rluffe nach ber Map of Cabul in Rila Beiga an). Diefer Dag ift burch Sultan Babers erften Uebergang bes Bebirges merfmurbig, als er Rabuliftan eroberte. Bon Runbug aus 104 fein heer 30), weil in ben Oftpaffen von Denfhir fich ihm ber Feind, vom Baran-Fluffe ber entgegenstellte, über bie Befts paffe in Churbend ein, wodurch jener tournirt mard. Dagegen befertirten mehrere Cotps von feinem Reinde, wie bas ber Bas jaras und andere, und jogen über die Penihir-Paffe nordwarts ju feinem Beere, wodurch er nicht wenig geftarft marb. Er felbft rudte burch ben Dag von Ripchaf über bas Bochgebirge, und' auf Diefem folgte auch feine Familie nach, In ber Racht erfties den wir, erzählt ber Gultan, die Paghobe, Supian (ober Upian); bis dabin batte ich noch nie ben Stern Soheil gefehen (b. i. ber belle Gubftern Canopus, im Sternbild bes Schiffes Arao). Als ich aber die Paghohe erreicht hatte, zeigte fich Soheil in vollem Glanze am Sabgewollbe bes himmels. 3ch fagte: bas tann Sobeil nicht fepn. Man antwortete mir: es ift Sobeil ! und Bati Cheghaniani rief mir jum guten Omen ben Berd ente gegen :
- "D Sohell, wie fern funkelst du und wo steigst du empor? "Dein Glanz bringt dem Glad, auf den er fällt!" Als wir den Fuß des Thales erreichten, hatte sich die Sonne einen Spetr hoch gehoben; in Schied rasteten wir. Schon am folgenden Tage ward in die Bene vorgeruckt und die Belages rung von Kabul beschlossen, dessen Commandant sich aber ohne Schwertstreich ergab (im October 1504).
- 7) Der siebente Uebergang ist ber Schibertus Pag 31) (Schirtu bei Abul Fagl, Schibr auf Map of Caubul). Im Sommer, wenn die Basser aufthauen, kann man biese Passage nur über Bamipan und Sikan (Syghan auf Map of Caubul) zurucklegen; der Winterweg sührt aber über Abs dereh, eine kurzere Roate. Dieser Paß (Chiberto) war es,

<sup>30)</sup> Sultan Baber Mem. p. 132 - 135, 21) ebenb. p. 130,

auf seiner Rudtehr ans Indien (s. Asien IV. 1. S. 579), als er erkrankt war, in der Sanste nach Samarkand zurücktragen ließ. Außer diesem letzteren sind alle genannten Passe zur Winterszeit auf 5 Monate durch die Schneemassen verschlossen. Im Frührling, bei Schneeschmelze und vollen Strömen, sind sie eben so schwerig zu übersteigen als im Winter. Selbst über die Bergs hohen sind die Wege so beschwerlich, daß man sie nur während der herbstzeit, etwa 3 bis 4 Monat hindurch, gangbar nennen kann. Hierzu kommt noch ihre Unsicherheit durch die Kafir. Räuber, welche die Reisenden aus ihren Engschlichten und Bergswinkeln häusig überfallen und ausplündern.

3. Der hindu Rufch, die Gebirgepaffage von Ras bul über Bamipan nach Rhulum, nach Al.

## a) Allgemeine Ueberficht.

Auf ber Westfeite bes Indus rudt die Rette ber hoben Schner gebirge bes Binbu Ron bem Muge bes Banberere naber, als Die bes Simalapazuges auf beffen Oftfeite, und nur eine Lage reife von der Stadt Rabul find die Bafferscheideboben des In bus, und Orus. Gebietes einander fo gang nabe getreten, als man fraber nicht geahndet hatte, daß dies zwifden ben großen Gabe und Mord. Stromen ber Rall fenn murbe, ba weiter oftmarts auch teine Annaberung an Diefe bodrographische Erscheinung fatte findet. 21. Burnes Autopfie 33) ftellte guerft als Thatface feft, bag ber Strom von Bamipan icon jum Orusaes biet gehort, daß von ba an icon die Rordfenkung bes Bor bens beginnt, bag zwar nordwarts auch noch Berge auftre ten, aber feine Simalana Difs mehr, und bag ber Rucken ber Bochkette, wie man bisher wol annehmen mochte, nicht im Nor Den, fondern ichon im Ouben von Baminan, gwifden biefem Orte und ber Stadt Rabul liege, namlich ber Roch i Baba, ber einzige, welchen ewiger Ochnee bectt. Sowol acaen Bergt bin verliere fich bann die Rette in einem Labprinthe nie berer Berge (namlich gegen Beften ber Paropamifus), wie gegen Morden bin, bis Balth ju, nur noch ein minder bober,

31) AL Burnes Tray, II, p. 238-248,

<sup>493)</sup> Xeriffeddin Hist. de Timur etc. L. c. III. p. 168.

obwol immer breiter Klippenjug vorüberftreiche, der Steingartel

Arabifcher Autoren genannt.

Diefe breite, gewaltige Bergmaffe von Rabul (34° 24' 5" R.Br.) bis Balth (36° 48' 0" R.Br.), ein directer Abftand von 36, und mit den Krummungen von 52 geogr. Deilen (260 Diles Engl.), murbe in 13 Lagemarfchen auf 6 fucceffiven Gebirgspaffen mubfam überfliegen, bis gum Thale bes Drus bei Rhulum, & geogr. Meilen im Often ber antiten Stadt Balth. Die brei erften Paffe liegen gwifchen Rabut und Baminan; zwei von ihnen waren Ente Dai fo tief mit Sonee bebectt, bag man nur am Morgen reifen fonnte, bei Broft, fo lange ber Schnee die Pferbe trug. Die brei ubrigen Paffe liegen im Norden von Baminan, waren minder boch und frei von Schnee. Rur auf biefe Paffage ift bie Benennung bes hindu Rufd, b. b. Sindu Sobter, wie wir oben bemerte ten, ju beschranten; eine Bezeichnung, bie nach Con Batutas Conjectur in ber physicalifchen Schwierigfeit ber Heberfteigung für ben Sindu allerdings leicht ihre Erflarung findet, aber boch wahrscheinlich sich an eine viel altere Sage von Begelages rern ber Borgeit, etwa dem graufamen Bohaf, als bem bortigen Brengwachter und Tobichlager, anschließt, worauf bas Schab Nameh Firdufis, wie die Puranas, mannichfach anspielen 34).

Bon der Stadt Kabul, 6200 Juß Par. (6600 F. Engl.) ib. d. M., ward die Sirchuschmas Quelle bei 8076 F. P. (8600 F. E.) erreicht, wo der erste Schnee noch im Thale liegend (18. Mai) sich zeigte. Bon da die erste Paßhobe des Unna, 10,322 F. P. (11,000 F. E.), die zweite der Paß Hajigut, 11,835 F. P. (12,400 F. E.), die dritte der noch höhere Paß Kalu, 12,148 F. P. (13,000 F. E.), von dem man nach Basmipan hinabsteigt, erreicht; beide letztere schneededeckt. Keiner der drei solgenden, nördlich von Bamipan gelegenen Passe, überstisst 8445 F. P. (9000 F. E.); keiner von diesen trug noch Schnee. Bon dem letzten dieser niedrigeren Passe, dem KaraKotul (d. h. der schwarze Paß), der 8445 Fuß Par. hoch, hat man noch immer 19 geogr. Weilen (95 Miles Engl.) weiter nordwarts zurückzulegen, ehe man ganz aus dem Berglande in die Depression der vorliegenden Ebene am Orus, bei Khulum,

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Capt. F. Wilford on Mount Caucasus, in Asiat. Research. Lond. 8. T. VI. p. 462.

eintritt. Der Ort Beibut, auf balbem Bege amifchen bem Rara Rotul und Rhulum, liegt nach Ml. Burnes noch immet 4000 Ruß über bem Deere 35). Das Gefalle des' Rhufum-Riufe fes bemigt auf jede Mile Engl. 60 Rug Engl., fo daß diefe por legenbe Chene von Balth noch immer an 1876 R. Dar. oder 2000 &. Engl. über bem Deere erhaben liegt. Sie ift alfo, obwol relativ gegen bie amphitheatralifch umfreisenden Bochque birge betrachtet, ein Liefland, abfolut aber noch immer eine måßig bobe Plateauebene, die bemnach in abnlichem Die veau mit ber niebern Dlateaustufe ber Songarei um die Saifane und Baltafcheen, Die ibre tiefften Ginfentungen (f. Afien Bb. I. Einleit. S. 50) fein mogen, gelegen erscheint, fo daß von Balfb aus ber Drus noch immer ein bebeutenbes Gefälle gum Arab See beibehalt. Much fteben, wie Al. Burnes ausbrucklich bemertt, bie nordlichften Randgebirge diefer breiten Sindu Rufd Rette, Die mir in ber Gefammtbetrachtung ber Geftab tung Affens burchaus nur als die westliche Fortfegung bes bi malana, Softems in derfelben fortftreichenden Rormal, Die rection ansehen konnen (f. Afien I. Ginleit. S. 46, II. S. 407), aber ber anliegenden Chene von Balth noch fubn und Reil über 2346 R. Par. (2500 R. Engl.) 36), alfo absolut über 4222 R. Dar. (ober gegen 5000 R. Engl.) empor, nacht, von Ans fehn fcmart, wie polirt, fehr imponirend, obwol ohne grandiofen Character, und erft gegen bas fubliche Orusufer verflachen aud fie fich gang in die allgemeine Depression.

Bu bedauern ist es, daß Al. Burnes nicht auch die Liefe ber Thaler, 3. B. die Lage von Baminan, gemessen hat, wie er die Culminationen ins Auge faste, benn dann wurden wir ein vollständiges Prosil dieser so hochst merkwurdigen centralen Hindu Rusch Dassach auch inden Bucharischen Lieflande erhalten haben, wodurch jedoch auch so schon ein wesentlicher Theil der Consignration Mittelasiens ermittelt ward, und auch unsere früher ausgesprochene Ansicht von diesem aus mehreren zusammengeschaarten hochketten gebildeten Gebirgstnoten vollsommen bestätigt, den wir deshalb ein wahres Alpenge birgstand nannten (f. Aften I. Einleit. S. 44), und das Bermittelungsglied beiber entgegenstehenden Massener hebungen. Die Breite dieses hindu Kusch Alpenlandes, welche

<sup>436)</sup> Al. Burnes Trav. I. p. 203. 20) ebenb. II. p. 240.

nach obiger astronomischer Bestimmung zwischen Kabul und Balth 2° 24' beträgt, übertrifft noch die Breite, des Eustopäischehelvetischen Alpenlandes bedeutend, da diese nur 1° 40' beträgt, wenn man den Südpunkt bei Como (45° 50' N.Br.) und den Nordpunkt bei Bregenz am Bodenses (47° 30' N.Br.) ansest.

Rur einen ber Bochgipfel, ben Robsis Baba, ben eine gigen in Pitgeftalt, da alle andere gerundete Rore men zeigen, welcher über ber Bestfeite bes Sajigut, Daffes fic noch über 5000 guß relativ erhebt, hat Al. Burnes burch Chiqung gu 16,890 g. Par. (18,000 g. Engl.) in bem bochften feiner 3 Dits bestimmt, und die ewige Schneegrenge 37) gu einer ungefähren absoluten Sohe von 12,198 F. Par. (13,000 F. Engl.) ub. d. DR., unterhalb welcher baber alle bortigen Be birgspaffe liegen, Die Ende Juni insgefammt fcneefret Die brei Dits bes Rob i Baba ragen baber noch mehrere Saufend Ruf mit ihren weißen Gipfeln über diefelbe bine aus. Auf der Offfeite dieser Daffe scheinen fich wol mehrere bobe Pitt zu erheben, wie dem Roh i Baba gegenüber der Safigut Dit, ber Daipug. Dit und andere, welche die Rarte verzeiche net, ohne daß weiteres von ihnen gefagt marc; aber ber bochfte von allen liegt noch weiter gegen D.D., der Dit bes Binbu Rusch 38) genannt, der 1º fern von der angegebenen Route der 6 Diffe im Often liegen blieb. Er ift fcon von ber Stadt Rabul aus fichtbar, gang in mildweißen Schnee gehullt. Much bon ber Mordfeite ber, bon Rundus, bat ibn Al. Burnes in einer Ferne von 30 geogr. Meilen (150 Miles Engl.) wieder ers fannt. Seine Sobe ift unbefannt, wenn ce nicht eben ber von Macartnen schon zu Elphinstone's Zeit durch Winkelmessung auf 19,225 Auf Dar. (20,493 Ruf Engl.) 39) bestimmte Ochnee: colog ift. Durch Ergablung erfuhr 21. Burnes, ber ihn nicht naher untersuchen tonnte, daß auf ihm bas Athmen fehr fcwer fein folle. Auf feinen Schneefelbern finde man baufig Saufende von erfarrten Bogeln, die in der bunnen Luft nicht weiter konnten. Defter babe man ihn ju übersteigen versucht, aber immer seien Menschen und Lastitslere erstarrt. Auch sei volltommenes Stillschweigen auf ihm nothwendig, um nicht Lawinen in Gang

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Al. Burnes II. p. 241. <sup>28</sup>) themb. II. p. 248. <sup>30</sup>) M. Elphinstone Caubul p. 637.

su bringen. Bon einem Schneewurm, der Seidenraupe ahnlich, erzählte man, der auf ihm leben, aber sogleich sterben soll, sobald man ihn vom Schneefelde aufhebt (auch auf dem Montblanc machte schon D. de Saussure dieselbe Beobachtung vom Bortome men bahin durch Luftzuge verschlagener Schmetterlinge).

Diesen ganzen Theil des hindu Kusch fand ber britische Reissende ganzlich ohne Baldung, an vielen Stellen ohne Grassung. In den Engpassen geht der Weg oft an der Basis von mauergleichen Felswänden und Abstürzen hin, die 1876 bis 2814 Fuß Par. (2000 bis 3000 Fuß Engl.) aussteigen, ein großartiger Anblick. Bor 7 Jahren stürzte bei Sarbagh ein Erdbeben geswaltige Felswände in das Liefthal, welche den Strom vier Lage lang dammten und die Straße sperrten. Die Wasserstürze seinen seit Aeonen sich hier ihre Bahnen ausgearbeitet zu haben, als hätten sie ihre Spalten von der hohe zur Liefe eingesägt; so scheint es wenigstens, nach der gegenseitigen Correspons benz der Steinschichten zu urtheilen, die an beiden Uferseiten wie Wände aus Steinmassen gehanen, oder wie aus horizontas ben Backsteinlagern übereinander ausgebaut erscheinen.

So mechselnd sind aber diese Durchrisse und so im Bickack oder windend, daß fast jede Viertelkunde ein für sich wie durch Bastionen geschlossens Bastin erscheint, und der Blick aufe und abwärts beständig durch diese stufenartige Succession von Thalktessell, gehemmt ist. Jumal zeigt sich dies hochst characteristisch in dem Theile des Thals, der Dura i Jundan (Thal der Kerkar) heißt, und offenbar davon seinen Namen erhielt. An wielen Stellen steigen aus den Engschluchten die Felswände so doch empor, daß der Sonnenstraßt selbst am Mittag von ihnen ausgeschlossen bleibt, und dies hinderte leider Al. Burnes, von Baminan fellen, bis zur Sehne Turkestans seine Observationen über die Erhebungen fehlen, bis zur Sehne Turkestans seine Observationen über die Erhebung des Polarsterns zur Bestimmung der Breite sortzuseben.

Die höchften Berge zwischen Kabul und hajignt schier nen Al. Burnes Gneuß und Granit 41) ju sein, die gegen die Gipfelhoben zu sehr eisenhaltig merben. Auf diese folgte blauer Schiefer und Quarz, und viele Blode grunen Granits'?) sahe man herabgestürzt in die Thaltiefe. Weiter bin folgte in

<sup>\*\*\*)</sup> Al. Burnes II. p. 243. \*1) ebenb. IL p. 245.

Ralffteinconglomerat, voll eingebackner Riefel, baraus 8 bis 10 toftrothe, eifenhaltige Quellen fprudelten. Gine farte Quelle bie fer Art geleitete bis zum Bajigut, Paffe. Darauf folgten gemale tige Klippen von rothem und purpurfarbigem Thon (Clay), dann Rettengilge von verfartetem Thon (indurated Clay) mit borten Befteinsmaffen bis Baminan. In diefem find Die coloffalen Idol'e diefer Station und die vielen Boblen ausgehauen, mas in bem weichern Geffein leichter auszuführen war. Um Bamie van ift Reichtbum an berschiedenen Minern 42); ju Rulabut ift Gold, Lapis laguli; bicht bei Bamipan follen in einer Engschlucht 10 bis 12 Bleiminen bearbeitet merben. Rupfererge, Binn, Antimonium, Ochmefelfunfes (Millota, Murberfung), Schwefel, Abbeft (Sung i pumbu. b. i. Baumwollenftein) werden bier gefunden. Morbmarts Bainipan finden fich diefelben Minern im bortigen Gebirgelande vor, bis man ben erften ber dort folgenden niebern Beravaffe. ben Afrobat Daß, 8445 Buß Dar. (9000 Buß Engl.), mleber nach Spah an hinabsteigt; benn bafeluft geigen Rich wieber Grae nitflippen, die fcwarz, majeftatifc, Bafaltfaulen gleich, fich erheben. Die beiben folgenben Paffe: Dundan Schitan. 7506 g. Par. (8000 g. Engl.), und ber lette: Rara Rotul, 8445 R. Dar. (9000 R. Engl.), von gang verschiedenem Unsebni befiehen aus hellbraunem Raleftein, ber fehr hart ift und fcharfe fantige Sprunge zeigt. Bon feiner glatten, fchlupfrigen Obert flace bat ber erftere feinen Damen, Dundan Schitan (b. b. Babnbrecher), erhalten. In Diefer Formation bes Ralffieins bingen die feilften Absturge über bem Stromthale binab. Che indef wieder die Ebene erreicht ward, lagerten fich bem Ralfftein breite Sand feinfetten vor, und in einer berfelben, bei bem Orte Beibu t, bemertte man (wahrscheinlich boch wol noch im Raltsteingebiet) in gang regulairen Linicn fortgiebende Lager von Beu'erfteinfiefel, Die hier als Blintenfteine benut in ben Sandel tommen. In Diefen letteren Partien zeigten fich auch wieber Och mefellager, mahricheinlich mit Enpelagern verbunden.

Auf ber gangen Strecke diefer hindu Rufch Paffage, bemerte Al. Burnes, machfen weber Cebern noch Bichten irgend einer

<sup>43)</sup> ebend. II. p. 246.

Art; ein fruplicher Rabelbolgftrauch (Forze, wie in Simalava, f. Afien IL G. 681, 695, 710 u. a. D.), ber gleich bem, Europaischen Krummbolz eine ungemein zahe Ratur bat. rankt fich an den Rippen hinauf; seine Dornen fteben auf ibm wie die Stacheln bes Jacks; Die Bergleute nennen ihn Rullah i. Ongara, b. i. die Sugara, Duge. Gehr viele aromas tifd buftende Rrauter murben bem Botanifer eine intemf fante Minenflora barbieten, benn auch die nachteften Relb flufte find mit ihrem Teppich befleidet und geben das herrlichfte Antter fur Schaafbeerben, Die auf biefen Alpentriften weiben. Eins ihrer nabrendften Rrauter ift hier die garte Pflanze ber Am foetida 443) (Ferula assa foetida Linn.), welche bei ben Derfent Unauteb. und darnach im Sanefrit und ben Indischen Sprac den Singa ober Bingu 44) genannt wird. Somol ibre Blat ter, wie ihr ju Gummi getrochneter Milchfaft, ber unter bem Ramen "Teufelsbreck" in ben Europäischen Apotheken befannt if. wird febr ftart nach Indien auf die Martte verführt (f. Afica IL 6. 910), wo diese Pflange fremd ift, aber bei Brahmanen als officinell in ftartem Gebrauch ift. Diefe Gegend auf bem Sindu Rufd, und zumal Rhorafan, Belludichiftan 6) nebft Bariftan, icheinen die beschränfte Beimath ber wib ben Berbreitung Diefer Pflange ju fenn, Die von bier aus als Bagre burch die gange Belt geht. Bei 7000 Ruß abfoluter Sobe fand biefe Pflange gegen Ende Mai in voller Bluthe, und much 2 bis 10 Rug boch, ein annuelles Gemache, beffen weiße Mild Sich gelb farbt und verbickt fest wird, bann in Saarface einer fammelt und ausgeführt jene ftinkende Gummiart giebt, welche wie ihre Blatter von Ml. Burnes Reisegefahrten an Ort und Stelle begierig verzehrt wurden. Dies ift unftreitig die ichon von Ariftobulus und Arrian bei Alexander IR. Ueberfteigung bes Andifchen Rautasus genannte Pflange Silphium, von welcher Dice Antoren biefelbe Ergablung geben, daß fie ein fo beliebte Schaaffutter und identisch mit bem Silphium ber Cyrenais in Libren fen (f. Arriani de Exped. Alex, III. c. 28. 12.: Arriani Hist. Indic. c. 43. 13.).

In ben Thalengen biefer Paffage herricht eine großene

Al. Burnes Tr. II. p. 244; T. I. p. 193.
 Materia Indica Vol. I. p. 20, 585.
 Pottinger Travels in Beloochistan p. 109; Christie ib. App. p. 415.

Barme vor, wie fich aus ben Cerealien und Obffarten er giebt, die bier febr gut gebeiben. Wenn bas Thermometer hier bei Sonnenaufgang auch unter bem Gefrierpunct fant, fo mar bennoch oft bie Sige bes Sonnenfrahts am Mittag, gumal aber bei Schneerefler, unerträglich. Dagegen zeitigt eben bies wol febnell die bem Boben fo nahen Acterfrachte. Geloft auf 9384 g. Par. (10,000 g. Engl.) Sobe traf At. Burnes 46) Die Bagbewohner gleich nach bem Schmelzen beim Pfligen ber Metter, und Die Aussaat im Dai wird ichon im Oceaber gegentet: et wurde bier Gerfte ohne Grannen gebaut. In den Thalern mg er zuweiten burch ftunbenlange Obfigarten mit bem fcbonften Baumwuchs; Aprifofen gedeihen noch auf ben größten Soben m ausaezeichneter Bolltommenheit (vergl. Afien II. G. 704, 711, 713, 731, 733 u.a. O.). Erft auf bem hinabroege gegen Rhns lum icboch traten am Ufer bes Stromes auch Rirfchen, Bire nen, Mepfel, Quitten, Pfirfic, Maulbeeren, Doms granaten, Reigen auf, wo bas Thal taum 200 Schritt Breite batte, und mit ihnen tamen erft reichere Grafungen und viele befonnte Biefenfrauter jum Borichein.

- b) Al. Burnes Route über ben hindu Rufch. (Bom 18. bis 30. Mai 1832) 47).
- 1) Reber die drei sublichen Paffe von Rabul bis Bamipan.

Am 18. Mai. Bet der Abreise von Rabul blieb länge dem Answege im Thale des Rabulftroms bis zu seiner Quelle Sirchuschma der Weg nach Randahar links, d. i. gegen West, liegen, so wie der nach Ghizni gegen Sud. Bis zum erfen Haktert Jukraiz (d. h. sließend Wasser im Persischen) geht der Weg an klaren, schattigen Bachen in einer reizend auktwirten Ebene hin. Das trefflich bewässerte Thal ist keine halbe Stunde breit und hat noch viele Neisfelder. Zu beiden Sciten im D. und W. heben sich Schneegipfel empor. Das Thermomes ter zeigte 12° 44' Neaum. (60° Kahrenh.). In der Sirchuschmas Quelle, die mit ihren Wasserteichen ein dem Ali geheiligter Walls sahrtsert ist, werden zahme Fische gehegt.

Bon ba aufwarts wird bas fich windende Thal immer emger, bis man den Unna Dag erreicht, eine coene Bobe auf

<sup>44)</sup> Trav. II. p. 241. 47) ebenb. I. p. 171-207,

bem Raden des Gebirges, 10,322 Fuß Par. (11,000 F. Engl.) ab. d. M., deren Zugang durch 3 kleine Forts beschützt ift. Roch war er mit Schnee bebeckt. Jenseit desselben, an einer geschützten Stelle, ift ein Dorf erbaut, bet welchem schon die Bergwaß ser in entgegengesetzer Direction, also nach der Nordseite, ihr Gesälle hatten. Hier, gleich auf der erft en Paßdhe, ift also die große Wasser, gleich auf der erft en Paßdhe, ift also die große Wassersche zwischen Indus und Orus. hier war man schon in das kalte Bergland der Huzaras getreten, in dessen Ihlern man erst pflügse und zu saen begann, als in Rabul schon die Saat in Aehren schoß, in Peschawer aber die Ernte schon in die Scheuern gebracht war. Weiterhis sührt der Gebirgsweg an der Basis des Roh i Baba vorüber, dessen zu 16,890 Fuß Par. (18,000 F. Engl.), emporthärmt.

Am 21. Mai Abends wurde der Fuß der zweiten Paßi Lude des Hajigut erreicht, halb erschöpft von Beschwerde und saft etblindet durch den Schneeschimmer. Bier Stunden Beges (10 Miles Engl.) hatte man im Bette des Bergstroms zurückt gen mussen, das knietief mit geschmolzenem Schnee gefüllt war, und wol 20mal im Zickzack hatte durchset werden mussen. Um berall war der Weg mit tiesem Schnee bedeckt, der Mittags so weich ward, daß die Saumrosse ties einsanken, oft stürzten, oder Reiter und Bagage abwarfen. Das Schmelzwasser des Schneed breitete sich in Sumpsmoore aus; dabei war die Hieze des wscheelte sich in Sumpsmoore aus; dabei war die Nige des wssetzteten Sonnenstrahls empsindlich, drückend, die Nasenhaut schälte sich los, das Auge war geblendet. Am Abend ward das Keine Fort am Kuße des Passes erreicht, wo eine Huzara-Farmilie 448) den Reisenden Herberge gab.

Ein elendes haus mit plattem Dache, halb in der Erde fter bend, mit 3 lodern im Dache statt der Fenster, von einem hu gara Beibe bewohnt, nahm die Banderer als vermeintliche Petr ser, und nur deshalb, gastlich auf. Die Birthin versicherte, der Schnee schließe sie 6 Monat im Jahre in ihre hutte ein; Eregne hier nie, die Aussaatzeit ihrer Gerste sen Juni, die Ernte im September. Geld und Geldeswerth kannte sie nicht. Die Bewirthung erhielt man durch Lausch gegen Luch, Laback, Pfesser und Jucker. Die huzaras oder hazaras (hazareh), die Al. Burnes hier traf, sind sehr verschieden von den

<sup>\*\*\*)</sup> Al. Burnes Trev. I. p. 178.

Afghanen; ihre Physiognomie mit vlereidigen Gefichtern und fleinen Augen entspricht ihrer Satarifchen Abfunft und ber Chinesene bilbung; einer ihrer Tribus nennt fich felbft Satar Bagara. Schon Abul Sagt 40) fagte, mit Beffimmtheit, baf biefe Eribus ber Sagara, an 100,000 Famitien fart, welche ju feiner Zeit alle bergigen Beibelander, von Balth bis Rabul, Chaina und Randahar befett hielten, ein Reft ber Dichagatai Beere fenen, welche DRangu Rhan jum Beiftignd feines Brubers Solatu Shan, ba derfelbe fich Perfien unterwarf, unter dem Commando Rifodar Oghlans hierher geschieft habe. Der britte Theil von' ihnen fenen Reiterfcaaren, die Pferdezucht trieben, auch Schaafe und Biegen weideten, oft unter fich in blutige Rebben gerfielen. So weit: Abut Kagl. — Die Beiber gehen, ohne Schleier,, find hibfch, nicht eben teufit, baben bei ben Sunniten, Die fie als Reper haffen, bie bofe Dachrede, daß fie fich den Gaften anboten (nach bem Gebrauch von Bami, f. Aficn I. S. 360). Allen Rache burn befeindet, murben die Bugara: langft ausgerottet fenn, wenn nicht ihr Kippiger Boben von hier an, fubmeftmarts, burch bem Paropamifus fie gegen bie Ueberfalle von; außen, fchutte. biefen Boben bes hindu Rufch. fehlt, bemerkt 211. Burnes, Die Aropfbildung gang, bie doch in den Borbergen bes Simalana Spe. fems bis zu Soben von 4000 guß fo baufig fich zeigt.

Das fleine Fort am Pageingange war im Befig eines Gee birgsbauntlings, Dezdan. Buthsh, ber- an ber Spige von 12,000 Ramilien bortiger Bergodifer felbifftandig genug mar, um. fic nur wenig um die Oberhoheit von Rabul zu befummern. Bum Glud fur bie Briten; bie am Thore ale Dicht , Mostemen Boll jahlen mußten, mar ber Sauptling mit feinen Truppen ins Beld gezogen; fonft murbe ihnen vielleicht ber Durchmarsch theuer ju fichen gefommen, vielleicht gar verwehtt worden fenn. Rurge lich hatte in der Nachbarschaft ein fangtischer Mullah versucht eine neue Secte " bie Ali Illahi" ju fiften, beren Dogma ben All aber bem Propheten Dohammed erhob; man gab biefer Gerie, Beibergemeinschaft und Bachanalien im Duntel; Chie ragh Rufch (b. b. Lampenlofcher) genannt, Schuld. Die jelotischen Mostemen waren so eben ju einem Kreuzzuge gegen blefe ausgezogen, wohnrch die Strafe glitcflicher Beife von ihrer gewöhnlichen Gefahr, fur die Paffanten, befreit mar.

<sup>49)</sup> Ayeen Akbery ed. Gladwin. Loud.! 1800. II. p. 163.

Am 22. May wurde ber zweite hauptpaß, Sajignt, 11,635 Fuß Par. (12,400 F. Engl.) ub. b. M. erstiegen. Rochtrug am frühen Morgen ber gefrorne Schnee die Saumrosse; und da die Culmination bes Passes nur etwa 1000 Fuß, relativ, über bem Fort sich erhob, so war sie auch vor Erweichung bes Schnees durch den Sonnenstrahl erreicht. Es war sehr kalt, nur Pelze schützen; das Thermometer siel doch nur 4 Grad unter den Gefrierpunct. Der Mangel an einem Wegweiser durch diese Schnecwildnisse machte die Wanderung gefahrvoll. Noch war der 3te, wieder um 1000 Fuß höhere Paß, Kalu, 12,198 Fuß Par. (13,000 F. Engl.) zu ersteigen. Die Schneehemmungen zwangen eine seiner Schultern im Umwege zu umgehen, um in ein Seitenthal zu kommen, dessen Bergwasser abwarts nach Barminan, also schon zum Flußspsteme des Orus oder Gis hon führte.

An 3000 Fuß steigt man von ben Soben ber Schnerpaffe burch furchtbare Klippenwände und Abstürze hinab in bas Thal von Baminan, bas reich an grandiosen Naturscenen und ment wurdigen Denfmalen der Vorzeit ist, über die man kaum noch Sppothesen 450) wagen durfte, die nun aber doch schon von einem Augenzeugen erblickt, wenn auch keineswegs noch genau

untersucht find.

Al. Burnes 51) ist ber einzige Europäische Berichterstaum dieser Localität als Augenzeuge, von ber alle orientalischen Gewgraphien sprechen, und viele historien, Sagen u. s. w. mittheilen, die aber nun burch aufgefundene Denkmale innerhalb dieses Gebirgspasses und seiner nahen Umgebungen zu neuen Forschungen führen mögen, von benen einige Resultate, so weit sie hierher zu ihren Localbeziehungen gehören, wir vorläusig in bei solgender Anmerkung niederlegen, da die vollständigere antiquatische Untersuchung selbst, nebst den Beweisen für diese, wie es scheint nicht unwichtigen Ergebnisse, umständlicher entwickelt aw derwärts, im Zusammenhange in einer besondern Abhandlung über diesen Gegenstand mitzutheilen sen werden.

Die tiefe Felsschlucht zwischen dem Hochgebirge zeigte ein im teressantes geographisches Profil. Das Nebenthal, welches auf dem Umwege durchzogen ward, bewies durch unzählige Nuimm

baufen, baf es in alten Zeiten befestigt gewesen mar. Ginige biefer Erummer, fagten die Leute, fepen Trummer von Dofthaufern aus der Monabolischen Raiserzeit, Die, wie wir oben faben (f. Mien IV. 1. S. 630-631), an "ber großen Ronigeftrafe" burch Raifer Atbar erbaut wurden; aber bie weit großere Babl murbe ben alten Derfertonigen zugefchrieben, und zumal in die Beiten Bobats, Die Rirduft im Schah Dameb ber fingt, jurudverlegt, fur welche bie Gegend von Baminan im diflichen Khorafan bie elaffifche Gegend ift. Gin Caftell gu. mal, am Mordenbe bes Thales, bas ben Engpag am Ausgange beburicht, fagt 21. Burnes, ift mit großer Arbeit auf bem Gipfet eines Relsabsturges erbaut und tunftreich mit Baffer verfeben. Durüber viel Sagen und gabeln unter bem Bolf; leider waren bie Umftande nicht gunftig alle biefe Bauwerte naber gut untersuchen, fo bag wir nicht einmal eine furze Characteriftit ib. rer Conftructionen erhalten.

Mur von bem Sauptthale Baminan, bas von Beff nad Dft, am Gudfuße bes Afrobat, Daffes vorübergieht, ebe es nordmarts, in noch unbefuchten Schluchten, fich nach Bori und Rhundug wendet, in welchem bie gabllofe Menae von Grotten und Ercavationen, Sumuch ger nannt, brei volle Stunden (8 Miles Engl.) entlang, zu beis ben Seiten . in den Thalmanden Bamipans fich zeigt, Die einft ber gablreichen Dopulation eines Trogtodyton, Boltes ober Sanfenden von Eremiten und buddhiftifchen Religiofen gu Bobne flatten dienen mochten, ift bei Al. Burnes im Allgemeinen Die Rebe. Mur von bent beiden bis ju 120 Rug hoben in den Berg gebauenen Coloffen mit menfchlicher Geftalt, ben fogenannten But. Bamipan 52), die am Rarawanenwege, zwischen und über vielen Grottenwerfen feltfam emporftarren, giebt berfelbe eine na bere Befchreibung und Abbildung, ju beren Erflarung wir weiter unten gurudfehren werben, ba wir hier, fure erfte, noch ben nordlichen Fortichritt über bie Binbu:Rbu: Daffage per folgen.

<sup>32)</sup> J. Baillif Frazer Narrative of a Voyage into Khorasan. Lond. 1825. 4. App. B. p. 121.

2) Ueber bie brei nordlichen Daffe von Baminan bis Rhulum.

Nach eintägigem Aufenthalt 63) in bem ungaftlichen Bas minan, von beffen gegenwartigen Bemobnern und Buftande uns nichts Raberes mitgetheilt wird, weil es wol nur, gleich allen anbern, bortigen Fleden ein clendes Deft rauberijcher Bergtribus fenn mag, maren 6 geogr. Deilen (30 Miles Engl.) jur nachften Station, nach Onghan, jurudjulegen. Auf balbem Bege bar bin, murbe ber Dag Afrobat, 8445 R. Dar. (9000 R. Engl.) überfliegen, welcher bie moberne Grenze von Rabut bilbet, Da Bamipane Commandant noch von biefem Staat eingefest wirb. Menfeit biefes Daffes beginnt, mit bem Ginfluß einer ane bern, norbifden Berrichaft, mit anberm Bolf und Sitten, mit einer balb fich verandernden ganbeenatut, and ein anderes Lanbergebiet, bas man früher bas Sas tarifde nannte, bas richtiger mit bem einbeimifchen Damen, nach feinem Aboriginer , Stamme, bas Gebigt von Turfeftan genannt werden fann. Doch durchziehen wir hier noch juvor ben conten Gebirgs weg, ber und in bie nordliche Chene einführt, che mir jur Gudfeite jur Rabulterraffe jurudfehren.

21. Burnes fagt, er fen bier, auf bem AtrobateDaffe, mo ein fleines Bergfort erbaut ift, überrascht gemefen, weil er nun erft, vor fich, nach ber frubern Rartenzeichnung, Die großen Schneegebirge des hindu Rhu erwartet babe, bie aber in Natura fehlten, weil fie binter ibm 54) lagen, und von ibm fcon überftiegen maren; beebalb er eben ben Rob i Baba als Die Portsegung ber Sauptfette anzuseben fich verantagt fab. Allet bings war biefe irrthitmliche Unficht fruberbin allgemein, und es ift bies eine wefentliche Berichtigung unferer Kartenzeichnung. Obwol indeg die coloffalen Gebirgepaffe überfliegen maren, und nur niedrigere jedoch immer noch von 8000 bis 9000 Rug abfor luter Bobe vorlagen, fo fann man beshalb nicht eben fagen, daß nun auch ichon bic Gebirgebildung aufbore; benn über folde Daffe muffen boch immer noch bedeutende Gipfelfpigen wenige ftens ein paar taufend Suß hober emporragen, die dem Anblide 21. Burnes offenbar nur wegen ber engen Steilschluchten, Die ibm felbit bie Deffung ber Sterne und der Sonnenculmination verbectten, verborgen blieben; wie bice fo baufig bem Banberet in den gleichfalls zwischen tiefen Mauerwanden eingeschittenen

<sup>466)</sup> Al. Burnes Traw. I. p. 189 -211. 64) cbcnb. p. 189.

Thalern Aprols, Salzburgs und anderer Theile der dfilichen Alpen begegnet. Es ftreicht also der Alpengurtel des hindu Khu sicher noch immer in bedeutender hobe und Breite auch noch an der Mord seite Bamipans vorüber, nur führen bequemere, schnees freiere Passe über ihn hin, und Bamipans Lage bleibt im mer innerhalb des Alpengebirgslandes, der hauptsschlüsselseines lleberganges, wenn es auch nicht wie die früb ber irrige Borstellung war, am Subsusse der hochsten Ketten liegt.

Bor uns, sagt Al. Burnes, hatten wir vom Afrobat noch einen breiten Gurtel von Bergen zu passiren; aber diese waren meist frei von Schnee, und weit niedriger als die, welche wir schon überstiegen hatten. Mit Empfehlungsbriefen von Rastul an den Commandanten von Bam in an hatten ans 20 Reister besteben als Escorte begleitet; sie ritten schone Luremanenspferde, und waren von ihren großen, grauen Jagdhunden begleitet. Hier auf der Sobe von Afrobat verließen sie uns, und wir mußten dem befreundeten Kabul Lebewol sagen.

St folgen die Gebiete einiger Berghauptlinge, die nur wenig Sicherheit gewähren. Syghan, die erste Station, gehort zum Territorium des Uzbeken Mohammed Ali Beg, der abweche seind bald Unterthan von Rabul, bald von Kunduz sich nennt, je nachdem seiner Macht es zusagt; der aber keines von beiden ist. Dem Khan von Kabul zahlt er höchstens einige Pferde, dem von Kunduz einige Menschen, die er durch seine Streiscorps erkt auf Raubzügen wegfangen läßt und als Sclaven behandelt. Meist sind es Huzara's, Shiiten, die den Sunnitischen Uzbeken, ihren Erzseinden, verhaßt sind, und die sie mit Gewalt glauben bestehren zu mussen, verhaßt sind, und die sie mit Gewalt glauben bestehren zu mussen. Dieser schändliche Mensch en raub ist hier die größte Gesahr für den Reisenden. Der Kassia Baschi hatte die Briten glücklicher Weise als arme Armenier eingeführt, so kas wen sie ungeplündert mit Abtragung eines geringen Zolles durch.

In Syghan hatte man schon ein anderes Land betreten, und war unter einem Bolte von andern Sitten. Die Moscheen waren mit Filztepplehen belegt, ein Zeichen mehr zelotischer Froms melei; auch waren sie besser gebaut als in Rabulistan. Man ber kehrte die Reisenden in der Herberge, daß es unerlaubt sen, beim Lager die Füße gegen die Seite nach Metsa zu auszustrecken; das sen zu verächtlich. Der volle Schnurbart bezeichnete hier eir nen Ungläubigen ober einen Shitten; um nicht, als solcher, sich ben Beschimpfungen des Boltes auszusehen; mußte der mittlere

Daarbischel des Schnurrbarts abrasirt werden. Das bigotte Boll von Syghan erregte bennoch Bangigkeit. Nur innerhalb der Stadtmauern sahe man einige hubsche Antagen von Garten; aus herhalb derselben ist das Thal eine Eindde ohne Begetation. Mur die geognostische Untersuchung der nackten Felsen bot ein Intereste dar; aber auch das wurde sehr bald gedämpst. Als Al. Burrnes einen der Steine genauer betrachtete, rief ihm der mistrauissche Rasia Baschi zu: Nun! hast Dw's endlich gefunden? Was denn? "Das Gold." Sogleich warf ich den Stein sort, sagt der Reisende, und ward vorsichtiger, um mich nicht in nene Gessahren zu stürzen.

Bon Sphan aus wurde der Paß Dundan Shifan (d. h. der Zahnbrecher), 7506 Fuß Par. ub. d. M. (8000 F. Engl.), wo noch die Assa foetidas Pflanze wächft, überfliegen. Der hinabweg führte durch ein schones, aber enges, nicht über 300 Fuß breites Thal, mit Obstgärten voll Aprifosen, das mehrere englische Miles weit sich die senseit des Dorfes Kamurd hinzieht, das an einem linken Scitenarme des Goris Flusses liegt, der, an Kunduz vorüber, zum Oxus oder Gibon fällt. Zu beiden Seiten dieses Engschlundes steigen die Felsen bis zu 3000 Juß emper, und unmittelbar, so steil, daß es unmöglich war Nachts Observationen über die Sternhöhen anzustellen.

Kamurd 455) ist die Residenz eines zweiten Gebirgs Saupt lings, eines Tabite (b. h. eines Persisch redenden), Ruhmut Ulah Rhan, der dem Bein sehr ergeben. Obwol an den Rhan von Runduz tributpsichtig, forderte er doch auch seinen Boll. Die Reisenden gelobten ihm, statt dessen, Wein von Rhulum zu senden. Ohne große Macht treibt doch auch er Menschem raub; aber auf andere Art wie sein Nachbar in Syghan. Er abersiel eines seiner eigenen Odrfer ploglich, machte alle Sinwohmer desselben zu Gesangenen, und schiefte sie, als Sclaven, seinem Gebieter dem Mohamed Murad Rhan von Runsduz, der ihm, zur Belohnung für solche Devotion, noch drei neue Odrfer abtrat. Der Sohn dieses Tadjik ward die Sauvegarde der Karawane.

Am 26. May wurde der lette der Paffe des indischen Kantasus, der Kara Kuttul (richtiger Kotul, b. h. der schwarze Pag), 8445 F. Par. (9000 F. Engl.) überfliegen,

<sup>455)</sup> AL Burnes Tray. I. p. 195.

von welchem boch noch immer eine Strede von 19 geogt. Deil. (95 Miles Engl.) innerhalb bes Berggurtets zu turchzie ben ift. Bei bem Dorfe Duab, wo fich zwei Bergftrome vere einen, flieg man in das obere Thal des Rluffes binab, du welle wirts vom Chori Blug, und bemfelben parallel, etenfalls nordwarts, an Beibut und Rhulum vorüber, jum Drus fallt. Das furchtbare Felsprecipice, bem man entlang folgt, mar fo tief, daß durch die Relsmande gur Seite, Des Rachts. alle Sterne bis jum Benith verborgen blieben. Diefe Gegend ift burch Rauber gefahrvoll; eine Bande von einigen 30 Reitern, Sataris iche Bugaras, zeigte fich auf der Bobe, nabe dem Paffe. Der Ruf Allaman! Allaman! (b. b. Dauber) ertonte burg bie Raramane. Mur die farte Escorte rettete uns, faat Al. Burs nes: fonft murben wir, wie fo viele andere, als gefangene Blas ben in Birten gemacht worden fenn. Go fielen fur Diesmal nut 2 Rameele und beren gubrer in ihre Sande. Dem Blughale bes Rhulum folgte nun bie Strafe immer gegen ben Dorben mifchen Bergen hindurch, ftets bergab, über Rhurrum, Gara bagh bis Beibut 56); dfter burch furchtbare Defileen, ther welchen die Relfen 2000 bis 3000 Rug berabbingen. Auf ihren Binnen borfteten eble Schwarg. Abler, und in Rreifen fchnets ten Geier und Ralten durch die Lufte. Der Engraß bei Bris but, Dura i Bundan (b. h. Thal ber Rerter), foll wet feiner schauervollen Beschrantung ben Ramen haben, weil on an mehrern Stellen nie ein Sonnenftrahl treffen fann. wachft eine Pflange, die fur Pferde und Maulthiere ein Gift fenn foll. Gie beißt Bubr buta (b. b. Giftpflange); ihre lilienartige Bluthe ift 4 Boll lang. Dr. Baltich foll fie fie eine Species von Arum anerkannt haben. Beerben von Bib. verschiedener Art, fabe man auf ben benachbarten Relebobet. Der Boden ber Thalgrunde mar aufgewühlt von gewaltigen, wie ben Chern; die aromatischen Alpenweiden waren von jabiren den heerden bedectt; im Thale zeigten fich viele Obstpflanzun. gen, und bie Berolferung nahm mit ber Unnaherung gegen die Chenen von Turteftan bedeutend gu. Schon zeigten fic bem Europäischen Auge befanntere Gemachfe, BBeigdorn (Hawthorn), Bedenrofen (Sweet briars), Ranten (Hemlock) u. a. m. Die Karamane legte von Sonnenaufgang bis 2 ober

<sup>14)</sup> ebenb. I. p. 202.

3 Uhr Nachmittags, täglich nur an 4 geogr. Meilen (20 Mies Engl.) jurud; bas Fruhftuck, nur trocken Brod und Rafe, wurde auf ban Sattel verzehrt, und das Lager unter freiem himmel genommen, wobei man mit freuzweis untergeschlagenen Beinen, am Fmer figend, den Schlaf erwartete. Die Begrußungen wurden nach persischer Hoflichkeitssitte sehr mannichfaltig; Jedermann ward nun schon Rhan oder Aga titulirt, jeder Mullah oder Priester als Akhund (d. i. Lehrer) oder Akhundzada empfangen, sobald er der Sohn eines Mullah war, jeder Schriber oder sonstiger Geschäftsführer als Mirza begrüßt u. s. w.

heibut 467) ist die Residenz eines dritten Gebirgs. Saupt lings, eines Uzbeken Ehefs, Baba Beg, der ein gefürchte ter Iprann ist, und wegen seiner Grausamkeit aus Rhulum vertrieben ward. Man zog, glücklicher Weise, ungestört an seinem Castil vorüber, das von Backteinen erhaut von einer Sohe herab den Weg beherrscht, und einem darunterliegenden Dorfe gebietet. Eine sternenhelle Nacht erlaubte, hier, im Norden des hindur Knich, wieder die erste Observation der Polhohe zur Bestimmung der Lage des Ortes.

Bei Seibut erweitet sich nun, jum ersten Male, das Etal zwischen den Berghoben; die Landschaft wird gastlichen, liebliches Gartengelande mit vegetabilischem Luxus erquickt das Arge. Den gunftigen Clima. Bechsel verfündet die Erscheinung bei Feigenbaums, der nicht hoher auf im Gebirge wächft urd auch in Kabulistan fehlt.

Heibut liegt boch immer noch 3753 F. Par ib. b. M. 4000 F. Engl.): Der Boden ist fruchtbar, ber Pflanzenwuchs ippig; die tropischen Plagen glaubte man im Rucken zu haben; per kehrten sie schlangen und Scorpionen schreckten deter am Wege auf und verwundeten. Die daufer in Heibut haben nicht mehr die Terrassendacher von Raskul; sondern, wie von da an durch den ganzen Westen von Affen, niedrige Dome oder Ruppeln, mit einer Dachoffnung als Rauch sang, so daß sedes Dorf auf seinen nackten Untermauern einer Bruppe vieler und großer Bienenstoke aus der Ferne gleich sieht. Das Bolf von dem vorigen, so verschieden, wie dessen Wohnungen, trägt Regelmüßen, statt der Turbane, und hohe, braune Stiefeln. Die Wester kelden sich in die buntesten Farben; viele

<sup>441)</sup> Al. Burnes Trav. I. p. 203.

geben schon unverschleiert, und fo zeigt fich schon manches schone Gesicht. Noch immer behaupten die Frauen vom Turk-Stamme. ben alten Ruhm ihrer Schonheit, und stehen darin der mannte den Bildung voran.

Um 30. Dan führte ber lette Lagemarich, burch ben Ini bifchen Raufasus, aus ben Bergen hinaus in die Chene von Rhulum, oder Safd Rurghan, wo fich ein fconer Blick eroffnete, ber bas nordwarts fich fentende Land bis zum beruhme ten Orus, Strome ober Gibon überschaut. Doch feine Stunde oberhalb ber Stadt Rhulum verläßt man die letten Berge, die noch einmal ploblich steil und imposant, bis ju 2814 Rug Dar. (3000 R. Engl.) absolut, oder 1000 Ruß relativ über dem allgemeinen Miveau der Drus Ebene auffteigen. Ein enges Des file, bas leicht ju vertheidigen ift, führt hindurch, und Rhus lum, Die Grengftadt bes machtigen Chefs Murad Beg von Rund un ift erreicht, ber alles Land am Rordgehange bes hindne Thu unter fein Joch beugte. Rhulum mit 10,000 Einwohe nern, mit Balth in gleichem Parallel, liegt nun icon bem Drus gang nabe, ju beffen Stromgebiete wir fpater fortichreiten, fur iest aber noch einmal in die Mitte und auf die Gudseite bes hindu Rufch, jur Sochterraffe von Rabuliftan jurudtehren.

Anmertung 1. Bamipan (Alexandria ad Caucasum), feine Sobhlen und Colosse.

Baminans Geschichte, bieses hauptschlosses ber hindu Kusch-Pass, blieb bisher dunkel und in Fabel gehült, aus welcher nur einzelne Lichtpuntte hervorstrahlten, weil die Specialberichte über die Begebens heiten dieser Bocalität fehlten, so bedeutend sie auch war, da schon Strado mit Recht sie als auf dem großen Areuzwege Mittels afiens liegend (ind rije du Baurgwe resodor Strado XV. c. IL §. 8.) characteristisch bezeichnet; also auf dem Wenden unter der Sprachen, Gulturen, Religionssphieme, wie auf der großen heitenbeiten beiten bei den Eingebornen in Iran, Indien und Belth den Namen der großen Königsfraße der Großen königsfraße beibehielt. Wie wers den nach vielsährigen es nöhnigsfraße beibehielt. Wie wers den nach vielsährigen (2) Bemühungen es endlich versuchen, in dem Folsgebon einen Turzen Entwurf zur Aussüllung jener Lücke und zu der daraus hervorgehenden Erklärung der Denkmale Bakiepans mits autheilen.

b') Die Barhalle Europäischer Boltergesch. 1820. G. 329 u. a. D.

Im Pasthale Baminans wurde Alexandria ad Cancasum ober sub ipso Caucaso burch Alexander M. 469) gegründet. Auf dem Uebers gange zwifden Battrien und Inbien gelegen, wo Drmugb unb Brab ma berrichten, warb nach bem Berfall ber matebonifchebattrifchen Mos narchit (136 por Chr. Geb.) unter bem Schute eingewanderter Getis faet ober Satifder, fogenannter Inbo-Stythifder garften (f. Affen I. S. 94, 350-352, 431-437 und oben S. 101 u. t.), ber Inbifche Rautafus mit bem Paropamifus und Rophene, b. f. gang Rabuliftan, burd Bubbbismus co), von ber driftlichen Mera an, und felbft fruber icon, por ber Macebonier Beit, bis in bas VIII. und IX. Jahrb., gu feiner bochften Bluthe erhoben. In bie Ser bisber ganglich unbefannt gebliebenen Deriobe vorherrichenben Samander Gultus auf ber BBeftfeite bes Inbus, im Begenfabe bes Brahmacultus auf beffen Oftfeite und in ben Gangeständern', fullt fich bas Sochland bes beutigen Afghaniftan, über Ras bal bis Bamivan und zum hindu Rhu hinauf, mit jenen coloffalen Baumerten (f. oben S. 98 - 122), welche feitbem bie Bermunberung ber Enthecter felbft erregt haben. In biefer Periobe ift es, mo an Enbe bes IV. und in ber Mitte bes VII. Jahrhunberts burch Pilgerfahrten Bubbhiftifder Priefter (ga Sian im Sabre 399, Sinan Abfang 630-650 nach Chr. Geb.) aus China in bas Land ihrer Patriarden ober Rirdenvater, über ben Inbifden Raufafus pher bie Paffagen bee Dinbu Rhu und bee Binbu Rufc, ber Inbifche Rame Bamipan gum erften Dale in ben Chinefifchen Annalen, in ber Chinefifchen Umfdreibung gan pan na bei bidan Ebfang, ber binburch reiset, wie in ben Unnalen ber Thang = Donaftie (bie von 618 his 907 nach Chr. Geb. herricht) \*1), hervortritt.

Rur aus bem Benb, als Bamie sa), b. b. bie Reiche, im

<sup>440)</sup> G. Ritter über Meranber Dr. Felbzug 1832. 4. . 14 n. f. ••) Foe Koue Ki ou Relation des Royaumes Bouddhistiques. Voyages dans la Tartarie, dans l'Afglianistan et dans l'Inde executés à la fin du IV Siècle. Par Chy-Fa-Hian. Trad. du Chinois et commenté par Abel Remusat, ouvrage posthume, revu complété, augmente etc. p. MM. Klauroth et Landresse: 4. Paris 1837; vergl. G. F. Reumann, Prof. Pilgerfahrten Bubbbiftifder Pelefter von China nach Inbien, aus bem Chinef. überf. mit Anmerkumaen. Leipzig 1833. 8. 3. Rtaproth Reife (im 3. 630 - 650 n. Chr. Geb.) bes Chinefischen Bubbhapriefters hinan Thiang burch Mil-41) Ab. Remusat Retel . Aften und Indien. Berlin 1834. 8. marques sur l'Extension de l'Empire Chinois du coté de l'Occi-dent, in Memoires sur plus. Questions relat. à la Geogra de l'Asie contrale. Paris 1825. 4. p. 91; betf. in Notice sur quelques Pouples du Tibet etc. de l'Ouvrage de Ma touan lin etc. in Nouv. Melanges Asiat. Paris 1829. 8. T. I. p. 214. 63) f. Vocabulaire Zend-Pehlvi in Zend-Avesta p. Anquetil du Perren II. p. 433.

Pehibi: Bamitichaguin vofefc nach Anquetil, b. b. Paras bies, ober aus ben Puranas ber Sanstritmerte, wenn man bier bem fingig fommelnben Wilford trauen barf, wonach Para Bami bie reine, glangenbe Bami, b. i. Capitale, mar; ober als Paro Bas mi 43), b. b bie Bergftabt, mas bie Matedonier leicht in Paropamisos verandern mochten, batte biefer Rame noch fruber befannt merben tonnen, ein Rame, ber aber burch bie Datebonier nun auf bas Stadtgebiet und auf bie Bewohner bes Gebirgelandes, von bem jenes bie Capitale gemefen, die nun ihre Alexandria überbot, übertragen ber Beftwett befannt marb. Dit ber Ausbreitung bes Roran burd gang Bran mußte fpaterbin, wie ber &ichtbienft Boroaftere mit feinen Remeraltaren , fo ber Bubbacultus mit feinen Rioftern, Reliquien und Troalobotenleben , vor bem blutigen Schwerte bes Islam von biefem bodlanbe gurudweichen. Bablreiche Populationen beiber Ariebenereligionen, bie unter bem milben Scepter Saffanibifcher bericher, wie Rufdirvans und anderer, neben toleranten Getifch-Bubbbififchen Opnaftien (wie bie Ranertos- und Motapphyfes-Mungen und andere beweisen, die in fo großer Menge bei Ausgrabungen ber gleiche geitigen Monumente gefunden find) in Boblftand waren, bewohnten bos mals noch bas Sochland Afghaniftans. Gie lebten bort noch Babrhunderte binburch unter bem nachwirfenben Ginfluffe-battrifche griechischer Civilifation, wie bie griechifche Runft und bie griechischen Les genben auf fo vielen Taufenben bort einheimifcher Dungen beweifen; aber fie verfchwinden feit bem Ginbringen ber Dohammebaner gant, ober werben boch nach anbern Seiten bin gerfprengt. Bleich ben Gue bern nach Inbien (Parfeneinwanderung, f. Affen IV. 1. 6.615-619). fe bie Bubbhiften in bie Sochgebirge von Raferiftan, Baltis tan, Labath (f. ob. S. 112, 216), ober nach Rlein und Groß Tubet. Araberheere, unter ben Rhalifen, und muhammebanifch geworbene Aurtitamme bringen als bluttriefenbe Sieger und Eroberer burch the Chazie ober Glaubenetriege in bie friedlichen Gige ber Frueranbeter und Bubbhaverehrer (fchon feit bem Ende bes VII.: Jahre handerts, f. Afien IV. 1. S. 531) ein, und veranbern burch neue Anficbelungen ihrer Borben, burch neue Gitten und Lehren, grofen. theils ben Character ber Borgeit, fo bag nur wenige Refte in ge ringen Gruppen ber Aboriginer, als Rafern in bem Gebirgsland. ober als Zabjit in ben Culturlanbichaften, flets im Rampfe gegen fie, ober im harten Druck unter ihnen, in einzelnen, gefchusteren Gauen aurüctbleiben.

<sup>8.</sup> T. VI. p. 462—472; vergl. Marles Hist. Gen. de l'Inde. Paris 1828. 8. T. I. p. 39.

Mit biefer britten Deriobe, nach ber Perfifden unb Rafidenb ffen, namlich ber beginnenben Berrichaft bes Islam, fangen, flatt ber bisherigen Griechischen und Chinefischen Schriftsteller über biefes Bete enbe bes Inbifden Rautafus, bie Mrabifden unb Derftiden Ges graphen und Siftorifer an, une in, abgeriffenen Rotigen ihrer Bettbefdreibungen, ober ber Chroniten ibrer Donaftien, eingelne Lidt ftrablen auf bas Schickfal von Bamipan und feiner Umgebungen ju werfen, wie Gbn Sautal (950 nach Chr. Geb.), Abulfeba, Mitte bet XIV., und Abul Ragt, Ende bes XVI, Jahrhunderts; auch Bir-Thonb in feinen Siftorien ber Donaftien. Gie reichen nur fo eben bie, um gu geigen, bag Bamipan noch immer eine bebeutenbe Stabt war, halb fo groß, jagt Gbn Sautal 44), wie Balth, unb baf fe feft genug war, um eine Belagerung gegen bie weltfturmenben Des gholen einige Beit lang auszuhalten. Aber auch fie, wie fo viele there weit großern Schweftern, warb enblich erfturmt und ber Erbe aleich gemacht. Die Stadt Bamipan, ergablen bie Monabolifden Ame Ten 48), vertheibigte fich hartnadig gegen Dichingisthans teberfall (in Nabr 1921), bie es enblich erlag, und, im Born bes Groberers gerfibet, felbft bas Rind im Mutterleibe nicht geschont warb, bas Bieb felbft un ter ber Buth bes Schwertes fallen mußte. Baminan, bie Statt, warb gur Buffenei, und feitbem Dusbalig, b. i. bie traurige Stabt, genannt. Go bie Mongholischen Unnalen.

Dasselbe Schicksat tras bamals auch die blütenden Rachbarstäbte Balth, Derat, Kabul, Kandahar, Gazna; zwei Jahrhunderts früher hatte durch Sebetthegin, den Aut. Sclaven, den surchtbaren Jeldvern und Begründer des Shaznaviden Hauses (f. Asien IV. 1. S. 532—534), dasselbe Schicksal schon die Wohnungen der Sotzer, wie unter Oschingisthan die der Menschen, getrossen. Setthegin war in seinen Glaubenstriegen, wie Mirthond and sach der unerdittliche Jerstörer aller Idolandeter, aller Idole und Shentempel auf der Westelte des Indus gewesen, und nur das Bordith seines Sohnes, Sultan Mahmuds, der dieselbe Jerstörung auch auf die Ostsethen (f. Asien IV. 1. S. 531), das schon Ende VII. und Ansang des VIII. Jahrhunderts theilweise Berherungen Arabischer Ansährer, entstammter Anhänger des Propheten, benseis den Boden trasen.

<sup>464)</sup> Oriental. Geogr. 1. c. p. 225. 66) Deguignes Geschichte der Hunnen, Austen, Mongholen 2c. Uebers. v. Dahnert. Greisweld 1769. 4. Ah. II. S. 602—604, III. S. 68. 60. Historia Samaaidarum ed. Wilken, p. 204—205 Not. 55. ad p. 115; des. Histor. Gasnevidarum p. 142.

If es su verwundern, wenn nach folden Bolterfiurmen, Rrieges Authen und Religionswechseln bie Dentmale ber Borzeit in Ruis nen gerfielen und ichmanben, felbft bie Erinnerung an fie in ber Dente weife ber Ueberlebenben ganglich erlofchte, und eine einft reich bes vollerte ganbicaft burch horbenleben bem großeren Theile nach , mit Ausnahme weniger feftbefiebelter Gauen, ju einer großen Gind be marb. Und bennoch ragen auch heute noch in biefer hunberte von cos loffalen Thurmen bervor, die größtentheils in Schuttbugel permanbelt gange Sugelreiben bilben, beren altes Mauerwert nur barum fieben burb, weil es unbewohnbar, unbenugbar fur bie neuen Mebergugler mar. und bie Arbeit ber Berfibrung teinen Gewinn fur bie Berfibrer verbief. Roch beute fteben bie ftummen Coloffe von Baminan am Beermege swifden ben Grottenbergen, aber als rebenbe Beugen einer Bergangens beit, in welcher fie fetbft als religibles Dentmal ber Ginfuhrung einer gefrierten Lebre galten, beren Unbanger bas Troglobytenvolt mar, bas in frommen bubbbiftifchen Rloftervereinen einft biefe Thaler belebte.

Die Lage Bamipans, innerhalb bes engen, brei Stunben langen Thales, im Rorben und Guben, burch breifache Gebiraspaffe naturlich und ficher verschangt, geht aus ber obigen Ergählung bervor. Rur einen einzigen Sag tonnte MI. Burnes bier verweilen, viel gu tur, um vollftanbige Ginficht gu gewinnen; aber hinreichend, um, wenn, auch nur flüchtigen, Bericht über bie Coloffe, But Bamipan 67) gmannt, und bie Grottenwerte, Gumuch, ju geben, welche beibe Thale feiten "wife Sonigvaben" (honeycombed, nach Ml. Burnes Muss brud) burchlochern. Die Ausgrabungen von Ibolen und Infchriften ..), welche Cb. DRaffon bier, im barauffolgenben Jahre, 1833, ju Stanbe brachte, find une noch nicht naber befchrieben, und DR. Bonigberger, ber wol abnliches bier, im 3. 1834, unternommen haben murbe, murbe bei feiner Durchreife beraubt und gefangen . ) gejest, fo bag er nur frot fenn mußte, burch bie fcnelle Beiterreife nach Balth, ber ibm bros benben Gefahr entgangen gu fenn. Die Sumuch, b. i. bie Grotten mb Sohlen, welche beibe Bergmanbe bes gangen Thales burchgieben, find auch beute noch bie Bobn ftatten bes größten Theils ber Popus lation von Bamipan, eines Troglobytenvolle, bas, nach ber Menge bies fer Grotten zu urtheilen, einft weit gablreicher gewesen fenn muß als in ber Segenwart.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) J. Baillif Fraser Narrative of a Voyage into Khorasan, Lond. 1825. 4. App. B. p. 121. <sup>62</sup>) M. Honigberger Journal of a Route from Deragazi Khan through the Viziri Country to Kabul, 20. Mars 1834. in Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal, ed. Prinsep. Vol. III. p. 177. <sup>63</sup>) Gerard Not. in Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal. Calc. ed. Prinsep. Vol. III. p. 246; Jacquet Notice in Journ. Asiat., Paris Sept. 1836. p. 249.

Gin abgeloffer Theil ber Bergwand, ber ifolirt in ber Mitte bes Thales fich erhebt, ift nach allen Richtungen bin, gang von Soblen burchbohrt; fie werben fur bas Bert eines Ronigs Julal ausgegeben, ber in biefer Stadt Ghudghula, ober Ghalghala, geherricht haben Much Bilforb 470), in fruberer Beit burch gang anbere Mutfagen belehrt, giebt benfelben Ramen an, und borte bie Grotten mit bem Ramen Samad'b, bei ben Gingebornen, bei ben Verfern mit Samaj belegen. Sie werben nach ihm, ihrer Große wegen, fur Ieme pel gehalten, find aber ohne Saulen, jedoch mit Rifchen und Sculptutwert verfeben, bit Malereien find vom Rauch geschwarzt, bie Sculpturen burd bie Dufelmanner verftummelt. Achnliche Grotten follen aud in unguganglichen Felsschluchten gu Dobi, an bem Bege von Bamipan ned Balth, liegen.

Benn Abulfeba's Radrict vom Gilberberge Bangebir 71), bei Baminan, fich auf biefen burchlocherten Berg, Ghalghala, begieben follte: fo murbe er einft von Bergleuten nach Schaben burds graben fenn, wenn es gu XI Cobabs Beit, ben ber Arabifche Rurft als feinen Gemabremann citirt, bier nicht vielmehr nur Schaggraber waren, die in ben verobeten Grottentempeln, Catacomben und Grotten Bibftern ber alten Bubbbiften Beit, ben bortigen, in ber Roth geflüchte ten und vergrabenen Schagen und Roftbarteiten nachgingen.

Bon Ericeinungen, bie etwa auf eigentlichen Bergbau in biefen Gruben beuten tonnten, ift bei MI. Burnes teine Rebe. Diefe Berat befteben, nach ihm, aus verhartetem Thon und Rollfteinen ober Riefel; daber ihre Sohlungen leicht zu graben waren (wie aber fie feft ju maden ?). Ihre weite Ausbehnung verbient jeboch alle Aufmerksamteit. Sie wurden zwar auf beiben Thalfeiten ausgearbeitet, aber bie gris Bere Bahl liegt an ber Rorbfeite bes Bergftroms. Bufammengenom men, fagt Ml. Burnes, begreifen fie ben Raum einer febr großen, weit ausgebehnten Stabt. In berfelber Rordwand erheben fich, swiften bie fer Troglodytenftabt, auch bie beiben Riefengeftalten, bie Buts. Dan fig, fagt MI. Burnes, miethet man bier Tagelbbner, um in biefen Sohlen nach Schägen zu graben; und man wird auch für feine Dube belohnt, burch Ringe, Mungen und allerlei andere Gegens Ranbe, bie aber von ihm leiber ungenannt bleiben, jeboch meift junger als aus Mohammebs Beit feyn und Rufifche Infdriften tragen follen. Raberes wird nicht gefagt; Daffons bort ausgegrabene Antiquitaten und Ibole find noch nicht offentlich befannt gemacht.

Die unbeftimmte Ergablung bes Briten giebt unferer Gritarung

<sup>(°)</sup> C. Fr. Wilford I. c. in Asiat. Res. T. VI. p. 463-473. 71) Abulfedae Tabu'ar. Geogr. XXIII ed. Reiske b. Bufching Difter. Magazin. Pamburg 1777. 4. Ih V. S. 348.

ber Stelle Abulfebas als Raubbau einige Wahrscheinsichteit, wenn man dieselbe etwas genauer ins Auge faßt, und babei bebentt, baß zu seiner Zeit, vor einem halben Jahrtausend, darin wol nach mehr zu holen war, als gegenwärtig.

Diefe Boblenwohnungen fint , nach Ml. Burnes, ber jeboch mol nur febr menige im Junern gefeben baben tann, meiftentheils nur viers edige Bergtammern, ohne Architectur und Druamente; boch enben einige and in Domgeftalt, und zeigen unter ber Stelle, wo bie Ruppet beginnt, ein ornamentirtes Kries. Die wenigften von ihnen mogen bisber gestauer unterfucht fepn, wie bies auch aus einigen ber nach Bilforb im Dbis gen gemachten Bufde bervorgeht; befto fabelhafter find bie Dabreben bie von ihnen erzählt merben. In einer berfelben, fagte man bem Bris ten Al. Burnes, folle eine Mutter ibr Rind verloren und erft nach vies lem Suchen, 12 Sabre fpater, wieber gefunden baben ; fo labprintbifc werben fie gefchitbert. Unter einer ber großern von benen, melde bie Ibole auf allen Geiten umgeben, fagt Ml. Burnes, tonne wol ein belbes Regiment fein Lager aufschlagen. Zene labyrinthifche Bobte erimert an bie berühmte boble bes Dani, ober Danes, bes Stifters ber Manichaer ?2), ber fich in einer bergleichen, nach feiner erften Berfolgung, feinen geinden, wie ben Augen feiner Schuler entzog, unb bann, ploblich, nach bem Berlaufe eines Jahres, aus berfelben (wie fein Rachabmer Mohammeb mit bem Roran), fo mit feinen symbolifchen Zas fein bervortrat, um bie Belt mit feiner Beisbeit zu erleuchten. Reformator ber Boroafterlehre und bes Chriftenthums, Die eben bamals. beibe unter ben Saffaniben in Gran (gur Beit Schappur L 270 3. n. Chr. G.), burd Reftorianer und Magier: Secten, eine mertwilibige, neue Berbreitung gewannen, fich fur einen Gottgeweihten ausgebend, ward er beiben verhaft, ja gum zweiten Male verfolgt und als Martyrer, betanntlich, in Perfien graufam bingerichtet. Bei feiner era fen Blucht nach Rorboft, gur Rettung, nennt Dirthonb. 73) ausbrudlich Rafchmir, Turteftan und Rhatal, teineswege aber, wie bie occidentalifchen Rirchenhiftorifer und ihre fpatern Commentatoren fagen, Inbien und China, wohin er gefloben fep, und fich in bie mys fteribfe bobie gurudjog. Bo batte er biefe naber finben tonnen, als an ber Rorbgrenze ber bamaligen Gaffanibenherrichaft im benachbarten Beminan; und ba in feinen pantheiftifden Lebren auch eines Senthias aus und Bubbas ermannt wirb, bie auf biefes von Bubbhabienern unb Indo-Stothen bewohnte und beherrichte Grottenthal Binweisen, fo zweifeln

<sup>12)</sup> N. Reanbers allgemeine Geschichte ber christlichen Religion und Rinche 1.4B. 2. Abth. Samburg 1826. C. 817—859. 23) Mirkhond Histoire des Sassanides ed. S. De Sacy in Mem. sur diverses Antiquetés de la Perse. Paris 1793. 4. p. 294—295.

wir nicht, baß in einer ber hohlen Bamipans die Grotte bes Manes zu suchen sen. Aus ihr aber trat er, am Ende bes III. Jahrh. n. Chr., mit seiner Lehre hervor, "baß Mani, Bubbhas, Boroafter, Christus und Mithras (ber höhere die Sonne beseelende Geist), nur bie selben senn, nur verschiedene Sonnenincarnationen, oder Formen ber einen Grundreligion." Wo hatte zu diesem Gedanken ber Kein eher seine Entwicklung sinden können, als hier, um Bamipan, auf dem antisen Grenzgebiete der Theosophie, der metaphysischen und religibsen, seinsten Speculationen, zwischen Indien, Baktrien, Iran und Tabet.

Was bisher von biefer localen Erklärungsweise fern hielt, war bie Meinung, daß Manes, in jener Beit, erst im fernen China hatte seine Bubbhistische Theosophie aus den Dogmen des Foe schöpfen tou nen; aber aus Fa hians Pilgerfahrt, Ende des IV. Jahrh, wissen wir nun, durch positive Daten, was wir früherhin nur ahnden konzten, daß damals schon, seit mehrern Jahrhunderten, ganz Afghanistaund der Hindu Khu, sammt dem Ahale von Bamiyan, mit Buddhatempeln, Buddhaktidstern und Buddhistischen zahlreichen Gemeinden gefällt war, bei denen die in China schon wieder verdunkelte Kirche des Foe (Buddha), durch pilgernde Priester, die reine Lehre und die Aerte ihrer heiligen Schriften in der Ursprache des Sanskrit in jener Periode auss suchten. Dies ergiebt sich mit noch größerer Sicherheit auch aus ihrm dort zurückgelassenn Bauwerken.

Run wird es schon nicht mehr zu auffallend senn, in einer noch weit frühern Mated onischen Beit, im Thale der Arogsobnten Bes minans, auch die Prometheus Hohlte, von der Eurtius und Arzian beim Durchzuge Alexander M. über den Indischen Kautasus sprechen, wieder sinden zu wollen. Eben hier war es, wo mit größter Wahrscheinlichkeit die Mated onier Colonie, Alexandria sub ippo Caucaso zu suchen, wie wir anderwarts 74) nachgewiesen haben; wo dieser Feldherr, nach Strado (XV. c. 2. §. 10, 725), überwinterte; von wo er dann, in 15 Aagemarschen, nach der battrischen Stadt Darapsa (Adrapsa) zog. Eben bier war es, wo 7000 matedonische Beteranen sich ansiedeten, vor seinem Uebergange über den indischen Kautasus zum Drus, und zu welcher Alexander, wie Arrian versichert (de Exped. III. 28, IV. 22), nach Inhr und Tag wieder zurücktehrte, um neue Anserdungen in berselben als einem Hauptstühpuncte seines fernern Felds zuges nach Indien zu treffen.

Auch bamals hatten, wie bies aus ber Chronologie ber Chinefifcen Berichterstatter sich nun icon mit Bestimmtheit ergiebt, Bubbhalehrer sich bis babin ausbreiten tonnen, ba ihr Cultus ichon 300 Jahre lang in Rabuliftan, por ber Makebonier Beit, weit und breit Wurgel gefaßt

<sup>474)</sup> Urber Mieranber D. Felbgug G. 14.

batte. Bar bies aber auch nicht ber Kall, unb bemals bas Bamivanthal von biefer Doctrin auch noch unbefucht geblieben, fo bestanben bas felbit boch fcon Soblen, welche, wie Strabe bemertt (XV. a. I. 5. 8. 686), die Aufmertfamteit fo fehr erregten , baf bie Griechen vom Pentus, bis babin, ihre Mpthe vom gefeffelten Prometheus und bem befreienben Beraties, mit ber Reule, gern verlegten. Das ergabiten Regaft benes und andere, bie ben Matebonieraug mitgemacht; aber Gretoft benes und feine Rachfolger, wie auch Strabe, bezweifelten fon biefe localifirte Mythe; bas Factum ber bei ben Daropamifaben bedig gehaltenen Sobie bezweifelten fie aber nicht, in welche bie Dates bonier nur ihren Prometheus irrig verfeten wollten. Go ift bem Strabe bas Bergvolf ber Sibas, ober Sibus, welches bort wobnte, Beineswegs zweifelhaft, fonbern nur die Fabel, bas fie Rachtommen ber beratiesaefabrien maren, weil fie als Babrieichen feines Gefchlechtes Me Sitte bewahrt haben follten, Reulen gu tragen, und Belle umgubans am, wie er that. In biefer Sitte geichnet fich aber bekanntlich auch bente noch jenes milbe Gebirgsvolt, die Rafir bes Sindu Rhu, aus, welches fogar bis heute bei allen orientalen Autoren ben bort wol, feit Ratebonifder Beit, einheimifden Ramen ber Siapufd, ober Sias nut ( Zigas bei Strabo, Zigus bei Diod. Sic. XVII. 96), beibehalten bat, und burch feine fcwargen und weifen, baarigen Biegenfelle, in bie es fid fleibet, por allen feinen Rachbarn auszeichnet; weshalb es auch irnen Ramen ber Spin und Zor Rafirs, b. i. ber weißen unb fowargen unglaubigen, in ber Pufdtu Sprache erhalten haben (f. eb. S. 210) mag. Dowol fie beut ju Tage aus ben Umgebungen Bas mipans verbrangt finb, und mur viel weiter im Often bes Gebirges noch beufen, fo geht boch aus Timurs Rudmariche 16), aus Inbien nach Camartand, hervor, bag fie bamals im Scheibar Zag, b. i. bem bentigen im Ramen abgeturgten Schibertu, bem fiebenten ber bei Suftan Baber (f. ob. G. 253) nach Baminan führenben Bergpaffe, ned immer als tapfere Reulenschwinger berrichten, wie gu ber Mates denier Beit, 1400 Jahre guvor.

Bas es jedoch im besondern mit der segenannten Prometheusshille, bei Curtius und Arrian, für eine Bewandtnis haben mochte, bleibt uns unbekannt. Die leisesten Anklänge mit einer der vielen Insbisten Legenden, Mythen, Fabeln, mochten für die Phantasse der Grieschen hinreichend sepn; wie den Perakles und den Dionysos, obershalb Risa (daher aus Parovami und Paropamisos, auch leicht ein Paropamisos, d. f. nach v. Boblens Erklärung 20), Paro upa Risa

<sup>26)</sup> Cherisseddin Hist. de Timnr b. Petit de la Croix T. III. ch. 3. p. 17—21; ebenb. ch. 32. p. 168. 7°) v. Bohten bas atte Indian Ah. I. S. 5, 12, 143.

im Sanskrit, das Sebirg oberhald Risa, aus etymologischer Griut gebildet werden konnte), so auch den Prometheus in eine jener Srotten am Gebirgswege zu versehen, unter dessen Sebirgswand des Indischen Kaukasus unm ittelbar, nach Surkus Ausdruck (Lid. VII. 14), die neue Alexandrischter gegründet ward (Condendae in radicidus montis urbi sedes electa est etc.).

Der Rame biefer Alexandria lebte, ale Setanbereb, ober Satanbereb, auch noch burch Ebn Sautals Periobe (950 ned Chr. G.), bis in bie Beiten Abulfebas, in ber Mitte bes XIV. Jahre hunberts, in bem Dunbe bes Bolles fort, als Bamipan fcon lange als "Trauer=Stabt" burch Mongholen gerfiort ba lag. . Es bieit unficher, an welche Stelle bes ruinenreichen, brei Stunden langen, ned nicht naber unterfuchten Thales, biefe Mteranbria, fo wie bie am tite Paro Bami, ju verlegen fen. Db fie mit ben beutigen Sbb tenwohnungen bes mobernen Bamipan gufammenfalle, ober mit andern in jener Monaholenzeit gerftorten Trummern ber Capitale, an benm biefes That, nach Mt. Burnes Berficherung, fo reich ift. Eben fo unbefannt bleibt es une gur Beit noch, was es mit ber Burg Bos hats für eine Bewandtnig babe, bie berfelbe Reifenbe am füblichen Gin gange bes Thales von Bamipan, auf bem Gipfel eines Felsabfturges, Zunftreich mit Bafferleitungen erbaut, aber nur in ihren Rufnen liegen fabe (f. ob. G. 265). Bir miffen nur, baf ber gewaltige Belb Bobat, ber tapfer, aber thoricht und unrein mar, und wegen feiner Starte Purafi, b. b. Bentaufenb, bieß, nach bem berühmten Belbenbuche von Gran (Schah Rameh) bes Firbufi, vom reinen, from men Reribun 477), ber Dynaftie ber Pifchbabier, gefturgt warb, und baß beffen Rame in ber Freisburg von Bamipan bis beute forb lebt. Bur Beit Raifer Atbars, fagt und beffen Minifter, Abul Ragt (im 3. 1600) 70), beftand noch ein Toman, b. h. ein Diftrict, im bor tigen Gebirge, ben er, in feiner Inbifden Erbbefdreibung, Bogat Bamipan nennt, und barin bie Burg bes Bohat, ein Dentmal, wie er fich ausbruckt, von hohem Alterthume, bas in autem Stanbe fen, inbeg bie Refte von Baminan felbft in Ruinen liege. Alle genquern Daten gur Untersuchung biefes Gegenftanbes feblen uns, und nur von einem Mugengeugen, ber jenes mertwurbige Abal burd langern Aufenthalt in feinen Dentmalen flubirte, marben wir michtige Muffchtuffe über biefelben erhalten tonnen.

Dennoch enthalt icon ber weitere Bericht beffelben Abul gagi, bon ben Coloffen Bamipans, und feinen 12,000 Doblen, bie er

<sup>477) 3.</sup> Sorres, bas hetbenbuch von Iran aus bem Schab Rameh bes Firbuffi. Berl. 1820. 8. B. f. V. S. 16 - 24. (a) Ayeea Akbery ed. F. Gladwin. Load. 1800. 8. Vol. 11. p. 188.

jener erften Angabe hingufagt, burch Al. Burnes Befchreibung bere-feiben, ale Augenzeuge, und vorzäglich burch bie Berichte Chinefischer Bubbbaptiger aus ben frubeften Jahrhunberten, eine nabere Erklarung. Dies fahrt uns aus ber Mafebonischen und ber Perfischen Beit zu ber Bubbhiftifchen Beit biefer feltsamen Trummerwelt von Bamipan.

Schon M. Elphinftone 7°), ber britische Gesandte in Rabut, obwol er nicht selbst bis Bamipan vorderingen tonnte, sagte, nach ben ben ihm eingesammelten Erkundigungen, bie bortigen Pohlen und Ibole mechten es wahrscheinlich, bas jene Gegend einst von Anhangern Budbhas bewohnt war, die bann hier, vielleicht frühzeitig, zum Islam bekehrt wurden. Die Pohlen sind voll von Spuren ber Idolosatrie, und zahltos sind bie vielen Linen Statuen, welche sehr oft im benachs barten Lande ber Eimats (ehebem das Land ber Paropamisaden) ausges graden werden. An birecten Beweisen für biese Annahme sehlte as aber noch, und bamals wurde leiber keine einzige Zeichnung oder Besschreibung bieser kleinen Statuen dffentlich mitgetheilt.

Dem berahmten Drientaliften Ihom. Sobe, Professor in Orford, um bas Sabr 1700, gebubrt bas Berbienft, ber erfte gemefen gu fenn, ber aus orientalifchen Quellen ber Perfer und Araber to), querft in ben Ramen Surth : But, b. b. bas rothe 3bol, und Chingh : But, b. b. bas graue Ibol, bie Bezeichnung biefer beiben Coloffe (But, Bubb beißt bei Arabern und Verfern überhaupt fo viel als -3001, Gleenbilb) in Bamipan auffand, und aus biefen Monumenten auf eine antite Glangftabt, eine Balt Bami, an biefer Stelle jus raciciolos. Aus bem vollständigen Manuscript des Ebn Sautal, das bis jest noch nicht ebirt ift, fuhrt er beffen Rachricht an, bie wir in Bill. Du felens bavon gegebenen Auszuge vermiffen. Diefe Coloffe, fagte jener wißbegierige Banbersmann aus Moful, Ebn Saufal, fepen thurmboch aus bem Berge gehauen, im Innern mit boblungen burchzogen, fo bag man von ber Sussoble hinauf bis gum Saupt unb ben Gliebern ihr Inneres burdmanbern tonne. Ihre Bobe betrage . 50 Cubitus (Glen), und bie Pilger wallfahrten gu ihnen bin (wol Bubbhabiener). Die Dufelmanner bagegen meinten, es möchten wol, aus Roabs Beiten (beffen Arche fie auch auf ben hindu Rhu im Dft, wie auf ben Ararat in Beft verlegen), bie Gogen Daguth und Daut fen, inbef andere vorgaben, es feven Danat und Bat. Richt fern von jenen beiben ftebe ein brittes etwas Bleineres Ibol, in Beftalt einer alm Frau, Rest genannt.

Diefe Auslegungen gingen wol, nach ber Berfidrung jenes Thales, burch Beuer und Schwerbt ber Moslemen und Mogholen hervor, als

<sup>10)</sup> M. Elphinstone Acc. p. 150, 318.
10) Thom Hyde Historia Religionia vetecum Persarum etc. Ozonii 1700. 4. p. 133.

bie ftarte Bevolterung ber früheren Beit aus jenen Dochgebirgetiglien gewichen, bie Burg Bohats erstürmt, die Stadt Bamipan gerftort, bes troglobytifche Moncheleben gewaltsam verbrangt, die colossalen Boit und die Grottenwerte so gerftort worden waren, wie fie sich heute noch geigen.

Ende bes XVI. Jahrhunderts giebt uns Abul Fagl \*\*1) bie lette merkwardige Rachricht von diesen Resten mit solgenden Worten: In der Mitte ber Berge von Baminan sinden sich 12,000 in Felsen ausgearbeitete Sohlen und Grotten, mit Ornamenten und Sppssuccatur. Sie werden für die Winterquartiere ber alten Landesbewohner gehalten, und Summij genannt. Dier siehen die gewaltigen Idole; ein Rann 80, ein Weib 50, ein Kind 15 Ellen hoch. In einer dieser Summij be sindet sich eine Leiche, die wohl einbalfamirt ist, von der aber die dite sten Eingebornen keine Auskunft geben konnen, die sie jedoch als ein Mirakt in Ehren halten.

Auf seiner Reise in Khorasan \*\*), fagte man tarzlich (1821) B. Fra fer, ber Rachrichten über biese Segend einsammelte, die Colosse in But-Bamiyan seben 3 Speere boch (45 gus); man beschrieb sie ihm so, daß bersetbe sie fur gleichartige Colosse hielt, wie die welche er in Cepton, Malabar und Repal gesehen.

Bon biefen ungemein zerftummelten Denkmätern giebt uns nun II. Burnes? ) die er fie Abbildung und Beschreibung. Die gigantischen Ibolf stehen wirklich, auch heute noch, an der steilen Bergwand empor, eine manntiche, und, wie er meint, eine weibliche Figur, die sie Sils sal und Schahmama (Königemutter?) nannten. Doch giebt dies der stücktige Reisende nur nach den Aussagen seiner mostemischen Sieeronet. Richtiger möchten wol die Benennungen senn, die Fr. Wilford. Richtiger möchten wol die Benennungen senn, die Fr. Wilford. Diehon früher mittheilte, und aus dem Munde indischer Pandits oder Reissenden ersuhr. Hiernach werden sie von Buddhisten selbst Scha ha ma und bessen. Hiernach werden sie von Buddhisten selbst Scha ha ma und besseid, und reihen sie also der Sage der Panduiden, der Berssolgten durch die Brahmabiener (Bhims-Shhne sind die Panduiden, vergl. Asien IV. 2. S. 827 u. a. D.) an. Die persischen Muselmanner neunen sie Kensumursch (Kaismuras) und sein Weib, d. i. das erste Menssschen der Verben Grabstätte sie auch dorthin verlegen.

Rach beren Aussage bliden beibe mit ihren Gesichtern nach Ofim, so baß sie am Morgen lächeln, Abends bufter aussehen; boch soll ihr Angesicht gegenwärtig burchaus nicht mehr tenntlich feyn. Die Wiese

a Voy. into Khorasan p. 121.
bis 188 ntbft Tabul.
Asiat. Res. T. VI. p. 464.

manner pflegten, lange Zeiten hindurch, nie vorüber zu ziehen, ohne ein pear Schusse darauf zu thun, und noch von Kaiser Aurengzeb, dem Zerstdeer aller Heibenbenkmale, wird erzählt, daß er, gegen Ende des XVII. Zahrhunderts, bei einem Feldzuge auf dieser Passage, durch Kasnonichusse die Schenkel der Golosse habe zerschmettern lassen, ans des wen jedoch zum Schrecken des Bolts Blut gestossen sen, baher sie noch wimmer als Zaubersiguren gelten.

Al. Burnes sagt; das beibe Colosse als Hodreliefs in ber Fronte der Bergwand gegen die Thalseite ausgearbeitet sind; der größte 120 Fuß hoch, an 70 Fuß breit, in einer Rische stehend, die eben so tief in den Berg hineintritt. Er besidtigt dessen große Berstümmetung, daß die untern Glieder durch Kanonenschüsse eingerissen sind, und auch das Gesicht über dem Munde unkenntlich geworden. Dagegen sind die noch erkenndaren Lippen sehr breit, die Ohren sehr lang herabhängend, wie bei allen Buddhafiguren. Eine Kiara scheint das Haupt geschmuckt zu haben. Der Körper ist nicht nackend, sondern mit einer Art Mantel überkeidet, der alle Theile bedeckt, aber aus eismm ausgelegten Spossucce besteht. Roch bemerkt man viele eingetries dene Holzpslöcke, die unstreitig dazu dienen mochten, diesem Stucco Halt zu geben. Die Figur ist nur roh gezeichnet, ohne alle Cleganz, beibe Hand, die aus dem Gewande hervortraten, sind abgebrochen. Die Beschimmung der Figur nachen nachzuweisen bleibt also sehr schwerige.

Das andere Ibol, welches von den Einwohnern des Thales, batb ber Bruder, bald das Welb von jenem genannt wird, nach der Buddhis stem Aussage aber als der Schüler von jenem gilt, ist zwar etwas besser erhalten, aber gleichfalls so zerstört, das Al. Burnes daraus nichts genaueres zu ermitteln wußte. Die Ungade als Welb ist wol blose Fadel, weit es nur halb so groß ist wie jenes; wie denn duch das Kind, als deitiets Idol, wol nur Jusat zu jener ist. Al. Burnes wenigs stines wurde nichts von diesem kleinern Idole ansichtig. Er bemerkt nur, das dieses zweite Idol etwas besser erhalten sep als jenes erste, aber eben so brappirt, und das es etwa 200 Schritt von jenem entsernt, in bensetben Berg eingehauen sep.

Die vielen, quadratischen tocher zur Seite beiber Colosie führen in ber Bergwand zu hohlen und Sangen, burch welche fich im Innern bes Berget ein Weg bis zur größten hohe ber Figuren emporwindet. Die untern bieser hohlen bienen gegenwartig als Rastorte und Lagerstätten für durchziehende Karawanen; bie obern sollen ber Gemeinde zu Kornstammern bienen. Al. Burnes sagt uns nicht, daß er selbst das Innere bersetben naher untersuchte. Die großen Berg-Rischen, in benen beibe Colosse geschützt sieben, waren einst mit Stucco überzogen und mit Malereien menschlicher Figuren ornamentirt, die noch sichtar, obe wol überall verwischt, sind außer unmittelbar über ben Köpfen selbst.

Dier find bie garben noch fo frifch, wie in ben ageptifchen Ratacombe. Man bemerkt hier einen weiblichen Ropf mit einem Daarknoten und Baarflechten, bie balb uber bie Bruft berabfallen; ber Rouf ift von ch nem Beiligenfchein umgeben und biefer wieber mit einem großen, ber wie es icheint mit ber Rifche um bas colosiale Saupt gusammenfiel, In einer anbern Stelle tonnte Ml. Burnes noch 3 weibliche giguren, bit einander folgten, aber ju einer Gruppe geborten, ertennen. führung ericbien nur mittelmaßig und nicht beffer, ale etwa bie dines fche Malerei nach europaifden Borlagen. Bie ber Berichterftatter auf biefen Bergleich tommt, wiffen wir nicht; eine Erinnerung an dinefiide Manier mag thn vielleicht bagu verleitet haben. Gollte hier wirllich Do namentirung im dinefischen Styl fenn? Beicht moglich, ba bie Bericht von der Banderfrage Bubbbiftifder Miffionen im Foe toue ti ebm biefe Direction auf China nachweisen, und felbft von ber Grride tung folder Coloffe in bem Berglanbe bes binbu Rhu an ver fchiebenen Stellen reben, welche als Dentmale ber Ginfahrang bes Bubbha= Befeses bafelbft mit folder Beftimmtheit angeführt werben, das fogar bie Chronologie auf folde Dentmale gegrandet ift. Bir zweifeln baber nicht mehr baran, auch in ben ftebenben Buts (fisende Ibole ftellen Bubbha felbft vor, biefe Stanbbilber aber bie manbernben Berbreiter feiner Bebre) gu Bamipan folde Dentmale ber Ginfubrung bes Bubbba= Gultus in bie fem Bebirgethale ju befigen, obwol uns bis jest barüber noch fein foe cielles Datum in ben dinefifden Berichten, wie fur andere benachbartt, porgetommen ift. Bielleicht, bag'im biuan Thfang, beffen Chirung burd 3. Rlaproths, feines Bieberentbeders, Tob leiber verfpatet worden ift, fich barüber mehr localer Aufschluß findet, ba berfelbe, wie gefagt, feinen Banberftab felbft burch & an nan na feste (f. ob. 6. 272). Das Beifpiel aus ga Sian, bas uns junachft ber Analogie nach eben au biefem Schluffe auf Baminan guruchfubrt, ift folgenbes, mit welchem wir unfere Bemertungen über Bamipans Dentmale fur bier befdließen.

Bon Yartenb (bamais Rhotan, einem blubenben bubbbiftischen Ronigreiche, schreitet ga hian \*\*\*) subwarts vor, durch Rlein=Libet ober Baltistan, am obern Lameh ftrome (f. ob. S. 14, ben er Sintheou, b. i. Sinb, nennt), um auf einer und jest unbefannten, in Fils gehauenen Aunststraße, über Bruden und Felestaffeln aller Art, hinabzusteigen zum Thate von Iellaltabab (damais Utschang im Chinesischen; Ubnana, b. h. der Garten, im Sansfrit genannt), wo er die damals bestehende Capitale, Meng tie li, die Residenz von Utschang, mit ihren Bubbhatempeln und Albstern besuchen will.

<sup>\*\*\*)</sup> Fee Koue Ki ch. Vi. p. 30.

hier nun, auf halbem Wege bahin, noch mitten innerhalb ber hochsthalter ber bortigen hindu Rhus Gebirge, vielleicht in ber Segend bes heutigen Chitral ober Auttore, tommt er in ben Gebirgestaat Tholn, ber uns sonft unbekannt ift, wo er sehr viele bubbhiftische Orbensbrüber versand, und selbst ein 48 Juß hohes, colossales Stanbbild des Miles Phousa, ein Rame, ber in ber chinesischen Uebersehung die Umschreisbung bes sanskritischen Bobbhisattwa (b. h. Sohn vollen beter Sute) ift, womit ber zweite Schuler Bubbhas bezeichnet wirb.

Diefer Bubba . Colof, verficherten ibn bie Gingebornen jenes Banbes (innerhalb bes beutigen noch unerforschten Raferiftan) auf feine forge fattigften Grennbigungen, bezeichne ,, bie erfte Ginführung bes Bubbha Befeges im Banbe," als bie Chamen, b. i. nach dieficher Umidreibung bie Samander (bubbbiftifche Frome me, im Gegenfat bes Bolts; wie Gramana im Canetr. bie Cons templativen ober bie Meceten bezeichnet) aus De Sian ton. b. i. Rord . hindoftan, tomment, ben Strom überfdritten, and mit fich bie beiligen Bucher und bie Sammlung ber Lehrvorichriften in biefes Ronigreich gebracht hatten. Se marb aber biefes Standbilb, nach ihrer Angabe, 300 Jahr nach bem Rirvana bes Bubbha, ober Schafpa muni (b. h. nach feinem Dabin fcheiben; fein Tob wird uns nach einer Rechnung, in bas Jahr 950 ver Chr. Geb., nach ber andern 1020 vor Chr. Geb. fefigefiellt) errichtet, gur Beit Phingwangs Regierung von ber Acheou-Dynaftie (er regiert vom 3. 770 bis 720 vor Chr. S.). Diefe Beit, bas Vill. Jahrhundert vor Chrifto, ift alfo ber Anfang, ba bie große Doctrin fich bicher, außerhalb Rorb-Binboftan, burch bie Ges birgsthaler Mittelafiens und bas centrale Dochland ju verbreiten bes gann. Bon ba erft fchritt bie Lehre weitet gegen ben Dften bis Subet und China fort, als Roe=Lebre (Bubbha = Doctrin).

Um bieselbe Zeit, ober wenn auch einige Zeit später, benn Bamipan ift nur wenige Tagereisen fern von Tellallabab und von Kabul, das sehr wahrscheinlich zu gleicher Zeit zum Buddhacultus bekehrt ward, konnte also dieselbe Doctrin aus Rords hindestau über Bamis pan nach Baktrien vordringen, wie über Tholy nach Tübet. Es ik selbst wahrscheinlich, daß dies schon in sehr früher Zeit, vor der Maskednier Periode geschahe, da beren Berichterstatter schon des Untersschiedes der Bramahnen und Samanders Secten am Indus erwähnen. Die Errichtung der Colosse kann fast nur mit dem sie umgebenden Erottenwesen in nächster Berdindung gebacht werden. Grottenssleben sinhet von dem ersten Urthpus der Buddhagrotten in Massedha an (s. Asien IV. 1. S. 511) in allen buddhistischen Kasiedes lungen für die zahlreichen Religiösen und Rlostergeistlichen statt sin Goschindina, s. Asien III. S. 1003 dis Dekan, s. Asien IV. 2. S. 551—

554 in Orisia, S. 825 — 830 in Malwa und IV. 1. S. 676 — 686 in Giora, wie nach IV. 2. S. 191, 236, 255 auf Cepton und a. a. D.). Die bestimmtere Zeit ihrer Errichtung bleibt uns bis jest under kannt, aber keine Erklarung wol wahrscheinlicher, als daß sie zu gleischem Zwecke wie Mile Phousa's Standbild ausgearbeitet wurden, ein Denkmal der Einführung der großen Doctrin, die über ein Jahrtausend daselbst in voller Blüthe gehetrscht haben mag, bis auf die Zerstörung durch Araber. Wenn leider auch kein chronoles gisches Datum an diese Colosse geknüpft ist, so ware es boch nicht ganz unmöglich, daß Schahama's und seines Schülers Salfala Ramen, nach der Arabition des bubbhistischen Boltes, die Wilford ausbewahrt hat, in diesen Colossen sortiebten.

Anmertung 2. Die Gruppen ber Tope's (Stupa's) ober großen, antiten Mauerthurme mit bubbhiftifchen Resliquien und Mungichagen, von Peschawer, Bellallsabab, Kabul und Beghram, zu beiben Seiten ber grossen Konigs ftraße bis Baminan.

Won jenen granbiofen hauptmonumenten auf bem Dftufer bes Indus, welche wir die er ften hoben Pplone einer ganzen Reihe von hunberten gleichartiger, colossaler Bauwerte nannten (f. oben S. 99), gehen wir nun auf ber Weftseite bes Indus zu ber besonderen Angabe und Nachweisung bieser letteren über, welche zu beiben Seiten ber Konigeftraße, bis zum Gebirgsfuß bes hindu Khu hinsauf, erbaut, erft seit ein paar Jahren entbeckt, und mit ihren Schähen, im Innern, wie in ihren Umgebungen, mannichsach ausgebeutet, jedoch noch keineswegs wissenschaftlich untersucht worben sind.

Rach Elphinstone's Beit, ber noch von teinem Dentmale biefer Reihe etsuhr, hatten Moorcroft und sein Begleiter Erebeck and (1824), und noch im Fruhjahr 1832 Al. Burnes ihre Ausmerksamsteit nur gang fluchtig auf einzelne berselben am Wege gerichtet; alle früheren Reisenben hatten sie übersehen, wie man ein paar Jahrhunderte hindurch die hohen Schneecolosse der himalayatetten gedankenlos hatte übersehen können, ohne ihre Große und Bahl auch nur zu ahnden. Seitbem erst haben vorzüglich und zuerst Chas. Masson 1900.

<sup>4°°)</sup> Excerpt from Mr. Trebecks Journal in Mscr., in Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal. Nov. 1834. ed. Prinsep. Vol. III. p. 574—575.

3°) Chas. Masson Memoir on the Ancient Coins found at Beghram in the Kohistan of Kabul, in Journ. ib. III. p. 153—175; btff. Letter to Dr. J. G. Gerard on the Excavation of Topez, dated Tattung, 22. Mars 1834. ib. III. p. 329.

Dr. Gerarb . ), Ml. Burnes Begleiter, ber aber langer in Rabuleftan verweilte, und ber unternehmenbe ungarifche Reifenbe DR. Sonigber. ger \*\*), bas Berbienft, nach Bentura's erfolgreichem Beifpiele im Penbichab, fie'ebenfalls befonbers aufgefucht und gum Gegenftanbe ihrer Ausgrabungen gemacht zu haben, obwol babei fehr zu bebauern ift,. bas biefe nicht mit ber wunfchenswerthen Borforge und Renntnif (vielleicht Raffons Unterfuchungen ausgenommen, bie wir in ihren Gingelnheiten noch nicht tennen) gemacht find; g. B. ohne genauere Aufnahmen und Reffungen, obne Grundriffe, und eigentlich nur auf Raubbau, nach Ans tignitaten, betrieben murben, wie bie von Abulfeba genannten Arbeiten im Bangabir (f. ob. G. 276). Daber find benn auch Ramen, Ers bauer, Beftimmung und Inhalt bes Gefunbenen, ben Ents bedern felbft noch febr rathfelbaft geblieben, und es beburfte befonberer Unterfuchungen, um barüber einigen Auffcluß gu erhalten, bie wir bier ieboch nur nach ben Raumverhaltniffen anbeuten tonnen, und bestalb auf unfere besondere, biefem Begenftanbe vollftanbiger gewibmete, ans bermarts gu veröffentlichenbe antiquarifde Abhandlung gurudweifen muffen.

In vier verfchiebenen Gruppen find biefe Zopes, ober Stupas, bie funfte noch ungerechnet, welche fich, nach Ml. Courts Berficherung .0), auch in Bamiyan vorfinden foll, weil wir über fie tein fpecielles Datum befigen, auf ber Beftfeite bes Inbus bisber wieber entbedt, fo bag man ihre Bahl fcon gegen 100, großerer und fleinerer Art, annehmen tann, beren Grmabnung gefdieht; weit mehr mogen noch ben Mugen ber Beobachter verborgen geblieben feyn. Gie haben insges femmt benfelben Rormaltypus ber Conftruction, ber um fo mehr, bei allen fich wiederholend, bemertenswerth ift, ba er, bie angegebenen um Manitpala ausgenommen, fich weiter im Often und Guben Sinboftans eben bisher nicht gezeigt bat. Bie fie, nur in ben Großen fich untere fceibenb, ber außern gorm nach, ale einer und berfelben Glaffe angehorenb, fogleich auf ben erften Blid erfcheinen, eben fo in ihrem Sanern, bas bem Inhalte nach, bem barin Borgefunbenen gemäß, burchaus bei allen analog fich zeigt. Diefe ihre Uebereinftimmung une ter fic, beutet, ihrer weiten Berftreuung, burch febr entfernte ganbe fcaften, ungeachtet, barauf, bas fie nicht nach Billfubr einzelner Inbis vibuen, etwa ben Ronigen und Berrichern ber verschiebenen Dynaftien, wie man nach bem Bechfel bes Mungfunbes annahm, fonbern nach bes

J. G. Gerard Surgeon Memoir on the Topes and Antiquities of Afghanistan dat. Jellallabad 4, Dec. 1833. ib. III. p. 321—329.
 B. Jacquet Notice sur les Découvertes archéologiques faites par M. Honigberger dans l'Afghanistan, in Journal Assique. Paris 1836. HL. Ser. T. II. p. 234—276.
 A. Court Further Information on the Topes of Manikyala etc. l. c. Vol. III. p. 567.

Stimmten Priefterfagungen, burd welche ber Appus in ciaer gewiffen Periobe von Jahrhunderten gegeben war, aufgebaut wur ben, fo daß nur bie geringern ober größern Dimenfionen bes Baues die Hauptunterschiebe zeigen.

Die vie'r Gruppen ber wieber aufgefundenen Topes find fob

genbe :

Erfte Gruppe in Defcamer in ben Rhiber : Bergen (f. ob. G. 224). Sie find noch nicht genauer befannt; boch eraab fic aus Dr. Gerarb 401) und Donigbergere Rachforfdungen, baf im nerbalb ber bortigen Gebiraethaler, welche von Ml. Burnes wegen threr Ranbhorben abfichtlich vermieben wurden, einer ber prachtvollfin Topes ftebe, fo groß und wol großer als ber Tope von Manityala. Ba ben Unterhandlungen beiber genannten Danner mit ber Borbe, um ber felben auszugraben, verlangten bie Afghanenhauptlinge einen Untheil at bem barin gu finbenben Schabe, moburch fich bas gange Untersuchunge gefchaft gerichtug. Der Prachtbau ftebt mahricheinlich nicht ifoliet, an biefer birecteften Route ber alten Ronigsftrage, beren Defilien aber bit leicht burch eine geringe Dacht gefperrt werben tonnen. Giaft, gur Belt ber Erbanung biefes Bubbhathurmes, benn auch er foll mit bem von Manityala gang übereinstimmen, mußte wol mehr Frieben und Sicher beit in biefen Bergichluchten einheimisch fenn, als mabrend ber Reihe bet letten Sahrhunberte, wo fie ganglich verobet liegen.

Bweite Gruppe um Iellallabab. Am Rorbostfuse bes Schneebergs Susaib Rho, in ber romantischen Thalgegend bei Jellallabab am Surthrub, berichtete schon Al. Burnes, erheben sich sieben thurmsartige hohe Bauwerke (s. ob. S. 229), Topes genannt, die sehr all sepn sollen, in deren Umgebung eine große Menge von Mangen einges sammelt wurden. Rach M. Honigbergers. dare ihre Anzahl daselbst die auf einige 30, deren genauerer Beschreibung, in E. Jacquets Berichten, wir noch entgegen sehen. Sie entsprechen nach Form und Inhalt mehr oder werniger dem allgemeinen Appus der Topes, und nicht uninteressant ist es, daß ihnen gegenüber, an dem Rorduser des Kabulstromes, jeme oben schon erwähnten Höhlengruppen mit den Eingangsthoren liegen, in denen gegenwärtig die Aroglodyten-Dorsschaften sich besinden (s. ob. S. 228), die übrigens noch von Niemand näber untersucht sind.

In biefer Gruppe entbeden wir nun bie Lage einer antiten, bubbie fifchen Konigeftabt, "1), welche im III. Jahrh. n. Chr. G., bei ben die

 <sup>4\*1)</sup> J. G. Gerard Mem. on the Topes L. c. in Journ. III. p. 827.
 \*\*) E. Jacquet Notice in Journal Asiatique, Paris 1836. p. 276.

<sup>5)</sup> Foe Koue Ki ou relation des Royaumes bouddhiques ck. VII. p. 35 -- 66.

## Hindu Khu, Stupa's in Jellallabad und Kabul. 289

nefifden Bubbbiften Pilgeen Deng tie It beift, und bie Capitale if. bom Ronigreich utchang; beibes bie Benennung in ber dinefifchen Umfdreibung, beren eingeimifcher finbifcher Rame bis jest von ber Stabt unbefannt blieb, aber von bem Ronigreiche, burch Abel Remufat und Rlaproth, im Gandfritnamen Ubpana (b. b. ber Garten) wieber nachgewiefen ift, ber in ben erften Sahrhunderten ber driftlichen Mera, auf ber Beftfeite bes Inbus ein blubenbes bubbbiftifches Ronigs rich bezeichnet, welches in frubzeitige, religible Areunbichaftsverhaltniffe mit ben tubetifden Ronigreichen \*\*) trat. Bon Uby an a aus erhielten bie Ronige Tubets, wie Sfanang Sfetfen, ber Mongholenfürft, lebrt. mre Sansfrit. Terte bes Bubbhagefehes und bie Dufter ibs rer Sempelbauten. Rach biefer Capitale von Utchang filea ber Bilaer bon Ra Sian, um bas Jahr 400, aus jenem Gebirgsftagte Tholy, wo bie Mile Phousa Statue errichtet war, nach 15 Zagemars ichen binab, am Ramebftrome (f. ob. S. 284), jur genannten Capitale Rengtieli 95), und wurde in berfelben von feinen bubbbiftifchen Glaue bentgenoffen auf bas gaftlichfte empfangen. Er befdreibt nun bie gable riden Bauwerfe, Tempel, Rloftergemeinben in ber Stabt und ihrer Amgebung, mobel febr viele Gutupo's, ober Tharme, su Chren Bubbbas, feiner Thaten, Reliquien, Lebren u. f. m. ermabnt mers ben. Die gleichzeitigen chinefifchen Annalen fagen, bas im Ronigreiche nicana 1400 Rialan (b. b. Zempeltlofter) erbaut maren, in benen 18,000 bubbbiftifche Orbenegeiftliche ober Religiofe (Camanger) lebten, melde bas Gefet ber Bubbhalehre ftubirten.

Bir zweifeln nicht baran, bağ wir in jener Gruppe ber Zells allabab Thurme, bie Zope's (Stupa's), bie Monumente jener Capitale, die bis in das VIII. Jahrhundert blubend war, und erft feit ben Ginfallen ber mobammebanifchen Bolter burch Gewalt in Trummern gerfallt und verobet, weil bie ausweichenben bubbiftifden Bewohe ner ihr Afpl in bem Gebirgelanbe von Kaferiftan, Baltiftan und Tabet fucten, wiebergefunden haben. Der burch DR. Sonig berger und Dr. Gerarb ") ausgebentete Inhalt biefer Dentmale, befidtigt ente fdieben, bas es bubbhiftifde Dagops (Rorperverbergenbe, f. ob. G. 113) waren.

Dritte Gruppe ber Topes um Rabul. Die fpecielle Uns terfuchung biefer Baumerte in ber Rabe ber neuern hauptftabt Afghas niftant gefchahe burch Ch. Daffon, Geranb und DR. Donigbers ger; fle fibrt barauf, bag auch bier einft eine bubbbiftifche Civilifation

<sup>14)</sup> Sfanang Sfetfen Geschichte ber Oft-Mongholen, aberf. v. 3. 3. Schmidt S. 39, 277, 364, 438 — 444, 354; vergl. Huan Thiang S. 6. \*\*) Foe Koue Ki I. c. ch. VIII. p. 45 — 64. \*\*) Dr. J. G. Gerard Memoir I. c. Vol. III. p. 325 — 328.

und Population erifitrte, von der wir bisher teine Berftellung teiten, und welche in die früheste Periode ber Saffanidenherrschaft, ja südwickts sich über Kandahar und bis Kelat zu den Bellubschen verbreitend, sicher bis in die weit frühere der Battrischen, Makedonischen und selbk aiten Persertet zurückeht. Diese Thatsachen geben aus den historischen Berichten des duddhistischen Priesters Fa hian \*\*\* bervor, der des weite Gebiet dieser Königreiche, um das Jahr 400 n. Chr., durchmandert, wie aus denen des hiu an Thsang \*\*), der in den Jahren 630 bis 650 n. Chr. nicht minder merkwärdige und höchst leipereiche Pilansfahrten durch das den Foes Dienern (d. i. Buddhabienern) gelobte Land Dianthu, b. i. hindostan, gurudlegt.

Diefe Banmerte ber britten Gruppe fieben nabe um Rabul, an Mande ber Bergtetten, welche bie Terraffe Rabuleftans tragen, und bie Rieberung ber Stabt in ihrer Mitte wie ein trockengelegtes Geebelte umbieben. Bollte man fie als Conftructionen ber erften Unfiebler em feben, fo bat es ben Unschein, als batten fie fich bie Borboben am Auf ber Sachgebiege zu ihren erften Wohnfigen gewählt. Die antife, und bis jest unbefannt gebliebene Stabt Rabul (ob Raburg. b. Otolem.), meben ber mobernen, beren Lage nach Dr. Gerarbe Berficherung noch in ihren Schutthugeln fich fichtbar verfolgen lagt, nahm ebenfalls Diefe Direttion lanas ben Borbugein ein. Rur biefe Borquefebung. meint Dr. Gerarb, bag bie Position ber bortigen Tope's burch folde Raturperbaltniffe bebingt war, ober, fugen wir bingu, viel mabrichein licher burch befondere religible Motive, bie uns gegenwartig unbe Bannt finb, macht ibre Bertbeilung im Auge bes Beobachters weniger feltfam und phantaftifch, als bies ohne bas ber Kall fenn murbe. Dem einer mobernen, bequemen Lage ift bie ihrige meift burchaus nicht ange meffen. Sie liegen balb unter ben Rlippen ber Berge, balb in abgefonberten Relefdluchten an targlichen Bergftromen, bie nur bie Burgein weniger Baume bemaffern tonnen, wo jeber fonftige Inbau unmöglich war. Bauten in folder Menge und Große als Grabftatten ber Rinige, woffer fie bas Bolt ausgiebt, zu balten, ohne alle Spur von Bob nungen ber Lebenben neben ihnen, auch nur ber Moalichteit ihnen gur Seite burd Urbarmadung bes Bobens fich zu ernahren, ift etwas fo gang frembartiges, bas ichon beebalb ihr Aufbau gang befonbern Ums Manben und Beranlaffungen angeboren muß. hier ift es nun, wo Dr. Gerarb im Rovember 1833 \*\*) zwifchen ben Trummern vieler Bad Arin-Mauerwerte, bie wahrscheinlich nicht ben Lopes felbft, sondern viel-

<sup>\*\*\*)</sup> In Foc Koue Ki l. c. von Ab. Remusat. \*\*) Hiran Thangs Stelfe a. a. D. von I. Rlaproth, vergl. Reumann Higgerfahrtm a. a. D. E. 36. \*\*) Dr. Gerard Letter in Asiat. Journ. ed. Prinsep 1834. Vol. III. p. 363.

seicht bem Tempelbau einer alten benachbarten Stabt angehörten, in S.D. von Kabul, teine ganze Stunde fern, bei bem Dorfe Beni his sax, in einer wohlerhaltenen Steinkammer, bie mit Lapis Lazuli Steinen und Bergolbung ornamentirt war, ein schon in Stein, in Daut-Reitef gearbeiterte Bubbha-Bilb auffand, in der bekannten, ruhigen Daltung, mit untergeschlagenen Beinen sienen, wie im Nirvana verstwien, welches die Meinung J. Prinseps. veranlaste, daß hier wol ein Bubbhatempel gestanden haben möge, der bei dem Einfalle der Muslemanner zerstort worden sep.

M. Honigbergers Ausgrabungen um Rabul sind nur theilweise betennt, und Ch. Masson's Berichte bis auf wenige Daten noch gar nicht; doch reichen sie hin zu zeigen, daß die hier sogenannten Bourds, d. h. Thurme; im Wesentlichen von keiner andern Construction sind, als jene Lope's, obwol sie auch zuweilen schlechtweg nur Minar, Mis veret, Saule, Pfeller, ober auch Lop genannt werden. Ihre Zahl seinet, sehr groß zu senn, da Ch. Masson an 100 untersucht has dem mag, deren Beschreibungen er mit Messungen und Aufrissen schon im I. 1834. ) zu publiciren gebachte.

Drei verichiebene Ausgrabungen find es vorzüglich, Die une burch R. Bonigberger, in ber Rabe von Rabul, umftanblicher befchrie ben merben: 1) ber Bourbi von Acheteribala, 2) ber von Remri und 8) bie Geh. Zop, b. i. bie brei Lopes. Der erfte 27 hat von einem Dorfe ben Ramen, bei bem er auf einem tunftlichen bas gel am Aufe ber Berge liegt. Er ift von eleganter Bigur, 50 gus hoch, und von gleichem Diameter, die Gupola ift febr gerfibrt; feine Baffs-umgiebt ein ahnlicher mit Pilastern ornamentirter Borfprung, und ber gange Bau fteht über fellerartigen Gubftructionen, beren Gange fcon frabern Ausbeutern Schate bargeboten haben follen. Doniaberaer. lief ibn, von oben nach unten, 12 Tage lang, burch feine Arbeiter abs raumen, ohne Gewinn ; bis er erft in beffen Mitte etwa eine Eleine Steins femmer 8 Rus ins Gevierte vorfand. 3wei Tage lang hatten 14 Ars beiter au thun, biefe von Schutt unb großen Steinbloden gu befrefen ; bann verließ man in biefer Richtung bie Untersuchung, und brang an ber Boffs bes Tope burch einen Seitenftollen in beffen Mitte vor. hier tref man, nur noch 3 Auf von biefer entfernt, auf eine fleine, runbe, aus lauter gang Eleinen Steinchen gemauerte Belle, bie in ihrer Mitte die vierectige Deffnung nur von einem guße ins Gevierte frei ließ, welche

<sup>500)</sup> J. Prinsep Continuat. of Observations on the Coins etc. L. c. Vol. III. p. 455 und 265. Pl. XXVI. fig. 1. 1) Ch. Masson Letter L. e. Vol. III. p. 331. 2) H. Jacquet Notice sur less Decouvertes faites par M. Honigherger dans l'Afghanistan in Journ. Asiat. Paris 1836. 8. III. Ser. Sept. p. 264—264. Planche Nr. 4.

von allen Seiten mit 6 fcmargen, febr fegelmäßig gefchattenen. Stein tafeln betleibet mar. In biefer fanben fic bie minntibfen Rofte barteiten, welche bie Dute ber Arbeit belohnen follten. Gine fleine Sopffieinurne (f. Planche VI.), gelb und grau geftreift, wie biefer Stein in ben Umgebungen von Kanbabar gebrochen wirb: bie Urne 4 Boll bod, 34 Boll im Durchmeffer, mit gleichartigem Dectel, ber mit febr verwischten Buchftaben befchrieben ift, bie man battrifche genannt bet. In ber Urne, bie burch eine berigentale Scheibewand in 2 Abtheis lungen gefchieben ift, befand fich in ber untern ein Gemifch, wie von Afche und Stand, nebft einem Granaten, einem Turtis in Bergaeffall mebrere bunne Golbblatton, Meine Golbornamente, wie 4 Golbfügelden, bie fo gufammengefest finb, baf fie nach allen Seiten gewürfelt eine De ramibe bilben u. a. m. Dabei befant fich ein fleiner Papprutfireif. ober vielmehr nach Dr. Gerarb von Birtenzinbe (Bujpatra, f. Aften II. G. 565), mehrmals gefaltet, mit einer fdwargen Schrift be fdrieben, bie man battrifde Schriftgeichen genannt bat, bie aber noch nicht entziffert finb (f. Pt. XII. fig. 1). Bol bie allefte Banbfdrift. aus ben einft battrifchen Gebieten, bie bis jest bekannt geworben. In-Berbem befant fich im untern Theile noch eine fleint, angeroftete Gib berbadfe, mit einer zweiten, fleinern Golbbachfe, 8 Binien fod (Pl. XII. fig. 2 und 3), in weicher nach ber Eroffnung fich zwei ealeie niete Endchelchen, zwei Perlen, zwei tleine Golbornamente in form cines Cylinbers und einer Glode, nebft einem Rubin in Linfengeftalt, & Gran an Bewicht, vorfanden. Die aufgeftellten Meinungen aber biefe Dinge, ob fie Dorgebange ober fonftiger Schmud gemefen fepn mochien. laffen wir babingeftellt.

Der zweite Bourd i Kemri (f. Pl. III.) \*\*\*) steht vom vos sigen nur eine Stunde in A.D. entfernt, auf einer künstlichen Anhohe mit Untermauerungen, beren Jugánge jedoch verfallen sind, bis auf ein paar noch sichere Stellen, durch welche M. Honigber zer zu einigen gewöldten (?) Kammern in das Innere vordrang, welche jedoch nichts bemerkenswerthes darboten. Genauer wurde dieser Unterdau nicht untersieht, auf dem der Thurm sich 40 Auf hoch und 50 Auf im Durchemesserthes. Sein Rame sicheint diem vom Kemri. Thale gegeben zu seiner erhebt. Sein Rame sicheint dien wom Kemri. Thale gegeben zu seine Auße er steht. Die Ansicht giebt ein Bild von seiner ndredlichen Façade. Seine Cupola ist sehr gerstort, zerspalten, mit Bezeitation überwuchert; viele Steinbläcke liegen in Arümmern umber, doch war keine Spur von einem kunstlichen Eindruch durch Menschenband an seiner Basis zu bemerken; es schien daher sein Inhalt noch unberührt geblieben zu seine Bezigierungen des Pilasterkranzes am umber-laufenden Podium, zeigten sich mit kleinen, schwarzen Steinschen, wie

<sup>\*. \*: )</sup> E. Jacquet Notice L c. II. p. 264 - 279.

eine Art Mofait belegt, und eben fo ift ber gange obere Mauerverband schachbrettartig mit fcmargen und weißen Quabern abwechfeind gesschwardent befetzt.

Diefer Sope wurde nicht von oben, fonbern fogleich von ber Seite. an ber Bafis, burch einen berigontalen Stollen aufgebrochen, ber, fcom nach 9 Aagen Arbeit, der Mitte ber Thurmferne nabe tam. hier fanb fich eine runde Rammer, die mit einem febr barten Gement, bas man tann abichlagen tonnte, überzogen war. Diefe Rammer, von 7 Rus Durchmeffer, fcbien, ber form noch, nur bat fleinere Abbilb ber Thurms geftalt in beffen Innern, als Boblung, barguftellen; fie mar überall mis bicht und feft ermentirten, Beinen Steinchen belleibet. Im Generum bes Love felbit zeigte fich jebech ein noch tiefnerer Raum, ein quabratie for, von einem guß ind Gevierte, mit 6 Steinplatten regelmäßig ume Mibel. In biefer Bleinen Steintammer fanb fich eine Bronge Bafe, rund, nicht bod, 8 Boll im Durchmeffer, febr verroftet, beren Bos bin faft gang gerfreffen mar. Das Gefaß mar mit einer feinen Leine wand umbullt gewesen, bie bei ber Berührung in Staub gerftel, abntich. wie bei General Benturas und Ml. Courts Ausgrahungen in bem Renitvala Topes, wo bergleichen Spuren ebenfells fcon bemertt mone . ben waren. Im Brongegefaß lag ein feines Gemenge von Erbe, Banme rinden und harzigen Abeilen: bazwischen allerlei minutibse Pretion' fen gerftrent; ein Zurtis in herzform, eine violette Gemme in Galbeit briegeftalt, ein Golbernament in Form eines Glodchens. Diefer lag im Grunde ber Bafe, eine toftbare, fast in forer Art einzige, golbene Rotabphyfes: Dunge, von fconfer Beichnung und Geprage (f. Pl. Xill. fig. 1), mit griechischer Legende, als Baarleve, auf bem Ben bers mit ber nactten Geftalt Shiva's, als inbifcher hertules, und einer : Legende in battrifcher Schrift. Diefe ift zwar unlefertich, aber auf eis nun zweiten Eremplore biefer Munge, welche D. Conigbengen in Balt erhandelte, mit ber felben Legende entgifferbar. Gs ift bies : eine berjenigen Bungen biefes Satarifden, ober vielmehr Geten Rhand. milde jum ficherften Beweife bient, baf griechifche Runft bamale unter . junn Rachfolgern bes matebonifden Battelana's noch nicht erftorben fittu tonute.

In biesem Brongegefes befand sich, außer diesen Gegenständen, noch eint chindrische Silberbucht ses, noch eine Bienem Auffahe, in deren Form man die Wiederholung der großen Topesgestalt, nur on Miniaturo, nicht verkennen kann, was gleich beim ersten Blicke auffallen mus. Aber besonders interessant schin es une den Aufsah auf diesem Deckel zu beachten, well auf allen Tope's die Spiete der Tupola zerstort ist; hier im Miniaturbilde aber die Plattform mit den vier ppramidal geordneten Tuszeln, die hochst wahrscheinlich einst das Auppeldach des Tope schmäcks

sen, noch gut erhalten sich zeigt. Es' ist bies offenbar nur eine ber vielerlei Arten ber Ornamenstrung ber Aopes Auppein, in tostbaren Metallen, welche bei ber Zerstörung ber Muselmänner zuerst herabzerissen wurden. Das Innere dieser Silberdüchse, die start zersressen, aber boch noch beutlich zeigte, das sie mit dem Hammer getrieben war, fälle eine sonderbare Masse, welche man die jest für ein Holzpetrefact, das sich seitdem eist in der Bächse bilden konnte, gehalten hat, und das her das Innere dieser Masse unberührt gesassen hat.

Die britte Untersuchung wurde mit ben Gehetop 504), b. b. ben brei Ropes, vorgenommen, bie vom Rabebeifammenliegen ben Ramen baben. Anberthalb Stunden vom vorherigen Denemal giebt em Sebirasabkange eine Reibe von Anboben bin, auf benen wol ein Dusend Meiner Topes in ihren Ruinen liegen. Drei von biefen, welche in gleiden Diftangen von einander, und faft in gleichen Boben auf bem Beres ruden erbaut find, geben ihnen ben Ramen. Der etwas bober gelegene eefte ift gang gertrummert; ber gweite, 1200 Schritt fern (f. Pl. 1. und IL), auf Subftructionen ftebenb, gu benen weitlauftige verfallene Bugange führen, murbe naber unterfucht. Seine Sobe ift mur 30 Ruff. eben fo viel fein Durchmeffer, feine fcachbrettartige Ornamentirung bes Mauerverbanbes, fo wie ber als Pobium umlaufenbe Pilaftertrans, ente fpricht ben fruber befchriebenen Thurmen biefer Art gang. 3m Innern fand man, wie im vorigen, eine runbe Steintammer und jenen quabras tifden mit 6 Steinplatten umfesten Raum, nur mit ber Gigenheit; baf an ber einen Seite biefer Beinen Belle eine fleint Deffnung gelaffen mar, bie in einen engen Canal in ben Mauertern leitete, welcher obne Ande gang fich bort enbete und beffen 3weck ganglich unbefannt blieb. bitfer fleinen Belle math tein anberer Gegenftanb von befonberem Intereffe gefunden, ale eine fleine Campe von Gerpentinftein, von gang are tiger Arbeit, ornamentirt mit Rofetten und Lowentopfen, und einer phone taftifchen Abierfigur, burch beren Ropf bas Boch gur Aufnahme bes Dochtes angebracht ift. Dan barf wol vermuthen, bas biefe Campen gur Erleuchtung ber innern bunteln Gemacher bienten, ba Campene erleuchtung und Illuminationen ber Grotten und Sempel, noch beute, nebft Blumen, bie Sauptopfer und Beftfeier im bubbiffis fcen Gultus find (f. Afien IV. 2. G. 240, 241 u. a. D.). Dicfer ges ringe Ertrag ber febr mubevollen Ausgradung hielt von ber Unterfine thung bes britten Tope gurud, ber nur 1000 Schritt von biefem erite fernt liegt, von berfelben form ift, und noch weit gerftorter erfcbien. Der guß biefer Bugel ift bier, wie bfter in ber Rabe ber Topes, mit Mauerftreden umgeben, welche man mol fur bie gerfiorten Bobnune gen ber Religiofen halten mochte, bie einft neben biefen Dentmalen bane

<sup>\*\*\*)</sup> E. Jacquet Notice L. c. II. p. 271 - 275.

feten, wenn fie nicht noch zu anderm Schmud ber Topes felbft gefibre ten, bie wie jener mertwarbige, bisher einzige, nur im Sochlanbe Rals was in Central-Indien, in bem Gebiete von Bhopal (f. Affen IV. 2. S. 451) bei Bhitfa, gang turglich erft aufgefundene Tope, ober Das goba, gu Sand et !), mit feinen reichen Sculpturumaebungen wol bermutben lagt. Die versuchten Ausgrabungen noch einiger ber geringern unter bem Dugend ber Topes, welche in berfelben Umgebung in ber Rabe von Rabul fieben, maren Sonigbergere Bemubungen noch weniger ergiebig an Merkwurbigfeiten, als bie genannten ; aber es zeigte fich fpaterbin, bas fie bei forafaitigerer Rachforfchung immer noch reiche lich genug ibre Schate barboten. Denn ber erfahmere Ch. Daffen fant 1, B. in einem ber von jenem Giebenburgifchen Reifenben fcon wieben verlaffenen Tope, bei Goulbereb, bei einer gweiten Rachgras. buna. noch viele febr boftbare Untiquitaten auf, barunter allein 8 fcbine Sotomebaillen, mobei 7 DR ofabphyfes - DR ungen, und eine von tie nem anbern, neuen Ronigsgeprage war. Bon ber Reinbeit ibres Uma fanges war alfo bes Schluß auf bie Unbebeutenoeit ihres Inhaltes ein freiger, ber DR. honigberger bier veranlagt hatte Sch von biefer fernern Unterfuchung abzumenben.

Die viente Gruppe ber Topes im Rorben von Rabul am Rufe bes Sindu Rhu. Riefe, von Gh. Daffon aufgefunbene "), ift es mabricheinlich, welche einft noch bie mertwurbigften Auffchitiffe barbieten wirb, ba fie mit bem groften Schape bes Dangena reichthums umgeben und von Stabteruinen begleitet ift, bie gu ben große ten ihrer Art gu geberen fcheinen. Die vielen bies gefundenen Motabe pinfes und Ranertos Dungen führten Ch. Daffen auf ben Geban-Ben, bier bie Refibeng ftabt biefer Inbo- Stothifchen Bereicher gu vermuthen, gu beren ungemein, weitverbreiteten Erummern auf ber Chene. welche Beghram von ben Anwohnern genannt wirb, jener Stra-Sengug von Sillallabab am Rorbufer bes Rabufftromes beraufgiebt. pon welchem fcon oben (f. S. 228) bie Rebe war, ber aberalt voll Dentmate fteben foll. 3a, biefe Wegenb von Begbram, am Bufame menfluß ber Shurbend und Punifchir Gebiegeftrome, 4 bis' 5 geoge. Meffen im Rorben ber Stabt Rabul, tonnten vielleicht, nicht febr feen bon Bamipan, felbft eine gleichfalls paffenbe Localitat fur bie Grandung jener Alexandria sub Caucaso abgegeben haben, ba fie ebenfalls bie pon ba abzweigenben Rorbpaffagen üben ben Sinbu Rhu beberricht.

<sup>5)</sup> Description of an Anoient and remarkable Monument near Bhilsa im Journ, of the Asiat. Sec. of Bengal. 1, c. 1834. Vol. III p. 490 — 494. Pl. XXXI. flg. 1, n. f. (a) Chas. Masson Memoir on the Ancient Coins found at Beghram in the Kohestan of Cabul etc. fn Journ. of the giat. Sec. of Bengal. Vol. III. p. 160.

wenn fie, unfere Dafürbaltens, nicht etwas zu weit oftwarts gelegen erfchiene. Es ware bie einzige uns befannte Localitat, bie im Abrien noch mit jener von Bamipan, um biefe Chre, jene große matebonifde Anfieblung gu fenn, ber phylicalifden Stellung nach, ftreiten tomit; vollige Auftlarung hieraber haben wir wol nur von ber Auffindung ven Monumenten, Sculpturen, Inferiptionen u. f. w. abzuwarten. lieblichen, graereichen Gbene von Begbram, aus beren Muinen fic Chaf. Daffon felbft fo febr mit antifen Dannen aller Art bert derte, bag er in einem, bem erften Jahre bafelbft, fcon 1865 berfde ben von Rupfer und 18 von Golb und Gilber gewann, aber verfichert, bas man bie jahrliche Summe ber Ausbeute wol duf 30,000 anichte gen tonne, liegt gunachft im Guben bie beutige Stabt Afdaritat (Charetur auf Ml. Burnes Map, Thebriar bei Sonigberger und Jacquet), am Bufammenfluß beiber genannten Gebirgeftrom, sberhalb bes Rabulfluffes. Zuger biefen Dungen find es vielerlei am bere Antieaglien, wie Ringe, Ornamente und Anderes, was jabrlich mit jenen von ben bort umbergiebenben Schafertribus, auf vielen Schutte bhaeln aufaesammelt und an Unterbanbler wohlfeil verkauft wirb, bie biefe Metallfachen ben Rupferfcmieben von Tharitar, ober ber Minge gu Rabul, jum Ginfchmelgen überliefern, ein Gofchaft, bas wol fit Jahrhunderten hier als einträgliches fich jahrlich wiederholt haben mag. Den Resultaten ber hier gemachten Sammlungen und Korfdungen, web che Ch. Daffon ju publiciren verheißen bat, ift es, benen wir mit ber gefpannteften Erwartung entgegen feben; bier haben wir nur noch bingugufügen, bag auf berfelben Ebene eine bebeutenbere Angahl von Topes, analoger Art, wie bie fruber beschriebenen, untersucht warb, welche an 108, 144, 164 guß Umfang hatten u. f. m., und gumal eb mer, ber Tope von Efchehrtar genannt, ber nach Sonigberger 407) von gang befonberer Große und Schonbeit fenn foll.

So weit die raumtiche Rachweisung biefer merkutrbigen Dentmale, berem Rame, Conftruction, Bestimmung, Inhalt, Erbauungszeit und Erbauer ein zu, großes und weitvirbreitetes gib von Untersuchungen erforbert, und zwar auf einem noch ganz neun, unerforschten, ja bisher eigentlich ganz unbekannten Gebiete, als daß et möglich ware, an diesem Orte die vollständige Austölung dieser zäthsebhaften Bauwerte zu geben Wir mussen beshalb auf unsere darüber erscheinende, antiquarische, für sich bestehende Abhandlung verweisen, und schließen hier unsere geographische Darstellung, dieser Dentmale wer mit ein paar im allgemeinen erktarenden Fingerzeigen über diesebe.

Alle biefe Bentmale geboren einer Beit bluben ben bubbifte forer Ronigreiche an, bie vom VIII. Sahrhunbert vor bis gum VIII.

<sup>101)</sup> E. Jacquet Notice L c. II. p. 275.

297

Sebriumbert noch Chrifti Geburt, auf ber Weftfeite bes Inbus, von Delot, fin Banbe ber Bellubiden norbmarts über gang Afgbaniften, oftwarts von Bergt, fich bis gum Inbus, bei Attot, und gu beiben Geiten bes Rabulftromes verbreitet batten, ja felbft burch ben inbifthen Rautas fus, ober Sinbu Shu binburd, bis gegen Battrien, mehr aber noch nord oft marte, burch bie Gebirgelanber bes Simalayafpftems, burch des beutige Raferifian , Baltiftan , Rlein = Tubet bis Partend ober Abos ten, nach bem fernen Often binuber reichte. Schon bie Datebonier batten ju ihrer Beit bort Brahmanen und Camander, b. i. Brabe mabiener und Bubbabiener, vorgefunden; alfo fcon vor ihnen beginnt bafelbft ihre gemeinsame Berbreitung, bie anderwarts burch fo gewaltige Rampfe und blutige Rebben fo vielfach gefiort warb (f. Affen III. S. 1164 und IV. 2. S. 241-245). Rach ben chinefifch bubbbiffis fden Priefterwallfahrten, im Boe Roue Ri bes ga Sian (400 3. n. Chr.), und bes hiu an Shfang (650 3. n. Chr.), fangen ibre Gemeinden icon 100 Jahr nach Bubbbas Tobe, ober nach beffen Rirs-Dana (ober Djana, b. i. Ewigfeitsgebanten, f. Affen IV. 2. G. 674) bort an, fich feftaufegen und ibre Thurme (Stupa's) ju bauen, b. i. feft ein Sabrtaufenb vor Chrifto. Bleiben wir aber auch nur bei ben bestimmteften dronologischen Daten wie bei ber Errichtung ber Dile Phousa Statue und anberen fteben, so reicht ibre Eriftens em Rabulftrome, entschieben, nach ben dinefischen Berichterflattern, über ein balbes Sabrtaufend por Chr. G. binguf. Die dinefifden bubbis Rifden Pilger finben bas gelobte Band ihrer Patriarden und Rirdenpater, De Sian thou, b. i. Rorbbinboftan, auf ber Beftfeite bes Indus, fcon im IV. Jahrh. n. Chr. in ber angegebenen Ausbebnung, welches fie nach allen Richtungen felbft burchwandern, und bards ber genauefte Berichte geben, gang erfüllt mit ben Gemeinben ibrer Riche, voll Tempel, Rlofter, Dagope, ober Thurme ju Chren ber Reliquien Bubbhas und feiner Schuler und Rachfolger, ober ihrer Patriars den erbaut. Diefe Monumente werben mit ber Beranlaffung und ben Eigenden ihres Aufbaues beschrieben, und in biesen tamen die bestimme teften Aufklarungen über faft alle Gegenstanbe bes Inhaltes vor, ben fie enthalten, fowol hinfichtlich ber Reliquien, als ber minutibfen Roftbarteiten (ber tirdliche Musbrud ift "bie fieben Roftbars teiten," welche fymbolisch und metaphysisch bie moralischen Qualita ten ber Asceten reprafentiren), bie biefen, als fo viele Beiben, wie fie fich aus ben Gefegen ber Bubbhalehre ergeben, beigefügt wurben.

Bahrend alle anderen Denkmale unter ben Streichen ber mohammebanischen Zerstörer im VIII. und IX. Zahrh. n. Chr. Geb. fallen, blieben die cotossaten Mauerwande dieser compacten Aharme mit bem bicften wilden Mauerwert, als unnuge, undewohnbare, wie ungerstörbave Strinmauern stehen, weil auch bas Derunterreisen ihrer Caibe und Gis-

ber Denamente bon ben Rupolen beren Plattformen gerfibrte, und ibre von oben nach ber Ziefe binabgebenben innern, thurmartigen Rernbauten und Steinkammern mit ben Mauerbibden und Schuttmaffen fetbft To aufüllte, bag von oben nach ber Tiefe gu, fie je wieber aufguraumen, wiel zu mubfam war. Die zweimonatliche Arbeit ber gabireichen Lage arbeiter bes General Bentura im Sope von Manifpala giebt ben binriv denben Beweis biergu. Der Inhalt ihrer Mungfchate, welche in bm verichtebenen, auf jener genannten Strecke wirklich ausgegrabenen Denb malen gefunden find, und gwiften bie Romermungen que ber republite nifchen Beit vor Chrifto, bis auf bie Sapor I. und vielleicht Rhoftru Parvis Mungen, nachber, fallen, zeigen, bag ibre Erbanung etwa gwis for 200 vor bis 600 nach Chr. Statt gehabt baben muffe.

Die dinefifch bubbhiftifchen Pilger nennen fie ftets mit benfels ben Ramen : The und Sou theou phu, ober Sutupo, was, wie wir oben zeigten (f. G. 114), fprachlich ibentift fft, mit bem fanstritis fchen Stupa und bem neuern Cope, im bortigen Sinbi und Sinbit, ober Boltsbialecte, auf ber Dft = und Weftfeite bes Inbusftrome. Ge And nach ihrem Inhalte wirtiche Dagops, b. h terperverbers genbe Dentmale, weil fie auch Afche, Knochen, Gebeine, und, nach ben von ga Dian mitgetheilten, baufigen Begenben, auch Theite bes Schabels von Bubbha, ober ein Saar, einen Babn (vergl. Aften IV. 2. G. 201) u. f. m. enthielten.

Rach allen biefem tann es noch immer zweifelhoft erfcheinen, d nicht bie Shentitat jener Tha's, ober Gutupo's, aus ben Be richten bes IV. Jahrhunderts mit ben beutigen Cope's, ober Stupa's, wenn auch etymologifch fich beftatigenb, boch blos bypothetifd angenommen werbe, ba ja ble Chinefen, wie Abel Remufat, Rlaproth und Morrifon übereinstimment zeigen, unter ihren That, beut gu Sage, nur etagenreiche Pagebenthurme (wir thre berühmten Porgellanthurme) verfteben, aber teinesmegs folche, majfive, compacte Steinthurme, bie mit Aupolen gefchloffen finb, bone im Inneren folde Etagenzimmer ober Gemacher und Tempel zu haben.

Auch une wurde biefe Ibentitat febr zweifelhaft gebtieben fenn, batte and nicht General Bentura's Ausgrabung und innere Ausmeffung bet Panitogla Tope, nachbem wir uns barans bie innere Conftruction nach ben Aundorten entwickelt, ben Beweis felbft bafur in bie Sanbe gegeben. Bir hatten une in ebiger erfter Ungeige ber gunborte (f. ob. S. 101) aufanglich nur an bie en Antiquitaten reichhaltigern gebalten, unb beren blos fieben ber Reibe nach aufgezählt; bei einer wiederholten Revision bes Driginalberichtes von Bentura, ber ofter in Aufgugen entftellt wieber gegeben marb, batten mir aber gwei gunb. wrte (bei 36 guf und 54 guf Tiefe) übergangen, i: beren jebem, feellich jebesmal nur eine Rupfermunge gefunden marb.

Es fanden fich also wirklich, wenn wir biefe, wie billig, mitgabien, 9 gunborte, weiche nun in giemlich gleichen Intervallen von einander abftebenb, auf ben Gebanten führen mußten, bas fie jebesmal auf bem Boben einer Etage liegenb, bafelbft burd Schuttmaffen jugebedt maren, bie man erft von oben wegranment unter benfelben auf finben Connte. Go zeigte fich balb, nach geometrifchem Aufrif bie fer Berhaltniffe, bag ber vierte Rund ber erften Steintammee bon 12 guf ine Quabrat, über ber halben Dobe bes Thurme bei 45 gus bobe von ber Bafis an lag, und ben Boben ber fechsten Etage bezeichnete, bag aber ber neunte gunb in ber größten Tiefe, anter 64 Muß, unter ber großen Steintafet, mo bie Bronge Buchfe mit ber Goth Bachfe und ben Ranertos und Motabuhofes Dannen gefanben warb, die unterfte Sepulcrulgelle in bie Bafis bes Wobium &. b. i. bes Aburmbaues felbft, fiel, ober ben Boben ber erften biefer innern Ctagen innerhalb bes Thurmfernes bezeichnete. Die neun Etas gen freilich im Innern bes Mauerternes noch geheimnifvoll verborgen, bon benen weber Bentura, noch feine Ertidrer, wie 3. Prinfen u. I., eine Ahnung gehabt, waren auf biefe Beife, ben gangen Thurm von ber Bafie bis jur Plattform ber Rupola ausfüllenb entbedt, unb zwar in auffteigenber Dbbe, bei: 74, 64, 54, 45, 36, 28, 20, 12 unb & Fuß, nach ber Musgrabung von ber Sobe gur Tiefe, gerechnet. Dierans ergiebt fich nun, bag bie beiben unterften Gtagen jebe 10 guf Sobe hatter bie beiben folgenben, namlich bie britte und vierte, iche 9. bie funfte, fechste und fiebente jebe 8 und bie achte wieber 9. bie neunte ober oberfte aber nur 8 guß unter ber Stelle lag, mo man abzuraumen begonnen batte. Diefe beiben oberften maren gu febr gerftammeit und gerrattet, um ein gleich ficheres Refultat als bie tiefer getrgenen får antiquarifche gorfchung bargubieten.

Diefe gluctich an ben Sag geforberte, innere Conftruction geiat gwar bie Ibentitat ber Etagen in ben Sopes mit ben chinefifden Tha's nach, aber es bleibt boch noch ein wefentlich bifferenter Sanptyunet gur Ertlarung übrig, namlich wie ein Steinban mit einer midtigen Rupela benfelben Ramen erhalten tonnte, ber dinem foliant auffreigenben, etagenreichen Spigthurm beigelegt warb.

Dier giebt uns nun bie Combination zweier gludlich aufgefunde ner Momente bie volltommenfte Belehrung ju unferer obigen Behangs tung ber Ibentitat beiben; bas eine bietet une ga bian in feiner Pilgerreife, bas anbere bie wieberentbedte Capitale bes centraien Cen-Ion in ihren Ruinen bar, beren Bau wir, fcon fruber, aus ben Gins ghalefifchen Annalen bes Dehavanfi ertiart haben (f. Afien IV. 2. S. 237-241 mb S. 252-253).

Ramlich, am Sanges, oberhalb Kanpatubja, jest Kanobge, wurde bem Bubbhapilger ga Sian, um bas 3abr 400, ber alle beiligen

Stationen bes Retigioneftiftere feiner Riche mit frommen Gifer aufe fucte, auch bie Stelle gezeigt 600), wo Bubbba einft fur feine Schitt . aeprebigt babe: über ben Unbeffanb ber Dinge, bie Sinfalligs Teit bes Bebens, über ben Schmers und aber ben Bergleid bes menfalliden Beibes mit ber Bafferblafe, ber, wie fit, and bem vier Glementen beftebenb fonell vergebe. Diefer Sext ber Prebigt ward ein Lieblingsthema eines bie irbifche balle betreffenben ab cetifchen Philosopheme, bas nicht blofe Legenbe war, beffen gewichtvelle Bebeutung auf finnige Beife in ben Rirchenfint ber bubbiftifcen Architectur fcon feit Sabrhunberten übergegangen mar. Bir haben fon fraber in bes frommen ceplonenfifchen Delben unb Ronigs Dutu Gas meny (150 Jahr vor Chr. Geb.) colaffalem Baue bes Dagoba, bet Ruwanweile genannt ward, die Anwenbung biefer priefterlie den Korm ber Bafferblafe, auf Befehl biefes Roniges, als Inpota ben Reliquienbau nach oben foliefen feben, ben er mit 9 Ctas gen zu Ehren Bubbhas, im granbiofeften Stol errichtete (Afien IV. 2. 6. 239). Aber auch in ben Ruinen von Anurajapura, bie fon Ptolemaens im II. Saec. n. Chr. G. genau tennt (Anurogrammun, f. Tien IV. 2. 6. 252), haben wir bis 7 noch beute beftebenben co Toffalen Dagobas, mit ibentifcher gorm, wie bie Zopes an Inbus, befdrieben, beren einer fich nach Chapmans Berficherung fo aar bis gur Sobe von 160 Glen erheben foll.

Das Rathfel ber Ctupa's ober Lope's im Rabutiften ale ift bierburd vollig geloft; es find acht bubbbiftifche Baumerte, Das gops im antit priefterlichen Architecturftyl, wie fie bes gange übrige Dinboftan (ein eingiges fteben gebliebenes Denemal in Malwa, in ben Bilbniffen von Bhopal, f. Affen IV. 2. G. 751, aut genommen, bas aber gang fürglich son) erft befannt geworben } aut micht, ober boch nur noch febr fparfam, gang hinterafien aber in Menge aufzuweisen bat, wie Ceplon fie aber im coloffaften Maakkabe und In größter Angabl und urfprunglicher Korm beberbergt, welche auf bie fer Infel auch noch mit ben fcirmartigen Thurmtnopfornamenten geaiert find, bie burch bie Buth ber Mohammebaner lanaft von ben Dos ves am Rabulftrom berabgeriffen wurden. Wie in bie innern Kammern ber Ceplonefifchen, nach ben Annalen bes Mahavanfi, Relignien und Pofibarteiten manderlei Art eingelegt murben, welche von aufen verfchloffen blieben, zu benen aber noch, wie ausbrücklich im Mahavank gefagt wirb, gin berborgener, unterirbifder Bang får bie

500) Foe Kone Ki ch. XVIII. p. 167 Not. 8. p. 169.

Bhilsa in Journ. of the As. Soc. of Bengal ed. Prinsep. Vol., III. p. 498—494. Plate XXXI. iig. 1.

Peiefter abrig blieb: fo geigt fich auch bie Conftruction bes Zope von Ranity ala, innerhalb beffen Gewolbeform, ber Bafferblafe, ber Zhurm mit ben 9 Ctagen noch bem Auge bes Befcauers verborgen i blitb. Diefe begeichnen aber bie Ribanas, ober bie aeiftigen Bea beneftufen, bie perfchiebenen Eriftengen, burch melde, nach ber bubbbiftifchen Rirchenlehre, als fo viele Stufen ber frommen Erhebung, bie Seele binburchgeben muß, um, in bas Rirvana', in be Ewigteitegebanten, eingugeben. Sier, in ber Conftruction ber Mopes, ift alfo ber vergangliche irbifde Leib (bie Baffers. blafe) mit ber fich burd verfdiebene Eriftengen fteigerne. ben Seele (bem @tagenthurm) innerhalb ber Bebenszeit, gleiche fam bie Detanbufit und Moral biefer bubbbiftifden Dogmatit, noch bereinigt, in einer und berfelben Rorm fombolifder Arditec. tur. Aber mit bem Fortfcritt ber Jahrhunberte, jumal oftwarts, burd bie bubbbififiden Bolfergebiete ber Zubeter unb Chinefen, traten biefe Etemente balb auseinanber, benn im Beften wurden feit bem Gine fell ber Araber frine mehr aufgebaut. Die metaphpfifche Speculation fallt; bie Bafferblafe wird bobl, gum Tempel. Der Etas genthurm machft auf bem Ruppelbach ber Repalesischen und Tübetischen Aempel (Chaitpa, b. b. Tempel und beiliger Reigenbaum, f. Affien IV.2. 6.672, f. bie Abbilbung eines folden bei Bobgfon) 10) als bos be Tempelornament, in 7, 9 ober 13 Gtagen, luftig empor, weil es benerlei Reiben jener zu burchlebenben Ribanas ober Eriftengen giebt, berm beilige Bablen aber nie fich anbern. Enblich, noch weiter im Dften; fallt auch die Gewölbform ber Bafferblafe, als Tempel, in ben fpliten Sabrhunderten gang weg, bie verbuntelte Speculation verfdminbet end in ihrem Symbol aus ber Architectur, und bei bem practifchen Chinefen bleibt nur bie Sombolit ber Moral im Ctagenthurm, ber in feiner Gefbftfanbigfeit gleich ben etagenreichen Pagoben und Porgellans thurmen, als Tha, fich erhebt, gurud. Go mußte ber Gutupo ober Tha ber Chinefen, ber erft mit bem Bubbbacultus aus Inbien nach Chine, als bem Roe (b. i. Bubbha) geweiht, übertragen marb, ju Ra biene Beit gang ibentifc mit ben Stupa's ober Tope's am Inbus fen. Gelbft bas bodifte Ornament bes dinefischen Pagobenthurms ober bes Chaitna- Lempels, namlich ber Churmknopf, muß in ber boche fin Coite immer noch ben geweihten Gonnenfchirm' enthalten, jes nen religibfen Chattab (f. oben G. 112), ber nichts anberes ift, als

<sup>10)</sup> Sketch of Buddhism derived from the Banddha Scriptures of Nipal by Brian Houghton Hodgson Letter dat. Nipal 11. Aug. 1827. in Transactions of the Royal Asiatic Society of Great-Briain and Ireland. London 1829. 4. Vol. II. P. 1. p. 248. ntbs. Plate III. the Chaitya of Deva Patana.

bas Sombol bes facher und fcbirmartie ausgebreiteten Reigenbaus mes (Banjane ober Chaitva) unter bem Bubbba einft in Rirvana ver fant (f. Affen IV. 2. G. 671 - 673), unter bem jebe feiner eimelnen Stathen fisenb, in innerlicher Befchaufing, abgebilbet fepn muß, went fe Brabliche Weihe haben foll, unter bem, ober beffen Architecturorne ment, baber auch jebe Reliquie Bubbhas, innerhalb bes Ctagenthut mes, auch nach beffen Singange beigefest feyn mußte. Die einfligen Boftbaren Metallornamente, welche burch bie Mohammebaner von bet Sopes abgeriffen wurben, geben, fo wie ihre Schirmformen und mannidifachen Sombole, aus ben Drnamenten ber minutiblen Dres tiofen bervor, bie im Innern bet Steintammern mit ben Afches und Anochenrellquien fich, en Miniature, nachweifen laffen. Wie nun bick dufere Ornamentirung in ben mobernen binterinbifden Tempelput, mit Schniewert, Bergolbung, Schirmbach u. f. w. in China, Glam u. a. D. aberging (f. Afien III. S. 1114, 1174 u. a.), ift gwar bekannt, obwel nur bie geschmacklofe Uebertreibung berfetben, nicht aber bie tiefere Bo bentung bie ihrer antifen Entwicklung gum Grunde lag . und jebe iber Wormen und Entwickelungen bebingt bat. Sie ift nur eine Multiplic rung bes bis gu 7, 9 und 13 Schirmbachern gefteigerten Sonnenfchimi, ber als Sombol ber Beibe bes Banjanenbaums (f. Afiens IV. 2 S. 656 - 687), mit Bewegung und Leben, wie burch Gloden, Gebete flaggen, Bogel, Thierfiguren aller Art geschmudt ift, und in feiner Gw scheinung überall mit ober ohne ben Tempel ober ben torperverbergenben Dagop, mit ber bobern, religibfen Beibe auch flots bie Rajefidt ber Bhnigliden herricaft vereinigt. Denn wie Bubba ber toniglide Pring von Rapila (f. Affen IV. 1. S. 510) nur unter ber Benjant würdig als Arcligioneftifter und im Abbilbe erfcheinen tann: fo talpft jebes fromme, bubbbiftifche Roniasgefdlecht feine Genealogie, wie bet Mufelmannifche bas feine an ben Propheten, fo biefes an bas Ronigs Faus Dagabha zu bem Rapila geborig (f. Aften IV. 1. 6.510) a. und fo wird ber Connenfchirm, wie auf bein Competbach, immer mit weiß mit Golb ornamentirt, auch im Leben jener orthoboran the nigliden herricher, als Connenfchirm, Balbachin, bei Aubiengen, mur mit benfelben garben in jeber Pompa, bas Symbol ber Rajes fat, eine Prarogative ber Ronige und ber wenigen Großen, bes nen fie von ihnen verlieben wirb. Als folde reicht fie, mit ben fathefin Bubbhamiffionen (b. b. über ein halbes Sahrtaufenb D. Chr. G.), ben altefin Beiten, aus Inbien und Centon oftwarts bis China und Japan binabet, und von Siam burch bas weite bubbhiftifche Mittel-Afien, Rorb-Inbien und Battrien fcon gu ber Perfertonige Beit, die auf ben Seutpturen von Perfepolis majefidtifd, von ben vielen Saufenben nur allein unter bin Commenfchirm einberfchreiten, fort, bis an ben Pontus, mo auf ben antiten Bafengemalben ber weihenbe Schirm in ben Borftellungen.

### Hindu Khu, Kabulestan nach Sultan Baber. 303

toniglicher Mosterien sich zeigt, und biefe ausschließlich kaiserliche Prascogative sich noch am Hofe ber byzantinischen Kaiser, bis auf Joh. Kantakuzenus Beiten (im S. 1355 n. Chr. G., f. Cantacuz Lib. III... a. 27. IV. 14) fortpflanzt, selbst wahrscheinlich, wie bas Reliquienwesen, einst durch Restorianer, aus Inner-Asien hetaus, in den Architecturstyll und Cuttus der westlichen katholischen Kirche übergeht, und nun zum bewinngstos scheineden Ornamente des Balbachins über dem Relisquinaliar und dem christlichen Lehrstuhle in der Kirche überhaupt wird.

#### Erläuterung 5.

Die Sanbschaft Rabul im XVI. Jahrhundert, von ihrem Erbeberer (im Jahre 1504 n. Chr. G.) und Beherrscher, dem Sultan Baber, beschrieben.

Das verjängte Intereffe, welches bas' bis babin icheinbar får die Belt : und Denichen : Geschichte brache gelegene Ras buleftan, burch obige Dentmale und ihre Gefchichte gewonnen bat, forbert auch die geographische Biffenschaft bagu auf, diefem Bebiete ber Erdrinde fur Die Butunft, weil es jur Grundlage und Folie einer gang eigenthumlichen, keineswegs unwichtigen, relis gibsen Culturperiode gedient bat, mehr Aufmertsamfeit und Forfchung juguwenden, als bisher geschehen war. Wir halten es deibalb auch fur nothwendig, und deffen frubere Bustande zu vergegenwärtigen, um die gegenwärtigen fowol, als die noch fruber, vergangenen, daraus immer mehr in ihrem mahren Berhaltniß um Erdgangen begreifen zu ternen. Deshalb laffen wir, auf jenen merkwarbigen Blick in die bubbbiftifche Beit, beren noch ale tere einheimische Buftanbe uns ganglich im Duntel liegen, und,. ba felbft ber Buftand in ber erften Salfte ber Mohammebaners Periode uns fehr verschleiert bleibt, ungeachtet, wie wir oben in Sultan Mahmuds Geschichte gefehen haben (feit b. 3. 1000 n. Chr., f. Afien IV. 1. S. 529 — 553), und von Ghazna aus ein frahlendes Licht über Indien jenseit des Indus bis zum Gans ges aufgeht, hier, das Wefentliche der einzigen Specials befdreibung von Rabuleftan, die wir von einem dort eine beimischen gurften besigen, aus dem Anfange bes XVI. Jahrhunderts folgen, weil der bamalige Zustand boch bem der Shajnavidenzeit noch um vieles naber fand, und ben großen Umwandelungen vorhergeht, welche Land und Bolk daselbst, nach derfelben Beit, burch die junger eingetretene Berrichaft ber

Afghanen und bes Afghanen Konigreiches, getroffen hat, mit weicher wiederum von neuem so vieles verwischt ist. Wir meinen die merkwurdigen Nachrichten, die Sultan Baber, als Eroberer und langjähriger Herrscher über Kabul, in seinen Memoiren mit großer Borliebe zu der von ihm beherrschten Landschaft niedergesschrieben hat, bevor er über den Indus zu neuen Eroberungen bis Delhi fortschritt; dieselben aus denen wir schon im obigen so manche interessante Erläuterung den einzelnen Localitäten hinzusügen konnten. hier der wesentliche Inhalt seiner Mittheilungen 511).

Das Land Rabul liegt im vierten Elima, in ber Mitte ber 3hm im Often liegen Pefchawer und bas bewohnten Erbe. Land Sind; gegen Beften bas Gebirgeland, barin Rarnud (?) und Ghur (b. i. Gouriffan); biefen Gebirgeftrich haben Die Triv bus ber Sagara und Rufberi (?) innc. Gegen ben Rorben liegen Runbes (jest Rundus) und Anderab (jest Inderab), welche burch ben hindu Rufch abgefchieben find. Gegen Guben Riegen Termul, Roght (ober Raghr), Banu und Afghanie Ram. - Sultan Baber befchtanft alfo, bamals, ben lettern Mamen noch auf feine Bebeutung, im eigentlichen engern Sinne; namlich nicht auf bas von ihnen erft fpater burch eros bernde Berrichaft befeste Reich, fondern auf die von ben Afabar nenftammen wirflich bewohnten Gebirgebiftricte bes Gus faib Rho und ber Solimantetten, im Gaben bes Rabub fromes und ber Route gwischen ben Stabten Rabul, Defchamer, Attot, benn bie Cbenen, swifchen jenen Stabten wie bie Stabte felbst in den wirthbaren Thalgebieten des Rabulftromes, maren damale von Berfischrebenden Ladites bewohnt, wie fie es noch beute theilmeife geblieben find.

Rabul, sagt Sultan Baber, ift ein enger aber lange gedehnter Landstrich, auf allen Seiten von Gebirgen umgeben. Machdem er nun speciell die Lage der Stadt Rabul gerühmt hat, was wir schon fruher von ihm an gehoriger Stelle mitheilsten, beschreibt er dessen Elima 12). Seine kalten und wars men Gaue, sagt er, liegen nahe beisammen. Bon der Stadt Rabul kann man in einem Lage dahin gehen, wo nie Schnec fallt, und in der Zeit von zwei astronomischen Stunden dagegen

Monoirs of Zehireddin Muhamed Baber Emperor of Hindostan etc, ed. W. Brakine. London 1826. 4. p. 136—154.
 Baber Mess. I. c. p. 138.

tann man ewigen Schnee finden, nur zuweilen bei etwa febe beißen Sommern ausgenommen. In ben von Rabul abhangigen Landichaften ift großer Reichthum an Obft, heißer wie talter Elis mate, gang nabe beifammen. Die Obstarten ber talten (Mblem) Gebiete von Rabul find: Trauben, Domgranaten, Aprilofen, Pfirfich, Birnen, Mepfel, Quitten, Jujuben, Dante fant (?), Ballnuffe, Dandeln, die alle in größter Menge und Rille gebeiben. Der Gultan fagt ausbrucklich, er felbst habe ben fanern Rirfcbaum (Alubala) bierber verpflangen laffen: er gebieh trefflich und gab gute Fruchte. 216 Obffarten bes warmen Climas führt er auf: bie Orange, Citrone, Ams int (?), Buderrobr; biefe werben aus ben bitlichen Thalern Rabul (von Lamghanat) eingeführt. 3ch felbft, fagt er, ließ bas Buderrobr auch nach Rabul bringen und bafelbit anpflangen. Db es gebieben fen, fagt er nicht. hier ift auch wo man nach ibm den Jelahnget (wol ben egbaren Pinusgapfen ber Deobara, f. ob. G. 246) von Mijrow eingeführt.

Sie haben im Lande ferner viel Bienenftode, doch wird ber Bonia nur aus dem Berglande eingebracht. Der Ramafc von Rabul ift von trefflichen Eigenschaften, fuß und fcharf jus gleich. Gebr merkwurdig; biefe Stelle in den Memoiren bes Gultans mar früher zweifelhaft, weil Niemanden, bis dabin, das Bortommen bes Rhabarber, benn bas bezeichnet biefer Das me 13), obwol bis Nepal doch noch nicht so weit im Westen wie bis in den hindu Rhu befannt war (f. Affen B. L. S. 179- 186, Aber Berbreitung bes Mhabarbers). Aber Al. Burnes hat neuers lich bies intereffante Bactum vollfommen bestätigt. Der Rhus wafd, Ramafd, richtiger Remafd, nach v. Sammer, wichft nach bem letigenannten britifchen Reisenden wild, unter ben Schneebergen von Dughman 14), b. i. ber erfte hochges birgeging im Morben ber Stadt Rabul. Auf bem Bagar ber Stadt ift er beruhmt; die Ginwohner halten ihn fur febr gefund, fe benugen ihn roh und gefocht als Bemufe. Die Stiele, welche man dort ju Martte bringt, find fußlang, die Blatter bras den eben (im May) hervor; fie find roth, ber Stiel weiß. Jung if fein Gefchmad fuß wie Mild; wenn alter wird er icharfer.

<sup>2°)</sup> Sammer v. Purgstall in Stee. in Wiener Jahrb. b. Literatur 1834. Bb. 72 S. 7 2c. 14) Al. Burnes Trav. into Bokhars. Vol. I. p. 154.

Man sest Steine um die wilde Planze, damit er im Schatten bleibe und ihn der Sonnenstrahl nicht treffe. Die Burzel dies Rhabarbers wird aber hier nicht als Medicin gebraucht. Der selbe tommt auch auf der Nordseite des Hindu Khu in den Kurschibergen 515) gegen Bokhara vor, als wildes Gewächs. Die specielle Art dieses Genus ist jedoch aus diesen Angaben noch nicht naher zu bestimmen. Quitten und damascener Pflaumen, Babrengs (eine Gurkenart) und die Trauben, zumal die sogenannten Bassertrauben, sind sehr delicids. Der Bein ist statt und berauschend; derjenige am Berge Khwajeh Khan-Saaid ist seiner Starte wegen berühmt.

An Getreibe ift Rabul nicht reich; schon bas vierte is funfte Rorn gilt als Ertrag für eine gute Ernte. Anch die De lonen find nicht besonders; am besten noch diejenigen, welche man

aus thorafanifchen Gaamen zieht.

Sinsichtlich der Lieblichkeit des Elimas ist tein andem Ort der Welt mit dem von Rabul zu vergleichen; doch kann man die tublen Rachte nicht im Freien zubringen, ohne sich mit einem Lammsfelle zuzudecken. Obwol der Schnee im Winter ziemlich tief fällt, so ist die Kalte doch nie sehr empfindlich. Zu Samav kand und Tauris, die ihres lieblichen Climas wegen gleich be ruhmt sind, ist doch die Kalte weit größer, sagt Sultan Baba, der das Clima von Samarkand aus eigener Erfahrung wol townen mußte.

Die vier Aulengs, b. i. Biefengrunde bei Rabul, find treffliche Beibeplage fur die heerden, aber voll Rusticos. 3de liegt einen Farfang (anderthalb Stunden) fern von der Stad Rabul: genauer genommen find es ihrer 6 Aulengs, aber et #

Gebrauch nur die vier zu nennen.

Das'. Land Rabul ist von Natur sehr fest, und für den Fremden schwer zu erobern; der hindu Rhu bilbet vom Norden her die Berschanzungsmauer mit den 7 schon oben genannten Gebirgspässen (s. ob. S. 251). Der Weg aus Rhorasan führt de gegen über Kandahar auf gerader Straße ohne Gebirge nach Rabul. Bon da zählt der Sultan aber ostroärts nach Indien 4 Passagen auf, deren Bestimmung uns ziemlich schwierig ik. Die erste Passage über Lamghanat. (d. i. Lamghan, oberhalb Jessallabad) und die Rhyberberge (s. ob. S. 190) ist uns aus

<sup>414)</sup> At. Burnes Trav. Vol. II. p. 169.

## hindu Khu, Kabulestan nach Sultan Baber. 307

sbigem bekannt; die andern über den Bangash: Pas, über Ragh; und über Termul kennen wir nicht 16) mehr; sie sind, sagt der Suktan, aber alle durch ihre Berge beschwerlich. Er tommt weiter hin noch einmal auf ihre specielle Beschreibung 17) jurid, die aber, weil noch kein Europäer sie wieder betreten hat, jirmlich unverständlich durch die Menge angeführter fremder Nasmen bleibt, deren Lage uns unbekannt ist.

Bon ben Ginmobnern, fagt ber Sultan, es fint ihrer vieleilei Tribus. Die Thaler und Chenen find bewohnt von: 1) Surt, 2) Mimat, 3) Arabern; Die Stabte und Dorfer meift von 4) Ladits. Aber viele andere Dorfer und Gauen bewohnen auch: Die Paschais, Parachis (barin vielleicht noch ber Rame ber antifen Paropamifaden?), Ladjit, Berefis und Afabanen. - Dur biefe letteren find uns in neuerer Beit allein naber befannt geworden. Bon ben Ladjit mar fruber die Rebe. 3em Gebirgelande gegen Best wohnen: Die Sas jaras und Rufberles; unter diefen find auch einige Eris bus, melde bie mongholische Oprache reben, fagt ber Sultan. Das Gebirgeland gegen Nordoft ift Raferiftan (Land ber Ungläubigen), und Rattor (oder Ratar, Rueter bei Scher tiffedbin; jest Kuttore, ob. G. 206) und Gebref (?). Das Ges birgeland gegen Suben ift Afghaniftan. In Rabul merben 11 bis 12 Sprachen gesprochen, namlich: Arabifd, Ders fifd, Turfi, Mongholisch, Bindi, Afghani, Pastai . (wol Dufchtu, welches jest fur ibentifch mit Afghanisch gilt); aber and bie meniger befannten Sprachen: Parachi, Geberi (ob Guebern? Darfen?), Berefi und Lamghani. Der Gultan wirft hier die Frage auf, ob auch wol in andern Landern so viele Eprachen geredet murben? Dun geht er ju der Specialbeschreis bung untergeordneter Provingen oder Diftricte uber, To. mane 18) genannt, beren in Rabuliftan 14 aufgezählt merben, wojn bamals auch Ghaina 19) gerechnet wird. Gie entsprechen ben indischen Dergunnahs und dem, mas in Raschahar Urs din beift; auch in Bothara und Samartand, fagt ber Gultan, ser die Benennung Toman gebräuchlich; wahrscheinlich bat er fte erft am Kabulstrome eingeführt. Obwol noch mehrere Die finde, bemerkt berfelbe, wie Bajour, Sewad, Perschamer (jest

<sup>14)</sup> Baber Memoirs I. c. p. 140. 17) event. p. 142. 14) event. p. 141. 14) event. p. 148.

Deldamer) und Safdnagar (jest Safdtnagar, f. ob. G. 223) ursprunglich zu Rabul gehörten, als die von ihm nun angefibr ten, fo feven boch mehrere berfelben ju feiner Beit verdbet, am bere von Afghanen befest worben, fo baß fie nicht als eigentliche Provingen gelten tonnten. - Bieraus feben wir deutlich, bag damals die Afghanen erft anfingen fic ju herren bes landes ju machen, und wir vermuthen, daß chen Sultan Babers Ginfall in Indien, und die Stiftung bes bori gen große moghulischen Reiche, wodurch ben schon damals ein bringenden Afghanen das Feld auf der Beftseite des Indus an obern Rabulftrome geraumt ward, die Saupturfache ihres fib terbin gewaltsamen Rachruckens in iene Landschaften und ibet dortigen allgemeinen Berbreitung geworden ift, über welche bie Geschichte vor ber Entstehung ber Afghanen : Dynaftie foweigt. Bir beben nur einiges aus der Specialbefcreibung ber Commi hervor, ba wir die andern belehrenden Daten ichon oben gebot gen Orte jur Erlauterung beigefügt baben.

Runer und Nurgil 520) (s. 66. 226) sind zwar and Tomans, aber, obwol gleich groß wie andere, zahlen ihre Bewelst ner boch weniger Abgaben an die Regierung, weil sie mitten in Rascristan liegen, das seine nächste Grenze bildet, und sie dahr sehr beunruhigt werden. hier und in der ganzen Nachbarschestist ein besonderer Umstand beim Begräbnis der Frauen zu so merken. Die Leiche derselben wird auf eine Bahre gelegt und diese an den vier Ecken von Männern getragen. Dat das Best tugendhaft gelebt, so erschüttert sie die Träger so sehr, das de Leiche abfällt; wo nicht so liegt sie ruhig. Dies ist die seste lie berzeugung aller dortigen Bergbewohner; auch der Sultan har der Ali Bajouri, des dortigen Gebirgslandes, ein gerechter Mann, glaubte daran; seine eigene Frau erschütterte die Träger.

Bon dem Berglande im Suben des Rabulftroms und vot Jellallabad, innerhalb der Khyberberge, wo er den Toman Bans gash 21), gegen Cohat hin, nennt, fagt der Sultan, haufen Afsah an en Maber (er nennt sie Khugiani, Khirischi, Buri und Linder), welche allen durchziehenden Tribut abfordern; er hat noch feine Zeit dazu sinden können ihrem Rauberhandwerk einem gu machen, und daselbst die Ruhe herzustellen. Nur we einem Ucberfalle gegen die rauberischen Afghanen, in die With

<sup>\*\*\*)</sup> Baber Mem. l. c. p. 144. 21) ebenb. p. 150.

ber Solkmanketten, 4ft an einer Stelle die Debe 22), gegen Gub und S.B. über Robat, wovon erft weiter unten gesprochen merben tann. Abre machtigften Stamme (Aughan, Afghan) fenen die Debmend Afgban, und eben fo wie fie im Gus ben fenen im Weften bie Dagaras die Inhaber ber Bufter neien, in derfelben Art wie in Rhorasan und Samarfand bies mit ben Lurts und Aimat-Borben ber Fall fen. Die machtige fen der Sagaras find die Sultan Mafaudi Sagaras. Die Einfünfte von Rabul von den feftgefiedelten Landschaften, fammt bem Tribut aus ben Bufteneien, betrage 8 Lat Shahe will's (eine Rupie ju 21 Chahrothi's gerechnet glebt 33,333 Df. Sterl, n. Apeen Afberns Berechnung). Die Berwaltungeget feber Beit ternt man aus ber Ergablung tennen, wo ber Gul tau 23) fagt, daß er nach feiner Befignahme von Rabut das bors tige Land nur an diejenigen Beas vertheilt habe, die in Der leta tem Zeit in feine Dienste getreten waren. Chazni (d. i. Chazna) gob ich an Jehangir Mirja; die Lomans von Nangenhar, Manberant (f. ob. S. 245), Dereh Nur und Dereh Runer, Murgil und Cheghanserai (f. ob. S. 213) an Rafir Mirza. Die Begs und inngern Officiere, Die mir in meine Gefahren und Expeditios nen gefolgt waren, betohnte ich: bem einen gab ich ein Dorf, bem andern ein Landgut, aber teinem bas Gonvernement einer Proving. Richt blos diesmal, fondern jedesmat bei meinen Erox berungen war dies bas Princip meines Berfahrens. Immer, juerft, forgte ich fur bie Bege und Goldaten, welche Frembe no Bafte waren, vorzäglich aber für bie Baberiden und bie ben Andejan (b. i. feine urfprünglichen Genoffen und Stamme umandten aus Ferghana, feines ererbten Konigreiches). Tros ten war es flets mein Ungthet, bag ich biefe letteren eben gu ifr beganftigte; ein offenes Geftandniß. Rabul mußte ich mit um Schwerdte behaupten; beshalb mußte ich meinen ftebenben truppen ben 318 und Ulus, die mir von hiffar, Samartand, tundug auf die Subfeite bes Schneegebirgs gefolgt waren, ichon mich Contributionen von Getreide in Rabul ficher ftellen, weil in feine Beibabaabe ju erheben mar. Die Bajaras follten un Tribut an Oferden und Schaafen liefern. Da biefe ce erfagten, überfiel ich fie vidslich im Westen von Kabul und ihlug 24) fie, als Rauber, nach Bergenstuft, im Gebiete von

<sup>33)</sup> ebend. p. 157 - 163. 23) ebend. p. 156, 24) ebend. p. 174.

Chatu. Aber von ber Ofisite, vom Behut jenseit des Indel her (s. ob. S. 70), kamen sie freiwillig mir entgegen und boten mir ihre Dienste an. Ich führte in Kabul eine neue Schrift ein, die ich erfunden hatte, und den Namen der Baberi hand erhielt. — Diese Schrift ist so wenig in Gebrauch gekommen nie neue, welche die Willfur des romischen Kaiser Claudius seit gustellen beliebte.

Mit besonderer Borliebe verweilt nun, außer den beschriebt nen Tomans, der Sultan noch bei der Beschreibung der Beidte lander und Berglandschaften 625), die im Often, Beim, und Suden von Kabul umherliegen, und die er mit ihren &

bensweisen und Jagdproducten schübert.

. Die öftlichen Beibelanber, fagt er, find wie bie in Beffen von Rabul, ein burchbrochenes Bergland, wodurd t fich von bem aufammenbangenden Sochgebirge in der Rordich tung gegen Underab, Rhoft (? wol ein Ort in Raferifian) und bem Babafichanat unterfcheibet, welches überall mit ben Archeb, d. i. ber Berg Dinus (ob Deobar?) bemachfen ff. Senes ift bagegen gut bemaffert von Quellen, voll fanfter bien und Thaler, überall mit gleichartigen Gewächsen bedeckt, von fet quter Art, namlich bem Grafe, Rab, butteb, in reichlicha Renge, bas ein treffliches Pferbefutter ift. 3m Lande Andein (b. i. in Rergbanah) nennen fie baffelbe Gras, Butfebrauti; Die Ursache diefer Benennung konnte ich nicht erfahren. Aber in Rabul nannte man es fo, weil es in Buteb, b. i. in Bis bein machft. Die Dailate, ober Sommerwohnungen (ber Som met : Alpen), von Siffar, Rhutlan, Samarfand, Fergbana und Moghuteftan, alfo insgesammt nordwarts des Sindu Thu, find von derseiben Art wie die auf ber Rachulseite. Obwol die Com merhatten ber beiben letteren fich nicht gang mit ben anbern m gleichen laffen, fo find boch ihre Beideplate bon berfelben Int.

Aber gang verschiebener Art sind Nijrow und die Bry landschaften von Lamghanat, Bajour, Sewad; das sind bis stüdlichen Boralpen der hindu Chu Kette. Diese sind voll Bil ber von Pinus, Fohren, Eichen, Oliven und Mastirbaumen; am das Gras ist lange nicht von der Gute des oben genanntn. Es ist zwar in Menge vorhanden und hoch genug, aber es tang nichts, weder zum Kutter der Pferde noch der Schaafe. Diese

<sup>\*16)</sup> Baber Wom. I. c. p. 152-154.

viese Berge nicht einmal so hoch find wie jene, sondern sogar geringer als jene (der Plateaulandschaft) erscheinen: so sind sie doch alle sehr harte Berge, wenn auch mit sansten Abhängen und ebenen Gipfeln, doch so felsig und klippig, daß sie für Pferde unmgänglich bleiben. Dagegen besindet sich daselbst vieles Wild, wie in Sindostan. Die Papageien, Sharot (?), Pfauen, Rokeh (?), Affen, das Nilgau, die Rotch pai (?) und viele andere Arten, eine noch weit größere Mannichfaltigkeit von Bogeln und Thieren, als ich sie in Hindostan kennen lernte.

Die westlichen Berglanbicaften bilden die Thaler von Bindan, Suf, Gurzeman und Charjestan. Ihre Berge find alle von berfelben Art. Ihre Beibelander liegen in ben Grunben; auf den Anboben machft teine Band voll Gras, und burchaus nicht die Fulle den Archeh Pinus, wie auf dem Doch gebirge. Das Gras in ben Grunden ift ein treffliches Rutter fur Pferbe und Schaafe. Ueber diefe Soben fann man überall binweg gut reiten; auf ihnen find Chenen und bebautes Land (ber Sultan faßte ben Gegen fas ber Plateaulandichaft und ber Gebirgelandschaft, ale trefflicher Beobachter, febr richtig auf). Dier ift ebenfalls bas Bild febr banfig; die Baffer ziehen meift in tiefen Schlachten, mit fentrechten Banben, fo bag man nicht binabsteigen fann. Geltfamer Boben, ruft ber Gultan aus; inbef in den angern Berglanbschaften die festen Positionen, die feilen und rauben Stellen auf ben Spigen ber Berge liegen, fo befinden sich bier die Resten alle gegen die Liefen oder in den Gang von berfelben Art find die Berglander von Bor (Gouriftan), Rarbu (oder Karnud, b. i. um Chagna) und Sagara (b. i. bas alte land ber Paropamifaben). Ihre Beibelander liegen in ben Grunden und Thalern. Gie haben wenig Baume, selbft die Archeh Pinus machft baselbft gar nicht mehr. Das Gras ift nahrend für Pferdeheerden und Jagdwild. Die fubliden Berglanbicaften haben gar teine Achnlichfeit mit jenen; fie find ungemein einformig, febr niede tig, baben menia Grafung, fcblechtes Baffer, feinen Baum;

Wehlichkeit mit jenen; sie find ungemein einsermig, sehr nieds rig, haben wenig Grasung, schlechtes Wasser, keinen Baum; sie find ein häsliches, unnüges Land. Aber die Berge (er meint die Solimankeiten, den Sufaid Rho n. a.) find, wie das Sprichs wort sagt: "würdig der Männer," nämlich für die Räubers botden, die sie bewohnen, und "ein enger Raum ist groß für den Kurzsichtigen." Diese Afghanenstämme, ihre Beswohner, scheinen ihm ziemlich verhaßt; er wiederholt es zum

Schluß noch einmal: Bielleicht giebt es in ber ganzen Weit kine so häßlichen Berglandschaften wie biese. — Wirklich kann men, auch nach ben neuesten Bereisungen dieser Gegenden, durch Potstinger, Honigberger, A. Conolly nicht anders als dem Sultan in diesem Urtheile vollig beistimmen; und doch war anch hier einst eine Zeit der Cultur und des Wohlstades, in der ält tern Periode der buddhissischen Königreiche <sup>526</sup>), wie aus Jahin Reiseberichten durch dieselben im IV. Jahrh. entschieden hervorgeht, und worüber weiter unten die Nede senn wird; denn sene Landschaften tragen auch heute noch die großartigen Dentmakt sener Veriode.

Mit den Angaben der Productionen, nach des Sultans Memoiren, schließen wir deffen intereffante Beschreibung seines geliebten Kabulestans.

In Rabula7) ist es zwar kalt, und im Binter fallt bier viel Schnee, aber dafür giebt es auch Brennholz in der Rabe. Nur eine Tagereise fern wächst es in Ueberstuß: Mastirbaume, Eichen, bittre Mandelbaume, Rerkend (?). Das Mastirbolz brennt am besten, selbst wenn es noch grun ist. Auch die Eiche brennt gut, und es ist gar hubsch ihrem Feuer zuzusehen. Der bittre Mandelbaum ist das gemeinste Gewächs, er halt nicht lange an. Der Rerkend ist nur ein gemeiner Dornbusch, der der ober grun gleich gut brennt. Aber schon den Bewohnern von Ghagna sehlt das Brennholz.

An Bild giebt es in Kabul, im herbst und Frühling, ein Roth wild, Artar ghalcheh (?), das seinen Strich halt, und dann von seinen Binter, zu den Sommerstationen übergeht, und umgekehrt. Dies ist die Jagdzeit, wo man auf den Anstand geht. Das Nothwild (Ahue surth) und der wilde Esel (Gorehethar) halten sich am Surthrnd auf (am rothen Fluß, der aus dem Schneegebirge des Susaid Kho herabsturg, s. ob. S. 230). Das Weißwild (der Artali) das in Ferghana auch in Ghazna sich sindet, ist in Kabul unbekannt. Im Früheling giebt es viele Jagdreviere in Kabul; aber der größte Strich des Wildes, der Wögel wie der Wierfüßer ist entlang an den Ufern des Varan (s. ob. S. 251). Denn diesen Bergestrom fassen Hochgebirge an seiner Oste und Weckseite ein

<sup>&</sup>lt;sup>520</sup>) Foe Koue Ki ch. IX. p. 64. ch. XV. p. 98. <sup>27</sup>) Beber Mem. l. c. p. 152 154.

und zwiichen beiden, vom Weibelande bes Kabulftromes an, führt ben Baran aufwarte, ber große Daß jum hindu Rufch. Dur diefer, tein anderer, führt in der nachsten Umgebung auf die Bobe. Daber ift bier ber Sanptburchftrich bes Bilbes. Berricht Biberwind, ober liegen Bolten auf ber Paghobe, fo tonnen bie Bogel nicht hinauf; fle verbreiten fich in großen Schaaren im Baran : Thale, und werden baselbft in febr großer Denge gefans gen. Gegen bas Enbe bes Binters werben bie Ufer bes Bas tanfluffes von einer großen Menge von Baffervogeln befucht, bie mohl genahrt find : Rraniche, Rartareh (eine Art Robre bommel), und Sochwild fommen bann in ungabligen Schaas ren in machtigen Bugen bier an. Die Kraniche fangt man in-Schlingen, auch andere ihrer Gefährten. Gine eigene Cafte ber Bogelfånger aus Multan, an 200 bis 300 Familien, find hierher verpflanzt worden, um diefes Gewerbe zu treiben, in dem aber auch die Bewohner bes Baranthales felbst ein ausgezeichnes tes Gefchick haben. Bu berfelben Beit machen auch die gifche im Baranftrome ihre Banberungen, und werben bann in Menge in Deten und Reusen gefangen. Die verschiebenen Mes thoben bes Rischfangs werben vom Sultan genauer 28) beschrieben.

So weit diese Berichterstattung, die obwol sie schon einige hundert Jahr zurückgeht, doch viel Trefsliches, Unbekanntes und ganzlich Undeachtetes enthält, und vorzäglich dem kunftigen Richenden und Beobachter, in jenen Gebieten, lehrreiche Fingers wige giebt, welche, mit den frühern hinweisungen auf die Monus mente, und die von A. Burnes wieder eröffneten Gebirgspassagen und begonnenen Messungen hier ein ganz neues großes Gebiet sir die Bereicherungen der Wissenschaften überhaupt und der Erdunde insbesondere entschleiern konnen, und auch sieher in

tagem aufdeden werben.

# Erlänterung 6. Politischer Buffand bes heutigen Kabul.

Es mochte am geeigneteften senn ben gegenwärtigen zerriffes nen Buftand ber Afghanenheneschaft, wie er nach dem Aufang der Berwirrungen bes Konigreichs, 1809 (s. oben S. 232), und feit der Besignahme der gegenwärtigen Herrschaften (feit 1818,

<sup>28)</sup> Baber Memoirs I. c. p. 155.

f. ob. 222), die wir schon oben angedeutet haben, fich zeigt, hier kur vorüber zu führen, wie er nach den jungken Betichten der Augenzeugen, Al. Burnes 1832 und A. Conolly, fich temporair darftellt, da und bei volligem Mangel besserer Quellen jedes eigene Untheil darüber abgehen muß.

Wom gestürzten Königshause ber Dynakie ber Durani auf dem Afghanenthron ift kein Zweig in Kabulestan herrschend geblieben; sondern nur die westlichste Proving, herat, noch im Besig eines seiner Descendenten, Kamran, Mahnud Schals Sohne, der zwar nach einer Restauration des verfornen König reichs strebt, aber bis jeht zu schwach blieb um einen Sieg über Kabul zu erreichen.

· · · Dagegen hat die Kamilie des verrätherischen Bisiers Antteb Rhan (T. ob. G. 282), vom Stamm ber Barntine Afabas nen (f. ob. G. 222), fich in bem gangen bflichen Theile bes che maligen afghanischen Konigreiche festgefest und nach verschiede nen Zweigen in deffen herrschaft getheilt, die aber feineswegs ge genwartig befreundet blieben, jedoch ihre Sauptrefibengen in Ras bul, Chaina und Defchamer genommen baben. Berer Zweig ber Barufgve Afabanen bat fich ju Donasten von Ranbahar aufgeworfen. Diefe Dreitheilung gerfällt wie bet in mehrere untergeordnete Parteiungen, beren Politik vielfach fit einander greift, und burch fortbauernde Mivalitat, Bebrobung, Abwehrung, ober birecte Rebbe, nach innen und außen, einen bochft nachthelligen Ginfluß auf ben, vor turgen noch unter ber Monarchie aufbithenben Zustand bes Landes ausubt. Der mol nach Runjit Singhe Lobe, und ben Bebrohungen der westlichen Machbarn des verfischen Sofs einer baldigen Beranderung ent acaen Rebt.

· Als der Durani König Schah Shuja 529) aus dem Kelde geschlagen war (1809), und sein Bruder Schah Mahmud, mit des Bizier Futteh Khans Beistande als Usurpator den Thron bestiegen hatte, unterwarf sich ganz Afghanistan seinem Scepter; Raschmir ausgenommen. Doch entstanden bald Factionen gegen ihn, und sein eigener Sohn Prinz Ramran intrigirte am meisten gegen die Allgewalt des Biziers. Futteh Khan, um das rebellische Kaschmir zu bändigen, rief die Seiths zu Halse, und ger kattete ihnen durch das Pendjab eine Passage nach Kaschmir,

<sup>539)</sup> Al, Burnes Trav. II. p. 301.

woffte von ben Ginfunften deffelben 9 Lat Rupten an Runit Singh zu gablen versprochen wurden. Behntansend Afghanen brangen aber burch ben Bember. Daß frubzeitiger ein und unterlochten bas That ichon ebe bie Grifbs nachfolgten: Autteh Rhans Bruter, Mim Rhan, mart Gonverneur von Raschmir. Dies führte den Bruch mit Runfit Singh 30) berbei, ber nun die Restung Attol burd Berrath (1813, f. ob. S. 142) an fich jog. Sogleich brach Rutteb Rhan mit feinem Beere aus Rafchmir jum Indus auf, mart aber, nabe bei Attof, von den dafelbft lagernden Seifhs vollin in Die Rlucht gefchlagen. Soitdem borte fur immer Die Macht ber Afghanen auf ber Oftseite bes Indus auf. Bugleich trat auch im Beften bes Reichs Perfien ale Reind auf, und forderte Tribut von Serat ein. In dem daraus fich entwickelne den Rriege erlitt Rutteb Khan amar viel Ungluck, konnte aber doch noch die Westgrenze des Reiches behaupten. Er war der Alltinberricher, denn Schah Mahmud lebte nur dem Ginnentaus mel; von beffen gegen ibn erboßten Gobne, dem Dripgen Rame ran, mart aber ber Buier überliftet, in Berat eingefangen, geblendet und mit Biffen des Baters, im Jahre 1818, graufam himerichtet. Unmittelbar barauf brachen die Darteien am Sofe aus; Schah Mahmud entflob ihnen taum nach Berat, verlor feis nen Thron, behielt nur ben Titel ale Konig von Berat, marb aber abbangig von Verfien, und ftarb im Jahre 1829. Der Bruber bes gefturgten Bigire Agim Rhan, ber Gouverneur von Rafdmir, rief den entthronten und feiner Schabe beraubten, im Penbichab fluchtigen Schah Shuja (f. ob. S. 142), aus feir nem Eril auf den Thron nach Deschawer jurud; ebe er aber auf bicfem fich feststellen tonnte, beleidigte ber Unbefonnene einen Kreund feines Bobltbaters aus bem Barufave, Stamme, ber fic nun baburch rachte, daß er einen ehrgeizigen, jungern Bruder Shujes, ben Epub (Siob) 31) jum Schah erhob, ber jeboch nur ein Scheintonia blieb. Schab Shuja mard jum zweiten Male Riuchtling, burch bie Lander ber Sinde und ber Seithe. Enus beanugte fich mit bem Litel, und überließ Ugim Rhan Angebe und Gewalt. Diefe Berwirrungen benutte Runjit Singh fic in Befit des ichuslofen Rafchmir ju werfen (1819, f. ob. S. 143). Die Bruderfriege und Burgerfriege in Afghanifton fuhrten beffen

<sup>\*\*)</sup> H. T. Prinsep Origin of the Sikh Power I. c. Calcutta 1884. 8, p. 95 etc. \*\* Al. Burnes I. c. II. p. 308.

vollftanblae, innere Schwachung, berbei. Dem ichlanen Dabe Maja der Seithe gelang es nun bald eine Proving nach ber andern des Rabul Reiches an fich ju reifen. Multan batte er fcon erfturmt, Kafcomir befett; nun tonnte er auch bie Beft ufer bes Indus abreißen, fo weit es ihm galt, mo er die Dum nis gewaltig aufs Saupt folug, und feine Tribute, feit 1833, bis Deschawer eintrieb (f. ob. S. 146). Diefe Siege überlebte Zim Rhan der lette usurvirende Machthaber der alten Afabanenberr schaft nicht lange: fein Lod ward bas Signal zu innern Rebben feiner eigenen Barutge-Ramilie, beren Glieber um feinen binter lassenen Dammon in blutige Rampfe geriethen. Der Schein tonig vom Duranis Stamm, Epub, entflob in bas allgemeine Eril bes Dendiab nach Labore. Die Amirs von Sinde fcottele ten auch noch ben letten Schein ibrer Untermurfigfeit ab (f. ob. 6. 184). Balth mart vom Konig von Bothara abgeriffen; bie reichken Provinzen im Often blieben bauernder Besis ber Seifbl. und in Herat allein erhielt sich noch der lette Sproffe der Du rani Dynastie, Ramran, von geringer Bebeutung. Go wat ibre Dacht babin, nach 76 jabrigem Beftande; feit Ahmed Schab im Jahre 1747. in Randahar gefront ward. Das Reich zerfiel in einzelne Berrschaften.

Der Chef von Rabul, Doft Dohamed Rhan 632), bef fen Brider in Chaina 33) und Deschawer berrichen (f. ob. 6. 222). ber altefte unter ihnen, aber nur dem in Ghagna befreundet, bem andern Feind, bat bas glangenofte Theil ermablt, ift unabbangi ger Berricher, feit 1826, und verfteht die Runft ju regieren. Dof Dohammed, ein Barutgipe, ift ein Bruber bes Bigier Ant teb Rhan, und bem britischen Gouvernement jugethan; er mar Die Stuge ber neuern Reifenden. Seine Macht breitet fich norde warts and, bis Bamipan; gegen 28. bis jum Lande ber Bagar reb; gegen D. bis Deschawer, in S. bis Ghaina, Beffen Chef fein Truppencorps bem von Rabul einverleibt bat. Seine Gine kunfte werben auf 18 Lat Ruvien angegeben; er balt nach ML Burnes 9000 Mann Reiterei, 2000 Mann Infanteric, wogu bie Bulfetruppen flogen. Seine Dacht ift nicht gering; A. Conolly giebt ibm die boppelte Angahl von Reitern und 12 Kanonen, und fagt, daß er, obwol ein Barutzpe, boch auch Durani und

<sup>&</sup>lt;sup>882</sup>) Al Burnes Trav. II. p. 329 — 335. <sup>88</sup>) Arth. Conolly Journ. I. c. Vol. II. p. 47.

Chilgies in feinen Golb nehme, wodurch er mehr Berfohne lichfeit mit biefen Stammen, wol aus Potitit zeigt, als feine Nachbarn. Bei ber feften Position bes Landes, ben gefichers ten Bugangen und Paffen, bem einträglichen Boben und Sans belsverkehr, ben er ungemein zu begunftigen sucht, ift feine Berre Schaft im blubenben Buftanbe. Die Bollabgaben bringen ibm, obe wol er nur 1 von 40, ober 21 Proc. einfordert, boch 2 lat Run. fabrlich ein. Er gilt als ftrenger Sunnite, boch bulbet er aus Politif die Shiften; die Juden und Armenier baben aber ans Rabul auswandern muffen. Früher felbft Beinfaufer, bat er aus Bigotterie, um den Ruf eines Sanctus gu erlangen, ben Raufchtrant verboten, giebt Bifionen vor. Geine perfifche Er giebung giebt ihm vor andern viele Borgage; auch begunftigt er die perfische Unfiedlung, und das Berferquartier in Rabul foll. unter ibm, schon zu 12,000 Ramilien angewachsen fenn. feinen Brudern lebt er in Streit, von feinen Unterthanen wird er respectirt, von den Fremden als fluger und toleranter Reaent gepriefen, mit Berate Beberricher lebte er in bittrer Reindschaft.

Bon Peschawers Zustande unter seines Bruders Gewalt, war schon oben die Rebe (f. ob. S. 223); da es den Ueberfällen der Seiths bisher so oft unterworfen war, so mußten die Untersthanen einer Herrschaft wol mube sepn, die start genug war sie zu unterdrücken, aber nicht hinreichend sie gegen den Feind von außen zu schulgen. Ghazna hat sich bisher unter dem britten Bruder an Kabul angeschlossen.

Der Chef von Kandahar, Cohun Dil Khan 30), und seine zwei Brüder, Rahim Dil und Maher. Dil, von geringem herfommen, stehen in schlechtem Ruse, und sollen wenig Sorge stromen. stehen in schlechtem Ruse, und sollen wenig Sorge stromen. Rado Al. Burnes haben sie 8 Lak Rupien Einkunft tengen. Nach Al. Burnes haben sie 8 Lak Rupien Einkunfte, und an 9000 Mann Reiterei, 6 Stad Kanos uen; ihre Truppenzahl könnte weit größer senn, da Kandahar in der Mitte der zahlreichen Durani-Stämme liegt, wie den heimathe lichen Sigen der Barufzpe so benachbart. Der Chef ist aber nicht beliebt, nicht populair genug. Sie haben keinen Durani im Sold, nur vom Stamme der Ghilgies; der alte Abel der Durani ift ihnen, als Emporkömmlingen unter den Barufzpe aus gemeinem Stamme, verhaßt; auch umgeben sie sich deshalb nur mit den Hausen der Gemeinen, die ihre Gestunung theilen. Ihre

<sup>34)</sup> Al. Burnes Trav. II. p. 337; A. Conelly II. p. 44.

Soldlinge, burch bie fie fich allein ju behaupten fuchen' tonnen, fallen bem Bolle jur größten Laft, ba fie biefelben nach Belieben fouragieren laffen, ohne ihnen Gold ju jahlen. Durch ihre robe Enrannei haben fie allen Sandel gerftort, und alles feufat nach Erlofung von ihrem Drud. Sie fteben mit Berat in beftanbiger Reindschaft, haben fich aber vergeblich angestrengt Deifter diefer Proving ju merben. Durch ben Dag von Bolan (f. ob. G. 151, 155, 168) bebroben fle jabrlich bie Amir in Sinde; mit ben Barutipe : Chefs in Defchamer haben fie fich befreundet.

Der Chef. ober Ronig von Berat, aus bem toniglichen Subborne Gefchlecht bes Durani-Stammes ift Ramran, Schab Mahmuds Cohn; beshalb wird feine Derfon unverleglich gehalten; aber er ift alt, verachtet, tein Afghanen,Chef fleht ibm jur Seite. Er mar tapfer, nicht obne Salent, ift aber geuig, graufam, burch Musichweifungen entnervt; lebt nur im Raufch und im Barem, bricht jeben Gib, gerftort ben Sanbel und beraubt nach Billfir jeben Privatmann. Geine gehn Sohne find ohne Macht, ohne Buter. Dennoch behauptet A. Conolly, muniche bas Bolf, um bem politifch fo unfichern Buftanbe ber Gegenwart entriffen gu fenn, endlich aus diefem Geschlecht wieder einen Ronia ju baben. weil nur burch einen folden alle Intereffen ber Gubbogpe, wie aller Durani, beren Bahl und Dacht febr groß ift, ausgeglichen und befriedigt werben tonnten, ohne welche an teine bauernde Rube ju benten fen. Ramrans Politif ift es, fich jedes Jahr ju ruften, als wolle er Randahar in Befis nehmen, was aber nur geschieht um Rriegesteuern einzutreiben; benn feine eigene Schwache ift ibm nur ju befannt, und ber Berluft von Berat murbe, wennt er es einmal verließe, nur ju mahrscheinlich fenn. Dur im Bins ter murbe ein folder Einfall in Randabar moglich fenn, weil bann nur herat selbst vor Truppenattacken gesichert ift, die jebe andere Jahreszeit leicht durch bas Sagareh Land, von Rabul aus, Statt finden tonnen. Go bleibt aber alliabrlich alles im Affarm und der Parteibag erhalt immer von neuem Rahrung. rat wird Ramran mehr tolerirt als daß er herrscht; ben Derfern wurde es nicht fehr fcwer fenn biefen Rominaltonig aus Berat au verjagen, und bann von ben gerfpaltenen, rebellifden Drovingen bes einftigen Durani Ronigreiches Befit ju nehmen. Schon dfter find Perfertruppen in Berat einmarfcbirt; nur burch Gelbs fummen faufte fich die Stadt los. . Seit 1832 wart fie vom Thronfolger Perfiens bebrobt, ber es verlangte, bag bie bortige

Manie den Stempel und Mamen bes Perfertonigs fuhre. In ber dauernden herrschaft lag ihnen weniger, weil die dortige Garnifonirung ihren Kinangen ju fchwer fallen murbe. Dennoch ift Bergt fruchtbar und unter einem guten Gouvernement eintrags lich genug, um eine bedeutende Dacht zu erhalten. Ramran felbft halt 4000 bis 5000 Dann, mit benen er ohne Alliirte, ohne Rreunde, wenn icon mit ben Unfpruchen feines Saufes, ichwerlich im Stande fenn wird den Thron feiner Borfahren wieder berguftellen. Wenigstens balt bies 21. Burnes 535) nicht für mahricheinlich. Alle Inftitutionen der Afghanen begunftigen, feb ner Unficht nach, eine mehr republitanische Berfaffung, und bie Berrichaft ber Barufipe-Ramilien ift bem Lande Rabul meniaftens vortbeilbafter und willtommener, weil bafelbft auch beren Babl welt großer ift als die berer vom Duranischamme. Man fchatt fie auf 60,000 Ramilien; bas tonigliche Geschlecht ber Subboine aus bem Durani , Stamme mußte boch auch aus ben Abtheilung gen der Barutape feine Saupttraft gewinnen. Aber biefem ward nur mit Undank gelobnt, Ramrans Ermordung bes Bigiers Autteh Rhan vom BarufgverStumme fann nie verfobnt werben. und bei einer Restauration der Monarchie warbe vielmehr ein Barufgpe eber bie allgemeine Stimmung vereinen, als ein Sproß ber Suddogne. Die vereinigten Barufgpe murben leicht 30,000 Rann Cavallerie aufstellen tonnen, wogegen die Macht der Der fer noch von einem friegerischen Ueberfall in Afghanistan guruck bleiben mußte, ba felbft ein Dabir Schab bafelbft nur fiegreich ward, weil viele Afghanen Ehefs auf feine Seite traten, benen er Antheil an ber Beute jugeftand. Der politische Buftand Ras buls ift bei den formodhrenden Wechseln affatischer Augelegenbeis ten für bas angrenzende Indien von besonderer Bichtigfeit; wie Berat an Derfien, fo ift Defcamer an die Seithe Unterthan: Der RabulsChef zwifchen beiben wird, wenn Berwirrungen im Pendjab eintreten, leicht bas Supremat über Deschawer und Rajdmir gewinnen, und, als Rreund ber Briten, beren Bandelse verhaltniffen großern Bortbeil bringen tonnen, als Berfien, beffen politische Gewinnung ben Briten auf diplomatifchem Bege ger waltige Summen gefostet bat, ohne bither etwas einzutragen. Daber die Bemubungen ber nordischen Macht, aus weiter gerne ber über Bothara und Orenburg, burch Sandel und Wolibif, an

<sup>434)</sup> Al. Burnes Trav. II. p. 341.

Rabul, am Thore ju Indien, eine befreundete Macht, einen Allierten fur ben nordischen Waarengug ju gewinnen.

## Drittes Rapitel

Das Turtestanische Hochland, ober Oft-Turtestan, als Uebergangsform von Oft- zu West-Asien.

**9.** 5.

# ueberficht.

Auf die frubern Untersuchungen über die Stellung des Bel abfalles des centralen Soch Affens (Erdt. Affen I. Ginl. S. 47) und die Busammenschaarung feiner beiden füblichen Softeme ber Gebirgefetten, bes himalana und Ruenlun gum westlichen hindu Rou, als westlicher Tha Thfung ling (großes Zwiebelgebing ber Chinefen), ober Sartafch Dababn ber Ginbeimifchen (f. Affen II. S. 410-411), tonnen wir uns bier im Allgemeinen beziehen. Es ift baraus befannt, daß diefe im Querjoch bes Bolor, ober Beinr Sagh, als turteftanifches Alpene gebirgeland vereint, bas Befts von Oft : Turfeftan fcheibet, nordwarts mit bem machtigen himmelsgebirge, ober bem Go fteme bes Thian Schan (f. Aften I. S. 320 - 392), bas cens trale Dochland, in weiten mannichfachen Gebirgeglieberungen umgeben. Bir begnagen uns, weil wir im Obigen bie nordlis chen und fublichen Berhaltniffe fcon, fo weit bie positiven ges graphischen Daten binreichen, b. i. nach der tubetischen wie ale taifchen Seite vollständig vorgeführt baben, bier nur damit, bie mittlern, ebenern, bochgelegenen ganbichaften, amifchen jenen beiben, mittlern Gebirgefpftemen, als einzig einigermaßen naber befannt geworbene Uebergangeftufe gwifchen bem die nefifchen ganbergebiete bes Oftens und bem aralifchecaspifchen, im Weften bes Erbtheils, speciell ins Auge ju faffen. Es ift namiich ber gewaltige Landerraum, einft die Sbene Tanguts, ober im uneigentlichen Ginne bie westliche Gobi genannt, bie aber in neuern Zeiten in ihren westlichern Theilen richtiger bas chines fifde Turteftan beift, und im Often erft mit bem Lop. Gee beginnt, welcher an ber Beftgrenge ber mongholischen Sands wufte Gobi gelegen ift. Deren Gingange find uns auf der Dords

Brafe (Dein nach Surfan) über hami (f. Afien I. G. 363 bis 365) und auf ber Subftrage (Dantu nach Rhotan) über-Sharticheon, die Sandftadt (f. Afien I. S. 205-210), mit. ihren Dafen und Routiers, beibe noch oftwarts vom Lop. Gee. im R.O. und S.O. beffelben, liegend, schon vollständig befannt. Es war biefes gange Landergebiet, feit ber Unterwerfung unter bie Chinesen, in der Mitte des XVIII. Jahrhunderte, von Raifer Thienlong (f. Affen I. S. 463), bas Land ber neuen Grente genannt. Es breitet fich weftwarts, am Gubgebange bes Thian Schan , Spftems, biefes dinefifche Turteftan. über Turfan und den Daugtag bis Raschghar bin aus (f. Ufien I. 6. 324 - 356); und eben fo am Nordgebange bes Ruens lun, Onftems, ber im Beften jum Thfungling wird, uber wite Buffeneien, bis nach Rhotan, Yartend, dem benache barten Pamer und jum hohen Duschtithur, mit ben Baltu Gletfdern, welche wir icon als die erhabenfte Bafferscheibegrenze aus dem fudlich anliegenden tubetischen Ladath, im Raraforumpasse. bis jum nordlich anliegenden turfestanischen Gebiete Partends. therfliegen haben (f. Afien II. S. 635 - 640). Jener große Ihfungling wendet fich, mit dem Duschtifbur, bem der Ramehfrom jum Indus, gegen Suden, und der Drus, gegen Bes fen, entftromt (f. ob. G. 16), nordwärts, als Querjoch Bos lor, ober Belur Lagh (f. Afien I. Ginl. S. 47, II. S. 411). In Rafchghar giebt er im Beften vorüber, bis jum Dugtagh, beffen Gletscherpaß und ebenfalls schon bekannt ist (f. Afien I. 6. 325), weil der umfreifende Gebirgegug biefes bochs gelegenen Turteffan, das man beshalb im Begenfat bes weftlich gelegenen Dieberlandes der Bucharei, auch wol bie Rleine oder die Sobe Bucharei ju nennen pflegte, bier, in das oftwarts freichende Gebirgefoftem bes . Thian Schan, ober himmelegebirges, gurucktehrt, bas wir schon fruber genauer uns tersucht haben.

Es beginnt diefer weite Landstrich Central Asiens, die mits telfte hoch Ebene jener drei hohen Mittel: Ebenen oder Einsentungen des Erdtheils (f. Afien I. S. 316, II. S. 409—412), weiche Al. v. humboldt 536), im Morden, die dsungarissche Seene mit dem Bhaltasch: See (Afien I. S. 393, 771

Al, v. Sumboldt, Ueber bie Bergketten und Bulkane von Inners Affen, s. in Poggo. Annal. Bb. 94. 1830. S. 6. Ritter Exhkunde VII.

n. q. Q.), im Guben, bie tubetifche mit bem Gbtterfer. ober bem Tengri (f. Afien IL G. 414, III. S. 173, 210), fo characte riffifch bezeichnet bat, mit bem Lop Gee, welchem von Beften ber ber gleichnamige, ober auch Sarim genannte, große Rluf, in ber Richtung ber Breiten-Parallele und bes Mormaljuges ber gros fen Gebirgesopteme queilt. Es bebnt fich biefer Raum gwifchen Dem Ruenlan und Thian Schan-Softem, von 37° bis 42° D. Be., pon Sub nach Morb (f. Affen I. S. 324), alfo an 70 bis 80, meiter oftwarts fogar bis über 100 geogr. Meilen Breite aus. Ron Dft nach Weft aber, gerechnet von Sami (93°) bis Rafchabar (71° 35' D.L. v. Paris, nach Pat. Sallerftein), if es mehr als breimal fo lang; ober wenn wir auch nur vom Lope See an beginnen wollen, beffen Oftufer etwa mit Eurs fan (87° D.E. v. Par., n. Gaubil) in gleichem Meridian liegt, fo macht bie Lange biefes Lanbstrichs boch immer noch den 150 geogr. Meilen aus, fo daß man feine Oberfidche immer su 12,000 geogr. Quadratmeilen, von der Grofe gang Deutschlands, fchaben mag.

Dieser Raum Scheint, so weit unsere Renntniffe reichen, fei nen Oberflächen nach freilich nur fehr einformige Berhaltniffe baraubieten, ohne alle innere Mannichfaltigfeit ber Oberflachen, obne verticale Glieberung, ohne Berglandschaften, nur von einem eine gigen Stromfpfteme, bem Binnenwaffer bes Sarim burchzogen zu fenn, dem fich alle andern nur als tributaire Riuffe augefellen, die in dem Lop: See ihr gemeinsames Ende finden. Der größere Theil des außerhalb der Bewafferungsfähigkeit lie genden Raumes biefer bochgelegenen, aber fanft verflachten Gine fenfung, mit dflicher Reigung jum Spiegel bes Lop. Sees, fceint nur mit vorherrichenden Riefels und Sandwuften bedeckt ju fenn. Diefe erreichen um den genannten See felbft, ben boch. fen Grad der Ginode und Buftenet, ein Raum der feit Marco Polo's Beit unter bem Damen ber Bufte Lop auf ben Rarten eingetragen (Afien 1. S. 207) worden ift. Der verengte Ifthmus ber Bufte, welcher die ditliche Gobis Bufte von ber meftlis den, ober ber Lop, Bufte icheibet, und zwischen Shaticheou und Sami, nordwarts, auf 1000 Li, b. i. 75 geogr. Meilen, auf furgefter Strede burchfest wird (f. Afien I. G. 364, 378), breitet fich, west warts biefer Raramanenstraße, welche bie Subfraße nach Rhotan und Martend, mit ber Rordftrafe nach Surfan und Affu verbindet, wiederum weit mehr von Sud nach Mord

and, und fufit bier ben großern, oftlichen Theil jener Dochebene mit feinen Trauerfcenen. hier ift es, wo im Dordoften bes Lop. Sees, bei Turfan, bas Ban Bai, ober Erodine Deer (f. Affen 1. S. 378), fo gefürchtet ift, weil bafelbft Sturme bas Bieb und die Menfchen unter Flugfand begraben; eben fo im Suboften vom LopiGee bis Shaticheou, wo die 30 Tagereifen Beges nur durch ebene Sandmuften und dbe Klippen ber Lope Buffe führen, Die DR. Polo burchjog (Affen I. S. 207). Cben bier ift es, wo die alte hydrographisme Sypothese ber Chinesen in Mittel-Afien (wie einft jene in Mittel-Afrita, vor Mungo Darts Entbedungen, als man noch ben Genegal mit bem Digerftrom, ober biefen mit bem Milftrom jufammenjog), ben Lop Rlug, als ben obern Lauf bes hoangebo, durch biefe Buftenftrede bindurch mit Diesem dinefifchen Sauptstrome in Berbindung feste, wie die dinefifch iavanische Rarte zu ben buddbiftischen Ballfabrten, feit dem VII. Jahrhundert, die Zeichnung gang deutlich (f. Affen III. S. 494 - 496) geliefert bat. Unter Diefen Rlachen voll nachter Rlippen, voll gemalter Riefelblode, voll furchtbarer Sandmaffen, melde ebenfalls die große Sandwufte Sanbai beift, und nach bem dinefifchen Autor ein alter Deeresgrund fenn foll, lagt iene Sprothese ben Lop: See (unter 41° D.Br.) feinen Auslauf sum Sungfu Sai (Laufend, Stern, Meer, unter 35° R.Br.), b. h bem wirklichen Seequellengebiet bes hoangeho, ober gele ben Stromes, nehmen, von welchem fruber umftandlich die Rede war (f. Affen III. S. 493-499). Die supponirte unterirdische Berbindung beider Gemaffer wird auf jener genannten Rarte wirklich gezeichnet, bas überhinftreichende Bergland aber Efifchne Shan, b. b. die Berge von Felsbloden, genanut, woburch die gertrummerte Ratur jener im Banhai trocken gelege ten Sand, und Buften Streden angebeutet wird.

Den seltsamen Irrthum, welchen Deguignes in der Benennung dieses han hai beging, indem er bemerkte, daß es auch Schaschin 537) beiße, ein Fehter, welcher von neuern Geographen wiederholt zu werden pflegt, welche nun, nach Deguignes 38), auch die Scha mo der Chinesen und Gobi der Mongholen mit derr felben Beneunung belegten, hat Klapeoth 39) schon, nach der

<sup>507)</sup> Deguignes Gesch, ber hunnen Ah. I. S. 36.

5. 165.

5. 109 J. Klaproth Note geographique sur le Dezert de Chachin in Nouv. Journ. Aziat. Paris 1828. T. II. p. 457—462.

Wittelfichen Originalstelle ber Geographie ber Ming (Sect. LXXXIX. fol. 21 rect.) berichtigt, die allerdings eine Stelle ber Unnalen ber Sung Donaftie citirt, welche fage, daß dort "die Sand. tiefe" (b. b. Scha fchin im Chinefifchen) brei Rug bes trage, das land gang obe fen, aber bag in funfen ber Thaler, mitten im Sande, das Rraut Tengfian machfe, welches man jum Futter der Lastthiere sammle. Bon einem eigenen Ramen Scha fchin ift also nicht die Rede. Roch ein anderer Name, ber auf ber genannten dinefischabanischen Rarte aus bem VII. Sabe bundert auf der Subseite des Lop. Sees und feines Sarim Bus fluffes eingetragen ift, gegen bas Ronigreich Rothan (Youthians foue) bin, heißt Lieou Scha 540), mas nichts anderes als "Rlugfand mufte" (Sables mouvans) bedeutet, Die fich norbe offwarts gegen die Gobi hingieht. Abel Remufats Meinung. baß Sanhai erft ein jungerer Rame ber Gobi und ber Sand meere fen, in alteren Beiten bagegen einen Gee ber Satarei, und im VII. Jahrhundert einen Landstrich ber Boeube bezeichnet babe. wurde ichon anderwarts nachgewiesen (f. Afien I. S. 502).

Bir haben fruher gefeben, bag ber Lop: See, welcher in ben alteften dinefifden Annalen ber Salafee beifit, ben Chines fen icon ein Sahrhundert vor der driftlichen Zeitrechnung durch bas Furftenthum Schen fchen (f. Affen I. S. 363), gleichzeitig mit Rhotan, politisch befannt ward, weil unter ber Ban De naffie (163 vor bis 196 nach Chr. G.), welche ihre herrschaft gegen Beften ju erweitern ftrebte, ben bortigen Dringen gegen ibre Reinde die Siongnu und Rirtis Rhaifat, chinesische Butfetruppen und Generale zugefchickt, auch zwischen Schatscheon und bem Lop. See Forts angelegt; murben, und burch biefe Garnifonen und Anftrengungen aller Art ber Andrang ber Barbaren vom Beften abgewehrt. Die Berrichaft Schen fchen breitete fich im Suben bes lope Sees aus. Auch wird beffelben noch unter ber Efin Dynastie im Jahre 280 n. Chr. G. ermabnt, wo bie Pringen von Schen fchen 41) in gutem Bernehmen mit ben dinefischen Raifern ftehen, weil es ben Schluffel ber Substrafe nach bem westlichern Rhotan bilbet. Es war aber nur von fleis nerem Umfange; auf ben altern chinefischen Rarten ift die Gube

<sup>540)</sup> J. Klaproth Eclaireissemens sur une Carte Chinoise et Japoneise etc. in Mem. rel. à l'Asie T. II. p. 414. 41) Ab. Remusat Remanques sur l'Extension de l'Empire Chinois etc. in Mem. Geogr. I. c. Paris 1825. 4, p. 109.

frafe nach bem weftlichern Rhotang bindurch gezeichnet, wie noch im VI. und Anfang bes VIL Jahrhunderts, gur Beit ber Guie Donaftie (bis 619 n. Chr. G.). Spater aber wird ce taum mehr genannt, und foll feit Jahrhunderten 42) unter Rlugfandmaffen bearaben fenn. Diefer Unficht ift ein neuerer ehinefischer Autor43), ber in ber zweiten Balfte bes XVIII. Jahrhunderts verfichert, Dies fer dbe Theil Mittel Affens fcbeine ein after Deeresarund gewesen zu fenn, ber im Rorben begrengt fen von Dibjan (im Rorben des Larim, Die Proving, in welcher Turfan liegt), im Beft von Rafchghar und im Guben von ber Mordgrenze Tu bets, in welchen Landschaften erft wieder bie culturfabigen Obere flichen beginnen. Diefe Trauerlandschaft fen eine undurchgebbare Bilbnif, unterbrochen von Berfumpfungen, von nactten Reletling ven und Reisftreden, Bergen, Geen, Fluffen, furchtbaren Abfture un und Spalten, Quellmaffern, die überfcwemmen, und mieber von weiten Chenen voll Riefeibidden von Bogen gemalit. Linge, welche hindurchziehen, verandern bier oft ihre Bahn, wie Die Pluefandbugel ihre Oberflächen, die fich zu den Seiten über Die Eulturlandschaften verbreiten und die lieblichften Gegenden verberben. Da, mo vor alten Beiten blubenbe Stabte und aluck liche Bolfer gemefen, breiten fich, fagt ber dinefifche Autor, ges commertia Buffeneien aus, welche nur bas wilde Rameel ned durchjagt.

So wichtig es auch ware von Diefer feltfamen Landschaft Central, Miens, welche an fo manche Erfcheinungen bes gleiche nadten, centralen Oft Gran mit bem Barch Gee erinnert, wie an angloge Kormen ber mehr tropifch gelegenen, großen Deprefe fion ber alutheißen Sabara im afritanischen Suban, fo muffen wir uns boch bei bem valligen Manget aller europaischen Beobe achtung, und aller fpeciellen Daten über biefen weiten Raum, ben in ben legten Jahrhunderten nicht einmal mehr bie einbele mifchen Militair , ober Bandelsftragen burchfegen, fondern ibn ablichtlich umgeben (f. Affen I. G. 363, 463), mit obigen färglie den Andeutungen begnugen. Rein Raramanenweg ift uns in nenener Beit befannt, ber birect von Scha ticheou ber Sanbftabt (neben welcher Rua ticheou, und fpater etwas nordoftlich am Bulanabir, Mganfi, f. Affen I. S. 205, b. b. beruhigter Be-

<sup>43)</sup> J. Klaproth Tabl, hist, de l'Asie p. 205. 41) J. Klaproth ebend, p. 182.

ften) westwarts, durch diefe gewaltige Buftenei, nach Rhotan führte, wie bies ehebem gur Beit ber Ban Dynaftie ber Rall ge mefen fenn foll, obwol auch bamals ftete von ber Gubftrage, bem Manlu, durch Schen fchen nach Rhotan (Dutian) Die Rebe ift, ohne bag uns diefe Route (auch nicht in ber neueften Rotig 544) barüber, aus Rienlongs Reichsgeographie) naber, nach ben Star tionen, bezeichnet murbe. Much auf Rlaprothe Carte de l'Asie centrale ift feine Route angegeben, welche von ba etwa westwarts am Gafch Dor (Chas fo ber Chinefen, f. Grimms Rarte von Mittel-Affen) vorüber durch die von Klaproth genannte Dafhai Gobi, und burch die große Bufte nach Rhotan geleitete. Die neueften Berichte, welche gwar ben lop ale einen Salgfee ) bestätigen, und von ber Oftroute bes Sandels zwischen Narfend und Ching reben, fcmeigen jeboch über die Stationen, Die auf Diefer Route liegen, und Die erfte Spur ber Communication auf biefer Seite mit Rhotan und Darkenb, wird uns nur uber Tubet befannt. Damlich burch bie neue Strafe, welche von beffen Capitale, S'laffa, ober Lhasfa (richtiger gefchrieben, nath Dr. Schotts mir gutigft mitgetheilten tubetifchen Studien, von tha, b. i. gottliches Befen, auch Ronig, Berr, und fa, b. i. Etbe, Grund, Boden), am Beftufer bes Tengri Gees, burch Rais fer Rienlong, jur "neuen Beftgrenge nach Darfend" ein gerichtet ward (f. Affen I. S. 363, III. S. 210). Sie follte offen bar burch einen großen, fud westlich en Umweg jene furchtbare Buftenei vermeiben, obwol fie boch auch noch zwischen bem Tengri nordwarts, burch einen Theil berfelben führt. Ramlich burch bas Land ber nomabifden Bor, ober Gotbo, bis jur Stadt Rerina (Riria, oder Reldia, auf Rlaproth Carte de l'Asie centrale, unter gleichem Parallel mit Rhotan, oftwarts biefer Stadt), welche am gleichnamigen Fluffe liegt. ftromt an ihr von S. gegen D. vorüber und verliert fich im Sanbe ber Gobi, die hier ihr Beftende, unter dem Ra men Gobi und Dla, b. b. Bufte und Berge, gu erreichen Scheint. Diese Strafe muß an ber Mordgrenze Chinas bie wilbe Querfette des Oneouta, oder Ruenlun, übersteigen.

Bengal ed. J Prinsep Calcutta 1835. 8. Vol. IV. p. 656, 658.

 <sup>5.</sup> F. Reumann Sanbelsstraßen von China nach bem Bestin in bess. Assatzie Studien Ab. 1. Leipz. 1833. 8. S. 196.
 W. H. Wathen Persian Secret. to the Bombay Gov. in Memoir on Chinese Tartary and Khoten in Journ. of the Asiat. Soc. of

Pag 46), ist es, welcher Reripe la im Tubetischen (la, b. h. Pag), im Turk der an der Nordseite einheimischen Bewohner, Keripa davan (Davan, d. h. im Turk Pag) heißt, und diesen Namen führt, weil er aus Tübet nordwärts zu dieser ersten, vorliegenden Stadt Keripa, oder Reria, führt.

Dies ift, von der Subfeite bes dinefischen Turfeftan, ber erfte, fefte Punct (37º M.Br., 80° 30' D.L. v. Par. nach Rlape with Carte centr.) von welchem wir in unfern Untersuchungen nach mehr positiven Daten, gegen den Besten über Rhotan, Partent bis Rafchabar fortichreiten tonnen, wie wir bies am Rordfaume berfelben Boch Cbene icon fruber auf ber Mittel: und Rordfrage, von Sami und Turfan, ans, westwarts, über Rarafchar, Rutfche, Affu, Ufcht bis Rafchghar, vorläufig in Beziehung auf den Gudabfall des Thian-Schan : Spftemes, gethan haben. Bei ber einzelnen Berichterflattung über diefe Dertlichkeiten ift es auch, daß wir hie und ba die bodrographischen Berbaltniffe ber Landschaften ermabnt finden; benn von dem Berlauf und Zusammenhange bes gros fen turfeftanischen Stromfpftems, des Steppenftufe fes, ber im Lop. Dor feine Endschaft erreicht, ift und fein fpes cieller Bericht eines Augenzeugen befannt, ber beffen Ufer ente lang gereift mare, wodurch erst bas Kactum biefes Busammenbanges, ber jedoch allgemein vorausgefest wird, außer Zweifel gebracht murbe. Als feine mabre Quelle wird in jenen altern chie nefifchen Autoren ber Lungtichi, b. i. ber Drachen : Gee (f. Afien III. G. 494), genannt; es ift ber jetige Raraful (unter 37º N.Br., nabe ber boben PamiraCbene), im mittlern Buge bes Belut Tagh, aus welchem birect gegen Oft ber Daman par als Bergftrom hervortritt. Diefes Hochland des Drachenfees, jest Raratul, oder schwarzer See, wird burch die übereinstime menben Ausfagen zweier berühmten Reifenden, Siuan Thiangs im VII. und Marco Polos im XIII. Ighrhundert, wichtig, die beide behaupten, dies fen ber bochfte Punct von Jambus bwipa, oder dem Morden Sindoftane, in Inner Affen. Ge ift Marco Polos beruhmte Pamir. Ebene, die von Siuan Ibfang Da mi to 47) genannt wird. Er burchwandert ibe

47) hiuan Thjang Reise bei Klaproth G. 8.

<sup>44)</sup> Wei tsang thou chy in P. Hyacinthe Descript, du Tabet ed; Klaproth Paris 1829, 8, 125 und Nqt. 1, 124.

Bochthal, bas von B. nach Q. 1000 Li (300 Li zu 15 eren. Meilen gerechnet) fich ausbehnt, von S. nach D. aber nur 100 Bi. und welches gwifchen zwei parallelen Retten von Schnerge birgen liegt. Diefer Daman par nimmt von ber Morbfeite, wenig unterhalb, b. i. im G.D. von Rafchabar, feinen norblichen Bauptarm auf, ber im außerften Rordweften auf feinen Quell boben gwischen ben Asfera, Bergen, bem Ripchat Lagh und Se ret Lagh, ber Roffu (wie ber Orus an feiner Quelle) genannt wird, bann aber vom Borübereilen, fitoftwarts, an ber großen Capitale, ben Damen bes Rafchabar, Stromes erhalt, ber fich mit jenem Daman par vereinigt. Diefem bereinten Rafde abar Daria fliegt nun auch, von S.B., der Dartend Daria au, welche, ba alle brei genannte Quellarme, etwa unter gle chem Meridian (70° O.L. v. Par.) entspringend, auch unter bem felben Meridian 78° 30' D.R. v. Par., alfo nach einem obern Laufe von 8 gangengraben, ober 130 geogr. Langenmeilen it ber, jufammenfließen. In berfelben Stelle bes Bufammenflufic treten aber auch, von der Dordfeite, aus den Schneegebirgen bes Thian Schan, noch ber Affu Daria bingu, und von ber Subfeite, von Ruenlun, ber Rhotan Daria, die beibe von ibren anliegenden Stadten benannt find. In bem Aufammen fluß blefer 5 Bergwaffer wird ein Sumpfland und eine große Insel auf den Rarten gezeichnet, die aber namenlos bleibt, und von ber wir nichts erfahren; nur an ihrer Morbfeite wird in thre Mabe ber einzige Mame einer Station, bes von 2B. nach D., am Mordufer bes Stromfpftems burchgebenden Raramanen mege, Rharatal, verzeichnet. Der nun vereinte Strom fcbeint bier erft feinen Ramen Sarim ober Sarim gol (Su Timu, Sito bei Siuan Thfang) ju erhalten; auch wird er Ergono gol genannt. Bon bem Darfend ober bem Rhotan Gtw me, in welchen der eble Stein Ju, Du, ober Rafc, Refd, auch Ry Shy gefunden wird, hat man auf ihn auch die Ber nennung Ry Ghy Choui und Duthian (b. i. Rhotan) ober Burkluß übertragen. Dach einem Laufe von 105 geogr. Reil. (von 78° 30' bis 86° O.P. v. P.) ergießt er fich in den faljigen Lop. See, ber in ben altern dinefischen Unnalen auch Phus tichang, ober Phuetichang Sai, bas Deer Phutichang, beißt, ein Dame, ben er auch auf ber dinefisch japanischen Ratte ber budbhiftifchen Dilger tragt. Gein ganger Lauf, wenn man ben von Weft nach Oft etwa 30 Stunden langgebehnten Lop:

See hingurechnet, beträgt, in feiner Narmaldirection, zwischen bem 40 — 41° N. Br., dem Donaustrome Europa's analog, gegen das Innere seines hohen Steppenbeckens, in dem er, wis der Jordan im todten Meere, und der Hindmend im Zahreh verschwindet, — dem directen Abstande der Quelle von der Mundung nach, etwas mehr (250 geogr. Meilen), als derselbe directe Abstand bei der Donau (220 geogr. Meilen); aber seine Krimmungen kommen der Stromentwicklung des Donauspstems (380 geogr. M.) nicht gleich; so wenig wie die Wasserfulle, die Bewässerung und Befruchtungssähigkeit seines Stromgebietes mit dem des Donaugebietes zu vergleichen sevon wird.

Noch ift ju bemerten, bag jum untern laufe bes Sarim vom Siben ber tein einziger Bufluß meiter befannt ift, weil bier Die gewaltige Sandwufte feinem Subufer vorliegt, in welcher nicht einmal Steppenwasser, ober Seen, vorzufommen scheinen. Das gegen fallen ihm von ber Mordfeite, vom Thian Schan . Sp feme berab, noch zwei nicht unbedeutende Stuffe zu. Erftlich ber Ufiat, oder Chapar Daria, ber von dem ichneereichen Dig Lagh herab, fudwarts an Rutfche vorüber flieft, und bie Stadt Chapar, von der er ben Ramen tragt, auf feinem fabe lichen rechten Ufer, nabe an ber Ginmundung jum Sarim, liegen laft. Und zweitens, ber, wie es fcheint noch großere Barun Buldug, ober große Raidu, Fluß, melder bem Gubgehange des machtigen Bogdo Dola (f. Aften I. S. 337) im Lande Dule bug, reich an klaren Wassern 548) und trefflichem Beideland (f. Affen 1. S. 340-341) entspringt, und anfänglich eine Strecke von 60 geogr. Meilen von 2B. nach D. (zwischen 81° bis 850 D.L. v. D.), etwa in 20 geogr. Meilen nordlichem Abftande vom Sarimftrom, burch einen mittelhoben Berggug, ben Bairat, ober Ufdinat Lagh, von ihm gesondert, in einem mit jenem parale lel laufenden Thale, bis Rharafchar durchstromt, wo fich bies fes in einen bem lop Dor faft gleichgroßen, und die Dormals birection bes Langenthales beibehaltenbem Gee, ben Bosteng ober Bostu Dor ausweitet, ber im Often von Sandbunen, wie jener, umgeben ift. Submarts giebt ein bobe. res Bergufer, ber Rurungle Lagh, an ihm vorüber; aber biefes burchbricht ein auslaufender Arm Diefes Gee's, gegen Gub pies

<sup>\*40)</sup> Radi b. Si yu wen kian lu in Descr. du Rays des Dzonagar in Timkowski Voy. ed. Paris T. I. p. 441.

pend, bei ber Stadt Rurungle hin, und fließt in gekrummen Bogen an Rulir vorüber, unter bem fortgesetzen Namen bei Raidugol, Jum Tarim, etwa 15 bis 20 geogr. Meilen ober halb bessen Ausweitung jum Lop, See. An diesem Bereine scheinen schon jene Versumpfungen zu beginnen, die diesen Lop, See umgeben, und als Moraste, gegen S.D. jum Gasch Nor, und gegen die Reihe ber wahrscheinlich salzigen Flachseen sortsesen, aus benen der Steppenfluß Bulunghit (Polontir, f. Afien I. S. 187, 193) ostwärts gegen Schatscheou, Ruatscheou und Naan si fortschleicht.

Die einzige dinesische Rachricht, welche wir in neuern Bei ten von dieser Gegend am Lov, Gee finden, ift die merkwurdige Stelle aus der Beidreibung Oft-Turfestans, welche Pater Sya: einth, aus bem Gipu wen fian lu überfest, wo gefagt wirb, daß im Often und Gudoften bes Lop Ror, jenes unber mobnte Land auch mit jahllofen Quellmaffern burchjo: aen 549) fen, mas in alterer Beit wol eben auf jene Spothee Der Continuitat zwischen Lop Gee und ben SoangshorQuellen ge führt baben mag. Der Autor fagt; bort fieht man auf ben Be gen, welche hindurch fuhren (fie muffen in neuerer Beit alfo bod burchgangen werben), entweder fable Steppen und Sumpfland, ober fentrecht aufftarrende Berge und Rlippen mit emigem Schnet bebeckt; Bildniffe und Rluffe. Es ift feine Stelle, wo nicht eine Quelle bervortrate; theils in Geftalt eines bochgelegenen Get, theils als berabsturgender Wafferfall, bald aus der Erde hervor fteigend in sabllofen' Bafferblafen aufgeworfen. Es bat meist eine gelbliche Farbe. Alle Rluffe bie von der Subfeite der Schnet tette bes Thian Schan, lange ber Deuen Linie berab gegen S.D. fliegen, vereinen fich endlich im Lop : Gee. Un diefem lie gen nur am ei Ortschaften, jede von 500 Saufern. Die Ginwoh ner treiben weder Aderbau noch Biebzucht, sondern nur Fifch Dabei machen fie Delze aus Schwanendaunen, weben Leinwand aus wildem Sanf, und bringen ibre Fifche nach ber Stadt Rurle (ob identisch mit Rurungle? fonft ift uns beren Lage unbefannt) jum Berfauf. Dort wollen fie aber weder Brot noch Rleisch wie andere Menschen effen, weil ihr Magen bies aurucftogt. Diefe Leute fprechen gwar die Burt, Sprache,

<sup>640)</sup> Timkowski Voy. ed. Paris I. p. 396. Descr. du Turkestan Oriental.

find aber keine Mohammedaner. — So weit ber Bericht; es ware möglich in biesem Fischervolke am LopiSee noch et nen Rest einer Aboriginer: Population des centralen Hochelandes vorzusinden, die alle jene Revolutionen des assatischen Mittelalters, seit der Mongholenzeit, in ihren schwerzugänglichen Asplen und ihrer ältesten Beimath überdauert hätte.

Anfang des IX. Jahrhunderts wird ein Lurtstamm der Schas tho genannt, ber vom lop. See tam und an die Grenze Chinas einwanderte (f. Affen B. I. S. 212). Sinan Thjang 51) ber Buddbavilger (um bas Jahr 650 n. Chr. Geb.) nennt einen Ort Da fo po, burch welchen er mandert, um von Rhotan aus in feine Beimath nach China gurudgufehren; von biefem fagt er, es liege berfelbe in Leulan am Subufer bes Lops Sees. Beibe Mamen find und jedoch nicht naber befannt. Zweihundert und funfzig Jahre früher wanderte Fa Sian (im J. 399 n. Chr. Beb.) 61), von ber Mordweftproving Chinas, von Schenfi aus, burch die Sandwufte (Schaho, b. i. Sandfluß, ober Schas mo, Sandmeer) in bas Ronigreich Schen ichen, welches in bem Lande Leulan liegen foll, welches beffen altefter Dame ge wefen. Das Land biefes Ronigreiche, fagt ga Sian, ift bergig, ungleich, ber Boben mager, unfruchtbar, die Sitten der Einwobs, ner find grob wie ihre Rleiber, aber benen ber San Dynaftie, d. i. von Mord, China (Banjin) gleich, nur mit bem Unterschiede, daß ihre Zeuge von Filgftoff find. Der Ronig ehrt bas Buds bhagefet; in feiner Berrschaft leben wol 4000 Geiftliche, de alle bem Gefebesftubium obliegen. Bolt, wie Priefter (Schas men, b. i. Samanacr), leben nach bem Gefete hindoftans (von Thiantu, b. h. nach ber Religionslehre, die bamals erft feit wenigen Jahrhunderten aus Indlen gegen Often eingeführt mar). Bon bier an feben fich alle westlichen Ranigreiche mehr ober weniger gleich, nur bat jebes feine eigene barbarifche Sprace (Bunu, worunter gewöhnlich bas Mongholifche verftanden wird, was aber nur erft fur fpatere Beiten gelten tann; benn bamals, 400 Jahr n. Chr. Geb., gab es bort noch feine Mongholen im Siben ber Gobl. Es tann vom Lop Gee gegen Rhotan bin bemnach nur bas Tangut ober Tubetifche, bas Turt, und

<sup>50)</sup> Diuan Thjang b. Riaproth & 8. Ab. Remusat Hist. de Kho4 taa I. c. p. 67.
51) Foe Koue Ki ou Relation etc. p. Ab. Remusat 4. p. 6 — 15.

etwa die Sprache Getischer Dialecte unter diesem Andorad verstanden werden). Dagegen studirten die Religiosen des Landes alle nur die Bucher in der Sprache Indiens (d. l. im Sanskrit). In Schen schen raftete Fa hian über einen Monat, hatte also Zeit genug diese für und und die Geschichte dei Landes wichtige Beobachtung zu machen. Hierauf setzte er seine Reise westwarts sort, und kam nach 15 Tagereisen in das Konigreich Dui (Ouholi zum Tribus der Hoeihe, d. i. zu der Uiguren gehörig, im heutigen Turfan, s. Assen I. S. 343).

In ben Annalen ber San 552) befindet fich ein langes Ravitel über bas Ronigreich Schenfden, ober Schanfchan, aus welchem bervorgeht, bag fein alter Dame Leulan, erft won ben dinefischen Raifern, welche fich beffen Rurften zu Bafallen machten, in Schanichan veranbert marb. Die Refibent bet Landes bieg Duni; ber gurft fonnte nur 3000 Mann Truppen Rellen, und hatte an 14,000 Familien zu Unterthanen, Dome ben, die von Bucht der Pferde, Rameele, Efel lebten, ihr Getreibe aus ben Machbarlanbern erhielten, aber Die Runft Baffen in fcmieden verftanden. In dem Jahrhundert vor der driftiden Reitrechnung, als Raifer Buti berrichte (140-87 vor Chr. G.), waren die Bewohner von Schan ichan in großer Bebringnif, weil fie amifchen ben beiden einander befampfenden Dachten, ber Biongnu und ber Chinefen, mitten inne lagen. Anfanglich mo ren fie die Spione ber Siongnu und die Begelagerer gegen bie dinefischen Scere; fpater aber, bei ber obsiegenden Dacht ber Chinefen, wurden fie ju Bafallen biefes Reichs gemacht; Die Rute ften ber Schanschan mußten ihre Pringen als Geißeln an ben dinefischen Sof fenden, und erhielten von ba die Ginfegung und Beftatigung ibrer Beberricher, Die dann gang unter Ginfluß ber dinefischen Generalcommandanten famen, welche fpater in Die Beftlander geschickt wurden. Die Furften von Schan fchan ge Ranben es ben dinefischen Raifern ofter gang frei, daß ibr tiel ner, fcmacher Staat zwifden zwei fo machtigen nicht anders be fteben tonne, als daß er fowol ben Siongnu wie ben Chinefen Beifeln und - Tribut ftelle, wenn biefe lettern fich nicht etwo

<sup>202)</sup> Die Annalen ber han, nach Dr. Schotte Uebersetung aus dem Russischen, nach Beschreibung ber Ofdungarei und bee oftlichen Turteftan in ihrem altern und heutigen Juftande, aus dem Chinefichen übers, burch Pater hyacinth, St. Petersburg 1929. 2 Abeile 8.

ganz feines Gebietes bemächtigten. Dies geschahe benn endlich burch chinesische Colonisationen und Garnisonen, wels de an den fruchtbarften Stellen von Schanschan sich ansiedelzten, als die große Straße durch die Westländer, der Nanin und Pelu, die Gud, und die Nord-Straße, formlich organissiert ward.

Diefen Madrichten fugen wir als Fingerzeige zu fernern Rachforschungen in den geographisch bistorischen Werten ber chle nefifden und tubetifden Literatur über Dicfe Localitat, auch Die feltsamen Sagen von den Berftorungen durch Sandregen und andere Umftande bei, die in den einheimischen Annalen von Rhos tan 53) angeführt werben. Ginige 40 Stunden (300 li, b. i. 224 geogr. DR.) im Often ber Stadt Rhotan liegen einige tans fend Morgen Landes, icon in ber Mitte ber großen Bufte (Gobi), die von bier bis jum lop Gee ununterbrochen fortfest, wo tein Strauch und fein Gradchen mehr machft, Die Erbe roth und dunkelschwarz ift. hier foll, nach den Annalen der Thang (reg. 618 - 907 n. Chr.), ein machtiges Beer ein großes Blut bab erlitten haben, bavon ber Boden roth gefarbt blieb. 3m Often biefes Blutfelbes liegt, einige Stunden fern, Die Stadt Dima (ibre Lage ift fonft unbefannt), in welcher ein Bubbbas bild von Sandelholz (vergl. Afien IV. 1. S. 821-22) 20 Ruß boch geschnist fich befindet, bas Bunder thut. Alle Rrante hans gen Goldblattchen an benjenigen Theil Diefer Statue auf, an welchen fie leiden, und werden jedesmal baburch geheilt. Diefes Bubbhabild mar, nach ber einheimischen Sage, einft, von einem Konige (On tho pan na) bes Reiches Riao chang mi (b. 1. am Sudufer des Ganges Dagadba im Beffen benachbart) 54) in Indien, ju Chren bes Religioneftiftere errichtet worden, welcher während feines Erdenlebens bas Land mit Bohlthaten überhäuft hatte. Rach dem hintritte Buddhas ward biefe Stathe aber vernachläffigt, und nach bem Morben gebracht, in die Stadt Sos lao lo fia (?), deffen verderbte Bewohner fie aber nicht murdigten. Ein Budbhabiener (ein Rahan), ber nach einiger Zeit babin tommend diefe Statue anbetete, murbe von diefen Barbaren bis an ben Mund in Sand begraben und ohne Rahrung gelaffen. Da ein einziger Frommer Diesem beimlich Speise und Trank

Ab. Remusat Histoire de la Ville de Khotan. Paris 1820. 8.
 p. 60—67.
 j. Sidan Thjang Stelfe b. J. Klapteth S. 7.

brachte; verfundete ihm ber Raban: In fieben Tagen werbe ein Renen von Sand und Erbe niederfallen, um Stadt und land gu bebeden, und Diemand werde bem Untergange entflieben; nur bu rette bich. Sogleich verschwand ber Raban; ber Fromme aber marnte feine Bermandten; biefe fpotteten feiner. Jeboch foon am zweiten Lage entwurzelte ber Sturm alle Gemache, Die herabgießenden Regenwaffer überschwemmten nun Stadt und Land mit Schlamm, und mublten ben Boben auf, und am fie benten Sage bedectte ein Sanbregen die Stadt, welche feit bem auch begraben blieb. Der Fromme batte fich in eine Berg boble gerettet, in welcher auch das Buddhabild ihm von felbft folgte; als Ginfiedler feste er beffen Berehrung fort; cs marb aber, als feine Zeit erfullt mar, in den Palaft der Dracben (Ten vel) nach Dima verfett. Den Sandberg, welcher die verschwent Dene Stadt So lao lo fig bedte, baben die Berricher verschiebener Lanbschaften nach Schäßen auszugraben wol versucht, mas ibnen aber nie gelang, weil ftets furchtbare Orfane mit Rauch und diden Mebeln fich erhoben, welche Berwirrung berbei führten.

Der Rlug bei ber Stadt Dima fließt gegen Dft, und tritt in die Sandwuste ein. Zwanzig Stunden (200 Li, beren 300 ober 280 nach altem Maage auf 1º geben) fern, liegt bie Stabt, ober vielmehr die Ruinen der Stadt Dijang 555), die in bet Mitte eines großen Moraftes fteben, und 3 bis 4 Li in Umfan baben. Das land um den Moraft ift beiß und feucht, fchlam mig, voll Schilfgewachs, und man ift ftets in Gefahr bafelbit in verfinten. Mur mit Dube entgeht man ber Bermirrung, wenn man feinen Weg mitten burch bie Stadt nimmt, was auch alle Reisende thun. Sie liegt nach Diefer Seite auf der Grenge bes Gebietes von Rhotan, und ift die Bollftatte bes Lan bes. Beiter gegen ben Often fangen bie beweglichen Sanbe berge an, in benen fein Fußpfad haftet, wo fich fo viele Den fchen und Bieb verlieren, die bei ben beißen Winden und ben Eindben nicht felten umtommen. Dan hort bort ftets beftiges Dfeifen, garm und Getofe, ohne ju miffen mober es fommt, mas ungemein angftigt; benn es ift ber Aufenthalt bofer Damone (ob biet Sanbichurrengetos? wie oben S. 248). Doch 40 Sunden (400 Li) weiter tommt man jum alten Ronigreiche En bo lo

<sup>545)</sup> Ab. Remusat Histoire de la Ville de Khetan. Paris 1826. 8. p. 35. 64.

(b. i. das alte Lochariftan) 56), bas aber seit langer Beit in Biffe lient: alle Stadte find gertrummert mit Grafern wild übermache fen. Bon ba 60 Stunden (600 Li) gegen Oft erreicht man basalte Ronigreich She ma tho na im Lande Die" mo; auch ba fteben die Ortschaften vermuftet, bas Land entvolfert. Und 10th 50 geogr. Meilen (1000 Li) weiter gegen N.O. liegt bas alte Ronigreich Da fo po, ober bas Land Leulan an ber Gub. frite bes Lop : See. — So weit der chinefische Berichterftatter jur Zeit der Thang im 3. 632 n. Chr. Geb., der schon selbst bes mertt, wie schwer es ihm gewesen sep, genau die Wahrheit in diefem Lande ju erforschen, wo fo viele Biberspruche, Gewalthas ber und Schwierigfeiten fich bem Beobachter entgegen fellen: boch fen er bemubt gewesen nur basjenige aufzuzeichnen, mas er felbst gesehen oder gehört hatte; von nun an werde aber unter bem glorreichen, alleinigen Scepter Gr. taiferlichen Thang Majefiat, ein gang anderer Segen über jenes Land aufgeben. — 26. Remufat macht zu ben angegebenen Daten die Bemettung 57), daß alle jene Damen, welche von Rhotan an, ofts marts, bis jum lop. See in biefem Berichte vortommen, ihm folde gu fenn fcheinen, welche (wie Rhotan felbft, b. i. Rus fana im Sanstr., f. unten) ihre Ableitung aus bem Sans, frit finden, und in diesem dinesischen Berichte nur als dem chis nefichen Ohre und ihrer Schrift vermanbtere Laute wieders gegeben werden tonnten. Die Legende jener Budbhaftatue, und andere verwandte, machen es mit biefer etymologischen Erfide rungshppothese allerdings moglich, daß hier, von Magadha in Indien aus, mahrscheinlich über Raschmir und Rhotan, in fehr fruben Zeiten, eine Spur mit ber Bubbhaboctrin manberne ber Sansfritrebender Miffionen, civilifirterer Landesbes wohner ju verfolgen mare. Doch ift nicht ju überfeben, daß eben bier die Urfige ber Ufnn, bes antifen Bolfes im II. Jahrh. ber Chr. G., mit indogermanischen Sprachftamm, name lich der blonden Race mit blauen Angen, vor ihren vermuftens ben furchtbaren Rampfen mit den Sjongnu, und vor ihrer Bere brangung gegen Beften, jum 31i (f. Affen 1. S. 431 - 437), und nach Sogbiana lagen, und bag bierber bie Grengfise

<sup>16)</sup> Ueber Tochariftan (Au bo lo) aus chinefischen Duchen in Reus mann Afiet. Studien. Leipz. 1833. 8. S. 152—184.

17) Hist, de Khotan I. c. p. 66 Not. 1.

ber dreierlei gang verschiebenen Bollerragen Oft-Aftens, am innerasiatischen Gebirgelande bes Ruenlun, fallen, welcher als Maha Meru, oder Gotterberg, und als Paradiesland bes Oftens gilt, wovon schon an einem andern Orte früher die Nebe war (Asien I. S. 192—193).

Bir führen jum Schluß unserer überfichtlichen Betrachtung ber centralen, baffinartiggefchloffenen Sochebenen biefes Oft : Ents Teftan in Mittel, Affen, Die leberreichen Worte Al. von hums boldts über die Diveauverhaltniffe dieses Landerraumes an, welche zuerft ber bis babin ziemlich allgemein gewesenen Aunahme einer fehr hoben Plateaubildung beffelben, aus allge meinen physitalischen Grunden widersprachen, und deffen absolute Erhebung auf die dabei vorfommenden Bechsel, und die mabre Bobe, wenn auch ohne birecte Meffungen, Die bieber noch febb ten, festaustellen versuchten. Dach jener frubern allgemeinern ble bertreibung ber Plateauhoben find bie Compendienschreiber neuer lich, durch diefes Forfchers gewichtigen Ausspruch, bag im Often bes Bolor zwischen Altai und himalana fein centrales Platean ber Lataren, groß wie Deu Solland 558), criftire, verschiedentlich au dem entgegengefesten Extrem übergegangen, indem man jebe Plateaubildung fur Mittel : Affen beshalb ganglich aufgab. Bir smeifeln aber baran, daß man badurch ber Babrbeit naber tomme. wenn man jede Plateaubildung überhaupt deswegen leugnen will, wenn und weil fie fich nicht zu fehr abfolut bedeutenden Sohen erhebt. Benige hundert Fuß in einer Riederung reichen icon vollfommen ju einer Plateaubildung bin, die nicht in der großen abfoluten Bobe, fondern in der Gefammterbes bung eines großen Segmentes ber Erdrinde, in ba Continuitat berfelben gu abfolut großern Erhebungen, im Bes genfas ihrer Ilmgebungen, ihren wefentlichen Character zeigt. Die verschiebenen abfoluten Boben berfelben geben nur bie bovfometrifden Modificationen ber Plateaubildung ab, bie in verschiedene Claffen ber Sobe nach einzutheilen find, wie die Terrainbildung ihrer Oberflächen wieder eine andere Reihe ihrer Mobificationen, nach Chene, Sugelland, Berge land, Plateaugebirge u. f. w. barbietet (f. Affen I. Ginl. G. 32). Bir bleiben beshalb bei unserer frubern auf bas Gesammtver

Asiatiques. Paris 1831. 8. T. II. p. 327.

baltnis des Planeten fich beziehende Annahme flehen, alle Landsschaft, die sich nicht bis zu 500 Fuß über das Meernivean ers bebt, noch als zu dem großen Niederland überhaupt, oder zum Lieflande der Erde gehörig zu betrachten, und alle isoslirten Erhebungen, die höher ansteigen, zu den Gebirgsbilsdungen zu rechnen; alle continuirlichen Erhebungen aber zu den Hochlandern, den Lafellandern, oder Plateaus bildungen mit den mannichsachsten hopsometrischen und Lers raindisserenzen ihrer Oberstächen.

In biefem allgemeinsten Ginne aufgefaßt, ber eben nicht bles aus ber Gesammtbetrachtung bes Erbballs, fonbern auch and ber Configuration jedes Erdin bividiums, ober befondern Erbgangen (fogenannten Erbtheiles), fich rechtfertigen lagt, tonnen wir nur zu einer allgemein verftanblichen, geographifchen Romens datur biefer Berbaltniffe gelangen, und in biefem Ginne ertennt auch jener Raturforfcher felbft bie niebern Plateaus von Sowaben, Lothringen, ber Gifel u. a., volltommen als foiche an, obwal er mit Recht gegen ben herkommlichen Dise brauch und die falfche Supposition Diefer Bildung, g. B. in Affen, im coloffalften Sobenmaafstabe ftreitet, und beren generas liffrende Anmendung mit Rocht befampft. Die Continuitat. fagt er, und die antife Civilifation biefes Plateaus, bei ben Geor graphen und hiftorifern (in Baillys Gefch. d. Aftronomie, ber Je funen Paters, Rannegießer's hiftorischer Gebirgegurtel u. a. m.) bes letten Jahrhunderts, muffen in Zweifel gezogen werden.

Allerdings, und wir selbst mussen durch die trefflichen hpps sometrischen Aufnahmen des Profils der dilichen Gobi, durch Dr. Fuß und v. Bunge, vom Jahre 1830, die uns bei der geographischen Untersuchung von Asien I. und II. im Jahre 1832 und 33, noch nicht bekannt senn konnten 89), belehrt, unsere secherbin zu hohe Ansicht von der ditlichen Gobi herabstimmen, was wir bei dieser Gelegenheit hiermit kurzlich berichtigen. Wir batten freilich schon im Allgemeinen darauf hingewiesen, daß nur der suddstlichste Triangel des hohen Trapezes von Ost-Asien (f. Affen I. Sinl. S. 50), jene colossale Anschwellungen der Gessammtmassen von 8000 und 10,000 Fuß Par. mittler Meerese bibe erreiche, dagegen im nord westlichen Triangel dieses

<sup>\*\*)</sup> Erfte Mittheilung berfelben burch Al. v. humbolbt in Berghaus Unnalen 1833. IX. Zuni S. 364.

Mittel-Affens, die Lafellander zu Senkungen werden, und ben Normalcharacter von massigen Erhebungen erster Classe nach und nach verlieren, je weiter gegen Nordwest (f. Afien I. Einl. S. 40, 50); wie dies die Lage von Klachta (2336 F. P. ib. d. Meere, s. Assen II. S. 185) und die Seespiegel des Baital (1655 F. P. üb. d. M.), des Saisan (1200 F. P.) und die fortschreitenden Einsenkungen des Aral und Caspischen Sees beweisen.

Wir hatten aber ben Berficherungen ber fo erfahrnen 30 initen Datres Gerbillon und Berbieft (fie gaben 12,000 und 15,000 Ruf abfolute Bobe, fur die bobe Gobi am hamar Labe ban, b. i. an ihrem Suboftsaume, an) doch noch ju viel Ber trauen geschenft; obwol wir uns aus mehrern Grunden icon # ber niedrigern Unnahme von 8000 Fuß mittler Erhebung ber abstimmten (f. Affen I. S. 100-101). Aber auch biefe muffen wir auf ber bochften Daffage bes Rhingan Sababan, ju nachft ber großen Mauer (Afien I. S. 123), auf 5100 Ruf ber abstimmen: Bochgebirge neben ihr mogen indes allerdings weit boher aufsteigen, und biefe find von Dr. Bunge nicht gemeffen. Bon ba an gegen Rordwest bis jur Urga (f. Afien IL S. 224) and bis Riachta, ift feine einzige Station bes Raramanenme aes durch die fogenannte hobe Gobi hober gelegen, vielmehr alle weit niebriger, alfo unter ber Bobe ber fchlefischen Schnet toppe. Die gemeffenen Puncte find bei ber Station "Beife Stadt" (f. Affen I. S. 124), b. i. "Lfagan Balgaffu," nur 4200 Rug ub. b. Deere; bann folgt nordwarts eine febr große und weite Ginfentung mit Salgfeen und Schilfarten, bit fanbreiche Schamo ber Chinefen, die fur ben Reft eines alten Meeres gehalten wird, beffen Beden bier an den tiefften Stellen bis ju 2400 guß einfintt, in ber großen Ausbehnung vieler Sage reifen, amifchen 43° bis 46° D.Br., von Durma (f. Affen II. 6. 355 - 358) bis Erabi, fo weit bas land ber Sunnit, Mongholen fich zwifchen ben Lfathar, im Guben, und ben Rhalfas, im Norden, ausbreitet. Nordwarts Ergbi, mit bem Rucken' ber Danbalbetge mit ben Achaten und Rarneolen (f. Aften II. S. 351), fångt ber Morbrand ber Gobi mirber. im Rhalfaslande, an, fich zu heben, gegen ben Gebirgsrand an bem Rerion, ben Tolo: und Orghongemaffern, bie, beibe lettere, ichon nordwarts jur Gelenga fliegen. hier erhebt fich ber Pag bes Mandal ju 3480, und ber bes Dichirgalan Sau, am

Porphyrberge Darthan, ju 4620 R. D. ub. b. Meere. Dann finft die Sohe wieder jur Urga, und von ba über die Stufen von Riachta .2400, bis, wie gefagt, jur Stufe bes Baitale Cees binab, ber jeboch noch immer 1655 g. P. erhaben, alfo in gleicher Sohe liegt, wie die große Plateauebene Sud Deutsche lands, auf welcher Dunchen erbaut'ift. Bu biefer mabren Dros filgestaltung wird alfo die Plateaubildung ber Gobi in diefer Richtung reducirt und modificirt: aber barum teinesmeas aufgehoben; benn die Safelhobe bes BaitaleGees und Die Plateauftufen Riachtas, wie ber eigentlichen Schamo, swiften dem Mord, und Sud, Rande, obwol fie als Einsenkuns gen erscheinen, die relativ nicht unbedeutend find, bleiben doch immer noch, gegen bie Dieberungen bes fublichen Chis nas und bes nordlichen Sibiriens, uber 2400 Ruf febr bedeutende Gesammterhebungen in dem gangen an 400 Meiken breiten Segmente ber Erbrinde, wenn fie auch nicht zu ben Plateaus ber erften Claffe, hopfometrifc bes trachtet, geboren.

Bir haben an diesem Profil der dillichen Gobi ein lehrreis des Borbild, wie wir uns auf analoge Beise, nur wol hie und da mit andern Modificationen, auch die Oberflächen der westlichen Gobi, oder der Plateaubildung des chines sischen Turkestan zu denken haben, die allerdings relativ, b. h. zu ihren unmittelbaren Bergumkränzungen gerade umgestehrt, nicht als Plateau, sondern als Bassin erscheint, obwol ihr darum nach der Consiguration des ganzen Erdtheils, die Continuität ihrer gemeinsamen, absoluten Erhebung, wenn auch einer noch geringern als diesenige der eigentlichen Schamo, kineswegs gänzlich zu sehlen scheint. Eine einzige Querdurchs reise, von Lhasa, oder auch von Ladath, in Tübet, über Khotan und Alfu, nach dem Saisan. See, mit hypsometrischer Profilisung, wie eine solche noch nie gemacht ist, wurde uns hierüber vollständig besehren.

Bis zu jener Zeit, wo auch diese zu Stande gekommen senn wird, wie wir sie nun schon im Often quer durch die Gobi, und im Westen quer durch Iran (von B. Fraser) besigen, moge en dieser Stelle des obgenannten Forschers Mittheilung über die Oberfläche Ofie Intestans ein lehrreicher Fingerzeig senn.

In der Sprache der miffenschaftlichen Geologie, fagt berfelbe,

tann man nach einer gewissen Sobenfcala verfchiebene Clafe fen von Plateaus 560) annehmen, wie ihre gemeffenen Sohen zeigen: Dlateau von Somaben 900 f. D.; von Bavern und ber mittlern Schweis mit ben Sechviegeln zwischen Ab pen und Jura 1560-1620 F.; von Spanien 2100 F.; von Mpfore (Maiffur) in Defan 2280 - 2520; von Derfien im Durchschnitt von Jepahan und Scheran 3900; und die Ames rifanifchen von Merico 7008, Bogota 8220, Cara: marca 8940, Antisana 12,000, Titicaca 12,600; wozu wir noch bingufugen tonnen: Die von Una Defa, Danafaros mara und andern tubetischen Plateaulandschaften von 12,000. bis 14,000 f. (f. Afien II. S. 698 u. a.); Die von Rabul (f. ob. S. 235) ju 6200; von Relat im Belubichenlande ju 8000 R. (Mien I. Ginl, G. 51); von Balth 2000 R. (f. ob. S. 256). Mach unfers verehrten Freundes Dr. E. Ruppel Barometer beobachtungen, beren Mittheilung wir ihm speciell banten, bie afritanifden Diateaubildungen ber abpffinifden Bor terraffe von Arum ju 6652 &.; bie bes Sjana, Sees, mo Unite am Ufer gemeffen ward 5732, und die Erbebung von Gondar gur Geite beffelben 6957 g. Die burch Lichtenftein fcon fruber befannt gewordenen am Gubende bes Erbtbeils aber in der Rarroo 3000, und ber Rarree, ober bem Sochplatean bes Dranjeriviers 6000 F. ub. b. Deere (f. Erbt. Afrita I. **2.** 96, 109).

Weiter bemerkt Al. v. Humboldt, im vulgairen Sprachger brauche werde das Wort Plateau, oder Tafelland, nur fur Bordenanschwellungen gebraucht, die merklich auf die Rauhigkeit des Climas Einstuß haben; also auf Hohen von mehr als 1800 bis 2400 Fuß (300—400 Tois.). Als Strahlenberg sagte, daß die sibirischen Sbenen jenseit des Ural, verglichen mit den Sbenen Europas, zu achten seven gleich einer Tasel gegen einen Fußborden, so dachte er sicher nicht daran, daß die chinessische Dsungarei (im nordwestlichsten Winkel des abstusenden Triangels der Platteauerhebung Central-Asiens), kaum so hoch liege, als der Bodens se zwischen Constanz und Bregenz oder Munchen. Die Sbenen im Norden des Saisan und um den Tarbagatai, den Ili bis zum Balthasch, stehen aber im Zusammenhange mit denen des (s. Asien II. S. 17, I. S. 634, 768, 398 zc.) Tschui, der gegen

<sup>666)</sup> Fragmens de Geol. etc. Ásiat. L. e. II. p. 327.

Beft zum Gir Darfa fchleicht. Das Baffin zwischen Dus. Tag und Ruentun ift in Weft durch bas Querjoch des Bos lor gefchloffen; in biefem beweifet bie Bergleichung ber Breiten und der Culturen, die geringe Bobe ber Plateaus in weie ten Erfredungen. In Rhafchghar, Rhotan, Atfu, Rutiche (im Parallel von Carbinien) cultivirt man die Baum mofte. In den Chenen von Rhotan, in einer Breite nicht fudlicher als Sicilien, genießt man ein febr mitbes Clima und giebt eine febr große Menge Seiben murmer. Beiter im Norben in Dare tend, Dami, Rarafdar, Rutide ift bie. Gultur ber Eranbe und Granate feit bem frubeften Alterthum berubmt. - 216 Modificirung ber Barmeverhaltniffe, burch welche folche Culturen in Sochebenen, mit rabifrender Barme, bei bem ftete fonnenhelten, faft nie von Bolfen und Dunften getrübten Dimmet auf Diefen Borizontalflachen, in Sandboden begunftigt m werden pftegen, auch bei talten Bintern, wie fie bier feined, wegs fehlen, ift die bei hami (f. Afien I. S. 358-359) mite getheilte, vergleichende Brobachtung gegen das Lieftand Rantings nicht ju überfeben. Schon Raifer Ranghi, ben die Berpftanjung ber ebeln Melonen und Traubenforten von Bami nach Defing fo fehr beschäftigte, batte fich naher nach dem Clima jenes Boche tandes erkundigend, die Antworten erhalten, daß der bort hochges tegene Boden durch ben Sonnenftrabt gwar gur großer Sige ers warmt werde, aber boch feineswegs wie das Liefland in China lane Baffer beherberge, fondern zugleich im beißen Sommer fehr tattes Baffes jur Abfühlung barbicte, woraus man auf feine fohr mittlere Quellentemperatur ber bortigen Erdrinde jurndfichtiegen fann. Alfo wot auch auf fatte Winter, Die im Sanbboden ber Einfentung ber Samis Dafe, welche fern von allem Sochgebirge ober Schneegebirge boch wol nur ihrer abfolus nicht unbedeutend bobern Lage noch zuzuschreiben fenn mochte. Die Abbachung a), welche bas Terrain in diefem gefchloffenen Baffin des dinefifchen Turteftan zeigt, fahrt 21l. v. humboldt fort, flebt im Berbaltnif ber Contrepente gegen die bes offenen Bassins ber Proving Ili, ober bes Thian Schan an ber Norde feite, welche gegen Beft gerichtet ift, bahingegen bie Ginfentung des Larim Spftems gegen ben Often. Und felbft im Often von -Langut febeint bas bobe Plateau ber Steinwufte ber Gobi noch

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Fragmens de Geol. etc. Asiat. T. II. p. 330.

eine Furche (Sillon), ja eine bebeutenbe Depression barzubicten, ba ber Larim, ber jest im Lop fein Ende erreicht, nach ben alten Trabitionen, einst mit bem hoangeho gusammenfloß. Dies wurde Die erft jungere Bildung eines bortigen Baffericheibezuges burch fortidreitende Schuttanhaufungen (Atterrissemens) barthun, mas fich an vermandte Erscheinungen ber comparativen Sobro eraphie anderer Erdtheile anschlieft. Der centrale Theil Afiens also amischen ben Parallelen 30-500 M.Br., und von ben Meridianen bes Duschtithur und Bolor, bis gum Baitalet und ber Mordbeugnng des Hoang bo ift ein Terrain mit febr variabeln Mivcauverhaltniffen; jum Theil mit Seeflachen und weiten Landftrecken bedeckt, beren Erhebungen nur Plateaus bilbungen nieberer Art fenn mogen, gleich benen von Bapern, Spanien ober Maiffur (Mpfore) im Detan. fcmellungen bes Bodens, ber erften Claffe, vergleichbat ben hochebenen von Quito und Titicaca (8940 bis 12,600 guß abfol. Bobe), finden fich bafelbit nur oftwarts swifden bet Bifurcation ber Rette bes Sindu Rhu, beffen 3meige Simalaya und Ruenlun beigen; alfo in dem Lande Labath. Tubet, Ratida, im Gebirgefnoten um ben Rufu Dor und in ber Gobi im D.B. bes Inschan. -

Alle diese Theile find es, die wir in den außerhalb liegenden füdlichen und dfilichen hohen Plateaugebieten schon früher in un ferer Erdfunde abgehandelt haben, fo wie uns auch die niebrige ften jener Genfungen in jenen Rorbstufen, nordwärts des Thian Schan . Spftems, und um den Altai icon befannt find. bleibt uns in folgendem baber nur noch bie in bas Gingelne ein gebende Betrachtung ber mittlern Stufen biefes Oft: Burfeffans, sumal in dem obern Stufenlande des Tarim: Spftems, ober feines obern Laufes der fogenannten boben Bucharei, übrig: und in diefem grandiofen Bufammenhange gebacht, ftimmen wir vollkommen in des großen Forschers der Natur, und Bolferaes schichten Schlugurtheile 562) mit ein, wo er fagt : Es bietet baber biefes Afien, in feine Baffins, burch Gebirgefetten von verschie benen Directionen und Altern mannichfach getheilt, der Entwide lung bes organischen Lebens und ben Anfiedlungen ber Men ichengesellschaft, ben Jagervolltern gegen bie sibirifche Seite, ben hirtenvollern, wie ben Rhirgifen, Ralmuden, Turteftanen, Mon

<sup>\*\*\*)</sup> Fragmens de Geol. etc. Asiat. T. II. p. 332.

gholen, den Aderbauern wie den Tadjite, Turk und chinefichen Colonisationen, dem klosterlich lebenden Priestervolke der Tübeter, den handeltreibenden städtischen Ansiedelungen, der characteristisch vorherrschenden Einformigkeit eines Centralgebietes der rigiden Erdrinde, die von der maritimen Seite abges wandt, gleichsam in sich gekehrt ist, ungeachtet, doch noch eine große Mannichsaltigkeit von niedrig liegenden Ebenen, Stufenlandschaften, hoben Einsentungen, Taselflächen, Plateauebenen dar, die eben dadurch so verschiedenartig in den Lust. Decan auft auchend, den Elimaten die mannichsachsen Modisicationen zu wege bringen, von denen dann wiederum Flora, Kauna und Menschwelt abhängig werden mußten. Wir gehen nun zu den einzelnen Ganen, oder vielmehr Dasen, oder Königreichen dies ses Gebietes über.

### Erläuterung 1.

Khotan, Khotian, Khoten ober Juthian (Yuthian ober Yutian); Ku-flana im Sanstr., Kiusatanna der Chinesen. Das alte Königreich und die heutige Provinz mit der Hauptstadt Ilitsi.

#### 1. Heberficht.

Rhotan oder Rhoten der Araber, Rhotian oder Justhlan jest Jiitsi der Chinesen, ist vom Often her, an der Subseite des Lops und Larims Flusses, der erste Ort von Besdeutung, der zwar gegenwärtig am unbekanntesten und unbesuchstesen ist, aber in den frühesten Jahrhunderten der berühmteste Ort des ganzen hohen Lurkestans war, welcher durch seine Culktur, Bermittlung zwischen Indien, Lübet und China, unstreitig als der merkwürdigste Ort ganz Central-Assend erscheint. Dem griechischen und rdmischen Alterthum ist er wol gänzlich unbekannt geblieben; auch bei Ptolemäus, der in diesen Gegenden nicht ganz unbekannt war, ist er uns bisher wenigstens unktenntlich geblieben, und unter den abendländischen Autoren scheint Massie Eddin in seinen astronomischen Lafeln (im J. 1345) der erste zu senn, der ihn astronomisch, freilich nur ungefähr nach Rechnung bestimmt (Chotan Longit. 107°, Lat. 42°, Clima 5)63),

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>) Joh. Graevii Binae Tabulae Geogr. Nassir Eddini p. 113; Ulug Beigi p. 145 ed. Geogr. Gr. Min. Huds. Vol. 111. Oxon. 1711.

worin ihm Ulug Begs Tafeln (1450) folgen. In Abulfedat Tafeln (1345) gleichzeitig, wird die Lage nach Abulfaradje gaug gleich, aber nach Albiruni um 1½ Grad nördlicher angeheben, und hinzugefügt, daß es an der Grenze Turkestans (unstreitig ost, und südwärts gegen Ehina und Tübet) liege. Rhotan sen, sagt Abulfeda, eine Stadt der Turk, sehr start bevölkert, in frucht barer, trefflich bewässerter Landschaft. Was Ebn Said von dieser Metropole erzählt habe, meint Abulfeda, sen über allen Giaw ben; sie sen Handschaft dass Ataja (also chinessisse Answeller?) und besähen Silbergruben.

Aber feit langen Beiten, vor ber Ausbreitung ber Moham medaner in Mittel-Affen, batte ichon Rhotan 66) als Empor rium bes Sandels zwifchen China, Derfien und Indien Beben tung gebabt, wie burch die Berbreitung indifcher Religionelebren, Die über Raschmir ju ihm und von ba nach China fortschrittet (f. Aften B. I. S. 208-209). Bon ben Dichtern bes Orients war es megen feines buftenben Mofchus, bes fostbaren Steins Rafch (Jaspis) ober Ju, und wegen ber Schonheit feiner Be wohner befungen. Rhotan war die Cavitale eines Staates, ber Sehr frubzeitig einen bobern Grad ber Civilisation annahm, ber den Budbhacultus fchutte, Tempel und Klofter in bedeutenber Angahl erbaute, aus benen bie beiligen Sansfrit &chriften und Die Buddha , Doctrin weiter in ben Orient bis China verbreitet warb. Schon im Jahre 140 vor Ehr. Geb., gur Beit ber Ban-Dynastie, trat Rhotan durch Gesandtschaften und Geschenke, Erie but genannt, in freundschaftliche Berbaltniffe mit China, ohne beshalb, wegen feiner großen Entfernung bavon abbangig ju mer ben. Daber bie Geschichte von Rhotan, welche in ben die nesischen Reichsgeographien und Sistorien aufbewahrt ift, und sum Theil aus ben Chronifen und Legenden, die in Rhotan eine beimifc waren entnommen ward, bis in die Mitte bes zweis ten Nahrhunderts vor Chr. Geb. hinaufsteigt, und ba beginnt, wo die Geschichte Rarthagos gleichzeitig durch die Berftorung ber Romer aufhort. Bis auf die Beit ber Mongholenaberfalle ber bauptete ber Staat feine Selbstftanbigfeit; fiel bann auch frater

<sup>5\*4)</sup> Chorasmiae et Mawaralnabrae Descr. Abultedae Ismaelis ex Tabulis Principis Hamae ib. Gengr. Gr. M. III. p. 63, 79.

<sup>45)</sup> Histoire de la Ville de Khoten tirée des Annales de la Chine et traduite du Chinois etc. p. Ab. Remusat. Paris 1820. 8, Pracé.

(im. J. 1399) in die Bewalt Timurs 66), und theilte, nachbem fein alter Ruhm gefchwunden war, bas gemeinsame Schidial bes centralen Soch Affens unter ber Gewalt monaholischer, fpås terbin dincfischer Berrschaft (beren Geschichte f. Afien 1. S. 442 bis 472). Uns find nur zwei europäifche Augenzeugen befannt, bie in diefer neuern Deriode Rhotan besucht haben: Marce Dolo mahricheinlich gegen 1280 n. Chr. Geb. und B. Goos (1604); boch find beide in ihren Berichten barüber fehr turg ges faßt. 3m Oft von Rafchabar, fagt ber Benetlaner 67), tomme man nach ber Proving Rhotan (Cotam bei Ramufio), bie fich 8 Lagereifen weit ausbehnt upd dem Großekhan der Mone cholen unterthan ift. Die Ginwohner find Dohammebaner. Darin liegen viele Stadte und fefte Ortschaften; aber die Saupt fadt ift Rhotan, wo alle Bedurfniffe des menschlichen Lebens in größtem Ueberfluffe zu haben finde Auch bringt bas Land Baumvolle, Flache, Sanf, Rorn, Bein und andere Drobucte. Die Einwohner bauen bas land, haben Beinberge und febe viele Garten, treiben Sandel, haben Manufacturen, find aber ichlechte Soldaten. Die nachfte, anftogende Landschaft ift Denm (ober Depn), mabricbeinlich gegen Beft, jest unter biefem Das men unbefannt; boch werden wir weiter unten ihre Lage burch ben Ju Stein, zwifchen Rhotan und Yartend zu bestimmen Gelegenheit finden.

Der fühne portngiesische Jesuiten-Pater Benedict Goss, den wir schon früher als den Entdecker Chinas auf dem Landwege durch Central-Assen kennen lernten (s. Assen I. S. 218 u. f.), erzählt uns, daß er sich veranlaßt sahe, während eines längern Aufenthaltes in Yarkend (Harchan), von wo er nach Rataja oder Nord-China vordringen wollte, eine Seitenercurston nach Khotan (Anotan) 30 ju machen, von der er jedoch nach Yarkend zurückschrte. Er reisete als Kaufmann, und um sein auf der Karawanensahrt ausgelegtes Geld einzucassiren, mußte er selbst zu dem Könige von Khotan, einem Berwandten des Königs von Yarkend, nach dessen Residenz, die 10 Lagereisen zurückslegen, welche dieselbe ostwarts von Yarkend entsernt liegt. Auf

<sup>\*\*)</sup> Deguignes Geschichte ber hunnen und Ahrten 2c. Uebers, von Dahnert Greiswald 1771. 4. IV. p. 64. I. 600.

\*\*) The Travels of M. Rolo ed. W. Marsden. London 1818. 4. Lib. I. c. 32. p. 152 etc.

\*\*) Nicol. Trigautius de Christiana Expeditione apud Sinas etc. Aug. Vindelic. 1015. 4. Lib. V. c. 10. p. 564.

bem Wege bin und wieber jurud ging ihm ein voller Monat Beit verloren, mabrend bessen icon die Saracenen in Nartend feinen Tob boblicher Beise aussprenaten. Er fen von einem ba Priefter in Rhotan, Die man Cacifces nenne (?), ermorbet wor - ben, weil er ben Dropheten einen Betruger genannt habe. Die geschabe um Sand an feine Sinterlassenschaft zu legen, Die in Parkend geblieben war. Doch fehrte er bamals wohlbehalten nach dem Ort feiner Abreife, namlich nach Dartend, jurud, et theilt aber gar feine nabere Machricht über ben Zustand von Kho tan, brachte jedoch, wie er fagt, die ichonften Jaspissteine (Ju, ein vrientalischer Jaspis, der in China ben bochften Werth batte, f. Affen I. G. 138), als Sandelsartitel, mit, die ihm and feine Reifetoften fernerbin vollig erfesten (f. Afien I. S. 221). Die damaligen fargeenischen Bewohner biefer Gegenden waren wirklich fanatisch genug, daß fie den Dater ofter, ale Mahommede verächter, mit bem Dolche zu ermorben brobeten. Seinen web tern Weg nach China nahm er mit einer Raramane, Die von Darfend nordwarts über Affu, Turfan, Sami nach Sotichers ging; von einer Route, Die von Rhotan oftwarts birect burch bie Sandwufte geführt hatte, ift bamals weber bei DR. Polo noch bei B. Goes bie Rebe.

Seit dieses portugiesischen Paters Besuch in Khotan ist und keine neuere Berichterstattung von europäischen Augenzeugen ber kannt geworden, und wir muffen und daher mit den Aussagen orientalischer Reisenden begnügen, von denen sedoch auch leider einer der einsichtsvollsten unter den Neuern, nämtich Moorcrosts Borläufer, Mir Isset Ullah 560) (s. Asien III. S. \$50, 629 u. f.), zwar wol Yarkend besucht, aber Khotan nicht berührt hat.

Gluctlicher Beise sind uns aus der Mitte des XVIII. Jahr hunderts die aftronomischen Ortsbestimmungen der Jesuiten Partres Felix d'Arocha, Espinha und v. Hallerstein, duch Pater Mailla 70) ausbewahrt worden, welche diese auf Besehl Kaiser Khienlongs, auf wiederholten Reisen zur Kartenaufnahme der Länder der neuen Grenze gemacht haben. Nach vollständiger Eroberung des Königreichs der Oeldth (f. Asien I.

<sup>\*\*\*)</sup> Mir Isset Ullah in Magaz. Asiatiq. ed. Klaproth. Paris 8. T. II. p. 1—52. \$\forall \text{trtha} \text{ 1826. VI. p. 341—348. } \text{\*\*o}\$) Mailla Histoire Generale de la Chine T. XI. p. 575; \$\text{trtha}\$ \text{trtha}\$. Positions des principaux lieux du Royaume des Eleuths in Memoires Concernant l'Hist. etc. de la Chine. 4. T. I. 1776, p. 393.

E. 453 - 463), mar es möglich, burch bas gange bernhigte, nun bem dinefischen Scopter unterworfene ganbergebiet, bes feitbem Ebinefifch genannten Oft, Turfeftans (auch die fleine Bucharel genannt), die Lage einiger 40 Ortschaften nach aftronomie ichen gangen und Breiten burch Obfervationen (im 3. 1760) ju bestimmen, die fruber nur nach andern bei Arabern und chineste ichen Aftrologen (wie die obigen Angaben von Rhotan) fcblecht berechnet maren (f. Afien I. S. 324). hierdurch erhielten wir Die Daten zu einer berichtigten Rarte Central Affens und auch Die genaue Lage von Rhotan, Die viel weiter fub marte und weftmarts zu liegen tommt, ale bie obigen febr vagen Angaben vermuthen liegen. 3mar batte die alte Chinefifche, burch bie frubern Jefuiten Datres, unter Raifer Rhangbi, in Defing. 1722, ebirte Rarte, welcher die D'Anville'ichen und feitbem viele europaifche Berrbilber affatischer Landfarten gefolgt maren. foon fic ber Babrheit um etwas genabert, indem auf ihr Rhos tan unter 37° 10' R. Br. und 81° 18" Q.E. v. Paris angefest mar. Der Pater Sallerftein bestimmte jeboch die Lage von Rhos tan, ober Glitfi (Glitfcbi) 71), wie die heutige Capitale beift. auf 37º M.Br. und 35° 52' Bestl. Lange von Weting, b. L = 78º 15' 30" D.L. von Paris; wodurch bie Stadt, um 10 Die nuten meiter fubmarts, und um 30 4' 30" meiter meftmarts, als die D'Anville'sche Rarte, verruckt werden mußte. Ungeachtet diese Lage in die große Rarte bes dinefischen Reichs eingetragen marb. Die auch im 3. 1760 in Peting, in 104 Blatt, auf Befehl Rhien, longs, unter Direction ber Jesuiten Patres, welche bem Burean ber Ralender Deputation (b. i. bem Ministerium ber bimmlifchen Angelegenheiten des Reiches ber Mitte) vorstanden, publicirt murbe. aber freilich in Europa über ein halbes Jahrhundert hindurch vollig ignorirt, und felbst von Mannern wie Morrifon in feinem View of China ganglich unbeachtet mar, fo blieben die alten, fragenhaften Bergerrungen boch fast auf allen mittelasiatischen Rarten jurid, bis fie burch 3. Rlaproth 72) und 3. Grimms 73)

<sup>11)</sup> J. Klaproth Mem. sur l'Hist. de la Ville de Khotan in Memoirs relatifs à l'Asie. Paris 8. T. II. p. 281 etc. 72) J. Klaproth Carte de l'Asie centrale dressée d'après les Cartes levées par Ordre de l'Empercur Khienlong par les Missionaires de Peking et d'après un grand nombre de notions extraites et traduites de livres Chinois. Paris 1833. 4. Sect. 72) 3. 2. Grimm Rarte von Dody-Asien zu E. Stitters Grot. 5earbeitet. Berl. 1832. 4. Sect.

Berdienste, daraus endlich erst vor ein paar Jahren verdingt wurden, und das wahre Naturbild der Mitte diese Erdickle daraus allmalich hervortreten konnte. Dieselbe Angabe der Laze von Khotan, wie der übrigen Ortschaften dieses Landerstrichs, if auch in dem Ortsverzeichnisse der neuesten Ausgabe der chinesischen Reichsgeographie vom Jahre 1818 (f. Asien I. S. 1059), nach der uns von Professor Neumann mitgetheilten Ucbersehung aus dem chinesischen Original, wie zu erwarten war, beibebatten.

Dreierlei Motigen ber neuern Beit befigen wir von Rhotan, Die wir bier in ihrer Aufeinanderfolge, in Ermange lung bes Befferen, nach ben Originatberichten aufführen, um bann die bochft merfmurbigen alteften Daten über biefen Ort nach ben altern dinefischen Quellen 674) folgen ju laffen. Dick neuern find die Artitel über Rhotan, 1) aus ber Earfifden, in Constantinopel gedruckten. Geographie bes Dibanina ma 75), nach Rauberts und Rlaprothe lleberfebung, bie jo boch nur um Weniges die Rotizen bei Abulfeda erweitert; bant 2) bie Radricht baruber, aus bem Gi pu men tian lu 3, b. i. ber dinefifden Geographie ber Beftlander, wd de in Defing im 3. 1777 heraustam, und von Rtaproth, wie neuerlich auch burch Pater Spacinth aus bem Chinefifchen mit getheilt ift, ein Artifel, ber, fonderbar genug, in Pater Spacint Ueberfesung des Abschnittes von Oft-Turteffan aus demfeiben die neffichen Berte, in Timtowetis Mittheilung beffelben, ganglio abergangen 77) war. Die britte, fungste Berichterftattung auf ber Gegenwart, ift und burch ben verfischen Secretair bes Bom ban Bouvernements, burch B. S. Bathen 78) jugetommen, bat mabrend einer Reibe von Sabren, von ben baufig burch Boms bay tommenden Detfa, Dilgern, aus bem dinefifchen Sw teftan, bie von biefer Station nach bem rothen Meere aberfcbiffen,

<sup>1836.

75)</sup> Djihan numa in Klapr. Mem. relat. à l'Asie T. Il. p. 284—289.

76) Si you wen kian lou in Klaproth Mem. relat. à l'Asie T. Il. p. 289—292; Rach Pat. A. Apacinth Befdreibund ber Ofdungarei und des déflichen Aurérstan in sprem ditern und beutigem Bustande aus dem Chinessischen. St. Petersburg 1839.

2ter Abeil.

77) Timkowski Voy. ed. Paris T. II. p. 384—439.

78) W. H. Wathen Esq. Persian Secretary to the Bombay—Governement Memoir on Chinese Tartary and Khoten dated Deg. 1835. p. 653—664.

# Oft-Surfeftan, Rhotan nach turtifchen Berichten. 349

ble neuesten Nachrichten über ihre heimath einzusammeln Geles genheit hatte, welche er, zumal die hier speciell mitzutheilenden, vorzäglich einem Reisenden aus Celchi (d. i. Ilitsi, oder Ilitschi), der heutigen Capitale der Provinz Khotan, wie einem Landessurften won Aksu, und einem Pirzadeh ebendaher, die beide gut unterrichtet waren, verdankte.

# 2. Rhotan, nach dem Djihan numa der turfischen Geographie 79).

Rhotan, bas bier ftets Rhoten genannt wird, liegt am Ende von Lutteftan, jenseit Jugfend (?) und ift flugreich. Abulfeba berichtet noch, es fen eine ber beruhmteften Stabte, aber beut in Lage find es nur feine Ruinen, die es beruhmt machen. 3mei Buffe bewäffern bies Land, ber eine Rarastafch (Rarastach, b. b. fomarger Stein, es ift ber Sala ba de auf Gaubils Safel), ber andere Jurungstafch (Jouroungstach, b. b. weis Ber Stein; Youlong gacha bei Gaubil, richtiger Rafch) 80). Mus biefen Riuffen gicht man den Dafcheb (b. i. ben Ju ober Jabe, orientalischer Jaspis von verschiedenen Farben), der zu theuern Preifen verlauft wird. Der haupthandel bes Landes besteht in Rinmand, Seide, Korn, das reichlich gebaut wird. Jede Woche if Markt, wo am Freitag wol 20,000 Menschen gusammen tome men. — Go weit ber turtifche Geograph. Auch die chinesische. Larte giebt diese beiden Fliffe an, die nur menige Stunden weit auseinander, etwa 15 geogr. Meilen weiter fudwarts entspringen. in varallelem Lauf von Gud nach Rord fliegen, und 15 geogr. Reilen nordwarts der Stadt vereint beide bis jum Sarim-Fluffe sichen. Zwischen beren beiben Armen liegt bie Sauptftabt ber Rhotan Proving Blitfi. Der Raratafch ober Rara Daria nach ber dinefifchen Rarte, aus bem Rharangqui Saf ent fringend (Rarangui Tag im Turtifchen, b. b. Rinfterberg ober Rebelgebirge, jum Bolor, oder Belur Sag geborig) 81), ift bet westliche Arm, an beffen westlichem ober linkem Ufer auch die . Stadt Rarathafd (Rhafd heißt im Uigurifchen, fo viel wie In im Chinefischen, b. b. Jabe, ober orientaler Jaspis) liegt,

<sup>91</sup>) Ab. Remusat Hist. de Khotan in Recherches sur la Pierre de Ju. p. 151.

<sup>19)</sup> Mem. relat. à l'Asie T. II. p. 288 – 289.
19) Mem. relat. à l'Asie T. II. p. 288 – 289.
10) Mem. relat. à l'Asie T. II. p. 219.

nach hallerstein, unter 37° 10' N.Br., 77° 53' 30" D.L. v. Paris; ber Jurung tasch, ober Jurung Daria, aus bem Eschimetis Lak entspringend, ist ber dstliche Arm, auf beffen Obuster auch die Stadt Jurungkhasch liegt, unter 36° 52' N.Br., 78° 30' 30" O.L. v. Par. Nach Keriffeddin entspringen beide Flusse berselben Gebirgekette des Karangui Lak (Carangontal bei la Croix), welches der gemeinsame Name der ganzen großen Hauptlette ist. Nachdem sich beide Arme, nordwärts der Capitale, vereinigt haben, erhalten sie den gemeinschaftlichen Namen Khotan Daria, der Khotan Fluß, der einen Lauf von etwa 60 geogr. Meilen zurücklegen muß, ehe er den Larim erreicht.

3, Rhotan nach bem Si pu wen fian lu im Jahr 1777 (Nach Klaproths und Pater Spacinths Uebersegung and bem Chinesischen in das Russische, aus diesem durch Dr. Schott ins Deutsche; Rlaproth und Spacinth stimmen beide fast volltommen überein).

Rothian, vom altern Juthian fo genannt, beißt 2 0 bier, ift eine große Stadt, an der Grenze ber Dufelman, ner. Bon ba find 20 Lagereifen fub marte bis nach Befte Tubet (3gang, Tubet ulterior, b. i. Ladath, f. Afien Bb. III. S. 175, 176, 210, pergl. Bb. II. S. 633-640). Gegen Mort, b. i. Morbweft, find 374 geogr. Meile (700 Li) bis Darfend. Gegen Beft ift alles mit fehr boben und unüberfteiglichen Berg fetten bebedt, die bis ju ben Bolfern reichen, welche außerhalb ber Grengen des Reichs ( des Chinesischen ) wohnen. (Es ift bie Rette Raraforum, die fich jum boben Pufchti thur bingiebt.) Go gen Dft findet man nur Sandwuften und Moraftfteppen, bis ju bem Quelllande bes hoangeho. Diefe Proving wird von 2 Ober beamten (mit 232 Chinefifchen Golbaten, nach Dat. Spacintis Rufate) regiert, und ift vom General-Commandanten von Dats tend (Jartiang) abhangig, ber (in Diefer Rhotian, Proving allein) 6 Stabte ju feinem Commando jablt: 1) Rhotian, 2) Jurungfhafch, 3) Rarathafch, beren lage uns aus obigem befannt ift. hierzu tommen noch brei bitlicher gelegene

Dahungharia i wostotschnawe Turkistana eta. b. i. Pater Doscinthe Beschreibung ber Dichungarei und bes ofilichen Aurteftan, St. Petersb. 1829. 2. Abth.

## Oft-Turteftan, Rhotan nach dinefifchen Berichten. 351

Stadte, die auf der Route nach dem bstlichen Tabet (Bei, wo Lhasa gelegen, s. ob. S. 210) liegen, namlich: 4) Tsira (There oder Tsirla auf Rlaproth's Carte centr.), 5) Karia (Keria, Reldja oder Kerinela), und 6) Takhobui (der nach Pat. Hpacinth's Schreibart und Dr. Schott's Uebersehung La hopu, was an Dahop oder Dagop erinnert; es ist Lak auf Rlapr.: Carte centr.) im dußersten Sudosken. Jede dieser Stadte har ihren Akimbek, die dem Range nach zur Iten bis 5ten Classe gehören, und den Regierungsrath von Khotan bilden.

Der Boben ber Proving ift im Allgemeinen Schlecht, boch bat er viele Cbenen, und wo biefe bemaffert find, auch viele frucht bare Relder. Diese nehmen einen Raum wol von 1000 Li (75 geogr. Meilen) ein, der fart bevolfert ift, welcher Melonen unt viele andere Fruchte in Menge erzeugt. Man sammelt bier beri foftbaren Stein Ju in vorzüglicher Menge, und bringt ibn gre Martte nach Wartend. Um meiften cultiviren fie (nach Rlan. rotb's lleberfegung) bie Seibengucht; am geschätzeften ift bie Ceibe, die von ben Bergen (?) fommt; baraus werben die fconften Stoffe gearbeitet, welche einen fehr ftarten Glang haben und febr gefucht find. Diefe Stelle zeigt burch Dr. Schott's Hebertragung aus bem Ruffichen bes Dater Spacinth, nach befe fen Chinefifcher Ueberfegung, einen etwas veranderten Ginn, in bem es baselbit beißt: Dan gewinnt bier viel sogenannte Berge Seide von milben Seiden murmern. Die in Rhotan verfertigten Saffte, robfeibenen Gewebe u. f. m., find von vorzüglicher Gute und febr preismurbig. Die Prufung bes Orie ginals, ob bier von milben Seibenmurmern im Gegenfas von einer Buchtraupe die Rede fen, muffen wir Andern über laffen.

Das Bolk hat milbe, einfache Sitten, ist aufrichtig, ist weber ber Trägheit noch ber Schmeichelei und Falschheit ergeben. Die Männer bebauen das Feld, die Frauen betreiben die händslichen Arbeiten und ben Handel. In alten Zeiten hieß das Land Juthian; die heutigen Bukharen nennen die Chinesen Khetan. Da unter der Han Dynastie (140 vor bis 58 nach Ehr. G.) alle diese Länder in Best dem Chinesischen Scepter unterworfen warren, so scheint es, daß die dort seitdem angestedeten Chinesen auch daseibst geblieben sind (s. Asien I S. 195), und daß die nachherigen Muselmänner pon Khotian ihre Abtommlinge sind. Deshalb nennen die Eingebornen die Stadt Khetan, daraus

Rhotian durch Namensverderbung hervorging. (Dies ift blos eine falsche Conjectur des Chinesischen Autors, der Rhetan mit Rhatai für Norde Shina nimmt, da dies eher die Rhitan (I. Asien I. S. 253, vom X. die XII. Jahrh.) seyn mochten, von denen die Benennung Khetan abzuleiten wäre, dagegen Khotan, oder Kothian, mit Juthian und der antisen Sanskrischenwung des Landes Rustana in Berbindung sieht, wodon weiter unten die Nede seyn wird.)

hierzu fugt Rlaproth 83) die Bemertung, daß diefe Chie nefifche Machricht von besonderem Berthe badurch fen, bag fie genau mit ber Geographie bes Mohammedaners bem Diibam numa übereinstimme, fo wie mit Dater Ballerfein's Rarten bestimmungen, Gebirgen und Rluffen. Rhotan fceine nach ben alteften Chinefischen Madrichten vielmehr eine Sindus Cos Ionie zu fenn, mober auch icon Ab. Demufat die frubefte Chinefische Benennung Riu fa ta na vom Sanstritischen Ru-Rana (b. b. Bruft ber Erbe, mammelle de la terre) ableite. Erft feit den Mandidu-Beiten ift ber alte Mame Suthian burch ben modernen Rhotian verbrangt. Diefer ift, wie Ab. Res mufat ichon richtig bemerkte, auch feineswegs vom Mongholie fchen Rhoba, b.b. Mauerstadt, abzuleiten, weil schon vor Sichingiethans Beiten ber Dame Rhotan im Gange mar, lange Beit ebe die Mongholen sudwestwarts die Gobi überschritten batten, und noch als eine ungenannte Borbe zwischen dem Rerlom fluffe und dem Baifal baufeten. Die Buddhalehre blubte ichen vor Christi Geburt in Rhotan, und erhielt fich bis jur Zeit, ba bie mobammedanisch geworbenen Turk bort alle Stabte ber boben Bucharei ober des obern Stufenlandes und Stromgebietes bes Larim' eroberten. Der nachstfolgende Bericht wird uns aber über biefen Dunct von neuem noch eines Andern belehren.

4. Glitfi (Eelchi bei Wathen) 84), b. i. Rhotan in ber Gegenwart, nach ben jungften Aussagen bort eins heimischer Mettapilger auf ihrer Durchfahrt in Bomban (1835).

Mach ihnen find die gegenwärtigen Städte in diesem Lande zwar Rarathafch, Ilitsi, Riria (b.i. Rerivela) u. f. w.,

<sup>682)</sup> Lom. relat. à l'Asie T. II. p. 294—295.
the Asiat. Soc. of Bengal. L. c. IV. p. 657—658.

mit ienen oben genannten übereinstimmend, ber Rame Rhotaneriffirt aber ichon langft nicht mehr fur eine Stadt, fondern nur für die gange Proving, beren Capitale nach ihnen Raras thafch (fonft Blitfi?) ift, welche 10 bis 12 Tagereifen von Dars fend entfernt licat. Brei Chinefifche Ambans (im Danbichu. Lalin im Chinefifchen, b. i. Großer bes Reichs, ober Oberoffie cier, mit bem Range eines General : Lieutenants, f. Afien Bb. I. 6. 413) fteben diefer Proving vor, beren einer in Ilitfi, ber andere in Riria refibirt. Ihnen find Usbetische Safims, Die einheimischen Rurften, untergeordnet. Die regulaire Befatung ber Proping beträgt 2000 Mann Truppen, Die Babl ber tributfas bigen Unterthanen beträgt 700,000 Dann (alfo etwa 2 bis 24 Million Ginwohner), meift vom Usbefen : Stamme. Aber auch viele Deloth von biefem am weiteften gerfprengten Stame me des Mongholengeschlechts (f. Afien I. S. 445-453, 463-468) find in bedeutender Angahl in den verschiedenen Diftricten diefer Proving angesiedelt. In Ilitsi, bas 12 Lagereisen von Pars fend entfernt liegt, find viele Budbha Driefter und Teme pel, und diefe überhaupt burch bas gange Land verbreitet. Ruselmanner find zwar zahlreicher als bie buddhistischen Gogens biener (nach Ausfage ber Meffapilger), aber bie Chinesen haben bas Berbot ergeben laffen, bag teiner ihrer Unterthanen fich aum Wlam betehren barf.

Bir erhalten hier also die merkwurdige, uns bisher uns bekannt gebliebene Nachricht, daß noch heute der Budbhiss mus dort einheimisch sen; daß er unter dem Schug der Chines sen, als Foes Eultus, wieder von neuem ausblühen mußte, ist begreislich; sehr wahrscheinlich aber, daß er nie mals ganzlich durch die Mohammedaner ausgerottet worden war, in einem Lande, wo er einst so tiese Wurzel gesaßt hatte wie hier. Bon den vielen Tempeln und antiken Bauten mögen wol noch viele aus den früheren Jahrhunderten, in denen Khotan durch seinen Tempelreichthum und seine Klosterbauten wie zu Fahians Zeit berühmt war, herrühren, und ein kunstiger Reisender nach Khotan möchte dort wol einer reichen Ernte antiquarischer Beobsachtungen entgegengehen.

Funf Tagereifen ju Pferbe von Glitfi (birect gegen Dft) entfernt erreicht man die Stadt Riria, wo eine Golds mine im Sandbette bes benachbarten Rluffes. Diefer als Des

dilgol im Suben entspringend, und durch einen gleichnamigen, kleinen See ziehend, ist weiter nordwärts, an der Oftseite der Stadt, unter dem Namen Keria oder Reldiagol auf der Karte eingetragen, wo er sich ein paar Meilen nordwärts von ihr in der Sandwüste verliert (Carte centr.). Zweis bis dreich hundert Arbeiter sind zu Kiria mit der sehr ertragreichen Golds wäsche beschäftigt, die als Monopol von der Chinesischen Regierung betrieben wird. Die Sinkunste der Proving Khotan sein, nach den Mekkapilgern, größer seyn als die von Yarkend. Sin wichtiger Karawanenverkehr besieht zwischen den dortende Städten, von denen Moschus, Seidenzeuge, Satin, Papier, Golds kaub, Trauben, Rosinen u. a. nach Yarkend zu Markte gebracht, dagegen von dort Leder, Stiefeln, Kupfergeschire und anden Waare zurückgeholt wird. So weit der Bericht der Mekkapilgen.

5. Rhotan ober Juthian in alterer Zeit, im Jahr 400 nach Chr. Geb., jur Zeit von Fa hians Besuch bafelbft.

Sehr merkwurdig ift bes bubbhistischen Pilgers Ra Sian Bericht 585), am Ende bes IV. Jahrhunderts, weil bamals noch bie Blutheveriode von Rhotan mar. Diefes Juthians (Yus thian) Ronigreich, fagt er, ift gludlich und blubend. Das Bolf lebt bafelbft in großem Ueberfluß. Alle Ginmohner ohne Aus nahme ehren bas Bubbhagefes, und baraus geht ihr Glud ber vor. Unter ihnen gablt man 10,000 Religiofe, barunter febr viele Die Gefegbucher ftubiren. Alle nehmen ihre Speifen in gemeine Schaftlichen Conventen ju fich. Die Ginwohner bes Lanbes be-Rimmen ibre Wohnungen nach ben Sternen (wol nach aftrole gifchen Deutungen, nicht nach Ortebestimmungen). Bor ber Thure jedes Saufes wird ein fleiner Thurm, b. i. ein Alfar, er baut (ein Stupa oder Tha, f. ob. S. 298); fie bienten meift au Ovfern von Blumen und Wohlgeruchen. Gie bauen Ribfter (Sengfang) ine Gevierte, jur gaftlichen Aufnahme frember Religiofen, wo für alle Bedürfnifie berfelben geforgt ift (Zenodor dien). Der Konig von Juthian nahm ga Sian und beffen Gefährten felbft in ein Gengtialan (ein Buddhatempel, Canga, mit bem ein Rlofter verbunden ift) auf, welches Riumati (von

<sup>541)</sup> Foe kone ki, ed. Ab. Remusat I. c. ch. III. p. 18—22; rergi. beff. Hist, de la Ville de Khotan p. 11—15.

Somatl, die heilige Ruh) hieß. Es ist ein Tempel der großen Translation (d. h. wo nicht nur die Moral, sondern auch die Metaphysik der Buddhalehre studirt wird) mit 3000 Religiosen. Diese essen gemeinschaftlich, wozu sie ein Signal verzsammelt, das durch einen Schlag gegeben wird. Beim Eintritt in das Resectorium haben sie ernste, wurdige Haltung. Jeder setzt sich nach Rang und Ordnung in Stillschweigen an seine Stelle. Kein Getdse mit Schusselfen oder Geschirr. Diese Mans ner vom reinsten Lebenswandel gestatten es sich keineswegs, gegensseitig, sich bei Namen zu nennen, während sie essen; nur durch Ingerzeichen bedeuten sie sich einander.

Ra Sian verweilte hier langere Beit, um ber großen Pros teffion der Bilber beigumohnen, beren Befchreibung er giebt; bas Sauptbild, welches babei umbergetragen mart, mar eins vom Budoba Schafnamuni. Jedes Sengfialan feiert fein eiges nes großes Proceffionsfeft, und folder Rloftertempel giebt 6 in gang Rhotan 14 große und ungablbare fleinere. Bon bem Befte, dem Ra Sian felbft beimohnte, erhalten wir folgende Bes . fdreibung 85). Am erften Lage bes vierten Monats wird Die gange Stadt gefehrt und alle Strafen werben besprengt, alle Bege und Diage gefcmudt. Bor bem Stadtthore breitet man große Tepe piche aus und fcblagt Belte auf. Die Borbereitung ift festilch. Der Ronia, Die Ronigin, Die Frauen ber Ungeschenen erhalten dort ihre Plage. Die Monche des Klumati Rlofters find Die gelehrteften in ihren Geschbuchern; der Ronig ehrt fie am met ften; fie balten die Proceffion ber Bilber guerft. Drei ober vier Li von der Stadt werden biefe auf einen Bagen mit 4 Ras bern gestellt; er ift 18 Fuß boch, wie ein fahrbarer Pavillon, mit ben "Sieben Roftbarfeiten" gefchmudt (f. ob. G. 300), mit Belebach, Borbangen und feibenen Decken. Das Bilb (bes Buddha) wird in die Mitte gestellt, zwei Phufa (b. i. Ochis ler, Berbreiter ber Doctrin, f. ob. G. 285) ibm jur Geite, ume ber, und im Gefolge find die Gotterbilber, inegefammt in Golb ober Silber mit toftbaren Ebelfteinen geziert. Ift biefes Bild noch hundert Schritt von bem Stadtthore, fo nimmt ber Ronig feine Liara ab, wirft andere Rleiber um, nabert fich bemfelben barfuß, und haft in ber Sand Blumen und Parfums. Er tommt fo mit Gefolge aus der Stadt, wirft fich anbetend bavor nieber

<sup>84)</sup> Foe Kone Ki p. 17.

und zandet die Bohlgeruche an. So wie das Bild in die Stadt eintritt, schutten die Frauen und Madchen, die über dem Thore ihre Sige haben (über den Bau solcher Thore s. Affen I. S. 217), von allen Seiten eine Menge von Blumen auf pen Processions wagen, so daß er ganz mit Blumen bedeckt in die Stadt eins sährt, Ist diese Ceremonie vorüber, so kehrt der König mit seinem Hofe und eben so'alles Bolt in seine Behansung zurück.

Doch feine Stunde im Beften (7 bis 8 Li) ber Stadt ift eins jener großen Rialan, welches "ber Reue Ronigsteme pel" heißt. Drei Konige hatten 80 Jahre baran gebaut; er if wol 150 Rug boch, und febr viele Sculpturen und Goldplatten find baran ju feben. Alles Roftbarfte ift an bem Bau biefes Su tu po (also ein Stupa, f. ob. S. 114) verwendet. Dann bat man dem Buddba (Foe) eine Cavelle prachtvoll erbaut, beren Balten, Pfeiler, Flugelthuren, Gitterfenfter, tury alles mit Goldblech belegt ift; auch find gefonderte Cellen fur die Religios fen erbaut, die über alle Beschreibung icon find. Die Pringen ber feche Ronigreiche, die im Often bes Gebirges (ber Rette Des Thsungling) wohnen, schicken borthin ihre toftbarften Opfers aaben, und bringen reiche Almofen, bavon nur ein fleiner Theil verwendet wird (also wurde ein Tempelschaß angehäuft). Zu je nen 6 Ronigreichen mogen wol die von ga Sian ichon burch wanderten oftlichern, buddhiftifchen Berrichaften gehoren, wie Schenschen, Dubou (ligur), Raotschang (Surfan) u. a. Die wir nicht fennen.

So weit der Bericht über Rhotan, aus dem man den zes sotischen Eifer abnehmen kann, mit welchem der Buddhacultus in jenen frühern Jahrhunderten im centralen Hoch: Asien schon betrieben und weiter gegen Olten verbreitet ward. Aus Fahians folgender Erzählung ergiebt sich, daß Rhotan damals keineswegs durch die Retten des Thsoungling (Zwiebelgebirge, blaues Gesbirge), im Sudwest, wozu dort auch die Berzweigungen des Hindu Khu und Kaschmir Himalana (s. ob. S. 320) zu rechnen sind, weglos, also gänzlich von Hindossan abgeschnitten war, und isos litt da stand. Reineswegs, damals waren schon Wege durch diese Gebirgsspstem die Rabulistan (s. ob. S. 289), zumal in die Gegend des heutigen Jellallabad gebahnt, ein Weg den Fahian durch das Schneegebirge und die buddhistischen Vergstaaten Tseus ho, Rietscha und Tholy (s. ob. S. 285) zurücktegte. Tseuho, bisher unbekannt, soll nach der neuesten chinesischen Reichsgeogras

phie Seet. 419 667), an 59 im B. von Rhotan und D.B. von Partend liegen, am Rarafu, bas mare auf ber Strafe jum Raraful Cee aber die Damir, hochebene (f. ob. S. 327), bere felbe Beg, ben wir, nach Obigem, nach ben fpatern Reifenden, Sinan Thiang und Marco Polo, ebenfalls noch gebahnt finden. Aus dem Folgenden wird fich ergeben, daß damals, ebenfalls, langft icon ber Bertehr zwifchen Rhotan und Rafchmir Befant batte, von me mabricheinlich die erfte Buddha, Miffion in Rhotan eingewandert mar.

Begen den Rorden von Rhatan maren aber, nach Fa Dians 88) Erfahrung, Die Boge ju bem Lande ber Uiguren (im Beft vom heutigen Turfan), damate, viel weniger gebahnt. Diefe Qui, ober Qubou, batten zwar auch ichon Bubbhacultus angenommen, und es maren viele Religiofe auch bei ihnen, aber das Bolt war noch zu roh und wenig im Cultus wie in ber Juftig bewandert, auch ungaftlich. Die Gefährten ga Sians thrien baber aus bemfelben wieder oftwarts gurud, nach Raos ifchang (b. i. Sutfan, f. Affen I. S. 345). Bon da aus. beift es nun, ging bie Rarawane ber Buddhiften Dilger, unter ga Stans Anführung, gegen Submeft 80); burch ein Land der Bufte ohne Bewohner, wo das Durchsegen ber Fluffe (cs ift ber Mittellauf bee Sarim, mit feinen Urmen) große Roth machte. Unter ben größten Beschwerben burch biefe Landi frede, die auch auf unsern heutigen Rarten noch ganglich mufte liegen bleibt (f. Carte de l'Asie centr.), erreichte man endlich nach einem Monat und 5 Lagemarfchen Beit gludlich bas Ronigreich Juthian (Rhotau). Es ift dies die einzige Rachricht, die uns über eine Durchsetzung biefer Gegend in Rordoften von Abstan bekannt geworden. Merkwurdig fcheint uns ber Name bes Landesfürsten, bei welchem ga Sian, mabricheinlich in Schen feben, im Lager zwei Monat verweilte, ebe er von ba bies fen gefährlichen Beg burch bie Bufte ju machen magte, um nach Rhotan gu tommen; berfelbe bieß Rung fun (fein Surtname, fondern bas Germanische Ronig); er mußte dem Beherrscher von Rhotan, ber auch fein Berricher vom turfestanischen Stamme (mahricheinlich von Getischegermanischen) mar, wol bes

in For Keer Ki. \*\*) For Kone Ki ch. II. p. 7 Not. 10 mab 12 p. 15. \*\*) Foe Kone Ki L s. p. 8:

freundet fenn, da er Sa hian an seiner Unternehmung nicht him berlich war, wie dies die Ouhou gewesen.

6. Rhotan, Juthian, oder natian, Ruftana (Erbibruft) im Sandfr., Riu sa tan na 590) im Chinesis, schen. Nach den älteften Sagen der einheimischen Chronifen, die in den chinesischen Annalen der Thang. Dynastie (reg. v. 618 – 907 n. Ehr. G.) ausbes wahrt sind.

Die Geschichte von Rhotan geht entschleden bis in die Mitte des II. Jahrhunderts vor Chr. Geb. zurud; denn unter der Dynastie der Han (reg. 140 vor Chr. — 58 n. Chr. G.) wurden die ersten chinesischen Beamten in der Regierungszeit Keifer Wutis (reg. von 140 bis 87 Jahr v. Chr. Geb.; 53 Jahr) nach Rhotan geschickt, welche seitbem von dort Nachrichten mit in die chlnesische Heimath brachten.

In dieser ersten Nachricht erscheint Khotan noch als ein geringer Staat, der erst mit der Zeit an Bedeutung und Eultw wächst; aber doch in jener Periode schon die Anfange seiner bobern Ausbildung besaß. Dieses Khotan (Juthian oder Yuthian nach Ab. Nemusats und Klaproths Schreibart; Yutian nach Pater hyacinth und Dr. Schott) 91) lag, nach dieser altesten Nachricht, von der Westgrenze Chinas, an der Nordbeugung des

<sup>\*\*\*)</sup> Rach bem Pian i tian (einer großen chinefischen Gollection, barm alle Facten chronologisch geordnet sind, und nach den Opnastin) Liv. Lv. in Ab. Remusat Hist. de la Ville de Khotan; vergl. Klaproth Mem rel. t. à l'Asie II. p. 292 Not. . . . ) Inst den Annalen der Opnastie der áltern Dan, dis 20 Jaken. Geb. Die Bolter und Reiche der Sinü; nach Dr. Schotts mir gefälligst mitgethestter Uedersegung aus dem ruftsichen Original des Pater Opacinth, weiches dieser and dem Spinwsischen seine getreu überset, unter russischen Titel: Opissanie Dahung haria i wosstotsch nawo Turkistana ete. im I. 1829 herausgab, d. h. Beschreibung der Ofchung arei und des dilichen Turkestan in ihrem altern und heutigte so des dilichen Turkestan in ihrem altern und heutigte zu Annalen der Han, ergiedt sich daraus, ward auch theilweise in der von Ab. Remusat benusten Collection des Pian i tian ausgenommen, und dien daher, wie die gange interessant Arbeit, als Eritt für jene früheren Wittheilungen; dagegen sind serben, wie dies auch sichen der Einü, oder die Westländer, weit vollständiger darin ent tiket über Sinü, oder die Westländer, weit vollständiger darin ent halten, und tönnen dier zum ersten male benügt werden, wie dies auch sichen Gebau schen geschen ist.

Boangebo, von Eichangenan, beffen Lage nicht mit Genauige teit ju ermitteln ift (f. Affen I. S. 246), 9670 Li entfernt gegen Beft. Man gabite baselbft 3300 Kamilien, ober Sauser, 19,300 Seelen, 2400 Rrieger, und mehrere Oberbeamte u. f. m. Diesem Lande fand man ben Stein Ju in Menge. Dieser mirb nun durch alle folgenden Jahrhunderte bindurch als bas cha racteriftifde Product von Rhotan aufgeführt, bis in Die neuefte Beit. Roch wird in biefer erften Radricht nichts von bem Religionscultus ber Bewohner von Rhotan gefagt. Es ber ainnt aber in biefer Deriode, nachdem die Duetichi und Ufiun, barch die Siongnu, aus ihren Urfigen gegen Beften verbrangt und auch die Biongnu von den Chinefen gegen ben Rorden gus rudgeworfen maren, jenes foftematifche Civilifations. foftem mit ber Ginrichtung von Mordmarten, Mauerführuns gen, Statteantagen, Colonisationen und Embaffaben, meldes nach und nach durch ben gangen Westen (f. Aften I. &. 201, 242 u. a. O.) fortruckte, und allmalich auch Rhotan und feine Nachbarftgaten in ben dinefischen Staatenbund einzuschlingen fuchte.

3m erften Jahrhundert nach ber driftlichen Zeitrechnung, als bie zweiten San unter Raifer Mingti (reg. 58-73 nad Chr. G.), in Folge ber Rriege mit ben Biongnu, ihre Berre Schaft gegen Westen verbreiten fonnten, zeigte fich auch ber Rox nig Rugnate von Rhotan ber dinefischen Oberherrlichkeit erges ben. Es batte bamals ichon 32,000 Kamilien, 83,000 Indivisi buen und über 30,000 bewaffnete Danner. Bu berfelben Beit, als ber dinelifde Generaliffimus ber Boftlanber (Gipu). welcher Pantichao hieß, die Biongnu ju Paaren trieb, erhob fich auch die Macht ber Konige von Schen ichen und von Rhotan, welche offenbar fruber burch die Biongnu febr bebrangt waren. Der Ronig Ruangte in Rhotan befreite fich nicht nur von biefem Druck, sonbern unterwarf fich fogar 13 andere Berrichaften, weftwarts, bis nach Rafchahar (Sule), oftwarts aber bas Reich Sothiu 92), welches zwischen Rhotan und Schens fchen gelegen ju haben fcheint, von dem und aber nichts Daberes befannt ift. Die Biongnu Schickten einen Belbheren aus, diefes ihnen befreundete Reich ju vertheidigen. Pantichao aber fam Diefen guvor, und erreichte Rhotan, wodurch bas Reich Go: thin durch die Rhotanpartei zerftort ward. Diefer Sieg fcnitt

<sup>92)</sup> Hist. de Khotan 1. c. p. 4-11.

ben hiongnu seitbem jeden Zusammenhang mit der Sabfeite ber Sandwuste ab, gab ben Chinesen bagegen die herrschaft bes Subweges (Nanlu) nach ben Westländern (Sipu), woburch Schen schen und Rhotan strategisch die Schlässel für China zu biesem Nanlu ober bem Wege nach Indien wurden.

Der Ronig Ruangte, fagen bie dinefifchen Unnalen ba maliger Beit, mar roh und gehorchte ben Damonen, die ibm int Dbr raunten, bag ihr Geift über seine Absicht, sich mit ben Chi nefen ju verbinden, garne. Er wollte biefen Geiftern meiße Pferte opfern; er war alfo noch nicht vom bubbhiftifchen Glauben. Aber seine Rurcht vor ber Chinesenmacht flegte; er nahm den General Pantichao auf; biefer legte gur Belohnung Garnifonen in feine Stabte, und beruhigte fo biefes Land, das nun' feine Tributge Schenke und Embassaben nach China entrichtete, die aber wol mab rend ber innern Berwirrungen, welche die dinefischen Berrichaft ten selbst ofter trafen, und weden ber großen Entfernungen nicht fo gang regelmäßig Statt gefunden haben mogen, ale bie Chine fen anzugeben Scheinen. Bom Jahre 202 werben unter biefen Eributgeschenten auch gegahmte Glephanten genannt, bie von Rhotan nach China an ben hof femmen, und mahricheine lich wol erft aus Indien in Rhotan eingeführt fenn tonnten.

Unter der Ebfin Donaftie gegen ihr Ende (419 n. Chr. G.) haben wir in obigem, nach ga Sians Bericht, biefes Rhotan und feinen Berricherstaat ichon in voller Bluthe fennen lernen. Bon diefer erften Periode bes historischen Befanntmerbens, burch Die altesten Unnalen und burch ga Sians Befuch bafelbft, 'm beffen Beit auch ber Bubbhacultus icon in vollem Rlore war, vergeht vom Jahre 500 an ein volles Jahrhundert in ber Gefdichte Rhotans, in welcher viclerlei abgeriffene Rade richten mit ben verschiedenen Tributgablungen und Embaffaden in den dinefischen Reichsannalen einregiftriet werben. Aber erft unter ber mehr beruhigten Berrichaft ber Thang. Dynaftie, von 618 bis in bas X. Jahrhundert (f. Aften L. S. 196), und ber bon ihr fester begrundeten, 4 großen Efcin, ober Milis tairgouvernements, bis Rhotan und Rafchahar, erbaie ten wir etwas vollstandigere Dachrichten 503) über Rhor tan, wie über die Umftande und Sagen bei feiner erften An:

<sup>593)</sup> Hist. de Khotan L. c. p. 33 etc.

lage und Bubbhabetehrung, aus ben im Lande felbft eine

beimifchen Chronifen genommen.

She wir zu diesen einzig merkwurdigen Civilisationsan, fången bes centralen Soch, Afiens übergehen, wollen wir ans den fich ofter wiederholenden Daten des V., VI. bis Anfang des VII. Jahrhunderts 92), nur das Merkwurdigste nach den chrosnologischen Daten hervorheben.

In den Machrichten der Bei Dynastie (445-513) wird Die erfte Legende von ber Ginführung des Bubbbacule tus 95), mol aus einer frubern Beit mitgetheilt, beren Chronolos gie jedoch vermißt wird. Sie ift ber Priefterergablung bes Tempels entnommen, welcher jum Undenten diefer Begebenheit im Suben ber Stadt unter bem Ramen Ebfanma erbaut mard, und mo man fpater die Ruftapfe bes Ditchiefo, b. i. bes Boe, ober Bubbha, verehrte. Der Sauptinhalt biefer Brieftere legende ift mertwurdig genug, ba ein Raufmann (alfo aus ber Fremde, wol aus Kaschmir, f. weiter unten) es ift, ber einen beruhmten Rahan (ober Arhan, ein buddbiftifcher Bettel) mond), Di lu tichen genannt, nach Rhotan bringt, welcher im Guben ber Stadt unter einem Danbelbaum (Reigenbanm? b. i. ber beilige Bubbhabaum, f. Afien IV. 2. Ø. 673) verweilte. Der erzurnte Ronig eilt ju ihm bin, wird aber foaleich von bem Miffionair freimuthig angerebet, ber fagt: Julai, b. f. Bubbha, bat mir geboten bich ju fuchen, und bir ju gebieten einen Tempel ju erbauen ju Ghren bes Budbba. Wenn bu es thuft, wirft du Geligfeit genießen. Als ber Ronig verlangt ben Buddha felbft zu erblicken, zieht Di lu tichen an einer Glode. und in ben Luften zeigte fich ein Beichen, vor bem fich ber Ronig for gleich profternirte, anbetete und nun unter dem Dandelbaum ben erften Tempel bem Buddha erbaute.

Im Jahre 509. Rhotan hat viele Finfe, die fich in den Sand verlieren; seine Luft ift gemäßigt, begunstigt den Ackerbau und die Rebencultur; Obst und Gartengewächse sind denen von China ahnlich. Die Einwohner sind geschickt in der Berfertigung von Aupfergefäßen; sie tragen Petschafte aus dem Stein In gemacht. Jum Schreiben brauchen sie einen holzpinsel; erhält einer einen Brief, so legt er ihn erst auf den Kopf bevor er ihn erbricht. In ihrer hauptstadt, die Straßen, Plage, Bruns

<sup>&</sup>quot;4) ebenb. p. 15 - 32. "1) ebenb. p. 23.

nen bat, ift ber Konigspalast mit rothen Bilbern geldmidt. Der Konig tragt eine golbene Liara, an welcher, nach binten. smet feidene Rlugel berabbangen 596), 2 Ruf lang und feber 5 Boll breit, als Beichen toniglicher Dajeftat, gang fo, wie wir ben Ropfidmuck, eine Tatarenmute, auf ben Dofadphofes Dungen 97) abaebildet finden (f. ob. S. 107), fo daß man bier, in Rhotan, wol eine getisch germanische Dynastie wie am Indus vermuthen durfte, worauf auch ber erfte Ronigename bes Landes, Ruangte, und einer ber folgenden Riunte 98), die in chineft fcber Umftellung an Runig erinnern, fubrt, wie Rungfun, L ob. S. 357, bem auch ber Ufun Ruenmi verwandt, f. Affen L Entschieden maren bie Fursten von Rhotan weber' **②**. 432. hiongnuischer (f. Alien I. S. 431), noch überhaupt turkiftber Ab fammung, weil unter ber fpatern Thang Donaftie an einer Stelle 99) gefagt wird, bag ber Ronig Bomi von Rhotan (im VII. Jahrbundert) gwar eine Zeit lang ben Turtberrichern jener Landichaften untermurfig geworben mar, fich aber bald burch Unfoluk an die Thang Raifer wieder von diefem Joche burch eine Embassabe befreite. Die Rhotan, Dynastie foll nach ber Berfiche rung ber Thang-Unnalen, bis ju ihrer Beit, von jeber in unun. terbrochener 600) Reibe ihren Ehron behauptet baben. mertwurdige Stelle, die wir fruber binfichtlich ber bamaligen Scheidung bes Menichenschlages nach Racen, in Often und Beften, von Turfan aus, jur Unterscheibung bes westlichen tam tafifchgebildeten Bolferschlages (f. Afien I. S. 350 - 351, vergl. 193, 433 ic.) ber Turt und Ufun, mit Ausnahme ber Bewohner pon Rhotan anführten, ift in beren Beziehung mol nicht zu ftrene au nehmen, ba ber dinefische Autor nur fagt, baß fie nicht ju verschiedenartig feven, um nicht noch ber dinefischen Bilbung ver glichen ju werden. Die Duetichi (Betae) batten fich aber vielfach mit ben Ulun von Anfang an vermischt, und bei ben Bewohnern von Chotan mar auch der Ginfluß dinefischer Civilisation ichon fort geschrittener, um fie dem dinefischen Aussehen vergleichbarer zu mas Die paar Borte aber, welche "biefe Musnahme" im dinefischen Original bezeichnen (bag namlich, unter ben Beftroltern, nur bie Bewohner von Juthian nicht gang jene langen Pferber

<sup>\*\*\*)</sup> Hist, de Khotan I. c. p. 16, 22.

Soc. of Bengal ed. Prinsep 1834. 8. Vol. III. f. Plat. XXVI.

Nr. 4. Coins of Kudphises.

\*\*) Hist. de Khotan p. 15.

\*\*) there p. 35.

\*\*\*) there is a second printer of the Asial.

\*\* Journ. of the Asial.

gefichter mit tiefliegenden Augen und ber vorstehenden Sabichter nafe mit der Bildung der Turt und Ufun theilten, und dem plate ten Gesicht der Chinesen vergleichbarer seyen), bleiben nach Ab. Remufate Bemertung 1) noch etwas problematisch.

Bon ben Frauen des Landes wird gesagt, daß sie keineswegs nach der orientalischen, auch bei den Chinesen gebräuchlichen Sitte, aus dem geselligen Umgange verwiesen blieben, sondern an den Mannergesellschaften Theil nahmen, selbst in Gegenwart der Fremden, was den chinesischen Embassadurs natürlich sehr aufssellen mußte. Sie trugen Haarsiechten, Unterhosen, Pelzkleider, turze, mit einem Gürtel gebunden; sie ritten auf Pferden und Kameelen wie die Manner. Das Bolt ist dort, sagen die Thange Annalen, voll Hössichteit; beim Begegnen begrüßt man sich inz dem man ein Knie zur Erde beugt. Dem Cultus des Buddha sind sie ungemein ergeben. Unter den Tributgeschenken, welche sie in den Jahren 509, 513, 518, 541 einschiedten, waren ausgessuchte Pferde, Glasgesäße und ein Steinbild des Buddha ans dem fostbaren Ju, das jedoch in einem frem den Lande (ob Indien? Kaschmir? oder Kovdene?) seulvirt war.

Es werden ferner im Lande Rhotan 5 große Stabte 2) und einige geben be fleinerer Stadte angeführt; unter ben Probucten auch Daulbeerbaume, die fruber ungenannt mas ren und ficher erft eingeführte find; auch Sanf, qute Pferbe, Ras mecle und Maulthiere. Der Konig, ber von einer mit Bogen, Pfeil und Langen bewaffneten Leibmache von hundert Schwerts tragern umgeben erscheint, und begleitet wird von raufchender Rufit, von Trommeln, Bornern, Goldbeden, fen noch weit bevos ter in feiner Buddbaverehrung als feine Unterthanen. Unter ben Tempelbauten in ber Dabe ber Capitale wird auch auf einem Steine ber Abbrud der nactten guftapfe Budbhas (Dis tichifo's) gezeigt. Bei biefer Erzählung ift es mertwurdig, bag in dem fpatern Bericht ber nordlichen Ticheous Dynastie von diefem Umftande bemerft wird, man febe auf einem Steine ben Ort wo Ditichi fo fich bie Beine treugweis untergeschlagen feste, und wo die Fuftapfe noch vorhanden fen. Diefes Bort "fou"3) b. b. "fich mit treugweifen Beinen fegen," bet befannten fpatern Art in ber Abbildung ber Buddhabildet,

<sup>&#</sup>x27;)-Hist. de Khotan p. 29 Net. 1.

<sup>2)</sup> chemb. p. 19.

<sup>2)</sup> sbend. p. 29 Not.

ift aber in ben aftern Annalen ber Bei burch "fian" bezeichnet, welches nach ber Note des chinesischen herausgebers "bars fuß" heißt, woraus es uns wol sehr wahrscheinlich wird, daß die erft späterhin nothwendig gewordene freuzweis untergeschlagene, mit den Sohlen aufwärts gerichtete Stellung der Buddabilder, wie sie sich in den spätern Bildungen wiederholt, nicht die ursprüngliche war, sondern eine erst durch spätere aus Bußübungen entstandene Manier des Sigens, die dann als Kirchenstol in Gang fam, während die ältere Art, gang gewöhnlich, barfuß mit herabhängenden Beinen zu sigen, auch in ben älte sten Grottensculpturen, z. B. in Kennerp auf Salsette sich bei Buddhabildern zeigt.

Bei ben Berfolgungen mancher Rurften bes Bochlandes burch Die Chinesen fluchten biefe nicht selten gegen ben Westen und nehmen ein Afpl ) in Rhotan, bas beshalb auch zuweilen burch fie verheert wirb. Wir fommen nun zu ben Berichten aus ben Reiten ber Thang: Dynaftie (618-907 n. Chr. Beb.), welche augleich über bie altere Beit von Rhotan aus ben bort einbeb mifchen Landes Ehronifen Rachrichten mittheilen, Die, wie fich baraus ju ergeben icheint, in Canstritichrift verfast maren, so daß Rhotan sich daraus, wie aus seiner durch ben Budbba Cultus überhaupt empfangenen Cultur, als eine Culs tur, Colonie von Morbhindoftan bemabrt. Rhotan (3w thian) beißt Riu fa tan na 6) (im Chincfifchen, nach bem Sansfrit Rusftana, fo viel als Erbbruft, mammelle de la terre, nach Ab. Remusat und Chego). Auch wird es Sugnna Jutun bei ben Siongnu, Sutan bei andern Barbaren, Rbig. tan bei ben Sindus, nach ben Roten Chinefischer Commentate ren genannt. Bom fpatern mongholischen "Rhoba," b. b. Refte, fonnte diefer Dame, wie oben bemertt, nicht bergeleitet werden, wol aber allenfalls auch birect vom Sansfritischen Rotte ober Rote (Reftung, wie in ben befannten Rote Rangra, Dellam tote in Indien u. a.). Bier die seltsame einbeimische Mothe 6) ber Entstehung und erften Bevolferung bes Landes, bem auch diefe etymologische Benennung ihren Urfpruna perbankt. Bor alten Beiten mar Rhotan eine Bufte und uns bewohnt, in welcher ber Gott Ditfcamen fich nieberlief.

<sup>•••)</sup> Hist. de Khotan 1. c. p. 18, 22 u. a. 
•) ebenb. p. 37 — 41.

von welchem bie Ronige von Rhotan ihr Gofdlecht berleiten (wir vermuthen einen Beros, ba der Ronigstitel 7) von diefem bergenommen scheint, Ditschipilian, wie auch ber neue Lans besgott nach ber Befehrung die Borfetiplben bes antiten, name lich Pitschiefoe, b. i. ber "Pitschie Bubbha" ober Gott Bubbha, erhalten hatte). 3m Guben (bem Ronigreich Sans tich a chi lo?) geschahe es, daß einem Ronige 28 uneou (b. b. ber Traucrlose) sein Dring von einem Rursten geblendet marb: biefen Rurften ließ er dafur zur Strafe mit feiner gangen Ramis lie nordwarts ber Schneegebirge, in die Bufte, in die Berbannung fubren. Un ber Grenze bes Abendlandes, in ben Thalern angefiedelt, mabiten fich die Exilirten ein Oberhaupt. gleicher Beit geschabe es, bag auch ein Raiferesobn aus bem More genlande eben babin verbannt ward, aber oftwarts von jenen fich niederließ und Berricher marb. Beibe Anfiebelungen blieben aus ber gegenseitiger Berührung, bis fie fich auf der Jagd trafen, wo es jum Streit tam, ber an einem bestimmten Lage jum Gefecht führte, in welchem ber Rurft bes Abendlandes verlor, in die Rlucht gejagt, gefangen und erlegt marb. Der Furft bes Morgenlandes sammelte die Flüchtlinge zu seinen Schaaren, führte fic in die Mitte bes Landes, eine Stadt ju grunden, mit ber es bei ber Rathlofiafeit jedoch miglich aussah. Die Maurer bes Landes weit umber murben gusammengerufen, als Giner mit bem großen maß fergefüllten Rlafchenfurbis auf bem Rucken herbeitam und rief, et fep der Maurermeister; er schuttete das Baffer aus, in großem Rreife, und ber machtige Unbefannte tam ber Berfammlung balb aus bem Geficht. Aber man bediente fich ber hinterbleibenden Bafferspur, um Mauern aufzuführen, eben ba, wo nachher bes Konigs Palaft erbaut ftand. Der Konig ließ noch andere Bauten und Stabte aufführen, regierte fein Bolt im Frieden und Boble fand; im boben Alter aber berief er feine Sofleute und fprach: Meinem Biele nabe, ohne Erben, furchte ich ben Untergang meis nes Reiches; bringt bem Ditschamen eure Gebete, bag er mir eie nen Machfolger fende. Und fie thaten es; bie Stirn bes Gottes dfinete fich, und es trat ein Rind aus ihr hervor, bas man dem Ronige barbrachte, jur größten Freude bes Bolts. Da es aber nicht saugen wollte, und man beshalb um seine Fortbauer besorgt war, wollte man es mit Gebet dem Bilbe bes Gottes gurudges

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) chemb, p. 30.

ben. Da erhob sich vor demselben alebald die Erde in Gestalt einer Brust, an der das Gotterkind sog, und nun bald groß ward, jum vollsommnen Prinzen; flug, tapfer und in allem dem Gott gemäß, dem der Prinz sogleich einen Tempel erbante, um darin seinem Ahnherrn zu opfern. Bon ihm stammt das Geschiecht der Khotan-Könige ohne Unterbrechung ab, daher so viele kostdate. Gaben in diesem Tempel als Opfer niedergelegt sind, die keiner derselben unterlassen hat. Die Erd brust, welche dem Ahnherrn des Königsgeschlechts die Nahrung gab, ward zum Namen des Ortes seiner Geburtsstätte. Aehnliche Sagen von Gettersöhnen und Opnastienstiftern s. in Lübet, Asien III. S. 192 u. a. O.

Muf biefe, wie man fieht etymologifirende, Legende, Die aber einen historischen hintergrund ber anfanglich wirklichen Buffande bes Landes enthalten mag, folgt die gmeite, über 8) Die erfte Ginführung bes Bubbhismus, melde mit bet früher ichon mitgetheilten im Befentlichen übereinftimmt, bod mit einigen Abanderungen. Ausbrucklich wird gelagt. baft aus por biefe Religion im lande noch unbefannt mar, bak ferner jener Rahan (ober Araban, b. b. im Sansfrit ein Chr murbiger), wobei ber Raufmann unerwähnt bleibt, aus Rafde mir tam, wo, wie wir aus frubern Unterfuchungen und ben Berichten des Radia Taringini wiffen, icon feit bem Sabr 392 por Chr. Geburt der Buddhacultus blubte (f. Afien II. S. 1101-1102). Diefes mertwurdige Datum giebt une aus diefem antie ten Eulturlande Mord : Sindostans ben Aufschluß, wie Sanstrib Literatur und Cultur ihren Gingang burch bas hobe Mittelafien nach Rhotan fand, wie wir früher gefeben, daß von der Rabub terraffe aus, von Utfdhang ober Ubnana aus, biefelbe Gine wanderung in Die Tubetischen Landschaften geschabe (f. ob. 6. 273, 285, 297). Der Rahan foling feine Bahnung im Balbe auf und auf die Anfrage bes Ronigs, mer er fen, antwortete er, bag er Schuter des Sathagata (gleichbedeutend mit Julai ober Bubbha, namlich ber Bunberbare) fen. 3m übrigen enbet bie Eriablung, die wie die erfte diefelbe nur vollftandigere Priefterle gende an . fenn fcheint, wie jene, damit, bag ber Ronig glaubig wird und einen Rialan ober Rloftertempel erbaut.

Bu Rhotan, fagen die Thang-Annalen, hatten in ber frus

<sup>••\*)</sup> Hist. de Khotan p. 41.

bem Periode ber San 5 Provinzen 609) gehort, welche außer Rhotan die Ramen 1) Junglu, 2) Ranmi, 3) Kiule, 4) Phisch an fuhrten. Gie werden in den San-Annalen, bei Pat. Spacinth, gefondert vor und nach Rhotan aufgeführt, ohne daß außer ihrer Ginwohnergahl und Lage etwas Genaueres iber ihre Matur angegeben mare. Junglu liegt gegen Rleins Subet, bas jegige Labath, bin; Phifchan gegen Weften nach dem heutigen Balti bin, denn es führte der Beg nach Rophene und Randahar hindurch; Riule hielt Ab. Remusat für ibentifch mit Gule ober Raschahar im D.B., mas aber irrig ift, ba in ben Ban : Annalen, nach Dr. Schott's leberfegung, Riule und Sule (Rafchghar) zwei verfchiebene Artifel und Lands fcaften bilben. Ranmi (auch Riumi, Riufchenmi) 10) bas gegen liegt 300 Lt, etwa 20 geogr. Deilen, im Often von Rhor tan, im Often des Rluffes Riantali, ein fleines Gebiet mit bem Sauptort Thateli, oder die alte Ctabt ber Mingmi genannt. nur von 40 Stunden Umfang, in welchem, nach bem 54ften Buche bes Pian i tian, worin es befchrieben wirb, bafelbft ebenfalls, wie in Rhotan, bie Sanstritfprache in Gebrauch gewefen fenn foll. Alfo eine zweite Cultur . Colonie biefer Art, von ber uns aber bie genaueren Dachrichten bis jest noch feblen. Es liegt biefes Ranmi alfo in der Reihe nach lenen vermufteten Landschaften gu, swifchen Rhotan, über Dima und Dijang, oftwarts von benen oben die Rede mar (f. ob. S. 335). In ben Ban : Unnalen, bei Pat. Spacinth, findet es fich nicht unter diesem Damen ermahnt, falls es nicht das bafelbft genannte Uml ift. Bom Lande Rhotan fagen die Thange Annalen, ber großere Theil fen mit Sand und Steinfelbern bebedt, aber die beschränfteren fruchtbaren Streden, atfo die Das fen, find gut bemaffert, bebaut, bringen alle Arten Fruchte bervor. Die Luft ift mild, aber fast immer fanderfullt, die ber Bind verweht. In dem Fluffe, der Ju heißt, wird Machts bei Monbichein burch Untertauchen ber Ju-Stein gefischt; es giebt weißen und blauen. In ben Buften gegen Beft giebt es eine Ratte, Die im Sande lebt, nur von ber Große des Igets, mit goldfarbigem Fell, in Beerden lebend (ob Mus, Banderratte, M. Decumanus, Dipus oder Meriones - Arten? fcon ifabellartige Springmaufe, wie fie Everemann in fo großer Menge und bon

<sup>\*\*\*)</sup> ebend, p. 33 Not. 1. 10) ebenb.

ben verschiedensten Arten in ber benachbarten Bucharei besback tete) 611).

Die Einwohner 12) von Rhotan, beift ce ferner, find in ber Bubbhalehre und ber Juftig qut unterrichtet; ibr Character ift fanft, froblich; sie betragen fich febr anständig, find fcmeichelnd, ceremonibe, tangen und fingen gern. febr gefchatt. Gie fpinnen und weben Beuge und feine Gilic, auch Bollenzeuge; bie wenigsten fleiben fich blos in Bolle und Bile, Die allgemeinste Tracht besteht in weißen Bollen , und Sci benzeugen. Gie graviren Petschafte in Ju : Stein. Gie find finnreich, lieben die Studien, die Wiffenschaften und Runfte. "Ihre Gefese, ihre Literatur und ihre Schriftzuge "find benen ber Bindus nachgeahmt (b. f. ber Bub: "bhacultus, bie Sansfritfprache, die Ragarifchrift), "nur mit wenigen Abanderungen. Daburch ift ihre "Barbarei gemilbert, ihre Gitten und Sprache bai "ben badurch eine Bildung erlangt, welche von ber "jenigen ihrer Rachbarn abweicht." Das Bolf lebt in Meberfluß; viele Ramilien find reich und friedfertig. Gie vereb ren ben Buddha und find feinem Gefete fo ergeben, daß fie uber 100 Ria lan, Tempelflofter, erbaut baben, in benen an 5000 Religiofe leben, welche fich bem Studium der beiligen Schriften widmen. 3br Ronig leitet feinen Urfprung vom Ditfchamen ber, ift aber bem Bubbha fehr ergeben, babei boch febr friegerifd.

In der Nahe der Restdenzstadt sehlte es nicht an Tempela und Klostern, wie uns aus Fa hians Bericht schon bekannt ist; von mehreren werden in dieser spätern Zeit der Thang die einheimischen Legenden 13) mitgetheilt, deren einige auch darum schon besondere Ausmerksamkeit verdienen, weil in ihnen stets Anklange an Sanskritbenennungen sind. So liegt im S.B. der Capitale der Berg Kiu tschilingkia (vom Sanskr. Gau, der Ochs und Schringa, das horn), die zwei Och senh denne genannt, von den zwei steilen Felsspigen, zwischen denen in einem Felsthale das gleichnamige Kloster erbaut ist, darinein Buddhabild, das stets helles Licht verbreitet (wahrscheinlich durch Lampen-Illumination), oder blos symbolisch zu nehmen,

 <sup>\*\*11)</sup> C. Eversmann Reise von Drendung nach Buchara, herausgegeben von Dr. D. Lichtenstein. Berl. 1823. 4. s. S. 120.
 \*\*13) Hist. de Khotan p. 83, \$5 — 36.
 \*\*12) ebenb. p. 44 — 67.

well Budtha einst bier eine gedrängte Uebersicht seiner Lebre geaeben baben foll, weshalb bas Rlofter erbaut ward, beffen Reije giofe gang bem Studium ber practifchen Doctrin ergeben find. bie bier gepredigt marb. Auf bemfelben Bergabhange liegt noch ein anderer großer Steinbau, in bem ein Raban über bundert Jahr lang ben Bubbba verehrend in Mirvana verfant, worauf Die Relfen über dem Gebau gufammenfturzten und feinen Gingang verstopften.

Eine Stunde fern, im S.B. ber Stadt, liegt bas Rloffer (Rialan), Li fia phan po na, darin ein Standbild bes Bubbha von Riatchu fich befindet. Diefes tommt urfprunglich aus Abioutchi. Gin Begier bes Ronigs von Rhotan, ber in bas Eril geschickt warb, hielt fich lange Zeit in Rhioutchi auf. wo er Diefer Statue bauernd feine Gebete barbrachte, und fie auch noch im Gebet anrief, als er auch fcon wieder in fein Baterlandigue radberufen war, weshalb bas Budbhabild aus eigenem Antriebe fich in diefes Mannes Behaufung einstellte, der ihm zu Ehren ein Rialan erbaute. Go Die Sage. - Der chinefische Mutor bes Ban fcban thag, oder bes Tractats uber "bie falten Berge," fagt 14): fenes Rratchu werbe gegenwartig Thocha genannt, mas wir eben fo wenig fennen; woraus aber boch fo viel erhellt, baf ch wol in ben benachbarten Schneegebirgen lag. hierbei muß man nothmendig an das von Rhotan gegen Beft 25 Tagereifen ferne budbbiftische Ronigreich Rietchha 15) in ber Mitte bes Ibfungling benten, im heutigen Rlein, Luber gelegen; welches ga Sian durchschritt, um von ba, nach gleichem Darfc, bas Ronigreich Tholy (ob Darada?) im heutigen Bultiftan. ober Raferiftan, ju erreichen, mo bas Dile Phufa-Standbild, ober bas Bild bes Bobbhifatwa war (f. ob. S. 285, 289). Satte ber ' Bezier Diefes Land ju feinem Afpt erwählt, fo begreift man leicht. wamm die von ihm eingeführte Statue den Ramen bes "Babs bha von Riatchu" trug; benn febr mahrscheinlich mochten doch wol beibe Romen identisch nur einen und benfalben benachbarten Gebirgsgau bezeichnen, wodurch noch, außer Raschmir, and die Strafe nach Rophene, für Rhotand Civilifatiott, afic erdffuet.

<sup>14).</sup> Hist. de Khotan p. 45 Not. I. 11) Fee Kous Ki, old V. p. 26 und Not. p. 29.

Auch eine sigen de Bubbhastatue 669), 7 Ichst (k.t. Buß?) hoch, wird genannt, die in der Stadt Phu klai, 300 li (15 geogr. Meilen) im West der Residenz, wegen ihrer schonen Gestalt, voll Majestat, bewundert ward, eine glanzende Liam trug, und von welcher die allgemeine Sage ging, daß sie est aus Raschmir übersiel, dahln entsührt sen; aber nicht weite als die an diesen Ort zu bringen war, deshalb man dort den Rialen über sie erbaute. Die specielle Legende übergehen wir, da und dies schon, nebst unsern frühern Untersuchungen über Kaschmir, hinreicht, den fortdauernd einwirkenben Einsluß dieses Stadtes, im Saden der Schneegebirge, auch auf die Nordseite beste ben, nicht aus dem Auge zu verlieren.

Da in Kaschmir, wie wir aus Hiuan Thsangs Pilgerrese! wissen, schon seit altester Zeit (Im VII. Jahrh. vor Chr. Gel.) wiften, schon seit altester Zeit (Im VII. Jahrh. vor Chr. Gel.) vier große Dagoba-Thürme einst durch Asola erbaut waren, moman dergleichen, wie in Udpana auch in Rietchha 18), nach ga Halian der Buddha-Reliquien errichtet hatte, so wurden die Resignand der Endband Reliquien errichtet hatte, so wurden die Resignant der Koste Kostbarkeiten, auch frühzeitig nach Khotan gedracht, und ihnen auch dort siche "körperves bergen de Mauerthürme" erbaut, wie am Judus, die von einstigen Reisenden dort wieder auszusuchen senn weiden. Ein solcher Bau wird mit einer Wunderquelle und einem Kialan, So ma jo 19), nur eine halbe Stunde im West der Restellung gebracht, und über deren Legenden weidlicht gegeben.

Daß Rhotan ebenfalls seine patriotischen, tuhnen Scaevola' und Eurtius aufzuweisen hatte, zeigt die Legende vom großn Strom 20) (bem Rhotan Fluß), der bisher, auf der Westsein die Strom Andereien wich Stade, gegen den Rorden fließend, die dortigen gandereien wich lich befruchtet hatte, aber zum Staunen der Anwohner einst platifich zu fließen aufhorte. Die Rahans schrieben dies tinglist dem Einstuß des großen Drachen zu, der dem Flusse vorsch, und dem man Opfer bringen muffe. Indem stieg ein Weib am ihen Wassern empor, und sagte dem König des Landes, ihr Gemahl sey ihr zu früh entrissen, nur ein zweiter Gemahl tonne se

(fle mar ber: Drachengelft): verfbhnen; bann werbe ber Strom nieber flieften. : Soufeich fant fith ein ebler Dartyrer, mit Das men Dieou, ein Grofmurbentrager, ber fur bas Bobl bes Bas terlandes, auf einem weißen Pferde fich in ben Strom fturgte. Mit der Peiefibe theilt er die Riuthen und verfchwindet; der Schimmel enefteigt gluctich wteber ber Liefe und bringt eine Irommel von Capbelbolt als ein Beugnif mit gum entgegene Mesten Ufer, baf Dieou, unter bie Gatter verfest und ber Shubgeift von Rhotan geworden fep. Die Trommel mard am Thore ber Studt gegen die Suboftfeite aufgebangt, wo fie felbit eribate, wenn der Feind fich nabete. Der Swom erbielt feine Bofferfulle wieder und brachte dem Lande Segen wie auwor: immer beim erften :Monde aberfcwemmt und befruchtet er feite bem in weite Fernen die Relber. Die Drachentrommel war zur Bat ber Thang nicht mehr an ber Stadtpforte aufgehängt; aber noch benannte man als Reichen berfeiben, bamals ben naben Gee mit bem Marmen ber Trommel, aber bas Bialan, welches babet thant gewefen, lag in Berdbung.

... Eine andere Bunderlegende, welche, wie jene, fur bortige . fandesphyfit characteriftifth genannt werben muß; baber auch beide ficher einheimischen Landes: ober Tempel, Chronifen ente nommen find, iff bie von ber Rattenbulfe und dem Rats tentempel21), welche wie viele andere beweisen, daß neben bem Subbhacultus boch noch fo mancher atte heidnische Aberglaube mit in die Zeit' der nienen Doctein binabergenommen mar. almbif bis 14 Stunden (150 bis 160 Li) feen, im Beft ber Ronigswell. beng, auf ber Mitte bes Weges jur großen Bufte, ergabite bie Chronit, ift ein Tamufus, bas Ratten grab genannt. In Dier fer Buffe baben die Ratten bie Große der Igel; find golde und Meifarbig, bewiindertheivertf (f. ob. G. 367). Mus ihren Gra binlothern gehen fie in Deerden berbor, mit einem Auführer an ber Spite, bem fie in Affent folgent. All ehebem die Sionaum in bielen Swinderttauffenben biefe Lander überfielen; fchangen fie linft auch an ben Grengen Rhotans an Diefem Sugel ihr Lager diff. Der Konig von Riu fa tan na (Ahotan) hatte gwar mehr itet Jeffntaufende von Kriegern verfammelt; boch bangte ihm wer ber Uebermacht. Er fannte gwar die Schonheit der Ratten aber nicht ihre abernaturliche Kraft; er brachte Opfer, brannte Weibe

<sup>31)</sup> Hist: de Rhotan p. 49.

Auch eine sißende Bubbhastatue ab), 7 Ichst (k.t. Buß?) hoch, wird genannt, die in der Stadt Phu kia i, 300 ki (15 geogr. Meilen) im West der Resteuz, wegen ihrer schome Gestalt, voll Majestat, bewundert ward, eine glanzende Liam trug, und von welcher die allgemeine Sage ging, daß sie est aus Raschmir (Rach im i lo), durch einen Konig von Kontan, der Kaschmir übersiel, dahin entsührt sen, aber nicht weiter als bis an diesen Ort zu bringen war, deshalb man dort den Kialan über sie erbaute. Die specielle Legende übergehen wir, du und dies schon, nebst unsern frühern Untersuchungen über Kaschwirt, hinreicht, den fortbauernd einwirkenden Sinsluß dieses Stautes, im Süden der Schneegebirge, auch auf die Nordseite desie ben, nicht aus dem Auge zu verlieren.

Da in Kaschmir, wie wir aus Hiangs Pilgerrese wissen, schon seit ditester Zeit (im VII. Jahrh. vor Chr. Geh) wissen, schon seit ditester Zeit (im VII. Jahrh. vor Chr. Geh) wier große Dagoba Thürme einst durch Asola erbant waren, und man derzleichen, wie in Udpana auch in Kietchha 18), nach st Halian über Buddha Resignant errichtet hatte, so wurden die Neliquien (Chesi genannt), als gebse Kostbarkeiten, and frühzeitig nach Khotan gebracht, und ihnen auch dort siede "körpervos bergende Mauerthürme" erbant, wie am Judus, die von einstigen Ressonden dort wieder aufzusuchen senn werden. Ein solcher Bau wird mit einer Wunderquelle und einem Kiglan, Soma jo 19), nur eine halbe Stunde im West der Ressonding in Berbindung gebracht, und über deren Legenden weitlich eine Berlicht gegeben.

Daß Khotan ebenfalls seine patriodischen, tuhnen Scaevold's und Eurtius auszuweisen hatte, zeigt die Legende vom großn Strom 20) (bem Khotan Floß), der bisher, auf der Westseite die Stadt; gegen den Rorden fließend, die dortigen Landenseien nichtlich befruchtet hatte, aber zum Staunen der Anwohner einst plostlich zu fließen aufhörte. Die Rahans schrieben dies Ungild dem Einstuß des großen Drachen zu, der dem Flusse vorste, und dem man Opfer bringen musse. Indem stieg ein Weib auf den Wassern empor, und sagte dem König des Landes, ihr Gomahl sey ihr zu früh entrissen, nur ein zweiter Gemahl könne se

<sup>9.10)</sup> Hist. de Khotan p. 46—49. 
3. Ataproth. Berl. 1834. 8. S. 6. 
12) Foe Kone Ki p. 36
13) Hist. de Khotan p. 59—52. 
20) thmh. p. 57—60.

(Re mar:ber: Druchengelft): verfbhnen; bann werbe ber Strom wieder fliegen. Bogleich fant fich ein ebler Martyrer, mit Das men Dieou, ein Grofmarbentrager, ber fur bas Bohl bes Bas terlandes, auf einem weißen Pferde fich in ben Strom fturgte. Mit der Peifiche theilt er die Fluthen und verschwindet; ber Schimmel eneffelgt gluttlich wieder ber Liefe und bringt eine Immmel von Canbelholy als ein Leugnif mit zum entgegent Mesten Ufer, baf Dieou, unter die Gotter verfest und ber Schutgeift von Rhotan geworben fen. Die Ervmmel marb am Thore ber Stadt gegen Die Subostfeite aufgehängt, wo fie felbft minte, wenn der Reind fich nabete. Der Strom erhielt feine Bafferfülle wieder und brachte dem lande Segen wie guvor: immer Beim ersten Monde überschwemmt und befruchtet er feite bem in weite Fernen Die Felber. Die Drachentrommel war zur Bit ber Thang nicht mehr an ber Gtabtpforte aufgehangt; aber tod benannte man ale Beichen berfelben, damale den naben See mit bem Namen ber Trommel, aber bas Bialan, welches babet Mant gewefen, lag in Berdbung.

. Eine andere Bunderlegende, welche, wie jene, fue bortige . Landesy hyfit characteriftifth genannt werben muß, baber auch beibe ficher einheimischen Landes; ober Tempel Ehroniken ente wommen find, ift bie von ber Rattenhulfe und bem Rats fentempel 21); welche wie viele andere beweisen, daß neben dem Sabbhacultus boch noch fo mancher atte heibnische Aberglaube int in die Zeit der neuen Doctrin binabergenommen war. Rwolf bis 14 Stunden (150 bis 160 Li) feen, im Beft ber Roniastelle beng, auf ber Mitte bes Weges gur großen Bufte, ergabite bie Chronif, ift ein Tamuftes, bas Ratten grab genannt. In Diesfer Buffe baten bie Ratten bie Große ber Igel, find golde und Meifarbig, bewiinderfiewerth (f."ob. . 367). Aus ihren Gru finidihern geben fie in Beerben berbor, mit einem Anführer an ber Gribe, bein fie in Affent folgen. Als ehebem die Siongun in vielen Sonnberttauffenden biefe Larber überfielen, fchingen fie tinft und an ben Grengen Rhotans an Diesem Sugel ihr Lager anf. Der Ronig von Riu fa tan na (Rhotan) hatte gwar mehe firt Befinwurfeifde von Kriegern verfammelt; boch bangte ihm wor ber Uebermacht. Er fannte zwar die Schonheit ber Ratten aber nicht ihre abernathelische Kraft; er brachte Opfer, brannte Beibe

<sup>31)</sup> Hist. de Rhotan p. 49.

ranch: und flebte gauch: ble Matten : sun' thren, Beiftanb au. 30: berletben Racht verbieß ihm eine große Ratte ben Steg. Und wirflich, ale er am folgenden Morgen die Schlacht gegen die Sionanu begann. war biefen Reiterfcbagren alles Leberzeng bes Geschiert, ber. Baffen, die Ruraffe, Die Schilder von den Ratten gernagt. Ohne Schus und Schirm wurden die Bionann geichie gen, ibr Reibberr erlegt. Geitbem ward bier ben Ratten ein Sempel erbant, und ihnen wom Renig wie vom gemeinen Dam flets Opfer gebracht. Diese Rattenfage febt nicht allein in bet Gefchichte; bie gang abuliche, we biefe Thiere bem anvrifden Priefterfonige. Bethos, an ber velufichen Buftengrenie aus Sannacheribs Ueberfall, nuter abnlichen Ilmftanben, gang gleichen Dienst leiften. ift and Derobot II. 141 befannt. Unbere Berfile rungen burch jobbe Rattenbeere find auch fonft in Afien nicht unerhörte wir fichren nur die Nachricht an, welche schon Rlaps roth (22). bei feiner Unwefenbeit in Grtust erfuhr, als ben dortinen Gouvernement officiell mitgetheilt wurde, wie ein großt Beer Ratten burch bas Meer Schwimmend nach Ochost getom men, und dafribit nicht pur Alles in den Magazinen aufgefreffen, Ambern die Ragozine felbst zerstört habe, wobei man freilich and moch an andere Beibulfe benten mag, wie bei jenen Siegen.

23. Bu ben interessantesten Sagen gehort die von der Einsuhs nung ber Seidenzucht gus Shina in dieses Konigreich, durch vine chinesische Prinzessin, die sich nach Khotau verheirathet. Sie die dine dinesische Prinzessin, die sich nach Khotau verheirathet. Sie dirb zwei mai 22) in den Thang-Annalen, nach den Khotau Innalen, angesichet; aber wie schon, d. de Sagn, dabei bemerkz seider in hie chronotogisches Datun. Dieses Factum der Aussich rung aus China, denn durch Seidenzultur bleibt Khotau später din, die heute, immer ausgezeichnet, ist, wie Klaprothe Rache hoch win suchgezeichnet, die sonst in solchen historischen Annalen nicht nusgezeichnet, die sonst in solchen historischen Daten doch was musterhafter Genauigkeit sind. Se wird hiernach wahrscheinlich, daß diese Begebenheit in die Periode der momentanen Unterstreichung jener Annalen sällt, nämlich in die Zeit der Theilung der Chinesen Reichs, die nach der Bernichtung der Opnassiung von vermung

<sup>\*\*\*)</sup> Mem. relat. à l'Asie 1826. T. H. p. 200. : \*\*) Hist. de Khotan p. 34, 53; Silv. de Sacy im Journal des Savana 1826. . Sept. p. 529. \*\*) Mem. relat. à FArjo, T. H. p. 206. . :

fich aus ber Familie ber norblichen Bei, welche nur bas ndebliche China beberrichten, bagegen ber Caben Chings ber Sung Dynaftic verblieb. Schwerlich, bemerkte Rhoroth. Bunen Griechen und Romer gur Beit Auguste und Trajane fchon bie Seide (Sericum, ofe, welches ber acht chinefifche Dame, sir, für Seibe, seta ift) als ein Product aus Rhotan, burch Beren erhalten haben, bevor nicht die Geibe und ber Maulbeerbaum aus China nach Rhotan (alfo im V. Jahrb.) verpflanzt warb. Damals, scheint es, sprach man in biesem fleie nen Konigreiche eine Sprache, die gleichen Stammes mit bem Canstrit mar, in welcher "Richanma" die Geide bezeichnete (?, Raufena? f. Afien Bb. IV. 1. S. 437-438). Der Dame "Sir," in China einheimisch, marbe aus biefem Reiche nicht nach Westen als Serieum vorgebrungen senn, wenn der Stoff aus einem Lande, wie Rhotan, wo man eine hindusprache mbete, gu er ft ben Abenblandern übertragen morben mare. Bir baben bei fruhern Untersuchungen fcon gesehen, bag außer bem norblichern Landwege burch Burteffan, auf bem Delu. bem Mordwege durch bas land ber Buetfchi (Getae) und Afi (Parther), vermittelft ber Seren (ber Banbler mit Sericum, b. t. ber dinefifchen Geidenhandler, f. Erbt. II. Bb. erfte Muft. 1818. 6, 626 - 643) durch Mittel-Affen, moven weiter unten vollftanbiere Dachweifungen erfolgen, auch noch weiter im Guben, Direct que Indien, auf an bern Begen, jene Raufenas, ther indifche Seidengewebe, in weit alterer Periode, fcon gu Alexandere Zeit, nicht nir birect von Indien aus, nach Debien-Babpion, Arabien, Aegopten, Torus u. f. w. gefangen fonnten (f. Aften IV. 1. G. 438), fonbern auch felbft bie chinefischen Geis benftoffe, febr frubzeitig, auf dinefifchen Junten, ficher bis in die ceplonenfifchen, malabarifchen und perfifchen Safen eingeficht wurden (f. Affen IV. 2. S. 29-30, 38, 42, 126, IV. 1. €. 592, III. €. 798).

Die Rhotan-Sage, welche hier analoger Art ist, wie bie ficher angeführte aus bem VII. Jahrhundert, die sich auf Tübet bezieht (f. Asien III. S. 232), und welche auch durch die monshelisch ethbetischen Annalen 25) sich für das Jahr 639 n. Ehr.

<sup>25)</sup> Sfanang Cfetfen Geschichte ber Mongholen n. 3. 3. Schmidt, aus bem Bobbimbr. G: 340 u. f.

Geb. (bei Schmidt, und 634 bei Rlaproth) 26) beftatigt bat, if folgende. 3m Guboften ber Refideng Rhotan, teine Stunde fern liegt bas Rlofter Louch e 27), einft von einer Ronigin bet Landes erbaut. Bor Beiten fannten bie Rhotaner ben Daul: beerbaum und bie Seidenaucht nicht; aber man borte von denen im Oftreiche sprechen, und bat fich deren burch die Be fandtichaft aus. Der Beberricher des Aufgangs verweigerte bie aber, und gebot ben Bollmachtern auf bas ftrengfte bie Ausfuhr Als aber ein Dring von Rin fa tan na eine dinch au wehren. fche Pringeffin jur Gemahlin erhielt, fo ließ er bem Berricher bet Dftreiches, burch feinen Gefandten bemertlich machen, bag-ibnen babeim die Seide, die Coccons und die Maulbeerbaume jur Beffeidung ber Pringeffin fehlten. Diefe nahm beshalb int geheim Gier und Samen in ihrer Duse mit, welche ber Um terfuchung ber Bollbegmten entgingen. Go tamen biefe bis nech Rhotan, mo bie Baume und bie Seiben jucht feitbem gebie ben, und bie erfte Unlage burch Erbanung bes Rialan wen Louche geehrt marb. Dan zeigte, zur Zeit ber Shang, bort noch mehrere alte Stamme von Maulbeerbaumen, welche bie erften gewesen senn follten, bie man bort gezogen batte, fo baf Die Begebenheit etwa in das 4te ober 5te Jahrhundert fallen mochte.

## 7. Khotan, seit dem X. Jahrhundert in chinesischer Abhängigkeit.

Obwol sich China, in jenen frühern Jahrhunderten, schon der Tributpflichtigkeit Khotans oft rühmte, so wollte dessen Abdagigkeit vom himmlischen Reiche boch nur wenig bedeuten; benn der Berkehr blieb doch immer nur sehr unterbrochen, die Tributgeschenke liesen nur in Intervallen ein, und die Abhängigkeit war gewiß noch weit geringer als die Selbststandischen Autoren proerstehen geben. Auch giebt hiervon die Selbststandischeit des Reiches von Khotan, und die Bewahrung der Eigenthumlichteiten seines Boltes den Beweis. Mit der Zeit aber ward Khotan, durch das Garnisonwesen chinesischer Truppentheile, und durch die Kehende Beamtenwelt immer enger an die chinesische Monatuchie geknüpft, und in allen Berhältnissen mit ihr nivellirt, and

<sup>\*2\*)</sup> Descr. du Tubet in Nouv. Journ. Asiat. Paris 1829. T. IV. p. 108. \*7) Hist. de Khotan. p. 53.

fcon vor der Zeit der großen Mongholen Eroberung, mit welcher Khotan, das früher fehr gesondert seine Eigenthumlichkeiten dar, bot, in die allgemeinern Berhaltniffe des chinesischen Turkestan überging, von dem es sich heut zu Lage nur wenig unterscheisden mag.

Aus diefer, Abhangigkeitsperiode haben wir noch einige locale' Thatfachen hervorzuheben.

Die innern Unruben, welche China ofter in Bermirrung febe ten, binderten es, wie die Annalen der zweiten Sfin Dynaftie 28) fagen, fich um die 4 Theile der Barbaren Belt, außerhalb des bimmlischen Reiches, viel zu befummern; fie erhielten baber que von beren Beberrichern nur wenig Rachrichten. Rhotan gus mal liege ohne bas ju fern, an 10,000 Li von ber chinefischen Capitale (eigentlich nur 6000, b. i. 450 geogr. Meil., f. Uffen I. 6. 203), nabe bem lande ber Pholomen (Brahmanen). wischen Tabet und Raschghar dem Thjungling benachbart. Dens: woch schickte es in jener Zeit einmal ein Tributgefchenk an ros them Galg, gebiegen Gold, bem Stein Ju, Tuchern und Li, b. i. Ochfenfchweife (wol des feidenhaarigen Dack, die betaunten Chowri) nach China; und dem chinesischen Raifer mar fo viel an beffen Befreundung gelegen, daß er ihm bas Diplom als eines von ibm anerkannten Ronigs, burch eine eigene Ems baffebe jugufertigen befchloß, im Jahre 940. Diefen Gefandtefoaftbericht bes Sichhang thuang . ve, bes General Infpecteurs der kaiserlichen Armee, tennen wir schon nach feiner Durchwanderung ber Grenzwufte zwischen China bis Chas ticheou (f. Afien I. S. 212-214). Bon da westwarts fest er feinen Beg fublich von ber Morbstraße, auf einem Bege birect bis Rhotan fort, in welchem uns Beniges was die Localitat betrifft verftandlich ift 29), und auch mit den fruber angegebenen Daten in ben Mamen nicht jusammenstimmt. Rur fo viel ift grif, bag er eben bier jene Duften ei durchzieht, von ber er felbft nicht viel ju fagen weiß, als daß fie in jenen Gegenden. wo ehebem die Siongnu von ben dinefischen Seeren gefongen murben Souliu, (ebedem Duliu) beife. Es feble ibr an Baffer; fie fen immer talt, voll Schnee, und wenn diefer schmelze, bann fehle es ihr auch nicht an Schneemaffer. Beiter weftwarts im Lande Ifdungpun (?) liege Die Stadt Sathun,

<sup>33)</sup> Hist. de Khotan 1. c. p. 73. 29) ebenb. p. 78-79.

beren Bewohner fich vor bem Gesanbten bes Raisers proftemit ten. In ber Beftgrenze biefes ganbes fange die Bufte Rian (b. b. falgiges Baffer) an: boch feble es an (fußem) Bofe fer; nur beim Graben in die Liefe finde man feuchten Sand, ben man, um ben Durft ju lofchen, auf die Bruft lege. Der Rluß Bian, ben man weiter westwarts traf, war mit Gis be legt, über bas man binmegfeben mußte. Bon ba an tam man nach bem erften Orte: Rantideou (nicht bas Chinefifche an ber Mauer), ben die Bewohner von Khotan erbaut hatten. 3mi Lage fern von ibm nach Antiustscheou und bann nach Rhos tan. Auf biefer gangen Strede, bemertt ber dinefifche General, bis Rhotan bin, habe er von Beit ju Beit horben und lager pon Tubetern getroffen (eben ba, mo por Sahrbunderten frib ber, fudmarts Rhotan in Tubet bas Reich ber Beiber, ber affati fchen Amazonen, angegeben wurde, f. Affen III. G. 210-211); benn die Bewohner von Rhotan feven in beständigen Rriegen mit den Tubetern begriffen; beshalb auch ber Ronig von Rhotan begierig mar mit ihnen einen Fre undschaftstractat m fdließen.

Tichhangethuangene gab über biefes Ronigreich Rho: tan ju jener Beit (940) folgende Austunft (311).

Der Ronig Richiang tian von Rhotan, tragt Rlei bung und Duge wie die Chinefen; die Gebaude feines Dala: ftes find gegen ben Often gefehrt; man nennt biefen ben Rin: thfe tian, bafelbft ift ein Pavillon, welcher "bie Sieben Dbonire" beißt. In Rhotan macht man Bein aus Traubm; eine Art von violetter, eine andere Art von blauer Rarbe; auf welche Beise blieb unbefannt, ber Geschmad ift aber febr ange nehm. Ihre Speife ift Reis mit Bonig, auch Birfe in fettet Dild getocht; alfo Reis und Birfenbrei. In einer andern Stelle wird jedoch gefagt; die Bauptnahrung ber Ginwohner von Rho: tan fen Dammelfleifc 31). In ihren Garten gieben fie schone Blumengemachse. Sie haben ein wohlriechendes Rraut, Dunhoei 32), bas man nach China bringt, unter die Rarben mifcht, womit man die Almmer anstreicht, wodurch diefe febr am genehm duften; die Pflange ift welß wie weißer Ju-Stein. Gie tragen Rleider von Leinwand und Seide. Sie verebren Beifter,

<sup>\*\*\*)</sup> Hist. de Khotan p. 80-81. \*\*\*) ebenb. p. 111. \*\*\*) ebenb. p. 110.

## Oft-Turteftan, Rhotan feit bem X. Jahrhundert. 377

jumal aber ben Bubba. In bes Konigs Palafte find ftels an 50 Religiose; in violette Gewande gesteidet, die ihn umgeben. Sein Regierungsjahr (im Jahre 940 n. Chr. G.) war das neun und zwanzigste Jahr Thungkings genannt.

Die Provingen im Suboften feines Reiches beifen Den. tideou, Lutideou und Meitideou. 2m 1300 gi (an 60 geogr. Meilen) gegen Guben liegt ber Diftrict bes Juseteis nes, nach welchem unter ber Dynastie ber San bie Ervebition bet General Echangethianene (im 3. 122 vor Ebr. Geb.)33) genangen fenn foll. Bu bem Ueberfesen ber Riuffe in ben engen Bergpaffagen bienen im Lande eiferne Rettenbruden 34). In den bortigen Bergen ift ber meifte Ju. Gin Rluf, ber bort aus dem Rouen Bebirge tritt, theilt fich in drei Theile; ber bflichfte, 30 gi im Often ber Stadt, heißt Rluf bes weißen Ju (Jurung tafch, f. ob. G. 350), ber meftlichere, 20 gi im 2B. ber Stadt, beift Rlug bes grunen, und ber meftlichfte. 27 li im 2B. ber Stadt, bes fdmargen In (Rara tafch, dend.). Denn in allen dreien giebt es In, aber von verschiebes nen garben. Der aus bem Jurung tafch gewonnene weiße Ju heist Des Ju 35), der aus dem Rara fasch erhaltene fommt uns ter dem Namen Ous Ju in den Handel. Jeden Herbst, wenn ber Blug trocken wird, geht ber Ronig babin, ben Ju gu holen, und nach ihm geben die andern Landesbewohner eben babin. Dies nennt man gleich einer berbftlichen Ernte Die Ju-Rifches rei 30). Seben bie Einwohner bes Landes ben Schein bes Mons bes an einer gewiffen Stelle bes Fluffes fich ftets gleichartig fpier gein, fo tauchen fie an berfelben unter, und finden bann allemal ben Stein Ju von besonderer Schonheit 37).

Rachdem der General Tich hangethuangepe seine politische Riffion vollbracht und den Tractat mit Rhotan zu Stande ges bracht hatte, kehrte er nach China zuruck. Eine Folge des guten Bernehmens war wol, im darauf folgenden Jahre 942 30), die rich ausgestattete Embassade aus Rhotan, welche 1000 Pfund In-Stein als Tribut dem Kaiser von China überbrachte, ein

Ab. Remusat Remarques sur l'Extension de l'Empire Chinois du Ceté de l'Occident in Mem. sur plus. questions etc. Paris 1824. 4. p. 114—118; btrgl. Foe Koue Ki, ch. VII. p. 35. unb Not. p. 37—39.

10 Hist. de Khotan p. 111.

11 Hist. de Khotan p. 84.

12 Hist. de Khotan p. 84.

13 btrgl. p. 107.

14 Hist. de Khotan p. 84.

Petschaft von demfelben tostbaren Steine, und Amulete, weiche Riangmatch bu heißen (b. i. die den Todesgott be siegen; Maraditra, b. h. Besieger des Todesgottes, ist einer der Namen Buddha's). Im Jahre 965 wurden 500 Stud Ju-Riefel als Tribut nach China geschieft, und ein Jahr ein ungeheurer Ju-Riefel von 237 Pfund Schwere daseihst ger sicht und dem Kaiser von China angehoten. Unter dem Tribut wird auch, aus der Fabrik Khotans, ein merkwürdiges Stud angeführt, ein Schreibzeug 639) aus blauem Eisen, welches bei ihnen gegossen sen; wol einer blau damascirte Stahle arbeit.

In der Periode bes XL und Anfang bes XII. Jahrhundert, fiebt man, aus den Eributen, welche aus Rhotan nach China ge schickt werben, bag es feit bem Eindringen ber arabischen Sieger, in jenen Gegenden von Sogdiana und Turtestan, in Sandels: verbindungen mit dem Beiten getreten ift, und einen Reich thum fremder Baarengufubr burch ben Raramanenbanbel von diefer abendianbifden Seite erhielt, ber ibm fruber fremd war. Es find nun nicht mehr wie fruher die einheimischen Landesproducte, fondern die Roftbarteiten der Rhalifenreiche, welche durch Rhotan nach China gefandt werden. 971 ift es ber erfte gegahmte Clephant 40), welcher fogar tans gen gelernt hat, ben ber Rhotan Ronig in einem Rriege mit Raschghar erbeutet, und ihn durch einen Soeihu, d. i. einen Turk warter, nach China Schickt. 3m Jahre 1025 ift es, unter andern Roftbarfeiten, auch ber Dromedar, bas erfte einbudlige Rameel 41), welches unftreitig durch Araber bort bingefommen. Die Aufmertsamkeit im bactrianischen und turkeftanischen Lande, wo man bisher nur bas zweibucklige fannte, fo febr erregte, daß der König von Rhotan es als Seltenheit mit dem Tribut nach China fandte. Außerdem find es Derlen , Rorallen , Elfenbein, Giberbaunen, Bernftein, moblriechenbe Solger, Beibrauch, Rampfer, Quedfilber, Gemurgneiten, meftliche Stoffe und vicle andere Dinge, welche ber Konig von Rhotan nach China als Bribut fcbieft, in einer Beit, wo er wirflich, im Gebrange ber beranrudenden Mohammedaner im Besten und der Tubeter vom Subosten, fich besto enger an die politische Stute von China ans

o20) Hist, de Khotan p, 110. (0) ebend. p. 86. (4) ebend. p. 91.

foliegen mochte, Die aber boch feinen Beftand batte, ba nun bie Mongholenfluth hereindrang und Alles in ihren Ocean verschlang. In Diefer lettern Deriode fcweigen Die dinefischen Unnalen über Rhotan ganglich, und bie barauf folgenden Ding : Unnalen fagen nur bag in biefer Beit fich bas gange Land mit Raubhorben gefallt habe; und mas unter der neuen Ding Dynaftie 42), feit bem Jahre 1406, wo die erfte Embaffade mit Tribut von neuem aus Rhotan 'nach China ging, über biefes Land berichtet wird, enthalt nichts Lehrreiches, oder Meuce, über baffelbe. Es heißt nur die Bestlander batten fich, ba es fich zeigte, baß fie fich nicht felbft regieren tonnten, aus Rurcht und Respect, in ben Jahren 1403 - 1424, wiederum dem dincfifchen Scepter unterworfen, und Rhotan habe fich pach Rudfehr ber alten Ordnung bald wieder zu feinem frubern Wohlstande erhoben, und fen zu einem friedlichen Durchgangsorte alles Sandels ber Baaren fremdet Raufleute geworden. Aber biefer kann nicht mehr bebeutend genannt werben, feitbem in ber meftlichern Salfte jener Landichaft nun bas bedeutendere und bequemer gelegene Emporium Dars tend aufblühte, welches Juthians Berfinten in Unbedeutendheit forbern mochte. Rhotans Tribut besteht feitdem nur außer in Bu: Stein, noch in Pferben, Die febr gerühmt werden, mes gen ihrer Schonbeit; von andern einheimischen Producten die für China von Werth fenn fonnten wird gefdwiegen. Das Land ward von Mongholen verheert und nomabifche Reiterborden mas ren barin eingezogen. Merkwurdig ift es, bag im Jahre 1420 ber Tribut von Rhotan, mit bem feines westlichen Dachbarftagtes Databe dang, b. i. Badathichan, beibe in Ofcrben beite bend, jum erften male jugleich genannt ift, und bag beibe gemeinschaftlich ihren Etiont an China in diefem Jahre entrichteten. Auf einer Zeichnung, welche bei der Anführung bet Bewinnung des Ju Steines ber Beographie der Ming : Onnaftle beigegeben ift, wird ein Einwohner von Rhotan (Juthian) abgebilbet 43), mit tahlem Ropfe, mit Bart um bas Rinn und chine fifcher Physiognomie, mit haarigem Rorper, barfuß und einem großen Mantel bedect, aus bem nur bie Schulter bes rechten Armes bervorsieht, ber mit einem Armband geziert ift. Die Benanigfeit folder Beichnungen bei dinefischen, wie bei den altern europaifchen Geographien .. icheint meistentheils nur wenig Bers

<sup>42)</sup> ebenb. p., 100 etc. (1) ebenb. p. 109.

trauen ju verbienen, ba biofelben Bilber wol ju verfchiebenen Belegen ju bienen pflegten.

Anmertung. Der Ins (Du) Stein, b. i. Juschi ber Chinfen, Rafch ber Turt, Pefcheb ber Perfer, ober Jaspis ber Altens fein Zunbort in Rhotan, fein Berbrauch und Danbel.

Das mertwurbigfte mineralogifche Probutt Shotans ift unftreitig ber Bu (Du), ber berühmte Stein ber Chinefen, ber mit bem Rafd ber Quet, und bem Jaspis ber Alten (von bem hentigen Jaspis volle lia verfchieben), nur breierlef Rormen eines und beffelben einbeimifchen Bortes, biefelbe mineralogifche Gubftang begeichnet, welche feit Jahrtaufenben eine ber toftbarften Baaren im Dow bel bes Drients bilbete, bis beute noch ungemein gefucht und theuer ff, in ben Urfprung alles Sanbeleverfebre ber Culturvbifer Mittel Affens bis in bie frabeften biftorifden Beiten binaufreicht, und feinen baupt's funbort nur allein in bem Quellgebirge bes Rhotanfluffes dat, dem Karangui Tat (b. h. Rebelgebirge, finkerer Berg), ber im Bufammenftos bes oftlichen Ruentun und weftiden Belur, fubmeftmarts ber Gtabt Rhotan auch ber große Shfunge ling beift. Un bie Rette bes Raraforum : Paffes reibt er fich an und bietet bier bie Gingange und Hebergange, burch Beft-Sabet (Labath) und Baltiffan gu Rafchmir im fublichen anfiofenben Dimalapa . Spfteme bar. Bir baben icon fraber bie Spur einer Runfiftrage ber Chelfteinhanbler von Rhotan nach Inbien, gu ben Beiten ber Mongholentaifer, um ihre Prachtbauten in Delbi ju fomuden, verfolgt, welche Mooreroft wieber entbedt bat, bie über Suritia (ficher Suritgol, Saragol auf Rlaproths und auf Grimms Rarten), im Often bes Dufchtethue, und über ben Raras Lorum. Pas nad Labath, von ba über Rubet, burch Una Defa has Band ber Shawl-Bolle, und bann über ben Simalaya nach Sinboftan binabführte gum Collbong. Paffe, bie Babicah, b. i. Raiferftraft denannt, auf welche wir hier gurudweifen (f. Afian II. G. 560 - 562).

Dem Ju-Steine hat Ahotan seine Berühmtheit im Orientt noch mehr zu verdanken als der Sanskritskiteratur und seinem zelots sichen Eiser im Bubdhathum: benn dieser lehtere Ruhm war vorüberges hend. Die Zund grude des Ju erhielt sich aber, durch alle Jahrhuns berte, dis heute, und wein sie früher den din eim ich en Königen bie Mittel gab, durch bessen, wichtige, politische Relationen mit dem Austande zu erhalten: so ist sie heut zu Tage, als kasserliches Won opost, noch ein Hauptgrund geblieden, den Schrere des himmlischen Reiches segnend über die Barbaren in Khotan walten zu lassen,

und ihnen bie Gnaben ju berleihen, bie von bort ausgeben.

Der ungemein lebevelchen und gelebrien Abbanblung amfere boche berehrten Rreundes, bes mun icon entichlafenen Mb. Remufat, ben wir bier vorzüglich Tolgen, und welche und an viele andere von ibm foon vorbereitete, wichtige Arbeiten abnitcher Art, bie er aber nicht mehr vollenden follte, fcmenghaft erinnert, tonnen wir nur meniare Bibtige bingufagen, einen Bericht, ben neueften intereffenteften aud bem Gi pu men tian to, 4778, ther ben Aunbort ausgenommen, ben ihm bemale noch unbefannt geblieben war. Rachs Zim towstig ... erfter Mittbeilung verbanten wir, benfeiben, in einer vollftanbigen tiebere febung, bem Pater Spacinth aus bem Chinefifchen ins Ruffifcher unb aus bem Ruffifden bem Dr. &cott.44).

Wir wollen, fagleich mit biefem vollftanbigften , Jebereichen Berichtes nach beffen eigenen Worten, boch fo, bas wir bes Baters irrige Bertaus foung bes Wortes Jaspis mit bem Ramen In meglaffen, und biefem feinen urfordnalichen dinefifden Ramen reftituiren, beginnen, und bann bie tritifden Bemertungen bes fprachgelehrten Ab. Remnfat und ans berer Sachverftanbigen folgen, laffen.

Der 34, fagt bas Sipu wen tian to, wird in bem gluffe von Rice tan gefunden. Die großen Steine biefer Art haben bie Große einen Shuffel, bie Beinern bie einer gauft ober einer Raftanie ; mancher bere felben wiegt 300 bis 400 Pfund. Gie find von verschiebener Rarbes bie foneemeißen, buntelgrunen, wachsgelben, ginnoberrothen und tintene fowerzen, ichast man am meiften. Schneweiße Bu mit rothen Dante den, und buntelarune mit Golbftreifen, find eine Geltenheit. Das Bette bes Aluffes ift mit Steinen von verschiebener Große bebectt, unter benen auch bie Bu gerftreut liegen. Man erlangt fie auf folgenbe Beifes Etwas fern pom Flugufer febt ein Manbarin, und in ber Rabe beffele ben ein Offigier von ber Garnifon als Auffeher. Brangig bis breifig erfahrne tartifche Saucher geben in ben Bluf, und ftellen fich ber Quere bes Muffes nach, Giner gur Seite bes Andern, auf ben Grund, fo baf fie mit ihren nacten gufen bie Steine berahren. Go oft ein Ju-Riefel fich findet, ertennt ihn ber Naucher fcon, indem er barauf tritt. . En budt fich, alsbaun heht er ihn auf und bringt ibn an bas Ufer. Gin Bolbat ichlagt an ein tupfernes Beden und ber Offigier macht auf ein Stud Davier einen rothen Puntt. Benn bie Taucher aus bem Ainfie braus find, fo muß die Bahl ber Steine, welche fie geliefert, ber Babl jener rothen Buncte aleich fepn.

Außer biefem gunborte wirb nun auch in biefem Berichte bes. Gie

<sup>(44)</sup> Timkowski Voyage ed. Klaproth. Paris 8. T. I. p. 404 - 405. 45) Opissanie Debunghariu i wosstotchnawo Turkistana etc. b. Pal. Pouciath nach Dr. Schott's Uebess. Abth. 2. über Perlione, unch bem Si pu wen flan to (bi b. Befchreibung bes pon mit Gefebenen und Gehorten an den Beffgrengen bes Breiche). Ebit. Meling 1778.

nd win Bian to noch eines - weit bir erwähnt, ber 250 21 (time 162 acce. Detilen) fern von Martenbs es ift ber Berd Derb fc at, welcher ann ans In von verfchiebenen fferben beftebt. Ginige ftechen in einer Rinbe, andere haben Stadthen Query inwendig falfo ein brufenformiges Ber Bommen). Ber reffien Ju, obne alle Beimifchung gu erhalten wunfdt. and baju Stude bie bie bu 10,000 Bfund wiegen, ber muß auf ben bodiften Gofel bes Bernes geben; bis wohin felbft bie Gingebornen nur urit Ditthe gelangen Bonnen. Ge gfebt bier Dofen, bie gut flettern, Der Eurt befteiat einen folden Dofen, verfieht fich mit Bertgeugen, und hant wenn er oben angetommen tft bie Steine ab, welche bann von felbft binunterrollen. Diefer Bu beift Brig. Ju. Derfetbe wirt, wach tiner Anmertung bes Bater Boaeinth, auch noch auf forgenbe Urt gewonnen. Un einem bagu ausgewählten Orte fest man einen baufen Brennhole nieber, und gunbet biefen an. Ift bas Bote verbrannt, fo baut man bas beis geworbene Ju findweife ab. Done biefe Bortebrane M bas Abhauen febr fcmeerig. Bu biefem Gefchafte mobnen ftete Life ranten mit Brennholzvorrathen am Rufe bes Berges. Die Stelle biefes Beraes Dirbid at with nicht naber bezeichnets inbes ftimmt bie Lace ber bentigen Stadt Digar ober Difar (f. Affen II. S. 638), unter 370. R.Br., und 75° D.E. v. Par. (auf Rlaproth Carte centr. de l'Asie), im Gaboften Von Sartend, ber Diffang nach fo genau mit jener Angabe, bal mol bie nabe Gebirgetette', welche bie weftliche Bortfegung bes Rarangoui Mat von Rhotan gegen Dartenb bin bilbet, eben biefer Berg Befrb fca i fenn mochte. Diergu tommt eine Unterftugung biefer Ber innebuna in ber gang bicht baran, gegen Sub, auf ber Route nad Labath liegenben Station, Seret lat Payin, auf berfelben Rarte, Die offenbar ber Gingang gu ber beberrichenben Puffage über Rufan gun Renen Bergpaffe ift (f. Ufien II. & 638). In biefer mointe man ben fonft unbetannten Ramen ber Proving Debu (Deson, Dolm bber Doin) \* 44) bes Daren Doto wieber ertennen, bie er gwifdet Martent (Rartan) und Schotan; gut felner Bett, ale ben Runbort ber Stalcebone und Baspis (Diaspro, b. i. ber Raft) begeichnet, bie alle nur von bort nach China gebracht wurden. Biefe Bermuthung wied ber burch Dir 3'ffet Uflabs Reifebericht jur Gewißheit erhoben, ber eben bier, obwol ibm biefe Erinnerung an bas atte Denn unbefannt biefet, bafelbft bie Lage bes Ju-Bruches beftimmt anglebt. Geine Borte find in ber fruber icon citirten Labath : Route nach Partend folgende: Rache imferer Abreffe von ber festen Statton (por Battenb), ertelden wir bas rechte Ufer bes Bluffes von Yartenb, ben wir ju Rulan uli

<sup>(&</sup>quot;A") M. Polor Ed. Mereden L. I. c. 83, p. 154, of. Ab. Remusat n. Mist. de Khott p. 119; progt. Il Millione Ed. Baldelli Boni Ficon regue 1827. d. Volul. Like hep. 41, p. 84 Note

heiten links tiegen fassen. Gin wenig aber biesen Ort hinaus, st im Flatbeitet "bie Beschenktein. Mine," \*\*) welche bie Einwohnet aber nicht bearbeiten können. Steht bas Wasser sehr niebrig, so schiebt bie chinesische Regierung Zaucher, um ben Grund-bes Flusses zu unterssehen, und alle Steine, biet barin gesunden werden, sind ihr Eigenthum u. s. w. Aulan ist aber die gang nahe Station, die kaum eine Weite sidich vom obgenannten Papin entsernt liegen kann; das Pepu Marca. Polo's ist alse hierdurch wieder aufgesunden, und kein Schreibeschler.

Der Ju von Joefend und Ahotan, welcher in ben Fluffen Justunglasch (hier ist nicht "tasch" sondern "kasch" geschrieben; tasch im Kurki-ist Geein, aber kasch speciell der In-Stein) und Larakasch gefunden wird, kommt in unbestimmten Quantitäten an den hof, und wird von Station zu Skation die Pkling auf Kameelenk transportiet. Privat-Kransporte find fireng verboten; aber sowol die Eingebornen als die Kausseute verfahren dabti, sagt das Sinn wend kanlo, mit solcher Schlauseit, das man diesem Unfuge woh aller Wacheschut under guri Genüge wern kann.

Dieselbe Nachricht von bem boppelten Funborto bes Zu hatte auch schen Pater B. Go & 6 ° ) gang richtig gegeben, nur in seinen Namen zu seit, seinen et ist einen Damen zu seit, seinen die die entstellt (er nennt ben Stein mit bem chnesselften Namen Tuseis, d.i. offenbar Tuseis, d.i. offenbar Tuseis, die Berg mit bem Juskruche nennt er Cosangwicascio, d. i. offenbar Tarangout Tasch, ober Tal. Er liege W Tagereisen fern von der Restidenz Yartend (Harthau), in wilder Cinsamteit, man könne bort Platten von 2 Ellen Breite abspalten, während der Ja in dem Flusse nur wie Ferien gesticht werden muffe.

Diese Ju-Stein ober Kasch ift es, der bei den asiatsichen Bobfem unter dem Steinen im höchsten Werthe steht, und für China als
kastelisse Präxogative erscheint. Wir sibriten schon früher an, daß die
Kills und Pracht dieser Schmuckteine in der kalserlichen Willa zu Jehol
die britischen Besucher überraschte, und bas auf jedem der kalserlichen
Sisse aller zahltosen Immer dortiger Paläke jedem der kalserlichen
Steine geschnisten, in Form einer Blume, die als Somi
det vom Stack und Wohlkand der regierenden Dynastie gilt (f. Aften K.
S. 188). Die bibere, magetsche Bedeutung, welche biefem Steine beiWingt wird, geht schon in frührer Beiten guruck; denn die Schaalen
beiten wird, geht schon in frührer Beiten guruck; denn die Schaalen

<sup>&</sup>lt;sup>4\*</sup>) Mir Isset Ullah Voyage dans l'Asie centrale 1812. in Klapreth Magasin Asiatique. Paris 1826. S. T. II. p. 28.

4\*) Nicol. Trigratius de Christiane Expeditione apud Smas l. c. p. 552.

<sup>4°)</sup> Sfanang Sfetfen Gesch, ber Oft Mongholen aus bem Monghol. von 3. 3. Schmibt 4. St. Petersburg 1829. S. 83 f. Rot. 36 S. 382.

mit bem Billiden Trante Dataffun, welche bem Tidionisthan vom w babenen Chormusba Tegri gur Befidtigung feiner gettlichen Abftam . mung bargereicht wirb, ift von biefem Su (Chas bei Schmibt), chen fo wie fein herricher . Siegel, Chas Boo genannt. In ben weit als tern finabalefifchen Unnalen (Mahavamfi, nach berichtigter Schreibert) bilbet fogar Su ben himmlifchen Thron bes Bubbbe. Es beift ber felbfi \*\*\*): Xis Bubba Gautama jum Bubbbe warb, erbob er fic auf einem Throne von burchsichtigem Stein, ber aus ber Erbe in ben bim mel flieg, bem Bu, an ben Quellen ber himalanaboben, ber bie Kraft A bes Telismen hat und Bubbha gum Theonfis bient. Unbam ber Us berfeber aus bem Binghalefifchen ertiart ausbrudlich, bag es ber 34 and Rhotan fer, ber bier bezeichnet werbe, obwol wir fonft feine Cout finden, daß er jemale burchfichtig wie Bergeroftall ober andere Ches fleine portomme; wol aber wird einer burchfichtigen Quargart auch ber Chrenname Bu beigelegt (Choui-Bu, b. b. wafferheller Bu, megen feiner mafferhellen Rlarheit) 61).

Das fcon im II. Jahrhundert vor Chr. G. biefer 3u, unter bet San Dynaftie als bas toftbarfte Probuet von Rhoten angefährt mirb, ift aus Obigem befannt. Seitbem geht fein Rubnt burch alle Sabrhum berte burch. In welcher Menge er ausgeführt warb, unb fic beiel immer noch in ben bochften Preifen erhielt, geht beifpielsmeis and ben Annalen vom Jahre 780 bervor. Damais ward ber hofmarichell bes Eniferlichen Palaftes aus China nach Rhoton geschickt, um biefen wit biefem Schmudfteine gu verfeben. Es brachte berfelbe auf feiner Rarewane von Kameelen, in biefem Jahre allein, mit gurud, von Ju 43): eine Tafel, 5 Agraffen, ein Bagenprnament, 200 Stud Safeln zu Gattelfcmud, 40 Mgraffen fur ben Ropffcmud, 30 Bafen von Su, 10 Armbanber, 8 magifche Cylinber (Dilone) und 100 Ofund an roben Studen. Doch wurde Alles bies eine Beute rauberifcher Soeihei (Burt) ber Sandwufte. Spaterbin werben noch viele anbere Schmutfachen. felbft gange Schrants . Don Ju (wahrscheintich fournirs), Schreibzeuse. und andere baraus gefertigte. Dinge genannt.

In neuern Beiten, seitbem ber anftehende Bruch im Berge Mitchjchai befannt wird, mag es auch geobiers Maffen biefes toftbaren Stein
nes geben; früher waren sie ftets nur auf maßige Gobsen beschrätt.
Lebes Jahr, ben fanften und secheten Mond, sagt ein chinesischen wicht bat, gur Beit ber Ming, überschwemme ber Strom, walte vielen
Bu mit; verliere er bann sein großes Wasser, so sange die Lu-Ernte

<sup>950)</sup> Mahayansi Edit. Upham. 1833. 8. Vol. I. ch. L. p. 4.

Hist, de Khotan in Recheroles I. n. p. 168.
Hist. de Khotan p. 73.
thist. de Khotan p. 73.
thist. p. 82.
thist. p. 112.

an. Auf bes Raifers von China Berlangen nach großen Studen, fdreibt ber Ronig von Rhotan, es fev fdwer bergleichen gu finden ; felten fenem fie 1 Achti und 1 Absun (1 Achti = 0'Meire 305 und 1 Absun = Tabi), b. i. etwas über einen guß lang. Das größte bamals nach langem Suchen gefundene Stud batte 2 Achi (= 0M 610), also etma 2 Raf Lange; feine garbe glich ber bee Specte. Es werben porguas bich funf Rarben und Gigenichaften angegeben, nach benen bie Stude im Berthe ftanben: meiß, wie Spect in 9 Grabationen; gelb, wie getochte Raftaniens fdmarg, wie Firniß; roth, wie ein Dahnentamm : gran, bie gemeinfte Art. In bem taiferlichen Palafte gu Peting marb ein Maafftab (Etalon) 16) fur alle Ruancen bes Ju angelegt, bie antommenben Stude abgufchagen, wie bafelbft ein Daafftab gur Prafung ber Reinheit bes Golbgehaltes eingerichtet marb. bet In : Steines, welche noch beut gu Tage gefunden werben, fteben guerft bem Raifer gur Auswahl.

Außer Rhotan wird gwar, in einer gewiffen Periobe, angegeben (im Sung fing tian) 60), bag ber befte Ju aus ganthian in Schenfi und aus tinigen anbern Begenben gegen Jinan, in Gub Bhina, in ben Waffern (wol als Riefel ?) gefunden werde; baffelbe fagt auch bie dinefifche Ras targefchichte bes Penthfao 57); aber biefe gunborte borten auf; es ward tein Ju mehr von bort gebracht, und aller Ju gu ben Schmuttbefen, ju ben Geremonien, ju bem Gefchirtichmuct ber faiferlichen Couls pagen, ju ben Ornamenten bes Palaftes und ber Garberobe bes faifers lichen hofes, ward nur allein fernerhin noch von Rhotan geliefert. Bas in neuefter Beit von Dr. Clarte Abel sa) über bas Bortommen bes In in ber Proving Bunnan gefagt wird, bie er eine ber Rordprovingen nennt, fcheint wol nur ein Irthum ju fenn. Der Ju wirb, feiner Sarte megrachtet, gu ben mannichfaltigften Gegenftanben auch gegenmartig noch berarbeitet. Alle Bogenfpipen befteben aus Juftein, eben fo felbft Rete tm, Scepter, Saffen, Bafen. Gine eigene Claffe von Steinfoneis bern (Butfiang genannt) arbeitet ununterbrochen im taiferlichen Das lafte, und oft find 10 Arbeiter mit einem und bemfelben Stude befchafs tigi. Er foll mit Korundpulver, bas angefeuchtet wird, und mit Dias mantipath geschnitten werben, bie fie aus Canton erhalten sollen. Denwoch fceinen fie babei noch eigene, ben Guropaern unbefannte Wethos ben ju befigen. Die Arbeit ift ungemein toftbar; in Peting felbft, bemertt Dr. Clarte Abel, fep ber Preis eines Griffs, in Form einer Cibere, von weißem Su, an 120 Dollars, ober nach Gilberwerth in

Ritter Erbtunbe VII.

<sup>41)</sup> Hist. de Khotan p. 115. 56) ebenb, p. 137. 44) Clarke Abel Narrative of a Journey into the Interior of China. Lond. 1818. 4. p. 132, 212.

Shina 30 Guineen. Bei bitfem boben Preise fen biefe Baate, iben Rublofigfeit ungeachtet, boch gang ungemein gesucht.

Beiber ift ber In . Stein felbft noch in ben europaifden Mineralien fammlungen febr felten und nicht mineralogifch unterfucht; bestatb feine gengnere Bestimmung, welche ihn wahrscheinlich gu einer tigenthamliden Art erheben wirb, febr manfchenemerth. Ab. Remufate Unterfe dungen . ( ) verbanten wir bie genauere Unterfcheibung biefes mertwitbigen Probuctes von vielen anbern, bamit, nach Ramen und Inbelt. ftets verwechselten Gefteinsarten. Das Marco Polo biefen Stein me ter bem Ramen Diaspro in Denm tannte ift oben gefagt, wie bes Pater B. Coës aus Rhotan felbft fich mit biefem Ju (ben er che falls Jaspis ober Dermor nennt) einen nicht unvortheilbaften bante Buttner, van Braam, Deguignes, Groffer und Inbere nammen ibn nach ben Unfichten ber Miffionare in Deting Agathe ober Jaspil. B. Coes mar von Rabul aus gereift, wo er in ber Larawane tint Schwefter bes Abnigs von Rafchabar, beren Bermanbter auch ber Abnig von Rhotan war, 600 Golbftude, ohne Binfen, vorftredte, ba ibr auf ber Rudreife ihrer Ollgerfehrt von Melfa bas Golb ausgegangen war. Diefe Dame verfprach ibm , in ihrer Beimath, bie Gumme wieber gu nablen, was fie auch reblich that; ber Pater gog es vor, bie Auszahlung gu Rhotan in Ju-Steinen einzucaffiren, weil bies bie bequemit Danbelemeare .) nach China ausmachte.

Bei mehrern tatarischen Wolkern heißt biefer Ju wirtlich Rass (Chass), woraus, unstreitig schon in frühester Beit, ber Name Zasp sber Jasp is hervorging. Aber ber Rame Ju ift für biesen Sein als eigenthumliche Benennung sehr antik. Schon im Listi, im Aspital Phengsi, und seibst im Isting bes Confuge (Ahungsashi) bommt er vor, wo sein Schriftzeichen al) 

Steine bezeichnet, zu welchem erst später, zur Rechten, ein Punct zugb steine bezeichnet, zu welchem erst später, zur Rechten, ein Punct zugb steine bezeichnet, zu welchem erst später, zur Rechten, ein Punct zugb steine bezeichnet, zu welchem erst später. Im Japanischen heißt er Auma, Artama, Giot; im Mongholischen Kasch ober Raschester heißt er Auma, Artama, Giot; im Mongholischen Kasch ober Raschestich in Bund Ab. Remusat; Chass ober Chasseschlaft bei vergl. Affen II. S. 288); bei den orientalen Turt Cas, Rasch, Rhasch, und daher bei den Persen Deschm, Beschet (Jaspts). Den chinesischen Ramen Ju haben auch die Tübeter in

oso) Ab. Remusat Recherches sur la Substance minérale appelles par-les Chinois Pietro de Ju et sur le Jaspe des Anciens in Hist. de Khotan. Paris 1820, p. 119—239. o) Nicol. Trigautius de Christiana Expedit. apud Sinas. 4. Aug. Vindelic. 1615. p. 548. o) Ab. Remusat Rech. p. 124. o) S[anang S[ct]en St[d]. b. OR Mongbolen a. a. D. S. 83 Not. 36 S. 382.

## Oft-Turteftan, Rhotan, Ju-Stein, Rafch. 387

Cou beibehatten (boch foll er auch Chel heißen), wie die Mongholen in Ugiu, und die Mandschu Gou. Setzen die Chinesen aber noch die Bebeutung Stein hinzu, so heißt er Juschi, d. i. Juschi; eben solche Buldze sind bei dem Mandschu die Ramen Gouswethe, dei den Monsydele sind der Aussprache Aasches oder Chasses Lichtohn, was in der Aussprache Aasches Schulun oder Oscholon kingt, woraus denn der Rame in Aascholong (Cacholong) übergegangen, womit die Kalmücken sehr ellgemein ihre Ugathe mit Opalfarben und andere Steine bezeichs nur (s. Asien I. S. 884, II. S. 349, 351 u. a. D.). Durch die Bergs kute in Arrischinst und Barnaoul ist der Rame Kascholong zur Beszeichnung jener schonen Kiesel des Hochlandes, in allgemeinen Gebrauch zeichnung iner schonen, und bezeichnet, obwol es ursprünglich derselbe Rame ist (ber such in die Schristen der Ratursorscher wie Wallerius, Cronskabt, Pallas u. a. überging), doch von dem eigentlichen Kasch oder Zu ganz verschiedenartige Sesteine.

Die Befutten Miffionare \*\*), welche ben Stein felbft tennen lerne ten, und ibn am besten beschreiben, haben jeboch irrig ben Ju vom Du . de untericieben, mas nur eine anbere Schreibart ift. Die Chines fen, welche alle popfifchen mit ben moratifchen Gigenschaften foffematifc au parallelifiren pflegen, geben, nach bem Siu : din, bem Su ben Bors rang vor allen anbern Steinen nach feinen 5 phpficalifchen unb 5 fambolifcsmoralifchen Gigenschaften 64): 1) fein Blang # milb, buman; feine Reftigteit ift bie ber Doberation und Bereche tigteit; 2) fein Rlang gleicht bem ber verbreitetften Biffenfchaft; 3) feine Unbiegfamteit, Unveranberlichteit, bezeichnet ben Duth; 4) fein Gefüge, ober Rorn, ift bas Symbol' ber Reinheit. Der gang weiße, Mingende, bem Schweinefchmalz gleich febenbe, wirb ber mabre Bu genannt, von welchem bie übrigen nur als bie Barletaten angefeben werben. Auch giebt es funftliche Rachahmungen biefes Steins bei ben Chinefen ; beren Daffe gu Glafern , Bafen u. f. w. verarbeitet fcmer in unterfcheiben ift von bem achten, und weit in ben Sanbel bis nach Sprien, Arabien, Aegypten ging . 5).

Die fruhere Berwechstung ber stbirischen Kascholongs, Agathe, Jass pit u. s. w., welche von ben Mongholen, Buraten, Tataren in Daurien in Menge in ganzen Saden in ben hanbel nach Nertschinst, Irtust u. s. w. tommen mit bem Ju, ift burch Rlaproth, ben Sohn und Bater, berichtigt, ba jener benfelben auf bem Martte von Riachta (1805), als ganz verschieben vom Jaspis tennen lernte. Der Ju in Kiachta ift von mormen Preifen; ber Keinste Flaccon wird baselbst mit 200 Rubeln

Memeires Concernant l'Histoire des Chinois, T. VI. p. 258 etc.
 Ab. Remuset Recherches in Hist, de Khotan p. 133.

<sup>\*\*)</sup> chend. p. 159.

Sitbergeld, ober 900 bis 1000 Franken bezahlt; bagegen biefethen Flascons von Rascholong, in welchen die Chinesen bort ihren Schupftabad zu haben pstegen, nur 2 bis 3 Rabel, zu jener Beit, kosteten. Ein chinessischen Giegelring aus Ju, den Klaproth der Sohn, seinem Bater, dem berühmten Chemiter zur Analose übergab, ward als Rephrit, Jasberas), anerkannt (Yesch mim Katarischen, Chasse im Mongholischen, Jasch ma im Russischen). Denselben Stein haben die Beiten in den Kaiserpalästen als jene Scepter wiedergefunden, und Jade de Chine genannt, wodon es jedoch auch eine nachgeahmte Porzellanmasse bei den Chinesen giebt, die schon Prosper Alpin und Makrist als Handelswahr in Aegypten kennen. (Dieser sehr harte Rephrit ist völlig verschieden von dem öster damit verwechselten sogenannten chinesischen, weichen sich ihm den Ramen Agalmatolith verschafft haben.)

Rad Saup und Corbiers mineralogifden Beftimmungen, und pach Mb. Remufats Folgerungen 47), mare biefer dinefifde Su, als Jade de Chine, ibentifch mit ber Jade Oriental, pher bem Rephrit (Lavis nephriticus) der frubern Sufteme, mit bem er mol febr mit vermanbt, aber boch füglich nicht ibentifch fenn mag. Corbier be mertt, bağ ber dinefifde Su (ben er Jade chinois nennt) nur in Rollfiefeln, von Rierengeftalt, nach Guropa tomme, von madt weißer bis jur olivengrunen und lauchgrunen Rarbe; balbburchicheinen wie Bache, blalangenb, fettig fen, und bie größte Babigfeit unter allen Steinen habe; benn er wiberftebe jebem Dammirfchlage. Der Brud if Diefe dinefifde Sabe gleiche volltommen ber inbifden Sabe, beshalb fie Jade Oriental von Saup genannt warb, auch bet europdifchen analogen Arten vergleichbar fen. Aber gegen biefe Ibentitat bes dinefifden Ju und ber Jade Orientale, bie aus Indim. Berfien, Sibirien und felbft aus Aegnpten nach Guropa eingeführt wieb, ift manderlei Ginwurf . vorhanden, und bie dinefifde Sabe (bie Jamefon Prehnit ") nennt) von ber orientalen Jabe (Rephrit) ficher verschieben, wie aus bem Urtheil eines Beobachtert in Calcutta bervorzugeben fcheint, ber, nach Dr. Abel, auch noch einer britten bavon verschiebenen Art, namlich bes birmanifden Jabt (In fhe lu tfe bei ben Chinefen, Ryouptfing ober Mobnoothma ber Bermefen) ermahnt, woruber wir bie Untersuchungen ben Autonten them laffen muffen.

Frühere Spothesen haben bie Gefäße aus biefem In-Steine fur bie Vana murrhina ber Alten gehalten; Ab. Remusat bat fic

<sup>\*\*)</sup> Ab. Remusat Recherches L. e., p. 176. \*\*) cheab, p. 185. \*\*) Calcutta Gov. Gaz. unb baned; in Asiat. Journal XXII. p. 196 bis 198. \*\*) Jameson Mineralog. 2. Edit. Vol. I. p. 105.

eber bemaht barguithun, bas ber Jadyis ber Alten 70) (3. 28. bel grane mebicinifche Stein bes Galenus de Simpl. Medic. facult. 1. VIII. c. 19. ed. Charter T. XIII. p. 258; zlugoc inonic, fein Dagenfrein) nicht ber Jadpis ber Reuern, fonbern ber Ju ber Chinefen mar, ben fit aus bem Orient erhielten, ober boch ber Defchm, b. i. bie grientas Miche Jabe. Bon biefer officinellen Gigenfchaft auf bie Rieren su wirten, erhiels er ben Ramen Lapis nephriticus, und bei ben Aras bern, 3. 2. bei Zeifaldi, gilt ben Jaspie ber Alten noch fur ein Imulet gegen bie Dagenabet. Denfelben Glauben baben bie Chinefen bon ihrem Bu, wie er noch beute vom fachfifchen Gerpentin gilt, ven bem bie Dagenfteine allgemein befannt finb. Der officinelle, moberne Rame Lapis nophriticus, meint Ab. Remusat, habe im Abendlanbe als Rephvit, Sabe, Steatit, Serpentin, Rierenftein, Magenfrein, wot erft ben antifen Ramen Saspis verbrangt, ber bann auf andere Mineralien übertragen warb, welche bie Alten nie bamit belegten. Die altefte Ermahnung bes Ju ober Jaspis bed Alten findes er im Bruftichilbe Marons (mo Jafdenth offenbar 3aspis, 2. 28. Mof. 28. 29, genannt ift) 11), und vom Jaspis fagt fcom Plinius: Antiquitatis gloriam retinens.

Bu, Lafchpeh, Laspis, Defcm, Rafch, find alfo nur versichtene Formen eines und beffelben Bortes, in verschiedenen Beistund unter verschiedenen Beltern, welche diefelbe mineralogische Subfang bezeichnen, die von jeher im höchften Preise, in höchften Ehren fand, wur in Ahotan hauptsächlich ihr Muttergestein sindet; und deber biesen Ort in der frühesten historischen Zeit zu einer bedeutendem Cultur, zu bedeutendem Bertehr mit andern Böltern erhoben hat.

#### Erläuterung 2.

Yartand ber Einheimischen; Yartend, Jerten, Yartiang (b.h. im Turk weites Land); hiarchan bei B. Goes; Karkan bei M. Polo; De olh thiang ber Chinesen, als Capitale, altes Konigreich und gegenwärtige Chinesische Provinz.

Ueber Yarkand, nach v. Hallerstein aftronom. Beobachstung unter 38° 19' M.Br. und 73° 57' 30" O.L. v. Par. geles gen, find wir zwar nicht so genau in den frühern Jahrhunderten seiner Historien bewandert, wie in denen von Khotan, doch geht auch die Kenntniß dieser Ortschaft bis in die Periode vor unserer

vergl. Rofemuller Sandbuch ber biblischen Alterthumstunde. Ab. IV. 1830. S. 43.

Beitrechnung gurud, und in ber Gegenwart ift Diefer Ort befann ter geworden als Rhotan, da er von verschiedenen Reisenden be fucht ward, und eine Capitale ber modernen Berrichaft ber Chie nefen baselbst geworden ift. Da wir auch hier nur einzelne Am genzeugen und andere Berichte aus verschiedenen Beiten beliten. ohne zusammenhangende Localforschungen, fo laffen wir erft bie felben Reifenden ber verschiedenften Boffer und Beiten reben, und laffen ihnen bann bie allgemeinern Befdreibungen folgen. Dolo und B. Goes fehren auf ihren Wanderungen nach Rho tan auch in Dartend ein, Dir Iffet Ullah ift ber neuefte Augenzeuge; Die turfifchen, arabifchen und dinefischen Geogra phien und Geschichten muffen die bleibenden Lucken fullen. Bu gleich bemerfen wir hier, daß auf der Grimmfchen Rarte von Soch Afien, gur Erdfunde, Berlin 1832, alle Beichnung ber Sybrographie Diefer Gegenden Turfeftans mit boppele ten Linien, aus bem dinefifden Original: Atlas ba Reichsgeographie, Santhing hocitien, Defing, Goit, Dom Jahre 1818, forgfältig in Die Rarte einzutragen versucht ift: Daber die Abweichung ber Beichnung von Rlaprothe Carte centrale de l'Asie, Die nach fruhern Stitionen fich richtete, beibe Beichnungen laffen freilich noch vieles ju munichen übrig (vergl. Uffien I. G. 1045). Gie werden fcon in etwas burch Burnes Map vervollståndigt und berichtigt.

#### 1. Karfan nach Marco Polo (1280).

M. Polo spricht nur wenig von der Provinz Rarkan 877) (die in seinen verschiedenen Stitionen auch Carcham, Carchan, Carchan und Carcam heißt), zu der er von der Grenze Samar kands fortschreitet. Sie ist, fagt er, dem großen Rhan untergeben, und hat meist Mohammedaner zu Bewohnern, doch auch nestorianische Christen. Es ist dort Worrath an allen Bedürfnissen, zumal sehr viel Baum wolle; die Bewohner sind ungemein kunstreich. Aber ein Uebel, die geschwollen en Glieder und die Kropfbildung, sind sehr allgemein verbreitet, was man dem Trinkwasser zuschreibt. Ohne anderer Merkwürdigkeiten zu erwähnen, geht der edle Benetianer von da zur Beschreibung von Rhotan über. Sein Besuch fällt daselbst (um das Jahr

<sup>\*73)</sup> M. Polo Travels, Ed. Marsden L. I. ch. 31. p. 150; ed. Baldelli Boni Vol. L. L. I. c. 39. p. 53.

1280 n. Chr. E.) freilich in die Periode, welche unmittelbar ben größten Zerftdrungen nach Tschingisthans Zeit folgte.

#### 2. Siarchan nach B. Gees (1603).

Der portugiefifche Jefuiten Pater B. Goes tam, im Doe vember 1603, nach einer ungemein beschwerlichen Reise von Ra. but uber Badafhichan, und die bobe Gebiratpaffage bes Pufchithur (f. ob. G. 16, wo er bie Berge Sacrithma und Ciecialith nennt), durch einen Theil der füdlichen Kaschghar: Proving (Cascar), ju ber bamakigen Metropolis bes gangen Ronigreiches, bie er hiardan 73) fdroibt, bas Rarfan bes Benetigners, bas Parfand, Bertend, ober Serten ber neuern Beit. Biardan, fagt er, fen ju feiner Beit bie beruhmtefte Refibens des Konigreiche Rafchghar, bas größte Emporium durch bas Rim fammenftromen der Sandelskeute und die großte Mannichfaltia feit ber Baaren. Die Sandeletaramane, melde, bamale, aus den indifchen Staaten ber Groß: Maghutifchen Ruifer, von Rabul abging, und außer ben Waaren Indiens auch die Mettapilger in ihre turkeftanische Heimath führte (wobei eine Prinzessin . Agehane, b. i. Sabidi Sane, Die Schwefter bes Ronigs von Rafchghar, Daffamet Can, wol Dohammed Rhan. war, burch beren Schut ber Pater eine gunftigere Aufnahme dafetbft erhielt), mar nur auf Yarfand gerichtet. hier ging fie auseinander; benn neue Rarawanen fammelten fich bort, um weiter bis Rhatai (China) vorzubringen. Aber die Stelle des Raramanenführers mard nur vom Konige von Yarkend für große Geldsummen verfauft; bafür ward bemselben volltommen tonialiche Gewalt über Die Rarawane verlieben. Che fich eine folde von neuem organisitte, ging gewöhnlich ein Jahr baruber bin; und auch dies gefchabe feineswegs regelmäßig jedes Jahr, fondern nur bann, wenn man mußte, daß fie in Shatai, b. i. in China, eingelaffen wurde. Much blich der Weg ftets gefahrvoll (f. Afien I. S. 219 - 222 u. f.). Der schlaue Pater machte dem Ronige mit einer Uhr, einem Tubus und andern annehmlichen Dingen Geschente, sich beffen Gunft ju erwerben, verbarg ihm aber feinen Sauptplan, bis China vorzudringen, und fagte vor-

<sup>73)</sup> Nicol. Trigantias de Christiana Expeditione apud Sinas susceptă ab Soc. Jesu etc. 4. Aug. Vindelic. 1615. p. 548; Cap. XII. p. 651-556.

fanfig nur, daß er bis jum Konigreiche Cialis (Dulbug, eber Rharaschar, f. ob. S. 329) reisen wolle, wozu er sich erft die Erlaubnik ausbitten mußte. Bon dem Prinzen der zurückzeichw ten Mettapilgerin nachdrücklich unterstützt, gelang ihm sein Plan; doch verstrichen 6 Monate ehe sich eine neue Neisegelegenheit bild den wollte. In dieser Zwischenzeit wurde der Ausstug nach Khortan gemacht, auch sielen allerlei Bandel vor.

Endlich ward ber Herzog ber neuen Karawane, als Agiafi (wol Habschi? Fürst) ernannt; bieser bewirthete ben Pater bei einem Gastmahle und brang in ihn, ber Karawane doch bis Khatai zu folgen: eben das hatte der Pater gewollt. Es war auch bes Königs Wunsch, und der Pater versprach es, wenn ihm ein freies Reisepatent sur die ganze Tour ausgeliesert würde. Als er so seine Sache in Sicherheit wußte, kauste sich B. Goes, sur sich und den Transport seiner Waaren und Leute, 40 Pferde, und erwartete den Ausbruch der Karawane, mit der er, Mitte November <sup>674</sup>) des Jahres 1604, über Afsu, Kutsche,, Yuldu, Tursan und Hami (Kamil, s. Asien I. S. 362) nach China, webin wir ihn schon früher nach Sotscheon die zu seinem frührzeitigen Tode geleitet haben (s. Asien I. S. 223), als Entbeder fortschritt.

# 3. Partand, nach Mir J'ffet Ullahs Reifebericht") im-Jahre 1812.

Aus dieses aufmerkamen Mohammedaners Reisebericht von Labath nach Yartand, ift und aus Obigem (Afien II. S. 558, 635—640) schon auf das genaueste, vom Gletscher Passe Raraforum an, nordwärts zum Yarkende Bluß, über die doppelten Bachtposten und Grenzzolleinien die ebenere, behaute und wob bevolkerte Landschaft dieser Provinz, die vor die Mauern diese Capitale, selbst bekannt genug, so daß wir ihm nur noch in seiner übrigen Beschreibung dessen was er in der Stadt selbst gesehen und erfahren hat zu folgen brauchen.

Sie ift mit einem Erdwalle geschutet, burch welchen 5 Thore in die Stadt führen. Gegen West bas Altun Thor; gegen &

Nicol. Trigautius de Christiana Expeditione I. c. p. 556.
 Mir l'zzet Ullah Voyage dans l'Asie centrale 1812. in J. Klaproth Magasin Asiatique. Paris 1826. 8. p. 28 — 34; bief. aberfin Strtha VI. B. 1826. p. 341 — 345.

das Chankah mit der Citadelle und das Mikrar, Thor. Gegen Oft das Kiakalbuls und gegen Mord das Yeretbagh, Thor. Die Haufer sind wie die Umwallung von Erde erbaut. Der Fluß von Yarkand ist durch mehrere Canale zur Bewässerung verz theilt (es sind vorzüglich zwei größere Arme von West und Sud, nebst mehrern kleinern, die sich hier vereinigen) 76). Einige ders selben gehen durch die Stadt, und aus diesen durch enge Nöhren in Cisternen, wo das Wasser im Winter ausbewahrt wird, weit dann das Fluswasser sehr abnimmt und alle Canale sich mit Eise belegen.

In ber Stadt Yarfand, und ihrem Gebiet, rechnet man 40,000 Perfonen, welche die Ropffteuer (Alban) an den Große Rabbi zu entrichten haben; fie wird aber nur von benen bie ther 20 Jahr (nach andern über 12 Jahr) alt find entrichtet, Studirende, Mullahe, Reifende und Bettler find frei von biefer Abgabe, die 5 Duti (Rupfermungen) bis zu 15 Langfieh (1 Langa = 50 Puli) je nach bem Bermogen betragen fann. Die Gine wohner von Yartend find fehr arbeitfam, meift fleine Rramer ober Rauficute, nur eine geringe Bahl lebt in Rnechtschaft. Gebr blufig fieht man bei ihnen Rropfe (die icon DR. Polo bemerfte); man fcreibt fie bem Baffer ju, bas fie aus Rurbiss flaschen ju trinten pflegen. Die Frauen bedecken bier ibr Bes ficht nach fonftigem orientalischen Gebrauche, mit Schleiern namlich, gar nicht; weber Bornehme noch Geringe. Die aus ber Stembe eingeführten Baren auf ben Martt von Darfend jablen Boll; vom Berfehr im Innern bes Landes wird feine Abgabe gezahlt. Die dinefischen Karawanen bringen ibre Baaren vom Grenzzollamt (Aurtang, f. Afien II. S. 638), und legen fie auf dem Pachofe in Narkand nieder, wo' fie am fole genden Lage durch die chinefischen Bollbeamten revidirt und die Paffe vifirt werben. Bas jum Gefchent gefchickt und nicht in großen Quantitaten eingeführt wird, berechnet man eben nicht. Man ordnet baber fchlau feine Baaren fo, bag die Babt ber Stude nicht 30 bis 40 von einer Gorte beträgt, um bie Abgabe ju umgehen. Ber g. B. 100 Shawle mitbringt, vertheilt fle guvor an feine Mitreifenden, und tagt fle auf ben Ramen von 3 ober 4 verschiedenen Raufleuten ber Rarawane einregistrie ren, wo er bann wohlfeiler wegtommt.

<sup>16)</sup> Carte centrale de l'Asie.

Die Streitigkeiten unter Ranfleuten werben burch eine Dantidanet ber Danan, bas ift burch eine gefcowerne 3arp von Schieberichtern gefchlichtet, in welcher ber Bafim Beg einen Da pan ober Atfatal (b. h. Meltefter) für jede Claffe ber Raufleute ernennt. Jeder frem de Raufmann, mag er auch im Lande an faffig fenn, und felbft Frau und Rinder haben, ift doch unter bem allaemeinen Damen eines Dufafir, b. b. Reifenber, be griffen, und gablt bann teine Ropffteuer. Gin bedeutender Darft ift hier ber Pferdemarft, welcher jeden Freitag gehalten mirt; alle Rirgbifen Pferde find flein und ju Ballachen gemacht, weil fle bann gelehriger und lentfamer find, und weil die Chinefen teine Bengfte nehmen. Diefe Thiere find febr bebeube, und mer ben von 20 bis 100 Sanga verfauft, die theuersten toften ein Außer andern Dingen verfauft man bier auch bie Bergut (eine Art Raubvogel von boppelter Große bes Ralfen), Die gur Raltenjagt auf Bildpret abgerichtet find, ben Stein Der beh, der aus dem Ropfe einer Ruh oder eines Pferdes fommt, und als Medicin Wunder thut u. a. m.

Man baut im Lande Baigen, Gerste, Reis, Mung (Bohnen) und Juari (Holcus), welche Mir Isset Ullah wenigstens mit seinen in Indien gebräuchlichen Namen belegte. Die Pferde werden hier nicht mit Heu, sondern mit Stroh gesüttert, und mit Bundeln grünen und trocknen Ruschkeh (?), wovon sie sehr sett werden sollen.

Als Geld, bemerkt derselbe Reisende, sen hier die Aupser munge Pul im Gebrauch, davon 50 Stuck = 1 Tanga; Tanga sen aber blos eine imaginaire Munge. Die im Umlauf vorham benen Silberstangen hatten 160 Rupien Werth, = 224 Tanga. Bom Mungsuß ist nicht weiter die Nede; ware die Schägung richtig, meint der Herausgeber der Reise, so ware in Yarkend das Berhaltniß des Aupsers um 12 Procent höher als zu Calcutta; wenigstens mag dies ungefähr der Kall seyn. Das gebräuchliche Gewicht ist das Maund = 8 Cherbil; 1 Cherbil ist = 8 Ischaret; 1 Tscharet = 200 Ser; 1 Ser = 7 Migkal; 1 Migkal = 24 Nothoud oder Gran (Erbsen). Der Preis des Bäigens war für 4½ Ischaret ein Tanga.

Unter dem Chinefischen Gouvernement bestehen hier überall boppelte Behorden, einheimische und Chinesisch eingeseste. Das Oberhaupt der Mohammedaner ift der Mohammed Datim Beg; der Chinesen sind zwei Oberbeamte (wol der

Didangabian, Militairftatthalter, und ber Amban ibm que Beite: veral. Affen I. S. 412). Diefe erheben die Abagben, vers urtheilen zu ben Strafen, baben bas Militaircommando und empfangen die fremden Gefandtichaften; bem Satim Beg bleibt nur die Entscheidung der geringern Angelegenheiten, doch bat et feinen regulair eingerichteten Juftighof, sondern er ermablt einen Alem Adwand, um die Function des Große Radbi (Radbi al faget) ju übernehmen, und hat den Dufti und einen Radbi gu Dug ein Gid geschworen werden, fo ichieft ber Alem Achwand die Beflagten dem Radbi ju. Der Sakim Bea weche felt niemals, es fep benn, daß er einen groben Rebler beginge : die brei andern Beamten werben aber alle 3 Jahre gewechfelt. Auf die Mohammedaner werben von den Chinesen zweicrtei Burs ben übertragen, bie bes Bang (wie g. B. in ber Urga, f. Affen 11. S. 226 u. a. D., vergl. I. S. 291) und bes Baibfu. Der Bang tragt bie Pfauenfeber mit 3 Blunten auf ber Duse und bas Ornament des Shelfteinknopfs, davon es 7 Claffen giebt, die 2 erften mit bem Rubin, die zweite mit der Roralle, welche ber Safim Beg tragt, die britte mit Lapis lagult, die vierte und funfte mit blauem und grunem Glas, Die fechfte mit dem weißen Stein und die fiebente von Silber, welche funf lettern fur die Unters bramten, die Dirs, nach ihren refpectiven Rangordnungen gele ten. In jeder ber Stadte fteben einige funfzig dffentliche Beamte unter bem Satim Beg. Die Mirs erhalten rom Chinefischen Gouvernement Landereien ober Gehalte, oder Lieferungen an Les bensmitteln, je nach ihrem Range. Die Truppen des Raifers von China, der hier Rhan heißt, bestehen aus Fugvolt mit Dus, teten und Bogenfchugen. Dir Jaget Ullah giebt auch Ginie ges aber Die politischen Begebenheiten im Lande aus der Regies rungszeit Rhien longe, worüber wir aber burch Chinesische Bes richte genauer unterrichtet find (f. Afien Bol. G. 463), Seine Reiferoute von Dartand nach Rafchgbar ift lebrreich; fie enthalt folgende Daten 677), die wir in andern Nachrichten verz geblich fuchen; fir ift auf Grimm's Rarte von SocheAfien eine getragen. Die Diftangen find nach Dol gegeben, beren Daaf nicht genau zu ermitteln, davon aber 66 bis 90 Dol eine gewohne, liche Station auszumachen pflegen. 1) Buerft vom Murteng,

<sup>677)</sup> Mir l'zzet Ullah Voy. dans l'Asie Centrale in Magas. Asiat. L. c. T. II. 11. 34-35.

b. i. bem Bollvoften Rarafulbichafch bis nach Robribath. Et ack an mehreren Rifchlaf, b. i. an Dorfern vorüber, beren jebod teins bis anm Bollbaufe. Gigentlich beifen Rifchlat nur bie Binterwohnungen ber Ginwohner, weil biefe ben Sommer ibn in Relten gubringen; bann murbe ber Dame auf die Doffer abertragen. Am Bollhaus wurden die Daffe der Reifenden, bie nach Rafchghar geben wollen, unterfucht und vifirt. 2) Ben Rollbaus find 40 Dot bis Efcbimten, auter Beg babin, we Die Daffe jum zweiten male vifirt werben. 3) Bon ba 50 90 jum Murteng Teffaleb, ebenfalls ein Bollpoften; bis babin trift man mehrere Dorfer. 4) Bon da (die Distanz ist ausgelassen) nach Wenghi hiffar (Ingachar), wo ber Beg burch einen Lograf, Bato (b. b. Brennholz?) geht. Ge ift eine Wi nefifche Stadt (bie neu erbaut, baber Deue Refte genannt) m ter einem mobammebanischen Safim Beg febend, ber ein Bo wandter des Satim von Raschabar ift (er beift Dabmud Ba) und unter am ei Chinefischen Beamten. Bon bier, wie es ichem am Sten Tagemariche, nach Daitichand find wo Dot, ein 30k baus; von biefem oftens noch 90 Dol Weges nach Rafchgbat

## 4. Yarfand, nach ben Ausfagen ber Mettapitgerin . Bombap (1835) 78).

Diese vervollständigen und bestätigen die obigen Angaben. Yarkand ist hiernach unter den 9 großen Städten und Stadtgebieten des Chinesischen Turkstans die erste, ihrer Ansdernung und Boltsmenge wegen, obwol jedes dieser 9 Stadtgebiete politisch independent von dem andern, jedes seinen eigenen Gowverneur und seine Chinesischen Residenten hat. Es gehören viele kleinere Städte und Dörfer zum Stadtgebiete Yarkands, das durch viele Bergwasser reichlich bewässert wird und ungemein fruchtbar ist, sehr start bevölkert, dicht gedrängt voll Dörfer, Beiter und Anpflanzungen, wo Weißen, Gerste (wie in Ladath, seund Anpflanzungen, wo Weißen, Gerste (wie in Ladath, seund Anpflanzungen, wo Weißen, Gerste (wie in Ladath, seunden II. S. 618), Reis, Gram, Juari Bajera (s. Assen IV. 1. S. 716, doch wol von denen in Ockan verschiedene Arten), Och pflanzen verschiedener Art gebaut werden. Auch Melonen, Trauben, Aepfel und andere Früchte gemäßigter Climate sim

sier in Falle, und die Maulbeerpflanzungen sehr häufig, weil sehr viele Seide gezogen wird. Den Hauptwohlstand giebt aber der heerdenxeichthum den Einwohnern von Yaw kand; jeder Landelgenthumer besitht hier Heerden der Ziege mit der Schawtwolle, welche sie Athchabs nennen (ob die Kaschemiziege? wol dieselbe, die Al. Burnes 79) in Bothara bei den Banderstreisen sehr verbreitet fand, die auf Anfrage von außen erst seit einigen Jahren nach dem Westen und Suden ausgeführt worden sind, vergl. Assen II. S. 600, 619 u. f.), und Schaafe mit dem breiten Fettschwanz, hier Dumba genannt.

Die Stadt Darfand, fagten die mobl unterrichteten Bute teftanischen Dilger, sen blubend und volfreich; nach der Chineste fcen Boltegablung babe fie 30,000 Ramilien ju Ginwohnern, jede m 5 bis 10 Personen, was nach einer mittleren Annahme 150,000 bls 200,000 Bewohner geben murbe. Brei Citabellen geboren pur Stadt, die eine, fehr groß mit Erdmallen umgeben, fen unbewohnt; die andere, weit kleiner mit 4 Thoren, sen bewohnt und foll febr fest fenn, aus Stein und Dortelwand aufgeführt, mit Graben umgeben. An diefer Stadtmauer mag alfo feitdem bas fettfame Signalement bes Englanders Moorcroft gur Bogels fcenche für alle Nachfolger abgemalt fenn (f. ob. S. 218, vergl. Afien Bb. II. G. 556 - 557). Die Borftabte von Yarfand find ungemein weitlauftig. Die Baufer find meift nur ein Stock hoch, and Erbe gebaut, was auch binreichend fenn foll, da nut febt wenig Regen in Diefen Landschaften falle. Dan findet bier wiele Moscheen und Collegien, zwei große Bagare, einet im Fort, ber andere in ben Borftabten, und mehrere fleine in ben verschiedenen Quartieren vertheilt. In ben Rieischerbuben wird Pferdefleisch vertauft, was allgemeine Rabrung ift, und bei den Eingebornen feineswegs als ungefehlich angesehen wird; st fieht in gleichem Preise mit bem Sammelfieifch. Dagegen trinten bie Stadter fein berauschendes Pferbemilchgetrant (Rus mifch), fondern überlaffen dies ben Ralmuden und andern nor medischen Sorben.

Rur 200 Chinefische Raufleute etwa find in Yartand enfifig, aber viele berfelben verweilen bafelbft eine Zeit lang und then bann in ihre heimath gurud. Biele Familien ans Raschimir haben fich in Yartand (offenbar feit ben bortigen gewalts

<sup>19)</sup> Al. Burnes Trav. Vol. II. p. 176.

gen Berheerungen durch Afghanen und Seiths, s. aben S. 28, 92 u. a. D.) angestebelt, dagegen nur wenige eigentliche hindut, auch einige Schiahs (d. i. Aliverehrer), aber keine Juden und keine Nogai-Tartaren. Außer diesen Handelsleuten giebt es auch eine Anzahl Chinesischer Handwerker hier, und sehr viele hier eine heimische Kleinhandler oder Krämer, Tungani (ob dieselben, die in Jli Jupgani heißen? und dort zugleich die Gastwirthe und Hoter sind, s. Assen, S. Aso).

Diefe Tungani find, nach Ausfage der Meffavilger, Du felmanner; von ihnen giebt es übrigens nach berfelben Aussage in bem Chinesischen Turkestan teine Goldaten, weil die Chine fen fürchten, fie mochten im Sall eines Aufftandes mit ibm Glaubensgenoffen, den Usbefen, gemeinschaftliche Sache machen. 21. Burnes, von dem wir icon fruber bicfe SunganisTib bus anführten, fagt bagegen (f. oben G. 14, 18), daß fie ans ben westlichsten Gebieten bes Chinesischen Turteffan noch die Garnisonen nach Markand commandirt murben. Da mogen bem alfo wol im Gebirgelande, we ft marts von Narfand, ihre On fchaften liegen, in benen fie nach ber Ausfage ber Detfapilger einheimisch fenn follen, namlich Salar und Seiram, Die und fonst unbefannt find. Mertwurdig ift es gewiß, daß die Rette - pilger mit 21. Burnes hinfichtlich ihrer Alexander Sage uber einstimmen. Bis Salar und Seiram behaupten namlich biefe Anngani : Tribus, fen Alexander DR. vorgedrungen; bort habe # eine Colonie jurudgelaffen, von benen fie abstammen (wie in Sistarbo, f. ob.- S. 216, 218) wollen. Bielleicht nur einer et mologischen Grille zu Liebe, da ihr Name im Turt: Dialet fo piel ale die Buruckgelaffenen bedeuten foll.

Die mohammedanische Secte in Yarfand ist übrigens nicht sehr streng in ihrem Ritus, und weit toleranter als ihre westischen Nachbaren, ihre Glaubensgenossen in Rhofand, oder in aw dern Theilen des independenten Turkestans. Das Chinesische Gewes wernement halt in Yarfand eine Garnison von 7000 Soldaten, theils Chinesen, aber auch Mandschu und Mongholen; ein Theil derselben garnisoniet im Fort, die andern haben ihre Cantonner ments außerhalb der Stadt, nach Aut der britischen Cantonnements in Indien (wie z. B. Assen IV. 2. S. 434). Alle stehen unter dem Commando eines Amban (vergl. Assen I. S. 413), welcher Chinesischer Resident und Militaircommandant ist. Der einheit mische Hakim Beg von Yarfand (Abbul Rahman im J.

## Oft-Lurteftan, Yartand im XVII. Jahrhundert. 399

1835) hat den Eltel Beg Bang, ift ein Uebefe und der lans bestegent, der aber in jeder hinficht unter der schärsten Controlle des Chinesischen Amban steht, dem der unumschränkte Beschlüber die Chinesischen Truppen zukommt. So weit der Bericht der Einheimischen. Wir gehen nun von den Augenzeugen zu den Turtischen und Chinesischen Geographien über.

5. Yarfand nach dem Ofchihannuma (b. h. der Welts fcau) des Türkischen Geographen Sabschi Rhalfa, geschrieben um das J. 1640 n. Chr. G.) 680).

Gludlicher Beife tonnte, fagt 3. Rlaproth, ber Artifel Didibannumas über Warfand nicht wie andere bes Turfischen Geographen burch Excerpte aus ben Europaischen Geographien verschlechtert werden; die aftronomische Lage, in welcher er ben Arabifchen Geographen folgt, ift zwar gang irrig, aber uns burch bie v. Sallerftein'iche Beobachtung erfest. Rolgendes find Dabichi Rhalfa's Angaben: Die Stadt, einft eine Ronigsmitteng von Bebeutung, verfiel nach und nach in Ruinen und ward ber Aufenthalt wilder Thiere (wahrscheinlich nach ber mongholifchen Periode). Dann baute Mirga Abubetr (wol Sie murs Entel, Cohn Miran Schahe?) Die Stadt von neuem als feinen Bobnfis auf, weil Luft und Baffer dafelbft ihm jufagten. Er ließ fcone Bauten aufführen und Wafferleitungen dabin fiche ren, umgab ben Ort mit einer 30 Ellen hohen Mauer, in ber Umgebung wurden 1200 Garten angepflangt, fo bag es an Baums pflanzungen, Blumengarten und Bemafferungen burch bas gange Rafchabar, Land feinen Ort gab, ber mit Darfand ju vergleichen Die Bemafferung gab bem Boben Ueberfluß. Der vorde berfließende Strom schwillt in der Mitte des Sommers an (une freitig weil er im Guben aus ben Gletschermaffeen ber Aaraforumfette und im Besten aus den Schneehohen bes Bolor, beide jum Tha Thfung ling gehörig, hervortritt); im Frahe fahr ift fein Boffer gering. Mus feinem Bette gewinnt man ben Ju (bei Digar, f. oben S. 382). Die Luft von Marfand ift nicht rein, aber Baffer und Luft find boch in gang Rafchabat gefund, aber falt, und die Ginwohner find von ruftigem Schlage.

<sup>\*\*\*) 3.</sup> v. hammer Geschichte bes Osmanischen Arichs, Pefth 1827. Sh. L. p. xxx. VI. p. 46.

١

Der vielen Obstarten ungeachtet giebt es boch nur wenig Rrand beiten; vom Obst giebt man nur wenig Bortheil.

Die Bewohner Partands besteben aus 4 Classen: 1) Unter thanen (ob Ladlits? f. ob. S. 242); 2) Doutchin, auch Sipali (b. i. Goldtruppen); 3) die Momaden Tribus (Aimaf); 4) bie Beamten bes Gouvernements und die Gefehleute. Bon Dat: tand, 3 Tagereifen weit fur Raramanen, ift ber gange Boben bis Lathufiteb (? unbefannt, mol Lothostarianggar, 180 Li [= 14 geogr. Deilen ] fern im G. D. von Barfand nach ci nem Itinerar) 81) mit Rlugarmen, Garten, Baumpflanjungen bebeckt: jenfeit berfelben find noch 10 Lagereifen bie Rhotan; außer den Stationen daselbft aber tein bewohnter Ort und bal Land dabin ode. Dengi Sifgar, b. h. die neue Reftung (nach ber freilich irrigen Ungabe ber Grabe in gleicher Breite, aber 1 & Brad westlicher als Darfand), eine neue Unlage an ber Stelle ber frubern Station Inggachar (Ingagar), me fie auch auf Grimm's Karte am gleichnamigen Fluß, nach bem Atlas des Lay thing hoei tien, Ed. Defing 1818, angegeben if. Mach v. Sallerftein's Ortsbestimmung liegt Inggadat (Intefal, Ingagar) unter 38° 47' R.Br. und 71° 12' D.L. von Paris. Mach der Aussage der Mekkapilger 82) ist dies mo berne Dengi Biffar auf bem Bege von Darfand nach Raft abar berühmt megen feiner Sangerinnen und Mufifer, welche be nen von Indien gleichkommen, aber Mostemen find. Gandin (ober Sanabjou, nach v. Sallerftein's Bestimmung 36° 25' R.Br. und 76° 20' 30" D.L. v. Paris, also gegen Suboft won Parfand gelegen, fudwarts ber Route nach Rhotan) liegt 6 30 gereifen in Gub von Dengi bifgar, 12 Lagereifen in Bef von Tubet (foll wol beißen in Rord? von Labath), und eben fo weit in Oft (richtiger Guboft) von Rafchabar. Bon biefem Sandju liegt Rafchmir gerade 15 Tagereifen gegen ben Gi: ben (allerdings, wenn bie Route über Labath geht, welches auch bie einzige fenn mag, wo aber bann bie Babl ber Sagemarfche großer fenn muß, f. Afien Bb. II. S. 629-640). Sanbju if, wie fich hieraus ergiebt, als Mittelftation amifchen Sho: tan, Darfand, leb und Rafdmir ein mertwurdiger Dunch

Memoir L c. in Journ. etc. Ed. Prinsep. Calcutta 1836. 8. Vol. IV. p. 656.

## Oft-Turteffan, De olh thiang ber Chinefen. 401

ungeachtet uns keine specielle Nachricht weltet darüber bekanntift. Es stimmt damit die Carte centr. de l'Asie sehr gut, nach welcher es am nordlichsten Borgebirge der Karakorum-Kette und seiner Getscherpastage liegt, wo dieses Borgebirge den Namen Sanadju Tak suhrt, und die Grenze zwischen Yarkands und Khotan-Provinz bezeichnet.

6. De dih thiang, d. i. Pertiang oder Yartiang (fprich Partand), nach ber Chinesischen Geographie des Sinu men tianlo 83). Ed. Peting 1778.

Der, das heißt Land im Türkichen, und khiang, das Beite, also die weite Landschaft, wird von den Hoei, d. i. den Turkstämmen selbst, Verkim genannt. Es war die Resteding des Hoti dichin (? wol eines Khodja) und seiner Borsahren. Ihr prächtiger mit Ziegeln aus grunen Lieuli (nach Bastlius Borterbuch: lateres et tegulae lucentes quibus utuntur in templis et palatiis, also bunt glasirte Ziegelsteine) gedeckter Palati stip jest ein Magazin. Ein geräumiges Sommierhaus im dazu gehörigen Garten ist jeso die Präsectur, wo die Chinesschen Behörben wohnen. Die Stadtmauern sind selt, von einem ties sen Graben umzogen, und haben gegen 10 Li im Umkreis (etwas ther 1½ Stunden, da hier die Li etwa zu 180 auf 1° gehen).

Als Lurfestan dem Chinesischen Hofe sich unterworfen hatte (im J. 1756, s. Asien I. S. 463), residirte hier ein Ober Statt halter, ber spater nach Raschghar und endlich nach Uschi versest wurde. Hieher beorderte man zwei Statthalter (wol Amban), zwei Expeditoren, 3 Registratoren, 10 wachthabende Trabanten: Es wurden 8 Wachtpossen und 13 Stationen errichtet, mit 300 Mandschussoldaten unter einem Obristlieutenant. Die Garnisson der Stadt bildeten 655 Chinesische Gosdaten unter einem Obristen.

Die jahrliche Ropfsteuer ber 32,000 Steuerpflichtigen in Harfand (man fagte jedoch, baß nur i ber Einwohner in ben Revisionstabellen eingetragen sen) beträgt: 30 Ungen Gold, 35,378 Ungen Siber, 30,540 Sade Rorn, 800 Rin (Pfund) flates Del

<sup>83)</sup> Rech Timkowski Voyage ed. Paris. Tom. I. p. 402—406; vergt.
Opissanie Dshungharia i wosstotschnawo Turkistana etc., b. f.
Befchr. ber Ofchungarei und bes oftl. Aurkestan, aus bem Chines.
von Pat. Hacinth nach Dr. Schott's Uebers. 2te Abth.

und 1649 Ungen Tribut-Silber (?) — welches Alles zum Unter balt der Garnison verwendet wird. Ferner muffen die Einwohner liefern: 57,569 Stud Leinwand, 15,000 Kin (Pfund) Baum wolle, 1432 Sacke von grober Leinwand, 1297 Stud hanfene Ziehseile und 3000 Kin (Pfund) Kupfer — welches Alles nach Iti geschieft wird.

Das Land von Narkand ist eben und ausgebehnt; es grenzt in Ost an Uschi, in West an Badathschan, in Sud an Rhotan, in Nord an Raschghar und in Sudwest an ausländische Gebiete (wol Raseristan?). Unter der Gerichtsbarkeit de bortigen Statthalters besinden sich solgende Turtische Städte:

1) Yarkand, 2) Charghalit, 3) Toghuskan, 4) Sandschu (Sandsu), 5) Ripan, 6) Tagh oder Tat, dieses liegt nach Pat. v. Hallerstein's Observation im Suden von Reripa, unter 36° 13' N.Br., 80° 17' D.L. von Paris; 7) Rusyar, 8) Jsallit, 9) Choschalit, 10) Barkschut und 11) Satola

Diefes Satolo liegt 10 Tagereifen ju Pferbe von Yarfand im Beffen und an ber Grenze von Babafbichan; bie ift ein bisher unbeachtet gebliebenes, aber febr wichtiges Datum Des Sinu men tianlo fur unfere Orientirung in Diefem Go birastande des Bolor und Turfestans; benn mit Diefer Lage stimmt nach ber Carte centr. de l'Asie bie Lage von Sere foul (fubl. von 38° M.Br. und westl. von 72° O.L. v. Paris) vollkommen überein. Sereful liegt aber. nach ben Ortstafeln 684) ber dinesischen Reichsgeographie ber Definger Ausgabe 1818, unter 37° 48' M.Br. und 42° 24' B.L. von Defing, b. i. = 71° 38' D.R. von Paris. Diefelbe Ortebestimmung befindet fich aber bei Dater v. Sallerftein's Rarte mit bem Ramen Geles fonenlb 85) in ben Mem. und bei Dailla. Diefer entftelle Dame ift alfo ibentisch mit jenem, und alfo auch bas Garcil auf der Route nach Babathichan, welchen Beg Pater B. Goës von Rartchou Gatchoute, bei Mailla Chatfon im Lapthing, nach v. Sallerstein unter 37° 11' D.Br. und 71° 30' D.L. von Paris, Ciarciunor bei B. Goes) nach Rafde ghar und Darfand von ba herauffige über bas Sochgebirge. Schon Grimm's Rarte batte biefe Lagen bestimmt eingetragen.

<sup>\*\*\*)</sup> Mscr. Mitthellung von Prof. Reumann aus dem An thing hoel tien, Peting 1818.

\*\*\*) Mailla Hist. Gen. de la Chine T.XI. p. 575; vergl. Memoires Conc. l'Hist. de la Chine in Table des Positions etc. T. I. p. 593.

Sicheint wol dasselbe Surkol zu senn, durch welches Moore aroft einst, im Fall des Mistingens seines Reiseplans von Lasdah nach Yarkand, gegen Best nach Ferghana hinabzusteigen und sich den Berfolgungen der Chinesen zu entziehen gedachte (s. Asien II. S. 558), welches am hohen Puschtikhur vorübersührt. Das Saragot auf der Karaforum:Kette nach Ladakh, welches dem Namen nach leicht damit zu verwechseln wäre und ein anasloger Passagort zu senn scheint, liegt jedoch im Süden von Yarkand (s. Asien II. S. 635 u. 636) und wol zu weit von jenem entsernt, um mit ihm identissicirt werden zu können, obwol die Elsphinstonesche Karte 86) diese Ansicht nach den darin niedersgelegten Routiers sehr begünstigt. Wielleicht daß dieses-mit dem Surikia Moorcrosts an der Edelsteinstraße nach Indien identisch ist, wie wir oben vermutheten (s. 08. S. 380). Es giebt noch mehrere Surissolis.

Die hinesische Geographie des Sipu wen flan to fahrt weiter fort zu berichten, daß alle diese 11 Stadte ihre Afim oder hafim Begs von der 3ten bis 5ten Classe haben, und einen von der 6ften Classe. Alle übrigen gehoren zur 7ten Classe. Der je gige Afim Beg, dritter Classe, sen Beila-Amdei (1778). In der Stadt Yarfand zähle man gegen 80,000 Familien (wol mit der nächsten Stadtumgebung, also 400,000 Mäuler nach chines sichem Ausdruck, d. i. Einwohner, nach obiger Schägung der Metfapilger); von den übrigen Städten habe jede nicht über 1000 Familien. Die Garnison wohnt in einem Quartiere der Stadt; alles Uebrige ist von Turk bewohnt und nirgend sieht man einen leeren Raum.

Die Chinesischen Kaufleute aus ben Provinzen Schansi, Schensi, Dichetiang und Riangsi fommen hier ber, ohne die Beschwerden der Reise und die sehr große Entsers nung zu schwenen. Ein gleiches thun viele ausländische Kausleute aus Ferghana, Tuipate (Tubet), Kaschmir u. a. m. Der Basar von Yartand hat eine Ausbehnung von 10 Li (über eine Stunde), und ist an Bersammlungstagen mit Waaren und Mensschen ganz überdeckt. Die Waaren häusen sich wie Wolken und die Renschen wie Vienenschwarme. Hier sindet man seltene Kostbarzkeiten und Schätze, auch eine Menge Wieh und Früchte aller Art.

<sup>16)</sup> Map of the Kingdom of Gaubul by L. J. Macartney. Lond.

Die Gingebornen, find friedfertig; fie ehren die Chinefen und beweisen ihren Borgesetten Ergebenheit. Sonft aber find fie feiger Ratur. Gie lieben Schauspiele und Schmausereien; ibre Beiber fingen und tangen ichon und verfichen mancherlei Gaub lerfunfte. Ihre Purzelbaume, bas Geben auf einem ausgespannten Rupferdrath u. a. m. find wirflich febenswerth. Der Dach tige druckt hier den Machtlofen, und die Beg's geigen nach Reich thum. Wenn ein gemeiner Soeibfo (ober Soeibe, b. i. vom Turfftamme der fpatern Beit, f. Affien 1. G. 441 u. a. D.) etwas aufammengefvart bat, fo bemuben fic fich alsbald ibn auszusam gen, baber man, obgleich die Stadt fo febr bevolkert ift, boch nur wenige wohlhabende Familien findet. Die Ginwohner find im Allgemeinen febr den Luften ergeben und felbft der Godomiterei. Sie haben die Sitten ber Bewohner von Fufian und ber beiben Ruana. -

So weit die Angaben der chinesischen Geographie des Sinn men fian lo uber ben neueren Buftand bes Landes nach ber Um terwerfung unter dinefischem Scepter burch Raifer Rhien long; leider besiten wir noch keine Ueberfegung Diefer Artikel aus bet neuesten dinefischen Reichegeographie, welche 1818 in Peting et fcbien, und fo viel une befannt bis jest nur allein durch Prof. Meumann nach Europa gefommen ift, baher ihre Befannt machung febr zu munichen fenn mochte. Reuer als ibr Inhalt ift iedoch ber Buftand nach ber dortigen Rebellion 1826 und 1827, wordber wir icon fruher Bericht abstatteten (fiebe Afien Bb. L €. 468 — 472).

Die Bufate ju Obigem, welche B. Frafer 007) auf feiner Reise in Khorasan (1822) sammelte, find unbebeutender Art, befatigen jeboch jene Angaben im Wefentlichen vollfommen, und theilen Einiges über ben friedlichen Buftand des Landes unter ber dinefifchen Oberhoheit aus dem Munde eines mohammedanifchen Sandelsmannes, Saffan Mervi aus Parfand, mit, ber als Raufmann fehr jufrieden war mit ber Sicherheit im Lande ger gen die fruberen Raubzeiten unter dem Regiment einheimischer Landesfürsten, wo Borben ber Deloth, Ralmuden, Rirgbifen, Dfungaren, Bucharen u. a. diefe Gegenden ju einem beftanbigen Lummelplas der Rebden machten.

<sup>487)</sup> J. B. Fraser Narrative of a Voyage into Khoresan. Lond. 4. 1826. App. B. P. IV. p. 110-114.

Parkand, erfuhr B. Fraser, sey gegenwärtig weit größer als Kaschghar; die Banart der Häuser aus Steinen und Erde mit Baltonen sen wie dort. Der Busar ziehe von O. nach B. und bestehe ans einer Reihe von Sigen, die auf einer Plattsorm stehen, hinter welcher die schonsten Läden hinziehen, die vorzüglich von chinesischen Kausteuten besetzt sind. Mehr als 10 große Colstegien der Mohammedaner sollen hier mit Ländereien und Sinstunsten gut dotirt, und viele Karawanscrais zur Aufnahme der Reisenden gut eingerichtet senn. Außer en Handwerkern, Kausseleuten, und zumal den vielen Mulfahs, welche dort wohnen, werden hieher sehr viele Schaven aus Kaferistan und Basdathschan zu Markte gebracht, um als Arbeiter und Knechte zu dienen, an denen es in Jarkand selbst sehlen soll.

7. hiftorische Berhaltniffe Nankands in ber alteften Zeit; gegenwärtiger friedlicher Zustand als dinestische Proving.

Die Annaten ber han lassen uns einen Blick in benätteften heidnischen, und das Pianitian in den ältes ften bubbhistischen Zustand dieses Ländergebietes vor der mohammedanischen Zeit wersen, durch welche die altesten Zustände ber Länder der Skythen und Seren zur Romerzeit einige Ereläuterung erhalten.

Die An naten ber Han 88), ein Jahrhundert vor Christischut, nennen unter ben Landern der Westgrenze des Reichsbisses Parkand mit dem Namen So bsin ober Sofin, was bei Deguisnes Chaosche oder Schaostsche geschrieben wird, wo derselbe vom Jahr 74 vor Ehr. bis zum Jahr 86 nach Ehr. Geb., also während anderthalb Jahrhunderten, die Regenstrickse der dortigen Konige aufführt, die dieses Konigreich burch den chinesischen General Pan tschao (Phantschao bei Ab. Resmusat) 30 unter chinesische Botmäßigkeit gebracht ward. Dar mals, sagen die Annalen, wohnte der Landessütst in der gleiche

oe) Opissanie Dabungaria i wosstotschnawe Turkistana etc. b. Pat. Opacinth. St. Petersb. 1829. Th. I. n. Dr. Schott Rebers.; vergl. Deguignes Gesch. a. a. D. Ab. I. Einkeit. p. 364, wo bie Regenstentofet ber Schootsche.

ob) Ab. Remusat Remarques sur l'Extension de l'Empire Chinois du coté de l'Occident, in Mem. sur plus. Questions rel. à la Geogr. de l'Asie centrale. Paris 1825. 4. p. 122—126.

namigen Stadt, in welcher 2339 Ramilien und 16,373 Danier (b. i. Geelen) lebten, mit 3049 Mann Rriegeleuten. ben pon ba find 740 Li bis Serlof, jum Gifernen Berge (Lie fcan), welcher grunen Befcheb (Jaspis, b. i. Ju) her porbringt. Bur Beit bes Raifers Giuanti (rea. 73-49 vot Chr. Geb.) ichenfte ber Rurft bes Landes bem jungften Dringen ber Burftin ber U. fun (ber Blonden, von Indo Germanifden Schlage, f. Afien I. S. 432 u. f.) feine besondere Buneigung, melder Wan nian (etwa Warner?) bieg. Als der Rurft fine berlos ftarb, mar Ban nian am hofe in China. Durch ibn hofften die Großen von So blid fic bas Bobiwollen bes Rais fere und die Befreundung der Urfun, ihrer im Morden damals gefürchteten Machbarn, ju erwerben, beshalb fie ibm ben Ebron antrugen. Der dinefische Raifer mar bamit einverftanden und ließ ben Wan nian burch einen Gefandten nach Go bfit geleiten. Diefer Pring erwies fich aber als Butherich; er erregte ben Um willen der Magnaten. Chutudichen, der jungere Bruder des vo rigen Ronias, tobtete ibn fammt bem dinefifden Gefandten, be Rieg ben Thron und fiel im Bunde mit andern Staaten von China ab. Chen bamale gab General Rungsfungsfchi einem Gesandten aus Saman (Rhofand, Ferghana) bas Geleite. fer General sammelte bei ber Gelegenbeit die Truppen perschieber ner Reiche, befampfte und tobtete ben Chutubichen, und feste an beffen Stelle einen feiner Bermandten, ben Rurften von Rafc ghar, ein. Dies trug fich ju im Jahre ber Regierung Juan Mang (unter Siuanti, b. i. 65 Jahr vor Chr. Geb.).

Mit dem Ende der Dynastie der Han, im ersten Jahch. nach Christo, horen auch auf eine langere Zeit die zusammendau genden Relationen mit jenen Bestgegenden wieder auf; also in jener Periode des zweiten Jahrh. nach Ehr. Geb., in welcher Otolem aus in Alexandrien seine Nachrichten über die Karas wanenwege aus Sogdiana am steinernen Thurm hinaus, über den Kassischen Berg (Raschgharpassage), zum Berglande der Seren einsammelte (Ptol. VI. 13. fol. 161). Offenbar hat schot in jener Periode jenes Sodsiu (Yarkand) mit Rustana (Rhottan) in Berbindung und unter demselben Einstuß fremder Eulux gestanden, der sich hier aus Indien und China, vom Suden, Osten und Westen her, begegnete. Jedoch in den drei ersten Jahrhunderten nach Ehr. Geburt geben die chinessischen Annalen keine belehrende Nachricht bierüber. Aber im VI. Jahrh. nach

Chr. Geb. lehren fle und 600), daß die Ginwohner von 2) anti, b. i. Perfinang ober Darfand, abnliche Schriftzuge gebrauchten wie die Dolomen (b. i. die Brahmanen), und daß daselbft zweierlei religibse Secten Bestand hatten; Die eis nen beteten ben Beift bes himmels an, die andern folgten bem Enitus bes Bubbha (Roe). Spatere Angaben aus bein VL Jabrbundert fagen, bag die Schrift in Darfand bie ber Sindus fen, und daß damit nur geringe Beranderungen vorgenommen wurden. Landeschronifen finden fich aber bei ihnen nicht, wie in Rhotan; nur in den Ribstern werde Unterricht in bem Bubbbagefet gegeben. Ihre beiligen Bucher der Moral und Gefengebung gleichen gang benen ber Bindus (d. i. die Sanstritfdriften der Buddbiften), und wer fie erlernen will, fcbreibt fie ab, um fie bem Gedachtniß einzuprägen. — So weit die mertwurdige Machricht im Dian i tian K. 51, p. 7. nach Ab. Remufat, woraus wir feben, baß Rhotan in feiner Civilisation teineswegs isolirt stand, zumal ba dieselbe Nachricht uns fagt, baf auch Rafchabar im V. Jahrhundert jum Budbhismus übergegangen mar. Alle biefe Civilifationsanfange aingen in ber Periode ber Arabereinfalle in Surfeftan feit bem VIII. Jahrh., und der Mongholen-Ueberfälle im XIII. Jahrh. ibs rem Berfalle, einer Bernichtung und großer Bermilberung entge gen, die in früheren Zeiten bier nicht berrschend mar, und welche and in der darauf folgenden Periode der einheimischen Turtischen herricher, ber Ralmuden wie ber Dfungarifchen und Deloth-Reiche nur ju febr unterftust ward (f. Aften Bolfers und Berrfchers Bechsel 2c. L. S. 442-472).

Erft feit Raiser Khien lang, als Bernichter ber Deldth und der Macht ihrer Horbenhauptlinge (1756), das Land der nenen Grenze als hinesisches Staatseigenthum ans sabe, und bis zu den Quellen des Orus als ein Land der Colos nien, des Städteanbaues, der Industrie, der Agricultur, der Bers brecher Ansiedelungen und neuer Militair Gouvernements organis sinte, kehrte ein innerer Friede, wenn auch nicht eben ein des neidenswerthes Gluck in diese Gebiete zurück, der dort seit einem Jahrtausend unerhort war, und dem wenigstens stärkere Populas tion, größerer Wohlstand und allgemeinerer Andau nothwendig

<sup>600)</sup> Ab. Remusat Recherches sur les Langues Tartares. Paris. 4. chap. VI. Turk Oriental. p. 291 etc.

folgen mußten, wenn anch jeder europäische Fremdling seitem aus jenen genau bewachten Grenzprovinzen des großen himmk schen Reiches ausgeschlossen blieb.

Alle mohammebanischen Staaten biefer Burteftas nifden ganber, beren Babl fo groß ju fenn pflegte, als ge fonderte großere Stabte (meift ein Dugend) burch bas Strom. gebiet bes Salimu, ober Sarim, Spftems gerftreut liegen, unter dinefifder Oberhobeit, behielten ihre religiofen und avilen Berbaltniffe bei, und felbft ihre einheimischen Oberhaupter ans ib ren eignen Rurftlichen Gefchlechtern, Die Safim Begs, Die nur unter bie Aufficht dinefischer Oberbeamten gestellt ju milberer Bermaltung und gur Erhaltung bes Rriedens burch dinefifde Militairmacht genothigt murben. Siebei befanden fich bie unter jochten Bolfer febr wohl, bas milbere Regiment, ber bauernte Frieden nach außen und die Rube im Innern, ohne jene fraber bin jabrlich verübten Graufamfeiten und Epranneien, wurden nur ein paar mal burch Rebellionen unterbrochen, die von ben gefturgten, einft fouverginen Stirftenbaufern, ben Rhobias (4. B. Rhodia Diibangir, f. Affen Bb. I. G. 471) ausgin gen, aber ftete wieder, nicht ohne großes Blutvergießen, gebampft wurden. Der einfichtevolle Sandelsmann Saffan. Mervi auf Darfand, der felbft bis Defing gereift mar und B. Frafer 601) in Rhorafan von feiner Beimath ergablte, ruhmte weniaftens un gemein ben friedlichen Ginn feines Gouvernements, vorzuglich, weil baffelbe feine Autoritat, wie er fich ausbruckte, mehr burch Die Reder, ale burch bas Schwert zu behaupten fuche. gablreiche Armee der Chinefen, welche burch bas gange land garnifonire, werde nie gebraucht. Mirgende fep gegenwärtig Rau berei wie ehebem, überall Ordnung, Sicherheit, Die Polizei fer trefflich, bie Schulbigen murben fogleich jur Stelle beftraft. "Gin Rind mit Gold in ber Sand tonne burch bas gange Land gen Often bis nach China ficher reifen ohne alle Wefahr." Die blu tigen Ereigniffe und Empdrungen, welche diefem erzwungenen Friedenszustande, befonders in Narfand wie in Ufchi, Affu, Rafch abar und andern einzelnen Orten Oft : Turfeftane vorhergingen, werben jur geographifchepolitischen Orientirung in Diefem Gebiete am zwedmäßigften im folgenden Abiconitte nach den Ginzelnbei ten ber Stabte mitzutheilen fenn.

<sup>691)</sup> J. B. Fraser Narrat. of a Voy. into Khorasan, Lond. 4. 1826. p. 115.

## Offe Durkeftan, Raichabar nach MR. Polo. 469

#### Erläuternna 3.

Rafchghar ober Saschar (Rasch, Chaje), Sascha ha eul ober She fcbi bo olh ber Chinefen; Gule (Choule) ober Rhiu icha ber alteften Beit.

#### 1. Raichabar nad DR. Dolo (1280).

Dowol auch icon Dtolemans im II. Sahrbunbert bie . Rafifden Berge und bie Sandeleftraffen über biefelben bins meg ju ben Geren (Casii, Ptol. VI. c. 12-16, b. i. bie Berge von Raschahar) fennt, Con Saufal im X. Jahrhundert, bas bebeutenbfte Land Chaje 92) an ben Grengen von Turfeftan mit 25 Stadten und der Capitale (Chaje ift Rafchghar) ber fcribt, und auch dem Ebrifi 93) diefe Gegenden teinesweas gang unbefannt blieben, ba fie eben an ben Oftgrengen ber Ausbreitung bes Roran, in fenen Beiten bes XII. Jahrhunderts, lagen, und die Miffionen des Islam babin ju den Turtstämmen bes Oftens (f. Afien I. S. 1127) fortschritten, gleichzeitig wie an ben Regerkammen am Migerstrome, so bleiben boch jene Lands schaften felbft noch in dunkeln Schleiet verbult, von bem es auch die Nestorianer in ihren Berichten, die fich, wie in Samarkand fo auch bier, fruhzeitig, mit ihren Gemeinden festgefest zu haben fceinen (f. Affen I. S. 290, in der Sage vom Priefter Johans nes, baf. 6. 283 - 299), nicht befreien. Erft durch DR. Polo; ber (gegen 1280 n. Chr. G.) von Babathichan und Bathan am Orus und Bolor: Flug, uber die hohe Pamir: Chene und ben Belnr (Belvro, f. ob. S. 320, 327) herauffteigt nach Rafche shar (bas Siuan Thiang Riefcha nennt) 96), erhalten wir ben enften, lebrreichen Bericht eines Augenzeugen, ber gwar febr furg ift, aber boch hinreicht, und eine Borftellung von der Wichtigfeit bes Ortes, felbft nach ben Berftorungen der Mongholen, feit Tichingisthans Zeit, ju geben.

Mach febr mubfamen Gebirgswegen, fagt DR. Dolo 95), vom Besten her, erreicht man endlich Rasch car (Casciar in Ed. Baldelli Boni), welches vorbem ein felbitftanbiges Ronigreich ge-

<sup>\*\*)</sup> Ebn Haukal Orient, Geogr. ed. W. Ouseley p. 265.

\*\*) Geographia Nubiensis etc. ed. Paris 1619. 4. Cl. III. c. 8.
p. 138 u. a. D. \*\*) Siuan Thjang Reife burth Mittel Affen und Indien. Klapvoth a. a. D. E. 8. \*\*) M. Polo Trav. ed. Marsden L. I. ch. 29. p. 145—147; ed. Il Millione di Baldelli Boni Firenze 1827. 4. T. I. Lib. I. 37. p. 32.

wefen, das aber gegenwartig dem Rhathan der Mongholen (Rublai) unterworfen fep. Seine Bewohner find mohamme danischer Religion. Die Provinz ist sehr weitläuftig, und ent halt viele Stadte und Burgen, von denen Rasch car (Rasch; ghar) nur die größte und bedeutenbite ist.

Dies Bolk hat dort eine ihm eigenthumliche Sprache (ob ein Ant-Dialect? das Dichagatai Aurti?). Sie leben vom Sandel und Manufacturen, zumal von Baumwollenarbeiten; and haben sie schone Garten, Obstpflanzungen, Weinberge. Sie gewinnen dort Uebersluß an Baumwolle, aber auch an Flacks und hanf. Die Handelsleute von Kaschcar reifen durch die ganze Welt; sie sind aber in Wahrheit ein habsüchtiges, sluges Wolk, das schlecht ist und mit noch schlechterm Arunt vorlieb nimmt. Außer den Mohammedanern sinden sich unter den dorigen Einwohnern auch einige nestorianische Christen, denen man nach ihren eigenen Gesegen zu leben erlaubt, und die ihre Kwchen haben. Die Provinz breitet sich 5 Aagereisen weit am. Bon hier schreitet M. Polo in seiner Landesbeschreibung nach Karkan (Varkand) fort.

#### 2. Rafdghar (Cashcar) nach arabifden Antoren.

Die Stadt Kaschgar seten Nassir Edbin's Tafein muter 44° N.Br. 106° 30' Longit.; Abulfedas Tafein nach Abulfarabsch unter 44° Latit. 96° 30' Longit., was freilich weit von ber Wahrheit abweicht; benn nach Pater v. Hallersteins Observationen liegt es unter 38° 19' N.Br. und 71° 15' 30" D.L. v. Paris (nach ber Carte centr. de l'Asie bei Klaproth unter 71° 37' D.L., was auch nach ber chinesischen Reichsgeographie Eb. 1818 bas richtigere ist.

Die arabischen Autoren ruhmen alle, nach M. Polos Beit, dieses Rasch ghar 96), als pie Metropole von Turtes ftan, die sehr groß, ftart bevolkert sep, und auch in allen Bweigen der Biffenschaften Gelehrte hervorgebracht habe, die, ihr zum Ruhme, sich nach ihr nannten; wie z. B. Sheith Saadseddin von Kaschghar geburtig; Abulfeda (1345) sagt, es habe diese Stadt auch den Namen Ardutend gehabt. Während einer Periode, kurz vor Tschingiskhans Eroberungen in diesen Lands

<sup>•••)</sup> Abulícdae Descriptio Chowarezmiae ed, Hudson Geegr. Min. Vol. III. p. 79.

## Off-Lurkestan, Raschahar nach Hadschi Rhalfa. 411

fchaften, hatte fich ein vom Often ber eindringender Borbenftirft. Rur Rhan, ber Rhitanen, ber einen Streifzug bis jum tase pifchen Meere gemacht, biefes Landes bemachtigt, und feine Reffe beng, feit bem Jahre 1127, in Rafch gbar aufgeschlagen, wels det er Bu fe u ulh tu 97), b. i. Bufas Drbu, ben Sof von huse nannte. hierdurch murben bie bort vom Beften ber eine dringenden Muselmanner mabrend einer Beriode von 80 Jahren durch Rampfe gegen diefe vorübergebende Berrichaft in ihren Forts schritten nach Often aufgebalten, und erft im Jahre 1208 ward biefes Rhitanen : Reich durch den Gultan von Rharezm gefturzt, bem aber bald barauf die Mongholenzerftdrung folgte. Daraus ergiebt sich wol die Ursache ber Rargheit der arabischen Berichterstattung über biefes Gebiet in jener Periode. Bon ben Shitanen, fagt die Gefchichte, bag fich die ubriggebliebenen Refte ihrer horben in die bortigen Gebirge gurudgezogen hatten, wo fie vielleicht noch heute unbefannter Weise hausen mogen.

3. Rafchghar nach bem Dichihan numa (b. h. Belts fcau) 90) bes turfifchen Geographen Sabichi Rhalfa, um bas 3. 1640 n. Chr. G.

Pater Ben. Goes hat auf seiner Wanderung diese Kaschesghar nicht berührt, wol aber giebt Habschie Khalfa eine Besischtlichung davon, in der er wol den arabischen Autoren folgt. Er nennt mit diesem Namen das Hauptreich in Turkstan, welches 15 Tagereisen in Nordost von Andudjan (Andejan) liege, und sich sehr weit in die Länge und Breite ausdehne. Gegen Nord greize es an die Länder der Moghol, von deren Gebirge mehrere Flusse herab das Land bewässern. Gegen S. (soll wold wichtiger heißen gegen Ost) ist das Land Chach und ein Theil von Riftstan (d. i. Sand-Land). Im W. zieht sich im Halbs itreis das Gebirge umber, von welchem die Flusse gegen Ost herabströmen. Das ganze Land liegt am Fus dieses Gebirges, und zieht sich ost wärts bis in die Länder der Kalmat (Kalsmäden).

Das Ronigreich wird gegen Oft, und theilweise auch gegen Sab, burch weite, sandige Sbenen begrenzt, die voll Balber find (?

Poguignes Geschichte ber hunnen u. s. w. von Dahnert Ah. II. p. 576, 592.
Klaproth in Mcm. relat, à l'Anie T. II. 1826. p. 285 — 286.

## 412 ..... 2Beff: Bflen. L. 26fchnitt. 4. 5.

bavon M in feinem anbern Befichte bie Rebe, f. unten bei Droducte). Man gebraucht wol brei Monat, um von Raschabar, burch Chach, bis in bas land Turfan ju gleben. In vorigen Beiten gab es in biefen Plainen bewohnte Orte; jest find nur noch die Mamen von zweien berfelben übrig; namlich von Tiub und Rent (uns gegenwartig unbefannt). Die andern find nu ter bem Sande begraben, ber fie bedecte und ganglich gerfibrte. In biefen Gegenben werben jest die wilben Rameele gejagt (wir vermuthen, daß Sabichi Rhalfa mit bem Lande in ber Rabe son Rafchahat die weit oftlicheen Sandwuften vermechfelt bat: f. ob. G. 323, 325, 333). Die Refidennfatt bes Ronigs, Rafde abar, licgt am Rufe ber weftlichen Bergfette, aus ber einice Riuffe bervortreten, welche bie Relber und Meder bewaffern und Defruchten. Gines biefer Ridffe, ber Temen, flog, einft, mitten burch die Stadt, die aber gerftott ward. Durch Dirga Abn. betr mart fie aber, wie Darfand, wieber nen aufgebaut, boch fo, daß fie gegenwärtig nur an einer Uferfeite ftebt; daber ber Rluß an ibe vorüberzieht. - Sierauf wiederholt ber Autor nur, mat fcon von Abulfeba angeführt mar.

#### ..... 4. Rafchghar, nach Mir Iffet Wilab.

Raschighar, nach Mir Isset Ullahs Besuch ), im Jahre 1813, hat nur wenig Auftlärung erhalten. Er stieg dw seithst bei einem Taschtenter-Kausmann ab, dem er Briefe zu beingen hatte. Der damalige Hakim der Stadt hieß Yunas. Beg, er war abwesend auf der Reise nach China, um dem Raiser den Tribut zu bringen, welcher monasish in 6000 Tanga (s. ob. b. Yartand) besteht. Er sand hier einen Mullah, mit Namen Nasr aus Raschghar, welcher schon zweimal den Wang dieser Provinz (sein Name war Setander Beg) mit nach Peting begleitet und alle Postkationen dahin ausgezeichnet hatte, von denen Mir Isset eine Abschrift nahm, die aber wegen der sehr verderbten Schreibart der Namen keinen besondern Ertrag für die Orientirung darbietet.

Die Landesbewohner, fagt der Reifende, sprechen den Namen ihres Landes durchgehends Rafch far aus (Pater Georgi 700)

<sup>9.0)</sup> Voyage dans l'Asie centrale in Klaproth Magasin Asiat. T.II. p. 36—38.
100) Alphabetum Tibetanum Romae 1762.
4...
9. 344 etc.

feitet ben Mamen von Ras, Casii Montes bei Ptolem., oder Rafch, und von Rar i. q. ghar, i. e. "Bobnung" ab). Die Stadt ift durch einen Erdwall gefchitt, bat 4 Thore; jeden Breitag ift Markttag. Der Pferdemartt, ber bier febr ans febnlich ift, liegt vor ber Stadt; jumal' Rirghifen und Kaffak (b. i. Rirghis , Rafat, Afien I. S. 1111 2c.) bringen febr viele Bferbe bierher jum Berfauf; meift Ballachen, felten Bengite, gewöhnlich ju bem Preife von 20 Sanga bis ju 1 Da'ing. Die Chinesen gieben die Maulthiere por, und follen, wie man bem Reisenden fagte, eigene Baftarbe von Pferben und Rindern gieben, von benen er aber feins ju feben befant. Der chinefifche Gouverneur und die meiften Chinefen wohnten in der Borftadt Ralbagh. Sier find mehr dinefifche Truppen ftationirt als in Marfand; namlich 5-6000 Mann, ba Narfand beren nur 1-2000 bat. Mur 11 Stunden Weges im Beft ber Stadt, pa Ronah Raraul ift ber Grenggoll und bas Mauthaus, jut Bifitation der Baaren und Paffe (ber Aurteng); aber bie Ronte nach Rofand geht noch 17 Tagereifen weiter, am Rafche ghar Strome, b. i. bem Roffu, aufmarte, bis jum Sochges birgspaffe (Davan) nach Teref, im Lande Dermas ( baber Darmafa Davan Teret genannt, b. h. Thor, ober Das ber Berge Teret) 1), bis ju beffen Quelle und Baffers fdeide, an beren Gegenfeite ber Gpr, ober Gibun, b.i. bet Strom von Andidian, binabflieft. Dies ift die uns betannte ndrblichfte Querftrage über ben Belur Lag (f. unten).

5. Rafcgbar, nach ben Berichten ber turfeftanifden Mettapilger2) in Bomban, im 3. 1835.

Seit ber Rebellion von Rhodja Djihangir (im Jahre 1826-27, f. Affen I. S. 468-472) hat diese Capitale des alten: Ronigreichs burch Freunde wie Feinde febr biel erbulben muffen, und ift febr in Berfall gerathen. Bon Dartend erreicht man die Stadt in 5 Lagereifen; die Raramane gewöhnlich erft in 6 Las gen; ber eilige Reifende in 4 Lagen. Biele Stabte, Dorfer und fefte Burgen find von ber Sauptstadt abbangig, bie allein 16,000 Einwohner haben foll, beren jugehorige Population aber viel bes

<sup>1)</sup> Voyage dans l'Asie centrale I. c. T. II. p. 38, 41, 2) W. H. Wathen Mem. on Chinese Tartary L. c. Journ. Calcutta 1835. S. cd. J. Prinsep Vol. IV. p. 655.

bentenber ift. Der gegenwartige Usbefen Chef von Raidabar beift Sabi'ruldi'n Bea; er bat nicht mehr ben Sitel eines Bang, wie dies fruber der Rall gewefen ju fenn icheint: aber boch ift feine Bermaltung vollig unabhangig von ber bes Bang in Partand; fein Rang aber geringer. Dagegen hat biefe Grenge Ration weit mehr Garnifon ju beherbergen , ftets 8000 Dam reaulaire dinefifche Truppen, um gegen ben Rhan von Rotan eine brobende Stellung au behaupten. Der Banbel von Rafd abar icheint, gegenwartig, gegen ben von Vartand weit gurid gufteben; von bem Bertehr beiber Orte gegen bas ferne Gertese ift ischon fruber die Rede gewesen (f. Afien II. S. 600-604). Durch die feindliche Stellung gegen Rotand mag ber Bertet Dahin ziemlich unterbrochen fenn. Dagegen ift ber Bertebr gegen Rordoft, über Affu mit 3li, wol belebter als fruherhin, well bies auch die Sandelsftrage ber Ruffen, von Semipale tinet über Ili nach biefem Theile Turteftans geworden ift, bas fie Rafchtarien nennen, wie fich aus ihren neueften baribet Durch A. v. Rloftermann an Al. v. Sumboldt mitgetbeiltes Atinerarien ergiebt 703).

Die Bufabe, welche wir ju obigen Angaben in J. B. Fras fers Ertundigungen 1) in Rhorafan (im 3. 1822) gefammelt finden, find nicht febr bebeutend; boch tommen fie ebenfalls ans bem Munde im Lande fehr erfahrner Manner; fie ftimmen meif mit obigen Angaben überein. Danach foll bas Land von Rafd abar, im Often ber Bergfette, im Gamen weit lieblicher, beffet bemaffert, mannichfaltiger, gruner, beffer bewaldet und febr ver Ableben fenn von dem nachten, felfigen und tiefigen Boben bet Beffeite gegen Balth, ober von ber Sand, und Salaftepre cegen Bothara. Die Stadt ward ber Große nach von Eini gen mit Umritfir ber Seifh, Capitale (f. ob. S. 58) verglichen; nach Andern foll fie 3 & Engl. Miles in Umfang und 10.000 Saufer baben, febr fart bevolltert fenn, jumal burch Fremde. Der Marftplas wird bort Charfu genannt, ju bem 4 Bafan aufammenftogen. Der chinefifche Bouverneur foll in bem gefow berten Caftell refibiren, mit 5-6000 Mann Truppen. Unter feinem Obertommando follen (vor der Rebellion) die 12 Stadte

gefinnden haben: 1) Affu, 2) Jli, 3) Turfan, 4) Khotan, 5) Karakafd, 6) Jlitsi (? Eldi), 7) Kerna, 8) Yarskand, 9) Gouma, 10) Kargarlik, 11) Yengi hissar, 12) Kaschghar.

Der Beg von Rafchghar nach Darfand warb auf 36 geogr. Deilen (180 Diles Engl.) angegeben; aber bemerkt, baß ce auf einem noch weit turgern Bege, felbft in einer eine gigen Racht (?) erreicht werden tonne, bag biefen Beg aber nur allein die Officiere des chinesischen Gouvernements nehmen durften. Bie bies möglich mare, scheint nach ber aftronomischen Lage tanm glaublich. , Aber bas dinefifche Gouvernement, fagte man, balte Alles, mas die Grenzwege des Reiches betreffe, so lange als möglich verborgen. Gine bortige Gegend, welche burch einen bes fondern Grasmuche, eines wie Dofchus duftenden Grafes, gang tuglich erft, die Aufmertfamfeit erregt hatte, marb auf allen Geis ten von dinefischen Bachen umftellt. Gin' Schafer, ber auf ein nem boben Berge, wohin er feine Beerbe trieb, einen weit fich windenden Strom und eine feste Burg in einer fconbevolterten Ebene entbeckt hatte, wurde nach Darfand geschickt und binges richtet, wie alle, benen er von diefem Geheimniß gesprochen hatte. Darauf wurden dort Poften ausgestellt, um einem abnlichen Berrathe (wahrscheinlich mochte es eine insgeheim erbaute neue Grenze fefte fenn?) zuvorzutommen, und die Posten alle 3 Jahr geweche felt. Eben fo erzählte man, daß es von Kafchghar zwar turs gere Wege nach China gebe, Die Satime aber, welche man Bach China fchictte, mußten ftete auf ben Umwegen geben, wogn 6 Monat Zeit nothig find. Die mohammedanischen Officiere, welche wiederum als Oberfpione über die dinefischen Ginnehe mer angestellt find, werden alle 6 Jahre einmal nach Peting eine berufen, bann aber ftete burch eigens baju bestellte Escorten, auch Nachts, durch die Buften geführt, worauf 6 Monat Zeit hinges ben follen. Sollten biefe Aussagen von dem Mistrauen ber chie nefischen Berwaltung auch nur balb gegrundet fenn, fo ift es fein Bunder, wenn die Grenzverhaltniffe auf den dinefischen Rar ten, wie g. B. zwischen ber boben und niedern Bucharei, auf ber Dft , und Beftfeite des Belur fo verworren find, wie mir fie, nach ben Originalen ber Reichsgeographie vom Jahre 1818, in Grimme Rarte von Soch Afien eingetragen feben, fo baß felbst Rlaproth's Carte centrale de l'Asie batauf Bers sicht that, baselbit ben Often mit dem Besten in Berbindung au

sepen, was Al. Burnes 708) Berdienst, in seiner Karte blet theilmeise wenigstens mit Glud gewagt zu haben, um so mehr erbobt.

6. Rafchghar, ober Rafchtar, hafchar, ober hafcher, ha eul, auch Rhe fchi ho blh, nach chinefifchen Berichten bes Sinu wen tian lo 6). Ebit. Defing 1778.

Rhefchi (Rafch) heißt, in ber Landessprache, "jeder Ort:" booth (far) aber "Bohnungen aus Biegelfteis nen." Dies Land ift namlich reich an Gebauden fealicher Att aus Ziegelfteinen, baber fein Dame; auch fagt man, Diefe Phrafe bedeute ichlechthin Reichthum und Rulle. - Go beginnt ber die melifche Berichterftatter feine Befchreibung von Rafch abar, baf er ein großes Gebiet ber Soei (Dobammedaner) nennt. Die Bai-Ran (b. b. die auswärtigen Barbaren, wer unter er bie Ruffen, die Raffat von Mi, Die Burut, Die Gin wohner von Rerghang, Bolor, Rothand, Badathichan, Sindoftan, Rabul und Bothara jabit), geben allen Bociedid (d. i. Bemob nern von Oft, Turfeftan) ben Mamen Rafchabar (Rafchtas rier). 3m Nordwesten gieht ein Theil bes Siue Schan (b.i. Des Schneegebirges); jenfeit deffelben ift Alles Baisfan. Rafchahar ift die bedeutenofte Stadt an ber turfeffanifchen Grenzlinie, von Affu 1000 li (b. i. 75 geogr. Meilen, welche von ruffifchen Reisenden in 15 Lagen juruckgelegt werben, nach I. v. Rloftermann Stinerar.) entfernt, und von Gemingler tinst der Ruffen 35 Lagereifen. Gie bat mehrere hobe Staats beamte gur Bermaltung; fie baben ichrich 36,000 Liang (Um gen) robes Gilber (gleich 3,600,000 Duf) als Abgabe einem Hefern, und 14,000 Gade (ober Stein) Rorn. (Rach det Rete bei Limtoweti if 1 Pul = 5 dinef. Tichothi, ober Deniere; 1 Efcothi beißt im Turlifden Darmat. Es batte daber auch ber Ausbruck Darmat beibehalten werden tonnen, ba 1000 Marmat = 1 Unie Gilber, b. i. 2 Gilber Rubel ausmachen.)

<sup>106)</sup> Central - Asia comprising Hokhara, Cabool, Persia, The river Index etc. constructed from numerous authentic documents but principally from the Original Msc. Surveys of Lients. Alex. Barnes by J. Arrowsmith. Lond. 1834. \*) Timkowski Voy. T. L. p. 406 — 408; Opissanic Dahungaria i wosstotschnawo Turkestana etc. Pat. Spaciati naci Dr. Schetts tlebers.

Alles dies dient zur Unterhaltung der dassen Garnison, die ans 10,000 Mann besteht (im J. 1778) unter dem Befehl eines Kriegsgonverneurs (Bstangghiun, f. Asien I.S. 312). Zuweilen sammelt man an Abgaben noch 10,000 Stud Leinwand ein, die nach Ali geschiest werden.

Als Handelssteuer wird der zehnte Theil von der Baare genommen, und das in Natura Eingesammelte wird nach dem Berthe vertauft; dies Geld kommt der Berwaltung zu. Diese besiehlt über 9 Städte, die in einem fetten, martigen Boden liez gen, der an Korn und Obst reiche Ernten giebt, auch Granats abst, Quitten, Aepfel, Melonen, Gurten, Weintrauben. Fas brifate sind Seidenzeuge, Atlas, Damast, und Arbeiten in Gold und Silber. Alle diese Producte werden als Tribut an ben hof

In Defing eingeliefert. Die Stadte find folgenbe.

1) Rafchabar befteht aus der Eurten ftabt (Rafchabat Bocitiding) und ber Chinefenftadt (Rafdahar Didine tiching); diefe lettere liegt im Dordoft ber erfteren, beibe bes tibren fich. Die Stadt liegt neben der Reftung; man gable bier 16,000 Steuerfabige: Die Ginwohner find mohlhabend, tunfte ferlig, verfteben fehr gnt bas' Schleifen bee Ju," bie Goldarbeis in; ihre Farben find von großer Schonheit. Biele Kaufleute find bier und blubender Sandel; von ullen Sciten ftromen die Bremden hierher zusammen. Das Bollamt ift hier in gleicher Art wie in Affu eingerichtet. Die Raschgharen find uppig und verschwenderisch; viele Lustdirnen find bort, welche vortrefflich fingen, tangen, die man auch wol in ben Wohnungen gang achibas ter Leute ernahrt, wie bie Chinefen ihre Gangerinnen unterhalten. Alle ehren und furchten das Gefes und beffen Bertreter (es war vor ber Rebellion), die chinefischen Beamten. Gie baben fieben Brade unter ben Rangorbnungen ihrer Großen; an beren Spige ficht ber 2 thi mu pe thi (Safim Beg).

2) Ynggachar?) Yng a sa dlh; s. eb. S. 400, woges in Narkand gerechnet ift, und als Yengi hissar feitdem neu jur kestung gemacht ift) liegt 200 Li (15 geogr. Moilen) in Sub (richtiger Suboft) von Kaschphar. Darüber geht die allgemeine Strafe der Anslander (Bai-Fan), die in das mohammedas

<sup>7)</sup> Die folgenden Stadteangaben bat bas Ercerpt in Tinkowski Yoy. L. a. ausgelaffen, welches überhaupt febr undollständig genannt wers ben muß.

nische Gebiet wollen (die große Karamanenstraße von Laschnie, Indien und Lubet über Labath und Partand unch Kaschnie, f; oben); daher est nothwendig mard, dahin eine Militairdie vision zu verlogen, um diese Auständer in Respect zu halten. Das Land bringt Reis, hanf, Bobnen, Melonen und Obst in großem Ueberfluß.

- 3) Phi fid pa man (?) liegt nur 30 % offfich von Rafder ghar; das land bringt Bitriol, Delonen, Baumobft.
- 4) Taschbalia (Thaschive lithi) lieut von Rargidur 15 geogr. Meilen (200 Li) nordweftlich (nach Klaproth, Burnd und Grimms Rarten, richtiger, gegen Gubmeft; auf Grimms Rarte ift der Rame als Lajamelif, nach der Schreibert ta Mailla 708) eingetragen, und nach Pat. v. Ballerfteins De fervation, unter 39% 6' M.Br., 71° 9' 0" D.L. v. Paris; de richtigere Schreibart ift Safch Balit, b. i. Stadt Safd) Diefes Safd liegt am Damannar: Pluffe, ber aus ben Raratul (Drachenfee, f. ob. G. 327) von ber Bobe ber Damir , Chene berabtommt. Diese interessante Localitat be berefcht alfo jene beruhmte Paffage, die feit ben Jabrom derten des Mittelalters, ihrer politiven Lage nach, bis in bit neuefte Beit ein Geheimniß geblieben mar; weshalb DR. Dole, ber ebele Benetianer, auch bier ofter ber Rabelei beschulbigt mart. Das Gi pu wen fian lo fagt bierbei: Als ber Emporer be thi bifchi (d. i. der damglige Rhobja oder Landesfürst wa Rafchghar, im Jahre 1759, f. Afien I. S. 463; vergleiche weite unten) Nebellion ftiftete, erwarb fich ber nachmalige Satim Be von Rafchghar bas Berdienft ihm gu fteuern, und erhielt baffe bas Land Lasch balig jum Geschenk. Es bringt nur Obst und Getreide (es ift mildes Bergland, Beibeland).
- 5) Aratuschi (Olathuschi, Entorche wol irig & Werm. 9) statt Artuche; nach Pat. v. Sallerstein Observat. 39° 58' R.Br., 71° 54' O.L. v. Par.; diefer Ort ist in Mailita's Tafel ausgelaffen; er fehlt auch in der chinesischen Reicht geographte Ed. 1818). Es ist eine Station auf der Noute nach Affu, 80 Li in N.D. von Kaschghar. Die Felder sind sehr fruch

<sup>203)</sup> Mailla Hlat. Gen. de la Chine T. XI. p. 575 Tabl.

<sup>)</sup> Memoires concernant l'Hist, des Chinois, Paris 1776. T. l. p. 343 in Positions etc.; vergl. Mailla l. c. T. XI. p. 625.

sar, die Banme applig wuchernd (bas erfte chinesische Dorf im Saben bes Rowatts Passes, f. Afien I. S. 327).

- 6) Beschiterem (Pieschithilimu), die erfte Station von Raschaghar auf berselben Route, nur 10 Li dflich ber Stadt, bat Clima und Sitten mit ihr gemeinsam.
- 7) Du fu nu dlh thu fchi (? fchit auf den Karten? liegt 50 li in N.B. der Stadt, dem Schneegebirge schon nabe, hat also ein faltes Clima.
- 8) Aragan (Dolffu, ober Arfu) liegt 190 li norboftlich, im Morden ber Atfustraße. Es lebnt fic an bas Schnees gebirge an (Bier, Die Mordfette, am Bestende bes Thians Shan . On fems, beffen weftliches Glieb ber Duffur Sag ift; deffen noch westlichere Fortsetung zur Nordgrenze Kaschabars. euf Rlaproths Carte de l'Asie centrale, Gafcal Saf heißt, bet fic westwarts bis jum Leret Lat, an die oberfie Quelle des Raschabarstromes [bes Roffu] bingiebt, und hier, sich fu de warts wendet, und nun ale Before Lag jum Ruenlun forte freicht). Daber hat es, bei Aragau, viele Schneebubner und andere Thiere, aus bem falten Clima. Die Mohammedaner betienen fich aber nur ber Schneebubner, die fie fur die Ruche maften. Wenn man von bier birect über bas Schneegebirge wifet (alfo nicht die Affus Strafe, und ihren Gletschers Daß auf bem Duffur mablt, ber viel weiter im Often liegt, f. Uffen 1. S. 330, 403), fo tann man Ili in vier Sagen (? taum glaublich?) erreichen. Im Fruhling, Berbft und Winter ift es aber unmöglich bies Gebirge gu paffiren; im Sommer murbe es war angeben, boch mablt Miemand diefe Gebirgeroute, bin ober ber.
- 9) Wopar (No pablh?) liegt 180 Li in N.W., und gernzt an bas Land ber Burut (b. i. bas Gebirgsland an ber Sidwestseite bes Issetul/Sees, ober Lemurtu Mor der Kalmaden, s. Asien L. G. 394); von Wopar ist nichts Raberes befannt.
- 7. Rafchghar, b. i. Sule (Choule ober Chou), nach ben alteffen Berichten, feinen frühern biftorifchen Bers haltniffen, nach dinefifden Quellen.

Rafchghar wirb, nach ber alteften dinefifchen Berichters fattung, in ben Annalen ber Dan. Dynaftie, unmittelbar

por und nach Chrifti Geburt, jum erften Dale genannt: aber mit bem Mamen Sule 710) belegt, ber bis in bas erfte Sabrtam fend nach Chr. G., bis in die Endzeiten ber ThangeDonge flie 11) im IX. Jahrhundert, bei Chinefen noch immer gebrauch lich blieb. Der Rurft von Sule resibirte in der gleichnamigen Stadt, in welcher 1510 Familien, 18,647 Dauler (b. i. ber dineffiche ftatistifthe Musbrud fur Seelen bei Guropaern), 2000 Rrieger gegahlt werben. 3m Sinben rechnete man 560 Li (280 pber 300 auf 1 Breitengrab; alfo 30 geogr. Deilen) bis Dare fan'b. Sule war vor Chrifti Geburt ichon wegen feiner Bag. ren martte beruhmt; es jog bamals fcon die große Beerftrafe hindurch, weftwarts nach Lawan (Ferghana), Rangfin (Sogbiana) und nach Große Duetfchi (Land ber Betae, auch wol Massageten in Sogbiana, f. Affen I. S. 194 und III. S. 274). In jenen alteffen Zeiten lagen im Gaben von Gufe bis ju bem Ruenlun noch viele unbewohnte Gegenben : gegen Bes fren in ben Bergen lag Sinfinn; in D.B., an 80- geogr. Meilen (1030 9i) weit, Saman (Ferghand); im Dorben arenite es an Ufun (bas Land ber Blonben, vom indo germae nifden Stamme, f. Affen I. G. 194, 431). In einer andern Stelle ber Annalen wird gefagt, bag bamals bas Land gwifchen Rafchabar und Yarfand, wo jest Ingagar (Dengi Siffar) fiegt, Inai genannt marb; welches fubmarts an bas land bet Sie grenzte. Es gab ba nur wenig Korn, bie meifte Rabrung mufite man aus ben beiden fruchtbaren Rachbarlanbern geben. Die Bewohner von Sie und Inal hatten aber übereinftime menbe Sitten. Inai mar nur eine febr geringe Berrichaft; man gablte nur 125 Familien, 670 Daufer, 350 Rrieger, both batte es feinen eigenen Surften.

Dieses Ronigreich Oul'e (Choule) anth Rhiuscha (barin Raschghar zu erkennen) genannt bei Chinefen, mahrscheinlich bie Atieste Benennung der Mauerstadt Raschghar ober Rhasis gan, grenzte in jenen antiken Zeiten nicht nur gegen Norden an bie indogermanischen Ulun, sondern es wurde ebenfalls selbst non einem Bolte bewohnt, das gleiche blaue Augen und

vio) Opissanie Dahungharia etc. bei Pat. Hacinth n. Dr. Schek uebers. Abth. I. Unnaten ber Han. Bergl. Deguignes Gesch. de Hunnen 20. Ab. 1. 28, 232 u. a. D. 11) P. Gaubil Histoire des Thang in Mam. conc. l'Aist. des Chinois. Paris 1814. 4. p. 388 u. a. D.

# Dit-Lutteften, Rufchghar, Gute Altefter Beit. 421.

blonde Saave 19 batte, wie tene. (Colde blondbaarige an Bart und Daupthaar, fand noch D. Ben. Goes 13) in ben wildeften Gebirasthalern auf bem Beffabhange bes Bes fur Lag, bei feiner Ucberfteigung beffelben, im 9. 1603, und bemerkt babei, daß fie nur bafetoft, in Calcia? f. unten, eitige Dorficaften bewohnten, und bag er fie nur mit ben Belgiern' batte veraleichen tonnen.) Diefes Bolf baute Getreibe, Reis und eine befondere Art rothes Buderrobr, bas bem mittlern Affen eigen fenn follte: besufeichen Baumwolle und Gelbe, und produciete Etfen, Rupfer, Auripiament, Mene 1510 Ramilien in Bule waren in ber fentheften Beit ber Hebermacht ber Biongnu tributbar, und wurden von beren Berbumbeten, ben Rhon eitfu (b. L vom heutigen Ruichen unterjocht; bie bie Ervebition bes Chinefen Generals Dantichao 14), bor bei Turfan fein Lager hatte, in bie Beftlanber, fie fchutte und bem dinefichen Scepter gamanbte (im J. 76 n. Chr. G.).

Gegen bas Jahr 120 n. Chr. Geb. famen, fatt ber Reinde im Often bie aus bem Beften; es maren bie borthin verbrange mmutchi (auch Wetha 15), die Getae, Geten), welche in Coablana machtig geworben, ihre Berrichaft über viele bat bettie wer Mblfer ausbreiteten, auch ben Ronig von Gule abfesten und fein Land eine Beit lang beherrschten. In diefor Beit warb bie Budbha: Doctrin in Rafchghar eingeführt, mas uns um aus unfern frühern Unterfuchungen aber indorfenthifche Roi niereiche und den Buddhacutus leicht begreiflich ift (f. ob. S. 104 n.f., 284 m. f.). Aber Die Ronige von Onle erhoben fich wiebet an ardfierer Macht, fo bag fie felbft große Eroberungen machten, mb jur Beis ber Gan Rone (b. i. ber brei Ronigreiche in China, die von 221 bis 277 n. Chr. G. dauern), 12 verschies bene Staaten, welche meift meftmarte ju ben beutigen Lanbe fcaften Botharas gehorten, ihren Tribut gahlten. Ge maren: 1) Ifching tichung; 2) Gotschhe; 3) Rofchi; 4) Rhinscha; 5) Give: 6) Juai; 7) Manti; 8) Bjo; 9) Juling; 10) Siuntu; 11) Sieous

<sup>13)</sup> Klapreth Tableaux historiques de l'Asie. Paris 1826. p. 166 bis 167; pergl. Abel Remusat Recherches sur les Langues Tartares etc. Paris 1820. 4. p. 291 — 292. 13) Nicol. Trigautius Belga de Christiana Expeditione apud Sinas I. c. Ed. 1615. 4. p. 549.

<sup>14)</sup> Ab. Remusat Remarques sar l'Empire Chinois du Coté de l'Occident. L. c. p. 121. 15) Ab. Remusat Notices sur quelques Peuplades de la Boukhañe de l'Ouvrage de Matouanila in Neuv. Melanges Asiat. Paris 1829. 8. T. I. p. 240—245.

ffun; 12) Rin. In ber Mitte bes V. Jabrbunberts ichicte be Ronig von Onle (Rafchabar) eine Embaffabe an ben Raife Ben tichhing ti (reg. von 452-466 n. Chr. G.) ber Dr. naftie ber Bei (26. Remufat nennt ihn Rao tfung); er lich thm ein Gewand bes. Shatramuni (d. i. Bubbha) iber reichen. Mus Mistrauen in beffen Archtheit ließ es ber Raifer in bie Blammen werfen; aber fiebe barin brannte es bis jum Abend, ohne ju verbrennen. Unftreitig ein aus Asbeft -Baumwollenstein, Sung i pumbn, f. oben 6. 259 gefertigtes feuerfeftes Gemebe. [Daß biefe bei Brabme nen 716) in In dien im Gebrauche waren, fagte einft Sierolies: powrat de tobift derfi, th tu nerowe distar. -- Aber be Geogr. Anonym. unter Conftantinus von Gothofrebus ebirt. fantt Diefe Runft ber Berfertigung ben Geren 17) gu: "inlibata et vestis corum, quae neque insordidari potest, et si hoc costist per ignis gladium (i. e. flamma) loturum expetunt." Der Rame ben bie Romer biefem Material, bas nach Dlinius XIX. 1. 6 koltbak wie Werlen war, von der Libpfchen Stadt Asbyfta 18) # ben, wo es wie in Carpftus auf Euboca auch gewebt werten mochte, war im mittel affatischen Sochlande freilich nicht be Diefes merfwurdige Gewand mard entmeder damei fcon im Lande felbst gefertigt, ober es mußte burch ben Sand aus ben budbhistischen Gebieten Botharas, Battriens ober Lope nes, unftreitig, bierber auf ber Seren ftrage fcom burch bet handel eingeführt fenn. Aus Marco Polo wiffen wir, bof noch ju feiner Beit in ben Bergen bes Thian , Schan, in bet Dabe von Turfan ober Rharafchar (Die Berglandichaft Didulbus, mabriceinlich fein Chinchintalas) eine Asbeft grube bearbeitet wurde, aus meldet folde fenerfefte, fone weiße Gemander gewebt wurden, die er beshalb, witiger Beife, Salamanber (Salamandra) 19) nennt. Er giebt umftablid die Fabrication berfelben an, die ihm ein erfahrner Eurtomanne mitgetheilt batte. Bielleicht, daß diese Beberet burch inbiff Bubbhiften in fruhern Jahrhunderten bier eingeführt mar, & noch ju feiner Beit ihr Ibolencultus bort berefchte. Es flart bick

<sup>(116)</sup> Stephanus Byzant, s. v. Βραγμάνες Ed. Berkel. p. 242.
(17) Bochart Geogr. Sacra, Ed. 1692, l. 28.
(18) Stephan Byzant, s. v. Δοβύστα ed. Berkel. p. 176.
(19) M. Polo Traved. Maraden L. l. c. 38, p. 175—178. Il Millione Ed. Baldelf Boni l. c. 46, p. 30.

merfruhrbige Stelle ber dineffichen Unnalen angleich bie vielen Breitigen Anfichten ber Commentatoren, aber diefe Art ber Rleibung, wie man meinte, bei ben Somnofophisten (ben nackigebenben Beltweisen, f. Affen IV. 2. G. 657) Indiens volltommen auf: benn es war nicht Trocht, fonbern nur ein felten vortom. mendes beiliges, vielleicht priefterliches Bewand, nur fut gewiffe Religiofen ober beilig gebattene Abceten im Gebrauch. Die Rie nige von Oule (auch blos Ou ober Chou genannt) trugen, nach Befcbreibung ber Chinefen, auf bem Ropfe eine Ligra, mit einem goldnen gomen Charan vielleicht ibre Dunggeprage ere tennbar, wie bie geflügelte Liara ber Rhotan Renige) ber jebes Jahr umgewechselt wurde; fle waren nur von 200 Mann Ribgarben umgeben. Gie hatten 12 große Stabte, die ibmen unterworfen waren, und einige Zebende fleinerer Statte. In mehrern Stellen war ihr Land mufte, voll Canb und Steine. Die tonigliche Pamilie bief, noch den Chinefenber tichten, Phaei, ober Ro; ber Eitel bes Ronigs mar Amor tfoi, feine Refiben; bieß Rafdri (Rafchabar). Es wird eins Berbeirathung bes Konigs ber Sule mit ber Prinzessin Sochier eines Rhans ber Thuthin (Eurt) angezeigt. Diefe Ebns thin unterjochten aber balb nachher bas Reich Gula. In bie fer Periode muß wol die Bemerfung des Pian itian, K. 56. 6. 7 gelten, welche Ab. Remufat 20) anführt, baß bie Chinefen bemertten, Die Schrift ber Gule gleiche ber Inbiichen (Sansfrit Ragari, wie bei benen von Rhotan, f. oben 6. 368); fie fen nur wenig davon verändert worden. Die Lane besbewohner feven bem Eultus bes Bubbha ungemein eraci ben, batten febr viele Rlofter (Rialan), trieben eifrig theologische Studien, befäßen beilige Bucher, verftanden aber boch nicht ims mer ben Sinn berfelben, und- recitirten oft nur im Gebachtniß bie Borter, welche fie aus benfelben auswendig gelernt hatten.

Diefelbe Cultur, burch die Buddha Doctrin, verbreitete fich aber auch nordoftwärts, bis in die Thaler bes himmelsgebirges um gurfan (Ling: Schan und die Bubdhabilder bafetoft, f. Affen I. S. 353), und über fie hinaus, bis jur Dentapolis Bifche balik (f. Aften 1. S. 382); wavon fchon anderwarts bie Rede war, mas 28. Remufat für Raueitfen ober Ricoutfeu21)

<sup>30)</sup> Recherches sur les Langues Tartares I. c. 21) Rech. s. L Langues Tartures l. c. p. 292 - 293.

ber Chinesen halt. Es bestand also eine Zeit, in welcher ber Buddhismus durch das gange. Oß. Turkestan verbreitet war, und mit ihm die elementaren Ansange Indischer Einististioneverhältnisse, welche erst später durch das Bordrinsgen des Jelamismus verdrängt worden sind, worder und freisich die nähern historischen Daten sehlen; Schrzu hehdenern ist es unstreitig, daß und aus dieser Peniode Peitius vollständige geographischstatissische Beschreibung der Westlunder (vom Jahr 607 n. Chr. Geb. an) nicht erhalten worden ist, von der nur die Bornede in der Biographie dieses Obergouverneurs vorhanden blieb, die um so mehr senen Aerlust in der chinesischen altern Liter rutur bedauern macht. Schop P. Gaubil 723) und neuerlich Neumann der haben auf den Inhalt dieser Borrede, in welcher von den Handelsstraßen der Chinesen durch diese Bestländer die Rede ist, ausmerksam gemacht.

Unter ben Dynastien ben Coui und ber Thang im VIL Stabrb. fcbidte ber Ronig ber Gule (Rafchghar) noch einmel Durch Gefandtichaften Bribut an China. Gegen bas Sabr 677 nach Chr. Geb., alfo gur Beit Grangfon Bambo's, rea. bis 698, f. Ufien III. G. 230, ju berfelben Beit, ba Lhafa erbant ward, f. Afien III. S. 238, ward aber bei ber machtigen Ande breitung bes Reiches ber Tufan auch Diefes Ronigreich Gule (Rafchabar), wie fo viele ber benachbarten, ben feitdem gemale tig merbenden Tubetifden 25) Berrichern (f. Mien III. 6. 177) unterthan, die es auch bis in das IX. Jahrhundert per malteten, mo es dann wieder an die chincfifche Donaffie ber Thana tributyflichtig warb. Denn im X. Jahrhundert haben wir icon anderemo ben Berfall der Tubetifchen herrichaft in ier nen Gebieten Oft Turfestans angezeigt. Diefer Buftand mirb von ben Tubetischen Annalen ale die große Bermilderung mit ben traurigsten Farben gefchildert, weil die falfche Religion und die Berlebre ber fcmargen Gegend (aus ber Terra nigra, f. Affen I. S. 1127, vergl. III. S. 241), d. i. die mas bammedanische Lehre ber fcmar; gefleibeten D

<sup>723)</sup> P. Gaubil Hist. des Thang l. c. T. XVI. p. 385—395.
24) Reumann, die Handelsstraßen von China nach dem Westen, nach einem chinesischen Werte aus dem VI. Jahrt., in dessen Asiatische Studien. Leipz. 1837. 8. p. 187—201.
25) Klaproth Tadleman historiques de l'Asia l. c. p. 166.
26) P. Gaubil Histoire des Thang in Mem. conc. l'Hist. d. Chinois, Paris 1814. 4. T. XVI.

Abbaffiden (im Gegenfat ber weiß gefteibeten Ommiabben), aus bem Beften einbrang. Es find die Religionstriege ber Rba: lifen und Arabifden Dynaftien nach bem Sturge bet Saffaniden (Dezdedjerde Ramilie fuchte im 3. 638 ihr Afpl bei ben Chinesen 27), s. Uffen I. S. 204), welche in Rampfe mit ben Subetern traten, beren Berrichaft fich bamals über bas wefte lichfte Tabet binaus verbreitete, felbst über Raschaban. Die Lie beter hatten um bas 3. 71% nach Chr. Geb. felbit Einfalle bis Berghana (Dahanna) gemacht, wo fie mit den Arabern in Canflict um die Oberherrschaft Beft Zurteftans gusammentrafent Ihre nordlichen; Nachbarn, die Turfftamme in Oft, Turfestan, die Borben der Thuffy, Boeiby, Safas, Kirtis u. a. (f. Safas ober Dit Riegbisen. Milen I. S. 1122-1129) maren burch Arabifibe Miffionen, durch Sandeleverkehr und die Dolitif der Moslemen gufgeregt, ju gelotifchen Borfampfern bes Roran-geworben. Bon ber Morbfeite bes Thian Schon : Spftemes berah eraoffen fie fich feithem gegen Sab und : 2Beft wie verheerende Strome über bie bis babin bem Bubbismus ergeben gemefenen Staaten, bie nun ihrem Berfall nicht mehr entgeben tonnten, . und vollig in Eranerlandschaften verfanten, ale nach diefer Beriobe noch bie nachrudenden Mongholenhorden die Bermuftungen vollenbeten.

Aus den Annalen der Thang. Dynastie erfahren wir, daß die Chinefen, eben so wie die Tubeter, seit dem Anfange des VIII. Jahrh. alt Beschüger Oft. Turkestans in die Krings. bandel mit den Arabischen Khalifen im westlichen Turkestan verwickelt wurden, was nicht direct hatte geschehen konnen, wenn sie nicht im Besis oder Bunde von Kaschghar und Yarstand gewesen waren. Im Jahr 713 ward 28) Tuhoen, Konig von Kang (in Transoxiana), von dem Feldberrn Kotba, des Khalisen Walid, der auch Samartand (Kiping) eroberte, und einen Turkprinzen, der zu Hulfe gezogen war, besiegte, geschlagen Tuhoen rief die Thinesen zu Hulfe. Der König von Tuber war im Jahr 715 in das Land Ferghan a (Pahanna) eingefahlen, dessen Fahrk eine winesische Orinzessin zur Gemablin hatte

p. 364; Ab. Remusst Remarques sur l'Extens. etc. in Mem. sur plus. Questions etc. 1. o. p. 88.

Ab. Reinusat Remarques sur l'Extension Occid. in Mem. sur plus. Quest. 1 c. p. 101. 20) P. Gaubil Histoire des Thang in Memoires concern. l'Histoire des Chinois etc. Paris 1814. 4. T. XVI. p. 7, 9; ptrof. p. 393-396.

und deshalb ben Chinefen allifet gewesen, baber beffen gefichtener Ronia nach Turfan (damals ju Ganfp gehorig) jog, um bort Die Chinefen gu Bulfe gu rufen. Diefe brachten auch Salfe, fcidten ibre Truppen einige taufent Li weit gegen ben Beften vor, waren fiegreich, unterwarfen fich über bunbert Stadte und das Reich ber La che (barunter werben bei ben Thang die Rha Life,n verstanden: bier naturlich nur eine ihrer eroberten Dro vingen in Transoxiana), nebft noch 8 anderen Stagten. Dade bem ber dinesische General in diesem Beklande eine Dents faule mit Infdrift ber vollbrachten Giege batte et richten laffen, tehrte er nach bem Often gurud. Es mar nur ein abuenorbigter, ein Repressalienerieg, fagen bie Annalen, um bie befreundeten Staaten gegen bie Uebetfalle ber Rhalifen au fchaten; an Eroberungen bachte man nicht. Aber icon zwei Jahre bar auf 729), im 3. 717, entfteben neue Rampfe in Rafchghat, ba beffen Bewohner, mit ben Chinefen ungufrieden, die Truppen ber Abeter wie ber Rhalifen um Beiftand anrufen, woranf jebod-Die Chinesen die Rube bald wieder bergestellt haben wollen. Doch sog fich die dinefische Politik feithem immer mehr, ba fie mit > Ach selbst hinreichend im Innern beschäftigt mar und ihre Ohn macht im fernen Weiten wol fublen mußte, gegen ben Often mud.

Weber die byzantinischen Kaiser noch die Rhalisen konnten an diesen Nordostgrenzen ihrer Herschaften dem Kampse einer so großen, gegen den Westen vordringenden Weltmack, wie der chinesischen, gleichgultig zusehen. Die Kaiser von Constantinopel (La Tsin, d. i. die großen Tsin, bei den Chivesen genannt, oder Furlin) schiedten damals Gesandtschaften en den chinesischen Hof, welche aber den Nordweg wir im J. 749 n. Chr. G. wählen mußten, und über Tuholo (das alte Lutzkeftan) gingen, weil auf dem Sudwege ihre Peinde, die Mohammedaner, ihnen den Weg versperrt haben wurden. Mit die sem Gesandten sollen Missionare, wol christliche (?), zu den Shivnesen vorgedrungen sepn; als Geschent wurde ein Lowe mit an den Hof von China gebracht,

Donfelben Weg freundschaftlicher Unnaherung versuchten and bie Rhalifen jur Beit, ba fie mit Lubetern in febr beftigen Ariegestämpfen lagen, und baber bie Befreundung der Chinefen,

<sup>730)</sup> P Gaubil Hist. des Thang 1 c, XVI. p. 12. . . . . o) ebend. p. 13.

im Raden berseiben, ihnen von Werth sein mußte. So soll, nach ben Thang-Annalen, im Jahr 798 auch der Tache Gastun al Raschied 31) eine Gesandts schaft an den Kaiser nach China geschlett haben. Die Route derselben wird und nicht mitgetheilt, nahm sie aber den Landweg und die große Karawanenstraße, so wird sie kaum eine andere Koute als die durch Kaschaphar haben nehmen können.

In Diefer Deriode icheinen verschichene Berfuche gemacht wor ben ju feyn, die Bewohner Oftelurteftans, welche bisber und unbefanntem, einbeimifchem Aberglauben ober ber Bubbbas bottein ergeben waren, vorzäglich jum Roran ober auch ju ans bern Calten, jum Fenerbienft ober ber Reftorianer , Lebre an ber , biren 27). Die Rachrichten, welche die Chinesen barüber geben, find aber viel zu unvollftanbig, um hinveichenden Anfichlug barte ber ju geben; baju vermischen fie ofter bie Benennungen, welche fe får die driftliche Lebre (ber La Lfin), die Perferres figion (Dubufu) und ben Bubbhacultus (Roe) gebeam' den, und nennen auch noch einen Eultus bes Beiftes (Dien), ben fie auch wieber als Feuer erftaren. Diese verschies benen Gulte waren alle vom Beften ber, ther Rafchghar, Parfand und Rhotan, mit jahlreichen Fremdlingen burch bas gange Sochland in jenen Zeiten bis nach China vorgebrungen, beffen Bermaltung zuweilen burch biefes Zustromen ber Fremben in Schreden gerieth, beffen altglaubige Anhanger ber Cons fucins Religion ber Bater, wenn fie gumellen Oberhand and Gebor befamen, fich bann von biefen Deuerungen gu befreien fnchten. Es gab bann fein anderes Mittel, als aus Chind nach bem Gipu ober ben Weftlandern gurudgufchiden, was ib nten von bort aus zugekommen mar (f. Aften IV. S. 222). Die Devotion ber Bewohner Oft, Eurfeftans gegen ben Bubbha war noch fehr groß wahrend ber Regierungszeit ber Thang Dut maftie, vom Jahr 618 bis jum Jahr 924, fo daß febr viele Tharme (Tha's) in biefer Beit ju Chren Bubbhas erbaut wurden, fagen die Annalen 33). In berfelben Beit war int dinefischen Reiche die Babl ber bubbliftischen Tempeleloften welche von ben Raffern autwiffre worden, ju 4660, und bie bet Vrivatififtungen fogar bis zu 40.000 herangewachen. Diese

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) P. Gaubit I. c. p. 144. <sup>23</sup>) comb. p. 149.

<sup>. 43)</sup> ebend. p. 825.

Biblung gefchabe unter bem Reifer Onen tfong 734) freg, von 846-859), einem Reinde biefer neuen Lebre, vielleicht auch aus Speculation aif Cacularisationen; baber er ben Befehl aab, in feinem aangen Reiche die Tempel bes Ro ju gerfidren, die Rob giofen berfelben, boren Bahl auf 260,500 angegeben ward, aus ben Klokern zu vertreiben, ihre landereien zu ben tributbaren ju gablen, und ihre Sclaven, beren man 150,000 gabite, ju linter thanen des Reichs ju machen. Aber auch die Driefter ber La Efin wie ber Du bufu follten in ihre Scimath gegen ben Be Rem gurudgeschieft werben, und nur von der aus Indien gefome menen Ros Roligion, fagte bas faiferliche Defret, follten in ben beiben damaligen dinefitten Refibengfiabten (Giganfu und La pa rig), nater ben Mufficht ber Mandarinen, einige Teppel und Riofter bleiben. Das Wantzeichen, meldes in ber ding Wieben Schrift die Dricfter fomol der En Efin mie der Mas bufu bezeichnet, ift leiber baffetbe wie bei den Budbarrie Reun, fo baf os fcworr ift, fie gehorig an unterfcbeiben. Dieje nigen, die auch blos: sabechenneg Duth u (ob Magier? Magored ober Moben, f. Afien IV. 1. S. 618) beigen, von benen win gefagt, bag fie einen Beift (Sien) verehrten, namlich im Rorden bes Orus, in Transociana, aber auch in Verfien und in Menti, Sule ober Rafchghar. In benfelben Orten werbe aber auch bet Foe und der Geift bes himmels verehrt (mat Sien beift in ber Religion ber Dubu, fann auch wie Das gelefen werden). Diefer Cultus, fagen die Thang : Annalen, fo and Derfien in die andern Ronigreiche übergegangen, beffen Aubinger auch Conne, Mond und Sterne werebrten (Ditbrais enteus?) und gemiffe Reinigungen hatten, jumal badurch, bag Be mit Mofdus Ohren und Rafe einrieben. Der Geift hien fer bat gemer. Diefer Cultus mochte mit ben fluchtigen Gaf faniden : Reften auf bas Bochland verbreitet fenn. Die Religion ber Sa Sfin wird, in benfelben Unnalen gwar auch Roe, Cub tus genannt, da mit biefem Namen aber nicht ausschließlich die Indifche Gottheit, fondern überhaupt auch ber gramden Gott bezeichnet mirb, fo haben bie Besuiten-Miffignare, welche uns jene Machrichten zugängig machten, nuter der Religion ber Sa Efin immer bie driftlirbe werftanben, welche bann bamale

<sup>714)</sup> P. Gaubil L c. p. 225 etc.

guerft burch Oft-Lurkestan nach China eingewandert ware (s. Afien I. S. 285).

Das Landergehiet Kafcyghars und Enrieftans mußte immer das Paffageland dieser mehr geistigen Versbindungen abgeben. Davanf führt auch der industrielle Berkehr in jenen Zeiten, über den die Angaben freilich gleich unbestimmt und ungenau bleiben, weil die häusigen innern Bers wirrungen 35) der chinesischen Provinzen Centralasiens, zumal gegen das IX. und X. Jahrh. nach Chr. Geb. unter den Thangsberrschern, feine so positiven und zusammenhängenden Daten über die Bestländer darbieten konnten, wie in den frühern und wieder in den spätern Jahrhunderten.

Doch macht ber Ueberfeter ber Thange Unnalen, ber in ber dinefischen Literatur fo gelehrte Pater Gainbil, die Bemerfung, bag bie Rurften von Rafchghar (Gule), fo wie ans bere in Transoriana Dist jam Radolfchen Meere, und wie die Lache (Araber), Doffe (Detfen) und La Sfin (Byzantiner?), fehr viele Dangen. 36). von Gold und Silber in Gebrauch hatten (über jenen frühen: Mangenroichthum: fo bei dem Lope von Manifpala ob. S. 101, 106, 109, 296 u. 1a.), welche in jenen Zeiten haufig von den Raufleuten nach China gebracht wurs den, und daß die Bemobner jener Bestlander in Runften und Biffenschaften febr erfahren waren; jumal bie westlichen Rache barn der Rafch gharen in Transoriana waren treffliche Sans beldleute, Arbeiter in Rupfer, Bold, Gilber und Blas. Bielleicht konnten baber einst noch in Chinas Mungfammtungen wichtige Entbeckungen fur bie Rumismatist Battriens und ber Betenlander por ben Ginfallen ber Mohammebaner gemacht wete ben. Wo auch die fremden Erobererin iene Lander. als horden fürften etwa (von Turfftammen, früher von Getenb eingebrungen, ihre nomabische Lebensart in mandernden Belttagern fortsesten, ba blubten boch in ben Stabten handel und Gewerbe noch fort, wie in fruhern Zeiten. Dit bem Berfall der Tubeter Macht im Beften, mit der Betebe rung der Surfftamme in Lurteftan und mit ber Uebers macht bortiger mohammedanischer Herrschaften 37) horen, wie in Rhotan und Parfand, so nun auch die genauen Berichte über

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) ebend. p. 297 u. a. D. <sup>84</sup>
<sup>87</sup>) ebend. p. 395.

<sup>25)</sup> ebend. p. 368

Rasch far auf. Die historischen Bustube Rasch hers seiten Raifer Rang'his und Rhienlongs im XVIII. Jahr hundert hängen mit denen won Khotun, Parland, Rutsche und den andern bedeutendsten Städten dieses. Ost Aurkestan durch die Empbrungen und die Bandigung der einheimischen Chodja. Geschiechter so genauzusammen, daß wir erst weiter unsen auf diese zurücksommen werden.

### Crlauterung 4.

Die Städte und Ortschaften zwischen bem Rorbuser bes Zelimu und bem Sudgehänge bes Shian Schan-Softens: Zursan, Kharaschar, Aurli, Butur, Kutsche, Atsu, Uschi und ihre Gebiete.

### ueberfich

Mach blefen umftanblichen Monographien ber füblichen und meftlichen, hiftorisch für die altere Beit, burch ihre Stellung jur Enliurverbreitung in Mittelnfien fo mert murbigen und boch bisher taum in Geographien begebeten Berv fcaften und Ortichaften von Rhotan, Darfand und Rafde abar, bleibt und nur noch bie Aufgablung ber Reibe ber Sta: tionen auf der Mordfeite bes Salimu, Stromes ubria, von Turfan, Rarafdar, Rutiche, Atfu bis Ufchi, beren Lage am Subgebange bes Thian Schan, Spfteme und ichon in ihrem Maturverhaltniß zu biefem und gu feinen Uebergangen aus frühern Untersuchungen befannt ift. Und ihre wichtigften Beziehungen jur altern Bollergeschichte find une bort fcon im Allgemeinen befannt geworben, fo daß wir bier nur ber Reibt nach, von Often nach 2Beften, die geographifchen Gingelnheiten berseiben meift aus der neuern Reit, wemiges aus der altern anf auführen baben. Die Monographie ber Bami, Dafe ift icon fruber vollftanbig mitgetheilt worben (f. Afien I. S. 357 bis 378). Bon Burfan (im Mongholischen fo viel ale Refibens ober Turpan im Jurt) in ber Proving Dibidan, mit bem Bultan Sotfdeou (ebend. S. 341), war icon auf ber Grenge ber mongholischen und tautafischen Gefichtsbildung in altefter Beit und als zweiter Beimath ber Uiguren, 7 Lagereifen in Weft von Sami, von dem es 75 bis 90 geoge. Meiten entfernt ift, früher bie Rebe (ebend. S. 350-356). Auch bavon, baß es

einst Fenerftadt, und ale Sit ber Uiguren Raotschang seit bem VII. Jahrhundert bieß, als Centrum der 6 Städte in der ligurengeschichte die wichtigste Rolle spielte (ebend. S. 342—349), bis in die Periode der Mongholenzeit.

Raraschar, im Suben des Bogdo Dola oder Gottesberges, 63 geogr. Meilen im Best von Turfan gelegen (ebd. 5337), bessen hochkette an den dortigen Seen vorüberzieht und noch unüberstiegen blieb, liegt am Andgauge des alpenreichen Dichulbus, wird vom Raibu reich bewässert, ist von Turkesstanen und Torguts Kalmucken bewohnt, aber seit der Zersprens aung der Dsungaren verddet (ebend. S. 341).

Rutide, im Suben-bes De Schan (weißer Berg) sber ho Schan (Feuerberg) gelegen, ber noch im VII. Jahr hundert rauchend war, und jest noch Salmiafreichthum, Galper ter und Schwefel barbietet (ebend. S. 333—335), ift mit seinent 1000 Familien noch immer ein Hauptmarkt der Salze, und war einst das Roueithsur Ronigreich der hiongnu.

Atsu liegt am indlichen Eingange ber großen Paffage bes Bauptgleticher Daffes aber ben Rug Lag (Ruffur Dabahn, f. ebend. S. 329-333), ein bedeutendes Emporium, mit 6000 Saufern, 3000 Mann Garnison, ein hauptgolls amt auf ber großen Karawanenstraße nach Ili, ber Sig eines Amban.

Usch i ober Usch, Turpan (Usch, b. h. auch Resibeng), 40 Lagereisen im Westen bes großen, alten Emporiums Turfan, liegt am Subsuß bes Muz Lag, auf bem Wege nach Raschghar, hat seinen Grenzcommandanten seit 1775 erhalten, seit welcher Periode die Stadt auch mit dem Namen Pungsming belegt warb (ebend. S. 328).

Wir fügen diesen die wenigen speciellen und neueren Daten hinzu, die und über jene Ortschaften bekannt geworden find, um dann mit der Uebersicht der allgemeinsten, fie insgesammt ber treffenden, natürlichen und historischen Daten unsere Untersuchungen über Oft- Turkestan zu schließen.

Da die Lafel der Ortebestimmungen der chinesisschen Reichsgeographie, neueste Ausgabe (Edit. Peting 1818 des Lan thing hoei tien) 738), von den früher gegebenen, s. Afien I. E. 324, etwas abweicht und in einigen Dunkten berich.

<sup>720)</sup> Rach Reumann's gutiger Bittheilung im Bifer.

13. Taras

|                                               |        |      |     |    |          |            |      |             |              |              | ptftåste | tr Jao        |
|-----------------------------------------------|--------|------|-----|----|----------|------------|------|-------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| Benugung einer beffern Kartographie hier bei. |        |      |     |    |          |            |      |             |              |              |          |               |
| ,1.                                           | Ham :  | i.   |     | •  | •        | 42°        | 53'  | N.Br.,      | 919          | 30'          | D.2. ven | Paris.        |
| 2.                                            | Turf   | a n  | •   |    | •        | 430        | 044  |             | <b>\87</b> ° | 17'          | ·        |               |
| 3.                                            | Rhar   | afd  | at  | ;  | •        | <b>42°</b> | 07′. |             | 84•          | 45'          | -        |               |
| 4.                                            | Rurl   | e    |     | •  | <b>'</b> | 410        | 46′  |             | 84•          | 56′          | 1        |               |
| 5.                                            | Bufu   | ır   | •   | •  | •        | 410        | 44'  |             | 819          | 55'          |          |               |
| ·6.                                           | Rut [4 | th e | • • | •  |          | 410        | 37'  |             | <b>80</b> °  | 30'          | · —      | <b>—</b> ′    |
|                                               | Gaili  |      |     |    |          |            |      | -           | 790          | 224          |          | <del></del>   |
| 8.                                            | Afsu   | •    | ė   | •  | •        | 419        | 09'  |             | 76°          | 47'          | -        | <b></b> ·     |
| 9.                                            | Uschi  | •    | •   | ٠  |          | 410        | 06'  | <b>—</b>    | 75°          | <b>-35</b> ′ |          | <del></del> . |
| 10.                                           | Temi   | ırtı | ı 9 | do | t        | 420        | 50'  |             | 740          | 424          | <u> </u> |               |
| 11.                                           | Rasa   | gh   | ar  | •  | •        | 390        | 25′  | <del></del> | 719          | 37'          |          | ****          |
| 12.                                           | .Gere  | Eul  |     |    |          | 370        | 48   |             | 710          | 38'          |          |               |

1) Turpan, Turfan (Turphan) 739), Tulufan ober Thu dlb fan der Chinefen. Diese Stade ift von M. Polo nicht besucht worden; Pater B. Goës hat-sich, wie er fagt, an diesem Marktorte zwar einen Monat tang aufgehalten, aber nicht darüber angemerkt, als daß es befestigt sep. Auch die Notigen der Metkapilger in Bomban (1835) über diesen Ort sind ganz gerhaltlos. Es bleiben uns also nur die Nachrichten aus dem Sie puwen kian lo zu referiren übrig.

700 021

430 504

Turpan ist der eigentliche Name, der von den Mongholen Turfan ausgesprochen wird. So beift die hauptstadt einer Berrichaft, welche ebenfalls Turfan oder Didfchan genannt wird, weil diese lestere Stadt die ehemalige Capitale-des Uisguren Reiches war. Zu Turfan gehoren 6 Difricte: Turfan, Didfchan (Bibjin), Lufugin (kimtsin), Sefengmu (Geghim), Toffun und Karafhovjo (halahobschu), welche von den Turfstämmen der hoei bewohnt werden.

Pibich an (auch Phibichin) liegt 57 geogr. Meilen (770 Li) im West von Sami, und wird durch seine Situation wichtig, well die große heerstraße durch diesen Pas in die Sadiau der hindurchgehen muß. In den Jahren 1723—1736 setzen die

von Dr. Schott; besgl. Timkowski Voy. ed. Paris. I. p. 395—396. Uebers. von Dat. Spacinth und Rieproth.

Deibth biefem Gebiete febr gu. Sein gurft, ber Rhobfa Amina (Dmingbobichu), an der Spige feiner Truppen, une terwarf fich bem Raifer, und jog mit feinen Leuten nach Danfi und Scha ticheou (f. ob. S. 325, 321), um ben Berbeerung gen der Dfungaren (f. Afien I. S. 447) ju entgehen. Dach der Eroberung von 3li, unter Raifer Rhienlong, ergaben fich auch De Manner von Enrfan (1756, f. Affen I. S. 460). Dann leftimmte man die Grengen von Soei (ber Eurf); der Rhodia Dming mar dem heere ber Sieger gefolgt, mofur er big Burbe eines Riun , Bang (Bafallen , Ronig) erhielt. Die Lage von Dibican forberte baju auf, hier eine Feftung ju erbauen. wen die Lander in Baum ju halten. Gie erhielt 5 Li in Ume heis und einen Generale Inspector (Pon fid ta tichin), eine oberfte Ragistratsperson (Szo tuan), 3 Secretaire (Di thie fdi), einen Ober Bollein nehmer (Ruan ling thunge dichi), einen Polizei. Infpector (Limu, b. b. praefectorum oendus), einen Major (Efding ichen tu fib), 5 Bian jung und De gung, Sauptleute und Lieutenants, mit 350 Goldaten in 6 Rafernen ober Lagerpiagen. Es wurde aber biefes Dibid an bem hatim Beg von Turfan' übergeben. Gehr verrufen ift' bas Land ber Bufte im Often und Suboften von Dibichan. Dort, fagt man, fen ber Tummelplat gewaltiger Sturme; man nennt diefe Gegenden Gan tian fang (brei Bobnungen), Soi fan tian fang (13 Bohnungen) und Puhantai. Beber ber Binde, ber fich bort erhebt, fommt aus Morbmeff (alfo vom hoben Bogdo Dola?). Erft giebt es ein Getofe, wie bei einem Erdbeben; ploglich hort bies auf und der Bind fommt an. Er reift die Dacher von den Saufern und wirbelt große Steine in der Luft herum, daß fie den himmeleraum fullen. Bagen, und wenn fie mit taufend Pfund beladen maren, were ben fortgeschleubert, und alle barin enthaltenen Dinge nach allen Richtungen gerftreut. Gingeln gebende Menfchen und Thiere wirft ber Sturm 10 bis 100 Li weit (?) und oft ift feine Spur mebr son benfelben ju finden. Im Fruhling und Sommer weht er febr baufig, im Berbft und Winter aber außerft felten (alfo mol, wenn bei großer bige bie verdunnte Glutatmofphare über ber beißen Sandwufte durch die talten, fcweren Luftmaffen, die fic vom boben Bogbo Dola berabsturgen muffen, in bas Gleichges wicht gefett wird). Go oft man bei Anbruch ber Morgenrothe. Ritter Erbiunbe VII.

fat ber dinefifche Berichterftatter, Die nordlichen und fattiden Berge gans bell und ohne Staub (Debel) fiebt, giebt es an bie fem Tage gewiß feinen Wind. Wenn aber ein femanticher De bel fich weit verbreitet, fo daß man beide Berge nicht feben kann, so giebt es an diesem Tage ohne Zweifel einen solchen Du fun, und man barf bann fich nicht auf bie Reife wagen. Auf ber bas Sinu wen fian lo begleitenben Lanbfarte ift biefe Stelle burd bas Beichen "gung," b. i. Bind, angebeutet. Tan tonnte Diefe Gradblungen for Uebertreibungen balten, benen fo boch ein bestimmtes Naturphanomen (wie j. B. ber Giftwind in ber Steinwufte bei Jellallabab, f. ob. G. 227) jum Grunde lie gen muß. Denn an derfelben Stelle batte ichon ber Minorite Mond 2B. Rubruquis (im 3. 1254 nach Chr. Geb.) 740) da halbes Sabrtaufend fruber gang diefelbe Radricht mitgetheilt, Er reifet aus Dichulbus (Cailac) ab, und fam nach 3 Lagerei fen an ben aroften Gee (Rharafchar: Gee), ber gwar etwal falsiges, aber boch noch trintbares Baffer batte. Senfeit befich ben Sees, gegen Guben und Often, fabe man Berge, und mit fcben benfelben lag ein anderer See (ber Lope See). Ein Bluf flieft bier (ber Rhaidu ober Dichuldus Riuf, ans bem Bostu Dor in ben Lop Dor fliegend, f. oben G. 329) aus bem einen See in ben anbern. Bon baber nun webten, fact Rubruquis, fo anhaltende Sturme (alfo von M.B.) baß die Reifenden Gefahr liefen, von ihnen in ben See gefchleubert zu merben. Beim Mustritt aus biefen Thale, gegen ben Morden bin, ift Schneegebirge, wift und fcmer zu paffiren. Die Reife Rubruquis ging, fcheint ch nicht über Sami, fondern nord marts über Barful (auf bem birecten Bege nach Raraforum, f. Afien I. S. 379), fo bag bie Relfenden bier, es mar December, von der Ralte febr viel # leiden hatten. - Go weit der genaue Reifebericht, der in fchav fen Bestimmungen zugleich die Localitat unwiderleglich bezeichnet bon ber bier die Rebe ift, wodurch auch die Lage bes von ibm beschriebenen Cailac ober Cealac, von Organum und ben Sugnren : Lande, im bentigen Dichuldus, im Beften von Cho rafthar, bezeichnet ift (f. unten).

<sup>74°)</sup> Guillanme de Rubruquis Voyage remarquable Envoyé en Ambassado par le Roi Louis IX, en Tartarie et à la Chine etc. b. P. Bergeron. Leide 1729. 4. T. I. ela. 29. p. 61.

Turfa'n mit den 6 Stadten bildet eine erbliche herschaft bet Khodja, d. i. des Furften von Turfan, der Kung (d. i. König) Sulaman (Goliman) heißt, und ein Sohn jer mes Khodja Iming ist. In allen übrigen Stadten der Turker kanischen Linie werden die Beamten von der chinesischen Reszierung eingesetzt, welche nach Ablauf der gesehlich vorgeschrieder nen Jahre gewechselt werden mussen. Nur Turfan allein macht hiervon eine Ausnahme (wahrscheinlich als Belohnung der Trene des Yming Khodja). Alle Hoei dieses Landes, heißt es weiter, sind Alapatu (d. i. Sclaven) des Soliman. Es giebt keine wilche Nachfolge. Ein jedes Gebiet der Hoeis Grenzen erwählt seine Fürsten und sest sie ab nach Gelegenheit (so war es vor alten Zeiten, s. unten). Der Familienzahl nach ist Tursan der volltreich ste District, doch beläuft sie sich nur auf 3000 (als hächstens 20,000 Mäuler). Sehr viele sind so arm, daß sie sich sieht ernähren können.

Der Sommer ist sehr heiß, der himmel flammt, ein gluben der Wind weht über das Land und wirbelt Staub in die Hohe. Im Sudossten liegt die Reihe der Sandberge (Scha Schan), darauf weder Baum noch Strauch. Wenn die Sonne auf ihn brennt, kann man seinen Anblick nicht lange ertragen, deshalb er auch der feurige Verg, Hojan Schan, heißt. Im Winter ist wer nig Kalte und wenig Schnee vorhanden.

Die Landesproducte sind Korn, hirse, Sesam, viele Arten Melonen, Wassermelonen, Weintrauben von weit vortreffisicheren Geschmack, als die in den andern Westländern (vergl. Assen Bd. I. S. 359). Der Boden ist fett und fruchtbar, er giebt Banmwolle und Hilsenfrüchte (Bohnen, Erbsen) in Menge. Im Norden, nicht sern von der Stadt, weben an einer gewissen Gelle so heftige Wirbel winde, daß sie Esel und Schaase, die dier dieselbe hinlausen wollen, mit fortreißen, so daß teine Spuer von ihnen zurückbleibt. Im Suden von Tursan ist überall table Steppe (Lobi), wo wilde Kameele und wilde Pferde in sphreichen Heerden (zu 110) umherziehen. Gegen S.W., an 45 geogr. Meilen weit (500 Li), liegt der Lop Nor. Kharas thodjo (Hasabober Seeden), im Saden von Tursan, ist der Ort, wo Pantschao, der Feldherr der Han, sein Lager ausschlung (J. 1600. 359).

D Rharaschar, Balaschala ber Chinefen, und Bichulbus (Bulbuz); Cialis, Cailac, Calacia, Railaca. Durchreise von 28. Rubruquis (1254), M. Pold (1280), von Schah Rots Embassabe (1419) und von Dat. B. Goës (1604).

Rharafdar liegt an 65 geogr. Meilen (870 21) im Bel von Lurfan; es ift ber Gis eines General-Inspectors. Die ge Rund ift von ben Chinefen erbaut, fie bat nur 3 Li Umfane, ein westliches, ditliches und fübliches Thor. Die Beberben find Der Safin, Oberbeamter als Generallieutenant, zwei oberfte Da giftrateperfonen und zwei Secretaire. Die Garnifon beftebt and 800 Mann. hier wohnen Boei (d. i. Burt) und Lorqut (t. 1. Ralmudenftamme) burch einander. Das Land ift febr anter behnt. Die Bergebene Dichulbus (Dulbus), von 1000 \$ (75 aeogr. Meilen) Umfang, hat fettes Gras und fuße Quelle, und viel Bild; ber lange lauf bes Rhaidu (Rhaitu bo) be waffert fie gut. In vorigen Beiten waren biefe Gegenden auch aut bevolfert; Rornfelder und Obitbaume bedecten fie, man nannte fie bas Land bes Boblstandes und bes Ueberfluffes. 28 aber Die Dfungaren bort einftelen und ihre Beerben bafelbft me Deten, bielten die Boel biefe Dlage nicht aus, und manderten auf ibrer Beimath aus. Geit der jurudgefehrten Ordnung, burch bie Bestegung von Ili, ward ein General, Inspector bieber verlent ble beiben Ufer bes Rhaibn und die Weideplase wurden wa neuem bevollert von horben, die bicht gebrangt in Rille Relim wohnen. Geit einigen Jahren haben fie auch ben Acter allmb fich bauen gelernt. Gle find arm und trager Ratur, rauberife gefinnt. Raufleute und andere mobammedanische Stamme be ben viel von ihnen auszustehen. Das weibliche Geschlecht ift gam unverschamt; an jedem Orte giebt es fich preis. Aber die Runt Berinnen im Sticken find vor Allen in ben Landern ber Boei and gezeichnet. Gehr arme Danner, Frauen und Rinder vertaufen Ach baufig als Sclaven, und gwar in jebem Gebiete ber Det. Dann ftehlen fie Pferde oder Rleidungsftude und fluchten, ober baf man weiß, wohln fie gefommen find. Gie geben auch bem Dand elegewinn nach, bis Babathichan und Bindoftan. 200 Dierbemild bereiten fie bas beranfchende Getrant Rito (md Rumifch), aus Ruhmilch ein anderes, Mlabichen genannt. Gie ehren gleich ben Deloth bie Lamas.

Bas die Sige des mertwurdigen Cultur, Bolfes der Higu

ren oder Kaotsche (d. h. hahr Raderkarren, weil unstreit tig die Nader ihrer beweglichen Filzelte hoher waren, als bei ans dern der Tursstämme) 741), daher auch ihre herrschaft das Konigreich Kaotschang hieß, vor det Zeit der Ofchingiszthaniden in diesen Gegenden bis Kharaschar und Oschuldus betrifft, so verweisen wir auf das früher darüber Gesagte (s. Asien Bd. I. S. 343 u. f.). hier erinnern wir daran, daß uns nach dieser Periode die Reisen durch dieses Land zu vier verschiedez nen Zeiten bekannt geworden sind, durch welche wir ersahren, daß hier wenigstens noch immer wenn auch nur geringe, doch einnige Spuren von Civilisation zurückgeblieben waren, welche diese Landschaft vor andern auszeichnete. 1) W. Rubruquis im J. 1254, 2) M. Polo im J. 1280, 3) Schah Rots Emphassae 1419 und 4) Pat. B. Goes 1604.

28. Rubru'quis tam von der Mordfeite des Raspifchen Meeres, von der Bolga und dem Baschfiren Lande (Pascatir) über Loras (Lalas) und am Sudufer des Temurtur (oder Iffer ful:) Gecs vorüber, ju ber großen Stadt Cailac ober Cea. lac42) (Cialis bei B. Goes 43), ibentifd mit Groß: Dichule Dus, Dluc Qulbug bei Zeriffebbin) 44). Diefes Cealac, fagt ber Minorit, ift ein großer Marktort, von vielen Raufleuten besucht. Er verweilte fich dafelbit 14 Lage, weil bie Reis feachellicaft ben Secretair bes Batu Rhan erwarten mußte, welder ibre Raramane jum Sofe Mangu Rhans, nach Raraforum. begleiten follte. Die Lage diefes Emporiums ift burch obige Stelle genau localifirt (f. oben &. 434). Das wichtigfte, mas bier ber Monch feinem Konige berichtete, mar die Rachricht von den Idole anbetern, die er bort vorfand. Im Sofe Mangu Rhans borte ber Mingrit biefes Land Qraanum nennen; er meinte freilich in feiner einfaltigen emmologischen Grille, weil fie gute Dufiter seon follten. Man legte ihnen den Namen am hofe Mangu Thans unftreitig aber barum bei, weil man bort febr gut mußte, baß ihre urfprungliche Beimath bas Land am Orthon ober Orgbon, der jur Gelenga fallt (f. Afien I. S. 528, 344, ma

<sup>741)</sup> Klaproth Tableaux historiques de l'Asie I. c. p. 125.

<sup>42)</sup> W. Rubruquis Voyage I. c. b. P. Bergeron T. I. p. 52-58.
43) B. Goës I. c. b. Nic. Trigantius. 1615. p. 557.
44) Xeriffeddin Hist. de Timur ed. Pet. de la Croix, Ed. Delí. 1723.
T. II. p. 45, rengl. 54 Not.

aumal E. 342-349 von ben Ulauren bis auf Sichineisthan um Manblich bie Rebe ift), gewesen war. Die Higuren batten ibre eigene Sprache und Schrift (Die altturtische, nigurifde, f. Rlaproth über lliguren). Das Land war aber bamals von einem DRongholenstamme (Contomanen, ob Comanen?) befett Dafelbft lebten bie Juguren (Jguren, Higuren) in ben Ber gen von Organum im Often, ale 3 bolan beter (Bubbhabie ner); in ihren Stadten wohnten überall neftorianifde Chri fen und Saracenen (Mohammebaner) unter einander. Die Meftorlaner brauchten biefe Iliquren , Schrift in ihren Rirden Dier in diefer Stadt, fagt ber Minoriten-Monch, fabe er die et. ften Abolanbeter. Er fand bort breierlei Secten. ibrer Berfammlungen bemertte er, daß fie Rreuze von Dinte auf ber Sand hatten, aber bas Christusbild nicht fannten; auch fabe er bei ihnen eine Art Altar, barauf fie Bachstergen angundeten, wo eine Rique mit Rlugeln ftand, bie ber Mond mit bem Er engel St. Michael vergleicht. Undere Figuren bielten Die Ringer ber Sand wie gur Benediction (namlich bie Budbhaftatuen, beren Mamen ber Monch noch nicht kennen gelernt zu baben fdeint). In andern Berfammlungsorten fand er, daß ihre Sem pel von Oft nach Beft in die Lange gebaut maren, mit einer It Chor gegen die Mordfeite, in welches fie einen Raften ftellen, aleich einer Lafel, an beffen Seite gegen Mittag ein Idol geftell wird. Gin foldes fabe ber Minorit in ber Refiben: Karaforum. fo groß, wie er in Europa nur "den beiligen Chriftoph" abgebilbet gefeben. Aber er fahe auch noch großere. Auf die Lafe ftellen fie, fagt er, wie auf einen Altar Lichter und Opfer. 200 haben fie Bloden und glemlich große, wie in Europa die Ehr ften; beshalb, meint ber Dionch, batten bie Chriften ber orienter Hiden Rirche ben Gebrauch ber Glocken verweigert, Diefen Idolanbetern ju gleichen. Er befuchte die Convente ba Ibolanbeter (et maren ibre Rialan ober Rloftertempel), in be nen fle ju 100 bis 200 als Colibataire beifammen lebten, mit et fdornem Saupthaar und Bart einbergingen, in gelbe Gewandet aetleibet. In bem Tempel, auf Banten gereibet, lafen fie in f ren beiligen Buchern; fie trugen Schnure mit Rugeln (Rofen frange) ju 100 bis 200 Stud, bei benen fie ftets bie Bork 11 mam bacta vi (er meint bie befannte buddhiftifche Gebetforme Om mani bat te hum) herfagen, mas foviel beißen foll als: "bert Du weißt es!" Ihr Rloftertempel ift mit einer Mauer umgeben.

Befter, bemerkt ber Minorit, glaubte er fich in ihrer Mitte plagtich in eins ber Rlofter seiner Seimath in Flandern versett.

Die Schrift biefer Juguren (d. i. Uiguren) haben anch die Mongholen angenommen, so wie ihr Alphabet. Sie fangen von aben zu schreiben an, und fahren in einer Linie nach meten fort, und lesen diese auch eben so ab; so füllen sie auch, von der Linken zur Rechten fortigehend, ihr Papier. Der Brief Mangn Khans an den König Louis IX. ist in dieser Juguren (liguren) Schrift geschrieben, aber in mongholischer Sprache abges sast. In ihren Lempeln haben sie eine Menge Joole, die sie aber als die Bilder der Berstorbenen ausgeben, und behaupten, daß sie dieselben nicht anbeten, sondern nur an einen Gott glaubten. Dagegen hängen ihre Lempel voll Zeddel mit Zaubers sormeln in nigurischer Schrift beschrieben. Dieses Juguren-Bolk ist von mittler Leibesgröße wie die Kranzosen gestaltet; bei ihnen ist der wahre Ursprung der turfischen und komanischen Sprache in suchen

Bon diesem Cealac (Callac) reisete B. Anhruquis am St. Andreastage, den 30. Nov. ab, und fam nach 3 Stunden gu einer Burg, oder einem Dorfe der Restorianer 46), wo er mit seinem Gesädrten in die Kirche eintrat, und laut sein Belve Regima mit Herzenslust sang, weil sie seit so langer Zeit dies nicht gekonnt hatten. Ueber die Restorianer wird weniger als über jene Buddhadiener gesagt; wir tennen sie in ihrer Berrbritung durch diese Gegenden schan aus frühern Untersuchungen (f. Assen I. S. 283—299). Nach drei Tagemärschen von diesem Restorianer Orte, der nicht namentlich ausgesührt wird, kam der Minorit an den See von Karaschar, unterhald Oschulbus, von dessen Localität schon oben die Nede war (s. ob. S. 324).

M. Poto folgte ein paar Jahrzehende spater (um das J. 1280) diesem Borganger in dieselban Gegenden; doch geht aus seinem Berichte keineswegs hervor, daß er dieselbe Localitäk selbst besucht hatte. Dazu ist seine Erzählung von derselben zu unger nam und zu wenig ausschrlich; auch bleibt er zu wenig in der wahren Direction der Reiseraute, von der er sonst nicht abzumeis den psiegt, ohne Noth (s. z. B. Asien III. S. 513—522). Wir vermuthen daß M. Pola sein Kapitel über Chinchintalas und die Proving Egrigaia mit der Stadt Kalacha oder Calacia

<sup>144)</sup> W. Rubruquis L. c. p. 58. 46) ebenb. p. 60-61.

(ibentifd mit Callac?), nur and andern chinefischen Bertchten ga nommen bat, die bier felbft nicht im Rlaren fenn mochten, ober binfichtlich ber Lage irrig verftanden wurden. Gein Chin Chin. talas 747) ift wol eber bas in Guboften an Rharafchar auch sende Schenichen am love See, ba Talas fo viel als Chene ober Meer (Dalai) im Monaholischen bedeutet. Es grangt, nach ihm, an Sami; er nennt bafelbft, wie 2B. Rubruquis, bie breierlei bort mohnenden Secten; die Restorianer, Mohamme Daner und Idolaubeter. hier wird von ihm die Asbestfabris cation angegeben, von der oben die Rede war (f. ob. S. 422). Er behnte biefes Gebiet wol weiter gegen Morbweft, in bas land ber Miguren aus, bas er an einer anbern Stelle Cariagia mennt (Rand ber Sahuren, Enguren), obwol er bies gu Tal gut rechnet, mas eigentlich mehr im G.D. ber Bufte liegt. In Diefes fest er die Stadt Ralacha (Calacia, Cailac, Ceas lac, Cialis) 48), mo die besten Ramelotte gemacht werben. 280 DR. Dolo von ben Briefen des Rhan in monabolischer Sprace fpricht, die aber, wie Rubruquis angab, in Liguren . Schrift ver faßt maren, nennt er biefe Damen fo wenig, wie bei ber Dro ving Ungut, wo von ber Auswahl ber iconen grauen für bet Rhan bie Rede ift; ein Dame ber in andern Bandfcbriften (all Origiach, Origiathe, Ungrac) unter andern Formen vorfommend, es mahrscheinlich macht, daß bier von demfelben Lande ber ligt ren die Rede ift, deffen Bewohner, Manner wie Rrauen . in ie ber hinficht größere Auszeichnung genossen als die andern benach barten Bollerschaften (bic Unfange ihrer Civilisation, ju Se Bians Zeit, als Qui ober Duhou, f. ob. G. 357).

Bur Zeit von Timurs des Welteroberers Feldzügen, wird ber Landschaft Oluk Yuldug (d. i. Groß. Dich uldus) 50, als einer fehr reizenden Weibelandschaft erwähnt, in welcher nach ben flegreichen Schlachten und Berfolgungen des Fürsten der Geten, an dem Saisansee und an der Westseite des Altai, den verschiedenen seiner Truppenabtheilungen, die unter 5 Feld herrn weiter durch das Gebirgsland auf verschiedenen Marschrow ten sudwarts ziehen sollten, zum gemeinschaftlichen Sammelplase

<sup>\*\*\*)</sup> M. Polo ed. Marsden Liv. I. ch. 38. p. 175—178.

\*\*) ebenb. Liv. I. ch. 52. p. 235—236.

den p. 16, Not. 24; p. 281 Not. 527.

de Timur ed. Pat. De la Groix. Delf., 1723. T. 11. p. 45 unb

34 Not.

befimmt warb. Dort follte ein großes Siegesfeft gefoiert werben, von bem Limur dann wieber, gegen ben Weften, in feine Res fibeng Samarfand gurudeilte, Die, nach Angabe bes Biographen, 480 Begeftunden (es find wirtlich 250 geogr. Meilen) entfernt liegt, wogu eine Rarawane 2 Monat Beit verbrauchte. Damals wurde, auf den 5 verschiebenen Begerouten, welche ben 5 Truppenabtheilungen burch, eigene Marfchcommiffarien borgefcbrieben maren; bie gange Geten Dopulation burch bas gange Bergland des Thian Schan Spfteme, zwifchen bem Saifan : See und Rharafchar, methobifth ausgerottet und vers nichtet, benn nirgends follte Parbon gegeben werben. Alles mußte aber die Rlinge fpringen; ber Befchl murbe ausgeführt. Die Begenwehr war blutig und furchtbar. Das gange Land warb serwuftet und ansgeplundert, und me noch einzelne horbenhaufen ber Bernichtung entgangen maren, ba eilte Limur felbit, ber fein Lager fcon im lieblichen Oluf Dulbus genommen hatte, noch einmal bin, um auch diese noch niederzuhauen. Go verschwindet gar manche Bolterichaft aus Inner-Afien, theilweife ober gang, und fowlerig ift es überall die Raden der Bolferhiftorien bier zu ente wiren. Dint Duibug, ober Groß: Dichulbus, mar von Limnr nach volliger Bernichtung ber Geten (es war bas Jahr ber Beg. 791, alfo 1388 n. Chr. G.) jur gemeinfamen Erholung feiner Reiterschaaren und jur Feftversammlung ber Gieger ausera feben; baffelbe, mas auch Cialis von Fremben, jumal in Reifes wuten ber Moscoviten, genannt ward. Dulbus (Dichulbus), fagt ber perfiche Geschichtschreiber 51), heiße ber Dorgen ftern. Das Land, welches mit biesem Ramen (es wird auch ein Rets foit Dulbus, ober Riein Duibus, in beffen Rabe genannt) belegt murbe, mar von ben Dichtern befungen wegen feiner Liebe lichfeit, feiner iconen Quellen, -feiner herrlichen Beiben, feiner frifden kiblen Lufte. Die Futtertrauter waren fo gewurzhaft und flartend, verfichert berfelbe, bag bie magerften Pferbe in turper Beit fich bort wieder erholten, fart und fett murben. Diefes fcone Alpenthal ward damals überall mit Zeltlagern und Some merpavillons ber Großen bebeckt, und vor biefen der Boben mit Teppichen voll Brocat und Goldflickereien geschmudt. Man errichtete bas faiferliche Belt, und ber Beltfturmer beftieg feinen golbenen Thron von Stelfteinen ftrablend. Er ließ allen Emiren

<sup>\*4)</sup> Xeriffeddin Hist. t. c. II. p. 56 Not. unb p. 54 Not. a.

und Feidmarschaften seines Reiches die Spe zutommen ben ich ferkichen Teppich zu kuffen. Mit der Krone auf dem Dampt und dem Scepter in der Hand, theilte er hier die Ehrenkeider und Ebetsteingurtel an die Prinzen, Emirn, Speriffs, an ale Broßen des Reiches und an die obern Officiere seines Herres aus, um ihre Dienste auf die verschiedenste Art zu belohnen. In gob denen Schaalen schiedte er den köstlichsten Wein durch die schowsten Dirnen des Landes seinen Begunstigtea zu; das ganze hen war hocherfreut über die Anerkennung seines Gedieters. Die herrlichkeit dauerte aber nur eine kurze Reihe von Lagen, worm Timur seinen Rückmarsch nach Samarkand eiligst nahm, wo in der Residenz neue Festivitäten begannen.

Schah Roths Embassabe es?) im J. 1419 (f. Affen L. E. 216), passirte nur ein halbes Jahrhundert später durch bick Landschaft, welche in ihrem Berichte Il duz genannt wird, und damals an das Gebiet des Shir Behram stieß, von wo man wei ter nach Oft die Lursan (Tursan) vorschritt, wo auch ein gwier Lempel des Schaftyamani (Schaftmouni) genannt wird. Ben Pulduz wird nichts besonderes gemeldet; nur daß auf dem Post von da nach Tursan die Karawane durch Raubüberfälle geptim dert und in Schrecken geseht ward, und daß, obwol mitten im Gommer, zur Zeit des Son nenfolstizes, man daselbst sehr von der Witterung litt, und erstaunt war, zwei Zoll diess Eis zu sinden.

Der Jesulten Pater B. Goss, ber von Kutsche (Enda) in 25 Lagemärschen jur Stadt Cialis (ob Yulbuz, ober bas heutige Rharaschar, welches erst mehrere Lagereisen ditlich bes weibenreichen Alpenlandes erbaut ward, ift nicht zu bestimmen) gelangte, um dann durch Pidjan (Pucian) und Lursan nach China vorzudringen, mußte zwar drei 63) ganze Monat hier verweilen, und erlangte eine hinreichende Kenntniß diese Landschaft; aber er hat uns von ihr nur wenig überliefert und sich weitlauftiger über seine theologischen Disputationen eingelafen, und über seine eigenen Aventuren.

In Cialis regierte bamals ein illegitimer Gobn bes Ronigs von Rafchghar, ein zelotischer Mohammebaner, ber ben Pater for

 <sup>162)</sup> Embassade de Schah Rokh fils de Tamerían etc. in Thevenot Relat. d. div. Voy. T. II Paris 1096. fol. Nouv. Ed P. IV fel. 2.
 82) Nicol. Trigantus de Christiana Expedit. I. c. p. 657 — 558.

gleich als Anbersqlanbigen, ber es magte fein Reich ju betreten. mit Somet und Berfolgung bedrohte; aber burch bie mitges brachten toniglichen Empfehlungsschreiben und Datente bald bes fanftigt, demfelben fogar gutig feinen Schut angebeihen lief. Der Dynast liebte die theologischen Disputationen mit den Doce toren bes Koran über fein Gefet, die fo eifrig ausfielen, bag er einft, da fie fich bis fpat in die Nacht verlangert hatten, noch ben Pater berbeiholen ließ, um vor ihnen Rebe gu fteben. jugefandtes Reitpferd und ein Diener entboten ben Erfcredten fogleich im Palafte zu erscheinen. Da er nichts anders bachte ale bag er gum Tobe geführt werben follte, nahm fein Gefährte, ein Armenier, unter Thranen von ibm Abschied, und biefer er bielt für folchen gall auch den Auftrag, der Gefellschaft Jesu von beffen Ende Bericht ju geben, auch feine hinterlaffenschaft ju fichern. Aber ber Pater mar nur berufen morben, um aber ben Roran mit beffen Doctoren eine Disputation ju balten. 3n bies fer Stunde, fagt er nun, war ihm die Babe ber Rebe fo geges ben, baf ber Requius felbit gang burch feine Gabe überrebet ihm beiftimmte, und mit ben Worten fchloß, die Chriften fepen bie mabren Difermanen (Dufelmanen) ober Glaubigen; er ertenne bies, feine Borfahren batten benfelben Glauben ges habt. Darauf wurde die Disputation mit einem glanzenden Ges lage befchloffen, fo daß bet Pater die Nacht über im Palafte bleiben mußte, und erft fpat am folgenden Lage in feine Bob nung entlaffen ward, wo ber Armenier langft an ber Biebertebe verzweifelte.

In Cialis war wieder ein großer Wechsel der Rarawane; bie aus Rataja (China) jurudfehrende Raramane, welche bem Pater die freudige Botichaft von der Mabe Defings und feiner bortigen Ordensbruder brachte (f. Afien I. S. 219), mußte erft abgewartet werben, ebe fich eine neue organifiren tonnte. Der Aufenthalt von brei Monaten Beit, welcher baburch veranlaßt ward, war febr toftbar, und ber Abmarich murbe es noch mehr, ba ber Pater fich die Erlaubnig baju erft burch neue Geschente erfaufen mußte. Der Regulus von Cialis blieb ihm indeß ges wogen und brang ihm nun seine Creditive auf; er fragte ihn ob er in benfelben einschreiben laffen folle, daß er ein Chrift fep. 3a, antwortete ber Pater: ben Ramen 3fai, ben er bisber sehabt, wolle er auch ferner behalten. Dies borte ein alter Pries fer ber Sargcenen; voll Beifall rif er feine Dube vom Copf,

warf fie zur Erbe und rief: so rechnet dieser, o Kbnig, in bei mem Angesichte auf den Beistand seines Jesu. Anders machen es die Unsern, die mit dem Lande auch den Glauben verduden (qui und cum regione religionem permutant). Und nun bezeigtt dieser Mullah auch von seiner Seite dem Fremdling die größte Ehre. So werde im Lande der Finsterniß, auch die Bahrhastigkeit des Glaubens in Shren gehalten. — Bon Cialis wurde nun in 20 Lagen die Proving Pidjan und die Stadt Lurs san erreicht. Neuere Berichte von Augenzeugen über diese Gegenden sehlen uns leider. Nach einem von Mir Isset Ullah mitgetheilten Routier, soll der Khaidu bei Kharaschar schissen.

- 3) Rurli 55) wird auf ben Rarten Rurungli genannt; benn es kann wol kein anderer Ort als biefer fenn, beffen lage mit ber aftronomischen Ortsbildung in ber Safel ber dineficen Reichsgeographie Eb. 1818 (f. ob. S. 432), in Subweft, nicht febr fern von Rharaschar, übereinftimmt. Dag er am Raibugal liegt, haben wir schon oben (f. S. 330) gefeben. Die geringe Machricht bes Si vu wen fian lo übet biefen Ort, ben alle andem Berichterftatter ganglich mit Stillschweigen vorübergeben, befick in Rolgendem: In S.W. von Rharafchar, 150 Li fern, liegt Rurli, das von 700 Familien bewohnt wird. Gie find ein lafe figes und trages, boch ftreitsuchtiges Bolt, und fennen feine an Randige Sitte. Das Land wird vom Rai tu bo, d. i. bem Ruf Raibu, umfloffen. Es hat viele Rifche, Rrebfe, auch wildt Banfe, Enten, Reiber und andere Baffervogel. Es bringt Reit, Getreibe, Bifigao (?), woraus man Speifestabchen macht, bervot; auch viele Beintrauben, Delonen und Baumfruchte.
- 4) Bufur (Bugur, Yougur auf Rlaproths Carte centr. de l'Asie) wird auch nur im Sinuwen fian lo ermahnt, dessen Lage aber nach obiger Angabe astronomisch bestimmt ift. Es sol 590 Li (an 44 geogr. Meilen) westlicher liegen, als Kurli. Frührer hatte es 2000 Familien, gegenwärtig (1778) nur noch 500. Es scheint sich aber seit dem lesten Jahrhundert wieder um Bir les gehoben zu haben. Die Bewohner sollen betrügerisch, streit

<sup>\*\*64)</sup> Magasin Asiatique 1. c. T. II. p. 36. \*\*) Si pu wen tion 6 nach Dr. Schott Uebers. aus bem Chinefischen.

ssichtly und vie robesten unter allen hoei (Turk) fenn. Ihr Land liefert Rupfer, Del, Felle von Schafen, Butter und Bild, darunter Luchspelze. Im Saben besselben ift Alles Robi (d. h. Steppenwuste). Drei bis vier Lagereisen zu Pferte stidich kommt eine schone, fruchtbare Bergsäche mit vielem Wilbe. Diese muß wol am Norduser des Larim, Flusses liegen; doch wird seiner hier nicht erwähnt. Es wird nur gesagt, noch weiter im Suben liege ein mit Wasser bedecktes Land, das an den Sternensee grenze (?).

Benes Rharafchar, bon bem oben im Lande ber einftigen Miguren bie Debe mar! ift, nach einer Stelle ber chinefichen Reichsgeographie, vom Jahn 1790, die Rlaproth 56) citirt bat, eine alte Capitale ber Higuren gewefen, welthe Danthi biel. In Diefem Stadtgebiete fubrt biefe Geographie, am Ende bas XVIII. Jahrhunderts, noch 10 Begs ober Pringen auf, welche bie bortigen mobammebanischen Qug or beberrichten. Sieras folieft ber genannte Ocientalift, wie aus mehrern anbern Stele len, daß nicht alle Uigurenzweige ausgestorben find, fonbern bereit noch heute bort existiren. Dach berfelben Reichegeographie liest jenes Dougur (identifch mit Bufur?) 686 Li (45 geograffelb) in S.B. von Rharafchar, auf der Grenze von Rutfche, anch bas es in der antifen Beit der San Donaftie Lunthal ober Lunes theou bieg; jur Beit ber Thang aber gun thai bian, und jum Gouvernement Derthing, b. i. Bifchbalig (Urumtfi. f. Affen I. S. 380 u. f.) geborte.

5) Rutiche (Khudiche ober Rueiszdue; einft Jiolo, die Residenz der Koueisthiu (f. Affen Bb. L. S. 335) 57).

Diese Stadt liegt 22 geogr. Meilen (300 Li) in Westen von Butur, und hat 9 Li Umfang. Die 4 Pforten der Fessung lehe nen sich an Bergpässe an. Die chinesischen Truppen und Mas hammedaner wohnen in einer Stadt beisammen. Die hoei in der Stadt und dem Gebiet belausen sich auf. 1000 Familien. Diese liesern jährlich 2000 Sace Korn, 1080 Kin (Pfund) Lupfer, das von hier nach Uschi in die Munge geschickt wird.

Mem. relatifs à l'Asia T. II. 1826. p. 346.

T. I. p. 398 — 400; Si yu wen flan lo nach Dr. Schott Urberst and bem Chinesischen.

Gerner 200 Rin Galpeter und 300 Rin Schwefel, bie icht mach Ili geben, jur Pulverbereitung.

Das Gebiet von Autsche ist groß, die Stadt gilt fie sben Schlussel zurkestan der Neuen Linie, von der Seite Schinas ber. Nach einigen zehn Li sublich folgen kable Steppen, und 3 Lagereisen zu Pferde weiter kommt man zu bew lichen aber unbewohnten Bergthalern, die voll Wild und reisente Abieme sind.

Die Producte des Landes sind Tha lian pu (?, bei Lim twoelf ift es in Rhabarber übersett? s. Asien I. S. 179—186), dann Aupfer, Salpeter, Schwesel, Ammoniat. Salz. (Maoscha, s. Asien I. S. 336). Bon der Gewinnung dieser Producte, aus den phlegrässichen Feldern hei dieser Stadt, ift schwam angeführten Orte die Rede gewesen.

Megen in diesem Lande, und auch zuweilen im ganzen Jahre gar nicht. Felber und Garten muffen deshalb bewässert werden. Brunnen und Quellen giebt es nicht; aber im Westen der Stadt slieft der große Wei kan ho (Ergol steht bei Timkowski, der es laber nach der Karte nicht seyn kann, sondern der Ehanar Darikla oder Uflat). Die Bewohner sind in der Kunst Canale ju graben und das Wasser zur Bewässerung zu verbreiten, ersahre. Darum ihre Garten und Felder sehr einträglich sind. Alle Baum. Früchte reifen.

Die folgenden Machrichten find in der Ueberfebung bei Lims towett ausgelaffen: 20 Li norblich von ber Stadt Rutiche, b.i. eine gute Stunde fern, find die fleinen Bubbahables und 60 li weftlich bie großen. Oben und unten, vorn und binten, find an 400 bis 500 Stellen Sohlen in ben Bergen. Das Annere ift angefüllt mit Bilbern bes Bubbba, Die bunt ber malt und mit Goldschaum beftrichen find. In ber großeften Boble befindet fich ein weiß betleidetes Bild aus Erbe. Band ift ein Abschnitt aus dem Buche von der Seelenwand enna in dinefischer Schrift eingegraben. Es foll biefe Inschrift and ben Beiten ber Thang herrubren (vergleiche bie Gruppe bes Ring Schan mit ben hunderttaufend Lohan bei Surfan, f. Affen I. S. 353). Behn Li, in S. B. von da, liegen die Ruinen einer Reftung, mehr als 5 Li in die Lange; noch find ftarte und Sohe Baftionen bavon übrig. Die Gingebornen fagen, es fen bies ein Baffenget unter ber Ban Dynaftie gemefen. Beboch laft

Rachricht ber Metta-Pilger in Bombay nur hinzu se), bag Rus efche von Yarkand 40 Tagereisen entfernt sep, und daß man von der russischen Grenze bis dahin 3 Monat Zeit gebrauche. Die Bevölkerung bestehe größtentheils aus Kalmucken, die Reichen wohnen in der Stadt, die Armen in Zeiten auf dem Lande. Wiele-find hirten zahlreicher heerben.

Shapar (Chapar) liegt von ba 160 Li (12 geogr. Meil.) gegen G.B., aber nicht mehr an ber hauptftraße. Es ift ein fleines Boei : Gebiet, bas dem Latschin von Rutsche angehoet. Es fleben baselbst feine ebinefischen Truppen. : Sie baben blos Bege vom 3ten, 4ten, 5ten-und 6ten Range, und zwar Ginen von lebem Range. Alle übrigen Bege find vom 7ten. 3m Gie ben fließt der Beitan bo (b. i. alfo ber Chapar/Blug). Der Boei find 700 Familien. Die jahrlichen Abgaben betragen ungefahr 1000 Chi (?). In Rupfer und Schwefel bringt bas Land, verglichen mit Rutfiche, nur & meniger ein. Es ift niebrig, frucht und beiß, und taugt baber gum Anban von Reis, Delomen und Baumobft. Alle diefe Erzeugniffe find vortrefflich, die Birnen aber find am allerbeften. Es giebt bier febr viele Ligen (f. Afien IV. 2. S. 690), guchfe und Luchfe. Dabe ber Stabt if ber Gee Beibu (auf ber chineffichen Rarte Binghu; Bas Sa Roul auf Rlaproth Carte centr.). 3m Commer tommen siftige Muden, wie Debel ober Staubwolten. Die Boei machen fich Umbange aus Beug, und nach Sonnenuntergang begeben fic Manner und Frauen in diefe Umbange, um bem Dudenschwarm ju entrinnen. Bu biefer Dencengeit ift die Plage fur die Beers den febr groß; vom gangen Rorper flieft bas Blut berab, bas Bieb brullt unaufhörlich. Erft nach ber aweiten Machtmache besuhigt es sich.

Das Bolt von Shanar ift nach der chinesischen Berichterflatung, außerst roh, dumm und streitsuchtig. Die Frauen find alle von guter Farbe und im Allgemeinen hubsch; feine findet sich dannter, die befonders häßlich ware (ber alte Ruhm der Schaubeit ber Uigur hat sich also auch bier erhalten). Im Suben greuf Shanar an ben hopue Mor (hope Mor), mas so viel'als Sternen: Gee bedeutet (also wie ob. S. 323 Singe

<sup>&</sup>lt;sup>244</sup>) W. H. Wathen Memoir I. c. in Journ, of the Ariat, Soc. of Bengal. Calc. ed. Prinsep, 1835. p. 056.

fa, Sal): Dieser Hopu, Ror, sagt bas Sinn wen fian le, sein Aggregat vieler kleiner, zerstreut liegender Seen, die sich mit threm rothgelben Wasser wie Sterne ausnehmen, und dem ewis gen Schnee, dessen Schwelzen sich gegen den Suden vertheilen, Ahr Daseyn verdanken. (hier wird die hypothese von dem Hoang-ho wiederholt, und zur Unterstüßung derselben angegeben, daß eben so der Jang dizd Kiang aus den ähnlichen Wassern des südweste lichen Aubet und Hindostans entstehe.) Dem Hopn Nor stromt der Weit an ho zu; nach einer Stelle im Sinu wen kian lo, if der Sing su hat oder Sternensee ganz identisch mit dem Hopvober Hopu Nor; welcher aber hiernach jene ganze sehr große Landschaft bezeichnen wird, von Khotan dis hinter Tübet, ein großer Bogen von zehntausend Li, in welchem Alles, wie der Anstor sagt, Hopu Nor sep.

Subwestlich von Rutsche fommt man zu Pferbe in 8 Las gen nach hotan (b. i. Rhotan), und siddflicher, ebenfalls zu Pferbe, in 28 Lagen nach Si Jang, b. i. Bestelbet (f. Afien III. S. 176).

Am Chanar Daria, oder Uliat Flusse, aufwarts, ein wilder Gletscherstrom, der von Nordwest her, aus dem Schnerzebirge des Mussur Dola, oder dem Hochgebirge des Mussur Dola, oder dem Hochgebirge des Mussur Dola, oder dem Hochgebirge des Mussursche, jum Lerim Systeme, liegen weidenreiche Bergthaler, wie die in Dschulz dus am obern Khaidugol. Die Karte zeigt uns hier die Raumen vielerlei Ortschaften, die uns aber sonst unbetannt bleiben. Mur von zweien, durch welche der Nordweg von Kutsche nach Aksus sührt (denn auch ein Subweg, dem Morduser des Larim genäherter, geht eben dahin), giebt das Sipu wen kian so kurze Notiz; von Sailumu und Paitsching.

Sai lu mu ober Sailim ist uns seiner aftronomischen Lage nach in Obigem bekannt (s. ob. S. 432); es ist das Sairrim ber Routiers. Se liegt am Fuße bes Schneegebirges und ber Passage des Mussur Dabahn (s. Aften B. I. S. 331). Darum ist es hier sehr kalt; schon im achten und neunten Monat fallen die Baumblatter sammtlich ab. Rur Getreibe und Bohnen kann man bauen; Melonen und Weintrauben gebeisen nicht mehr; auch giebt es sehr wenig Obstbaume. Das Land bringt Kupfer, Salpeter, geschlissen Steine u. a. m. Die Eine, wahner sind gutartig und nicht so roh wie die andern Hoei. Sie

lieben fiffen Wein und Gefang, was fie mit denen von Antiche gemein haben.

Paitsching (Bai auf der Cart. centr.) etwa 7 geogr. M. (80 Li) im Westen liegend von Sairim, ist nur ein fleines Ges biet, mit 400—500 Familien. Es ist kalt, hat sehr wenig Reis, Relonen, Baumfrüchte.

Reiner von diesen Orten wird im Pater B. Goes Reife ausgesührt, obwol er hier 5 Stationen mit Namen nennt; die wir alle nicht kennen; nämlich von Oft nach West in folgender Reihe: Rutsche (Eucia), bann Ugan, Saregabebal, Dels lai, Casciani, Ditograch Gazo, Aksu. Mur von Eucia allein, wo der Pater einen Monat verweilen mußte, um die sehr ermatteten Lastihiere der Karawane wieder herauszusühttern, sagt er mit zwei Worten, daß es eine kleine Stadt sep, von sehr ine toleranten Mostemen bewohnt.

6) Affu mird von Sabichi Rhalfa in der turfischen Gees graphie 759) eine fonigliche Stadt genannt, bie einft die Refibena ber Ronige von Raschabar und Yartand gewesen, und 7 Taget reifen in D. (d. i. M.O.) von Yangihiffar liege, was wol eine andere Refte fenn muß, als die erft junger erbaute. Atfu's Lage im Submeft bes Gletscher Daffes und an einem reigenben Bergftrome ift uns aus obigem befannt (f. Afien I. G. 328. vergl. ob. S. 431). Um von Yartand nach Affu ju tommen, brauchte Pat. B. Goes (im Jahre 1604) mit feiner Rare mane 60), über die Orte Jolci, mo die Paffe revidirt wurden, nach Sancialir alcegbet, Saga beleth, Egriar, Defetetet, Salec, Borma, Thoantac, Aconferfec, Ciacor - uns insgesammt unbetannt - 25 Tagemarfthe, burch viele Rlip. ven und mafferlofe Candmuften, burth biefe Rara Ritdi, ble fomarie Bufte ber Rataier genannt, welt biefe bort lanae Beit verweilt baben follten, ging es auf fehr befchwerlichen Begen. Damais, gehörte Atf.u jum Konigreiche: Rafchabar, ber Ronig hatte feinen zwolffahrigen Entel jum Gouverneur von Alin eingefest. Bon Diefem murbe ber Pater feierlich empfan. gen, der allerlei Spielereien als Gefchente bruchte, und safit mit Confituern und Suffigfeiten affer: Art belohnt wurde. Dem

<sup>\*\*\*)</sup> Klaproth Mem. relat. à l'Asie T. II. p. 288.
gautius de Christiana Expeditione I. c. p. 556.
Stitter Grounde VII.

Eigenwillen bes Prinzen mußte er fich fligen, ber von ibm ber langte, bag er nach ber Sitte feiner heimath tanzen solle. Inch ber Mutter bes Prinzen und seinen Lehrern mußte er Besuche abstatten und Geschenke barbieten. Bom Orte selbst wird und richts berichtet.

Affu, sagt bas Si nu wen fian lo 761), gehore zu Uschl, das 25 geogr. Meilen (200 Li) weiter im Westen liegt. Die Stadt sep unbeschigt und habe 6000 Saufer. Das chinesische Si nu wen fian lo, nach Dr. Schotts Uebersezung, giebt 20,000 Familien als die Population von Assu Joslamt ist hier von Wichtigseit, da Handelsleite sowol von China als Rustand und Indien hier hindurchziehen. Aus dem östlichen und westlichen Turschtan begegnen sich hier die Reisenden wie aus Rustand und Kaschmir, Taschkender und Kirghisen. Gegen Norden spaltet sich hier die Passage über Guldscha (Il) ab, gegen Suden nach Jav kand und Ladath. Die Kaschmirer Kausseute zahlen hier von ihrer Waare von 40 Stücken eins.

Das Land ist ausgebehnt und fruchtbar: es bringt Getrebt. Baiben, Gerfte, Linfen, Bohnen, Birfe, Baumwolle; auch wille Mirfiche, Aprifofen, Birnen, Granatarfel, Beintrauben, Rank beerbaume. Melonen und alle Arten Gemufe. Die Ginwohnt find mobibabend, fie unterhalten gablreiche Beerden von Rindrich, Schafen, Rameolen und Pferden. Gie baben fehr geschickte Baum moffenweber (Bumafaja heißt eine Art ihrer Gewebe) und Be arbeiter ebler Steinarten; fie verfertigen icone Gefafe und lo bermagren, jumal aus hirschleder ausgenabte Baume und Gattel Die burch alle Stabte Enrieftans verfendet merben. Lichkeit übertreffen fie alle andern Soei. Sie find autmutbig, aber mie alle Mohammebaner (Boci) gu Streit und Aufruhr geneigt Durch die Stadt führt die große: Landftraffe; daber fein Dange an Baaren und Kaufleuten. In den Markitagen ftromt fet wiel Bolts berbei. hier refibirt ein von chineficher Seite ernant iter Memban, von Obrift Rang, der die Daffe der Kommenden und Bebenden vifirt, und bor qute Orbnung macht. Er wohnt in siner: befondern Borftadt, die Gultath beift und 3000 Mann Truppen garnisonirt.

r ... Nach::der Aussinge der Mettaptiger in Bombay (1835)™)

<sup>&</sup>quot; Stady Timkowski Voy. T. l. p. 401 — 403. (2) W. H. Wathen Mem. ip Journ. of the As. Soc. of Bengal. ed. Prinsey Vol. 17, p. 656.

fligt Affa, to Lagekeisen für Karawanen sein von Yengl Hisfar. Die Stadt soll gegenwärtig ein fehr blühendes Emporium sepn, sür den Waarenumsaß zwischen Ehina, Rußland und der Latarie. Es ist jeht nach ihnen die Residenz eines Hatim, welcher Ahmed heißt, ein Sohn Uzaks. Er ist ein Usbete, geringer in Rang als der Bang in Yartand, und auch noch dem Ambanmiergeordnet. Nach ihnen garnisoniren in Atsu nur 2000 Mann hinesischer Truppen. Die Sisbermunze, Lanteh genannt, die im Lande cursirt, wird in der Munze zu Atsu geprägt.

7) Ufc, Ufchi ober Ufchi Turfan 63). Es lieat 1000 Li (75 geoge. DR.) im Best von Rutiche. Die Mohams medaner nennen es auch Turfan (Ufchi Turfan im Gegenfab von Roneb Burfan, b.'i. bas offliche, gegen Bami gefer gene); in ihrer Sprache bezeichnet biefes Wort fo viel als Berfammlung ober Bereinigung. Das Gebiet ift fublich gang von Bergen eingeschloffen, und ein großer Bluß (Saho) windet fich im Norben um daffelbe. Unter ben Dfungaren war bas Land im bithhenden Buftande; man zählte hier gegen 10,000 Familien. Dier ift ein Dunghof, die Rupfermunge Pul halt etwa eine Drachme und zwei Theile Silber (?). Auch Rharapulen find bler in Umlauf (Dul, ein arabisches Bort, bezeichnet Rupfer-Die Rharapulen, b. i. fcmarges Geld, beift bei Lurteftanen bie chinefische aus Deffing geschlagene Dunge, bei benen über in Bufas ift. Die turteffanischen Dul haben eine andere Korm als bie dinefischen, und werden aus Rupfer ges schlagen. Much in Rufland gab es vordem Dungen bie Dul biegen ).

Das Gebiet von Uichi ift weit ausgebreitet, es erstreckt sich nordwarts bis zu ben Schneebergen, besteht größtentheils aus treffe fichen Bergthalern und weidenreichen Gegenden, wo Berg Ries shiftn (Burut, K. Asien I. S. 328, 332) nomabisiren. Gegen den Suben fließen sanfte Strome burch fruchtbare Ebenen. Die Balfan, d. i. die fremben Ranfleute, haben Abgaben, den zehne in Theil von jeder Waare, zu entrichten. Im Jahre 1775, d. i. im vierzigsten Regierungsjahre Raiser Khienlongs, erhielt Affu

Timkowaki Voy. T. I. p. 400. Si pu wen fian to, tlebers, aus d. Wines. Son De. Schall.

den Mamen Dung nieg tiching: bage gebiren big Beilen Ufchi, Affu, Bai und Sailimu, is is bei in bei be

## Erläuterung 5

Allgemeinere Aerhalmisse Off-Auelessans nach bem dinesiden Berichte bes Si pu wen tien to (1778). Ueber bes Schnegebirge, Clima, Boben, Producte an Pflanzen, Abinmt Bewohner in Sitten und Gebrauchen. Busak nach bem neuesten Berichte ber Mekka Pilger zu Bombap (1835).

Bir laffen nach diefer vergleichenden Bufammenftellung be historisch geographischen Doten über die einzelnen Ortschaften und Stadte, Die allgemeinern Rachrichten über bas gange Gebiet wo Ofte Lurteftan folgen, wie und biefe burch ben Berfalfer be Si pu wen tian to überliefert find, ber jene Gegenben als Au genzeuge beschrieb, mit, ben Bufagen bie wir durch die bort cis beimifchen Meffa Dilger in Bomban erhalten haben, um bann mit der Angabe der Beft. Daffe und einer hiftorifchen Unme fung über die legteen politischen Buftande unfere Untersuchung über biefe Localität zu beschließen. Wir folgen gang den Ange ben bes dinefifden Autors, querft über bas Soncegebirge, ba uns feine Uebersicht beffelben im Busammenhange giebt, die frie lich, nach dem, was wir fruberbin barüber ichen im Gingelna mitgetheilt hatten (f. Afien L. C. 320-392), uns nicht mit neuen Thatfachen bereichert, aber boch überfichtlich wiederholt mas beit serftreut vortam.

# 1. Der Sine Schan, b. i. bas Schneegebirge 76) (ber Thian Schan).

Der Siue Schan fangt bei Riaputian (f. Afien I. S. 210) an, und zieht in Schlangenfrummungen nach Westen. Bab freigt er auf, bald nieder; bald ist er abgeriffen, bald perame bangend; bald theilt er sich in zwei oder drei Aeste, bald vereinigen siche wieder zu Einem Stamme. Jest erhebt er sich in die Wolken, jest sind feine Gipfel so weit ausgedehnt und aust gestächt, daß sie an 1000 Li im Umtreise haben. Im Saben

<sup>7° 4)</sup> Rach Dr. Schott Uebers, aus bem Chinefischen. Diefer Artikl ift bei Limfoweti ausgelaffen.

biefes Gebirges liegen Samt, Phitischen, Khurafcar, Muftel, Affu, Ufchi, Yartand, Rhotan, Kafchghar und noch andere Reis nere Diffricte, bie von feiner Bedeutung find. Wordlich abet licain Ball thiuan (Bartul), Urumtfi, 3ll, Sarbaghatal und am bere fleine Diffricte, Die ebenfaffe nicht in Befracht fommen: Me fet, mas langs bem Bebirge im Guben liegt beißt Ranla (Sab: Strafe), und bie Ginwohner find Boei (Mohammebar ner). Alles im Dorben gelegene beißt Delu (Rorbftrafe) und ift bas alte Land ber Dichun ho olh (b. i. ber Dfungaren, Dichungor). Bri Dartand wenbet fich ein Phil' bes Gebirges gegen &.B. und zieht nach Sinboffan. Dann biege es fich wie ber wefflich und lauft in gerader Richtung bem abenblanbifichen Meere gu. Diefet weitere Lauf tann bier nicht unterlucht wers ben, fagt ber chirlefische Mutor. Die bochften und berühmleften Sipfel biefes Webirges finb:

1) Der Duthi tha pan in Urumtfe (Affen I. S.380) mit 3 Bipfeln. Er fleht ifolirt und ift außerorbenttich boch. Sein Els und Schnee habert Kriftallglang. Er reicht in ben himmel, Sonne und Mond verbedent.

2) Der Dulithufgo in Rharaschar, beffen Umfang 1000 Al aberfleigt (wol ber Bogbo Dola). Die Waffer find fick , bas

Gras fett und tuchtig ju Biehmeiben.

3) Der Dufu tu tha pan zwifthen gli und Uffit (bet Muffur dabahn, Affen I. G. 331). Diefer Berg beffeht gang aus Gletschern mit einem Gilberglange. Ueber ibn geht eine Berbindungeftrage zwifden bem Gud, und Rord, Lande.

4) Der Mitthaitha pan (ber Mirbicai Dabdbn, wo die Ju-Bruche, f. ob. S. 382) in Parkand. In bein Betge

ift Alles Chelftein (er meint ben Ju).

5) Der Ping Schan, b. b. Gieberg (offenbar ber Rard torum Dag mit feinen Gletfchern nach Labath, f. Affen H. 6. 635); er ift febr gefährlich zu paffiren, boch geht über ihn bie Sandelse frage von Yartand nach Smooffan. Gein ewiger Schnee giebt bem Guben reiche Bemafferung!

### J 2. (Ettma 68).

Rachbem ber Berfaffer bes Gi pu wen fien lo von ben ver-Schiebenen Afpecten ber Simmeletorper in Eurteffan gesprochen,

<sup>44)</sup> Timkowski Voy. T. I. p. 409 - 412.

und unter andern mit dem sonderbaren Sate schliest: Dat and liege hoch, so daß die obern Sterne hier eben so start lenchm wie die niedern, kömmt er auf das Elima und sagt: Hier weben im Frühling und Sommer häusige Winde, aber nicht sehr start, so daß sie weder Sand auswehen noch Baume ausreißen. Die Eschen, Weiden, Pfirsich, Aprisosen, Pflaumen, Birnen und Apfeldaume verlieren (dadurch?) ihr Laub. So wie der Wind zu weben ansängt werden alle Fruchtbaume mit Bluthen bedeck, die Früchte gedeihen. Auch die übrigen Baume belauben sich und beschatten das Land. Nach den vielen Winden sellen Nedl zur Erde, welche sie der anhaltendste Regen anseuchten. Die Regengüsse selbst sind dier schadlich, jedoch sehr selten. Fallen sie zur Blüthezeit, wenn auch nur wenig, so welsen die Bäume; fallen starte Regen, so ist; es, als verbrennten sie (oder als wärm sie mit Oel bedock) und keine einzige größere Frucht bleibt übris.

#### 3. Boben.

Das Erdreich ist fett und warm, es gjebt reiche Ernten. Mach der Saatzeit leitet man Wasser in die Furchen (Graben) pur Wewasserung. Wenn es im Winter Regen giebt und die Frühlingsregen ebenfalls die Erde ansenchten, so saet man frühn. Zugleich mit dem Korn saen die Turkestanen auch Melonen. Sie sind von rother, weißer, gelber oder grüner Farbe; bald rund, bast länglich und auch von verschiedener Gute. Im Somme und Herbst halt man es für die erste Hossischen, die Gäste mit Melonen zu bewirthen. Man kann alle Kornarten bauen, vor zuglich aber gedeihen Weißen, dann Reis und Baumwolle; Geste und Hirse brauchen sie nur um ein berauschendes Getränke daw aus zu bereiten (Branntwein oder Bier?) und zum Wiehsum katt der Bohnen, Erbsen, Linsen; Gemüsearten können zwar rie sen, da die Turkestaner sie aber nicht gern essen, so saet man we nig davon.

Sobald im Frühling das Eis aufthaut, seiten sie die Basser auf die Felder, nach geringer Anfeuchtung des Bodens bearbeiten und besten sie ihn. Ist die Saat einige Zoll hoch gedieben, so wird zum zweiten Mal der Boden bewässert, um die Erde ju tranken. Das wilde Unkraut wird nicht ausgegatet, weil man glaubt, daß es den Salm kuhle. Meld eine ungegründete und lächerliche Meinung, ruft hier der chinessiche Berichterstatter aus, da seine Landsleute bekanntlich ihre Felder undernein eifzig geten.

Im geschrlichken. And die Frühlingsfrohe. In es kalt, so verlie ren fich die Schneewasser nur spat, wenn aber die zur Saat gune sige Zeit verstrichen ift, so muß man von der Saatzeit bis zur Ernte das Wasser aus den Bergquesten herbeileiten, damit das Korn Wurgel fassen konne. Der Regen ift nur nachtheilig; ift er schwuch, so giebt es nur wenig Kornmehl; ift er aber starh so überschwemmt er die Felder mit Salzwasser (Kondjir, Soda?).

### 4. Produtte.

(Ein Probaten dinefischer naturgesehichtlicher Beschreibung fremder Produkte nach dem Si pu wen kien to, das bei Limkowski nur unvollstänktg mitgetheilt ift. Die vollständigere Uebersesung ift bier gegeben nach Dr. Schott, aus dem chinesischen Original 166). Bieles bleibt uns hier unbestimmbar, weil die Produkte seibst bisher unbekannt blieben. Bon den mineralischen Produkten werden außer den schon oben angeführten Metallen, Salzen, Uebest, Ju u. a. keine besondern genannt.)

Pflangen.

Schabfas (Sand, Ziziphus; Jujuben, im Ruffi, schen burch Finiti, b. i. Datteln überset). Sie gleichen ben dinessischen Jujuben (f. Afien I. S. 359, III. S. 927), find von heligelber Farbe; die Frucht hat ein weiches, sandartiges Fleisch, if fuß von Geschmad; dient zur Fermentation berausschender Getränte.

Duthung (im Chinef., d. b. fremder Thung, Thung ift Bignonia tomentosa) oder Togurakbaum genannt (hie Tataren von Rafan nennen den Rhamnus paliurus Rarateghevek; Tex zherek und Togurak ift nach Rlaproth wot derfelbe Name; der Baum war bisher unbekannt). Diefe Baume bedecken die sondigen Steppen, so daß sie an manchen Stellen ganze Balde hen bilden, wal eine gute Stunde (10 Li) lang; aber der Baum ift krumm und nicht dauerhaft, daber sein Holz auch nicht versarbeitet werden kann (ob identisch mit dem Saxaut? Assen I. S. 657, 902). Die Turkestaner nennen den Baum nur "Brenns holz," weit sie ihn nur zur Ofenheizung gebrauchen. Bei starker Sommerhige schwigt seine Wurzel einen Saft aus, der sich gleich Riescharz verhärtet und Toguraks. Thranen heißt (Ambro

<sup>100)</sup> Timkowski Voy. T. I. p. 411-417.

foune); and ber Kinde bes Stammes tritt-ein weißer Saft wie MRthl, man nennt ihn Loqurat. Seife (Soude de Togourak).

Sive lian hoa (Schnee: Mymphaa). Sie machft febr banfig mitten im Schnee bes Sive Schan, eben ba, wo die Sinett .(d. l. die Schneehühner) in Schaaren fliegen; fie find febr fett, wohlschmeckend und von heißer Natur.

Phut na fid (Dias). Gine Art wilder Rnoblauch, bie Sandzwiebel genannt, engroß, wird von ben hoei gegeffen. Der Geschmad ift fauerlichfuß, die Blatter gleichen benen ber Awiebel, find aber inwendig nicht hobl.

Schabschu (Sand, Bambus); es gleicht bem Schiff robe, ift aber ohne Knoten und Absage. Frucht und Mart wer ben wie bas Robe zu vielen Arbeiten verbraucht.

Dfi ti ja o: Eine gerade, fehr ftarte und febr glangenbe Pflange; fie laft fich biegen, aber nicht zerbrechen. Dan tant

Daraus Speiseftabchen (Meffer, Gabel und Loffel) verfertigen.
And werden noch ein paar fremde Producte aus dem Pflangenreich genannt, die durch den Handel aus dem Auslande hier her zum Verkauf gebracht werden; nämlich Pifiazienkerne und eine Wurzel.

Die Pistazienterne (nach Klaprothe Uebersetzung, dem fie werden eigentlich im Chinesischen Fichtenkerne genannt) kommen aus Waifan. Die Schaale gleicht der ber Cedern. Der Rern ist blaulichgrun, suß, hat aber nicht den Geschmack ber Eerdernusse (?).

Die Wurzel der Pflanze Pa la phing gleicht ganz dem Sanzi (?), ist aber dunkelblau oder schwarz. Sie kommt aus Hindostan (ob etwa Rawasch? Rhabarber, s. ob. S. 305). Die Poei holen sie haufig von dort, und vertaufen sie in ihrem Lande zu hohen Preisen als Medizin, die außerliche und innerliche Mebel, welche sonst unheilbar sind, heilt (?). Aber ohne genauere Prusung darf man sie nicht anwenden, sagt der chinesische Autor. Bon den Melonen Turkestans war schon bei hami die Rede (s. Afien I. S. 359).

Ebiere.

Sia gao tung tichung. Dies fabelhafte Befen ift im Sommer Pflanze, im Binter Insect. Es tommt auf dem Sines Schan zur Belt; es brechen im Sommer die Blatter wie aus einer Art Lauch hervor. Die Burzel gleicht faulem holge. Im Binter, wenn die Blatter vertrodnen, fangt die Burzel an fich

ju regen, und verwandelt fich in Infecten. Mit Argnelen Deck mifcht ift hiefes Product ungemein bisig.

Die milben Pferde, Rameele und Efel leben in ben Bebirgen und in ber Buftenfteppe, in heerden umbergiebend.

Die wilden Stiere find von großer Starte und Graufamteit; wenn ber Jager fie nicht auf den erften Schuß erlegt, so ift er verloren.

And Linguang im Chinef. (Argali im Burt und Latar. n. Rlaproth) giebt es, eine Art wilber Schaafe mit großen Rovfen und langen gewundenen Sornern (Ummonshorner? ob Dufis mon? f. Affen I. S. 926). 3hr Fleifch ift fchlecht, aber ibr Bell balt warm; und wird ju Pelgfleibern baufig verbraucht. Noch wird ein anderes wildes Schaaf (?) genannt, bas man in Robrgebufchen findet, beffen Karbe blau und weiß fenn foll. Die Bolle ift lang und fcblicht. Es bat die Große bes Efels und ein menschenabnliches Gesicht.' Der Bart am Rinn ift 6 bis 7 Boll lang und gleicht bem Denfchenbarte. Die Boel halten bies Thier fur einen Genius und magen es nicht gutobten (ob eine Bagelle, Saiga, ober Dferen? Gfarii 767) bei ben Mongho. len, unter beren Geftalt mit einem Sorne, auf ben Bergfetten gegen Enedfet, b. i. Indien, icon bem Dichingisthan fein Tegri, b. i. ber Beift feines Urahns erfcheint, um ibn vom Rriegszuge gegen Indien gurudgumeifen? f. Afien III. G. 98).

Der Zailang (Schafal n. Klaprothe Ueberfegung, vergt. Affen 1. S. 331), im Gebirgelande einen guß hoch, 3 Fuß lang, gleicht ber Gestalt nach dem Bolfe, und tommt ju hunderten in heerben vor, die selbst bem Jager die Beute des erlegten Bilbes

wicbet entreißen.

Ko fen tiao (Liao ist nach dem Worterbuche Dsowel, ein großer Raubvogel von schwarzer Farbe, aus dessen Flügelsebern man Pfeilschäfte machen kann), ein schwarzer Adler von 2 bis 3 kuß Sohe; er besigt in seinen Schwungsedern sehr große Kraft. Er lebt im Hochgebirge. Weiter westlich von Badathschan erzählt man, gebe es einen surchtbar großen, schwarzen Liao, der die Wolken durchsliegt, nur auf Berggipfeln ruht, und groß sep wie ein Kameel. Wenn er über einem Wohnorte wegsliege, so sliehen alle Menschen in ihre Häuser. Oft pade er Ochsen und Pferde und schwinge sich mit ihnen empor. Seine Länge be-

<sup>147)</sup> Sanang Sfetfen Mongol. Sefch. b. Schmidt I. c. p. 89.

trage 8—9, auch wol 10 Jus (wol das Mahrchen vom Kegel Rot?).

Fen then, ein kleiner Wogel, ber Wachtel gleich, mit wethen Schnabel und Krallen, findet fich auf bem Sieberge (Ping-Schan). Elfhundert bilden eine Heerde. Seine Gier läft er auf dem Gife liegen, wo fie bei Kalte plagen und die Jungen and fliegen laffen (vergl. Afien I. S. 331).

Da pen niao (der Fettvogel) foll in Ili und Urnmisseinheimisch seyn. Er ist an Größe einem jungen huhn gleich, gan; schwarz von Farbe. Ift er fett, so kommt er in die Bohn orte und Haufer, und giebt klagende Laute von sich. Lockt man ihn, so sliegt er auf Arm und Schulter. Man greift und bruckt ihn, worauf er ein Fett oder Del aus seinem After glebt; dam läst man ihn wieder sliegen. Dies ist derselbe Bogel, sagt der Autor des Si pu wen kian lo ironisch, von dem es in einem alten Sprichworte heißt: "Den Ya ven niao drackt man mit einem Steine "und nimmt ihm das Del; dann kann er weiter sliegen."

Den Beschluß Dieser feltsamen Drodufte macht ber dinefilde Antor mit dem Thiere Da tichatichung (bas achtbeinige Anfect), welches man überall in ben ganbern ber Menes Grenge finde. Seine Befchreibung ift folgende. Es gleicht & ner Erbspinne, ift rund und schwarzgelb. Seine 8 Beine find bann und turt, fein Dund braun und bat vier Spalten. Die großen find wie Bubnereier, die fleinen wie Bu thao (eine Art Beeren). In erleuchteten Raumen lauft es wie Motten in bas Licht; feine Geburtsstätte ift die fruchte Erbe, an Baffergrabes und in alten Erdmauern. Wenn ein farfer Wind fich erbeit, fo fcblupfen biefe Thiere aus ihren Boblen, und werben vom Binde weiter und in die Bohnungen geweht. 3hr Lauf ift fe rafc, wie ihr Rlug. Go oft fie auf bem Korper bes Menfchen bin und ber laufen barf man fich burchaus nicht rubren. Dann geben fie von felbft weiter und thun Ginem Richts zu Leide. Ba ber geringften Bewegung aber beißen fie gleich und ber Bif if giftig. Die Schmerzen bringen bis ins Berg und Knochenmart, und wird nicht gleich geholfen, fo geht der gange Rorper in Faul nif uber, und es erfolgt ber Tob. Wenn man das Thier gleich nach bem Biffe wegnimmt und tobtet, so ift ber Schaden nicht groß; es fpeit einen weißen Faben in die Deffnung ber Bunde. Einige fagen, wenn man ben Gaft ber Pflange Bian (auch Erbe. Blut genannt) einnimmt, und jugleich etwas bavon an

die Wunde ftreicht, so kann die Genesung erfolgen. Ik aber bas Gift schon inwendig, so werden von hundert Personen nicht zwei gerettet. Die hoei sagen, man tonne nur dann am Leben bleiben, wenn man den Priester bate aus dem heiligen Buche (Koran) vorzulesen. Aber ich selbst, sagt der Verfasser des Sie pu wen tian lo, habe immer gehort, daß alle auf solche Art vers giftete hoei, die den Priester um diesen Dienst ansprachen, noch eher mit ihrem Leben zu Ende waren, als die Lesung aus dem Koran zu Ende war.

In biefem Infect glauben wir mit ziemlicher Sicherheit (bie Uebertreibungen von ihrer Giftigfeit abgerechnet) die gemeine Shabe ober die Larafane (Blatta orientalis Linn.) 708) wies der ju erfennen, welche mit dem handelsverfehr aus Innere Affen wol bocht mabricheinlich erft ihre Banberung nach Sibirien, Rugland und gegen Beft nach Europa forts gefest bat. Larman, ber fie fcon febr frubjeitig am Baitale See beobachtete (1760; er nennt fle baber Bl. daurica) 60), fagt, daß fle vor 7 Jahren guerft in Irtutet, vor 10 Jahren guerft an ber Selenga in Damien beobachtet fen, aber mit unglaublis der Schnelligkeit und reichlichfter Propagation fich weiter vers Plange. Smelin hatte allerdings fcon fruber bie Tarafas nen ober Schaben (im 3. 1733) auf ber Reife von Detert burg, oftwarts des Rluffes Tosna, ju Tschudowa in großer Menge vorgefunden. Er meint indef, daß biefe Art 70) (es war ficher B. Lappopica, nach Linné und Euvier, also eine von orientalis verschiebene) von ben Rinnen gu ben Ruffen übergegangen fen, fich alfo gegen ben Dften verbreite, worüber er bestimmte Beobachtungen gemacht haben will. Daber er auch Tarafane fin ein finnisches Bort bielt, bas mit ber Sache erft nach Rufland eingebracht worden fev. Dies mag wol diefelbe fern de Dontoppidan in Mormegen beschrieb, und die auch in Danes mart befannt ift, wohin fie burch Schiffe und Baaren tam. Berfchieben aber von dieser find wieder andere Arten Bl. americana, germanica, gigantea u. a., welche vorzuglich burch Schiffe

.5.1

mann und Ruthe Handbuch der Zoolog. 1832. C. 848.

<sup>\*\*)</sup> Barman Sibirische Briese Berausgegeben v. Schlöger, Göttingen - 1769. 8: S. 48 — 54. 10) Smetin Sibirische Reise 1751. 8. 26, I. S. 8.

2 10

verbreitet murben, und fo nach St. Belena 21), Beneriffant, in die Japanifden und Indifden Deere 18), nach gefe De France und Bourbon, nach ben Motutten tamen, und fich auf 2m boing 74) 3. B. burch La Billardières Schiff. ungehener vermehrten. Ob fie noch weiter nach Rorben tomen. vder ob dort nur Blatta orientalis ju fuchen fen, wiffen wir nicht genan. Rach Langeborf foll bie Laratanc aus Ramtichatik, burch rufffiche Schiffe in Baarenballen, im Johre 1805 75), at nach Nordwest : Amerita, nach Robigt und Unglaschta eingebracht worden fenn, wo fie fruber nicht vorhanden war, wo aber aud alle wieber vor Rafte umfamen. Derfelbe Maturforfcher minn noch, dieselbe Art fen es, welche fich aus bem europäischen Rus Tand erft nach Sibirien und bis Ramtichatta verbreitet babe (wie bie gemeinen Wangen vor bem Jahre 1740 noch in Ramtfcatte fehlten, aber, nach Steller 76), erft von Jafust nach Doost u. f. w. acbracht wurben).

Richt zu allen Beiten mar biefe Blatta eine folche Baut plage wie gegenwartig in Oft. Sibirien 77), felbft in ben Alpen thalern des Alfai dm Rorgon, wie in Irfugt ober in Daurien, wo fie fogar furchtbar werden tann. Larmann 28) fagt, in Daurien fenen es Gafte, Die aus marmern gandern tamen: wert babe man fie in Mertichinet mabrgenommen, und por 10 3ab ren (etwa 1760) foll fie ein Woimobe nach Ubinet gebracht bo ben, von wo bie Dlage nach Gelenginst und Rlachte fam; von ba aber, wie er fich ausbrudt, burch eine Excellens nach Jefust. Dach ihm ift China ihre urfprungliche Beimath. Bir follie faft eher alauben Burfeftan, ba ber dincfifche Antor bifd Thier in Turkestan wie ein ihm gang fremdes Bunberthier # beschreiben scheint, von dem ihm in China nichts befannt mat. Much haben wir bort feine Spur bavon in andern Befdreibun gen porgefunden. Dagegen icheinen fie eben in Dfis Eurfeftall in ihrer bosartigften Form und als argfte Plage überall einbeb mifch zu fenn. Auch 3. G. Georgi 79) fand fe in daurifchen

Williamson East-India Vademecum 1810. Vol. I. p. 96.

12) Bory St. Vincent Voyage à l'Isle de Beurbon: T.I. p. 77, 228.

Thusbarg Voyage ed. Langlès Vol. II. p. 394. 72) Thunberg Voyage ed. Langlès Vol. II. p. 394. 23) Elardière Voy. I. p. 378. 74) Langeborf Strife II. p. 67...

<sup>34)</sup> Steller Ramtfchatta 1774. G. 198. 17) Gebler Infecten Dft-Gibiriens in. v. Lebebour Reife in b. Altai Ih. It. G. 16 App. 38) Larmann a. a. D. S. 54. **30**. l. Ø. 243. 23) 3. Georgi Sibirifche Rife 1772, 33. 4. 4. 6. 189.

Mobumgen in erfcredenben Mengen, und best gult 46, ale bine outgemachte Cache, bag fie erft auf ben fuboflicen Ger genden, aus China und nicht, wie man im Innern Gibirien meinte, burch ben beutfchen Krieg borthin gefommen fen. Die nationalen Hebeinamen biefer Plagethiere " Buffen" ober " Prene fing Pruffati oder Prustic Tarataniau) in Gibirien genannt, beruben alfo wol guf falichen Borausfegungen 81). Gind fe aber in Lurkeft an einheimisch, fo wird es begreiflich, wie fie, pon da, nach Danrien den Baifals und Altais Landern forte fereiten fonnten, und zugleich, feit ber Sandeferneuerung mit China, feit 1768, jumal über Uftamenogoret am Jetnich und über Somet durch Caschtenger Baaren, wie der Raturforscher 6. Pallas 82) in Erfahrung brachte, gang Beft. Sibirien ole Saus plage überfielen. Die genauere Erforschung ber viele kicht noch verschiedenen Species Dieser Insecten muffen wir ane bern Untersuchungen überlaffen; bier lag ce une baran nur ben Anmen nach auf ben bisher zwar mehrfach besprochnen, aber ningends, felbft ben auch icon befannten Sauptthatfachen nach. verglichenen Fortschritt biefer feltsamen Wanderung und Berbreis tung binimweisen.

5. Bewohner, Sitten und Gebrande, nach der chie nesischen Ansichtes) bes Sipu wen fian lo.

Die Aleidung der Turkestanen besteht in einem Obergez wande mit großen Kragen und engen Aermeln, darunter sie kutez ere oder langere Schlaftocke tragen. Die Manner tragen im Binter leberne Mugen, im Sommer seidene; die Weiber im Gommer wie im Winter dergleichen mit Pelz verbramt und mit Jedrnug. Die Stiefeln und von rothem Leber mit Holzabsagen; die Stiefeln und von rothem Leber mit Holzabsagen; die Meiber tragen Pantosseln; im Sommer geben sie barfuß, Die Ach und, d. i. die Priester, tragen mit weißer Leinmandderzogene Anrbane. Eine Melonenant, welche diese Korm der Kopsbedeckung hat, neunt man turkestanischer hut. Sie schneis den ihr Kopshaar ab, lassen aber den Bart wachsen, nur den Channon.

Ihre Baufer befieben aus geftampfter Etbe, mit Boltbaid und Schiffebedung, barüber ein Lehmlager. Gie baben mehrere Stock werte und Defen jur Beigung. In ben Mauerwanden läßt man Bertiefungen ju Bandichranten. In ben Zimmerbecken lagt man eine bis zwei Stellen offen, fur bas einfallenbe Sonnehlicht, fle tverben mit Dedeln verschloffen. Bur Geite läßt man nitr febt -Heine Mauerfenfter, wie Dachfenfter, dus Burcht vor Diebftabl, ber bier fehr baufig ift. Die flachen Dacher bienen jum Trods nen von Rorn und Fruchten, jum umbergeben; Die Danein find fehr bid, die Dacher weniger. Um bie Saufer find Garten mit Leichen angelegt, Blumenbeete, Obstpffangungen. Rur bie Some mertable werben Boftan's gebaut, b. i. Gartenlauben, ober Das villons mit Blumen ampflangt und Canalen umgogen (Boffan, im Perfifden, beift Garten). Manche Baufer baben 3-4 Stode werke; einige find rund wie die Jurten ber Mongholen, andere vieredig. Ronnen fie neben bem Saufe noch ein Dlaschen fine ben, fo wird baselbst eine Ravelle erbaut, um ihre Gebete Mas mas) su verrichten.

Unter den Spelsen ist ihnen das Schweinesteich durch the Geset (den Koran) verboten. Sie essen nur Fleisch solden Thiere, die ordentlich geschlachtet worden sind und alles Blut verloren haben. Bei Schmausereien wird viel Pich geschlachtet; wie Rasmeele, Pferde, Ochsen, als Hauptspelse, auch Hammelseisch. Dazu kommen die Melonen als Nahrung, allerlei Bacwerke, in manstherlei Farben, Consituren, Kandiszucker. Diese Speisen werden auf zinnernen, kupfernen oder hölzernen Schüsseln ausgetragen. Weber Gabeln noch chinessische Speisesischen hatten sie bishere imzenommen, und griffen mit Jingern, sethst in die Mässgrüße. Die sind dem berauschenden Trunke sehr ergeben; schlasen über dem Essen und Reinken ein, berauschen sich von neuem und nehe men einen guten Ichel der Speisen vom Schmause mit nach Bause, was für den Wirth eine Ehre ist.

Im Sommer sammeln sie die Wantbeeren, um barans einen Wein ju bereiten; sthon die Einsammung geschieht unter Bechen, Gingen und Lanzen; durch den Zusus von reifen Pfiezsichen wird der etwas sauerliche Wein gestärt, doch behält et etwas sauerliches. Im Derbst wird aber der Trauben wird eingesammelt, der sehr köftlich ift; die Rübel werden mit den Leuben gefüllt, jugedeckt, sie gehen in Gabrung über; auch bezreitet man bem Branntwein darans, den sie Aras nennen. Auch

aus Gerfte und hirse bereiten sie einen solchen. Aus der gesmahlenen hirse bereiten sie sich ein berauschendes, säuerliches Gestränk (Bier? Braga der Russen), das sie Baksun nennen. Sie trinken es gern und sagen, es stärke den Unterseis wider Krantheiten. Sie lieben sehr die Musik; ihre Infrumente sind große und kleine Trommeln, Schalmeien, Floten mit 8 Löchern, Harfen mit mehr als 70 Saiten, Guitarren mit 7 Saiten, dav von 4 Drathsaiten, 2 Darmsaiten und eine aus Seide ist. Sie haben größe und kleine Geigen; das Steigen und Fallen der Tom stimmt mit dem Trommelschlage. Tanz und Bersistation voerden auch durch Trommelschlag geregelt; aus der Verwirrung von alle dem tritt doch eine gewisse harmonie der Tone (für ein chinesisches Ohr) hervor.

Die Burteftanen find eifrige Dobammebaner. 3m funfe ten ober sechsten Jahre wird an jedem Knaben durch den Achun bas ichmergliche Geschäft ber Beschneibung vorgenommen. Sie haben weder Ramilienamen noch Geschlechteregifter. Awifchen Bater und Sohn herricht bas Band ber Liebe; aber um bie Abrigen tummern fie fich wenig. Die Dabden werben mit ben Rnaben erzogen. Jebe Che ift erlaubt, außer mit Mutter und Sochter; eben fo bie Chefcheibung. Berftofft bie Rrau ben Dann. fo barf fie teinen Strobhaim ans dem Saufe mitnehmen; wird fle vom Manne verftogen, fo nimmt fie mit was fle will. Selbft Die Rinder werben getheilt, ber Bater nimmt die Sohne ju fich; Die Arau die Tochter. Die geschiebene Frau kann nach Jahren an bem Manne gurudfebren. Bei ben Sochgeiten merben Contracte gefchloffen. Die Eltern bes Brautigams ichiden Gefchenfe an Ochsen, Schafen, Leinwand; fie laben alle Bermandte und einige Achun ein, in bas Saus ber Braut ben Specontract abauschließen. Am Bermablungstage führt ber Bater, ober Brus ber, die Brant verfchleiert in bas Saus bes Brantigams. Bon Da an lafit fie bas vorber in 10 oder mehrere Borfe geflochtene Saar frei herumbangen, Einige Monat nach ber Sochzeit wirb Diefes fliegende Saar, das ofter bis jur Erbe über ben Ruden berabbangt, fanber gefammt, burchflochten mit rothen Bandern. Ms ben Enden werben fie burch rothe Raden und Bufchel gegiert. Reiche Frauen durthflechten Diefen Saarzopf mit Perlen, Ebelfteinen, rothen Rorallen. Gin folder Ropffdunud beißt bann Tidatidbat.

Die Begrafung beim Busammentommen ift tein Berbeugen

bis zum Gurtel, fein Mederfnien, wie bei Chinesen, bies anfeicht nur feit ber Unterwerfung Oft, Turfeftans unter Ching, por die nelifchen Beamten .- Wer einem Aeltern ober Borgefesten begeg net, logt die Arme uber die Bruft und beugt den Ropf nieber; bice ift bei Krauen wie bei Mannern ihr Gruß, Salam. Dut mabrend bes Gebetes (Namag) fnien fie. Begegnen aber Meltere ben Jungern, fo berühren fie fich, bei Frauen wie Mannern, nut mit ihren Schultern, als Beichen ber Boflichfeit.

Das tagliche mohammedanische Gebet beschreibt ber Chince fo: In den großen Turfftadten des Weftens ift ein bober aufer worfener Erdwall, wo taglich getrommelt und geblafen wird. Nach diefer Dtufik verbeugen fich die Mullahe und Achund ge gen Beft (nach der Raaba) und verlefen ihre Gebete. Dies if ibr Maimag, das fich taglich 5 mal wiederholt, bei Mufs und Untergang ber Sonne, und ju ben 3 andern Lageszeiten. Dick Dufif auf dem Balle (wol fatt des Minarcis) wiederholt fich bei allen fostlichen Begebenbeiten.

Die Refte richten fich nach ihrem Ralender. Sie fangen bas Sahr nicht wie die Chinesen mit Conjunction von Sonne und Mond (Eching fou) an. 3hr Anfang bes Monats be ginnt mit bem Gintritt bes Meumondes; 30 Tage geboren au d nem Monat. Bollzählige und unvollzählige, welche Die Chinefen Große und Rleine, namlich von 30 und 29 Tagen, nennen, ten nen fie nicht. Auch baben fie feinen Schaltmonat. nat machen ein Jahr, das ftets 364 Lage bat. Diefe Gintbe lung wird nach ihren Darften, oder Bagartagen, bestimmt weil alle 7 Tage Martttag ift, und 52 folder Marttage 364 Sage oder ein volles Jahr bilden.

Schon einen Monat vor Neujahr fangen die Eurfestanen au fasten an. Bom 10ten Jahre an barf bann Niemand nach Connenuntergang etwas effen und trinfen; viele magen es bant nicht einmal ihren eigenen Speichel zu verschlucken, und biefe gelten fur besondere fromm. Dach Sonnenuntergeng, wenn bie Sterne aufgeben, barf Jedermann wieder effen und trinfen; not Bein, Branntwein und Umgang mit Beibern bleibt Bertot in der Fastenzeit. Alle beten Tag und Racht, nachdem fle fich voor ber ben ganzen Leib gewaschen. Die Mullabe und Achune ber

ben ftrengere Raften.

Ihr Menjabr nennen fie Jibgi; ein großer Aufzug ver kundet seine Reier, wobei der Statthalter gegenwartig ift. Die Calender (eine freiere Art Derwische) geben vorauf, tangen und fingen; ihnen folgen die Beamten, die Achtun in weißen, runden haten, dann die bewaffnete Garde des Gouverneurs (Aim Beg). Alles zicht in die Moschee, und nach dem Gottess dienst in das Gebäude des Alim Beg, ihm zum neuen Jahr Gind zu wunschen. Manner und Frauen singen und tanzen dann zur Endfeier der Kastenzeit, oder der sogenannten Ait.

Bor ber Unterwerfung Oft Turkestans unter China, war eisebem, nach dem beendigten Moscheenbesuch, eine Bersammlung bes Bolts im Gebrauch, in welcher eine Rede über die gerechte oder fehlerhafte Berwaltung des Akim Beg gehalten ward, der ein Gericht folgte. Ward er für tugendhaft anerkannt, so blieb er im Amte, ward er vom Gegentheile übersührt, so ward er von der Bersammlung abgesetz, oder getöbtet. Daher, sagte man, habe sich der Akim Beg seit uralten Zeiten mit einer zahlreichen Leibwache umgeben, ein Gebrauch, der auch heute noch fortbestehe. Indes ward der Akim Beg doch wol niemals getöbtet, aber die ausgesprochenen Vorwürfe des Bolks dienten ihm schon, sagt der hinesische Autor, als eine scharfe Lection (dies erinnert an früx here Gebräuche in Constantinopel).

Un demfelben Lage begrußen fich, wie in China am Den jabretage alle Chinesen, so auch alle Turtestanen, und 40 Tage nach bem Alt wird wieber ein Jubelfeft ber Stadt ger friert, bas Rurban Mit genannt. 80 Tage fpater, alfo 70 Lage nach bem Meujahr, besuchen die Turtestanen die Grab. fatten ihrer verftorbenen Bermandten, mobel ein Gottesbienft gefeiert wird. Bei Bearabniffen wird bie Leiche in bas weife Leichentuch gewickelt, welches die Farbe der bortigen Trauer ift. Alles Sab und Gut bes Berftorbenen wird unter die Armen verheilt, um dem Tobten feine Scligfeit ju fichern; von dem Werthe Mefer Gaben bangt bas Daaß feines himmlischen Giuctes ab. Die Leiche wird in die Erde begraben; die Trauerzeit der nache fim Bermandten dauert 40 Lage. Ihre Graber haben die Sarge form; bie Reichen übermolben fic, bauen Monumente von Back feinen und Ziegeln darüber. Gie errichten fie vorzüglich am ber Landftrage, damit die Borübergebenden für die Abgeschiedenen Ge bete bringen.

Bur großen Feier bes Tobtenfestes gehört nach 30 Tagen wies ber Gottesbienft und Graberbesuch; aber bamit nicht zufrieden, Bitter Erbtunde VIL

beingen fich die Leidtragenden auch Blutwunden bei. Wiele schneiben fich am Palse Wunden zwischen dem Adamsapsei und der Haut, und legen daselisst Buschel von Zwirn (ob Fontanellen?) hinein, zum Angedenken an die Todten. Die Männer schneiden sich auch löcher in die Ohren, die Weiber schneiden sich Haut über den Sanzen Leib herab, sie nennen dies dem Berstorbenen dargebrachte Blutopfer Oschur. Zehn Tage nach der Todtenseier erscheinen Männer und Frauen, Alt und Jung, in neuen Kleidern, mit Müssen, welche Papierblumen pußen; sie versammeln sich auf den höchsten Bergen vor der Stadt; da tanzen sie, halten Pfew derennen, Bogenschießen, unter Trommeln, Pseisen und Begleitung vieler musscalischer Instrumente, trinten Wein, berauschm sich die kin die Nachtzeit. Dies ist ihr Nurußesest.

Darbel, Biehzucht, Jagb find die hauptbeschiftigengen der Aurkestanen. Sie sind zwar keineswegs gute Schüten,
aber sie werfen sehr gut mit Stocken nach hasen. Sie ziehen
gern Falken zur Jagd auf; die Aermern halten deren einen bis
zwei; die Reichen 20 bis 30 Stuck; sie werden abgerichtet zweigeb auf Wolfe (? Schakale), Fuchse, wilde Ziegen, Antilopen,
and find von ungemeiner Schnelligkeit (ob die Bergut? oben

**6.** 894).

Bein handel, bemerkt der chinefische Autor, meffen und wiegen die Turkestanen bas Korn nicht. Ihr kleinstes Mack ift ein huttopf voll Korn; das größte wird nach Tagar gemeß sein großer Sact voll heißt Patman.

1 Sagar ist ein Sack aus grober Leinwand, ber eiwa 4. Pub, ober 160 ruffiche Pfund enthält. 1 Patman balt 3 Swgar (in Kasan heißt berselbe noch Batman nach Limkowskis Bemerkung). Die Waage der Turkestanen hat 2 Schaalen; se heißt Tscherke; die Waare darauf wird nach dem Gegengewichte gewogen.

6. Ueber den Sandel in Oft. Turteftan nebft Bufagen ju bem Borigen, nach bem jungften Berichte ber Wettapilger in Bomban (1735) 784).

Mur abgeriffene, einzelne Angaben find es, die wir hiernach ju den Obigen, bie und da, hinzufügen konnen. Bum Clima,

<sup>740)</sup> W. H. Wathen Memoir I. c. Journ. of the As. Soc. of Hengal. Calcutta 1835. Vol. IV. p. 657 — 064.

daß es im Sommer sehr heiß, im Winter oft sehr kalt wird, daß in ben Gebirgen sehr viel Schnee fällt, im Lande der Städte mer niger. Der ungemein geringe atmosphärische Niederschlag wird bestätigt, und gesagt, im ganzen Jahre regne es daselbst nur etwa zwei oder drei Mal, eine Stunde lang, ein feiner Regen, dann aber werde es sehr kalt.

Die Sagen von ber vulfanifden Ratur bes Bobens bei Affu und Lurfan, werben im Allgemeinen, doch nur auf uns beftimmte Art bestätigt; bei bem lettern Orte foll man aus bem Berge zuweilen Reuerflammen bervorbrechen seben. tenbe Erbbeben maren bier in ben Jahren 1831 ober 1832 berifchend, in Badafican und bem Belur, Gebirge ward Die les durch ein Erdbeben gerftort (mahrscheinlich baffelbe, wels des 2. Burnes 1832 in Labore erlebte, f. ob. G. .57, bas and ju gleicher Beit in Rofand muthete 86); fo daß bie Sphare biefer heftigen Erschutterung febr weit gu beiben Seiten ber Soche gebirgstetten auszudehnen fenn wurde). Den Rlug bei Dartand. ben diefe Mettapilger Buruffchan nannten (eben fo den Sas rim, ju bem ber Blug von Affu fich ergießt), foll 3 Donat im Jahre mit Eis bebruckt fenn; mabrend Diefer Binterszeit geben Die Raramanen der Pferde und Rameele über ben gefrornen Strom binmeg.

Die Singebornen des Landes nennen die Meffapilger Usbeken, von zweierlei Abtheilungen: Af Tak und Rara Lak, die immer gegeneinander in politischer Fehde und Haß stes hen, was als die eigentliche Grundursache der letten traurigen, immern Entzweiungen und ihrer Untersochung durch die Chinesen angesehen wird. Die allgemeine Sprache ist das Dschagatai Lutti (die Sprache, in der Sultan Baber seine Memoiren schrich); der reinste Dialect der Lutt Sprachen, weil er am wes nigsten mit arabischen und persischen Wortern gemengt ist. Er wird auch von den Kalmucken verstanden.

Die dinefischen Truppen in Oft-Turfestan, schätten bie Mettapilger, ber Bahl nach, auf 20 — 30,000 Mann. Das dinesische Gouvernement sep febr wenig populair, weil in hrem Spsteme es nur liege das Land zu beherrschen, aber burche

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) W. H. Wathen Memoir on the Usbek State of Kokan in Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal. Calc. 1834. Vol. III. ed. Prinsep. p. 337.

ans tein Bestreben ba sen, in irgend einer hinficht bie Interessen ber einheimischen Population ju befriedigen, ober mit bem dinefe fcben Intereffe auszugleichen, zu vereinigen. Der Bag gegen bie Chinesen foll burch bie vielen Berschanzungen und Befestigungen ummauerter Stadte fehr vergroßert worden fenn, welche fie in der letten Beit burch 3mangsarbeiten ber Ginheimischen auf führen ließen. Das Berhaltniß ber mufelmannischen Pringen und Rhodias zu ben Chinesen schilderten die Mettapilger eben fo, wie das der Rabobs und Radjas in hindostan zu dem britischen Gouvernement. . Das chinefische Gouvernement betummere fic ebenfalls gleich wenig um Die innere Bermaltung, Jurisdiction a. f. w., und treibe nur allein Gintunfte bes Landes gufammen. In Parfant fen es fehr wohl befannt, bag Indien von Feringis (b. i. Franten, Europäern) beherricht werbe, und große Jaloufie Ande bei Chinefen, aus Furcht und Angft vor ihnen, gegen fie Statt. Doch meinten fie, es tonne wol ein reisender Europaer, wenn er wie ein Turkestane gekleidet mit langem Barte, fie auf ihrer Rach tebr von Detta begleiten wolle, in bas chinefische Turteftan eine bringen tonnen. Der leichtefte Gingang murbe über Rofand und Rafchabar mit ben bortigen großen Rafila's Statt finben. Mur muffe er Turti fprechen, weil bas Parfi von den wenigften perftanden merbe. Schon in Rofand fpreche bie gange unabbane gige Bevolferung nur Turti. Gelbft bis Defing von Rafchabar porgubringen, fen moglich, fobalb man nur einen Dag vom Gous verneur in Rafchghar erhalte, ber für Bablung von 10 Santeb (Sanga, f. ob. S. 394) von ben dinefischen Beamten, unter bem Bormande eines handels auch nicht schwer zu bekommen fep. Ginen Europäer, ber vor einigen Jahren, in feiner fremben Rieidung, nach Darfand gefommen fen, habe man auf die Sortur gebracht, ibm aber Gnabe versprochen, wenn er die Babrbeit fas gen werbe. Er befannte fich ale Europäer und ward fofort aufer Landes transportirt. Gin fleines Bortverzeichniß aus dem Surfie Dialect, wie er in Yarfand gesprochen wird, hat Bathen 786) mitgetheilt.

Die Abgaben an die Chinesen werden Albaum genannt. Die Kopfsteuer betrage auf jeden Kopf jedweden Monat 1 Rupt und is der Landesproducte. Spuds, Mullahs, Pirzadehs, Fakirs und Soldaten sind nach dem Geset Lichingisthans von biefem

TEO) X. a. D. p. 663-664.

Albann befreit (vergl. ob. S. 393). Bordem mußten von den burchgehenden Waaren durch das Land auch 2. Procent des Werthes (eins von 40 Stud) gezahlt werden. Seit 12 Jahren (etwa seit 1824?) mard dieser Transituzoll auf kaiserlichen Befehl ganzlich aufgehoben.

Die meisten Nachrichten ber Mettapilger betrafen ben Sans bel und Berkehr in Intestan mit ben Rachbarlandern, zumal von Yarkand und ben Nachbarstaaten, weil dieser gegenwärtig am bedeutendsten ist, zumal mit 1) Kaschmir, 2) Bas bathschan, 3) dem ruffischen Gebiet, 4) China und 5) Ibbet.

- 1) Bon Kafchmir bringen die Kauffeute nach Yartand Shawls, Kincabs, Chicun, weiße Zeuge, Leder; sie holen dages gen Ambu, d. i. reines Sither, Bolle der Shawlziege, die Libbet heißt, u. a. Artifcl.
- 2) Bon Feizabad, der Capitale Badathfchans, bringenste nach Yarkand vorzäglich Sclaven und Edelsteine; sie hoien dagegen Silber und Thee. Nur einmal im Jahre kummt die Rasila von daher; sie braucht meist 40 Tagereisen, tonnte den Weg dahin in forcirten Marschen jedoch auch in 20 Tagen zurücklegen. Bon Andejan (sprich Andedschan) im Rhanak Kosand bringen sie nach Raschghar allerkei Zeuge und andere Bequemlichkeiten des Lebens, nehmen dagegen zurückteines Silber, Porzellan, Thee, in Buchsen und Ziegelsthee für die ärmere Ctasse. Auf Pferden, Maulthieren, Kamees len werden diese Waaren transportirt.
- 3) Die rufflischen Kaufleute tommen über 3tt, Atfu, Rutiche; sie bringen breite Tucher, Brocate, Silber, Goldducaten, Rupfer, Stahl, Pelzwerk; zuruck nehmen sie Thee, Rhabarber, Sat Ammoniak.
- 4) Nach Peting gehen die Karawanen von Yartand nur auf einer Route, weil andere kurzere verboten sind; jenen Weg kann die Karawane in 3 Monat zuwäcklegen, aber gewöhnlich werden 5—6 Monat dazu verbrancht. Auf der genannten Route soll eine bofe Passage sepn, die sa enge ist, daß an 20 Schützen einer ganzen Armee den Weg verrennen konnten. Es ist an dies sem Pas ein Usbefen Commando postirt. An jeder Station ist überhaupt eine Chinesische Ortung, d. i. Past, die aus 7 die 8 Chinesen und 8 Usbefen besteht. Die Reisenden nach China brauchen gegenwärtig keine Passe zu haben, und können, wenn

Ale einmal in Shina sind, daselbst so lange verweilen ale sie woll ten; es ist deshalb teine besondere taiserliche Erlaubnis notig. Der Berkehr zwischen China und Yarkand ist sehr bedeutend. Sehr viele Seide und große Biehheerden gehen nach Ehina, dagegen kommt von da Thee, Porzellan und sehr vielerlei Kabrikwaare.

5) Mach Lubet, namlich Labath, das nur dem Namen nach unter chinesischer Oberhoheit steht (f. ob. S. 218), sind 30 bis 40 Tagereisen, in Gilmarschen 17—18 Tagereisen. Dahim warts sind zwei Stationen, chinesische Ortung (Aurtanzihre nähere Beschreibung auf dieser Route, s. Asien II. S. 638 bis 640) mit 5 Chinesen und 20 Usberen, Posten auf jedem, ju Inspicirung der Passanten. Die nächsten 20 Tagereisen gen durch Bergland und Ebenen, ohne Bewohner. Auf dem lestin Posten werden die vom Amban ausgestellten, besiegelten und wsirten Passe zurückehalten, und erst bei dem Rückwege zurücken. Doch sollen diese Ortungs leicht zu umgehen senn. Bes Ladath nach Kaschmir sind 25 Kasila Tage, in Gilmärschn nur 15 Tagemärsche; es geht über viele Flüsse und Wald; übenklist Kourage für die Lasithiere.

Im Innern Oft-Aurkestans geben die Mettapilger nnt bie Route nach Aksu an, wohin 20 Lagemärsche führen, ibn 27 Ortungs, an benen meist 7 Chinesen und 13 Usbeten positifind, ober auch wol noch mehr. Der Weg dahin führt duch viel Waldung (s. ob. S. 396). In den letzten Jahren bat das Land sehr durch die Rebellionen gelitten, die freilich jo dämpst wurden, und durch die Verheerungen der Cholera Worbus 787).

7. Sandeleverhaltniffe und politischer Zuftand ned ben Aussagen turteftanischer Reisenden in Borthara, eingesammelt von Al. Burnes dafelog in Jahre 1833.

Da wir wol noch eine lange Zeit auf freie europäische Be obachtung im Lande Die urteftans werden Berzicht thun mit fen, fo bleibt uns nur die forgfältigste Sammlung und Prifung ber Ausfagen einheimischer Berichterftattung übrig, ju welcht wir hier auch folgenden Beitrag fügen, ben Al. Burnes we

<sup>147)</sup> M. c. D. p. 659.

wassenterrichteten Sanbelsseuten, gumal aus Yarkand erhielig, die er in einer Theefarawane nach Bokhara begleitete, so wie von vielen dortigen Reisenden, die sich viel im chinesischen Turkestan umgesehen. Ein Bericht klärt immer den andern auf; beriche tigt oder bestätigt und erweitert ihn, wie dies auch hier bei Folgendem 183) leicht einzuseben senn wird.

Dartand ift bas große Emporium an ben Beffgren. jen bes chinefischen Reichs, 5. Manat Raramanenmeg weftwarts von Beting; es ift ber größte Marktort für die dinefifchen Baaren, Die von ba nach Bothara und Lubet (Labath und Indien) weiter verführt werden. Rein Chinese uber idreitet bie Grenze bes dinefifchen Turfeftan; aller Berfchleuß nach außen geschiebt burch Mobammebaner, die deshalb die befimmten Jahrmartte von Martand beziehen. Bie an den Gees tiften Chinas, eben folde Wachfamteit wird an ben biefigen Landgrengen Turfeftans gegen bie Fremden geubt. Dar, land feibit gilt bem dinefifchen Gonvernement, bas febr mistranifch gegen die Ereue feiner eigenen turfestanischen Unterthanen ift, nur als ein Borpoften feinen Reiches gegen ben Ber ften. Doch ift die Bermaltung ber Stabte in ben Banden ber Mebammebaner gelaffen. Die dinefischen Truppen (5000 in Parfand, 7000 nach obigem G. 398) uben nur die Militairge walt aus. In Parfand ift eine eigene Art ber Recrutirung bortiger Eruppen burch ben Tribus ber Tungani (f. ob. G. 308, offenbar die Tugean in Ill, f. Afien L. S. 409). Bon diefen werden Recruten im 14ten ober 15ten Jahre angenommen und com fo viele Jahre im Dienft behalten, bann wieber abgebantt. Diese Lunganis find Mohammedaner ber benachbarten Provinsgen, nennen fich Abkömmlinge von Alexanders Beer, kleiden fich aber auf dinefische Beise. Sie durfen fich nie verheirathen, oder maffen doch ihre Ramilie, wenn fie bergleichen haben, bis auf 15 Lagemariche von der Landesgrenze relegiren, weil man fie als Emppen jum Dienft in die Fremde anfieht.

Der hakim Beg von Yartand steht unter Kaschghar(?) und biest wieder unter bem Dsiangghinn (Junjum bei Burnes) von Jii, dem großen Emporium (Gouldja) das 40 Tagereisen im Rorden von Yartand entfernt liegt. Dieses Jii soll gegens

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Al. Burnes Travels into Bekhara. Lond. 1832. Vel. if, ch. VI. p. 227—236.

wartle 75,000 Einwehner haben (f. Aften I. S. 408—414), Barfand 50,000. Bu den speciellen Lacalverbaltniffen von Yartand wird nur Bestätigendes zu dem was schon früher angeführt ift, hinzugefügt, und Einiges über bessen Bewohner und Sandel.

Der Mohammedaner follen 12,000 Ramilien in Darfand fenn (peral. ob. S. 397), die einen Zurt Dialect forechen, ben man auch in Bothara volltommen verftebt. Das Landvoll wir pon ben Stabtebewohnern Doquis genannt, baber bie ganbet benennung Doguliftan, bie auch für jenen Theil Central Miens im Gebrauch mar, berfommen foll. Um Darfand fint, wie um Mi, auch Ralmuden angefiedelt, beren Sauptlinge ben Gebrauch haben fich hirschgeweibe auf ihre Delamaten zu feten, deren Große und Schonheit die Vornehmheit bezeichnet. Dick Ralmuden werden von ben Chinefen ju ihren Grenggarnis fonen verwendet. Die Beiber der Mobammedaner in Martand find freier als irgendmo, verschleiern fich nicht, haben ben Chom plas im Bimmer, freien Umgang mit Dannern, tragen reichornes mentirte Stiefeln mit boben Abfaben. 3hr Ropfichmud ift eine bobe Ligra von Beng; ibre Gefichtstuge follen febr fcon fem. Die Bothara Raufleute, welche ben Martt von Darfand begie ben, pflegen bort fich (wie in Sami, f. Afien L. S. 360) nur in temporaire Chen einzulaffen, Die fur molfeile Preife einzurichten find; nach ihrer Beimtehr befingen fie noch lange Reit die Schie beit ihrer Geliebten von Dartanb. Auch driftliche Raufs leute in dinefischer Tracht, wol Armenier (?), follen ben Rant von Martand besuchen. Der Bertehr mit Tubet und Bothars wird ftrena controllirt; bie Eingebornen burfen nicht über Dav fand und die benachbarten Stadte binausgeben. Beim Gintitt in dinefifches Gebiet werben ben fremben Raufleuten Perfoum gur polizeilichen Aufficht gegeben, die mit beren Seimath befannt find, und fur die ihnen Unvertrauten responsabel gemacht wer ben. Diefer Surveillance ju entgeben. foll unmoglich fern. Gin bort Eingeborner, ber verbachtig fchien, mard brei Monate lans verhaftet, endlich aber entlaffen, vorher jedoch eine formliche Be fdreibung von ihm aufgenommen und jurudbebalten. Copien bes von ihm gemalten Abbildes fogar (wie bei Moorcroft, f. oben G. 218) murben an verschiedetie Grengpoften verfendet mit ber Infruction: "wenn biefer Dann fic auf der Grenge feben lagt, ift fein Ropf dem Rais fer, fein Eigenthum ift bas Gurc." Raturlich lief a

fich nie wieder an der Grenze feben; er ging in Dienfte gu Mi. Burnes, den er auf feiner Reife begleitete.

Die Chinesen in Yartand bekummern sich nur wenig um die Angelegenheiten bes Landes, und überlassen biese, wie den Handel, von dem sie jedoch 1 von 30 (also ein erhöhter Boll, katt der obigen Angaben von 40) erheben, den Einheimischen. Ihre sommerciellen Einrichtungen sind im übrigen billig und gesercht; auf das Wort, das der Chinese giebt, sest man Vertrauen. Riemals variirt der Thee in seiner Qualität.

Der Berkehr mit dem Often von Yarfand ist acht hinesisch. Die Communication mit China wird Batschin genannt. Die Zeit der Reise wird, wie gesagt, auf 5 Monat angeschlagen. Der Einzelne könnte sie jedoch in 35 Tagen, ja mit Parsorcetouren sogar, als Courier, in 20 bis 15 Tagen zuräcklegen. Ortungs, oder Relais von Pserden (Posten), liegen in Stationen von 8 bis 10 Engl. Miles Distanz; ein Bote darf mit dem andern die ser Posten nie sprechen. An jeder Station sind Scheiterhausen errichtet, die angezündet werden, sobald eine Invasion der Moskammedaner Statt sindet. Durch diese Telegraphie (vergl. Affen I. S. 218 und Busbeq. de Red. Turcic. cap. VI.) kann diese Nachricht von Yarkand in 6 Tagen Peking erreichen. Aufsolches Zeichen seite sich, bei der letzten Rebellion, eine chinesische Armee von 70,000 Mann, die aus den verschiedensten Provinzen zusammenskoßen mußte, in Marsch.

## 8. Sindoftanische Route aus Yartand gegen ben Suben über Labath.

Ueber die Ronte zwischen Labath und Yartand 700), dis gegen Suben nach hindostan, die wir zwar schon aus Mir Isset Ullahs Reisetagebuch tennen (f. Afien II. S. 633 bis 640) erhalten wir durch Al. Burnes folgende bestätigende Rachricht. Ein Kaufmann, der im Marz von Labath aus reissete, erreichte zwar Yartand erst in 60 Lagen; aber viele Ung gludsfälle, zumal Sturme, die ihn im Karaforum Gebirge trasen, hemmten seinen Laus. Die Zahl der wirklichen Reisetage beträgt nur 28. Er gebrauchte allein 7 ganzer Lage zur Uebers steigung von Karaforum, das als eine relativ niedere Bergsteile beschrieben wird, die aber doch absolut sehr hoch liegen

<sup>747)</sup> Al. Burnes L. c. II. p. 234 - 236.

worft, da fie das Athmen so sehr erschwert, Erkrechen, Uchesteitz Bertust des Appetites hewirtt, wogsgen der Thee als ein Specific sum gerühnt wird. Der Nordsturm und das Schneetreiben war so gewaltig, daß die Reisenden täglich nur ein paar 100 Schritt pormärts dringen konnten. Durch den Sturm wurden Renschen und Lastthiere ermattet, 9 Pferde blieben todt liegen. Die gangs Karawane hätte fast ein gleiches Schieksal treffen mussen; denn schon hatten alle Lastthiere selbst das Strop ihrer Sättel auf gezehrt, ehe sie das von Menschen wieder bewohnte Land er reichen konnten, was erst am Isten Lagemarsche nach dem Ibsgange von Ladath hätte geschehen konnen. Da fanden sie glücklicher Weise einige Hütten von Wakhanis bewohnt (d. i. Ein wohner des westlich gelegenen Gebirgsgaues Worhan). Diese versahen sie wieder mit Lebensmitteln und Pferdefutter.

. Im 17ten Lage erreichten fie ben Mengi Daban, b. L ben Dengis Engpaß, ber amifchen Bergen 2 febr farte Stunben anhalt, und gang über Gis geht, barin man Stufen eine bauen mußte. Muf bem Rudwege nach Labath, Mitte Juni, alfo im Commer, war bas Gis gang verschwunden, und ba Raraforum felbit vom Ochnee befreit, mas um fo feltia mer erscheint, da berselbe boch weit bober liegen muß als ber Sindu Rhu mit feinen emigen Schnechoben. Raraforum if jeboch bie Wafferscheide zwischen Indien und Turkeftan; bent alle Baffer im Gud beffelben gieben burch ben Shaput jum Andus: die im Morden deffelben, aber jum Blug von Dars In beffen oberm Laufe führt ber Weg burch fo viele Engthaler binburch, bag man ben Gebirgeftrom felbft bier 360 mal foll im Bichack überfegen muffen. Die lette Paffage, mo ba Beg nun aufbort noch beschwerlich ju fenn, wird Rilaftan ge Den größern Theil diefer Strecke, ohne alle feste Bob nungen, durchstreifen nur die Banber:Rirgbifen im Commer mit ihren heerden. Dann tann man biefe Route in 20 Tagen passiren. Die Strafe ist jedoch immer fo beschwerlich, baß in ber Regel viele Pferde barauf umtommen, und es ift gar nicht ungewöhnlich, daß die Eigenthumer berfelben, irgendwo, die bort wegen eines Unfalls juruckgelaffenen Ballen ihrer Baare, erft im folgenden Jahre wieder anfnehmen und weiter transpor tiren tonnen. Rauber find bort nicht; bas wilde Pferb if. ber einfame Bewohner biefer Bilbniffe.

## Oft-Queteftan, Belut Tagh, Quetftragen. 475

9. Die Querftraßen über ben Belux Lagh and Ofts Anrieftan acgen ben Beften nach Bothara. 1) Die SpriStraße nach Rotand; 2) die GiboniStraße uach Babathichan; 3) die directe GiboniStraße über Rartchuf nach Babathichan.

Heber die Routen aus Oft. Burfeftan nach Beff. Ines teft an, ober aus ber fogenannten fleinen in die große Buchgrei. aus bem Sochlande in die Mieberung bes Gor und Gibon, ober Drus, aus bem dinefifden Gebiet in bas von ihnen in beven, bente Turfeftan von Rotand, Batathichan und Bofhara, find wir noch immer febr unvollstandig unterrichtet. Es find amei befanntere Bauptftragen, namlich eine nordliche und eine fubliche, jene geht von Rafchghar aus nach Rotand (Bers abana), biefe gebt von Darfand aus nach Babathichan (Diefe lettere gerfallt jedoch wieder in zwei verschiedene Routen, wie fich feboch erft weiter unten fpecieller nachweisen laft). Jene beide vereinigen fich erft in Bothara. Sie folgen den Saupt thalern ber beiden großen Beftftrome; man fann fie baber auch die SpriStrafe nach Rofand und die OrusiStrafe nach Badathican nennen, jenes bie Mord. Querftrage, biefes Die Sud, Querftraffe aus Oft-Turfestan nach Bothara. Beide find burch bie letten politischen Begebenheiten, ihrer Orientirung nach, etwas naber befannt geworden, obwol fie fcon feit ben alteften Beiten gangbar gemefen und ofter befchrieben murben, obne beshalb auf unfern Rarten nachgewiesen werden ju konnen. 2018 die großen Communicationsftragen zwischen Ofte und Beft Afien, als bie hauptzuglinien bes handels und ber Cultur vom dinefischen, mongholischen, turtestanischen Inner: Afien, nach bem Weften Transoriana's, feit Jahrtaufenben, in die botharischen und caspischen Miederungen, sowol gur Levante bin wie jum thrtischen Borber Afien und jum Bolgalande des tautafischen und pontischen Oft . Europa, verdienen fie befonders beachtet an werden. Bichtige Erlauterungen über die Ratur ber bier zu überfegenden Bergfetten des Bolor und ber Bebirgspaffagen, find in Al. v. humboldts allgemeinen Betrachtungen 790) nachzuseben, auf bie wir spater gurucklehren wer-

<sup>\*\*\*)</sup> Al. v. humboldt, über die Bergfetten und Bultane von Inners' Aften, f. in Poggendorf Annalen Bb. 94. 1830. S. 16—18, in Fortf. 819—322, mit Roten von Klaproth in Nouv. Annales des Voyages T. 18. p. 308 etc.

ben, da wir es vorziehen, hier zuerft die detaillirten einzelnen Berichte der Routiers mitzutheilen, und dann über die Acfalltate, die fich nach jenen Fingerzeigen daraus ergeben mogen, überzugehen.

1) Die Mord/Querftrage; Die Spr/Strage 791); Die Ferghana/Route.

Diefe gebt von Dartand über Rafchabar am Rafd: abar. Strome (bem billichlaufenden Rotfu) aufwärts, uba ben Teret. Dag (40° 20' R.Br.), jum befannten großen Off und in beffen Thale abwarts nach Rotand in Rerghans. Diefe ift die bequemere Strafe swischen Nartand und dem web fichen Burteftan, bas gange Jahr gangbar, brei Gommer monate ausgenommen, weil bann bie Schneeschmelte ben Beg unter Baffer fest. In zwei Stellen wird bas Athmen febr fcwer (mas auf febr große, abfolute Bobe binden tet, wie am Raraforum). Diese Route fann von Raramas nen in 45 Lagen, von Yarfand nach Bothara, jurudgelegt und wenigftens einem großen Theile nach mit Raberfarren befahren Aber feit ber letten Reihe ber Jahre ift die Route, wegen ber Rriegshandel zwischen China und dem Rhan von Sw fand, weniger besucht worden ale in fruberen Beiten; ja einige Jahre hindurch, feitbem bie rebellifchen Rhodja's von Darfand and Raschahar in Rotand ihr Afpl suchten, war fie gang von ben Usbefen geschloffen gehalten worben. Rach Berichten ba Metta Dilger in Bombay, die über Rotand gingen (1834)9, scheint fie aber wieder geoffnet ju fenn. Rach ihnen haben be Rotanber wieber freien Gintritt und Berfehr nach Raschahar und ben andern mohammebanischen Provinzen bes dinefischen Reicht erhalten, jedoch nicht mit den eigentlichen dinefischen Provingen. Much mohammebanifche Bettelmonche, Derwifche, gatire werden in Rafchabar eingelaffen. Um weiter oftwarts vorzudringen, maß fen fie in Rafchahar erft bie Specialerlaubnig bes Qunis Bang (wol der Dfianggbin Bang), ober des jegigen Gouverneurs von Rafchghar nachfnehen. Die hauptwaaren, welche gegenwartig bie Raramanen von borther bringen, find: Seidenzeuge, Satin, Dor

<sup>101)</sup> Al. Burnes Trav. II. p. 236, 438. 32) W. H. Wathen Memoir of the Usbek State of Kokan in Journ, of Asiat. Soc. of Bengal. Calcutta 1834. ed. Princep Vol. III. p. 375-376.

sellan, und Thee in Buchsen und Biegelthee, beffen Com sumtion gang allgemein burch Mittel Afien geht. Laftthiere find meift Pferde; 40-50 Stud Biegelthee in großer Badfteins form machen eine Pferbeladung aus. Usbeten bringen biefe Baaren von Raschghar nach Rofand, von wo sie auf Rameelen nach Bothara weiter geben. Die Rudzahlung geschieht in Shawls, europaifchen Baaren, rober Seide (?) und jumal in Pferben. Die Seidenein fubr, durch welche Rotand berühmt ift, ift mert wurdig; von der Stadt Andejan 93) in Rotand, am Gur, im alten Ferghana, welche an jener Sandelsroute liegt, nennen bie Chinesen alle von Beft mit ihnen in Berfehr tretenden Sandelse leute Undejanis. Die Sauptausfuhr gegen Weft ift ber Thee, bas Sauptproduct Chinas. Dies bestätigte Al. Burnes Erfahrung auf dem Bajar ju Both ara 94), wo im Jahre 1832, bei feinem dortigen Aufenthalte, allein 950 Pferbeladungen (etwa 200,000 Pfund) von Narfand eingeführt wurden. Der meifte hiervon wird in Beft Eurfestan felbst verbraucht, nur wenig von biefem geht von Bothara iber ben hindu Rhu nach hindoftan. Die Eingebornen von Babath fcan betreiben biefen Thees handel; fie preisen Die Leichtigfeit und Sicherheit des Sandels mit den Chinesen und beren Billigkeit. Ihr Boll beträgt 1 von 30. Die Theetransporte aus China geschehen in großen Gaden, die in robe Saute eingenaht find, weil die Theebuchfen fonft einen fo weiten Weg nicht ertragen tonnten. Gine Pfere belabung ju 250 Pfund wird in Partand mit 60 Sillas bes jahlt, in Bothara aber schon bis zu 100 Tillas verkauft. Dies f inegefammt gruner Thee. Die befte biefer Theeforten, die man in Turfestan auf diefem Wege erhalten tann, tommt son einem Orte Lutht in China, der an einem Fluffe liegen foll (?, f. Asien II. S. 236, wo von Theedistricten die Rede ist); seeht in kleinen Zinnbuchsen über Bothara nach Aftrakan. Sie wird Banta genannt, mahrscheinlich vom Binn, in bas fie eine seschlagen ist (f. Asien IV. 1. S. 438), und wird bas Pfund zu 4 Rupien verfauft; nach 21. Burnes Urtheil ift Diefe Gorte von gang vorzüglichem Geschmack, der alles übertrifft, was er in biefer Art in England tennen lernte - weil diefer Banta. Thes nicht über See gebt, fondern immer auf dem Landwege bleibt.

<sup>\*3)</sup> Al. Burnes Trav. II. p. 236. \*4) ebend, p. 434.

a) Mie Iste Ullahe Rontier in 40 Lagemärschen von Kaschahar nach Kofanb (1812).

Das einzige genauere Lagebuch eines Reisenden neuerer Zeit, auf diefer haupt. Querftraße Central. Afiens, haben wir von Mir Isset Ullah 706) erhalten (1812), beffen lehrreis der Inhalt uns über folgende Orte aus Kasch ghar bis Kostand führt.

Die erften 16 Lagemariche geben von ber Stadt Rafche ghar, langs bem Strome von Rafchabar, ber Roffu ges nannt wird, immer gegen M.M.B., aufwarts, bis ju beffen Quelle im Gebiraslande Beloro, jum Beret, Daffe in Den mas (Darmafa Daman Beref; von Daman im Oftent Eifchen fo viel als Daffage, nicht Berg; gleichbedeutend mit Col; Dabahn im Mongol., Dabagan im Manbichu)99). Dann werben 3 Lage jur lleberfteigung ber Berghoben bis gu bem Gebirgeffrome bes Opr verbraucht, nach bem Orte Irs tichilat; und von biefem geht es wieder in 10 Stationen (55 Stunden Bege), über raubes Bergland und beschwerliche Paffe, bis gur Grenge von Berghana, ober Rofand, mo die erfte Stadt Ofch erreicht wird, ein großer Marktort. Bon biefem aus, mo das große Sauptthal bes Spr Daria, ber aber viel weiter im Often entspringt, erreicht ift, find in birecter Richs tung gegen Weft wieberum 12 Lagemarfche nothwendig. welche gur Resibengstadt bes Rhan von Rofand in Ferghana fabren, alfo in Summa etwa 40 Lagemariche.

1. Lagemarich. Bon Kaschghar 5 Stunden gegen B.IN. nach Ritschit Undebichan, ein Posten am Kaschghar-Strom, ber nicht weiter bewohnt ift.

2. Tagem. 6 St. W.IN. nach Ronah Raraul. Der Pacthof (Ortung ober Aurteng) liegt 3 St. B.IN. Die Stadt hat wenig Saufer. hier werben bie Paffe berer unterssucht, welche die Erlaubniß erhalten haben, aus bem Lande zu teisen. Diesen Paß zu erhalten koftet Mube; nur dann erhalt man ihn, wenn man dem hatim Beg von Raschghar durch Bers mittlung des taufmannischen Rathes Burgschaft leiftet. Dieser bescheinigt, daß der Reisende ein Kausmann ift, keine Schulden

<sup>\*\*\*</sup> Mir Isset Ullah Voyaged ans l'Asie centrale in Klaproth Mag. Asiat. Paris 1826. 8. "I. II. p. 38 — 45. ") Klaproth Not. in Nouv. Annales des Voy 'T. IV. p. 302.

smetlast, und bag man für ihn fich verantwortlich mache. Darauf erhält ber Acisende bas chinesisch beschriebene Papier, bas et' an der Grenze visiren läst. Weiter bin sind keine Sausek mehr erbant.

- 3. Lagem. 4 St. im B. nach Rentschaghlat, ein verlaffener Poften am guß bes Gebirges, beffen Retten fich nach allen Seiten ausbreiten.
- 4. Lagem. 8 St. im B., nach Rifyluli; die erfte Satte bes Beges ift gebirgig, die zweite eben; es war fehr falt, das Baffer gefror zu Gis, auf beiden Seiten des Beges ftanden Ries ghifenzelte.
- 5. Lagem. 3 St. B. In., nach dem Bleibergwert Schorbulat Rurghafchim. hier wird auf Blei von ben Airghifen gebaut, baber der Name (Bulat, d. h. Quelle, Aurs ghafchim, d. h. Blei).
  - 6. Lagem. 4 St. weftl. n. Schorbulat Malaticap.
- 7. Lagem. 7 St. 28. IN. n. Olfchalu; welliger Beg, Baffer und Biehfutter in Ueberfluß.
- 8. Lagem. 2 St. B. In. nach Dawan mafar; unebe wer Beg, auf ben Berabbben fiebt man Rirabifenzelte.
- 9. Lagem. 5 St. 28.4R. nach Ocherbulat Deffa Rantichat; wo Beuerung, Futter und Baffer in Ueberfluß.
- 10. Lagem. 4 St. in 2B. nach Deffa Rantichat; man watet bier burch ben Blug, ber nach Raschghar fliegt.
- 11. Lagem. 4 St. in B. nach Ser Kamusch; Sismir Pschatun ift ber Haltplatz. Etwa i Ros rechts ab vom Bege, liegt Roh Kaf, eine Furth durch den Kaschghars Fing, oder Koksu. Nakara tschalam, nicht blokareh Shaldi, wie auf Grimms Karte steht, liegt am Finguser; auf der Anhohe sieht man die Spur eines Gebaudes. Die "Pausten Afrasiabs" sollen hier gestanden haben (des großen, antik ten Heldenkönigs der Turkgeschlechter, den Ferdust besingt, der als herrscher in Turan auch der Sieger in Iran wird, und den man als neunten König der ersten Perfere Opnassie der Pischadier ansählt) <sup>17</sup>).
- 12. Lagem. 9 St. westl. Yanghin, wa Airghifengetes ber Weg geht über grune Cbenen.

<sup>27)</sup> Herbelot Bibliotheque Orientale Article Afrasiab Afacetricht. 1276. p. 60.

13. Lagem. 7 St. nordweffl. nach Entqisafch! (nicht Mufal Bafchi, wie auf Grimms Rarte); hier fammelt man holz, bas nach Dawan Tesa getragen wird (jum Tesa Daß); wie fanden hier sehr viel Schnee, sagt Mir Istel Illah.

14. Lagem. 5 St. B.In. zu einem Paltplage; es schneite fo ftart, bag wir ben Weg verloren. Da ich nicht weiter toms men konnte, suchte ich Schutz an einer Bergwand. Alles Baffer

wat zu Gis gefroten.

15. Lagem. 4. St. jum Dina Davan Efifet ober jum Etifet. Paffe (Atifit bei A.v. humbolbt) 798), 3wils lings. Paf. Die erfte Salfte bes Weges geht nach B., bie zweite nach Sab. Bon 2 benachbarten Bergen, bie einander ganz ahnlich find, wie Zwillinge (b. h. Etifet), hat der Paß feinen Namen. Die Sbene zwischen beiben Bergen ift vollig unfruchtbar.

16. Lagem. 8 St. B.In. führt ber Weg über die 3wil= lingsberge zur Station; man muß 1½ Stunden dahin aufe

Reigen.

17. Lagem. 4 St. in B. zur Quelle des Kotfu, oder Raschghar, Stromes (s. ob. S. 378). Der Weg dahin ift uneben, bergig; man steigt auch über den zweiten Zwillingsberg so lange auf, wie über den ersten. Wir schritten über das Eis des gefrornen Kotsu hinweg. An dessen rechter Seite, also gez gegen Norden, erhebt sich noch ein hoherer Berg als die Iwikslinge.

18. Lagem. 3 St. westl. Isum Darwasa Das wan Teret, d. i. jum Thor oder Pas des Teret nach Dars was (Derwauz) 99). Ist man den Berg der Kotsus Quelle hinabgestiegen, so solgt der Weg einem engen von Bergen einger schosenen hochthale, dessen Gebirgsstrom mit andern vereis nigt den Syr (Sir oder Sihun) bildet, der bei Andejan (Andedschan) vorüber als Syr Daria bekannt ist, und zum Under See sich ausgiest. Dies ist nämlich ein kleiner, linker Zustlaß zum hauptstrome des Syr Daria, dessen eigentliche Quelle wol noch 35 geogr. Meilen weiter ost wärts, im Ges bingstande Burut, in S.W. des Temurtu oder Isseul-Sees

<sup>\*\*\*)</sup> M. v. Humboldt über Inner-Assen in Poggenborf Annalen B. 94.

6. 819 Stot. und 320 Rot.

\*\*) Mix lanet Ullah Voy. L. c.
Magna. Asiat. II. p. 41.

zu suchen ift. Diesem kleinen, linken Zusluß, der an der Stadt Ofch gegen N.B. vorüberzieht, und sich unterhalb Andejan in dem großen Syr Daria ergießt, legt Mir Isset schon den Namen des-Syr selbst bei. Auf Klaproth Carte centr. heißt er Andejan, Fluß. Der Nand der Berge des Terek liegt 3 St. nordl. & westl.

19. Lagem. 10 St. norbl. & westl. tommt man nach Ire tichilat, ein Ort im Thale, wo Feuerung und Artichab. baume (ficher jene Dinus, Art, Archeb, Die Gultan Baber von Andejan ber tannte, und fie auch am Sindu Rhu wieder fand, f. ob. S. 310, ob qud die Jilguzeh? f. ob. S. 246) in Menge fteben. - Dies fcheint wieder ber Unfang ber Die nuswaldung am Beftgehange bes Belur Lagh ju fenn, wovon wir wenigstens teine Baldfpur im Often beffelben inners balb bes Sochlandes bei ben Angaben ber Ginheimischen vorges funden baben. - Bum Erflimmen bes Berges brauchte man 2 Stunden; jum hinabsteigen nach Irtidilat 8 Stunden. Bon Diefer Berghobe führt auch ein Weg in 2 bis 3 Tagen nach Sirful (verschleben von ber füblichern, gleichnamigen Station, beren icon oben ermant warb, f. ob. G. 402 und Affen B. III. 6. 635; ful ober qui, b. b. Quelle ober Riug). Diefe Route ift aber in ber beißen Jahreszeit burch die Schneeschmelze uns wegfam, megen ber ju großen Bergmaffer. Dann muß man eis nen Ummeg machen, um ben bergigen Teret. Daß ju vermeis ben. 216 Dir Iffet Ullah bier paffirte, hatte eben die falte Jahreszeit begonnen (leiber nennt er ben Monat nicht). Der Songe lag auf biefem Theile bes Beges Dannshoch, und an manchen Stellen doppelt fo boch. Die Rafchgharen raumen ibn weg, jur rechten und linken Seite, bamit bie Karamane in ber Mitte hindurchziehen tann. Gine gemiffe Angabl Rirgbifen ift mit biefer Arbeit beauftragt und campirt baber bas gange Jahr bier.

Bon Irtschilat bis zur Grenze von Ferghana, rechnet man 10 Stationen (bis Dich), die größtentheils in der Richtung B. In. liegen. Bur Durchschreitung dieser Strecke sind 55 Stunden Beges nothwendig. Die ganze Strecke geht, die 2 bis 3 letten Haltorte ausgenommen, immer durch Bergland und ranbe beschwerliche Passe. In der kalten Jahreszeit ift diese Reise sehr beschwerlich. Im der kalten Jahreszeit ift diese Reise sehr beschwerlich. Zwar ist wol noch Feuer und Biebsutter

gn haben, doch fielen viele ber Laftpferde unter ihrer Laft. Alls Obbach mußte man froh seyn Airghisenzelte zu finden, die gur oft fehlten.

Osch (im S.O. von Andejan) ift die erfte Stadt, welche is Ferghana betreten wird; sie ist wol mit Wasser versorgt, start be vollfert. Sie steht unter einem hatim (d. i. Gouverneur), der Emir von Kofand genannt. Der Weg zu ihr ist eben und gut. Bis dahin sieht man nichts als Kirghisenzelte, teine festen Bohnungen. Zwischen Kasch ghar bis zu den Bleigruben Kurghaschim stehen die dort hausenden Zelte Kirghisen unter dem Stadtgebiete von Kaschghar; sie bringen dahin Breundet und Kohlen zu Markte, haben freien Durchzug und branchen tet nen Daß, da sie chinesische Unterthanen sind.

Bon Rurghafdim aber, über ben ganzen Belur Lagh in nach Ofch, find die Belt-Rirghifen dem Emir von Rofand unter würfig; fie haben große Biebheerden, zumal auch Pferbeherden. Borbem beraubten fie die Landfragen; durch Alem Rhan wurden

fe gebandigt.

Die Stadt Ofch ist berühmt unter dem Namen Tatti Soleiman 800) (d. h. Thron des Salomon), ein Ben nahe der Stadt, wo ein Grabmahl Afef Barchias eines Bezier Soliman's steht, das man noch daselbst sieht; es hat sein große Dimensionen. Dieser Thron Salomons steht auf dinem keinen Hugel in B. der Stadt Osch, und darüber ein Bau mit einer Ruppel. Im Frühling wallsahrten ans allen be nachbarten Ländern Pilger dahin, und bringen zugleich vielent Waaren zum Berkauf und Austausch mit. In der warmen Jahreszeit ist zu Osch seden Dienstag Markttag; man wird der sehr von kleinen Mucken geplagt, gegen welche sich die Einwohne mitten in ihren Wohnungen durch hohe Abschläge, auf denen seihr Nachtlager nehmen, zu sichern suchtungen der Landstraßen zu ben schoten Ferghana's Räderkarren gebraucht.

Die Lage von Dich oder Dicht ibentisch mit Takt i Goleiman, ist durch P. v. Hallersteins Observationen gludk cher Weise aftronomisch bestimmt, und hierdurch auch dieser Duer paß. Dich (Gasoche bei Mailla) 1) liegt 40° 19' M.Br., 72°

12' D.L. v. Par.; es ift eine ftart bevolferte Stadt.

<sup>\*\*\*</sup> Mir Isset Ullah Voy. I. c. Magas. Asiat. II. p. 43, 1) Pusi-

Diefe febr mertwarbige, obwol leiber febr unbefriebigenbe Radeidt aber biefes Denemal wird burch ben auffichen Reis fenben Majarom 2), ber im Jahre 1814 bis nach Darghis lan und Andejan vorgebrungen mar, vollfommen beflätigt. Der Our Daria bei Andejan, fagt er, tritt aus bem Rafche abar Daman (bem Rafchabar Daffe) bervor. In bem Bollamte ju Dich jablen die China Rarawanen auf ihrem Bers und hinwege ihre Abgabe. Rechts am Bege, fagt ber Interpret Majarom, faben wir im engen Thale bes Rafchghar Das man zwei alte Gebanbe, unter benen fich eine große Boble befindet. Unfer Rubrer fagte uns, dies fen ber Satt i Goleis man, b. i. "ber Salomons Thron," bas Gebau fer aber nicht bewohnt (biefes Dentmal, als Chalfatun, b. b. bie 40 Ganlen, ober als Steinerner Thurm bes Ptolemans, f. unten. und Erdt, erfte Aufl. Sh. 1. S. 513). Für jest verfolgen wir porlanfia noch die begonnene Reiferoute bis Rofand.

Bon Ofch zählt ber Bericht wieder die einzelnen Tagemarfche auf, deren bis Irtschitat 19, bis Ofch 29 gezählt wurden. Bon da find 12 Tagereisen bis Rotand 3); nämlich:

1) Bon Dich 2 Lagereifen B. N. B. jur Stadt Rams shan (Nimbaghan b. Mir Iffet, Ramfan b. Mailla; nach Pat. v. hallerftein unter 41° 38' N.Br., 68° 22' D.L. v. Par.);

berihmt durch ihre trefflichen Fruchte.

2) Nach Anbejan (Anbebichun, Andzian nach Mansbichnichtet, baher Antchpen bei Mailla; 41° 28' N.Br., 60° 27' O.L. v. Par. nach P. v. Hallerstein). Diese ehemalige Capitale von Ferghana fand Mir Isset verlassen. Sie liegt 1 Lagemarsch in W. von Namghan, und 3 Lagem. in W.4N. von Osch. Hier, bemerkt Mir Isset, sen ble Restenz von Sultan Babers Bater gewesen, wovon weiter unten umständlicher die Rebe seyn wird.

3) Nach Arbaneh 1 Lagem. 8 Stunden in B.4N. ein bebentender Ort von einem Tribus aus Babathichan bes wohnt; also eine Ansiedlung aus diesem südlichen Nachbarlande.

tions etc. b. Mailla Hist. Gen. de la Chine XI. p. 575; in Mem. concern. Phist. des Chinois T. I. p. 393.

Phil. Nazarow Voyage à Khokand. 1814. in Klaproth Magasin Asiatique. Paris 1825. T. I. p. 58.

\* Mir Isset Ultah Voy. I. c. Magas. Asiat. II. p. 44—45.

Berühmt durch seine Garten. Der Weg führt zwischen Bergen bin, ist aber gut, weil diese doch nicht zu dicht stehen. hier nos madifiren viele Turffamme mit ihren Pferdeheerden, da es treffe liche Weiden giebt.

- 4) Nach Mangteppeh 1 Lagem. 3 Stunden, ein bedeutender Ort, in einem Lande voll heerden, beren Besiger, die Turf und Kiptschaf, hier im Frühling und Sommer, das Weiderecht haben. Diese beiden Stamme, an 12,000 Farmilien, sind von martialischer Gestalt, sehr wohl gebaut, auffallend von den Kirghisen abstechend, die elend aussehen, schlechte Nahrung, Wohnung, Kleidung haben, und nur wenig Soldaten stellen. Jene beiden Stamme sind dagegen sehr wohlhabend.
- 5) Nach Yulthaneh, 8 Stunden, 1 Tagemarsch gegen Besten. Bon dieser Station ist nordwarts nur ein Tagemarsch bis Andejan, und eine kleine Strecke davon in derselben Richtung der Ort Kei. Auf dem Wege dahin trifft man Kirghisen und Kalmuden, die Mohammedaner sind.
- 6) Rach Ruperdeg, westl. Inordl., guter Beg dabin; man passirt die Brude eines Flusses und tommt an mehrern Saufern vorüber.
- 7) Nach Marghinan (Margalang ber Chinesen, weit es Marghilan gesprochen wird, baher Argalang bei ben Manbschu; und 41° 24' N.Br., 68° 52' O.L. v. Par. nach Pat. v. Hallerstein Observation). Sie liegt 6 Stunden sern, in B.4N., ist eine ber bedeutendsten Städte in Ferghana. hier, sagt Mir Isset, sep das Erab des berühmten Sekan der Dulkarnein (Alexander Magnus?). Man lebe da sehr angenehm; die Sinswohner seyen von guter Art. Der Gouverneur sey vom Khan von Kosand eingesest. Die Einwohner weben viele Shawls, die aber nicht die Gite derzenigen von Kaschmir haben. Die Stadtmauern, ein Erdwall, sind in schlechtem Zustande; ein großes Minaret von Ziegelsteinen erhebt sich in dieser Stadt.

Bei biesen Bemerkungen Mir Issets ift zu erinnern, baß Ph. Mazarow 2014) auch bis hierher vordrang, als der Khan von Kotand ihn zur Theilnahme an einer großen Jagdpartie hierherschieste. Kofand liegt nach ihm 250 Berst (36 geogr. M.) noch fern von hier, was aber wol nach den Umwegen zu nehmen sepn mochte, die er zu machen gezwungen war. Der Khan batte

<sup>•••)</sup> Phil Nazarow Voy. I. c. I, p. 51, 57.

bier feine Bereben und Beiben, und ging einen Monat lang ber Jagd auf Panither, Liger und Bogel nach. Die specielle Ber fcbreibung biefer bedeutenden Stadt und Refte versparen wir auf die Beschreibung Rerghanas. Sier ift fie nur als Daffageort anzuführen, von dem Magarow verfichert, daß die jegige Stadt nur enge Strafen babe mit Erbhäufern obne Renfter; aber in berfetten febe man geine große Menge alter Monne mente und Portifus, beren mehrere in einem auten architectonifchen Stol." In ber Ditte ber Stadt erhebe fich ein offener Tempet, in bem man eine Rabne von rother Seide aufgepflangt, welche, ber Sage nach, bem Dabifcab 36tan. der (Alexander Maanus) gebort baben foll. Die Sage ift, baf berfelbe bier auf feiner Ruckehr aus Indien gestorben und begras ben fep. Benn ber Ort einen neuen Gouverneur erbalt, merbe biefe Jahne von den Prieftern burch ben gangen Ort getragen. mit Gefang und Begrufung bes Gouvernementsgebaubes. Der neue Beamte behange die Rabne mit Gold, und Silberftoffen und andern Pretiofen für die Priefter, und theile dabei Geld, Brot und Aepfel aus. Die Berantaffung Diefer Sagen, wie Die Era bauer jener alten Monumente, find uns unbefannt; fie machten aber bei naberer Untersuchung, in Berbindung mit den Architectus un ju Satt i Goleiman, für bie Befchichte bicfer großen Sandels firage, welche bie ber alten Geren mar, febr lebre reich fenn. Der Bazar in Marghinan besteht aus mehrern Note ben von laben, in benen bie fart besuchten Dlartte gehalten merben; auf Maag und Gewicht hat die Polizei bier ein mache fames Auge. In ber Stadt find mehrere Sabriten fur Golde und Gilberftoffe nach persischer Art, auch in Sammet und Stide: diefe Gemebe merben nach Raschabar wie nach. Bothana verbandelt.

8) Bon Marghinan suhmen zwei verschiedene Wege nach Lotand; der eine durch sehr volkreiche Gegenden, der andere durch eine Wüssenei. Es scheinen 2 Tagemärsche die dahin zu son; wenigstens werden zu guterletzt noch 2 Stationen dahin ges nannt: 1) Abig 5 Stunden nach W. W., wo theliweise sehr viele Häuser an der Landkraße stehen, theilweise auch Wilse ist, und 2) Kara Katai, 4 St. W. W., eine Stadt von Kara Kastairn (ob Chincsen?) bewohnt, die aber Nohammedaner gewars den sind. Bon da gebt es nach Kotand.

b) Marschronte eines russischen Handelsmannes von Koland nach Kaschghar, in 30 Lagemärschen (1832). Nach A. v. Hunsboldt Manuscript, Mittheilung, s. dessen Itin. d'Asia nouvelle Seria Msc.

Da es noch zu fehr an genauen geographischen Daten aber Diefe Gegenden fehlt, fo ift es nothwendig fur tunftige Forfchung und Bereifung je be gute Quelle, die fich uns barbietet bier m beachten, falls fie auch nicht reichlich fließen follte. Es ift nicht su fagen, ju welchen wichtigen Aufschluffen, fur die Butunft, im wellen ein einziges, an fich unbebeutenbes Datum, ein eini ger Ortsname führen fann. Daber schalten wir bier auch bei ruffifche Routier ein, bas uns von Rotand aufmarts in 29 if 30 Lagemarichen (alfo in 10 meniger als bas vorige, jeber au 14 Stunden Reit gerechnet) bis Raschabar führt, welches wir ber gutigen Privatmittbeilung Al. v. Bumboldts verbanten. Rur gewiffe Dauptnamen find, in Bergleich mit Dir Ifet Moutier, barin wieder zu erfennen; boch geht aus biefen bervet, daß es dieselbe Route ift. Die 10 Stationen, welche zwifcen Brtfchilat bis Dich, bei Dir Affet, namenlos gelaffen find, werben in diesem ruffischen Routier namentlich aufgeführt. Bon Roland werden nur 6 Dachtlager bis Ofch genommen; son ba find 8 Lagemariche nothig bis zum Daman Teref (ber bier Berjat biwan geschrieben wirb). Bur Heberfteigung feiner Doch paffe werben brei Lagemariche verwendet, und bam 12 Lagemarfche auf die Route von feinem Subfuße bis Raft abar gebraucht. Wir behalten, die und ichon befannten beffen Schreibarten ber Orte ausgenommen, die mahrscheinlich febr fc lexbafte Schreibart bes ruffischen Originals bei, ba uns noch bit Mittel jur Berichtigung biefer Damen fehlen. Folgendes find bit Stationen :

1. Tagem., von Roland nach Aleir oder Palessan; 2. Tagen. nach Karantschikum; 3. Tagem. zur Stadt Marghinan (Rangigant im rust. Mscr.); 4. Tagem. nach Mintenn; 5. Tagem. nach Mriwan; 6. Tagem. zur Stadt Ofch, die wohin überall zehne und Anstedlungen. Osch ist das Zollamt, die Grenzstadt gegen die chinesische Grenze, mit einer Garnison zum Schuß vor den Ueberfällen der Chinesen, oder der schwarzen Kirgbisen. Die 8 folgenden Stasionen heißen: 7. Tagem. nach Madi, ein Dorf; 8. Tagem. nach Langar am gleichnamigen Flusse, dar zwischen Bergen hinsließt und durchsetz wird; 9. Tagem. nach

## Oft-Lunteftan, Ferghana Noute nach Anffen. 487

Ifountione Ofu (Quellen in Gruben), eine Gegend von Schwarzen Rirabifen bewohnt, die an Rotand unterworfen find: 10. Lagem. nach Gurichu (ober Murichu) eben fo; 11. Lagem. nach Ratmattam, b. i. Reuersteintoppe, mit einem Bach und Quellen, wo Obstbaume und Balber; 12. Sagem. nach Mlas tat, am gleichnamigen Rluß mit einer Brucke; 13. Tagem. gum Raftort Alatar (wol in ber Mabe von Brifchilat, in Dir Iffets Routier, gelegen). Bon bier merben 3 Lagemariche jur Ueberficigung bes Daman Teret (Terjat Diman) verwendet; 2 Lage um ihn zu erflimmen, und einer um ibn lange den Bachen an feiner Gubfeite hingbzufteigen. Brifchen ben Bergen und Thalern, mit fteinigen Rluffen, nomabifiren Rire ghifen, die auch bier immer noch an Rotand unterworfen find. Bon bier an folgen bie 12 letten Lagemariche bis Rafchabar: 17. Lagem. nach Dugai Bafchi über Biefen und Bache gwis ichen Bergen wo Balber beginnen; 18. Lagem, nach Ighin (wol Panghin?); 19 Lagem. nach Da fara tichalan (Magra fatin im ruff. Mic., die Daufenichlager genannt); 20. Lagem, nach Shara tampfc, d. i. gelbes Schilf; 21. Lagem. nach Jaffis tithu; 22. Tagem. nach Atfalpr; 23. Tagem. nach Ruschejus futidi, b. b. Bogelnachtlager; 24. Lagem. nach Rure gafdim, b. i. Bleigruben (Rurgafchtan im ruff. DRfc.); 25. Lagem. nach Ryfyl, b. b. Rothes Gebaube (Ryfil uli im ruff. Mfc.); 26. Lagem. jum erften dinefifden Dos Ren; 27. Lagem. jum zweiten und am 28ften jur Stadt Rafchabar. Die letten 12 Lagemariche nomabifiren Rirghifen, bie ju Rafchgbar geboren.

2) Die Sude Querftraße über ben Belur Lagh; die Orus. Straße, die Badathfchane Route; der Pasmer. Pag.

Diese Route geht von Yartand und Kaschghar, nicht wie iene nach Nordwest, sondern direct gegen West, etwa unter 39 % N.Br. über den Belur Lagh, und zwar über das Hochsland Pamer, hinab zu den Orus Thalern, daher man sie auch die Pamer-Route 805) genannt hat. Sie wendet sich erst auf ber Westseite des Echirges ploglich zum Suden hinab, nach Badathschap, und von da über Khulum nach Balth

<sup>\*\*\*)</sup> Al. Burnes Trav. II. p. 236, 438.

und Bothara. Gie macht febr große Umwege, und ift welt fcowerer anganglich als jene. Diefer Beg, ben bie Bartand-Ras ramane nach Bothara wol nimmt, ift febr unficher und burch bie überbangenden Relfen und Abstdrze felbft febr gefährlich. Das beftige Erbbeben im Jahre 1832 (f. ob. C. 467) im Januar, rif auf biefer Route viele Felfen los, gerftorte viele Dorfer und tobtete viele Menfchen. Das Athmen wird auf ber boben Das mer. Chene ungemein beschwerlich; juweilen werben bie Reis fenden auch noch von ben dort baufenden Bander-Rirghifen über fallen und beraubt. Alles macht biefe Querpaffage in jeber Sim ficht naturlich wie politisch ju einer fehr gefährlichen. Dan foll 65 Lagemariche ju ihr gebrauchen. Die Laftpferbe, welche auf biefer Babatichan Route im Gebrauch find, werben an bem Marttorte Rhulum mit Rameelen umgetauscht, die von de in bem ebeneren Boben nach Bothara geben. 3mei Dferbelaften machen eine Rameellabung aus.

Den Gingang von ber Oftseite ber, aus bem ebenern Gebiete son Yarfand und Rafchghar, am Daman par Strom, jum Rarainl (nicht unter 37°, wie oben 6. 327 irrig fiebt, fondern 39º M.Br.), ober Lungtichi, b. i. bem Drachenfee, uber Tafchbalit (Taja melit bei Mailla, 390 6' M.Br., 710 9' D.L. v. Par., f. ob. S. 327 und 402) baben wir ichon fruber fennen ternen, fo wie bag eben bier Siuan Thfang und DR. Dolo Die Paffanten im VII. und XIII. Jahrhundert maren. Die Soche ebene Damer mar feit jenen Beiten ben Europäern ihrer Lage nach giemlich unbefannt geblieben. Al. Burnes Erfundigungen am Orus bestätigten, daß fie zwischen Babathichan und Darfand liege, und daß diefe Bergwildniß nur von mandernden Rirabifen bewohnt werbe. Die Mitte biefer Damer fen ber Gee Gus riful 806) (Saritol, local verschieben vom obengenannten Sire ful bes Teret. Paffes auf ber Gir. Route, und ficher eben fo verfchieben von bem fruber genannten weit fühmeftlichen Gers Bul ober Saritol im Rorden bes Dufchtifbur an ben Quellen bes Drus, 80 geogr. Meilen, im Beft bes Raraforum Daffes, f. Affen II. S. 635; woraus fich auch ergiebt, baf im See Sas ritol, ober boch ihm benachbart, wenn fcon bie Anfange von Jarartes und Drus, f. ob. S. 16, boch feinesmegs, wie

<sup>\*\*\*)</sup> Al. Burnes Trav. II. p. 207 - 209.

ML Burnes meinte, maleich auch bie Quellen bes Inbus ent fwingen, wenn man auch ben Schapuf als beffen Samtquelle anschen will, f. ob. G. 13. Denn Diefe lettere liegt, wie gefagt, immer noch an 80 geogr. Meilen weiter im Often ober Suboften beffeiben, bagegen konnte man etwa die Quelle bes Babaths foan Gtromes, bas ift ber Roffcha, und die bes Ramebe fromes, ober fleinen Ginbe (f. ob. G. 16, 284, 289), ober Sintheou, aus einer und berfelben Gegend bes Dufchtifbur. mit bem Yarfandftrome, berleiten (etwa unter 37. D. Br.). Der Mame Suritul, Sirful, ber fich bier auch bem Querjoche bes Bolor an fo vielen Stellen wiederholt, bat ju mancheriel Bere wirrungen Anlag gegeben. Darin ift wol ber einheimische Mame bes großen Spr ober Sir Daria feibft ju fuchen, benn ba tul, tol, gol fo viel als Quelle beißt, mag Gpr, Sir, Ser, Sur, wol die allgemeine Bezeichnung bes Bergftromes fepn, wie ander witts Rin, Don, Elve, Dora, Ganga, Sind, Babi u. e. m.

Diese Hochebene Pamer behnt sich nach seber Seite des Sees Suritul (Sarifol) auf 6 Tagereisen weit aus; man soll von da, wie es Al. Burnes erzählt ward, alle anderen Betge wie unter seinen Fügen liegen sehen, so hochgelegen ist sie. Ihre ebene Fläche wird von seichten Wasserdichen durchzogen, und ist mit sehr turzem Grase bewachsen, das aber eine sehr gute Weibe giebt. Sie ist sehr kalt, denn der Schnee verschwindet hier auch im Sommer nicht aus den Vertiefungen. Die Tracht der Kirghisen, die dort von Fleisch und Wilch leben, sind Schase velze; jeder Andau sehlt. Korn haben sie nicht, Brot backen sie, wenn sie Mehl erhalten mengen sie es zur Speise mit ihren Suppen. Sie leben in ihren runden Filzjurten (Khirgah), wie die Jurtmanen, und nomadistren.

Man erzählte, bei ihnen lebe ein feltsames Thier, "Ras" genannt bei ben Kirghifen und Raschgharen; dieses soll nur als kin auf den Hohen von Pamer leben. Es sen größer als eine Kuh, fleiner als das Pferd, weiß mit herabhängendem Bart am Kinn, und mit mächtigen Hörnern, so groß, daß diese tein Mensch ausheben tonne. Liegen sie auf dem Boden, so wersen kleine Fuchse in ihre Hohlungen ihre Jungen. Das Fleisch des Raß ist töstlich; daher jagen ihnen die Kirghisen ungemein nach. Das Thier liebt die Kälte; es ist unbekannt, ob es eine Art Ziege, ober ein Bison, oder Elen ist. Nur zwei Pferde können die Last

sines solden Ras transpartiren (es sind die Montani Salvatichi des M. Oolo) 807).

Es ift febr zu bedauern, daß wir in neuerer Beit bier nicht ebenfalls genauere Routiers mitgetheilt erhalten baben, benn alles bisber gefagte barüber ift ungenugend, und glebt und fein flare Bild von ber bortigen, ficher bochft mertwurdigen gandesnatur Dag bier bie Quellen bes Drus, nach Aussage Sped Dor ham meb Saffans 8), liegen, zwischen unbewohnten, unge ganglichen mit ewigen Schnee bebectten Boben, geht ichon auf bem vorherigen hervor. 3. Macartney und Elphinftone baben in ihrer Rarte 9) bas einzige Routier zwischen Parfand und Rafchabar über ben Damer Dag, bas in feinem Detail ber Ortichaften befannt geworden, über ben Gurif Rol und Rara Rol jur Quelle bes Orus am Mordaebange bes bor ben Dufchtithur und von ba, abwarts, burch Shebanan, Dermas und Badathican am Roticha, bis Reisababin (Stadt Badathican), Salitan und Rundug, und Ba Barg offenbar zu weit nordwarts eingetragen; aber ben Bericht aber Dieses Routier selbst nicht mitgetheilt. Gie baben nur im Allgemeinen ibre Unficht über bie bortige Damer Rette und Die Babathichan Rette in allgemeiner Rebe gegeben, Die abet nicht ohne Arthum fenn fann, wie fich icon aus ihrer Annahme gines doppelten Rafchghar (Rhaufchtaur, wovon oben bie Net mar, f. ob. G. 17) ergiebt.

Die Pamer. Actte, unter welcher hier ber Belur Lag gemeint ift, sagt J. Macartnep 11), sep zwar niedriger als der Hindu Khu (?, noch nicht untersucht!), aber das Land, durch has sie ziehe, sen hoher (b. h. absolut; oder mit andern Bow ten, sie ist ein dem Plateau aufgesetzes Plateaugebirge; se tonnte dann wol relativ niedrig erscheinen und doch absolut sehr hoch senn. Reiset man vom hindu Khu nordwärts, so ist das Insteigen sehr bedeutend; denn alle Bergwasser stromen daself sud warts gegen den hindu Khu, und dann erst wieder nach

11) J. Macartney Memoir, Face of the country b. M. Elphinstone

Cabul I, c. p. 638.

<sup>\*\*\*)</sup> Il Millione di M. Polo Ed. Baldelli Boni L. I. c. 36. p. 31 T. I. Firenze 1827. 4. \*\*) Macdonald Kinneir Geograpical Memoir of Persia. Lond. 1813. 4. p. 179. \*\*) A Map of the Kingdom of Caubul etc. by Lieutn. J. Macartney & Hiphinstone Cabul. \*\*) J. Macartney Extract from a Memoir, Construction of the Map b. M. Riphinston Cabul App. D. p. 636.

## Off-Durfeftan, Babathfchan-Route, Pamer. 49

B. und B.N.B. jum Orus, in beffen westlicher Normaldirection. Im Rorben von Rundug um hugrutiman icheine bas hoche land am Drus aufzuhoren, ba moge bie niebrigere Stelle amis fchen ber Rette bes Sindu Rhu und ber Pamer Rette fenn. Beil aber die Fluffe, aus der Pamer, Rette, einen Lauf nach Sáb haben, von 2 bis 30, die vom hindn Rhu nur von 1 bis 1 10, beibe aber gleich reißend find; fo spricht diefes fur die' weit größere (absolute) Sohe ber Pamer-Rette als die der hindu Rou Rette. Es fehlt Diefer Damer Rette jedoch in ihrem gans jen, großen Bufammenhange ein gemeinfamer Dame (es warb bafür Imans bei ben Alten, Belur ober Belut Lag in ben spitern Zeiten angesett). Da fie aber, nach den von ihm bei ber Rarte benutten Reiferouten, fagt 3. Macartnen, überall, als sobe Rette, eine Lagereife breit, habe überftiegen werben muffen, und diefe ben größten Theil bes Jahres hindurch ben Schnee ber mahre, von ihrer Bafferscheibe aber bie Fliffe sowol gegen Nord wie gegen Sub abfließen; so tonne er nicht baran zweis fein, daß es eine und biefelbe Rette fen, bie von Atfu und Rafchghar, im großen Bogen über Rhojend woruber (d. i. durch Rerabana fub marts und bann fuboftmarts) bis leb ober Labath giebe, wo ibm die fernere Spur ibres weitern Buges (es ift ber Raraforum) verschwand. Die Strafen. welche diefe Damer Rette überfegen, follen dies fast in gleichen Breiten , Parallelen thun (dies lettere ift gang irrig).

Das Hochgebirge an der Orusquelle wird, nach Macarts neps Erfunidigungen, die mit Sped Mohammed Haffans schon früher von M. Kinneir<sup>12</sup>) eingezogenen Nachrichten überzeinstimmen, der Puschtifhur genannt. Die Kette, welche von ihm direct gegen Sub (offenbar streicht sie aber gegen W.S.W., wie auf A. Burnes Map) im rechten Winkel zum Hindu Khu streichen soll, und das Thal des Kameh, Stromes im Osten oder Sadosten mit Chitral (s. ob. S. 14) vom Thale des Orus, nams lich des Kolscha, oder Badatschan, Stromes im N. und N.W. schedet, hat J. Macartney die Badathschan, Kette 13) genannt. Sie liegt im Sudwest von Yarkand (unter 374 oder 580 N.Br.). Die hohe Pamer-Sbene liegt aber viel weiter

<sup>12)</sup> Kinneir Geographical Memoir of Persia. London 1813. 4. p. 179. 21) J. Macartney Memoir bti Elphinstone I. c. p. 639.

nbrblid, in Rordweft von Bartand, namilch ber Snriffel, Drachenfee, ober Raratul, unter 390 M.Br. Elphins Rone's Map trennt aber ben norboftlichen Siriful von bem fudweftlichen Raratul burch zwei zwischenliegende Stationen. Auf Riaprothe Carte centr. bagegen ift ber Raraful gegen &D. gezeichnet, und ein anberer ber Da mir, Gee ober Riang tul, nach dinesischen Angaben, gegen D.B. A. Burnes Map bat bas gegen ben großern See in D.D., ber juerft von Safchbalit am Damanpar erreicht wirb, Rara ful genannt; einen anbern aber in G.B., ben Dfarifful bei Baimur, als einen Gee gezeichnet, burd welchen ber Bolor:Rlug, b. i. ber norbliche Quellarm des Orus bindurchstromt, aus bem obern Bergthale Durmag in bas untere Bergthal Bafhan ober Bothan (Vocan bei DR. Dolo). Der Dufchtithur foll ferner, nach 3. Macartnev, fo boch fenn, daß er bas gange Jahr mit Schnee bedeckt ift. Dort foll er fogar 40 Speere boch liegen, und unter biefer Ochneede de ber Orus hervorquellen, namlich ber norbe liche Quellarm. In diefem Gebirg follen viel Gilberminen. Lapis lagult, Gifen, Antimonium gu finden fenn, Die Rubinminen aber weiter abwarts gegen ben Orus und Bas . bathichan liegen. Auf bem linten Ufer biefes Orus lagt Macartnen bie Raramanenstraße ziehen, bie jeden Sag uber 2 bis 3 Beraftrome feben muß, Die von ber genannten Rette berabfliegen, knietief find, und an 30 bis 40 Schritte breit.

Dehr als biefe unbestimmten Ungaben werden uns, ba leiber Moorcroft nicht genothigt mar, auf biefem Bege burchaubres chen (f. ob. G. 403), aus ben frubern Daten ber britifchen Reis fenden nicht geboten. Es bleibt uns baber nur bie Auflucht an ben altern Berichten übrig, welche von leberficigung biefer Bebirgemaffen, auf bicfer Oub, Querftraße, in freilich ebenfalls febr unbestimmter Art reden, namlich ber budbhiftifche Dilger Binan Thfang im VII Jahrhundert, DR. Polo im XIII. und Dater B. Goes im Anfange bes XVII. Doch find biefe broierlei Berichte mit benen ber Gegenwart nicht verglichen morben. Der berühmte von M. Dolo, burch Damer, ift von allen Commentatoren, von jeber, mit Snvothefen verfeben; bem von B. Goes hatte man bisher ganglich ignorirt. A. v. Sums bioldt hat auch bier bas Berbienft in feinem Berfuche uber Ine ner: Affen, von einem allgemeinern Standpuntte aus, die Aufm ertfamteit ber Beobachter von neuem auf Diefen fo characterikis

## Oft-Lurkestan; Pamer-Route nach Hinan Thjang. 493

schingsknoten 216) hingeleitet ju haben. Sinan Thiangs Bericht ward seitbem von Rlaproth 15) entdeckt, aber burch herrn J. Jacquet in Paris, auf Al. v. humboldts Ersuchen, aus dem Chinesischen des Tathungsiputi überset, und dieses Manuscript durch letteren mir gutigst mitgetheilt, wordurch also auch die folgen de bieher unbekannte Darstellung, diesem gelehrten pariser Orientalisten verdankt wird.

a) Hinan Thsangs Noute, aus Schangmi über Pamilo (Phosmilo bei Jacquet, b. i. Pamir) und den Drachen. See (Lungstschi, sest Karakul) nach Rhascha (nach Jacquet, der es nicht mit Klaproth als Kiescha lesen will) oder Kaschghar (im Jahre 650 n. Chr. Geb.).

Der Pilger Bidan Thfang (f. ob. G. 284) geht, auf feie ner Rudreife aus Indien, burch bas Land ber Afghanen und burch Bactrien, über Schanami, gegen Mordoft burch bas bobe Bebirge, und burch bas Thal von Damilo nach Rafchghar; Die barüber von Klaproth auszugeweise gegebene erfte Nadricht, haben wir schon oben (f. S. 327-328) angeführt. Schangmi ift auch von ihm unerortert geblieben; einen core respondirenden Damen haben wir dafur nicht auffinden konnen. Much 3. Jacquet, beffen Heberfebung aus einer dinefifche buddbiftifchen Collection, nach dem Latfung fi pu fi, einem seltenen Werte, gemacht ift, bas aber bis jest im Original noch nicht nach Europa gefommen mar, und weber in Paris noch in Neumanns dinefischem Schabe in Munchen fich vorfindet, und welche wir 16) nun folgen laffen, bat nur bas Sanskritwort, Shambi, i. e. Felix Regio, beigefügt, von bem jenes die chie nesische Umschreibung fenn tonnte. Gie erinnert an bas obige Utschang, f. ob. G. 289, boch ift und tein indisches Land Shambi bekannt. Jacquet meint, es fep vielleicht bie nore bifche Begend Schambala im Sanstr. barunter ju verfteben; von ber man aber nur fabelhafte Befchreibungen bei buddbiftie ichen Autoren finde; ein Land in dem auch eine Capitale, Aches in ffe to, aufgeführt wird, die uns eben fo unbefannt bleibt.

<sup>\*1\*)</sup> Poggenborff's Annalen Bb. 94, 1830. a. a. D. und in Nouv. Annales IV. ebenb. 1\*) Reise des chinessichen Bubbhapriesers hikan Ahfang 2c. Berlin 1834. 8. S. 7 u. f. 1\*) Jacquet Lettre Mocr. addressée à Mons. Al. de Humboldt 1836.

Der Lage nach mifte bas heutige Babathichan, ober Bae dan, ble Stelle ienes Landes etwa einnehmen.

Diefes Schangmi, beift es nun, bei bem angezeigten di nefischen Autor, nach Jaquets lleberfegung, fer eine Beaend bon 2500 bis 2600 Li (300 Li auf 1°), also 125 bis 130 acoar. Meilen Umfang. Sie fer von Bergen und Thalern burchfest die Berge find bort febr hoch; die Kornernten febr ergieblg. Ge muse und Weißen wachsen in großem Heberfluß; man findet bar felbft viele Beinberge. Diefe Gegend bringt Deboana (eine medicinifche, noch unbefannte Subftang) bervor; Diefes fammet man indem man die Felfen gerspaltet (?). Die Geister biefer Berge von Schangmi find fehr übelbringend, fie verurfachen baufiges Unglud. Um biefe Gegend zu paffiren muß man ben Beiftern anvor erft Opfer bringen. Der Reifende, ber fich ibce Gunft nicht erwirbt, wirb von Birbelwinden, von Sturm und Bagel verfolgt. Die Luft ift bier febr talt. Der Buftand ber Einwohner ift fammerlich; ihre naturlichen Gigenfchaften find gut, ja lobenswerth; aber fie haben teine auftanbige Lebensmeile und ihr Berftand ift beschrantt, Die Bulfsquellen ihres Geiftes find fowach. Die Soriftjage, beren fie fich bedienen, find Diefelben wie in Enbolo (Dit Burteffan, f. ob. G. 426; alfo wol Higur, nicht Magari Schrift); aber die Sprachen find bagegen verschieden. Gie tragen meift Rleidung von Rilg. 3be Ronia ift von ber Race ber Che, ober Schata (b. L. Saten. Zanat). Sie find große Berehrer bes Bubbhagefetes; feit ber Beit der Befehrung find fie diefer Doctrin tren geblieben. Es giebt bei ihnen auch Rlofter (Rialan), barin aber nur eine geringe Rabl Meligiosen. — So weit bas dinesische Original aber Schangmi, in welchem nun Bidan Thfang, über Damit, also fortfährt:

Da mi lo (ober Pho mi lo bei Jacquet) liegt 700 A (35 geogr. M.) im Nordoften ber Grenzen von Schang mi. Nachdem man Gebirge und Thaler, enge Passagen und Precis picen überstiegen hatte, traten wir in das Thal von Pa mi lo (also tein Berggipfel, sondern ber Col eines hohen Passagelandes) ein. Dieses Thal hat über 1000 Li, b. i. 50 geogr. Weil. Aude dehnung, von O. nach B., und über 100 Li, d. i. 5 geogr Meil., von R. nach S.; in den engsten Passagen hat es aber 10 Li, d. i. teine Stunde Breite. Es zieht sich zwischen zwei Ger birgetetten hin, die mit Schnee bedeckt sind. Sehr talte Nebel

## Off-Eurfeftan, Pamer-Route nach Sinan Thfang. 495

Berrichen biet fortwährend; ber Schnee bort nicht auf, mabrent ber gangen Dauer bes Rrublings zu fallen, und auch bes Some mert. Die Binde fturmen bier Lag und Racht, der Boden ift mit Galatheilen gefcmangert. Der Pflanzenwuchs ift fo fchlecht daß man nur immer erft in großen Entfernungen von einandet einmal wieder ein Rraut ober einen Baum ju feben betommt, So wie man in diese Bildniß eingetreten ift, horen alle menfche lichen Wohnungen auf. Gegen die Mitte jenes Thales von Damilo liegt ein Gee im großen Thfungling (Sai Thjungling, f. ob. G. 320); bafelbft ift bie Gegend bet größten Bobe ber Infel von Efchinpu (gambus bwipa, ber Dorben Sindoftans, bas feiner Burgel nach alfo bis bieber an Inner-Afien gefnupft wirb). Dies ift ber Enngtichi, b. i. ber See ber Drachen, über 300 gi (15 geog. Meilen) von Weft nach Oft lang, und über 50 Li (5 Stunden) von Sub nach Morb breit. Gein Baffer ift flar und glangend, wie ein Spiegel, die Oberflache buntelgrun, die Tiefe noch nicht ermeffen! es ift fuß und angenehm fur ben Gefchmack. See wird bewohnt von Alligatoren (im Chinefifchen fieht eine Art Draden, mit 4 Dfoten und einem ichlangenabnlichen Rorper; ein Dame, ber aber auch ein Rabelthier, die Das gas ber indischen Mythologie, wie die in Raschmir, f. Afien II. 6. 1098, in Nepal III. S. 69 und Ceplon IV. 2. S. 144 bei zeichnen fann). Auch Rifche, Schildfroten und Tho (eine 6 Ruf lange mit harter Schildhaut bepangerte Rischart) leben bier. Die Bogel, welche bas Ufer biefes Drachenfees besuchen. find Douan pangs (ein Bogel, beffen Ropf fcon roth, beffen Gefieder gelb, deffen Schwanz schwarz, der Ropf mit einem bor ben Reberbusch geziert ift; wohl eine Art Reiber? fangt man von einem Parchen bas Gine, fo wird bas juructbleibenbe Andere baid melancholisch und ftirbt, fagt die dinefische Erflarung. Alfo eine Art Inseparable ?). Aber auch Schwäne, wilbe Ganfe und sahme Schwäne find hier. Alle diefe Bogel bruten bier ihre febe großen Gier aus, die fie in Refter von Robr legen, oder auf See Algen, ober auf Sandinfein.

Aus dem See ergießt sich ein großer Bing gegen Besten in den gatfu. Nach J. Jacquet Batchon; ob der gluß von Bacchan? der auf Al. Burnes Karte Bolor genannt wird, und wirflich jum Orus (Kotscha dem Strom von Basdachschan), gegen Gudwest, fällt. Auch Klaproth stimmt

in Bluan Thfangs Bericht 817) bamit überein; er fagt: von bier aus wendet fich ein Strom nach Beft und flieft dem Fatin (Drus) gu, verbindet fich mit ihm und geht bann weiter nach Weften; auch nehmen alle Gemaffer, rechts (b. i. unferer Anfict nach fublich) von biefem Thale biefelbe Richtung. Die Rarte bei 21. Burnes entfpricht gang biefer Anficht, wenn man fich, wie dies nothwendig ift, bentt, daß der chinefische Aus tor mit bem Angesicht gegen China, b. i. gegen Aufgang geriche tet ift, wo ihm bann alle westlich en Bustrome jum Orus jur rechten Sand liegen. Dur geben meber AL Burnes, noch Rlaproths Rarten, einen westlichen Ausfluß aus bem genannten See an, fondern nur einen großen dftlich ftromenden, ben Damanpar (f. oben G. 327). Go gut aber, wie auf bem Sanet Gotthardt in der europäischen Schweit, Die Reufquelle ge. gen Mord und die Teffinquelle gegen Sit, aus benfelben Scen bes Sochthales im Gottharbispaffe entspringen, chen fo lagt es Ach wol benten, daß auch hier, bei genauerer Erforfchung, die Bafferscheibestelle liegen werbe, die gegen Best zum Drus, gegen Oft jum Salimu ihre Waffer nach entgegengefesten Richtungen fendet, wie dies vom dinefischen Reisenden angegeben wird, obe wol unsere Rarten ben westlichen Emissar noch niegends bezeiche nen. Bielleicht, bag ber Riangtoul, ein gefonderter See ben Rlaproths Carte centr. etwas weiter im Nordwest vom Ratas Loul verzeichnet, und Pamir nennt, ben westlichen Ausfluß bies fes Bochthales ber Bafferscheibe in Belur Lagb, auf ber Boche ebene Pamir, bezeichnet. -

Der Bericht Dinan Thfangs, nach Jacquets Uebers seing, sügt hinzu: bieser große Fluß gegen West, der sich aus dem See ergießt, an der Oftgrenze der Gegend Za mo si tie ti (eine buddhistische Benennung, die uns sonst unbefannt, nach Jacquets Ertlärung Dharmasttih, d. h. Erhaltung des Gesses, nämlich der Buddhadoctrin), sest seinen Lauf gegen Westen fort, zum Fatsu (Orus), und alle Wasser zur Nechten des Gees sließen gegen West. Aber aus der Oftseite des Draschenses ergießt sich auch ein großes Wasser (offenbar der Yaman par) zum SitorFluß (nach Jacquet, der Sitas ganga, von Pulana, der durch Bhadraivavarcha sließt bis zum Ofts Weere, d. i. dem Lope Nor, nach sanskritischen

<sup>\*17)</sup> Meife bes dinefifden Bubbhapriefters a. a. D. G. 8.

## Off-Turteffan, Pamer-Noute nach Sinan Thfang. 497

Puranas — es ist der Raschgharstrom, s. oben S. 328) an der Westgrenze der Landschaft Rhascha (d. i. Raschghar, nach Jacquets Lesung, und nicht Riescha, oder Riuscha, s. ob. S. 420, nach Remusat und Rlaproth's Schreibung). Dieser Sito: Strom setzt seinen Lauf gegen den Osten fort, und eben so alle Wasser zur Linken (d. i. die Fühlse im Norden des Draschenses, ziehen alle ostwärts durch Kaschghar zum Spsieme des großen Lalimu.

Sidan Thiang fest, am Ochluffe feiner Erzählung, an affe Diefem noch bingu: Im Suben bes Bochthales Da mi lo, jene feit der Gebirge, liegt die Gegend Do lu lo (nach Rlaproth ibens tifc mit Bolor, b. i. Belur, Gebirg, f. ob. G. 321; Sace quet findet aber diefe dinesische Umschreibung bes Wortes nicht gang richtig, obwol diefelbe Gegend bezeichnet werde; er glaubt im Namen Polu to eber die Umschreibung des griechischen poorpos ju finden). In Dieser Polu to Landschaft findet man viel Gilber und Gold; dies lettere fen glangend wie Fener (wol mit Rupfer legirt?). Ueber 500 Li, b. i. 25 geogr. Meilen, im Suboften bes Sochthales Da milo, nachbem Biuan Ebfang unbewohnte Gegenden und Gebirge überftiegen und Defileen durchjogen hatte, mo er nur Schnee und Gis vorgefunben, alfo in febr großen Boben, trat er ein in Rie pan tho. Die Sansfritidreibart murbe, nach Jacquet, Raband ba fenn. Rlaproth balt bies fur bas Land von Safch Balit, Deffen Lage in Beziehung auf Raschghar, von uns, schon im obigen nachgewiesen ift (f. ob. G. 418); es liegt auf bem Bege von Beft ber, als ein Trivium wie Baminan (f. ob. G. 271), fowol nach Raschghar wie nach Rhotan; beshalb es eben als militairifdepolitifd wichtiges Grenggebiet, ale bes berrichender Schluffel biefer Babathichan : Route, bem treugebliebenen Rhobja von Rhafchar von ben Chinesen inngft verliehen marb. - Birtitch erfahren wir ans einem Artis tel ber dinefifden Reichsgeographie818) vom Jahre 1790, in welchem Radrichten aus ben Beiten ber Ban Donaftie son biefem Ronigreiche Riepantho, oder Rhopantho, ge geben werben, baß es, in ber Mitte bes Ebfungling gelegen. ringsum von diefem umgeben fep, und daß beshalb die Chinefen,

<sup>\*\*\*)</sup> Tai thing y thoung tsohi Peking Rd. 1790. in Klapreth Magasin Asiat. Paris 1825. T. I. p. 95.

bie biefen Gebirgsgau erobert hatten, in ben Jahcen 713 und 741, in bemfelben einen Beamten mit bem Litel "Bachter bes Thungling," als Grenzcommandanten einsesten, mit bem Auftrage ihre außerste Grenze von Nganfi von ber Scite au fchiben.

Bir fugen nun noch Beniges biefem Chinefenberichte aber bie Damir, Daffage bingu, ber jedoch feineswegs bie ab tefte Motig baruber ift. Der altere budbbiftifche Dilger Ra Sian im IV. Jahrh. ermahnt ihrer freilich nicht; baf fie aber fcon fruber gangbar mar, ergiebt fich aus Cong pun tfe und Soei fengs Pilgerbericht (von 3. 518 n. Chr. G.) 819), in welchem biefelbe Localitat Pamirs vom Drachenfee nicht zu verfennen ift, obwol ihr Name nicht genannt wird, und Diefe beiben vereinten Dilger, weniger besonnen wie ber, treffic beobachtenbe Siuan Thfang, nach gewöhnlicher Dilgerart, gem ins Rabelhafte alles übertreiben und wenig positive Daten mit theilen. Profeffor Deumann felbft, bem wir biefe Ueberfegung aus bem Chinefischen verbanten, batte bie localitat, als Damit, nicht erfannt, und die Angabe ber Stadt Domeng, die in Diefem Berichte vortommt, beren Lage vollig unbefannt ift, tonnte fogar über ben Bericht felbft ftugig machen. Dier Die Borte nach Meumanne Heberfegung aus der von ihm in Canton erfauften Collection ber bubbhiftifchen Dilgerfahrten; nach welcher ber Pilger Song nun tfe bas Sochthal Pamir von Of nach 2B eft, alfo auf entgegengengefeste Beife überfteigt, wie fein Machfolger Biuan Thfang.

Song pun tfe fangt, von Rhotan ausgehend, über bes unbefannte Tichu tu po (ob etwa Teu ho der neuern Zeit, das in diefer Localität sich sindet? s. ob. S. 356) feinen Bericht der Gebirgspaffage, mit dem Namen Han pan to, oder Kopan to 20), d. i. Rie pan tho (Tasch Balif), an, mit welchem hiuan Thsang aushorte. Bon hier ging Song pun tees Reise, mit seinen Gefährten, noch 6 Monat weiter nach Besten. Sie überstiegen zuerst den großen Thsungling (d. i. die die lich gegen das Binnenland vorgelagerte, erste Dauptlette), und gingen dann 3 Tage wostwatts, wo sie nach der Stadt Bes

<sup>\*1\*)</sup> C F. Reumann Pilgerfahrten bubbhiftifcer Pilger von China nach Indien. Leipg. 1833. 8. G. 41, 49. 20) f. Reumann a. : a. D. G. 49 Rot. 23.

## Off-Surfeffan, Pamet-Route nach Gong pun tfe. 499

deng fainen (bies tonnte wol ber altefte einheimische Rame ben ben tutfichen Lasch Balit ber fpatern Zeit fenn, ber auch Da meng beißen mochte, und bann an die Etymologie von Bamir, bem westlicher gelegenen Sochthale, anzuschließen ware). Bon Do meng, fagen bie Pilger, fonnte man innerhalb breiet Lage nicht über ben Berg fommen (b. i. ben westlicher geleges men hochpag), 'An biefem Orte fen es fehr falt; bes Sommers wie bes Winters gebe es fehr viel Schnee. In bem Berge fet ein See, ben ein giftiger (?) Drache bewohne. Gines Dales folingen reifende Raufleute (hier war alfo schop vor bem V. Jahrhundert eine Sandelsfitage nach Badathichan und Indien im Gange), an diefem See, ihre Belte auf. Dies verbrof ben Drachen, und er tobtete fie, burch Banberfpruche (?). Mis ber bamalige Berricher von San pan to (Rie pan tho, b. i. Lafch Balig) bies borte, fendete er frinen Sohn nach bem Reiche Utschang (also nach Jellallabad, dem damals buddhe flifch blubenden Mengkleli, s. ob. S. 289, 297, 366), um die Bauberfunfte ber Brahmanen (? ob Polomen im Original feht, oder Chamen?) zu erlernen. In vier Jahren hatte biefer bie Runft vollfommen erlernt, und fehrte nun ju bem Berrichers tonige, feinem Bater, gurud. Man wendete bann gegen ben Drachen im See (bem Lungtichi) Die Befchworungeformeln an, worauf er fich in einen Menschen verwandelte (wie in Rhotan, f. ob. S. 370) und reuevoll vor ben Ronig fam. Der Ronig verbannte ibn, 20 Li (b. i. 2 Stunden) weit von bem See, in bem er gewohnt hatte, in bas Gebirge Thfungling. Beit bis zu bem jest regierenden Ronige (im 3. 518 n. Chr. G.) find 13 Generationen verfloffen (jede ju 22 Jahren angenommen, sibe dies 286 Jahre; jene Begebenheit hatte fich also um bas Jahr 232 n. Chr. Geb. jugetragen, alfo in ber Beit bee II. Jahre hunderts, bald nach Ptolemaus Tobe in Alexandria, nach dem gleichzeitig auch bie Banbelsftraße am Steinernen Thurm, weiter über ben Morbpag im Gange mar.

Bon hier aus, fahrt ber Pilgerbericht Song nun tfe's weiter fort, nach Beften zu, sen der Weg auf 1000 Li (d. i. 50 geogr. Reilen, namlich 300 alter Li auf 1°) sehr steil und abschuffig, gefahrvoll, mit Abgrunden auf allen Seiten. Noch gefahrvoller machen ihn aber die Rauberbanden, die sich in den Paffen, Schlichten und Sohlen aufhalten und barbarisch hausen. Unter

Colden Gefahren ging man vier Lage lang, Schritt vor Schritt. aber die bochften Spigen bes Thsungling, und zwar in ber Mitte Des Sommere. Das Ronigreich Ban pan to, b. i. Rie pane tho, liege fehr hoch, ober wortlich auf dem Gipfel biefer Berec. Bon beren Beftfeite fließen alle Baffer gur meftlichen See (Casvifches Meer). Die Landeseinwohner fagen: Diefer Thinge ling liege in ber Mitte gwifden Simmel und Erbe. Sie bemaffern bort bas Relb (namlich an bem Bestabbange beffelben) und befaen es bann (fie marten alfo die Regenzeit nicht erft ab). Als fle borten, daß man bagegen im Mittele reiche (wol Oft Eurfestan, woher bie Dilger eben famen) auf Regen warte, bis man ausfae, fagten fie: Rann ber Simmel auch Allen es gleich machen? Deftlich von ber Stadt (von mele der? ob noch von Do meng bie Rebe feyn mag?) muß men aber einen großen Strom feben, ber nordoftlich fliegend (es mare ber Daman par) fich in ben Sand verliert. Auf bem bochften Gipfel des Thfungling machft weber Baum noch Strauch. Bib rend des achten Monats mar es icon febr falt: der Mordwind trieb die wilden Ganfe vor fich ber; und bas Schnegeftbber er ftredte fich wol auf einen Landstrich von 1000 Li.

In bem zweiten Drittheile bes neunten Monats tamen bie Reifenden nach bem Ronigreiche Do ho 821) (es foll, nach Dene mann, Bothara fenn, obwol bie nun folgende Landesbefdreis bung eher auf bas gebirgige Bamipan, als auf Botharas ebene

Landesnatur paft).

Dies mare ber einzige Bericht, ben wir über bas Bingbe feigen gegen Beften, aus dem boben in bas niedere Suo teftan erhalten haben, ba alle andern von Beft gegen Oft binauf Reigen: wie auch Dt. Dolo und B. Goes, ju beren Berich. ten wir nun übergeben.

b) M. Polo's Route aus Babathichan und Bochan, über bas Sochthal Pamer und ben Beloro nach Rafchghar 22) (um bas Jahr 1280 n. Chr. Geb.).

Diefer Beg führt, nach Dt. Polo's eigenem Ausbruck, burch bas land Belor, bas ift burch ben Belur Tagb ober

f. Reumann a. a. D. G. 50 Rot. 27 23) M. Pole Trav. ed. Marnden Liv 1. ch. 28. p. 141 - 145; ed. fl Millione n. Baldelli Boni 1. c. 36. p. 31 - 32; nach ber beutschen feltenen Queete Ausgabe b. gr. Greufner gu Rarnberg im 3. 1477 gebenete.

bas Querloch Bofor (in M.B. von Balti, ober Beft Subet) L Affen II. S. 645), bas im Uighurischen, nach Rtaproth, ben Damen Bontptagh, b. h. Bottengebirge, führt, wegen bes, wie 21t. v. Bumbotht bemertt 23), in Diefer Breite aller's bings fonderbaren ununterbrochenen Regens, ber brei Donate im Jahre anhalt. Dieses Ractum' fibrt Batui 24) an, indem er hinjufugt, in biefen brei Regenmenaten, wo ce auch foneie, fen der himmel bann fo bededt, bag man die Gonnenfceibe nicht feben tonne. Bon bemfelben Gebirgelande, bas auf ber japanischen Korte ber buddbiftischen Dilger aus dem VN. Saes. (f. ob. 6. 323) Polule heißt (baber hier bas Reich Do tu to. Rue eingezeichnet ift), follen die Bergfroftalle, die bort von groß. ter Schonbeit vortommen, ben Ramen Betur im Derfischen, und Turfifden erhalten baben. Im Turfifden marbe Betuth Sagh ein Gifengebirge bezeichnen. 3m Beft Diefes Quer joches Belur, bemerkt At. v. humbotbt, liegt bie Station Pamir unter 39 1. Dr. fnach Rlaprothe Rarte, wenn ber Riangfut als ber See an diefer Station angenommen wird, und wicht ber Karatul, der, nach obigem, unter 390 M.Br. liegt, wo C. 327, Diefe Babl nur burch einen Drudfehler in 370-entftellt und alfo ju verbeffern ift). Diefes Damir murbe von ben bide berigen Geographen, seitbem es DR. Dolo als bobe Chene ges mannt hatte, bald gu einer Gebirgefette gemacht, balb gu einer eigenen Proving, ba es boch, wie fich aus hinan Thfangs angeführtem Berichte ergiebt, ein febr bochgetegenes Alpenthal mis Seeboden fepn muß. Dem Phyfiter, fagt 21t. v. hum: beldt, bleibt biefe Genend mertwurdig, weif bier DR. Polo bie erfe Besbachtung anftellte, welche er felbft fo oft auf gros feen Soben ber amerikanischen Cordilleren wiederholte, wie schwierig es fen bafeibft bas gewer angufchuren und bie Flams me sufammensubalten.

Des ebeln Benetianers Bericht ift nun Rolgenber:

Bon Baubascia (bei Bald. Boni und im Cad. Pucc., t.i. offenbar Babashichan, bas in andern Sandichriften Balas fcan, ober Bataftia beift) geht man zwolf Tagereifen (10 in deutsch. Ausg. 1477), gegen Dorboft aufwarts, an einem Fluffe,

<sup>22)</sup> Al. v. Humbelbt über Inner : Afien in Poggandorff's Annalen 1830. Bb. 94. C. 17 und in Nouvell. Annales. Paris T. IV. p. 239 Not. 24) Bakoui in Extraits des Meer, de la Biblioth. du Roi T. L. p. 472.

wo viele Castelle und Wohnungen sind, die der Bruder bes Abnigs von Baudascia damals beherrschte. Die Bewohner sind Mohammedaner. Nach drei Tagen erreicht man (erst in 12 Tagen nach Bald. Boni) die Provinz Bokan, die seichk nur klein ist, da sie sich nur 3 Tagereisen weit ausdehnt (es ist das heutige Wakhan, Wachan, Wakhah, Wethebab, von schiedener Autoren). Die Siewohner sind Mohammedaner, stolz haben eine eigene Sprache, sind an Badathschan unterthau; se sind civilisitet in ihren Manieren und sehr tapfer im Kriege. Sie verstehen die Kunst auf verschiedene Arten Jagd auf das Wid zu machen.

Bon ba, brei Tagemariche weiter, in berfelben Richtung. ftelat man von Berg uber Berg, ju einer Sobe, Die man fie Die bochke ber Erbe balt (si dice la piu alta Montagna del Mondo). Dier bemertt, man gwifchen gwei Berggugen einen ares Ben Gee, aus bem ein ichoner Strom flieft (nach welcher Beltgegend wird nicht gefagt). Er zieht weit fort, burch eine lange Chene voll berrlichen Weibelandes, beffen Futter treffic genug ift um bas magerfte Bich in 10 Tagen fett ju machen. In dieser Ebene giebt es Wild in großer Menge, jumal Schaf bode von befonderer Große, beren Sorner 3, 4 und felbft 6 Das men lange haben (bie Montoni salvatichi, f. ob. S. 489). Darans verfertigen die hirten ibre Schaufeln, Abffel und Geftbirr, un ibre Lebensmittel binein ju thun. Mit benfelben machen fie and Gebege, oder Burden, um ihre Seerden vor ben Bolfen ju fchusen, Die unter biefen, wie unter jenen wilden Bocken, ofter große Rier berlagen anrichten. Da man bie Borner und Berippe in großer Menge bafelbft vorfindet, fo hauft man fie auch an ben Beget auf, ale Mertzeichen fur die Reifenden gur Binterezeit, went Sonce bas Land beckt. 3mblf Lage gicht man entiang bie fes Sochthal, welches Dumer (Pianura di Pamer) genannt wint; und bie gange Strecke findet man feine Wohnung; alle Lebens mittel muß man mit fich fuhren. Reinen Bogel fieht man bert fliegen, wegen ber großen Sobe und Ralte; ja felbft bas Renet giebt feinesmegs biefelbe Warme wie anderwärts, und bient weniger jum Rochen ber Lebensmittel (eine befannte Erfahrung, g. B. auf ben Bospig des Canct Bernbart, wo man fich beshalb bes Papinianischen Lopfes jum Rochen bedienen muft).

hat man biefe 12 Lagereifen jurudgelegt (nimlich im Doch-

-thole Pamer), so bat man noch 40 Sage in berseihen Michtung sortzugehen, über vielt Berge und Theler, in beständiger Auseinanderfolge, über Flusse und burch Wiltenisse zu segen, ohne Wohnungen ber Menschen, oder auch nur Grasungen zu sehen. Alle Mahrung muß man mit sich führen. Dieses Land heißt nun Beloro (vergl. Asien II. S. 645). Doch lebt mitten unter den höchsten dieser Berge ein wilder Wolfsstamm, bösartig. Gögendiener, der von dem Wild lebt das er auf der Jagd erlegt, in dessen Felle er sich kleidet. — So weit M. Polo's Bericht, der damit schließt, daß man endlich nach allen diesem Kaschg bar erreiche.

Die wilde Natur dieses hohen, machtigen Gebirgsstocks nathert sich schon den Massen des Puschtithur und des Karaforum, welche abnliche schaudervolle Gebirgspassagen darbieten (f. Asien U. S. 635). Diese Badathschan: Noute scheint an Unwithbarfeit und Rauheit bei weitem die Nordpassage der Fersghana: Noute zu übertressen. Wir gehen zum jüngsten Bezichte, den wir durch den Jesuiten: Pater hinsichtlich einer dritten noch südlichern Route erhalten haben, über.

e) Pater Ben. Goes Route von Badathschan (Badascia) über Kartchu (Ciarciunar) nach Sirful (Serekul, Sarcil) und Echetschetzlag Dawan (Ciecialith) durch das südliche Gebiet Kascheghars, in das Konigreich Yarkand (im J. 1603... Chr. G.).

Bir versuchen es zum ersten Male, diese bisher ganzlich ung versändlich und nnerläutert gebliebene, merkwürdige Route des Jesuiten. Paters in die Karte eizutragen. Wir haben schon früs her ihre Differenz von der eigentlichen Pamir. Route ang gebeutet; hier ist der Ort ihre Lage näher zu hezeichnen, die wes nigstens 30 geogr. Meilen weiter süd wärts, als jene, liegt, und nicht sowol, wie jene, aus Kaschghar, sondern von Vartand aus, die directeste Noute nach Badathschan bildet. Man und sie also eigentlich die dritte große Quer. Etraße über das Querjoch des Belur Lagh nennen, obwol dieses Nas wens nicht mehr erwähnt wird.

Benn die Pamir-Passage, nach obigem, etwa unter 30° 31' R.Br., der Offeingang zu ihr aber, bei Taschhalik, unter 39° 6' R.Br. (nach oben S. 418) bestimmt ift; so liegt daucgen diese Querftraße, etwa unter 37° R.Br., weil Karsthu (Karthou, ober Hathoute, unter 37° 11', s. oben

6. 402), und Sirtul (Seretoul, ober Seletonenth, bin Sarcil, unter 37º 48', f. ebend. und G. 432), ebenfalls ibee Ofteingange bilden. Sie führt aber nicht erft auf nordwestlichen Ummege am Bolor, Rluffe (bem Morbarm bes Orus) binat, burch Durmag und Bathan, nach Babathichan am Gib arm bes Orus, ober bem eigentlichen Roffcha; fonbern birect m ibm, freilich wie es fcheint über ein wildeftes Gebirge, bas eben deshalb Mooreroft im Rall der Moth zu feiner Durchfincht zu nehmen projectirt batte (f. ob. G. 403). Es ift wol eben in neueften Beiten, Diefe Paffage, Die Route ber politifden Rluchtlinge geworden, die unter ben rebellirenden Rhobias von ben Chinesen argen West verbrangt, ihre Buflucht in Babatbichen suchten (f. Afien I. S. 471), moruber weiter unten noch Mabe res mitgutheilen ift. Sier haben wir allein ben Jefuiten Dater ju unferm gubrer ju nehmen, mit bem wir; von Beft nach DR, bas bobe Burfeftan bis Biarchan (f. ob. S. 391) binamp Reigen, ohne Raschghar zu berühren.

Ben. Goes reifet, von Rabul aus, nordwärts burch bas Gebirge bes hindu Rhu, und erreicht von ba nach eima zwei Monat Beit, im Morben, die Station Talban 825), offenbar bas beutige Talighan im Oft von Rundus (f. ob. G. 271) auf bem großen Raramanenwege nach Babathichan, aum obern Roticha Thale. Bon bier bis Babathich an war große Roth burch Raubüberfalle, vor welchen felbft bie Escorte bes Ronics von Bothara, welche die Rarawane begleitete, teinen binreichen. ben Sous gewährte. Unter feten Raububerfallen, wobei feine fichere Berichterftattung moglich war, fam man mahrend 8 Sager marfchen, auf febr fcblechten Begen, endlich nach Tengi Bas Dafcia, worunter unftreitig an ber Offgrenze von Babath. fcan, ber Gebirgepag verftanden werden muß, ber zur feis len Gebirgehobe binaufführt. Sengi, fagt namlich ber Dater. werbe ein febr beschwerlicher Beg, ein enger Gebirgspaß ger P nannt, ber nur fur Einzelne unter bem fehr hoben und fteilen Ufer eines Bluffes burchgebbar fen.

Che man den Gebirgspaß burch bas enge Defile bes Gebirgsftromes hinaufstieg, hielt die Karawane 10 Lage Raftiag; Die Bewohner ber Stadt (ibr Mame wird nicht genannt) über-

<sup>\*\*\*\*)</sup> Nicol. Trigautius de Christana Expedit. apud Sinas Ed. Aug. Viad. 1016. Lib. V. c. 10. p. 549-551.

#### Off-Lutteffan, Kartchou-Route n. B. Goes. 405

fielen mit einer Arligerschaar die Karawans und planderten fle aus. Der Pater verlor dabel drei seiner Lastpferde, die er jedoch nachber durch kleine Geschenke gurücklauste.

Dann brach bie Raramane auf durch ben Engraß (Tengi) und erreichte in einer Lagereife (follte bier mol nicht eine Rabl von mehrern Tagereisen in dem Ercerpte des Dater Trigant ausgelaffen fenn?) Clarcinnar, mas wir, wegen bes nachfole genben, als Rartichu, bas am obern Strome von Dartand, an beffen außerstem Weftarme liegt, ertennen muffen, wenn cs foon unglaublich scheint, bag man es aus bem Engpaffe icon nach bem erften Tagemariche erreicht haben follte. Sier murbe man 5 Lage im freien Relbe burch Plagregen aufgehalten, und von Dieben überfallen. Bon ba brauchte man 10 Lagemarfche mach Serpanil (? ob Seret), eine mufte Gegent, obne Mens fchen. Ohne Rubrer batte man ben boben Berg Sacrithma ? fonft unbefannt) ju erfteigen, beffen Bobe nur die ftartften Pferbe u erfiemmen im Stande waren; die andern mußten auf einem bequemern, aber viel weitern Umwege geführt werben. Sanmpferbe bes Paters wurden burch hinten unbrauchbar; man ließ fie also gurud; aber die Thiere bintten von felbst der Raras wane nach, um nicht in der Einobe guruckzubleiben.

Rach 20 Tagereisen erreichte man die Provinz Sarcil (ofe senbar Seretul, oder Sirtul, Seletueulh), wo, sehr viele Ortschaften beisammen lagen. hier wurden zur Erholung der

Laftpferbe zwei Rafttage gemacht.

In 2 folgenden Tagemarschen kam man zum Fuße bes Bers ges Ciecialith, er war noch mit vielem Schnee bebeckt als man ihn überstieg; viele wurden von todtlicher Kalte ergriffen. Inch der Pater war in großer Lebensgefahr; denn 6 ganzer Tage mußte er in diesem Schnee zubringen. — Es ist dies offenbar der Thethetlagh: Dawan auf Klaproth Carte centr. im Norden von Sirkul ganz nahe gelegen, unter 380 N.Br., ein Berspaß, den die Route nach Yarkand wie nach Kaschghat abersteigen muß.

Dieses sublichste Ende ber Proving Raschahar wurde bei dem Orte Langhelar erreicht, wo aber ben-Begleiter des Paters, ben Armenier, das Unglud traf, vom Pferde ins Basser zu fturgen, so daß er lange wie entseelt da lag, aber doch endlich wieder zum Leben zurücklichtte.

Bon biefer Station waren noch 15 Lagemariche bis gem

bie biefen Gebirgsgau erobert hatten, in ben Jahren 713 und 741, in bemfelben einen Beamten mit bem Litel "Bachter bes Thungling," als Grenzcommandanten einsesten, mit bem Auftrage ihre angerste Grenze von Rganfi von ber Scite zu schihen.

Bir fugen nun noch Beniges biefem Chinefenberichte Aber bie Damir, Daffage bingu, ber jedoch feineswege die ale tefte Motig baruber ift. Der altere buddhiftifche Dilger Ra Sian im IV. Jahrh. ermahnt ihrer freilich nicht; baß fie aber fcon früher gangbar mar, ergiebt fich aus Cong pun tfe und Boei fenge Pilgerbericht (von 3. 518 n. Chr. G.) 819), in meldem biefelbe Localitat Pamire vom Drachenfee nicht zu verkennen ift, obwol ihr name nicht genannt wird, und Diefe beiben vereinten Dilger, weniger besonnen wie ber, trefflich beobachtende Biuan Thfang, nach gewohnlicher Dilgerart, gern ins Rabelhafte alles übertreiben und wenig positive Daten mite theilen. Profeffor Deumann felbft, bem wir biefe lieberfesung aus bem Chinefischen verdanten, hatte bie localitat, als Damit. nicht erfannt, und bie Angabe ber Stadt Domeng, die in Diefem Berichte vortommt, beren Lage vollig unbefannt ift, tonnte fogar über ben Bericht felbst flusig machen. Dier Die Borte nach Meumanne leberfegung aus ber von ihm in Canton erfauften Collection ber bubbhiftischen Dilgerfahrten; nach welcher ber Dilger Song nun tfe bas Sochthal Pamir von DR nach 28 cft, alfo auf entgegengengefeste Beife überfteigt, wie fein Machfolger Bidan Thfang.

Song pun tfe fångt, von Khotan ausgehend, über bas unbekannte Tichu ku po (ob etwa Teu ho der neuern Zeit, das in dieser Localität sich sindet? s. ob. S. 356) seinen Bericht der Gebirgspaffage, mit dem Namen Han pan to, oder Kopan to<sup>20</sup>), d. i. Rie pan tho (Tasch Balit), an, mit welchem Hidan Thsang aushorte. Won hier ging Song pun tses Meise, mit seinen Gefährten, noch 6 Monat weiter nach Westen. Sie überstiegen zuerst den großen Thsungling (d. i. die die lich gegen das Binnenland vorgelagerte, erste Hauptkette), und gingen dann 3 Tage westwärts, wo sie nach der Stadt Pos

<sup>\*1\*) &</sup>amp; F. Reumann Pilgerfahrten bubbhiftischer Pilger von Chima nach Indien. Leips. 1833. 8. S. 41, 49. 20) f. Reumann a. a. D. G. 49 Rot. 23.

# Oft-Turfeftan, Pamet-Route nach Gong pun tfe. 499

deng fainen (bies tonnte wol ber alliefte einbeimifche Rame bon bem turfifden Tafd Balif ber fpatern Beit fenn, ber auch Da meng beifen mochte, und bann an die Etymologie von Damir, bem westlicher gelegenen Sochthale, anzuschließen mare). Bon Do meng, fagen ble Dilger, tonnte man innerhalb breiet Lage nicht über ben Berg tommen (b. i. ben westlicher geleges men hochpag), Un biefem Orte fen es fehr falt; bes Sommers wie des Winters gebe es febr viel Schnee. In dem Berge fen ein See, ben ein giftiger (?) Drache bewohne. Gines Dales folugen reifende Raufleute (bier mar alfo fcon vor bent V. Jahrhundert eine Sandelsfitage nach Babathichan und Andien im Gange), an Diefem See, ihre Belte auf. Dies verbrof ben Drachen, und er tobtete fie, burch Banberfpruche (?) Mis ber damalige Berricher von San pan to (Rie pan tho. b. i. Safch Balig) bies borte, sendete er frinen Sohn nach bem Bteiche Utichang (alfo nach Jellallabad, bem bamais bubbbe Rifc blubenden Dengfleli, f. ob. G. 289, 297, 366), um Die Rauberfunfte ber Brahmanen (? ob Polomen im Original Rebt, ober Chamen?) ju erlernen. In vier Jahren hatte biefet Die Runft vollfommen erlernt, und fehrte nun ju bem Berricher-Bonige, feinem Bater, juruck. Man wendete bann gegen ben Drachen im See (bem Lungtichi) bie Befchmorungsformeln an, worauf er fich in einen Denfchen verwandelte (wie in Rhotan, f. ob. S. 370) und reuevoll vor ben Ronig fam. Der Ronig perbannte ihn, 20 li (b. i. 2 Stunden) weit von bem Gee, in bem er gewohnt hatte, in bas Gebirge Thfungling. Reit bis ju bem jest regierenden Ronige (im 3. 518 n. Chr. G.) find 13 Generationen verfloffen (jede ju 22 Jahren angenommen, gabe bies 286 Jahre; jene Begebenheit hatte fich also um bas Sabr 232 n. Chr. Geb. jugetragen, alfo in ber Beit bes II. Jahre bunderts, bald nach Ptolemaus Tobe in Alexandria, nach bem gleichzeitig auch bie Sanbelsftraße am Steinernen Thurm, weiter über ben Dordpag im Gange mar.

Bon hier aus, fahrt ber Pilgerbericht Song nun tfe's weiter fort, nach Beften zu, sen ber Weg auf 1000 Li (b. i. 50 geogr. Meilen, namlich 300 alter Li auf 1°) sehr steil und abschuffig, gefahrvoll, mit Abgrunden auf allen Seiten. Noch gefahrvoller machen ihn aber die Rauberbanden, die sich in den Paffen, Schinchten und Sohlen aufhalten und barbarisch hausen. Unter

Gleben Gefahren ging man vier Lage lang, Schritt vor Schitt. aber Die hochften Spiken bes Thfungling, und amar in ber Mitte bes Sommere. Das Ronigreich San pan to, b. i. Rie pans tho, liege febr bod, ober wortlich auf bem Ginfel biefer Berac. Bon beren Befffeite fliegen alle Baffer jur meftlichen See (Caspifches Meer). Die Landeseinwohner fagen: Diefer Thiung ling liege in ber Mitte zwischen himmel und Erba Sie bemaffern bort bas Relb (namlich an bem Bestabbance bestelben) und befaen es bann (fie warten also die Regenzeit nicht erft ab). Als fle borten, daß man bagegen im Mittel. reiche (mol Oft, Turfeftan, woher die Dilger eben famen) auf Regen warte, bis man ausste, fagten fie: Rann ber himmel auch Allen es gleich machen? Deftlich von ber Stadt (von wele der? ob noch von Do meng bie Rebe fepn mag?) muß man aber einen großen Strom feben, ber norboftlich fliegend (es mate der Daman par) fich in ben Sand verliert. Auf dem bochen Gipfel bes Thiungling' machit weber Baum noch Strauch. Bab rend des achten Monats mar es icon febr falt; der Nordwind trieb die milben Ganfe vor fich her; und bas Schnegestober er ftredte fich wol auf einen Landstrich von 1000 Li.

In dem zweiten Drittheile des neunten Monats tamen die Meisenden nach dem Konigreiche Do ho 821) (es soll, nach Reusmann, Bothara senn, obwol die nun folgende Landesbeschreibung eher auf das gebirgige Bamipan, als auf Botharas ebene Landesnatur pakt).

Dies ware ber einzige Bericht, ben wir über bas hinabs fielgen gegen Beften, aus bem hoben in bas niebere Turteftan erhalten haben, ba alle andern von West gegen Oft hinaufsteigen; wie auch M. Polo und B. Goes, zu beren Berichten wir nun übergehen.

b) M. Polo's Route aus Babathichan und Wochan, über bas Sochthal Pamer und ben Beloro nach Kaschghar 22) (um bas Jahr 1280 n. Ehr. Geb.).

Diefer Weg führt, nach M. Polo's eigenem Ausbrucke, burch bas land Belor, bas ift burch ben Belur Lagh ober

es) f. Rrumann a. e. O. G. 50 Rot. 27 ed. M. Polo Trav. ed. Marsden Liv L. ch. 28. p. 141 — 145; ed. si Millione n. Baldelli Boni 1. c. 36. p. 31 — 32; nach der deutschen feltenen Quarte Ausgade b. Fr. Creusner zu Karnberg im S. 1477 gebeuckt.

bas Onerioch Bofor (in D.B. von Batti, ober Beft Subet, f. Affen II. S. 645), bas im Uighurifchen, nach Rtaproth, ben Mamen Bontvtagh, b. b. Bottengebirge, führt, wegen bes, wie 21. v. Bumboldt bemertt 23), in diefer Breite aller's. bings fonderbaren ununterbrochenen Regens, ber brei Monate im Jahre anhalt. Diefes Factum' fibre Batui 24) an, indem er binguftigt, in biefen brei Regenmonaten, wo ce auch foneie, fen ber himmet bann fo bebedt, bag man bie Sonnens fcheibe nicht feben tonne. Bon bemfelben Gebirgelande, bad auf ber japanischen Rarte ber bubbbifischen Pilger aus dem VH. Saea. (f. ob. C. 323) Polule heißt (daber hier bas Reich Potutos Rue eingezeichnet ift), follen die Bergfroftalle, die bort von großter Ochonbeit vortommen, ben Ramen Betur im Derfischen, und Burfifchen erhalten baben. Im Burfifden marbe Betuth Lagh ein Gifengebirge bezeichnen. 3m Best Diefes Quere jodet Belne, bemertt At. v. Sumbotbt, liegt die Station Pamir unter 393. M.Br. Enach Rlaprothe Rarte, wenn ber Riangfut als ber See an diefer Station angenommen wird, und nicht ber Ravatuf, ber, nach obigem, unter 399 M. Br. liegt, wo 6. 327, dieft Rabi nur burd einen Drudfebler in 370-entftellt und alfo ju verbeffern ift). Diefes Pamir murbe von ben bise berigen Geographen, feitdem es DR. Bolo als hobe Cbene ges nannt hatte, balb ju einer Gebirgelette gemacht, balb gu einer eigenen Proving, ba es boch, wie fich aus hinan Thfangs angefibrem Berichte ergiebt, ein febr bochgetegenes Alpenthat mis Seeboden fen muß. Dem Phyfiter, fagt 21t. v. hum. betdt, bleibt biefe Gogend merfrourdig, weif hier DR. Polo bie erfe Beebachtung anftellte, welche er felbft fo oft auf gros bem Soben ber ameritanischen Corbilleren wiederholte, wie fcwies rig es fep dafetoft das Feuer anzuschüren und bie Klame me jufam mensubalten.

Des ebeln Benetianers Bericht ift nun Jotgenber :

Bon Bandascia (bei Bald. Boni und im Cad. Pucc., b.i. offenbar Badashichan, bas in andern Sandidriften Balasichan, ober Balastia beißt) geht man zwolf Tagereifen (10 in beutich. Aneg. 1477), gegen Nordoft oufwarts, an einem Fluffe,

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) M. v. Sumbelbt abes Inner » Affice in Boggenbouff's Annales 1830. Bb. 94. C. 17 und in Nouvell. Annales. Paris T. IV. p. 239 Not. <sup>24</sup>) Bakoni in Extraita des Maer. de la Riblioth. du Rei T. U. p. 472.

wo viele Castelle und Wohnungen sind, die der Bruder des Adrnigs von Baudascia damals beherrschte. Die Bewohner sind Mohammedaner. Nach drei Tagen erreicht man (erft in 12 Tagen nach Bald. Boni) die Provinz Wofan, die selbst nur klein ist, da sie sich nur 3 Tagercisen weit ausdehnt (es ist das hentige Wathan, Bachan, Wathsh, Wethshab, verschiedener Autoren). Die Einwohner sind Mohammedaner, stog, haben eine eigene Sprache, sind an Badathschan untershan; sie sind civilisser in ihren Manieren und sehr tapfer im Kriege. Sie verstehen die Kunst auf verschiedene Arten Jagd auf das Wild zu machen.

Bon ba, brei Tagemariche weiter, in berfelben Nichtung. ftelat man von Berg über Berg, ju einer Sobe, Die man fue Die bochte ber Erbe balt (si dice la piu alta Montagna del Mondo). hier bemerkt, man gwifden gwei Berggugen einen ares Ben See, aus bem ein ichoner Strom fließt (nach welcher Beltgegend wird nicht gefagt). Er zieht weit fort, burch eine · lange Ebene voll berrlichen Beibelandes, deffen Futter trefflic genug ift um bas magerfte Bieb in 10 Lagen fett ju machen. In diefer Chenc glebt es Wild in großer Menge, jumal Schafe bode von besonderer Große, beren Sorner 3, 4 und felbft 6 Dale men lange haben (bie Montoni salvatichi, f. ob. S. 489). Daraus verfertigen die Birten ibre Schaufeln, Abffel und Geftbirr, ut ibre Lebensmittel binein ju thun. Mit benfelben machen fie and Gehege, ober Burben, um ihre Beerben vor ben Bolfen ju fchuten, Die unter biefen, wie unter jenen wilden Boden, ofter große Mies berlagen anrichten. Da man bie Borner und Gerippe in großer Menge bafelbft vorfindet, fo hauft man fie auch an ben Begen auf, als Mertzeichen fur bie Reifenden gur Binterszeit, wenn Sonee bas Land bectt. 3mblf Lage gicht man entlang bie fes Sochthal, welches Dumer (Pianura di Pamer) genannt with : und die gange Strecke findet man feine Wohnung; alle Lebensmittel muß man mit fich führen. Reinen Bogel fleht man bort fliegen, wegen ber großen Sobe und Ralte; ja felbft bas Feuer giebt feineswegs biefelbe Barme wie anderwarts. und bient weniger jum Rochen ber Lebensmittel (eine befannte Erfahrung, j. B. auf ben hospit bes Sanct Bernbard, wo man fich beshalb bes Papinianischen Lopfes gum Rochen be-Dienen muß).

hat man biefe 12 Tagereifen jurudgelegt (namlich im hoche

thole Pamer), so bat man noch 40 Lage in berseiben Richtung fortzugeben, über vielt Berge und Theler, in beständiger Aufeinsandersolge, über Flusse und durch Wiltnisse zu sehen, ohne Wohnungen der Menschen, oder auch nur Grasungen zu sehen. Alle Mahrung muß man mit sich führen. Dieses Land heißt nun Beloro (vergl. Affen II. S. 646). Doch lebt mitten unter den höchsten dieser Berge ein wilder Volksstamm, bösartig, Gögendiener, der von dem Wild lebt das er auf der Jagd erlegt, in dessen kelle er sich kleidet. — So weit M. Polo's Bericht, der damit schließt, daß man endlich nach allen diesem Kaschg dar erreiche.

Die wilde Natur dieses hohen, machtigen Gebirgsstocks nathert sich schon den Massen des Puschtikhur und des Karaforum, welche ahnliche schaudervolle Gebirgspossagen darbieten (f. Asien U. S. 685). Diese Badathschaus Noute scheint an Unwirthbarteit und Rauheit bei weitem die Nordpassage der Ferg ghana Route zu übertressen. Wir gehen zum jungsten Bez richte, den wir durch den Jesuiten Pater hinschtlich einer dritten noch sindlichern Route erhalten haben, über.

e) Pater Ben. Goes Route von Badathschan (Badascia) über Kartchu (Ciarciunar) nach Sirful (Sereful, Sarcil) und Tchets chets lag. Dawan (Ciecialith) durch das südliche Gebiet Kaschsghars, in das Königreich Yarkand (im J. 1603.n. Chr. G.).

Bir versuchen es zum ersten Male, diese bisher ganzlich ung versändlich und nnerläutert gebliebene, merkwürdige Route bes Jesuiten Daters in die Karte eizutragen. Wir haben schon früs ber ihre Differenz von der eigentlichen Pamir-Route ans gedeutet; hier ist der Ort ihre Lage näher zu bezeichnen, die weg nigstens 30 geogr. Meilen weiter süd wärts, als jene, liegt, und nicht sowol, wie jene, aus Kaschghar, sondern von Yartand aus, die directeste Route nach Badathschan bildet. Man uns sie also eigentlich die dritte große Quer-Straße über das Querjoch des Belur Lagh nennen, obwol dieses Nac wens nicht mehr erwähnt wird.

Wenn die Pamir-Passage, nach obigem, etwa unter 39° 31' R.Br., der Osteingang zu ihr aber, bei Taschhalit, unter 39° 6' R.Br. (nach oben S. 418) bestimmt ist; so liegt dagegen diese Querstraße, etwa unter 37° R.Br., weil Karttou (Kartchou, ober Hathoute, unter 37° 11', s. oben

. 6. 402), und Sirtul (Seretoul, ober Seletoneuth, fie Sarcil, unter 37º 48', f. ebend. und G. 432), ebenfalls ibne Ofteingange bilben. Sie führt aber nicht erft auf nordwestlichen Ummege am Bolor, Fluffe (bem Morbarm des Orus) binab, burch Durmag und Bathan, nach Babathichan am Gub arm bes Orus, ober bem eigentlichen Roffcha; fenbern birect m ibm, freilich wie es fcheint über ein milbeftes Gebirge, bas wen Deshalb Mooreroft im Fall der Moth ju feiner Durchfincht ju nehmen projectirt hatte (f. ob. S. 403). Es ift wol eben in neueften Reiten, Diefe Paffage, Die Route Der politifden Rluchtlinge geworben, bie unter ben rebellirenden Shobjas von ben Chinesen graen West verbrangt, ihre Buflucht in Babathican fuchten (f. Afien I. S. 471), moruber weiter unten noch Ribe res mitzutheilen ift. hier haben wir allein ben Jefuiten Pater ju unferm Rubrer ju nehmen, mit bem wir, von Beft nach DR, bas bobe Inrieftan bis Siarchan (f. ob. S. 391) binant Reigen, obne Rafchabar zu berühren.

Ben. Goes reifet, von Rabul aus, nordwarts burch bas Gebirge bes hinbu Rhu, und erreicht von ba nach eine auch Monat Zeit, im Norben, die Station Talhan 825), offenbar bas beutige Talighan im Oft von Rundug (f. ob. G. 271) auf bem großen Raramanenwege nach Babatbichan, jum oben Rotica Thale. Bon bier bis Babathichan mar große Roth Durch Raububerfalle, por welchen felbft die Escorte des Ronics von Bothara, welche die Karamane begleitete, teinen binreichen ben Sous gewährte. Unter fteten Raububerfallen, mobel teine fichere Berichterftattung möglich mar, fam man mahrend 8 Tager marfden, auf febr fcblechten Wegen, endlich nach Tengi Bas Dafcia, worunter unftreitig an ber Oftgrenge von Babathe fdan, ber Gebirgenag verftanden merben muß, ber gur ftie len Gebirgebobe binauffuhrt. Tengi, fagt namlich ber Pater, werbe ein febr befchwerlicher Weg, ein enger Gebirgspaß ger nannt, ber nur fur Einzelne unter bem febr boben und ftellen Ufer eines Rluffes burchgehbar fen.

Che man ben Gebirgspaß burch bas enge Defile bes Gebirgeftromes hinanfstieg, hielt die Karawane 10 Tage Raftiag; Die Bewohner ber Stadt (ibr Dame wird nicht genannt) über

<sup>838)</sup> Nicol. Trigautius de Christana Expedit. apud Sinas Ed. Aug. Viad. 1015. Lib. V. c. 10. p. 549-551.

stelen mit einer Artigerschaar die Karawans und planderten fie aus. Der Pater verlor dabel drei seiner Lastpferde, die er schoch nachber durch kleine Geschenke zurücktauste.

Dann brach die Rarawane auf durch ben Engpag (Lengi) und erreichte in einer Sagereife (follte bler wol nicht eine Rabl von mehrern Tagereisen in dem Ercerpte bes Pater Trigaut ausgelaffen fenn?) Ciarciunar, mas wir, megen bes nachfole cenben, als Rartichu, bas am obern Strome von Vartand, an beffen außerstem Beftarme liegt, ertennen muffen, wenn es foon unglaublich scheint, daß man es aus bem Engpaffe fcon nach bem erften Lagemariche erreicht baben follte. man 5 Lage im freien Relbe burch Dlagregen aufgehalten, und von Dieben überfallen. Bon ba brauchte man 10 Lagemariche mach Gerpanil (? ob Geret), eine mufte Begend, ohne Mens feben. Ohne Rubrer batte man ben boben Berg Sacrithma ? fonft unbefannt) ju erfteigen, beffen Sobe nur die ftartften Pferbe su erflimmen im Stanbe maren; Die andern mußten auf einem bequemern, aber viel weitern Umwege geführt werben. Sanmpferbe bes Daters wurden burch hinten unbrauchbar; man ließ fle also gurud; aber die Thiere binften von selbst der Raras wane nach, um nicht in der Einobe jurudaubleiben.

Mach 20 Tagereisen erreichte man die Provinz Sarcil (of fenbar Seretul, ober Sirtul, Seletueulh), wo, sehr viele Ortschaften beisammen lagen. hier wurden zur Erholung der

Laftpferbe zwei Rafttage gemacht.

In 2 folgenden Tagemarschen kam man jum Fuße bes Bers ges Ciecialith, er war noch mit vielem Schnee bebeckt als man ihn überstieg; viele wurden von iddtlicher Kälte ergriffen. Auch der Pater war in großer Lebensgesahr; denn 6 ganzer Tage mußte er in diesem Schnee zubringen. — Es ist dies offenbar der Thethetlagh, Dawan auf Klaproth Carts centr. im Norden von Sirful ganz nahe gelegen, unter 380 N.Br., ein Bergpaß, den die Route nach Parkand wie nach Kaschghar übersteigen muß.

Diefes fublichte Ende der Proving Kaschghar wurde bei bem Orte Langhelar erreicht, wo aber ben Begleiter des Paters, ben Armenier, das Lingluck traf, vom Pferde ins Baffer ju flurgen, so daß er lange wie entfeelt da lag, aber doch endlich wieder jum Leben jurucktehrte.

Bon biefer Station waren noch 15 Lagemariche bis jur

Etabt Jaconich (?) zuruckzulegen, wohin die Wege so abscheich für die Lasthiere waren, daß dem Pater allein 6 von dem seinigen stürzten. Darauf eilte derselbe allein in 5 Lagen, auf bessern Wegen, der langsam nachziehenden, schwer beladenen Korrawane, bis hiarkan (Yarkand) zuvor, und erreichte diese Capitale glücklich im November des Jahres 1603, wo und dessen Aufenthalt schon aus früherem bekannt ist.

Einige Erläuterungen über die Natur und politische Bichtigkeit dieser dreierlei Passagen über das Querjoch dieses
Beloro, ergiebt sich, nebst Aufffdrung über noch einige Localis
thten derselben, und ihrer Nachbarschaft, aus der folgenden Dars
tegung der historischepolitischen Begebenheiten, zumaß
der Rebellionskriege an diesen Bestgrenzen Turtestans,
in dem legten halben Jahrhundert, welche in Berbindung und
Bolge, schon mit den früher mitgetheilten Ofungaren Sandeln an
der Nordgrenze Turkestans stehen (in den Jahren 1756 und 1826),
auf deren frühere Auseinandersehung wir deshalb auch hier zus
endeweisen (s. Alsien I. S. 453—463, 468—472).

#### Erläuterung 6.

Rebellionen der Khodjas gegen die hinesischen Usurpationen in Oft-Zurkestan, zumal in Yarkand, Kaschghar und Uschi, seit Mitte des KVIII. Jahrhunderts. Politische Grenzvershältnisse gegen Badakhschan und Kokand.

Die altere Unterwerfung der verschiedenen Staaten Ofte Turfestans unter dinesische Oberhobeit nahm naturlich, seit der Mongholenherrschaft auf dem chinesischen Thron, eine andere Gestalt an, als zuvor, und mit der Mongholen Bertreibung aus China mußte die Berbindung der neuen, halb turfisch gebliebes nen halb mongholische gewordenen Populationen, aller Ruhrmung der Ming-Annalen ungeachtet, in den Jahrhunderten der Ming-Opnastic, seit dem XV. Jahrhundert, die keine Gewalt im Besten, außerhalb der Grenzen des eigentlichen China, auszuüben im Stande war, nur sehr lo der bleiben (s. oben S. 379). Als aber die friegerische Mandschurd pnastie den chinesischen Thron bestieg, und ihre eigene heimath auf dem Plasteaulunde, im Osten, sie in vielsache Berührung mit ihren Nachbarn den Mongholenstämmen im Besten sesse, ward

pon neuem ber Anfang gur Unterjochung ber Beftlanber (Gipu) gemacht, ber mit ber Unterwerfung ber Rhalfas und anderer Mongholensweige im Morben und Beften begann (f. Affen IL. S. 394), und mit berjenigen ber Deloth, Dfungar und Lurgut endete (f. Afien I. S. 463-468). In Diefe Bermirrung gen aber wurden, chen fo, die bort einheimischen turtifchen Bols tergeschlechter, beren Sauptlinge feit Limure Beiten vielfach mit ben Dichingisthaniben fich vermischt hatten, verwickele, fo bag nur eine fortichreitende Unterwerfung aller biefer viclfach rebele lirender mongholischer und turkischer Donastien, ben wieberteb renben Prieden bauernd zu fichern im Stande mar. Diefen ofe ter wiederholten Rebellionsfriegen verdanten wir nun, feit einem Jahrhundert, Die genquere Renntnig der innern Bolfer : und gandesverhaltniffe, wie im Destu, b. L ben Landichaften im Rorden des Thian : Schan : Spftems, namlich von Bartul, 3li, Larbaghatai u. a. (f. Affen I. S. 463), fo auch im Manelu, ober im Guben bes Thian : Schan : Spftems, bas ift also in bie fem eigentlichen Oft Turfestan, welches feitbem baber auch bas dinefifche Turteftan genannt werden fann, und welches mit bem Deelu gufammengenommen bas ganb ber neuen Grenge, ober Sinu, bas Beftland, bilbet.

Die hauptmomente dieser Rebellionskriege im Raneln (benn im Perlu sind sie schon früher nachgewiesen), durch welche noch manche specielle Landes, und Bolterverhaltnisse ihr gehöriges Licht erbalten, sind im Wesentlichen folgende. Ihre Berichterstattung geht zum Theil von officiellen Documenten aus, da die Raiser, wie Ranghi 826) (1696) und Rhienlong 27) (1757), selbst liter

Ami ot Introduction a la Connaissance des Penples qui ont eté ou qui sont actuellement tributaires a la Chine in Memoires concera. l'hist. etc. des Chinois p. les Missionaires de l'eking. Paris 1789. 4. T XIV. p. 1—238.

37) Mailla Histoire gencrale la Chine. Paris 1790. 4. T. XI. p. 538—588. Hist. de Khienlong (reg. 1736—1796); Amiot Monument de la Conquête des Eleuths in Memoires conc. l'hist. etc. des Chinois, Paris 1776. 4. T. I. p. 329—399. Relations des Troubles de la Dzoungarie et de la Petite Bonkharie trad. du Chinois p. Klaproth in Magasia Asiatiq. Paris 1826. S. T. II. p. 187—208. Memoires sur le l'hibet et sur le Royaume des Eleuthes nouvellement subjugué par l'Empereur de la Chine avec une Relation de cette Conquête in Lettres culifiantes et curiouses etc. Rouv. Edit. l'aris 178 tr S. T. AXIV. p. 1—56.

parifiben Antheil an ber Rebaction ber Rriegsberichte über thre Slege nahmen, in welche fie ben großten Rubm ihrer herrschaft festen (Affen I. S. 467). Bon ber jungften Rebellion (1826 bis 1827) war schon fruber die Rebe (f. Afien I. S. 468-472). Raifer Ranghi fagt uns, bag bie Bewohner von Sinu vorbem Loueulb fan (Queulb, b. i. Qurtu, und gan, b. i. Rrembling) biegen, bag fein Worfahr aber im Jahre 1647 Diefen Damen in Lou lout fan umgeandert habe, weil bics bem Laute ihrer eigenen Aussprache naber tomme. Diefe Damens anderung fen bei ber Untunft ber Embaffade bes Gultan Ablunmuhan in Deting gefchehen, welche bem damais eeft feit wenigen Jahren auf ben dincfischen Thron gestiegenen Raifer (Chuntchi, feit 1642) ungemein femeichelte. Diefer Gultan war namlich ein Dichingisthanibe, ans bem Saufe Dichagatai, und feine Ergebung mar bie erfte Unterwerfungsacte 829), fcit 200 Jahren, eines Machfolgers Dichingisthans.

Der Kaiser nahm ben Tribut an, bestimmte wegen großen Entseruung die Zahlung bestelben nur auf alle 5 Jahre, und die Tributsarawane sollte nur aus 100 Personen bestehen; der Tribut war nur auf 2 Handpserde und 10 Zugpferde sestigescht. Die Sinkause der mit der Karawane gekommenen Handelsteute sollten nicht von ihnen selbst in Peting gemacht werden, sondern aus besonderer Gnade unter dem Schuse des Fremden Tribus

nals, bamit fie nicht betrogen werben tonnten.

Der Kaiser ließ Nachforschungen iber die alte Distorie die ser Lou sou san, oder Lurtu, anstellen, und es sand sich, daß der Ansang ihrer Herrschaft, in Tursan, in die Zeit der Thang. Die nastie (in das Jahr 746 falle). Die frühern Bemühungen, seit dem Ansange des XV. Jahrhunderts, sie für China zu gewinnen, waren vergeblich gewesen. Mit dem weit sernern Westen, mit den civilisiertern Beherrschern von Samaeulh han, d. i. Samarkand, war man zur Zeit Timurs und seiner Nachselger (Schah Rots Embassade, im J. 1414; s. Affen I. S. 214 u. f.) allerdings schon früher in China wieder in Berbindung getreten. Die Memoiren Kaiser Kanghi's führen an 29), daß König Lismur von Samarkand im J. 1388 und 1395 nach China Tribut (d. h. Geschenke und Embassade) geschieft habe: Kameele und

<sup>&</sup>lt;sup>824</sup>) Amiot Introduction in Mean. conc. l. Chineia T. XIV. p. 15.
<sup>39</sup>) cornd. T. XIV. p. 33.

Bierbe: eben fo im Sabre 1407 und 1425 Balo (b. L. Rhallb. Sobn Miran Schahe, brittem Sobne Samerlan's). Zuch vont Sabre 1478 habe Abema (b. i. Abmed, ber Entel Rhalils). 2 Lowen gefchieft, und im Jahre 1482 fepen wiederum Embaffas ben von Samarfand in China angefommen. Seitbem aber fceint ber Berfehr mit bem Ginu, bis auf bas genannte Jahe 1647, ausgeblieben ju fenn, weshalb diefe Unterwerfung um fo erwünschter mar.

Redoch scheint fie von feinem fruchtbaren Erfolge gewesen an fenn, ba nun bas Deloth : Reich bes Galban (1696) und bas Dfungaren Reich bes Amurfang in Turfan, bis gum Stabre 1756 bie chinefischen Berricher in beständige Rriege gegen

ben Weften verftricte (f. Afien I. G. 460).

Mit ber Rlucht bes Amurfana nach Sobolet und feinem Tobe (1756), wie mit Ausrottung ber Dfungarenmacht und ber Unterwerfung von 31i, waren aber bie mohammebanischen Onnaften ber Soeibei, ober Eurtftamme im Guben bes Thian , Schan , Spfteme noch feineswegs unterworfen. Dun erft mußten auch Darfand, Rafchabar, Ufchi und die andern Davon abbangigen feit Galban Tferens Zeit von den Dfungaren unterworfenen herrichaften in Befit genommen werden (Afien L **3.** 463).

Amursana's Partei batte noch ihre Anbanger, Die fich neue Gewalt zu verschaffen suchten. Der angesebenfte ber Pringen Dit Turfestans, ober ber fogenannten Rleinen Bucharei (Res gion Soamen, ober auch Soeipu, b. b. Sorbe ber Dos bammedaner genannt), war Dabmud Rhobja (Sotichan bei Mailla) gewesen, ber gang abhängig von dem Dsungaren Rhan (Davatfi), ibm Tribut gablen mußte. Bon feinen Unterthas nen febr geliebt, hatte er beffen Beifall fo gang ju gewinnen gewußt, bag diefer ibm die Abminiftration aller Stabte bes Landes anvertraut batte, die von ben Gebirgen bes Thfungling und bem Thian Schan umgeben maren (alfo gang Dit Turteftans). Seitbem mar Dabmub Rhobia als Gouverneur ber (Rleis nen) Bucharei angeschen und hatte feine Resideng in Dartand aufgeschlagen. Die Buneigung ber Stabter gab ihm Dacht, und fcon geneigt fich jum Meifter bes Landes ju machen, marb fein

<sup>\*\*)</sup> Lettree edif. l. c. XXIV. p. 22; Relation des Troubles in Mag. Asiat, II, p. 194,

Ihn überlebten seine beiden Sohne: Bulatun, oder Djagan Rhobja genannt, und Rhan Rhobja, oder Rhobjide jan, welche bei dem Bolke nur unter dem Namen des alten und des jungen Rhobja, oder wie Mailla sagt, als großer und kleiner Hotschan, bekannt waren. Der Osungaren Khan hatte den Bucharen Ost-Turkestans nun Gesetze gegeben, ihnen Tribute auferlegt, sie seinen 21 Nganki untergeben, die er mit erblichen Ländereien begabte. Die Großen des Landes hatte er mit der Berhastung Mahmud Rhobjas ebenfass aufgreifen taffen, und unter die Oeldth Chefs als Sclaven vertheilt, so das die Nation der Bucharen in ihrem nationalen Zusammenhange

gar feinen Beftand mehr hatte.

Als Ili von dem chinesischen heere erobert, und Amursana jum Konig der Deloth erhoben war (f. Asien I. S. 459), schickte der stegreiche chinesische General Panti auch diese beiden Prinz zen in ihre Heimath zurück. Der altere Bruder, den Mailta Khobja (Hobschan) von Yarfand nennt, wünschte zwar dort alle Städte zu vereinen, und sich mit ihnen dem Kaiser von Shina zu unterwerfen. Aber der jüngere, der Khobja (Hodsschan) von Kasch auf, nach Mailta, der gleich so vielen andern Hauptlingen, als Geißel nach Peting geschlept zu werden fürchtete, wollte zu den Wassen greisen und alle Berbindung wit China abschneiden. Geschwächt und halb verhungert, war seine

Mailla Hist. Gen. de la Chine T. XL. p. 563.

Inficht, tonnton sebesmal nur die chinefiscen heere, bis zu ihren Stabten im Sipu vordringen. Sein Empdrungsplan ging durch; die Gouverneurs der Stadte und die einheimischen Rursten, die hallm Begs, geboten durch das ganze land in Stadten und Odefern, Pferde und Waffen bereit zu halten und den Befehlen beider Khodjas gewärtig zu senn. Fast alle Bucharen, heißt es wun, an 100,000 Familien erhoben sich in Nasse.

Doch hatte die Ruckfehr beider Khobjas die Plane einiger andern Großen durchtreuzt, die in Feindschaft mit der Familie biefer Khodjas lebten. Es war der hafim Beg von Rutsche, Od o ui-genannt, und sein Sohn Prinz Othman; besgleichen der hafim Beg von Bat (oder Paitsching, s. oden S. 449), Kabamet genannt, und sein Sohn Prinz Abdurrahman u.a.m. Auch Chadi berdi von Afsu und sein jüngerer Bruder Ut. bet, von den Unternehmungen der Khodjas überrascht, sichen aber das Schneegebirge nach Ili und begaben sich in den Schutz der Ebinesen.

Die Gebrüder Rhobjas wurden baburch ju offener Emporrung geführt; sie warfen nun die Maste scheinbarer Ergebene beit ab, viele Statte traten auf thre Partei, und der Junge Abodja, voll Lift und Thatigfeit, ward der Leiter der Gangen.

Da die Stadt Rutsche als der Schluffel zur neuen Linie (f. ob. S. 446), oder dem ganzen bevolkerten Theile Ofie Turtestans, die kleine Bucharei genannt, angesehen wurde, so ernannte er den Abdul Kerim, einen der treuesten seiner Officiere, zum hakim Beg daselost, und verstärkte die Garnison dies ser Keste durch Kerntruppen.

Als Thao ho ei, Commandant von Ili (f. Assen I. 469), zwerst von diesen Unruhen Larm schlagen horte, schickte er ein Observationscorys unter General Imintu, aus 100 Mandschnund 100 Bocharen bestehend, welche Oboul und Kadamet anführten, mit 2000 Deloth, gegen Kutsche. Dies Corps überzskieg das Gebirge Moltus (fonst Mussur dabahn, s. Affen I. S. 331), direct, gegen diese Stadt, als beabsichtige es nur zu souragiren; es war aber mit recognosciren beaustragt. Bor den Stadtmanern sand man ermordete Bucharen, Berwandte des Odoui; dennoch wagte sich Imintu in die Stadt, ward aber erkundet und ermordet.

Der taiferliche Befehl von Peting tam auf biefe Machricht an ben General Inspector in Bartul (f. Affen I. S. 379)

Darkhaischan 832), mit 10,000 Mann Chinesen und Mambschi, burch Turfan zu marschiren und Autsche zu züchtigen. Die befestigte Stadt widerstand einen Monat lang der Blotade. Die beiden Rhodjas von Parkand kamen mit 10,000 Mann auserwählten Truppen, worunter 8000 Musketire von den Dzandas las (?) waren, zu halfe. Sie durchzogen auf kürzestem Wege die Wüste von Aksu, und lieserten den Chinesen im Süden von Aussche eine Schlacht, die einen ganzen Tag währte. Der Sieg blieb auf Seite der Chinesen; 6000 der Hülfsvölker blieben todt auf dem Schlachtselbe, die Uebrigen mit ihren Khodjas warfen sich in die Stadt.

Rutiche, fagt ber dinefifche Armeebericht, ift an ben Rus ber Gebirgetette gestüßt; Die Stadtmauern und Balle find aus Paldinen und Sand ichuffest gegen Ranonen aufgeführt. Ebinefen fingen eine Li von ber Stadt ihre Minen an; aber fcon weit in benfelben vorgebrungen, wurden fle von ber Stabb garnison entbedt und unter Baffer gefest, wobei 10 Officiere und 600 Solbaten erfoffen. hierburch murbe Die Belagerung verzögert, und Oboui rieth icon jum Abmarfc, weil fich bans ber Rhan Rhobja mit feinen Truppen nach Dartand jurud gieben muffe. Dabinmarte tonne er auf nur amei moglichen Begen ihrer Berfolgung nicht entgeben. Rabme er namlich ben Rudgug direct burch die Bufte (Rheschel Gobi), so fen fein Une tergang gewiß; mable er aber die große Karawanenstraße, welle warts über Uffu, fo muffe er im Wolfen von Rutiche bie Ber birge im Tribus der Beigan (wol Bai) durchfeten, mo die Rluß , Rurth (am Ufiat, f. ob. 6. 448) allein fur Denfchen und Wieh einen Uebergang gewähre. Stelle man nun bier, in Die Engraffe ber Weigan, nur 1000 Mann, fo murbe menig von ber Rhobiapartei ihnen entschlupfen tonnen.

Der chinesische General setzte aber ungeirrt die Belagerung fort. Beide Rhodjas entslohen im Dunkel der nachten Racht aus dem Westthore der Stadt Rutsche, von ihren Bucharen ber gleitet, durch die westlichen Gebirgspasse. Noch war es im chinessischen Lager nicht bekannt geworden, als die Khodjas schon vor den Thoren von Aksu anlangten. Aber diese Stadt, so wie die solgende, Uschi, verschloß den Rebellen ihre Thore, und sie war

<sup>489)</sup> Mailla Hist, Generale des Chinois T. XI. p. 554.

ren dendthigt ohne alle Berftartung, gang erfcopft an Relften,

nach Partant beim ju geben.

Mun dfinete ble Stadt Rutiche ihre Thore ben Chinefen : an taufend bucharische Soldaten wurden fogleich von biefen beim Einmarich in die Stadt niedergehauen. Obouis Sohn, Othe man, beffen gange Bermandtichaft in ber Stadt ermorbet mar. warb jum Satim Beg von Rutiche eingefest.

Als dem Raifer Rhientong ber Armeebericht gufam, more aus er erfannte, daß ber Beneral Infpector Dartha Rhan bie' Schuldigen batte entweichen, Die Untermurfigen in der Stadt aber maffacriren laffen, ergurnte er und verurtheilte ibn jum Lobe. Bu gleicher Beit aber befahl er bem Efcaoboet, ale Generale Inspector, und beffen Abjutant Fouté mit frifchen Truppen in Die Bucharei (das bevollerte Oft. Turkeftan) von 3li aus einzuruden. Dies geschabe mit folder Schnelligfeit, daß die Armee febr bald icon (bas Rufvolt traf erft fpater ein) vor ben Thoren von Atfu ftand; Fouté ward mit 2000 Mann ber besten Trups pen der Solon und Manbicha als Avantcorps nach Nartand abs geschieft. hier trat ber erften anlangenden Balfte bes Corps foe gleich bet Rhan Rhodia, aus ber Stadt, mit 10,000 Mann in Schlachtorbnung entgegen, und brangte bie Chinefen, Die weit geringer an Babl maren, bicht an ben guß bes, Berges; als Route mit ber andern Salfte bes Corps nachtam, bedrohte ibn abnliches Schickfal. Der Borftand bes Revolutionsraths follte ibm mit taufend Mann, durch Lift, Sand und Staub erregend, als rudte ibm eine weit großere Gewalt entgegen, von feinem Bege ablenten; aber Route gelang es bennoch, fich mit bem übrigen Chinesen : Corps ju vereinen, und ben Feind ju fchlagen, ber fich in die Stadt Parfand jurudzog. Die chinefische Armee gog fich ebenfalls wieder gurud und nahm ihr Quartier in Affu ein.

Der Raifer von der fcblechten Wendung der Dinge benache richtigt mar genothigt ein neues Beer Danbidu, Solonen, Sfathar, Mongholen und Chinefen aufbrechen ju laffen. bas and in Gilmarichen zeitig genug in Atfu eintraf. In Dies fer Stadt mard Rhoba birdi als Commandant eingefest, bas große heer unter dem General Inspector mit bem Abjutanten Route, und bem Drafibenten, marfchirte gegen Dartand, beffen man fich and in turgem bemachtigte. Der Rhan Rhobja, Rt

melder ber fo verftartten Chinefen Armee nicht mehr Biberffand leiften tonnte, flob, von feinen Bermandten und einigen taufend Gefährten umgeben, aus Dartant nach Ilitfi, ober Rho. tan (f. ob. S. 352). Die Darfandbewohner trugen ben Chine fen Erfrifdungen frohlodend (fagt ber dinefische Bericht) entge-Die Stadt ergab fich und Efchaoboei 833) 304 triumphi rend ein. Some Borte, in dem Armeebericht an ben Raifer, lauten fo: 3ch trat ju bem einen Stadtthore ein, und jog jum andern wieder hinaus; bas Bolt hatte fich in allen Strafen, Die ich durchiog, in langen Reiben auf die Rnie geworfen, und blieb in biefer Stellung mabrend meines gangen Durchzugs. 3ch fprach von Beit au Beit ibnen einige ermutbigende Worte gu, und fuchte ihnen das große Glud begreiflich zu machen, das ihnen zu Theil werben murbe, wenn fie fortan bem Scepter Emro Majefiat ger treu fenn murben. - Es ward ihnen übrigens versprochen in Sitte und Religion feine Menderung bei ihnen vorzunehmen.

Aber Tichaolboet jog weiter gegen Blitfi (Rhotan), mo Rhan Rhodia ibm in Schlachtordnung entgegentrat; in Dars tand mar Obui ale Safim Beg gurudgeblieben. Scharmugeln, die vor Ilitfi balb in Gang famen, mard ein Pring ber Bucharen Abbul Rerim, ber burch Ruhm als Rries ger beruhmt mar, burch ben Pfeilfcuß eines Solonen getobtet. und dies jagte feiner Partei fo großen Schrecken ein, daß fie fogleich die Rlucht ergriffen und ben Chinefen bas Schlachtfelb überließen, worauf auch Rhotan in ihre Bande fiel. Diefer pas nifche Schreden ertlatt fich, wie wir aus 21. Burnes erft aus bem Runde der Parfanter jungft eingefammelten Radrichten erfahren, wol baraus, daß die Glieder der Familie der Rhodjas 34) ibre Autoritat' burch religidfen Ginfluß, als Mobammeda. ner, befagen, und ber Babn beim Bolte Statt fant, als tonnten fie bem Reinde jedweden Schabernack anthun und jeder Befabr fich aussegen, ba fie fur unverwundbar und fouffeft galten, ein Aberglaube, ber feines innern Biberfpruches mit ber Erfahrung ungeachtet auch heute noch hier fortbesteht, und daber die Meinung, jeden muffe Unglud treffen, ber einen Rhodig bes leidiae.

<sup>&</sup>lt;sup>929</sup>) Relation des Troubles in Magas. Asiat. II. p. 201; Mailin Hist. Gen. l. c. T. XI. p. 565. Lettres edić. XXIV. p. 24; Mem. conc. l'hist. d. Chin. I. p. 380. <sup>34</sup>) Al. Burnes Trav. t. c. II. p. 227.

Dierauf eilte Efcaoboei, nachbem er in beiben Stabten feine Ginrichtungen getroffen, auch nach Rafchabar, mo fich Die Sauptstadt sogleich auf Discretion ergab; sie wurde von bem Sieger gleich milbe behandelt; benn bie Dartei bes Rhobig ente Mit größter Rube, Mäßigung und Ordnung mar biefe Befitnahme geschehen und mit wenigen Mitteln 35), burch Die große Klugbeit und den Character des Reldheren Tschaohoei febr viel erreicht. Er war fast ein ganges Jahr ohne Nachhulfe geblieben, ohne Pferde, ohne Geld, ohne Proviant, nur mit 300 bis 400 Dann fich felbft überlaffen, in unbefanntem Feindesgebiete auf allen Seiten umrinat, wo ibm überall Rallftrice gelegt mae ren. Er batte fich ju erhalten ja ju vertheidigen gewußt, bis zue Anfunft ber erbetenen Sulfe, mit ber er nun erft nach einiger Raft und Erbolung ber Truppen in ben Stabten bie Berfolgung ber rebellischen Bauptlinge bis nach Babathichan 36) fortime fesen im Stanbe mar.

Sehr lehrreich über ben Juftand bes Landes Rafchghar ift ber Rapport, ben ber General. Inspector Tschao hoei aus bem Lager an den Raiser nach Peting schrieb, von welchem Absschriften an die Großbeamten des Reiches vertheilt wurden, da er für musterhaft galt, und so als ein officielles Actensstür musterhaft galt, und so als ein officielles Actensstür musterhaft galt, und son denen Mailla, und Ampot ihn mitgetheilt haben.

Er ift batirt im Lager vor Raschghar, vom 13. Sept. 1759 (ben 22sten bes 7ten Monats bes 24ften Regierungsjahres Raifer Kbienlongs).

Außer ben beiben Sauptstädten Gartand und Rafche ghar, sagt ber Rapport, tamen in dem Lande ber Mohame medaner (hoeipu, d. i. die tleine Bucharci) noch 17 andere große und tleine Städte, und 16,000 Obrfer und Beiler in die Gewalt der chinesischen taiserlichen Truppen.

In bem Gebiete von Rafchghar brachte bie Bahlung ber burch bie chinesischen Beamten revidirten Register gwifchen So bis 60,000 Familien, ohne die, welche ben rebellischen Rhobiias auf ber Flucht gefolgt waren, und ohne 12,500 jum Exil

Lettres Edif. T. XXIV. p. 36.
 Mailla Hist. Gen. de la Chine T. XI. p. 565 — 572; Mem. conc. l'Hist. d. Chin. T. I. p. 363 — 396; Lettres Edif. 1. c. XXIV. p. 25 — 34.

Bernrtheilte, die nach Ili geschickt wurden, um bort ben Acker zu bauen. Dies war die Strafe, welche die zurückzebliebei nen Rebellen traf. — Diese Summe von 60,000 Familien ift wahrscheinlich nach den folgenden einzelnen Aufführungen von dem ganzen eroberten Lande zu verstehen, da weiter unt ten von Kaschahar allein nur 16,000 Familien zu 100,000 Räuler veranschlagt, nach demselben Documente ausgeführt werden. In derselben Proportion wurden die 60,000 Familien zu 375,000 Mäulern, oder Seelen, zu berechnen seyn, als Popus lation des Ganzen.

Ischaohoei versichert, in allen biefen und ben folgenden Angaben seines Rapports an ben Kaifer, die größte Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit angewendet zu haben, beren er fähig fen. Die statistischen Notizen, die er seinem Gebieter vorlegt, find Kolaende.

Die Stadt Raschighar habe etwas über 10 Li Umfang (vergl. ob. S. 416), enthalte aber, da sie sehr entvollert und verrarmt sen, gegenwärtig nicht mehr als 2500 Familien. Oftwärts davon, bis Usch i und Affu, liegen die 3 Städte, Poi sons pat hotchil (Poi sou pa hotchel), Poi inte (beide uns unbertannt), Eutorche (Aratuschi, s. ob. S. 418), und zwei große Porsschaften: Perseguen und Arvouat (beide uns unbertannt), zusammen von 6000 Familien dewohnt.

Im West von Kaschghar wohnten die Purnt Ertchipen (bei Mailla; Antchiten bei Amiot; es ist wol Andidjan gemeint, in Rokan; s. ob. S. 483). Iwischen beiden liegen die Städte Paha ertouche (wol ein westlicheres Aratuchi, das und unbekannt), Opil (?) und Tajamelik (das und bekannte Taschbalig, s. ob. S. 418); so wie die Odrfer Sairam und Tokons sakundmen mit 2200 Familien.

Im Suben von Kaschgbar liegen auf bem Bege nach Yartand: 2 Stadte, Inkatfarhan (b. i. Ynggachar, f. ob. 6. 417) und Kalik (? und unbekannt); mit 2 Floden: Lofo: hun und Kavalkar, welche 4 Orte zusammen 4100 Familien (bei Mailla, 4400 bei Amiot) enthalten.

Im Morden von Raschghar wohnen bie eigentlichen Purut (Burut, s. ob. S. 451); the man ju ihnen über bie Grenze gelangt, passirt man die Stadt Artoui (wol Aragau, s. ob. S. 419) und das Dorf Horhan mit 800 Familien. Die Summe aller dieser Familien, an 16,000, schlägt Tschaoboei

١,

auf 100,000 Mauler an. Diese werben, -fabrt er weiter fort. von 15 Oberbeamten regiert, namlich: von einem Satim, bem Infpector aller fladtifchen Angelegenheiten, und bem Sichehan feinem Behulfen. Bu biefen tommen 1 Babit, als Richter; 1 Marab, ale Ginnehmer und Inspector ber Meder und Baf fer; 1 Defeb, als Auffeber ber Arbeiter; 1 Datachab, als Polizeiinspector; 1 Dotachen, ber Auffeher von Schulen und Tempeln; 1 Dutufoli, ale Intendant bes Commerges und ber Ober : Polizei; 2 Toutouan, als Ober : Postmeister und Reifer commiffarius; 1 Dutchifer, als Bollinspector; 1 Rerentscha's rab, ale Infpector ber fremben Baaren; 1 Arabab, ale Bolleinnehmer in den Dorfern; 1 Chehoun, ale Grecutor unter ben Loufoan (ob die Lugean, ober Tungani, f. ob. G. 471); 1 Patmaitar, ale Inspector ber Garten und Beinberge, und 1 Minbet, ber mit 1000 Mann Garnison ber Rriegsaguver neur ift. Der neue Satim Beg ward vom Raifer felbft be-Rimmt; Die übrigen Chargen wurden vom General Inspector em nannt, ihnen die Grade und Mandarinate ertheilt, und der Erie but dictirt, ben fie an ben hof ju Defing ju entrichten batten.

lleber die Abgaben giebt Tschaohoei seinem Gebieter nahern Ausschluß zu tünstigen Einrichtungen, und um seine vow läusig genommenen Maaßregeln zu rechtsertigen. Unter der fraktern Herrschaft des Galdan und dessen Nachfolgers, des Tse Bang Arabban (f. Asien I. S. 452), hätten die Landessürsten ein jährzliches Einsommen von 26,000 Tente (d. i. Tanga, s. ob. S. 394) gehabt. 1 Tente sep = 1 Taël Silber Chines. (1 Taël Chines. ist = 1 Unze Silber in China; damaliger Zeit an Werth 7 Livres 10 Sols nach Amiot; = 2 Silber, Nubel nach Timtowski, s. ob. S. 416).

Unter dem Galdan Tsereng (f. Asien I. S. 458) maren die Abgaben bis auf 67,000 Tenke (Tanga) gesteigert worden; außer 40,800 Pathma an Korn (1 Pathma = 45 Teou, oder chines Abset Maaß); 1463 Tharak Daumwolle (1 Tharak = 10 Pfund Chines.), und 365 Tharak Saffran. Außer diesem hatz ten noch zwei besondere Tribus, die Kosak (d. i. Kirgis Kasak) und Thoraker diesem hatz ten noch zwei besondere Tribus, die Kosak (d. i. Kirgis Kasak) und Thoraker diese unter einander einig geworden waren, in der Abstragung jährlich zu alterniren.

Die Gilde ber Raufleute gabite, außerbem noch, einen Bribnt von 20,000 Sente, 4 Stud Leppiche, eben fo viel Stud

Sammet, 26 Stude andere Stoffe und 26 Stade Filz, worand Lamas und Moscoviter ihre Ropfbebedung machen.

Die Delbth, welche in Raschghar angesiedelt waren, zahlten außer ben gewöhnlichen Abgaben, gleich ben andern, anch noch 10 Ungen Gold fur jebe gehnte Pamilie.

Die Eigenthumer ber Garten und ber Beinberge war ren, ju 7 und 7, in Regifter verzeichnet, Die jedesmal, gufammen, 1000 Dfund trodne Beintrauben von ber gelben und blauen Sorte einzuliefern batten. Unabbangig von bem porbergenante ten, hatte bie Raufmannschaft jahrlich noch 500 Pfund withes Rupfer einzuliefern; Diejenigen aber, welche mit ben Doscos vitern Sandel trichen, ober nach Sindoftan (Quentuftan), mußten ein Bebntheil ihres Gewinns absohlen, wenn fie beim febrten; bie nach andern, fremben ganbern aber unr ein 3mangigtheil. Go mar ber alte Brauch und Die Eributeine treibung, welche auch von Efcaohoei, im Ramen bes Raffers beftätigt ward. Aber, nur felten, bemertt ber General : Infpectoe in seinem Mapport an ben Raifer, murben biefe bestimmten Ans gaben auch genan entrichtet. Die fo verringerte Babl ber Bo wohner bes ungemein verarmten Raschabar empfahl berselbe bem Raifer aus Mitleid zu funftiger Gnabe, ba bas Unglud ber Reit Diefelben nur ichon zu betlagenswerth gemacht babe.

Unter dem letten Khodsa schon hatte sich der Tribut an Geld bis auf 20,000 Tenfe vermindert; in Korn auf 2564 Pautham u. f. w., und der Verfall des Landes war fichtbar.

Bei bem schlechten Ackerboben war auch an kein schnelles Aufkommen zu benken. Denn ber Ackerboben, bemerkt Tichaos hoei, sep keineswegs fruchtbar; in guten Jahren konne man nur auf bas 7te und 8te Korn rechnen, in den gewöhnlichen Jahren auf das 4te und 5te, in den schlechten höchstens auf das 2te und 3te. Die Ländereien der verjagten und bestraften Rebellen hatte Tichaohoei den Pächtern zur Eultur überlassen, unter der Berpflichtung der Hälfte des Ertrages an den Kaiser abzusiefern.

Die 7 Garten 886) des Rhan Rhobja von Raschghar liefetr ten jährlich 1000 Pfund trodne Tranben, ober Rofinen, ohne Rerne, vom lieblichsten Geschmade; Ischaoboei hatte seine Befehle gegeben, auch dies Jahr die gange Ernte zu borren,

<sup>\*\*\*)</sup> Maille Hist. Gen. de le Chine T. XI. p. 570.

und für das nichte Fridjude ju hafe nach Peting zu Schaffen. Nur im Schatten, bemerkt er, könne man dieses Dorren der Wosinen vornehmen, deshalb es viele Zeit kofte, ehe sie zur Bollkommenheit kamen. Außer diesen 7 hatte der Rhodja nach 15 andere Wein berge, in verschiedenen Lagen besessen, die er gerwaltsam dem einen und dem andern seiner Unterthanen entriffen hatte, deren Frauen und Kinder nach sebten.

Binfichtlich ber gan besmange bielt ber General Infector Eldaoboei es fur nochwendig Beranderungen ju machen, wa dem febr gefuntenen Bertehr wieber aufzuhelfen; fein Borfdlag den bert Raifer fagte: ben allgemeinften Cure im Lanbe von Rafche - ghat, Darfand, Rhotan und ben andern Stadten umber, batten Die Dungen aus Rupfer vom Gewicht 2 chinef. Cafch, ober von & einer dinefifchen Unge. Diefe batten auf ber einen Seite, unter bem Galban Tfereng, bas Bild bes Pringen gum Geprage erhalten, auf der andern Seite einen mobammebanifchen Spruch. 50 biefer Gelbftude fep = 1 Sente (Sanga in Dartant, oben 6. 394, Santeh in Affu, ob. 6. 451) (= 1 Lael Chinef). Da bier bas Rupfer felten fep, fo brauche man, ba bie alte eute firende Dange jum Berfehr nicht ausreiche, nur ettec 10,000 Tente in 500,000 Stud in fleinfter Mange auszuprägen, weil Dies für bas Bedurfniß bes einheimischen Bagar in jedet ber Statte binreichen werbe, um ben Umfas nicht ftoden ju laffen. Dierzu tonnten einige ber in Rafchabar vorgefundenen, fonft uns brauchbaren Ranonen, die 7000 Pfund mogen, die gerate 500,000 Stud folder Dungen geben murben, benugt werben, und ein zweckmäßiges Geprage murbe bie neue Minge burd bie 4 Charactere erhalten; Rhien : long : Loung : Dao, b. b. Rhienlongs Rupfer, Dunge, mit ber Legenbe auf bent Mevers: Rafchghar, in mohammebanifchet fo wie in Manbichu Schrift ausgepragt.

Bur Erhaltung der Unterwürsigfeit der neuen Erobertung verziheilte Tschaohoei überall bin durch dieselbe Garnisonen, von 450 Mandschu und 900 Mann chinefischen Truppen, die von Vongking und Kountschu aus ihre Marschronien und Code miandos erhielten; in die Posten von geringerer Bedeutung, wie und Opil, Lajamelik, Licht, Aratusche, Paisupath (ob Paletsching? s. oben S. 449), aber nur 100 Mann chinesischer Soldaten, die von Ven siang die aus commandiet wurden. Die Nohammedaner wurden verpflichtet diese Truppen zu verz

perviontinen, woste fie in ben conennten Preifen bezahlt werben follten.

Sieranf schießt der Napport des chinesischen Gemerals mit der Bomertung, daß diese Einrichtungen für jest getroffen waren; sollten aber andere nothwendig werden, so werde er darüber an dem Kaifer berichten und die Befehle abwarten; in 3 Lagen sep er bereit, nun auch aus seinem Lager von Kaschghar nach Bartand auszubrechen, um daselbst dieselben Ginrichtungen zu treffen, und dann die Rebellen auszusuchen und sie zu schlaugen. — Ende des Napports.

Die chinefische Armee brach wirklich ath 18. Sept. 1759 ger gen Parkand auf, mo dieselben Anordnungen in Gang kamen, Tribut und Gericht eingesett wurden.

Beibe Khobjas, von Yartand wie von Kaschghar, die fich ihrer festen Plate beraubt und ohne hinreichende Macht saben, zogen fich indeß gegen den Besten, mit ihrer Partei, in die Bildwisse Belur Tag zuruck, wohin ihnen der Abjutant Fouté zur Berfolgung schon fruhzeitig nachzeschieft ward. Dieser er reichte sie zuerst bei Atchour 339), unstreitig was wir im obigen als Khartchu auf dem sublichen Gebirgspaß nach Badathschan machgewiesen haben (s. ob. G. 503), obwol keiner der bisherigen Commentatoren diese Locatität nachzuweisen wußte.

Da wir in dem folgenden Armeeberichte des General Bonté, über seine Campagne im Belur Lag, die einzige meuere Quelle über die dortigen Gebirgsübergänge nach Badathschan erhalten haben, welche bisher von den Geographen ganz außer Acht gelassen war, diese aber unsere obigen Angaben über dieselben noch mit einigen Details bereichert, so their iben wir den Bericht hier nach allen topographischen Einzelnheiriken, die darin erwähnt sind, vollständig mit, so unbedeutend diese auch an sich sen mögen.

In Parforcemarichen, ju 100 Li jeden Lag, hatte General Boute ben Flüchtlingen im Gebirge nachgefest, aber es war ihm boch nicht gelungen in dem erften Gefecht, das fich bier mit dem Feinde entzündete, diesen zu vernichten; er entfloh. Um 2. September (1759) melbeten die Spione, daß man, um den Gebirgspaß gegen Babathichan, eine große Menge von

<sup>•••</sup> Maith Hist. Gen. de la Chine T. XI. p. 572; Lettres Réil. T. XXIV. p. 38 etc.

jummehaneen bemerkte, die hin und her zogen, worans man Schließen maffe, ber Reind babe fein Lager im Gebirge felbft. auf foft unguganglichen Soben aufgeschlagen. Cogleich marb ber foloffen ihn in feiner Retraite augusuchen; ein Durut (d. i. sin Berg Rhirgife) ber feit langem hier im Lande fich nieberges laffen und beffen Gelegenbeit genau tannte, gab bem General felbit falgende Ausfage: Dein Reind bat ichon ben Berg übere Riegen und ift nicht mehr fern von Babathichan (val. ob. S. 504). Aber vorber, ebe er bort anlangen fann, bat er noch einen febr hoben Berg ju paffiren. Diefer liegt zwischen zwei Ceen: ber welcher Dieffeit liegt, beift Dou loung tol (wol Bolors See), ber welcher auf ber andern Geite bes Berges licat, heißt Ifiltol (Ifchilful). Obwol es Bugpfade an beiben Geen bin giebt, fo find biefe boch fo enge, baß ein heer nur einzeln, Mann fur Mann, bindurch befiliren fann, bochftens etwa 2 Reis ter neben einander in Gront burchdringen tonnen. Sat man ben Dou loung tol. Gee paffirt, fo muß man ben Berg erflettern, ber febr fteil ift. Auf beffen Sobe angefommen, entbeckt bas Auge bas Babathichan Land (es ift alfo jener Tengi Babafcia. 1. ob. S. 594, ber Grengpaß). Dann fiehft bu vielleicht bes Seindes Beer: benn febr weit fann es davon nicht entfernt fenn. - Ge weit ber Bericht bes Durut.

Dan wird auf Grimms Rartenzeichnung von Soch Affen biefe beiben Geen, bie auf allen andern Rarten fehlen, nach Anaabe ber einefischen Originalfarten (f. ob. G. 347) eingetragen feben; offenbar aber find fie, nebft dem Fluglaufe bes Bolor auf bem dinefifchen Original, und danach auch bei Grimm, viel zu weit gegen den Norden bin ausgedehnt, wie fich dies aus Diefem Purutberichte unmittelbar ergiebt, und vergleichungsweife end aus Mi. Burnes Rarte vom Bolor-Rluffe bestätigt. Uns Scheinen die beiden genannten Geen ein paar hochalpenfeen nabe ber Quelle bes Bolor: Finffes felbft fenn ju muffen, unmittelbar an ber birecten Gebirgspaffage nach Babathichan. Statt bes Mamens Dou loung tol ftebt bei Grimm, nach beh chinefischen Originalfarten, Zustul; wol eine Bermechelung mit bem Ifilful ober Istul, ber bem Dfarifful, bei 21. Burnes, an entfprechen fcheint. Die beiben bier in Rebe ftebenben Geen glauben wir auf Burnes Karte bicht an die Q welle feis nes Bolor, Rinffes, eintragen ju muffen; weil bier bie bis recte Gebirgepaffage von Rhartichu liegt, Die wir burch Ben.

Goes fettien, und ber Mame Douloung, offenbar, im Bine fifchen bie Umfdreibung von Bolor iff. Bahricheinfich ift ans Bemral Routes Armeebericht jene Rartenzeichnung eft in ben dineffichen Atlas aufgenommen worben. In bemfele ben Stahre, 1759, war es auch, bag, bei Belegenheit Diefer Biene, ber Dater Relix b'Arocha, Draffbent bes mathematifchen Tru bungte vom Raffer bochft eiligft in jene neueroberte Dros vingen gefdict marb, um jene aftronomifden Ortsbelim mungen behufe einer neuen Reichstarte ju machen, bie wir bben fcon angeführt haben (f. oben G. 482). Denn fein Brief, mit ben erften biefer Bestimmungen ift von Rafchaffar batlet, vom 26. Rovember 1759; und fein 2ter, vom 8. Der rember beffelben Stabres, aus Dartanb. Batte er in jenen Gegenben, ba er bis Poloeulh 41), b. i. Bolor, bas nach ibm unter' 37. M.Br. und 700 24' O.L. v. Dar. bestimmt und barnach auch in Grimm's Rarten richtig, von Ml. Burnes aber im eb nen pollen gangengrad zu weit oftwarts eingetragen murbe. voebrang, auch bie Lage ber Seen, bes Schlachtfelbes am Dow Yung tol angegeben, fo wie die Babathichanroute angebeutet. fo mare ficher feitbem auch in bem Gebirgelande felbft die Rarten zeichnung beffer berichtigt, als es gegenwärtig ber Rall ift, wenn nicht andere politische Maagregeln, etwa Jaloufie gegen die Grengnachbarn, jene abfichtliche Entftellung veranlagten (f. ob. G. 415). -

Die Gefahr schreckte ben Chinesen General fonte nicht von einem gewagten Ueberfalle jurid. Mit Sonnenuntergang ließ er sein Truppencorps in größter Stille ausbrechen; in einigen Stunden war das Secusser passirt und die Mitte des Berges erreicht. Hier gab er dem ganzen Hausen Befehl, mie Flinten und kleinen Feldstücken, die man (auf Maulthieren) bei sich sichen, eine volle Ladung abzusenern, um einen panischen Schrecken in der Nacht zu verbreiten. Die List gesang; alsbald hörte man schon aus der Ferne das Geschrei von Weidern und Kindern, die erschreckt um Enade und Erbarmung riesen. Dies verrieth die Stellung des Feindes, auf den nun mit Sturmschritt vorgedrängt

Lettres Bdifantes etc. Nouv. Edit. Paris 8. T. XXIV. p. 27, vergt. p. 483.
 Positions astron. in Mem. come. etc. t. p. 393; Mailla Hist. Gen. XI. p. 575.
 Mailla Hist. Gen. XI. p. 575.
 Mailla Hist. Gen. A. p. 575.
 Mem. conc. l'Hist. des Chin. I. p. 393; Lettres Edif. XXIV. p. 30.

#### Oft-Turteftan, Grengpaß gegen Babathichan. 523

ward, mit wiederholtem Abfeuern. Wirklich war man schon fakt in das Lager selbst eingefallen, und das Handgemenge begannd die Scharmübel dauerten bis zum Andruch der Dammerung; bintig waren sie nicht, denn das Dunkel der Nacht ließ zwischen Baum und Gebusch manchen Schuß zur Seite geben. Die Khodjas und ihre Oberofsciere entkamen durch die Rlucht nach Badakhschan; außer den Gefallenen kamen Biele der übrigen in die Gewalt der Chinesen. Man zählte, als es Lag geworden, 12,000 der Gesangenen, Männer, Weiber, Kinder; man erbeutete 10,000 Wassen, Rinten, Sabel, Bogen, Köcher, Feldstücke, über 10,000 Rinter, Schafe, Esel und einige Pferde. — Dies der Arv meebericht des General Fouté, datiet vom 23. Novemb. 1758 (4ter Lag des 10ten Monats des 24sten Regierungsjahres Khiew longs).

Der entflobenen Rbodias habhaft zu werben (nach einer Sage follte ber eine berfelben im Gefechte geblieben fenn), bie fich in bas Gebiet ihres Glaubensgenoffen bes mohammebanischen Sultan von Babathichan unftreitig nur um ihren Durch gang nach Sindoft an ju nehmen, gefiuchtet hatten, ergingen fogleich an denselben Aufforderungen, fie auszuliefern. Die Briefe Des General Route enthielten beshalb Berfprechungen und Dros bungen jugleich. Der Sultan Schab von Badathichan ante wortete, bag er ju wenig uber ben Streit ber Chinefen mit ben bisherigen Landesfürften vertraut fen, um hier ben Schieberichter am fpielen; übrigens verbote ibm feine Religion mohammedanische Glaubenegenoffen ohne gerechte Grunde in die Bande ber Unalaus bigen zu überliefern. Er werde nicht übereilt handeln, fich aber tren zeigen, fich genau unterrichten, und wenn er die Rhobjas fchuldig finde, fie felbst abstrafen, nach Landesrecht und dem Bes fet des Roran.

Der Chinese war wenig mit dieser Antwort befriedigt; aber bas Schiessal begünstigte ihn. Der eine der Rhodjas starb bath darauf an den empfangenen Wunden; der andere hatte den Subtan in einem seiner Berwandten schwer beteidigt, indem er diesen wenige Monate zuvor grausam hatte ermorden lassen. Zugleich ersuhr der Sultan andere Ungerechtigkeiten, welche die Rhodjas begangen hatten, da man ihnen Schuld gab, von mehrern Terristorien seiner Alliirten Tribut eingetrieben und die Bewohner ein des der Odrfer, das sich widersetzte, massacriet zu haben. Dies tostete ihm nun jest seinen Kopf, den der Sultan von Badath

Schan bem General Route, mit Betheuerungen feines Respectes gegen ben Raifer, jufandte, ba er ben Rhobja als fculbigen Ber brecher beftraft habe. Bugleich erhot er fich, eine Gesandtschaft an ben Raifer nach Defing ju beorbern, wenn ihm bies geftattet werbe, um feine Devotion munblich burch feine Stellvertreter ver Binden zu lasten.

Diefer aluctliche Ausgang bes gefahrvollen Rrieges erregte beim Raifer in Deting eine übermäßige Frende, als Trinmph über seine Reinde, ben er fogleich mit allen üblichen Ceremo nien 843), ju Ehren feiner Altworbern ju feiern befchloß, voll Stol ben Rubm fiegender Manbichu über bas gange dinefifche Reich perfanden ju laffen. Er felbft feste ihr Clogium auf, und lief st in alle offentlichen Zeitungen einrucken. Bon bem Babathe fcan Gultan murben die Refte bet Rhodja Reichen eingeforbert, um an ihnen, nach mabrer Barbarenart, in Defing Die Ber Rummelungen vorzunehmen, die man als Opfer für die Ahnen der Mandschu, Dynastie ansab (f. Asien I. S. 92-96). Schabel bes überfandten Rhobig marb im eifernen Raffa ber Schauluft des Bolts in Defing bargeboten, ber Friede proclas mirt, Efchaoboei, ber perfonlich Bericht abftattete, vom Raifer jum Range eines Rung 4), b. i. Pring ber Sten Claffe (Comte fagen die Miffionaire), mit allen Burben ber Regulos erboben; andere Ebren murben an die Generale Route und zwei andere Oberbefehlshaber (bie unter andern auch barin be-Rand, in ten hof bes Raiferpalaftes ju Pferbe einreiten ju bur fen) übertragen. Anderen andere, und burch eine Proclamation ward versprochen, bag tein Einziger, ber an bem glorreichen gelbe auge Theil genommen, unbelohnt bleiben folle. Route murbe erblicher Beou, allo treu gebliebenen Bucharenhauptlinge musben mit Burben und Pfauenfebern belohnt. Der Rhan pon Babathican und feine Generale, ber Bi ber Burut und 19 Chefs ihrer Horben (Aiman), die gleich anfangs gegen Rhan Rhobja aufgetreten maren, erhielten Landeigenthum. diffentliche Mechtfertianna vor ben Augen ber gamen Ration. Die Raifer Rhienlong fich felbft, wegen ber wider ben Rath feines gangen Ministeriums unternommenen, blutigen Rriege, Die

<sup>143)</sup> Lettres Edif L c. XXIV. p. 45-56.

<sup>44)</sup> Relation des Troubles etc. im Magasia Asiat, L. c. T. H. p. 202.

tbenigstens einer Million Menschen 45) (in Summa, Freund und Beind) bas Leben gekoftet, schulbig zu sepn glaubte, und baber so triumphirend zu Werte ging, geschabe im Jahre 1760.

Scit biefer Zeit wurden alle Stadte Turtestans ber chinestischen Berwaltung einverleibt; boch hat es von Zeit zu Zeit, bie zu der schon früher angezeigten großen Rebellion, im J. 1826 und 27 (f. Aften I. S. 468 – 472), daselbst, nicht an Bersuchen gefehlt, sich dem Chinesenjoch wieder zu entziehen, obwol die zer nauesten Nachrichten uns darüber sehlen. Doch geben uns die jungsten Berichte zu verstehen, daß die westlichen Grenzeiche, wie Ladath und Badathschan (f. Asien I. S. 471), und neuerlich vorzüglich das nördlichere Gebiet von Ferghana; also ringsum das ganze burgartig umtreisende Grenzzebirge des Belur Tagh, auf mannichfaltige Weise mit in diese turtestantsschen Händel verwickelt worden sind, weil die geographische Stellung dies kaum anders möglich macht.

Die Revolte der Stadt Ufchi im J. 1765, also bald nach jener Pacification, ist und in ihren Details historisch überstiefert 46), und obwol für sich isolirt stehend, und auch vollständig wieder unterdrückt, verdient sie doch, zur Kenntnis der dortig gen Bevölferung wie des gegenwärtigen Zustandes jener Landsschaften, von denen wir so wenig specielle Nachrichten erhalten, dier in ihren Hauptresultaten, die wir wortlich nach dem Origie

nal anführen, nicht übergangen zu werden.

Abd allah, hatim Beg von Uschi (s. ob. S. 451) war aus hani geburtig, so wie alle seine Diener. Die Unterthanen bes Printen Isaat (wol in hami) waren wirkliche Sclaven, indes die Bauern in ben andern Districten und Ländern der Rleinen Bucharei burgerliche Rechte genossen, und ihre Rlagen vor Gerricht bringen konnten. Abdallah ware gern dem despotischen Beisspiele jenes Prinzen auch gegen seine Unterthanen gesolgt. Er wollte die Strase der Knute bei ihnen gegen Schuldige wie ger gen Unschuldige, nach Willführ, einführen; so daß seine Iprannet bald zum Sprichwort ward. Desgleichen wußte er sich unter seds webem Borwande Geschenke zu erpressen, und seine Diener wurd den bald frecher als ihr Gebieter. Den Bucharen von Uschi

<sup>45)</sup> Potocki Voyage dans les Steps d'Asthrakan ed. Klepreth. Puris 1829. 8. Vol. I. p. 50 otc. Nota. 40) Revolte des Habitans de la Ville d'Ouchi en 1765. Trad. du Chinois par J. Klaproth in Magasin Asiat. Paris 1826. 8. T. II. p. 203 — 208.

mart bies in die Lange unertraglich; ber dineffiche General Ous tfding, Commandant ber Stadt Ufdi, mar bumm und lieber licht fein Sobn, noch ichlimmer, fing mit Gewalt die jungen Maben meg. Die Bucharen fannen lange auf Rache; ein geringer Umftand brachte bie Glut jur Riamme und jum Ausbrud. Ein Buchare, ber Befehl erhalten Effecten ju transportiren, und ben Safim Beg beshalb nach bem Orte feiner Bestimmung fragte, erhielt von ihm Deitschenbiebe fatt ber Antwort. Der Buchare eilte biefe Beleidigung bem oberften Borftande bes Rriegerathes anzuzeigen, ber erboft, bag ber Menfch ihm befchwertich falle, Agtt fich bei ben Unterbehorben ju melben, noch 30 Siebe baju anfiablen laft. Die Erbitterung versammelte balb 300 Bett schworne, die Rache schnaubend in der Racht Abdallab, mit feie nem gangen Gefolge ermorben, bann eben fo ben Commandam ten Su tichhing, mit feinen Domestifen, Solbaten, und nun bas Blutbad über bie ganze Garnison und die dinefischen Kanfleute bringen.

Der nächste Stadtcommandant von Akfu, General Biantas ta, eilte auf die erfte Machricht diefer Revolte mit einigen 100 Bucharen Truppen nach der Stadt Ufchi, in der aber die 400 Jusurgenten die Ihore fest verschließen.

Run nimmt bie ganze Stadt Antheil an der Insurrection; fie mablt sich in der Person des Arabdallah einen nenen hau kim Beg, und zieht zum Gefecht vor die Stadtthore. Biantaffa ward in die Flucht gejagt; eben so das heer des General Obas, der von Autsche mit bucharischen Soldaten zu hulfe kam.

Auf diese bose Zeitung eilte der General Nacht oung von Raschahar nach Ili, wo größere Macht garnisonirte. Minschoul, General en Chef und General Young tuei mit 10,000 Mandichu und Chinesen. Truppen, überstiegen den Gletscherpaß von Mussur dabahan, um sich vor Uschi zu vereinen. Aus der Belagerung vor Uschi sandten sie ihren Bericht über die Beger benheit nach Peting. Biantakha ward zum Tode verurtheilt, eben so Nachitoung wegen ihrer Bersaumnisse. Uschi scharf bes lagert wehrte sich in Berzweislung.

Indes war Oboni, nach Obigem (f. ob. S. 514), noch hatim Beg in Yartand. Seine Gemahlin Jeim war zufällig mit ihrem Sohne Othman (hatim von Kutiche) nach Kutiche gereiset, als eben bie Nebellion ansbrach; und ba sie die Nachglebigkeit ihres Gemahls suchete, kehrte sie mit Erlaubnis ber

Beborbe fogleich nach Bartand jurud, um bemfelben gur Goite ju fieben, ber Rebellion feinen Borfdub ju leiften. Die fubne Fran durcheilte in 5 Lagen eine Strecke von 3000 Li (ju 200 auf 1° waren 225, ju 300 auf 1° = 150 geogr. Meilen) bis Darfand, wo icon Alles gur Emporung bereit mar. war rathlos, die Afhouns schwankend, Lift und Muth der Jeim folug die Unruben nieder. Auch in Atfu glubte das Feuer ber Emporung icon im Berborgenen; beffen Safim Beg, Setis barbi, mar auf dem Ructwege von Befing, eben in @ uticheon angetommen, wo er die erfte Rachricht ber Unruben erhielt. Gogleich feste er fich ju Pferbe, legte 6000 li in 7 Tagen gurud (200 Li auf 1º maren 450, 300 auf 1º 300 geogr. Meilen; alfo auf 7 Tage vertheilt, taglich über 60, ober 40 geogr. Deilen, was felbst mit Romeelrennern fast unmöglich scheint) bli Atfu. wo er ben Ausbruch ber Empdrung nieberschlug. Mun führte Othman, ber Satim Beg von Rutiche und Abjutant bes chines fischen Obergenerals, ein heer gegen Ufchi. Diese vereinten Umftanbe fcmachten ben begonnenen Ausbruch burch Lemmung ber weitern Fortpflanzung, fo bag ohne Mahrung von außen balb Pahmung erfolgen mußte.

Die Bucharen sind ungemein mistrausch, sagt der Chinesens bericht; sie können leicht getäuscht werden. Wenn sie in friedlichen Zeiten sehen, daß sich Autoritäten versammeln, so benken sie gleich ch solle ihnen ein Uebel bereitet werden, aber es sehlt ihnen zugleich an Besonnenheit durch verständigen Plan diesem

su begegnen.

Uschi ift an den Abhang eines Berges gegen Sub anger lehnt; gegen Mord zieht nur eine halbe Li fern ein großer Fluß (Laho) vorüber; von der Seite deckt ein dichter Wald den Ansblick der Stadt, und hindert es, mit Kanonen eine Bresche in die Stadtmauern zu schießen. Die Belagerung zog sich daber vom 4ten bis zum 7ten Mond in die Länge. In einer Nacht schlugen die Sinwohner thdrichter Weise den Wald nieder, und entblößten dadurch Wall und Graben. Diesen Umstand benutte die chinesische Armee, rückte näher heran und schnitt alle Auss gänge ab. Im Innern erhoben sich Parteinngen und Streitz Arabballah, der Hasim Beg, ermordete sich selbst und bald ward nun Usch imit Sturm erobert.

Des Raifers Befehl mar: alle Einwohner ber Stadt gut tibten, ben Sig bes Generals an einen andern Ort zu verlegen,

innb bat Land von Ufchi burch andere Bucharen Erifus ju cu toutfiren. --

Solche Revolten haben sich in neuern Zeiten wiederholt; bie zulest befannt gewordenen des Khobja Djihangir (1826, s. Affen I. S. 471), ben Moorcroft im Jahre 1822 847) schon, am Hofe Omar Khans von Ferghana kennen lernte, so wie Anderer, vorher und nachber (von Al Khodja, Kun Khodja, u. a. m.), über welche wir aber nicht genauer unterrichtet sind. Dieser Al Khodja war ebenfalls ein Nachkomme der alten Law besschriften; wenigstens berjenigen, die als solche in den Augen der mohammedanischen Einwohner dasur gelten.

Das Ansebn biefer Rhobfas unter ben bortigen mobams mebanischen Bolfern bat freilich eine eigene Bewandtichaft; et gebt nur in die mobammebanischen Reiten gurud und ift eine religible Burbe. Rhodja, ober Rhodjo 45), beißt eigentlich nur herr, Meister, Doctor bes Koran, und ift ein bei ben weft lichen Mobammebauern fehr befannter und an fich febr venerit ter Titel, mit bem aber urfprunglich gar feine Souverainitat ver bunden ift. Sier aber, in diefem Oft. Burteftan, führten bie ins Dependenten Landesfürsten Diefen Litel, als sogenannte Rachfome men bes Propheten, ober richtiger ber Asthab, b. i. ber Gons ler bes Propheten, welche im Lande querft beffen Gefes ange nommen und weiter verbreitet baben follen : weshalb mit biefen Litel eine Art Beiligfeit verbunden warb, Die ihnen erft eine politifche Macht gegeben ju haben fcheint. Daber ber Babn, baß fie unverletlich, schuffest sepen (f. ob. S. 514), baber bie allaemeine Berehrung und Anbanglichfeit ber Landesvollfer an ihre Geschlechter, worin Die Quelle ihrer immer möglichen, neuen Re bellionen gegen die Mandfchu und Chinefen liegt, die biefen Rer spect durchaus gegen fie nicht theilen. Das Bolt der Mossemen aber fieht bort allgemein bas Berberben, welches ben Rurften von Babathidan traf, beffen Land turglich-eine Beute bet ranberifchen Dubamed Murad Beg von Runbus geworben fft, als eine gerechte Strafe 40) des himmels für die Breulor figteit an, die er wiederholt gegen feine Glaubenebrader, Die Rhodjas und Rachtammen bes Propheten, begangen babe.

 <sup>447)</sup> J. Fr. Davis Notices on Western Tartary in Transact. of the Roy. Asiat. Soc. of Gr. Brit. Lond. 1829. Vol. II. P. 1. p. 199 Not.
 48) Klaproth Not. in Timkowski Voy. ed. Paris T. I. p. 385.
 49) Wathen Mem. I. c. Journ. of the As. Soc. of Bengal Vol. III. p. 860.

Wie die Bechältnis auftam und unter den Mongholen Khasnen war, ist uns unbekannt geblieben; unter der Herschaft der Kalinden (Deldth) sahen wir, daß das Ansehn des Khodja in Yastand wenigstens, als Statthalter, herrschend blieb, und spiter erst durch das Zwischentreten der Chinesen und durch die Empkrungen gefährdet war. Aber nicht blos dieser au fere Einsstaß führte die Berwirrungen und Schwächungen der einheimisschen Khodjas herbei, durch welche bei der Nebellion von 1826 (k Alien I. S. 471) in einem einzigen Jahre, von sieben Khods jas, 4 in den Schlachten getöbtet, 2 als Gefangene nach Peting geschickt wurden, und nur der sieben te, Sarymsatkhodjaso), nach der großen Bukharei glücklich entschlipft seyn soll.

Unter ihnen felbst muthete seit langer Beit, außer ber Tyrannen ihrer Besteger, ber Deloth, und außer der verheerenden furchts beren Dodenpeft, welche bie Großen ber Unterworfenen wie bie ber Berricher traf, und Dunberttausende bamals von ihnen :wegmfite, noch bie Seuche ber innern Entzweiung, melde lene Spaltungen ibrer Unternohmungen zu allen Beiten berbeis rief, fo bag in ihren Empdrungen gegen die Ufurpatoren ber Des loth, Dfungar, Manbichu und Chinefen, niemals Ginigfelt berre schend mar. Wir haben schon oben (f. S. 467) ben politischen Baf ber Af Saf und Rara Saf nach bem eigenen Urtheile ber Eingebornen angeführt, beffen nabere Urfache uns unbefannt bleibt. Bon blefem borte auch Mir Iffet Ullab. Der Rurft bon Darfand mar Rhobja ber Rara Saghlif (b. i. ber Sowargen Bergbewohner)61), bes Stammes ber mit ben Ralmaf (Deldtb) verbunden war; der feindlich gefinnte Stamm ber Af Laghlit (b. i. Beiße Bergbewohner) war an 311 unterworfen, ihre Großen waren in 3li unter ber barten Controlle und Buchtruthe ihrer Eprannen figen geblieben. beren Dringenbaus burch bie Deft fast gang verobet und ibre Berrichaft vollig geschwächt mar, erhoben fich die At Lagbit! (Efe vang Arabban, als Djungaren Derricher, f. Aften I. 6. 453), und griffen Die Rara Laghlit an und unterjochten beren gand; erfcblugen einen dinefifchen Gefandten und gogen fo nun auch fpaterbin bas Ungewitter von China über gang Sinn berbei, daß nun auch, durch bes Rleinen ober Jungen Rhodias

Timkowski Voy. 1. c. 11) Mir Isset Ullah in Magas. Asiat. T. II. p. 30; vergl. Fraser Nacrat. of a Voy. 1. c. App. p. 113.

(Rhoblibjan) rebelifche Gefinnung, welche feinen altern Bru ber ben Großen Rhobia (Boulatun) überfimmte (f. oben S. 510), die Rhodjas der Kara Tagblit Dartet, fammt ihrem Unbange, aus dem Lande gejagt wurden, und felbft bei bem Sultan Schab von Babathichan fein ficheres Mivi mot fanben. Bu Dir Iffet Ullah's Beit (1812) regierte in Bor datbidan Dir Dobammeb Schab, ber Gobn bes Onlie Schah. Die Sohne und Entel des damals bingerichteten Rhobies lebten noch im Schute von Bothara; mas auch von 3. Rras fer bestätigt ward. Aber biefe fonnten nicht rubia im Auslante fisen bleiben. Die Metta: Bilger nannten ben Dom Babat schan Sultan gulett an die Chinefen ansactieferten Rhobis. Mi Rhodja, und ergabiten beffen Gobn und Enfel fenen nad Andejan entflohen, mo, nach bes Baters Lobe, bet Cobn Dib hangir Rhodja 852), ein Jungling, ben Schus bes lutein Rhans von Rotand genog. Bon ba and machte er feinen flegreichen Einfall bis Darfand und Rhotan, ber aber fin Jahr Dauer batte (1827, f. Affen I. S. 471 - 472). Seine de gene Eprannel jog ibm ben bag ber beffegten Stabte ju, mit einem chinesischen heere von 60,000 Mann konnte er nicht wie berfteben. Gein Schickfal, bas in Europa unbefannt blieb, und die Rolgen, baben erft die Metta : Dilger und ML Burs nes 63) befannt gemacht. Diibangir Rhobig zog fich in bie Gebirge gurud, und feine Bulfstruppen, bie Rirghifen und Und ejanis aus Rofand, retiricten, wie ju erwarten war, iber ben Belur Lag in ihre Beimath, und fchleppten, nachdem fe Oft Lurfestan weidlich ausgeplandert, unermestiche Beute beim Es bauerte nicht lange fo ward Dithangir von feinem Reben bubler, Ifchaf, bem Rhobja von Rafchabar, burch Berrath an ben dinesischen General in Affu ausgeliefert, der ibn nach De fing schaffte, wo er hingerichtet mard; ber Berrather ward baffte jum Bang, ober Pringen von Raldabar erhoben; aber feine herrlichkeit dauerte nicht lange, benn bald barauf nach Deling berufen, ift feine Perfon, mahrscheinlich burch Bergiftung, bort, ben Augen feiner Landslente verschwunden, und die Lockspeise die nes Bang war nur eine vorübergebende Laufchung (f. ob. 6. 414). Er geborte, fagten Die Meffa Dilger, jur Secte bet

<sup>\*\*\*)</sup> Wathen Mem. l. c. p. 660.

Al. Burnes Trav. II. p. 228,

## Belibiftor. Ciufl. Der Chineson auf Central-Afien. 531

Rabaris, ben Rara Lat anbangend, ba fein Gegner jur Geete ber Daufchbandi geborte, Die auf ber Geite ber At Lat fter ben, die einander genenseitig bis auf ben Lob baffen.

And biefer Berfuch einer Reftauration ber Usbefen Derrs fchaft in Off Zurfeftan ift alfo misgludt, ber Rhan von Rotand, als Theilnehmer, bat fich jeboch bes Relbzugs wegen, ben feine Impren gegen bie Unglanbigen mitgemacht, ben Titel Ghagie,

des Gianbensbeiden (f. ob. G. 205) angemaßt.

Bei dem Ausbruche biefes Rrieges follen wiederum einige Blieber der Khodja Familie nach Badathschan geflohen senn (?), wo ber Sultan fie ebenfalls binrichten lieft. Rur biefen Rreunds fcaftsbienft, borte A. Burnes, babe ihm ber Raifer von China. mabrend ber testen Reihe von Jahren, wo fein Land vom DRir, ther Rurad Beg, von Rundus erobert mar, jahrlich ein Bes thent gudefandt. Die Rhobjas find baber, geftust von bem bie gotten Rhan von Roland, ber in Reinbichaft mit Babathichan Rebt, noch immer gefährliche Machbarn fur bas ebinefische Reich. mad die Monte nach Rotand war beshalb eine Beit lang gefchlofe fen, der handelsvertehr babin gang gehemmt (f. ob. G. 476).

#### Biertes Ravitel.

Welthiftorischer Ginfluß bes dinesischen Reiches auf Central= und Beft=Afien, bis ju bem Uferlande bes Aral und Caspischen Meeres, von altester Zeit bis in Die Begenwart, in politischer und commercieller Sins' ficht, wie auf Bollerentwidlung und Bollercultur überhaupt.

Der welthistorische Ginfluß bes dinefifden Reie. des reicht in moderner Beit von feiner Bafferfeite weit über. ben indischen und großen Oft : Ocean hinaus, burch feinen Bers tebr, bis nach Befteuropas Continent und' bie britifchen Infeln. wie nach MorbeAmerita, jumal in die Bereinigten Staaten bins aber; aber von feiner Landfeite bringt berfelbe fcon feit Jahre

taufenden in alle Staatens und Bolleeverhaltniffe Centents. Afiens unmittelbar ein. hier berahrt er alle hinterindischen Boller, und auch heute die Briten in Indien, die Afghanen und Perfer, die Butharen in Best. Turtestan, das ruffische Reich in Sibirien auf directe Beise, viele andere affatische Berhaltniffe auf mehr in directe Art.

Diefer birecte Einflug reicht von Deting bis Bothara (von 135 bie gegen 80° D.L. v. F., an 58 Langengrabe) gegen 600 bis 700 gegar. Meilen welt, weftmarts, bis in bas Stufenland bee Orus und Jarartes (Gibon und Sibon), ju den gane bern am Aral Bee, ia fast bis jum billichen Rufe bes uralis fchen Meridiangebirges, bis jur außerften Grenze Often ropas (f. Rudwanderung ber Turqut Deloth aus ben Beibelanbern der Bolga, 1771, Afien I. S. 463). Denn wenn bie mile tifche Macht bes Chinefenstaates, gegenwartig, auch unmittelbar mur bis ju bem Baffericheibern den amifchen ben Dite unb Beft Stromen in Belut Tag geht, fo wirft beffen Ginfins doch überall auf jene Grengftaaten von Badatbichan. Bos thara, Rotand n. a. ein, und zumal auf unzählige jener Banberhorden, die von Oft gegen Weft immerfort jene gans, bergebiete burchftreifen, beleben, leicht bin und ber gieben, in ibe ren Gigen und Unterwerfungen unter ben einen ober ben andern Scenter wechseln, und banach ihren Seerdenreichthum temporair friedlich weiben, ober, oft momentan und ploslich, ja oft gleiche zeitig und fortwährend, ale Raubhorben bie Rachbarlander vers beeren und beren festgefiedelte Ginwohner in fortwährende Sorge und Bedrangnif verfegen. Dieje allgemeine Erfcheinung geht aus unfern guvor mitgetheilten Thatfachen, fur Die Gegenwart und neuere Beit, nothwendig hervor, und bennoch ift fie noch feiness weas in allen ihren Theilen weder von Geographen, noch von Sthnographen und Siftorifern in dem ganzen Umfange ibres Gins Auffes auf Weltgeschichte so gewürdigt wie fie es verbient. mare aber gang irrig biefen Ginflug blos etwa nur fur eine que fällige, moberne, ephemere Erfcheinung ber gegenwärtigen politis ichen Staatenverhaltniffe Oft : Affens und ber dineftiden Berre fcbaft anzuseben, und fie beshalb in ber Gefammtbetrachtung ber Bolfer., Culturen : und Staaten : Berhaltniffe Affens, wie es bers tommlich bisher geschehen ift, als etwas blos zufälliges, gang aus Ber Acht liegen ju laffen. Dur bie frubere gangliche europaische Ignorang in ber dinefischen Literatur und Geschichte konnte biefe-

## Melthiftor, Ginfl. Der Chinefen auf Central-Aften. 533

Istherise Lade in dem Geschichtszusammenhange der Welt, und Wolker-Officie entschuldigen. Wir sind aber gegenwartig sichon hinreichend, wenn auch nur elementarisch, in den Quellen der chinesischen Annalen der frühern Jahrhunderte bewandert, um zu wissen, daß schon seit zwei vollen Jahrtausen den derselbe chinesische Einstuß auf die Westländer Asiens, Ehinas auf Transoriana, und den classischen Boden der Weltgeschichte eingewirte hat, wie nur der Eultureinstuß Indiens und Persiens zu Alexanders Zeit auf dzweische und macedonische Geschichte, ober der Admer auf die germanische zurückwirten mußte, wie der arabische Orient in dem Mittelalter auf den christlichen Occident seinem Einstuß behanptete, und wie überhaupt jede in sich abgesschossene Eulturwelt, die auf lange Jahrhunderte mit einer and dern Sivisisation in directen Berkehr beite, auf diese mächtig umszessatend wieten muß.

Auf unserer Banberung burch gang Ofte Affien hat es gu unfern Sanptaufgaben gebort, Diefem lebendigen Ginfluffe ber Ratur, und Bolferverhaltniffe bes Dftens auf ben Beften nachzuspuren, und ihn überall in feinen geheimften Begen im Befondern und Allgemeinsten ben Raumen und Localitat ten gemaß nachzuweisen. Auf ber Grenze Dit Afien's gegen Bek-Afien angelangt, glauben wir, fcon bei Indien, auf ber Sibbfeite bes himalana , und hindu Rhu , Syftems, ein febr reichhaltiges Reld biefer abergreifen ben Einwirfungen auf die perfifch arabifch europäische Westwelt nachgewiesen gu baben. Sier an der Rordfeite ber indifchen Schneeketten fteben wir, am Belur Lag, bem Imaus ber Alten, auf einem, fit Beft Afien und Mittel Europa, feinen turtifchen, flanischen und germanifchen Bolferschaften nach, feit ben alten Griechen, bis au ben Bnantiner, und ben neuern turfifden und ruffifchen Zeiten, micht minber bedeutungevollen Uebergange von Suran nach Gran, auf bem gleichguttig ober geblenbet, wie bieber gang ges Dantentos in ben Raumen fortufchreiten, am wenigsten bie Aufe aabe einer wiffenfchaftlichen und alfgomeinen vergleichenben Erbe Eunde fenn tann, die nicht die Mechanit des Rebeneinanderftebens ber Theile, sondern bas Ineinandergreifen ber tellurischen Formen und ihrer Rrafte wie die Functionen ihrer Gliederungen und Dre gane burch alle-Reiten und Raume ju erforschen fich jur Lebende aufgabe gestellt bat. Daher wie auch bier, obwot und noch Bies Les perborgen blieb, mas erft die fpatere Budunft aus der fraber

fen Bergangenheit an bas Licht ziehen wird, noch etwas verweilen, um auf das hier zu Beachtende, was uns bis jest ichon fler vor Augen liegt, nachzuweisen, ehe wir aus unbefannten zu bekannteren Fernen fortschreiten.

Beit zwei vollen Jahrtanfenben bat China, b. i. ber Ofen Mfiens, in feinem politifch größten Berbande, in bret verfolebenen Perioden, im Jahrhundert vor und nach Car. Geb., im VII. und VIII. Jahrhundert unferer Zeitrechnung, und wenn man die unbegrengte, gerftorende boch auch neugefialtende Rind ber Mongholenzeit auch ganglich übergeben will, wieberum in ber Begenwart, namlich bem XVII., XVIII. und bem nun begin nenden XIX. Sabrhundert, von der Continentalfeite ben größten politifchen und Cultureinfluß auf die Bolfer und Staaten Mittel, und Beft. Afiens ausgeübt, ber fich icon ans ihre ungemein reichbaltigen geographisch biftorifden und oft aberra fcend betaillirteften Renntnif biefer Landschaften von fethik er giebt, wie aus ihren Geschichten und Staatenverhaltniffen, and bem Gange bes Sandels, und aus ben verschiebenen Softemen und Mitteln ber versuchten Beberrfchung ober Civilifirung; burch Diefe wird nach vielen Seiten bin febr fruhzeitig über die Beites noffen und Machbarn ein oft überraschendes Licht verbreitet, das für vergleichende Geo: und Ethnographie insbesondere na schäßbar genannt werben muß. Es find wenig Bolfer ber Erte Die fo frubzeitig und gabireich auf Entbedungen ber ganber und Bolfer ausgegangen find, wie bie Chinefen ju Lande, gleich ben Phoniciern ju Baffer, und fo genau, wie fie, Buch und Rechnung über ihre Entbedungen geführt, und biefe ber - Dachwelt überlicfert batten. Belch ein Gewinn fur afritanifche Menfchengeschichte, wenn wir ein gleiches von Aegopten ober Rae thago aussagen konnten, beffen Geschichte in berfelben Beit unter geht, in welcher burch chinefische Annalen bie politive Bolteras Schichte Central Affens bervorfteigt (f. ob. S. 344).

Es find vorzugsweise: die Zeiten der han, Dynaftie (von 163. vor bis 196 nach Chr. Geb.); die der Thang, Dynaftie (von 618 dis 907 n. Chr. G.), und, abgesehen von der Monghos lenzeit (von 1280 bis 1341 n. Chr. G.), die der Mandschus Dynastie, von der Mitte des XVII. Jahrhunderts bis auf die Gegenwart, welche zu den einflußreichsten gezählt werden muffen. In jenen beiden frühesten Spochen ging dieser Einstuß noch weiter als in der Gegenwart; nämlich selbst bis zum Caspischen

Reere, als nach feine fo fcharf geregelten politifchen Stuaten. verbaltniffe ber chinefischen Politit, wie beut ju Tage, entgegene traten, und die Eulturftufe ber Chinefen noch verhaltnigmäßig aberfrahlender über die der Barbaren des unmittelbaren Weftens (bie ferbifchen, maffagetischen, getifchen, batifchen und turfifchen Wolfer) war, als in der Periode des mohammedanisch gewordes Den Mittelalters und ber bentigen Gegenwart. Rur Die Geschichte ber affatischen, bem dinesischen Reiche benachbarten Landschaften. faat der trefflichfte Renner chinefischer Literatur und Rorscher auf Diefem Gebiete 864), ift, feit bem; Il. Jahrhundert vor Chr. Geb., tein Staat, tein Rurftenthum von einiger Ausbehnung, es ift feine Emigration ober irgend eine bebeutende Invaffon, feine Begebenheit von einiger Bebeutung geschehen, Die fie nicht bemerkt, wicht aufgezeichnet batten, Dit ihrer Sulfe laft fich bie Ge-Schichte des Orients von Mittel-Affen, die uns sonft vollig verloren assangen were, in ihrem wesentlichen Rusammenhange wieder reconfirmiren, und wir glauben biefes in ethnographischer und aengraphischer Begiebung burch bas gange nun guruckaelegte Gebiet unferer vergleichenden Erbtunde, wenn auch mubfam gemus fur ben Arbeiter und beschwerlich fur ben Lefer, nicht obne mannichfachen Erfolg fur die Geschichte ber Erbe und ihre Bemobner an febr vielen Stellen burchgeführt an baben.

Alles, vor dem II. Jahrhundert vor Ehr. G., ist aber in dies fex Beziehung weit dunkler, und obwol auch da noch viele wichtige Thatsachen zu sammeln und sehr wichtige geographische Traditionen 55) aus der chinesischen Literatur zu erdrtern senn wehrden, welche die dortige Eritik aber selbst in ihren Anfängen mehr vernachtässigt hat, so bleiben diese doch erst kunstigen Forschungen zur Ermittelung vorbehalten.

Die fo haufig wech feln ben Grengen bes dinefischen Beiches, Die burch ben Banbel ber einander folgenden Donas Gien, Die fich balb nur auf Erhaltung ihres eigentlichen

os 4) Ab. Remusat Remarques sur l'Extension de l'Empire Chinois du coté de l'Occident in Mem. sur plusieurs questions à la Geographie de l'Asie centrale. Paris 1825, 4. p. 129.

Ab. Remusat Mem. sur la Vie et les Opinions de Lao Tseu Philosophe Chin. du VI. Siècle av. Jes. Christ. Paris 1823. 4. H. Kurat Mem. sur l'état politique et relig. etc. de la Chine 2300 ans avant notre ère selon le Chouking in Nouv. Journ. As. 1830. T. V. p. 401

436. T. VI. p. 401

451; Brosset Relation du pays Ta coun du Saédi de Saematzien in Nouv. Journ. As. 1828. T. II. p. 418

450.

China befdranten, bald wieber als machtige Ereberer met gegen ben Sinu, ober ben Beften, burch bie gange Lartarei bis gum Imaus ausbreiteten, fesen dem Ginfluß biefer Unterluchungen, für die Bergleichung ber mit ben Beiten gewöhnlich aud mechfelnden Ramengebungen ber Bolfer und lander, eis genthumliche Schwierigkeiten entgegen. Diefe muffen ben limen suchungen nothwendig eine größere Breite geben als souft wine; fchenswerth fenn mochte, die jedoch wegen ber nothwendigen ethnos und geographischen Spnonpmit, antifer, mittelaltriger und neuerer Beiten, in dinefifchen und andern affatifchen Sprachen ber Ginbeimifchen und Rremben, Don ben Griechen und Romern an burch die Araber, Perfer, binburch, bis au den Indern, Turt, Tubetern, Chinefen, Mongholen, mir Die Chinesen selbst baben diefe Bergleis umaebbar bleibt. dung und Spnonpmie fcon in ihren Unnalen burchgefibrt, bis in die Zeiten ber San, b. i. bis in bas zweite Jahrhundert vor Chrifto, weiter gurud aber nicht, wodurch die vergleichenbe Geographic feit fener Periode auch fur uns moglich und beburch fo fruchtbar geworben, daß fie ein vollig neues biftorifce Licht auf den frubesten Bertehr der Bolter und Reiche des Oriens tes und Occidentes der Erbe geworfen, von dem noch vor einem halben Jahrhundert taum eine Ahndung bei ben Siftorifern vor handen war, wenn schon Einzelne, wie Deguignes, burch barok Uebertreibungen faft die Moglichfeit der Ertenntnig Diefer That fachen noch erschwerten. Bu biefer beschwerlichen Sononomie kommt eine ameite Schwierigfeit fur bie fruchtbare Anwendung berfelben zu erfreulichen, hiftorischen Ergebnissen, welche in ber orientalischen Methode liegt, die Geschichte zu schreiben, ba die politischen und wissenschaftlichen Ansichten und Ibeen ber Chine fen, in diefer hinficht, fo verschieden von denen ber westlichen, claffifch gebildeten und europäischen Culturvoller find, daß es oft febr schwer ift die lieberlieferungen nicht blos der dinefischen Am tiquitaten, sondern auch die Daten ihrer Annalen, aus ihrer bi fortichen Zeit an die Begebenheiten, die uns aus andern Quellen befannt find, ober an bie gleichzeitigen bes Alterthums, bes Dit telalters ober felbft ber Gegenwart geographifch und zeitgemäß anzureihen. In manchen Berioben muffen wir baber auf ben Gewinn, ber baraus bervorgeben fonnte, noch gang Bergicht thun, weil uns noch die positive Grundlage, die Bafis fehlt, von ber wir ausgehen mußten um bas Berftanbniß gu gewinnen; in

andern Raffen find aber burch gludfiche Umflände: ober durch tien feres Eindringen die Schwierigfeiten fcon gehoben, wie wir denn in Obigem, burd die Monumentenfunde ber Stunas und Die Dilgerfahrten ber Bubbbiften, fur die Beiten bes VII. bis VIII. Jahrhunderts bochft wichtige positive Daten aur vergleichenden Geographie bes affatischen Mittelalters gewonnen baben (f. ob. 6. 98-115, 271-303); wie durch Ab. Remus, fats Berichtigung 856) ber burch Dequiques in ber Orientie. rung begangenen Irrthumer ein glangendes Licht, über bie noch frubere Periode ber Sans Dynaftie, für bas lette Jahrbuns bert ber romifcben Republit und die beiden erften Sabrhunderte ber romifchen Raiferzeiten, bervorgegangen ift. Bedenft man, wie an ben Beiten ber romifchen Cafaren ber Rhein und bie Dos. nan Jahrhunderte bindurch den Limes Imperii Romani repras fentirten, über welchen binaus, als von ficherer Bafis, alle ans bern geographischen Entbedungen bes damals auch gang mmdufterten germanischen Mittel-Europas ausgingen, daß eben fo ber Tha Thfungling (die Blauen Berge ober Belur. f. ob. S. 320 u. f.) als ein folder Limes Imperii Sinici gegen ben Beften betrachtet werden tann, bis ju welchem bas bimm. Lifde Ronigreich ber Mitte 57) feine weitschattenben Bille, gel ausbreitet, fo fteben wir bier an ber mentmurbigen Grenze bes beständigen Uebergreifens autifer, geo, und ethnographifcher und bistorifcher Berbaltniffe, fur Mittel, und Beff. Aften, wie bort für Mittels, Ofts und Rord . Enropa, bes ren Bebeutung fur die Entwicklung ber gangen Folgegeit tein Einfichtiger verfennen wirb.

In jenen beiben altern Sauptepochen bes Ginfluffes bes fo machtigen Reiches ber Efin, ber alteften Benennung ber Ros mer und Byjantiner für China, wegen bes Glanges ber Efins Dynaftie (reg. von 265 bis 420 n. Chr. G., von der noch ale tern Efin Dynaftie Shi hoangtis, f. unten), ber auch bis zu bem romifchen Raiferreiche binüberftrablt, daß burch fie ber Mame 58) Efin, Edina, Sinae, Tivat, fruber Girat, Gerat. Tiriria. Ching bei allen Bolfern ber Erbe in Gang

Ab. Remusat Remarques sur l'Extens. etc. l. c. p. 113 etc. Nome de la Ckine in Memoires relat. à l'Asie. Paris 1828. T. III. p. 257 - 270; Newy. Jours. Asiat. T. XI. p. 188.

tommt, wird fener Ginfug ungemein burch bie Statthaftere fchaften und Bafallen fchaften verbreitet und erweitert, welche die chinefifche Politif in bem Gipu, ober ben Beftien bern, auf ihre eigenthamliche Art einzufahren und festzustellen ber mabt mar. Dieren tam bas Bufammentreffen ber Beitersberer in fenen Gegenben Transorianas und Turfeftans, wo gleichfam Die Wogen beranflutbender Seeresmaffen fernfter Eroberungs gige, wie der Cyrischen Monarchie, Alexanders, der Saffaniden, Rhalifen und Anderen, fich ftets eben fo brechen mußten, wie ber Einfluß ber Bolferzüge, Colonifationen ber Dolitif und Religions fifteme, die von Indien, ober Byjang, ober von Metta aus, bott Eingang fuchten, ober von ben lanbern ber Monabolen. Sats und Burf ber, Transoriana mit ben verschieben rebenbften Bot ben ju neuer Bernichtung ober Anfiedlung überschwemmten, ober burch Gewalt und Lift, wie Biongnuische, Tubetische, Uigurifche, Chinefiche Beereszuge und folaue Politif, in dauernde Reffen w folgen versuchten, was endlich allein nur dinefischer Politik und Confequent gelingen fonnte.

Ein dinefifder Oberbeamter, ber in ber Ditte Ofean teftans feine Refibeng nabm, batte in jenen frabeften Jahrhunberten im Mamen feines Raifers alle fene Lander ju verwalten, bie von dem umfreisenden Gebirge Raschabars (f. ob. S. 321) umgrenzt werben; er hatte aber auch die Berpflichtung, alle jene volitisch ju beauffichtigen und naber tennen ju lernen, die fich von ba bis jum Beft , Deere, b. i. jum Caspischen Get bin erftreden. Diefe flug burchgeführte Diplomatie batte um Erfolg, bag in gewiffen Perioden febr viele, ja oft die meis Ren und zuweilen alle Fürsten, jener vielfach in fich zerspaltenen Donaftien und Landschaften, ben Druck naberer Tyrannen und Gewalthaber fürchtend, gern bem Protectorat bes fernften Machthabers fich hingaben, felbft temporair unterwarfen. fo lance es ihnen wirflich Schus ober Gewinn gewährte, für Gegenge fcente gegen fogenannte Eribute, ober auch fur Ebrentitel und Embaffaden, welche nicht felten ber Sitelfeit fleiner Bereichaften. von bem großen Weltmonarchen ausgehend, schmeicheln mußten, ber unter bem Mamen bes bimmlischen Rathans ber Efin Jahrtaufende burch gang Central Affien benfelben Rubm genoß, web der ben Namen bes Groß-Moguls einige Jahrhunderte hindurch im Guben Affens begleitete. Gelbft in ben Epochen, in benen die Chinesen auf ihre natürlichen engern Landesgrenzen fich eine

# Belthiftor. Einfl. ber Chinefen auf Central-Affen. 539

soficiaten genotitist waren, ging boch flets, durch dier wieder, botte, einzelne Erpebitionen, oder durch den handel, wie zumal durch den Geidenhandel, der Karawanen aus ihrem Neiche in die fernsten Regionen herauslockte, oder immerfort habs sichtige Embassaden und begierige Premdlinge zu ihnen hineinsschre, die Erinnerung an die Macht, die Größe und den Reichschum des Neiches der Tfin durch alle Welt im Güden, Morden und Westen, und übte fort und fort ihren Einstuß aus, der unt so bebeutender war je weniger er zur Sprache kam, wie dies viele Jahrhunderte hindurch ganz auf gleiche Weise mit dem indischen Einstuß auf den Occident der Erde, seit den Macedonierzeiten, der Fall war.

Die Moth zwang endlich, fagt 26. Remufat, am Sching feiner lebrreichen obengenannten Abhandlung, die Chinesen, wie einft ben venetinnifchen Staat, ber in hundert Staatenberührungen fand, bem feine biplomatifchen Embaffaden jum nothwendis gen Lebenselemente geworben maren, ftets über bie politifchen Bers' baltniffe aller benachbarten Rurften unterrichtet ju febn, welche bie Lander im Beften ihrer großen Mauer bewohnten; weil hier nir gends noch politische Staatenspfteme fich festgestellt batten, wie Diefe die neuere Zeit und die Gegenwart herbeigeführt hat, bas, gegen bort viele Jahrhunderte hindurch noch Alles im Finf und im Berben blieb. Bei ben chinesischen Autoren find baber Diefelben geographischen und Ratiftischen Daten über alle jene Beftlander Central, Affens ju fuchen, die wir bei ben Benes sianern bes, Mittelalters für Mittel, Europa wiedergefunden bas ben, und wenn diese lettern selbst bis Rambalu (Defing), bis ju ben Moscovitern und Engroneland im amerifanischen Rorben Aufschluffe geben, fo tann es nicht langer Bunder nehmen, wenn Die politisch so frubzeitig ausgebildeten Chinefen, auf biefelbe Beife, wenn auch nach anderer Dethode, felbft dronologie fce, genauefte Daten von den Ladjit ober Poffe in Perfien (g. B. von Roufaho, b. i. Rhodroeb, Iffetfe, b. i. Isbedjerd, ober Itatchi, d. i. Arbichir, ober Shahin Schabs, Großtonigen ber Saffaniben gegen ben Sturg ihrer Berrichaft. f. ob. G. 425) 859) geben, ober vom Un Thun ber Thar Tfin 60) (M. Antoninus, Raifer in Rom, um bas 3. 166 n. Ebr. G.) mittheilen. Ober von den La Tfin im VII. Jahrbun-

<sup>450)</sup> Ab. Remusat Remarq, L. c. p. 101. (000b. p. 123.

tomme, ward jener Ginfuff ungemein burch bie Statthatters fchaften und Bafallen fchaften verbreitet und erweitert, welche die dinefische Politif in bem Gipu, ober ben Beftianbern, auf thee eigenthumliche Art einzuführen und festzustellen bemabt war. hierzu tam bas Zusammentreffen ber Beiteroberer in jenen Gegenden Transozianas und Turteftans, wo gleichfam Die Wogen beranfluthender heeresmaffen fernfter Eroberungs gige, wie ber Eprischen Monarchie, Alexanders, ber Saffaniden, Rhalifen und Anderen, fich ftets eben fo brechen mußten, wie der Einfing ber Bolferguge, Colonifationen ber Politif und Religions. fofteme, die von Indien, ober Byjang, ober von Metta aus, bort Eingang fuchten, ober von ben landern ber Mongholen, Sate und Burf ber, Transoriana mit ben verschieben rebendften Borben ju neuer Bernichtung ober Anfieblung überschwemmten, ober burch Gewalt und Lift, wie Siongnuische, Libetische, Ligurische, Chinefifche Beeresjuge und fcblaue Politif, in bauernbe geffein m fchlagen versuchten, was endlich allein nur dinefischer Politik und Confequeng gelingen fonnte.

Ein dinefifder Oberbeamter, ber in ber Mitte Oftene teftans feine Refibeng nabm, batte in jenen frubeften Jahrhumberten im Damen feines Raifers alle jene Lander ju vermalten, bie von bem umfreisenden Gebirge Raschghars (f. ob. S. 321) amgrengt werben; er hatte aber auch die Berpflichtung, alle jene politisch zu beauffichtigen und naber tennen zu lernen, die fich von ba bis jum Beft Deere, d. i. jum Caspifden See bin erftrecken. Diese flug burchgeführte Diplomatie hatte jum Erfolg, daß in gewiffen Perioden febr viele, ja oft die meis fen und zuweilen alle Fitrften, jener vielfach in fich zerfpaltenen Donaftien und Landschaften, ben Druck naberer Eprannen und Gewalthaber fürchtend, gern bem Protectorat bes fernften Machthabers fich bingaben, felbft temporair unterwarfen, fo lange es ibnen wirflich Schus ober Gewinn gewährte, fur Gegenger fcente gegen fogenannte Tribute, ober auch fur Ehrentitel und Embaffaben, welche nicht felten ber Sitelfeit fleiner Bereichaften, pon bem großen Beltmonarchen ausgebend, fcmeicheln mußten, ber unter bem Ramen bes himmlischen Rathans der Efin Jahre taufende birch gang Central : Afien benfelben Ruhm genoß, weis cher ben Namen bes Groß-Moguls einige Jahrhunderte hindurch im Suben Affens begleitete. Gelbft in ben Epochen, in benen die Chinefen auf ihre natürlichen engern Landesgrenzen fich eine

sufficiaten genotifigt waren, ging doch flets, durch öfter wieder, holte, einzelne Erpeditionen, oder durch den handel, wie zumal durch den Seidenhandel, der Rarawanen aus ihrem Neiche in die fernsten Regionen herauslockte, oder immerfort habsticktige Embassaden und begierige Premblinge zu ihnen hineinsschre, die Erinnerung an die Macht, die Größe und den Neichschum des Neiches der Tin durch alle Weit im Saden, Norden und Westen, und abte fort und fort ihren Sinssus aus, der um so bedeutender war je weniger er zur Sprache kam, wie dies viele Jahrhunderte hindurch ganz auf gleiche Weise mit dem indischen Einssus auf den Occident der Erde, seit den Macedonierzeiten, der Hall war.

Die Moth zwang endlich, fagt Ab. Remufat, am Schinf feiner lehrreichen obengenannten Abhandlung, die Chinefen, wie einft ben venetinnifden Staat, ber in hundert Staatenberührungen ftand, bem feine biplomatifchen Embaffaden zum nothwendt gen Lebenselemente geworben maren, flets über die politifchen Bers' batmiffe aller benachbarten Rurften unterrichtet ju fein, welche bie Sanber im Beften ihrer großen Mauer bewohnten; weil bier nir gends noch politische Staatenspfteme fich festgestellt hatten, wie Diefe die neuere Zeit und die Gegenwart herbeigeführt hat, bas, gegen bort viele Jahrhunderte hindurch noch Alles im Fluß und im Werben blieb. Bei ben dinefischen Autoren find baber Diefelben geographischen und fatiftischen Daten über alle iene Beftlander Central, Affens ju fuchen, die wir bei ben Benes tianern bes, Mittelalters für Mittel, Europa wiebergefunden baben, und wenn diese lettern selbst bis Rambalu (Defing), bis gu ben Moscovitern und Engroneland im amerifanischen Norden Aufschluffe geben, fo tann es nicht langer Bunder nehmen, wenn Die politifch fo frubzeitig ausgebildeten Chinefen, auf biefelbe Beife, wenn auch nach anderer Methode, felbft dronologie fche, genauefte Daten von ben Sabjit ober Poffe in Perfien (3. B. von Roufaho, b. i. Rhodroeb, Iffetfe, d. i. Isbebjerd, ober Itatchi, b. i. Arbichir, ober Shabin Schabs. Großtonigen ber Saffaniben gegen ben Sturg ihrer Berrichaft; f. ob. G. 425) 859) geben, ober vom Un Thun ber Thar Efin 60) (M. Antoninus, Raifer in Rom, um bas 3. 166 n. Chr. G.) mittheilen. Ober von ben La Tfin im VII. Jahrbun-

<sup>450)</sup> Ab. Remusat Remarq, L. c. p. 101. (6) coab. p. 123.

bert (bozantinifche Raifer, f. Affen I. S. 240, bie fie bann Rous lin nennen) berichten, ober wie fo baufig in ben Annalen bet Thang geschieht, Machrichten von ben La, de e. 861) (b. i. ben arabifden Rhalifen, feven es Schwarzede, b. b. Mbaffe ben, ober Weifirdete, Ommiabben, f. ob. S. 425) in Transociane mittheilen, oder felbft von ben vielerlei Staaten Sianthous, wie von Utdang, Rivin, Ranthowei (b. i. Bindoftant f. ob. S. 297, 289 u. a. D.) reben. Ja in ben babei vortoms meuden Ramen felbft tommen, wie in ben Indifchen, umab lige Sanstritbenennungen, nur in Umfdreibungen, vor, melde ben innern Character und die Documentirung ibret Mechtheit in fid tragen, und über jene lacherliche und europaifd bochmathige Aftergelehrfamfeit fraberer Beit erheben, in welcher man bergleichen Kenntniß im sogenannten barbarischen Auslande für bloke inhaltleere Rictionen eitler Autoren erflärte, wos pon felbst Schloger in Begiebung auf ben Often bes Dtolemans noch nicht gang frei mar. Bas murbe berfelbe große hiftoriter, bem wir fo großes Licht auch über ben Morben und Often ver bantten, fagen, menn felbit rein griedifde Benennungen in ben dinefifden Schriftzugen ibm aufgebeckt murben, Die nur aus diesem langen Berfehr bes Orientes und Occidentes ibre Auflosung erhalten. Go ift es mit ber Benennung bes bo gantinifchen Reiches, bas, nach bem Saithfing i toung toi. feit dem VII. Jahrhundert, den Ramen Rolin (oder irrig Roulin) erhalten batte. Gine Gefandtichaft tam von baber, im Jahre Ichingfouang bes Raifer Thaitfung, b. f. im 3, 638 n. Chr. Geb., nach China, und durch diefe erfuhr man bafelbit, bag fenes Reich bamals Folin 62) bieß. Der Scharffinnige Oriens talift E. Jacquet bat, in einer febr intereffanten Abbandlung, auf bas überzeugenbste bewiesen, bag bies bie getreuefte Uebet fegung vom griechischen nober mar, womit schon in jener fruber ften Beit bie Refibengstadt Constantinopolis bezeichnet mard, welche die Griechen verfurt Bolin nannten, baber auch Die Orientalen, wie Araber, und nicht erft die Surten, baraus Stanbolin (ele rav nober) machen tonnten, wie bies icon

<sup>ac1) P. Gaubil Hist, de la Grande Dynastie des Thang in Memconc. l'Hist. d. Chin. T. XVI. p. 9; Ab. Remus. Rem. L. c. p. 88.
ac2) R. Jacquet Origine du Mot Folin des Chinois in Nouv. Journ. Asiat. 1832. T. IX. p. 456—464; unb Silv. de Sacy in Chrestomathie Ashbe Fragment de Masoudi.</sup> 

## Belthiftor. Einfl. ber Chinefen auf Central-Afien. 541

Massed im R. Saec. erflart, woraus bann de Maine Stam's bul'durch ben ganzen Orient sich verbreitet hat. Der Jerthun, ben Ramen der Capitale auf ben des ganzen Reiches zu übersttugen, werden europäische Geographen billig verzeihen müssen, die fast tein einziges Bolt und Land Ost und Sud Affend mit demselben dort einheimischen Namen, sonvern nur mit ante quieten längst verschollenen (wie Perser, Inder, Chinesen u. a.) vennen, oder mit völlig singirten, die niemals in demselben Simus spissiet haben.

Der Ginfluft, ben feit ber Mitte bes vorigen Sabebunberts Chinas Eroberung auf so zahlreiche Eribus ber Wolfer burch bie gange Mitte bes turfeftanischen Affiens ausgeubt, ift uns burch Die Untersuchungen bes lesten Rapitels beutlich genng geworden. Die bebeutenbe Angahl after Stabte, gwifden Saml'und Surfant bis Chotan, Bartand und Rafchabar, mit ihren weitlauftigen! Stadtgebieten, bebielten awar ihre Autonomie, die einheimischen Oberbanter vom Satim Beg abwarts bis gum Ding Bet Gem geringken Bauptling über Laufend, ein Chiliarch), und ihre Barben, gber nicht ibre Macht; benn überall wurden ihnen giff Beite dinefifthe Impectofen, Statthalter und Garnisonen, weinft and nur von geringer militairifcher Babl, eingefest. Wenn and fanglich fcon 100 Mann Manbidu und Chinefen felbft für bei beutenbe Poften an ber Rirgbifengrenge, nach des General Tichaos boeis Urtheil, fur binreichend gehalten murben, weil nachrudenbe dinefifche Geere jeben Ungehorfam rachen fonnten, fo mußten Diefe Barnisonen boch, in manchen ber rebellischen Cantone, wies berholt vermehrt werben, und ernstere Maagregeln famen bingu. wie militairifche Colonisationen, Berbrecher: Colonien, Reftunget und Stadte-Bau, Pofteneinrichtungen, Telegraphie, blutige Rriegse ange, um ju erhalten, mas mit Dube gewonnen war. Die Saupt volitif ber Chinesen bestand aber vorzuglich barin, die einheimis ichen Eribus und ihre Sauptlinge, unter fich, in Uneinigfeit und Rebbe ju erhalten, wie 3. B. Die Parteiungen ber 21% und Ratal Rhodias, um bei beren gunehmender Ohnmacht ihres eigener Oni premates besto gewisser au fenn.

Amei große haupte Militairftraßen von Oft gegent Weft, auf der Norde und der Subfeite bes Thian Schans Buges, über Barfol nach Ili (ber Pelu, oder Nordweg), und über Anfan nach Safchghar und Yartand (Nanlu, der Stidt weg), durch eine Kette geficherter Festen und Garnisonen, mit

fanmer wachfenben und nach allen Griten fich ausberitaben Abe zweigungen über viele neue Ortschaften, welche ben Manbichm briegern als taugliche Stuppuncte ihrer militairischen Dacht er fchienen, find, nach vielen Jahrhunderten Anbahnung, julest ju einer gewiffen, regulairen Ginrichtung gefommen, welche bal nange, weite Land mit feinen turbulenten Borben in giemlichet Sicherheit umftrickt balt. Denn, wenn auch, wie die Erfahrung gelehrt bat, einzelne Mafchen beffelben zerriffen, fo wirft doch bas Sanze in seinem Zusammenhange fo fort, daß die Dampfung bet Zumulte, bei ber immer abnehmenden Energie ber Unterbruchen, wol noch lange bin die Oberhand behaupten wird. Die Menge fleiner Forts zwifchen ben großen, ferner die vielen geringen auf allen Routen vertheilten Bachtpiquets, Die gabireich angelege ten breifachen Linien ber Bollbaufer, Dafvifitationen, bie Doft Kationen und Estafetten ber Beamten für ben Raiferbof, Die Birthebaufer fur die Beamten bes Gouvernements, die von Strede ju Strede jur Beschleunigung aller faiferlichen Commu wicationen angelegt murben, mabrend bie ber Privaten auf ger wissen angewiesenen Routen nur hemmungen und Beschränden gen erleiden (f. ob. S. 415, 473 u. g. D.), find insgefammt chen fo viele Mittel, damit fic bie Berricher jur gegenseitigen Unter ftubung mit ber größten Schnelligfeit bie Bande reichen, um bie außerften Weftgrengen bes Reiches immer fefter an ben Thron im Often ju binden. Die Miffion, welche ber Raifer Rhienlong bem Prafibenten bes mathematischen Tribunals, bem Pater ges lir b'Arocha, jur aftronomifchen Ortsbestimmung ber Deues Reichsgrenze (f. ob. S. 522) mit leidenschaftlicher Befchien nigung auftrug, zeigte ben Plan ber bochften Festkellung aller jener neuen Eroberungen, und febr mertwarbig ift es, daß bet Pater noch überall über bie fixirte Grenze hinaus, in die dent noch unabhängig gebliebenen Gebirgsgaue bes Belur Lag, jut Orientirung daseibst vordringen mußte, wohurch wir auch bie Ortsbestimmungen von einem Dusend nichtdinefis fcher Stadte erhalten haben, die jenfeit in ben Grenglanbern liegen, welche man wol gern ju ben Bafallenftaaten, ober ben wibutairen am hofe zu Peting gezählt batte, um wie in antiten Beiten immer weiter binuber ju greifen in die entivirteren und fruchtbarern Landschaften ber Turteftanen ober ber bentigen groben Butharei. Diese Orte mit ihren oft febe entstellten Ramen im Chinefifchen wollen wir, jum Beffen ber Rartenorientirung

## Belthiftor. Einfl. ber Chinefen auf Central-Affen. 543

und gur Benugung für dit folgenden Untersuchungen, ale Anhang zu ben obigen Lafeln beifügen (f. ob. S. 346, 432);

Felir d'Arocas aftronomische Ortsbestimmungen am Bestgehänge des Beinr Lagh, oder im turtestantischen Alpengebirgslande, angerhalb der chinesisschen Reichsgrenze 863) im Jahre 1750.

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | N.Br.   | O.L. v. Paris |
|---------------------------------------|---------|---------------|
| 1) Andidjan (Antechpen)               | 410 28' | 69° 27'       |
| 2) Isitalchan (? Salithan)            | 410 48' | 68° 56'       |
| 3) Marghilan (Marholan)               | 410 24' | 689 52        |
| 4) Namghan (Namian)                   | 410 38' | 68° 23°       |
| .5) Rhofand (Haohan)                  | 410 23' | 689 6':       |
| 6) Uratupa (Altoubei)                 | 410 334 | 66° 524       |
| .7) Lafchtenb (Lachetan)              | 430 3'  | 66* 29*       |
| 8) Babathichan                        | 860 23' | 70° 12'       |
| 9) Sitnan (Chefonan)                  | 86° 47' | 69° 16'       |
| 10) Drofdan, b. i. Urufden            | ٠, .    |               |
| (Gaolodyan?)                          | 36° 49' | 68* 36'       |
| 11) Bathan (Quapen)                   | 88° 0'  | 68° 53'       |
| 12) Bolor (Poloculh)                  | 37° 0′  | 700 29'       |

Diese wie alle vorhergebende Ortsbestimmung turfestanischer Stabte gefchabe gum Bebuf bes bafelbft einzuführenden ta iferliden Staatstalen bers 64), gleichsam bas Siegel bes vollen. beten Staatseinflusses auf die Unterwerfung ber Landicaften So febr ift diefer Ralender bei ben Chinefen und ihren Rachbarn respectiet, daß es hinreichend ift benfelben anzunehmen, wor burch man fich als Unterthan und tributbar erklart. Das 2110 radweisen beffelben ift Rebellion. Doch ift man babei nicht fo confequent, ibn beshalb jeben besonbern tributairen Chefs zume fchicken; ber Gehorfam manifestirt fich fchon auch auf anbere Beife. Die Absicht ift babei Gleichformigfeit und Ordnung in Die Operationen ber gangen Staatsmafchine, und Uebereinstimmung mit dem was in Peting geschieht, ju bringen; gleiche Coremonien, gleiche Festfeiern ju haben, unter gleichartiger Bus fimmung ber Simmelbericheinungen an allen Orten, an den Acten der Abministration und des Gouvernements, beren

 <sup>\*6\*)</sup> Positions des Principaux Heux etc. in Mem. conc. les Chinofs
 T. I. p. 393. Maitla Hist. Gen. XI. p. 575.
 \*4) Mem. conc. les Chinois T. I. p. 392.

# 544 : Weft-Aften, L. Whichnitt. f. 6.

Diea ulativ im alten patriarchalifchen Staatsbausbalte bes bimme . lichen Reiches, unter bem bochften Schuse bes Lian (Geiftet, bber bes Dao) biefe aftronomifche Grundtage bilbet. Das ber wird jebes Jahr im mathematifcheaftronomifchen Eribungt bie Stunde bes Auf: und Unterganges ber Sonne, Die Lange ber Dachte und Lage, ber Anfang ber 24 Abtheilum gen bes Nabres fur die Capitalen ber 18 dinefischen Provingen und der 3 Mandichu Provingen berechnet, fo wie fur die Saupt orte der lander ber Mongholen und ber Quet, wo Garnifonen fteben, und hiernach jede meteorifche Erfcheinung, jumal Sonnen. und Monbfinfterniffe u. f. w. bestimmt, weil biefen ju begeanen. ober bie gludlichen planetarifden Conjuncturen gu benuten, fo ant wie Rrieg und Frieden, Geburtstage, Tobtenfefte ber ver ftorbenen taiferlichen Uhnen, Anfangstage ber Dynaftien u. f. w. als zu ben Staatsangelegenheiten gehorig betrachtet werben. Die fes aftronomifche Band 'bes Busammenhalts mußte allen Dache barftaaten, als ein gleichsam bom himmel ausgehendes imponis ren; es bat burch alle sinen gewiffen Ginfluß gewonnen, und Aftrologie ift baburch überall bin, wie dinft mit Babyloniern und Chalbaern vom Euphrat aus, fo auch von Ching aus, westwarts mit allen turfeftanischen Bolferschaften vorwärts gerückt, von wo Diefe Art Aftralbienft vielleicht urfprunglich ausgegangen fen mochte.

Won diesem Einstusse Ehinas auf den Westen Astens, der fich außer den unmittelbar politischen Berhältnissen auch ind besondere hocht wichtig in allen jenen commerciellen offens dart, von denen oben vielfältig die Nede war, nämlich in dem gegen wärtigen weit mehr geregelten Bollerzustande der letten Jahrhunderte, den wie vorzuglich bisher nur während der Mandschunderte, den wie vorzuglich bisher nur während der Mandschunderte, ben wie vorzuglich bisher nur während der Mandschunderte, ben wie vorzuglich bisher nur während der Mandschund ber seiten über. Denn wir übergehen die der Mings Dynastie (seit 1628 n. Chr. G.) ver folgt haben, gehen wir zu dem der frühesten Zeiten über. Denn wir übergehen die der Mings Dynastie 865) (reg. von 1341 bis 1628 n. Chr. G.), da sich diese fast nur auf ihr altes Territorium innerhalb der chinessischen Mauer zurückzog, so wie die der Ynens Dynastie, ober die mongholische Raiserzeit der Pschimgisthaniden (1280—1341 n. Chr. G.), welche zwar viel ger waltiger auf den Westen der Erde aber ander sartiger, mehr zerstörend und verschiebend, als ausbauend und organisiernd eins

<sup>766)</sup> Ab. Remusat Remarques I. c. p. 29.

# Transoriana bon Chinefen entbette 3. 3. ber Son. 545

wirfen mußte, worüber nur andere Betrachtungen in Berbinbung mit ben europäischen hiftorischen Begebenheiten lichtgebend fenn tonnen. Daber geben wir bier nur ju ben beiden befannter gewordenen alteften Derioden bes Ginfluffes China's auf den Beften Afiens uber, ber gestaltend genannt mer ben muß, und burch welchen uns bie bamaligen, alteften Bus Ranbe ber ganber, Bolfer und Stagten Centrale Aftens bervordammern; Diefelben, welche eigentlich Die Brunde lage ber alten Geographie Mittel: Afiens abgeben, aus benen uns erft Giniges ber claffifchen Beit ber Griechen, Romer, Bogantiner, wie ber mobammedanifden Arabergeit bes afiatifchen Mittelalters flar mirb. Bleraus erbalten wieberum fo manche Berbaltniffe ber Begens wart ihr Licht und ihre Aufflarung, die bieber ohne jene Grund, lagen im Beften Afiens, jumal auch fur beffen Literatur, Cultur und Antiquitaten gang unverftanblich bleiben mußten.

#### Erläutetung 1.

Einstuß des chinesischen Reiches auf West-Assen unter ber Dynastie der Han (163 vor die 196 nach Chr. Geburt). Aschangkians Entdedung von Ferghana, Sogdiana, Bacetrien und der Handelsstraße nach Indien, um das J. 122 vor Chr. G.; Phantschao's Entdedung des Caspischen Sees 66 vor Chr. G. Renntnis von La Lin und Asi, oder dem römischen Reiche und dem Parther-Reiche. Handelsverdim dung zwischen dem Osten und Westen der alten Welt über Indien und auf directem Wege, zu Zeiten Kaiser Mara Antoninus, 166 nach Chr. Geb.

Glåcklicher als mit dem Untergange des an Renntnis Inner-Afrikas fo reichem Rarthago, burch den barbarisschen has ber Romer, von welcher uns leider auch fast gar niches von Bedeutung gerettet ward, beginnt, gang gleichzeis tig, die genauere Renntnis Inner-Afiens, durch das Aufblüben ber Chinesen-Opnastie der han (von 163 nor bis 196 nach Chr. Geb.), die bis gegen das dritte Jahrs hundert nach Edvisto, also bis gegen die Zeit der Berlegung der romischen Kaiseresstenz von Rom nach Opganz, der Nachwelt,

in ihren Annalen, deonologisch genau geregelte und gut geordnete Nachrichten hinterlassen hat, die von unschäsbarem Werthe für Geographie und Geschichte bes Orients genannt werden mussen. Aber kaum ist erst der Zugang zu den Origionalquellen dieser chinesischen Annalen und der Weg durch wenige Sinologen gebahnt, aus deren Arbeiten wir hier hinsichtlich der so eben berührten, wie hinsichtlich der solgenden Periode, nur das hierbergehörige anzudeuten haben.

Unter ber Ban Dynaftie verbreiteten fich jum erften Male die Baffen der Chinesen bis jum Occident. In Diefe Beit fegen' die meiften ihrer Siftorifer und Geographen ihre Entbedung ber Abendlander (Rhai: Gienu) 866); alfo nur anderte halb Sabrhunderte fpåter, ale ber macebonifche Alexander für bas Abendland bas Morgenland, Indien und Bace trien, entbeckt batte. Ganglich unbefannt fonnte ihnen ber Beften nicht geblieben fenn, ba auch ihre altern Schriften, wie Die philosophischen eines weit gegen ben Westen gewanderten Beltweisen Laotseu 67) und Soai nan tfeu, und ibre fabel reichen Cosmographien "von ben Meeren und ben Bergen " 68) und Andere bavon reden; aber fo menig wie por ben Macedoniern ein Rtefias ober Berodot u. 2. von Indien (Affen IV. 1. S. 444 - 449) ein gewichtlace Urtheil im besone bern haben konnten, eben fo wenig die chinefischen Autoren ber frühern Zeit über Sinu im Beften bes Beloro.

Seit der 55 Jahre lang dauernden Regierungszeit des Kalfers hia wouti (reg. von 142 bis 87 vor Ehr. Geb.) fangen die regelmäßigen Berichte aus dem Occidente an, die in China einlaufen, und wie in allen physicalischen Erscheinungen nur erst, nicht blos momentane Wahrnehmungen, som dern periodisch wiederkehrende durch wiederholte Beobacktungen, zu Naturgesegen sühren, so auch tann hier erst, im historischen Sinne, nur von Bolter, und Länderverhältnissen, die nun nach und nach aus dem Dunkel und der Dammerung der Bergangenheit hervortauchen, die Rede sevon.

du coté de l'Occident in Memoires L. c. Paris 1825. 4. p. 113 bis 126. 47) Ab. Remusat Memoires sur la Vie de Lac Tsen Philosophe Chinois du VI Siècle avant Jes. Christ, Paris 1823. 4. p. 12. 40) Ab, Ressusat Remarques l. c. p. 129.

#### Eransoriana burch Sichanglian entbedt 122 v. C. G. 547

Man zahlte, zu Kalfer hiawoutis Zeit, 36 Staaten frember Bolfer, die alle im Westen des großen Chinesenseindes, der hiongenu, der hier dieselbe Rolle Jahrhunderte lang wie der germanische Romerseind am Rhein und Ister spielte, liegen sollten, und im Suden der Ufun, oder richtiger Usiun (s. Asien I. S. 194, 352, 431—437), deren frühere Sige im Osten, nahe dem eigentlichen China, vor ihrer Bolterwanderung 69) gegen den Westen, und aus Obigem befannt ist.

hier ift ber Ort, unter biefem Raifer feines chinefischen Bes nerale, Eichangtian 70), beffen wir ichon fruber einmal gebache ten (f. Afien I. S. 201, 195), genauer ju ermabnen, gle bes Entbeders Sogbianas, bes Caspifchen Deeres und In diens, nicht als Eroberer, fondern als politischer Miffionar. um bas Jahr 122 vor Chr. Geb., auf welchen ichon Dequiques 71) aufmertfam gemacht batte, obwol feine geographischen irrigen Auslegungen erft neuerlich burch Ab. Remufat berichtigt worden find. Da diefe geographischen Irrthumer von Deguignes, que bessen bistorischen Schriften, in so viele andere seiner Nachfolger übergegangen find, fo lohnt es wol bier ber Sauptfehler 72) ju gebenten, aus benen alle anbern nothwendig, wegen falfcher Orientirung, hervorgeben mußten. Er erfannte in ben Sabia noch nicht die Dabae ber Classifer. Die Afi las er fehlerhaft Ganfie, er balt bas land ber Rhang ober Rang fur Raptichat. ba es boch Sogbiana (Samarfand) ist. Deshalb wurden viele andere Dertlichkeiten geographisch verruckt und andere nicht anerfannt. 3. B. in Deimorg erfannte er nicht die Di, in Sous tuidang noch nicht Obruschna, in Nachipo noch nicht . Dathfab, in Tiaodi noch nicht bie Labjit, in ben Gai noch nicht die Saten, Sacae, in Ripin noch nicht Rophene u.

Thang in Mem. conc. l'Hist. Chinoise de la Grande Dynastie des Thang in Mem. conc. l'Hist. d. Chin. Paris 1814. T. XVI. p. 391 bit 395.

19 Pian i tian Lib. XLIII. p. 2 etc. in Abel Remusat Remarques l. c. p. 114 u. f.; btrgl. btfl. Foe Koue Ki l. c. Not. p. 14 unb ch. VII. p. 35 Not. p. 37—39.

11 De Guignes Reflexions generales sur les Liaisons et le Commerce des Romains avec les Tartares et les Chinois in Memoires de Literature des Registres de l'Academ. Roy. des Inscriptions. Paris 1778. 8.

T. LVIII. p. 170; beff. Sefchichte ber Sunnen 2c. Ueberf. v. Dâts nert Ginl. C. 38 unb 3\$. l. C. 160—169, wo et abet itrig Afhangs tao genannt. ift.

12 Ab. Remusat Nouv. Mel. Asiat. T. I. p. 188—189 etc.

f. w. an. Seit Ab. Nemufats Berichtigung biefer Pnacte folgten auch Rlaproth in feinen verschiebenen Schriften, und St. Martin in feiner Hist. du Bas Empire u. a. O., biefem Borgange, wie wir hier.

Die von ben hiongen u gegen ben Westen verbrängten und graufam bis nach Sogbiana verfolgten Puetfchi (Puethe, Pueti, Geme), hoffte der Kaiser hia wouti, im Racken seines Grengfeindes, zur Allianz wieder diesen zu bewegen, und beshalb ward ber General Tschang kian zu ihnen mit mehrern Officie ren ausgesandt, sie in ihrem damaligen Wohn orte selbst ausw suchen. Dieser General ward nun, um sie zu erreichen, viel weiter gegen den Untergang der Sonne verschlagen, als er wol selbst ausänglich beabsichtigt vder gedacht hatte.

Die Dueti batten, von ben Siongnu verfolgt (feit 165 we Chr. Geb.), in nordweftlicher Bergweigung, Die La Dueti ober großen Geten genannt (im Gegenfab ber fleinen Onett, die ihr Afpl gegen G.B. in Subet fuchen), ben Ihian Schan überfliegen , fanden aber in ben Gigen am 3li fcon bie Mfiun, ibre Leibenegefahrten und frubere Rachbarn, an ber Gie nesengrenge als Peftgefiebelte vor. Diefen mußten fie baber and weichen, gegen G.B., nach bem heutigen Transoriana gu. An fangs batten fie fich bes weibenreichen gandes 873) ber Gju, ober Sai (Zaxai, Saten, f. Affen I. S. 432), von benen Sinan Thia ing noch gurudgebliebene Spuren in ben Gebirgeibalern am boben Pamer im VII. Jahrhunderte (f. ob. S. 494) vorfant, bemachtigt, so daß diese über den Sibun (Spr ober Jarartet) fabmarts ausweichen mußten, mo fie ben baterifchen Thren ber matebonischen Donaftie fidrzien (f. ob. S. 109 n. f.). Die Ufinn am Ili und Iffeful, im vormaligen lande bet Sai (Záxai), aber von neuem gebrangt, burch bie noch imme gegen Weften machtig fich ausbreitenden Siongnu, fliegen nun auch bie Dueti (Getne) über ben Jarartes, fo bag bort Geten ben Caten folgten. Diefen hatte im Weften, nach ben dine fifchen Autoren, bas Reich ber Asfi (Parther) Biberfiand geleiftet; nun mußten fie gegen ben Guben vorbringen. Dueti, ihrerfeits, wurden wieder von den Ufiun gedrangt, welche, begierig bas vorbem von ben Sai befeffene Lanbergebiet einzunehmen, jene mit Rrieg überzogen, fo bag bie Dueti (Getae)

<sup>878)</sup> Klaproth Tableaux historiques de l'Asie. Paris 1836. 4. Peuples de Race bloade, p. 163 — 166.

# Transoriana burch Tichanglian entbedt 122 v. C. G. 549

ans ihrer anfänglichen Unffeblung in Laman, ober Schafd (Berghana), nach Sabia (Land ber Gai, ober Cafen, Dunne, Dacae) fortichreiten mußten, jur Rordfeite ber Orusufer, ober in das sogenannte Transoriana der Alten: Die Dueti, wie die Sai (Getae und Sacae, ober Dacae), mußten nun bei fernern Bebrangniffen immer weiter nach bem Suben porbringen, alfo endlich Siantu (Dorb Sindoftan, f. ob. G. 285, ober bie nordlichfte Anfiedlung bes Tribus der Chintu, wie im Pian i tian, ficht Lib. XLIU, p. 2) erreichen. Bier nun auf ber Subfeite ber Schneeketten finden wir fie als die Eroberer burch gang Rabul (Ripin, Ropbene, Utichana) und Randahar (Riane the wei) bis Bellubschiftan (Foe leou ticha), ja bis, Sinbe (Jat, Jut, f. ob. &. 179), ale inda,ffntbifche Dynas Rien und Gindringlinge, burch bie folgenden Jahrhunderte, ubere all auf ber Beftfeite bes Inbus wieder (f. ob. G. 296), wordber die oben angeführten Dangen und Monumente die wiche ften neuen Belege geben.

In jener Beit ber Bolferverbrangung Inner Affens mußte ber dineffiche General Efchangtian, ber von ben Bestthoren ber großen Mauer ausging (f. Affen I. G. 202), juerft Landen burchziehen, die von, ben Siongnu beherricht murben. Diefe bald von bem 3wede ber Sendung unterrichtet, schnitten ihm ben Beg ab, und gehn Jahre lang ward Tichangtian mit feinen Bejahrten von ihnen gefangen gehalten. Sier batte er fich vere beirgthet, es waren ihm auch Rinber geboren: er konnte fich, uns ter ben Siongnu faft nationalifirt, von ihren weiten Streifereien und eroberten Berrichaften Renntniffe einfammeln, Die fruber uns befannt geblieben maren. Der 3med feiner Genbung entging ibm nicht, und endlich gelang ibm fogar mit feinen Gefährten Die Rlucht; nach mehr als gebn Tagereisen erreichte er Die Grens gen von Tawan (Berghana). Die Bewohner biefes Landes fannten ben Reichthum und die Dacht Chinas von Barens fagen; aber fie hatten feine birecte Berbindungen mit ihnen gehabt. Sie unterftusten ben Gluchtling, ber bei ihnen erfuhr, daß die Dueti die Eroberer von Sahia (bem lande ber Safen, Eransopiana) geworben maren, in feiner Beiterreife, und er fe langte 74) durch Rhangfin (Sogdiana) ju ben Dueti und Sas bia am Subufer bes Drus (alfo im alten Bactra, im bem

<sup>74)</sup> Ab. Remusat Remarq, L. c. p. 116; For Koue Ki p. 37.

tigen Balfh). Die Quete in ihrer neuen Anfieblung gelaten burchaus tein Intereffe in die Borichlage bes chinefifchen Generals von Seiten feines Raifers einzugeben. Sie wollten ein fo reichel, fruchtbares gand (Baftrien) nicht wieber verlaffen, um in bie Buften ber nachmaligen Satarei, jest noch ber Siongnu, gw radjutehren, und biefe, ihre Bedranger, benen fie taum erft alad lich entgangen waren, von neuem mit Rrieg ju überzieben. dinefifche General, febr ungufrieden mit bem Ausgange feiner Embaffabe, mabite, jum Rudwege, um ben Siongnu auszume chen, eine andere fublichere Route burch Tubet (vielleicht die füdlichfte Badathichan : Route, über Rartchou, f. oben G. 503, nach Marfand, Rhotan, Rerina, f. ob. S. 326-327 u. f. w.). Aber auch babin weit nach Suben brangen bamals noch (nam lich bis ju Pantschaos Zeit, f. ob. S. 359) die Streifereien bet gefürchteten Siongnu vor, und jum zweiten Dale von ihnen gefangen, entschlupfte er nur, burch bie Bermirrung, welche bet Lob bes regierenden Efchenenu (f. Affen I. G. 432. b. i. ba Raifer ber hiongnu) veranlagte, begunftigt, und fehrte nach einer Abwefenheit von 13 Jahren feltsamer gata nach China jurid. Bon 100 Derfonen feines anfanglichen Geleites tamen nur gwa gludlich mit ibm jurud.

Die von ihm mit eigenen Augen gefehenen ganber waren, nach Efchangtians Berichte: jenes Laman, ober Schafd (Rerghana und Safchtenb), Sa Queti, b. L. bas land ber großen Getae (Transoriana), Sahia (Bactria ber Dabae ober Gai) und Rhangfin (Gogdiana, b. f. bas land amifchen Samartand und bem heutigen Bothara), beren bamalige Grengen genauer zu bestimmen freilich wol feine Schwierigteiten Aber zugleich hatte er noch genauere Nachrichten haben mag. von funf bis feche andern benachbarten, großen Staas ten eingesammelt, bon benen er in feinem Reifeberichte an ben Raifer manche Mittheilung machte. Er war es zugleich, ber gue erft feine Lanbeleute Die Bindus fennen lehrte, unter bem De men ber Chintou, ober bes Landes Thiantou; er unterrid tete fie, baf man von Setfduen aus, fcon mit Bactrians und India Sandel getrieben hatte, ohne bieber biefe lander und Bolfer, woher die tofflichen Baaren tamen, ju tennen. theilte eine Sandelsroute babin mit, welche die dabin fab renden Gebirge auf weit turgern Daffen burchfeste, als anf berienigen, welche er felbft babin querft (namlich bie Morbronte

#### Transoriana Durch Tichanglian enedect 122 v. C. G. 551

hatte er wol über Ferghana genommen) eingeschlagen. Dieser Bericht veranlaßte den Kaiser, mehrere Bersuche machen zu lass fen, quer durch Tubet nach Indien vorzudringen; aber die bosen Wege und die damalige Barbarei der Einwohner (es war ein halbes Jahrtausend vor ihrer Bekehrung zum Buddhismus) legs ten unübersteigliche hindernisse in den Weg. Mehrere der chines sichen Gefandten wurden auf dieser Route erschlagen.

Die specielle Nachricht über diese alteste Berichterstatung Tschangkians in den Annalen der han 875) enthält das merkwürdige Factum, daß schon damais ein bedeuten der Sania, dahl chinesischer Baren durch das Land der Lahia, d. i. der Dahae, Daken bei herod. und Arrian, oder Saken bei den spätern Ptotem., der Sakas bei hindus, d. i. der Sai (b. i. Transoriana), nach Indien hin und zuruck Bestand hatte, daß dieser also nicht erst später, im II. Jahrd. nach Ehr. Geb., weie man nach Ptolemäus Angabe von der Serenstraße am Steinsernen Thurm etwa vermuthen möchte, in Gang kam (s. ob. 68. 483, 485). Obwol und nicht Alles ganz deutsich ift in dies sernen Keigen, sie jenen Werkehr im höchsten Alterthume, hier her.

Bei ben Zahia, fagt Efchangtian, bemertte ich Bams busrobre von Rhiung (?) und Beuge von Tichu (Chu?). Auf meine Frage, mober? fagten die Labia, daß ihre Raufleute bis in das land Chintou (d. i. Gind ober Sindu) handels ten (b. i. ein Theil von De Siantou, ober Morde Sindoftan, namlich wol auf ber Befffeite bes Indus ober Gind gelegen). Chinton liege im Suboften von Sabia, einige taufend Li fern. Die Sitten und Trachten ber Ginwohner Diefes Landes fenen ber nen ber Sabia abnlich. Aber ibr Land fen niedrig, beiß, feucht (alfo bas tiefe, schwule, regenreiche Industhal). Dort reiten fie auf Elephanten, wenn es in ben Rrieg geht. 3be Land grenzt an bas große Meer (ber Ocean am Inbus Delta). Das Land ber Sabia mag nach meiner Schapung noch an 1200 Bi in S.B. von China liegen (ob von ber dinefischen Weft grenge?). Da Chintou einige taufend Li im Guboft ber Tabla Heat, und man dafelbft Baaren von Tichu (Chu) findet, fo tann Dies Land nicht fern von bem lettgenannten liegen. Deshalb mollte ich durch bas land ber Rhiang (b. i. Tubet) ben Ruck

<sup>\*\*\*)</sup> Theian han chou Lib, LXI. p. 1, 5 nad; Ab. Remusat im Foe-Koue Ki l. c. p. 38.

weg nehmen. Aber ich gerieth etwas zu weit ndeblich und ward ein Gefangner ber hiongnu. Doch muß es leicht seyn, durch bas Land der Tschu (Chu) herans zu tommenz denn von Ranbern

bat man ba nichts zu beforgen.

Als Raifer Diamouti erfuhr, daß bie Laman, Labla, Mfi (Un fi bei Deguignes, auch, obwol nach falfcher Lesart, Ganfi, auch Affani) und andere Bolter, bort große Reiche bilbeten, in benen man viele Roftbarteiten vorfinde, daß diesetben viel Aehnlichfeit mit bem Reiche ber Mitte batten, aber wente friegerifch fepen, und die dinefifchen Baaren febr bod Schapten, ba er ferner mußte, baß bie norbifden Großen Queti bie Rhangfiu (b. i. bie Sogbianen), und andere machtige und friegerische Bolfer, burch Reichthamer angelockt murben; ba er ferner bebachte, bag, wenn man biefen bie Gerechtigfeit eine pragen tonnte, bem dinefischen Reiche eine Musbehnung ber Lane ber von 10,000 Li (b. i. 500 geogr. Meil.) offen fiebe, und baf bann bie guten Sitten und die Tugenben (b. i. die chinefifche Civilisation) bis ju ben 4 Meeren, b. b. nach allen Beitgegene ben fich ausbehnen murben; fo ging ber Raifer in bes Genes -ral Efchangtian Projecte ein. Bon Efchu (Chu? unbefannt; follte es etwa Beft . Libet ober Labath fenn?) aus murben auf feinen Befehl mehrere Gefandte ausgeschickt. Sie gingen nach vier verschiebenen Weltgegenben, und legten an, 1000 und 2000 % (75 bis 150 geogr. Deil.) jurud. Aber im Dorben fanden fie Die Routen geschloffen durch die Li und die Lfo (?); eben fo im Suben burch bie Soul und bie Rouenming, die obne Biteften nur ale Raubhorden lebten und mehrere ber Gefandten et folugen. Es fonnte also nach biefen Richtungen bin feine Becbindung in Gang gebracht werben. Dagegen erfuhr man, bag taufend li im Beften fich bas Ronigreich befinde bas Thiam (Biantou) beife, wo man fich ber Elephanten jum reiten be-Diente. Dort nehmen die Badren die von Efchn (Chu) tamen ihren Durchaug. Ginigen ber Abgefandten gelang es babin an tommen. Indem man es nun fo auf diefe Beife versuchte mit benen von Labia (ben Daten, Zaxue) in Berbindung ju tre ten, fingen die Chinefen jugleich an auch bas land Sbian fennen zu lernen. Schon viele Berfuche batte man guvor gemacht, um Berbindungen mit ben Barbaren im Eudmeffen amme Inupfen; aber ohne bie Berichterstattungen bes General Tichange tin, bag es undglich fen, auf biefem Bege ju ben Labie ju

Transoriana burch Tichanglian ensbedt 122 b. E. . 553

gelangen, matte man bergleichen Berfuche fernerhlu unfgegeben baben.

Spater fichete Tichang flan ein Kriegsbeer gegen die Diongnu, weil seine Lanvertenntnis unter diesen frindlichen Rachbarn sehr vortheilhaft für die chinesischen Untern mungen War. Er gelangte im Jahre 123 vor Ehr. Geb. zu einem sehr hoben Posten im Neiche; aber zwei Jahre dataus, 121, ward er bennoch von den Hinganu bestegt und deshalb zur Strafe begras dirt. Doch erhielt er durch die besondere Gnabe des Kaisers Parv don. Er konnte noch lange Zeit nühliche Nachrichten über die politischen Berhältnisse der Fürsten der Hingan, der Uffun, der Puell (Geten) und über die Unterjochung der Salen (Gal) durch die Pueti, so wie über viele andere Staatsbegebenheiten der Bölter von Sipu oder dem Westen einziehen. —

Es beginnt in diefer Beit die Periode ber immer fortfcbreis tenben Schwachung ber Macht ber hiongnu an ben Befigrens sen Chinas, welche nun fortan weniger burch ihre Attaten benne rubigt murben, und die Beftvolter werben gugleich freier von ben Ueberfallen und dem Drud diefer Barbaren (f. Affen L 6. 202). Chinefifche Politit bagegen wird es, von nun an, fic in die Streitigfeiten ber Pringen biefer Weftvollter gu mifchen; eine Dolitit, Die burch ibre Ginrichtung bet 4 Rinn (Berris torien, feit 59 vor Chr. G.) und die Ginfegung ber gwei Ges meralcommandanten in benfelben, die bald, weit burch dem in fich gefchwächten und vielfach gerfpaltenen Sinu ihren Ginfluß verbreitend, feit ben altern Beiten ber Ochenschen (f. ob. G. 332) tis in die neuesten der Rhodjas (f. ob. S. 506 u. f.) immer dies felbe geblieben ift (divide et impera). Um bas Jahr 5 vor Che. Geb., unter Witi und Phing ti, fagen bie Ban/Annalen 976), mar Das Beftland in 55 fleine Staaten getheilt, beren gurften Bafallen von China' biegen. Die Bahl ber bort functionis venden dinefischen Beamten mar 376, namlich als Stattecome mandanten, Chefs von Tribus, Abminiftratoren von landschaften und überhaupt als eingesette Dagiftrateperfonen, melde mie Garteln verfeben waren und ihre taiferlichen Inflegel batten. Aber unter biefen, beißt es ausbrucklich, maren jeboch nicht bes ariffen, bie Ronige ber Große Queti (Getge), Rhangtin (Sogbiana), Affi (Afi, Afiani, ober bfliche Parthifche), Qui

<sup>\*19)</sup> Ab. Remumt Remarques L. c. p. 120.

und Andere, die auch bafür gatten, obwol sie weit entsteut was ven um solche wirklich zu seyn. Man lernte in dieser Zeit nun schon die verschiedenen Weststraßen durch Sipn, als Nords und Guds Straßen kennen (s. ob. S. 322), und fand bequemere mittelere Straßen kennen (s. ob. S. 322), und fand bequemere mittelere Straßen kennen (s. ob. S. 322), und fand bequemere mittelere Straßen zwischen jenen aus. Wuchs von Zeit zu Zeit eine mal wieder, die noch immer nicht gänzlich vertilgte Macht der Hiongnu, wie z. B. um das Jahr 75 nach Chr. Geb., wo sich diese im Ulgurenstande sestgesest hatten (s. ob. S. 437); so zog man die eingesetzten Commandanten aus jenen Gebieten unter dem Worwande: "die Nuhe von China nicht dem Wohl der Baw daren auszuopfern" (eine chinesische officielle Flostel, wenn die Truppen geschlagen waren), wieder an sich, und wartete das sein lange anhaltende politische Unwetter ab, um dann wieder in die alten Posten einzurücken.

So geschahe es auch diesmal 877), schon 3 Jahre später, nachdem die Hiong nu aus Koueitseu (d. i. Bischbatik, ober ber nigurischen Pentapolis, s. Asien L. S. 382) vertrieben waren, daß sogleich wieder 50 Staaten in das Berhältniß jenen Wasallen zurückgekehrt, d. h. wieder tributair geworden waren. Man nahm in dieser Zeit unter andern auch die Unterwerfung der Ladiik (Persisch redende), die hier zuerst genannt werden, und der Asii an, und aller Bolker, die bis zum großen Bestmeere (d. i. dem Caspischen See) wohnten, obwol diese Entsernung die auf 40,000 Li angegeben wird, was freilich sehr übertrieben (300 alte Li zu 1 Breitengrad gerechnet), 1900 geogr. Meilen betragen würde; in directer Distanz, von der wahren Länge vielsach geskrich muter Routen und Umwege jedoch nur wenig abweichen möchte.

In diese Periode fallt (9 Jahr nach Kaiser Mingtis Tobe, 75 Jahr vor Ehr. Geb.; alsa um das Jahr 66 vor Ehr.) die Entbedung des Caspischen Meeres durch die Chinessen. Der General Commandant Phantschao (oder Panstschao) war es, der den General Kanning in dieser Zeit ausssandte, das Meer des Occidentes 78) (Caspisches Meer, Meumann versteht darunter das Mittellandische Meer) 79) zu bereisen; dessen Expedition brachte naturlich eine Menge von

### Caspildes Meer burch Phantichae entb. 66 v. C. G. 555

Kenntnissen und Dingen mit in die Helmath, die unter den vor rigen Opnastien unbekannt geblieben waren. Bon Wöttern, Site ben, Producten, Traditionen, Kostbarkeiten vieler Landschaften und Königreichen wurden, nach chinesischer Weise (die unserm new europäsischen wurden, nach chinesischer Weise (die unserm new europäsischen, gemengten und zerhackten, innerlich wenig zusammenhängenden geographischen Compendienspol, der auch Alles Zusfällige mit dem Wesenstlichen und Seltsamen, zusammenrafft, nicht undhnlich sieht, als wäre sie Mustervild gewesen), eine Menge von unverbundenen Daten mitgetheilt. Unter den entserntesten der Königreiche werden die von Mengei (?) und Leoule (?) genannt, deren Fürsten Wasallen werden wollten, und deshald kaiserliche Insiegel erhielten.

Phantichaos Abficht mar gewesen, fein Abgeordneter follte vordringen bis in bas Reich der La Tfin (Imperium Romanum, b. i. wortlich überfest "groß wie Efin ober China," b. i. bas Große Reich, welchem diefer Chrenname gegeben ward, weil es im Occident ber Erbe als basjenige galt, was das himmlische Reich ber Efin, b. i. ber Chinefen, gegen ben Aufgang mar, bas oberfte in jeber Art). Aber, als General Ranging, beißt es, am Ufer bes Westmeeres angelangt war, stellten ihm die Tabjit (Dew fifch rebende), bei benen er war, vor, daß die Schiffahrt bie er unternehmen wollte gu gefahrvoll fen. Sie fagten: bei gutem Binde brauche man 2 Monat Beit um über bas Meer ju fcbif. fen; aber jum Rudwege brauche man, wenn ber Bind nicht annftig fen, 2 Sabre Beit, fo bag bie Schiffer, ble nach bem Ea Tfin gingen, ben Gebrauch batten, fich mit Borrathen auf 3 Jahre zu verseben. Das maren bie Ochwierigkeiten bie man ihm machte, ober die er vorgab, um fich wegen feiner Rucktehr zu entschuldte gen; meshalb, diesmal alfo, auch bas La Tfin obert Imperium Romanum nicht mit in die Reihe ber tributgiren Provingen eine regifrirt merben fonnte.

Diese erste Nadricht von der Ueberschiffung des Cassbischen Meeres ift ganz gleichzeitig derjenigen, welche wir aus Sext. Pompejus Erfundigungen daselbst durch Plinius (Hist. N. VI. 19) erfahren, der die Anzahl der nothwendigen Tage zur Landreise von Kolchis nach Baktrien wol angiebt, aber nicht die der Geeubersahrt. So sehr diese auch, bei den Tadjik, für den Ehinesengeneral, übertrieben ward, so muß man doch nicht verzessen, daß nicht sowol die räumliche Breite sie schwierig machte, sondern die Unsicherbeit der Winde und Sturme, die bfter

and heut zu Lage feine fichere Berechnung der Ueberfahrtigett guläfit; und wie unficher man dabei war, zeigt die Borficht der Berproviantirung auf Jahre.

Geit diefer Zeit gablten die dinefifchen Annalen nun, anfer ben genannten oft turteftanischen Ronigreichen, auch noch melle turtestatische bis zum Casvischen Meere zu ihren tributgiren Bafallenstaaten, weil fie mit ihnen in politische Relationen getreten waren, namlich die von Transoriana, Samartand, Bothara ober ber 2fi, b. i. offliche parthifche Provingen, von Perfien, name lich bas Land ber Sabjit und felbft Indien, namlich Rabul, Randabar u. a., wohin ber Sandel ging, und von mober vier lerlei Celtfamfeiten als Baaren aus La Sfin tamen, bie, wie der dinefische Autor fagt, damale mit den Bewohnern In-Siene in Wertebe ftanben; mas auch burch bie in ben Loves von Manitvala gefundenen Romermungen bestätigt ift (f. ob. S. 106). welche fich nun icon von Jul. Cafar an bis auf die Beiten Theodofius bes Großen 395 und Marcianus 457 p. X. n. in benen von Jellallabab fürzlich (1834) 880) nach Maffons Aute grabungen vorgefunden haben.

Das mahre Motiv jener Expedition jum Caspischen See scheint, bei den damaligen Chinesen, das Interesse gewesen zu sen, eine directe Bl. Sandelsverbindung zwischen den beis den Tsin im Often und Westen, d. i. zwischen dem chinesischen und dem romischen deiserreiche zu Stande zu bringen, damit der Transport der wunschenswerthen Waaren nicht erft durch Indien zu gehen brauchte. Dies scheint aus einer merke wurdigen Stelle eines chinesischen Autors, aus vinem etwas spastern Jahrhunderte bervorzugehen, die folgendes aussagt:

Die Könige von La Tfin (d. i. der Römer, spater ber gos lin, d. i. Byjantiner), eines großen Reiches voll Städte und Königreiche mit sehr großer Capitale, prächtigen Palasten, tostbas ven Reidern, weißbedeckten Wagen u. s. w., hatten den Wunsch geäußert, mit Chinesen in Berbindung zu treten; aber die Aft (Parther, auch wol mit ihnen an der Ostgrenze vermischte Stämme), welche ihre Stoffe denen von La Lin verhandelten, hatten siets

<sup>960)</sup> Letter from M. Masson to Capt. Wade 15. Jul. 1824. in Journa of Asiat. Soc. of Bengal ed. Prinsep Vol. IV. p. 234.

<sup>(4)</sup> Al. Remusat Remarques I. c. p. 123; Deguignes Reffexions sur le Commerce des Romains avec les Chinese L. c. Memi: T. LVHL Paris 1773. p. 176.

## M. Antoninus Embaffade n. China 166 n. C. G. 357

bie Mouten geheim gehalten, und die directe Communication gub fchen beiben Reichen gehindert. Diefe Berbindung ward wirflich einmal angefnupft, als einer ber Berrfcher von La Efin unter bem dinesischen Raiser Sonanti, in beffen neuntem Jahre Danbi, b. i. im Jabre 168 n. Chr. Geb., Gefandte nach Chine fchicte, namlich Ansthun. Alfo Raifer Marc. Antoninus (reg. 161 — 180 n. Chr. G.); bas Jahr 166 ift bas mertwürdige, in welchem er Cteffphon am Ligris eingeaschert und ben Darthem Rrieg gluctich beendigt batte, worauf eine Embaffade gegen ben Often, gur Eröffnung eines birecten Sandels mit dem chi mefifchen Reiche auch bierzu die gunftigfte Periode feiner Regier rung war. Doch tamen biefe Befandten, nach ber Ergabiung bes chinefifchen Mutors, nicht auf bem Landwege (bem Delu, bet Morbronte), fondern auf dem Bafferwege uber Sinan (b. & Sonfing) nach China: es mar in bem mas fle mitbrachten jeboch feine Roftbarfeit von Bebeutung.

Spater, im III. Jahrhundert (zur Zeit der San Kone, d. i. der brei Konigreiche, reg. 221—277 n. Chr. G.) wird ans berwärts in den chinefischen Annalen gesagt: die Einwohner von La Isin hatten seit langen Zeiten den Wunsch Embassaden in das Reich der Mitte zu schieden; aber die Asi (Parther) hatten sich dem entgegengestellt, aus Furcht den Gewinn des Zwisschoffe, die besser gesarbt sind und von schönern Farden als Alles was im Osten des Meeres (des Caspischen) gemacht ward. Das gegen fanden sie es sehr vortheishaft, die Seide aus dem Kdsnigreiche der Mitte (d. i. China) zu tausen, um daraus die Zeuge nach ihrer Art zu weben. Dieses war der Grund ihres Berschre, der sie mit den Assi (Parthern) und den übrigen ber nachbarten Bölkern verband.

Siermit erhalten wir also burch gleichzeitige Chinesen ben Aufschluß über ben älteften berühmten Sandel ber Seren, mie ber roben Seibe, gegen gefärbte Stoffe (wol Putput), zwischen bem änßersten Often und Westen ber Erbe, burch bie Bermittlung ber Arfi, Affanen ober Parther, zwischen bem Chisnesen, und Romer, Reiche.

Diefes Motiv ber Geheimhaltung erinnert, wie Ab. Remusfat bemerkt, an die Intriguen von Catulf, Konig ber Ephthaliten, am hofe Choscoes, deren Erfolg, nach Menander war, daß die Sogbianen die Lurftamme einluden, fich direct an die

Romer zu wenden, um Auswege für ben Gelbenhandel zu eroffnen; die Ra Rhane ber Burt am großen Altai haufeten bafelbft unter feibenen Gezelten (f. Affen I. S 479).

Nach dem Untergange der Parther singen nun die Perfex, d. i. die Sassaniden, an, auf gleiche Weise jede directe Romerverbindung mit China zu unterbrechen; der Umweg durch Inddien war zu lang und beschwerlich um zusammenhängenden Berr kehr zu bewirken. Doch ward der Handel nicht ganz unterbroschen. Im Jahre 284 882) erschienen wiederum zwei romische Gersandte in China (also nach Aurel. Probus Tode, z. 3. von Dieseletian, nicht wie Klaproth in Tabl. hist. p. 191 irrig sagt, unter dem 100 Jahr spätern Kaiser Theodosius), und der Berkehr ward, wie wir aus Cosmas Indicopl. ersahren, bis in das VI. Jahrh. sortgesest. Das genauere Studium chinesischer Annalen wurde hierüber noch wichtige Ausschlisse zu geben im Stande senn, und wir mussen es auch hier bedauern, daß Ab. Nemusats critische und inhaltreiche Forschungen 83) über diesen Handelsverkehr aus den chinesischen Originalquellen nicht veröffentlicht worden sind.

In Diefer Periode ber zweiten Romer : Embaffade berrichte Die Donaftie der fpatern Efin (reg. von 265-420 n. Chr. Geb.), ju unterscheiden von bem weit altern Donaften , Stamm Ebfin, Shi Soanghtis, im III. Jahrh. vor Chr. (f. Affen L & 199). Obwol beibe Damen burch gang verfchiebene Charactere geschrieben werben, fo bat ihre Aussprache boch faft aleiche Laute, und baher trug mahrscheinlich, wie 26. Remus fat icon bemerkt 84), diefe lettere allerdings febr glangende Do naftie, obwol fle nicht febr lange herrfchte, und fich felbft theile weise spaterbin auf bas eigentliche China beschränken mußte, bei ben Auslandern dagu bei, ben feit fruberer Beit ichon rubmvollen Mamen ber Efin, b. i. Chinas (bas Sinim im Propheten Refalas 49 v. 12) 85), bei allen Fremden ju perpetuiren. In ber erften Beit biefer Efin Dynaftie (welche Remufat, jum Unterfchieb von ber altern, ohne h fchreibt), um die Jahre 277. 285 blieb noch ber birecte Bertehr zwischen China und bem Sipu frei und offen, bis nach Samartand bin, beffen Beberricher dines

Deguignes Reflexions I. c. p. 177.

\*\*) Ab. Remusat Remarques L. c. p. 123.

\*\*) Ab. Remusat Remarq. I. c. p. 109;

\*\* vergl: Klaproth sur les Noms de la Chine in Mem. relat. à l'Asic.

\*\* T. III. p. 257.

\*\*) Sesenius Commentar aber Resaids 1821.

\*\* L. p. 131.

Affche Litel annahmen, bis erft späterhin die wieder um fich greb fende Ausbreitung der hiongnu von neuem eine Barriere zwischen China und Sogdiana aufwarf, die in dieser Zeit jede Machriche pon dort her unterbrechen mußte.

#### Erläuterung 2.

Einfluß bes chinesischen Reiches auf West-Asien, unter ben Opnassien ber Wei, ber Sui, ber Thang; bie brei Ju, Raturabtheilungen; Peikiu's brei Bucher über bie Fremben, bessen erste Landkarte von Sipu, und bie brei Hanbelöstraßen gegen ben Westen (im Jahre 607 nach Chr. Geb.).

Dit ben Dynastien ber Bei (598-534 n. Chr. G.), bet Soui (von 581 - 619) und jumal ber Thang (von 619 - 907) eroffnet fich ber Beften von neuem fur China, und führt ba-Durch auch uns von bort aus eine Maffe von Kenntniß, wie über. bas nun ichorr burch Claffifer befanntere Scythia extra Imaum, ober Serica, b. i. Oft Eurfestan, fo auch über Scythia intra Imaum, b. i. Beft Eurteftan, ober Transoxiana gu, welche noch mancher critischer Arbeit aus ben Originalquellen bedurfen wird, um in allen ihren Theilen geographisch vollftandig gur Evie beng ju gelangen. Die Rurften ber Bei. Donaftie 86) famme ten aus bem Norben Afiens, aus ben Baitallandern Sibiriens; fie hatten Berbindungen beibehalten mit ben Eribus die jenfeit bes Baifal wohnten, bis jum Obi und Gismeere. Daber mat ben Chinefen gu feiner Beit ber Dorben Aftens betannter als Damale. Biele fibirifche Stamme murben fehr forgfaltig befchries ben, auch mit ben fibmeftlich angrengenben Bolfern fand Berbine bung auf bem Marbwege (Pelu) Statt; jumal mit Schafch (Lafchtenb im Morben Ferghanas) ober Roneirschan; mit ben Soute ober Mlanen; mit ben Sabjit ober Perfern; mit ben 2fi (Parther?) angefiebelt in bem beutigen Bos thara; mit ben Ufinn, mit ben Bewohnern von Balth, Randahar u. a. Boltern in Sinu. Chinefifche Officiere, Die bamals, vom Sai Bonti, in Die Beffgegenben ausgefandt waren, brachten die Rachricht von ben brei Ju 87), ober ben brei Res gionen (Maturabtheilungen) mit, bie fie in ben ganbern gegen

<sup>50)</sup> Ab. Remusat Remarq. L. c. p. 106. (1) ebenb. p. 106.

Morbu eft wahrgenommen batten. Die erfte Region, ober 3u, flege at sifden ben beweglichen Candmaffen (Schamo) ber Gobl und ben Blauen Bergen, bier unftreitig ber'Ebian Schan. ameite Region, ober Ju, enthalte bas land Bifc Balit, und breite fich fubmarts (b. i. fubmeftwarts) que, bis ju ben Doneichi, b. i. ju ben Queti (Betae) in Transoriana. Die britte Region, ober In, liege gwifden ben beiben Dees ren. Mb. Remufat erflart diefe für bas Casvifche und Schwarze: ober vielmehr ben einft fruber gegen M.D. reichenden Palus Macotis; ober vielleicht ben Mord Decan. Diefe Region, fagten fie. fen im Morben nur von großen Doraften bebedt, welche bie dinefifchen Geographen in bas nordliche, fogenannte Raptichel perfetten. Dieselbe Gegend ift es, wohin andere dinefische Auto ren bie altefte Beimath ber Danthfai (b. i. die Mlanen, wie Re 120 Jahr vor Chr. bei Chinefen beißen) verfeten, und von biefer Begend, bem Lande ber Danthfai, fagen, es liege 80 bis 100 Stunden in D.B. von Rhangfin (b. l. Sogbiana), nabe \_ben großen Moraften ohne Ufer," 888) woruntet unstreitig die Mordseite bes Aral und Caspischen Sees verftanden wird, und wo in fruhen Beiten, nach Chinefenberichten, bis nad Sibirien, in die Bripfchfteppen binein, fich bittre Seen und Morafte, Atfoi Dengis, ausbreiteten, von benen erft web ter unten nabere Erorterung gegeben werben fann.

Die Dynastie der Souis) dauerte nur zu kurze Zeit, um Wichtiges für die Westentdedung zu leisten. Sie erdsinete einen großen handels markt an ihren nächsten Westgreuzen, zu Kantsche (f. Asien I. S. 223), wo sehr viele handels leute ans dem Sipu sich versammelten, zu deren Zügelung eis gene Polizelausseher ernannt werden mußten. Diese sammelten alle erfundbaren Nachrichten über die Fremden aus dem Sinn ein, und entwarsen eine Landfarte (wol die erfte dieser Gogend die wir kennen lernen; etwa gleichzeitig mit den Entwürsen von Agathodaemon's Karten zum Ptolemaus), auf welcher die 44 Fürstenthämer der Westländer, nach ihren dreisachen Ju, oder Naturabtheilungen, verzeichnet waren. Es begann diese Karte mit dem Berge Sikhing, der da liegt, wo der Hoangsho

 <sup>\*\*\*)</sup> Klapreth Tableaux historiques de l'Asie p. 175, Mem. sur quelques Antiquités de la Sibirie in Journ. Aniat. T. II. p. 7; in beff. Mem. relat. à l'Asie T. I. p. 277, 464; Ania pelygiotia p. 232.
 \*\*) Kiapreth Tableaux historiq. μ. 204 — 205.

## Sipu, Landlarte bes Peillu, im 3. 607 n. Chr. G. 561

in China eintritt (f. Afien III. S. 492 u. f.). Sie reichte gegen Beft bis zum Casvifden See. In ihrer Mitte fabe man bas Sochgebirge von Mord Enbet, ben Ruenlun (collective) ber Chinefen (f. ob. G. 321), und die brei Bauptrouten, welche ger gen Beften führten. Die Anficht ber Demoiren und biefer fie begleitenden Landfarte erwecte bem Raifer Dangti ber Soul eine folche Begler, Gebieter und Schiederichter Diefer vie Ien Befreiche au fenn, baf er feine Großen mit ber Unterwerfung berfelben beauftragte, mas benfelben auch gelungen fenn foll, obwol dieselbe von feiner langen Dauer gewesen fenn fann, ba Die Soui febr balb von ber Thang, Donaftie verbrangt marb. Die Thang führten nun bald in ben Beftlandern wirtlich aus. was von ihren Borgangern meift nur projectirt mar; fie traten in mehrere Jahrhunderte lang bauernden politischen Berfehr mit den Befrolltern', beffen Ginfluß fur die folgenden Sabre hunderte noch von einer gang andern Bedeutung geworben fenn murbe, wenn nicht, eben bier, ble Bilbung ber Rhalifens periode aus Arabien, ber bubbhiftifchen Periode ber Politit ber Raifer von China, fo friegerifch, fraftig alles gerftdrend, oder verschlingend, oder verjagend entgegen getreten mare.

Die Geschichte dieser ersten Landtarte Centrals Afiens bis jum Best. Meere, d. i. dem Caspischen See, die keider uns noch nicht wieder im Abbilde vorgekommen, und viels keicht gar nicht mehr vorhanden, da das zugehörige Schriftwerk ebenfalls untergegangen ist, verdient hier noch, ehe wir zu ben

Beiten ber Thang felbft übergeben, einige Erlauterung.

Schon Pater Gaubil hatte aus diesem merkwürdigen Doseumente des Peikiu (er schreibt diesen Mandarin Penku) seine Machrichten über die drei West. Routen 90) gezogen, von des nen seitdem, so oft bei andern europäischen Autoren die Rede ist. Neumann 11 hat neuerlich die vollständigste llebersetzung dessen, was von diesem Documente noch vorhanden ist, aus dem chiner kichen Originale mitgetheilt (s. ob. S. 424).

Pellin, ein angesehener chinefischer Beamter und beruhm.

Pat. Gaubil Hist. des Thang I. c. in Mem. T. XVI. p. 383—386.

1) C. F. Reumann Sanbelsstraßen von Shina nach dem Westen, nach einem chinesischen Werte aus dem VI. Zahrhundert n. Shr. C., in dess. Affatische Studien. Leipz. 1837. Th. I. S. 187—201.

Ritter Erdunde VII.

Morbmeft wahrgenommen batten. Die erfte Region, ober In. flege ar sifchen ben beweglichen Sandmaffen (Scha mo) ber Gobl und ben Blauen Bergen, bier unftreitig ber'Ebian Schan. Die ameite Region; ober Ju, enthalte bas land Bifd Balit, und breite fich fudmarts (b. i. fubmeftmarts) aus, bis an ben Doneichi, b. i. ju ben Dueti (Getae) in Transoriana. Die britte Region, ober Ju, liege gwifchen ben beiben Dees ren. Ab. Remufat erflart biefe fur bas Caspifche und Comarge; ober vielmehr ben einst fruber gegen M.O. reichenden Palus Macotis: ober vielleicht ben Mord Decan. Diese Region, fagten fic. fen im Morben nur von großen Daraften bebedt, welche bie dinefichen Geographen in bas nordliche, fogenannte Raptichal perfeten. Diefelbe Gegend ift es, wohin andere chinefische Autoren bie altefte Beimath ber Danthfal (b. i. bie Mlanen, wie Re 120 Jahr vor Chr. bei Chinefen beißen) verfeten, und von biefer Begend, bem Lande ber Danthfai, fagen, es liege 80 bis 100 Stunden in D.B. von Rhangfin (b. L. Sogdiana). nabe ben großen Moraften ohne Ufer," 888) woruntet unstreitig die Nordseite des Aral und Caspischen Sees verftanden wird, und wo in fruben Beiten, nach Chinefenberichten, bis nach Sibirien, in Die Brtpfchfteppen binein, fich bittre Seen und -Dorafte, Atfoi Dengis, ausbreiteten, von benen erft mel ter unten nabere Erorterung gegeben werben fann.

Die Donafte der Souis) dauerte nur zu kurze Zeit, um Wichtiges für die Westentbeckung zu leisten. Sie erdsinete einen großen handels markt an ihren nächsten Westgrenzen, zu Kantscheou (f. Asien I. S. 223), wo sehr viele handels leute aus dem Sipu sich versammelten, zu deren Zügelung eingene Polizelausseher ernannt werden mußten. Diese sammelten alle erfundbaren Nachrichten über die Kremben aus dem Sipu ein, und entwarfen eine Landtarte (wol die erste dieser Bernd die wir kennen lernen; etwa gleichzeitig mit den Entwarfen von Agathodaemon's Karten zum Ptolemäus), auf welcher die 44 Fürstenthämer der Westländer, nach ihren dreisachen Ju, oder Naturabtheilungen, verzeschnet waren. Es begann diese Karte mit dem Berge Sithing, der da liegt, wo der Hoangs-he

 <sup>\*\*\*)</sup> Klapreth Tableau; historiques de l'Asie p. 175, Mem. sur queiques Antiquités de la Sibirie in Journ. Asiat. T. H. p. 7; in beff. Mem. relat. à l'Asie T. I., p. 277, 464; Asia polygiotta p. 232.
 \*\*) Klapreth Tableaux historiq. p. 204 — 205.

## Sipn, Landlarte bes Peillu, im 3. 607 n. Chr. G. 561

In China einfritt (f. Afien III. S. 492 u. f.). Sie reichte gegen Beft bis jum Caspifden See. In ihrer Mitte fabe man Das Sochgebirge von Mord Subet, ben Ruenlun (collective) der Chinefen (f. ob. S. 321), und die brei Sauptrouten, welche ger gen Beften führten. Die Unficht ber Demoiren und biefer fie begleitenden Landfarte erwedte bem Raifer Dangti ber Soui eine folche Begler, Gebieter und Schiederichter Diefer vies ten Weftreiche ju fenn, daß er feine Großen mit ber Unterwerfung berfeiben beauftragte, mas benfelben auch gelungen fenn foll. obwol diefetbe von feiner langen Dauer gewesen fenn tann. ba Die Soui fehr bald von ber Thang Donaftie verbrangt marb. Die Ibang führten nun bald in den Bestlandern wirklich aus, -was von ihren Borgangern meift nur projectirt mar; fie traten in mehrere Jahrhunderte lang banernben politifchen Berfehr mit ben Befrollern, beffen Ginfluß fur die folgenden Jahre hunderte noch von einer gang andern Bedentung geworben fevn wurde, wenn nicht, eben bier, die Bildung ber Rhalifens periode aus Arabien, ber bubbbiftifchen Derlobe ber Politit ber Raifer von China, fo triegerifch, fraftig alles gerfidrend, ober verichlingend, ober verjagend entgegen getreten mare.

Die Geschichte dieser ersten Landlarte Centrals Afiens bis jum Best. Meere, b. i. dem Caspischen See, die feider uns noch nicht wieder im Abbilde vorgesommen, und viell leicht gar nicht mehr vorhanden, da das zugehörige Schriftwerk ebenfalls untergegangen ist, verdient hier noch, ehe wir zu ben Beiten der Thang selbst übergehen, einige Erläuterung.

Schon Pater Gaubil hatte aus diesem merkwürdigen Dosemmente des Peikiu (er schreibt diesen Mandarin Denku) seine Machrichten über die drei Beste Routen 30) gezogen, von des nen seitdem, so oft bei andern europäischen Autoren die Rede ist. Neumann 31) hat neuerlich die vollständigste llebersetzung dessen, was von diesem Documente noch vorhanden ist, aus dem chiner kischen Originale mitgetheilt (s. ob. S. 424).

Deitin, ein angesehener dinefischer Beamter und berahms

Pat. Gaubil Hist. des Thang l. c. in Mem. T. XVI. p. 383—386.
 G. F. Reumann Sanbelsstraßen von China nach dem Westen, nach einem chinesischen Werte aus dem VI. Jahrhundert n. Chr. C., in dess. Asiatische Studien. Leipz. 1837. Th. I. S. 187—201.

Ritter Erbeunbe VII.

ter Relbberr, wie feine Borganger Sichangtian, Phantidas, Ranping u. 2., erhielt von Dangfien, bem Grander ber Soui Donaftie (ber ale Raifer ben Titel Ben Boanati führt). im 3. 590'n. Chr G., bas Commando, gegen die Biderftrebenden im Beften, im Gipu. Unter bem nachften Raifer Danatt. bein Sieger in Corea und auf den Liquelos/Infeln, bem Stifter son Afademien und Bibliothefen, und dem Biederherfteller Des Sandelsverfehre nach bem Sinu, marb er in bas großt Emporium, an ber Beftgrenze Chinas, nach Ranticheou (f. Affen I. G. 223) ale Statthalter gefchieft, jur Infpection bet Rremben, im 3. 607 n. Chr. G. Bon biefen nun fore berte biefer, wie er felbft berichtet, ftets Mustnuft über ibre Jeimath. Go entftand eine Sammlung pon Rache richten über die gander der gremben, in brei Bas dern, nebft einer Canbfarte, welche er feinem Raifer uber reichte. Leiber ging biefes Wert verloren; nur die Borrebe beffet ben bat fich in ber Biographie bes Generals Deifin. in einer dinefifden Collection 202) erhalten, aus welcher folgende Daten über die Beftlanber entnommen find. Biele ber Rotigen über die Beftvolter, welche fich in Ratuanlin's Bibliothet bis jum 3. 1224 (er ftirbt erft im 3. 1325), als Ep cervte 93) vorfinden, und welche Ab. Remufat baraus mitgetheilt bat, mogen urfpränglich auch mit in biefer nun verloren gegant genen Schrift niebergelegt fepn.

Er wußte, bemerkt Peikin, bis wohin die Landers und Bille ferskenntniß seiner Borganger hinausreichte, die aber in der letzten Zeit sehr verdunkelt war. Deshalb sammelte er von venem die Nachrichten über 44 Königreiche der Fremden, und gab zu jedem eine Specialkarte (dieser Allas wurde also erft die Laseln des Agathodamon, nach Ptolemaus, über die Officite der Erde erganzen). Sie breiteten sich aus vom Berge Siebing (im heutigen Ransu, im District Liangtscheon, s. Affien L. S. 225) nach dem Wests Weer, und vom Nord-Reer nach

<sup>\*\*\* 30</sup> Peikiu's Vita im Suischu, Bud LXVII. Bl. 6 und dem Tangschu, Bud C. Bl. 5, vergl. Tangkian des Soemakuang B. CLXXX. Bl. 33 und CLXXXI. Bl. 9 in Asiat. Stud. a. a. D. S. 190.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>) Affatifche Studien a. a. D. S. 152; Ab. Remusat Notice sur quelques Peuplades etc. de la Boukharie de l'Ouvrage de Matouanlia trad, da Chinois in Nouv. Melanges Asiatiq. Parls 1829.
B. T. L. p. 200 — 267.

Sinn, die drei Weftstraßen des Handels im 3. 607. 563

bem Siben zu, an 20,000 Li weit. "Diese Lander, fagt Deis fin, werden überall von handelsteuten durchzogen, durch melde man auch ohne selbst dahin zu reisen, alle Schwächen jener Reiche kennen lernen kann. Daburch wird auch die Eroberung berfelben leicht."

hierauf führt Peifiu seine brei Weft. Strafen bes Bandels an, welche alle brei, wie er fagt, sammtlich bewohnt feven.

I. Die Nordstraße <sup>94</sup>) gehe über Igu (eine Stadt im Rorben von Schatscheu) nach Pului (Lop-See), in das Land bes Stammes Liele (d. i. ein Uigurenzweig, der zwischen dem Emlas und Baltal. See wohnte), und von da gehe es nach der Restdenz des Ka Khan der Lufiu ei (Lurf, ob an dem Juß des Altai? s. Asen I. S. 479), wo man über einen nordstießenz den Strom (ob Irtysch?) sest, und so nach Folin (s. ob. S. 426, das bnzantinische Reich) und zum West. Weere (Caspischer See oder Mittellandisches Meer) fomme.

II. Die Mittlere Straße gehe über Kaotschang (b. i. Migurenland, s. ob. S. 431), nach Yenki (d. i. Karaschar und Kutsche, s. ob. S. 436); von da nach Liule (Soule, d. i. Kascheschar). Dann überschreitet man auf ihr den Thsungling (Bestoro, hier unstreitig der Darmaz Dawan Terek, s. ob. S. 480); dann gelangt man nach Fahan (d. i. Ferghana), Sutuischana (Sutruschna, jest Obruschna), nach Khang (Samarskand, s. ob. S. 425), und zu den Königreichen Thsao und Ho. Weiter hin zu den Reichen Eroß und Klein Ngan (Vokhara nach A. Nemusat und Klaproth). Dann zum Königsreich Mu (ober Muhu, auch Meou, Magier; s. ob. S. 428, wahrscheinlich Merv oder Meru), zu den Posse (Persien) und zum West. Meere (Caspischer See).

III. Die Substraße geht, nach Peifiu's Berichte 160), burch Schenschen (im Suben des Lop. Sees, s. ob. S. 332), mach Putien (Khotan); bann durch Lichutiu, Potschang, Puanto (sonst unbefannt); so tommt man nach Humi, Tusholo (Lothari, d. i. Locharestan, Lurtestan), zu ben Jeta (Quete, d.i. Getae) nach Fanyan (Bamipan). In dies

<sup>••)</sup> Reumann Affat. Studin a. a, D. Ab. 1. S. 194. ••) Magasin Asiatiq. Paric T. l. p. 122. ••) Reumann Affat. Stud. a. a. D. S. 196.

fem Bege, ber etwas dunkel bleibt, aber wol nur auf die fablice' Paffage iber Pamer (f. ob. S. 493), ober Rartchu (f. ob. S. 503) . fich beziehen fann, muffen wol die brei fleinen Gebiraskaae ten'897) Chiffini, Soumi und Riumi liegen, welche in ben Thang-Annalen als mit ben Chinesen befreundete aufgeführt wer ben, die im 3. 646 Tribut nach Bofe fchickten, beren Ronig von Chilbini mit ben Chinesen 100 Sabr spater gegen ble Burnt in ben Rampf ging, wo er umtam, im 3. 747, wofur fein Cobe und Machfolger jur Belohnung jum General ber Linten erhoben warb. Im mittlern Ramen Soumi ift jenes auf bem Wegt m ben Tuholo genannte humi gang ibentifch; es fann nur im Gebirgenbergange bes Belur Tagh felbft gefucht werben, und bar mit ftimmt auch 26. Remufats Erflarung überein. Diefer fagt, bag biefe 3 im Gebirge von Sothareftan, im Guben bes Drus liegen, und im Rorden bes Beho, b. i. Abifiah, ober bes Schwarzen Fluffes? in Often von Balth und Termeb.

Bon Fannan, welches wol Bamigan fenn mag, ba es ebenfalls bei Ja hian ftete Fannanna heißt (f. ob. S. 272), tommt man, nach Peikius Bericht, ber nun hier bald fein Biel erreicht hat, nach Thfao (wol das westliche Thfao, ob Afghainffan?), bann in das Land des nordlichen hindostan und zu bem westlichen Meere (hier, wol nicht der Caspische See, fondern das Indisch: Arabische Reer).

So weit die Borrede ju Peiliu's drei Buchern über bie Lander der Fremden, deren Inhalt leider, wie gefagt, im

Originale verloren ging.

Peifin fügt noch hinzu, daß die drei genannten Bestrowten auch unter sich Berbindungsstraßen hatten, so daß man auf ihnen auch in allen Richtungen, nach N., S. und B. gelangen könne; Jgu, Kaotschang und Schenschen sepen aber als die beet Pforten an den Eingangen zum Sipu zu betrachten, und alle drei concentrirten sich in Schatscheo u (damals Lunhoang). Seine Bemühungen in Erforschung dieser Berhältnisse wurden dom Raiser Yangti belohnt mit 500 Stuck Seide nzeug. Seitbem brachte es Peifin durch Unterhandlungen, große Berschungen und vielerlei Bereisung jener Länder wirklich dabin, daß viele der dortigen Staaten, wie z. B. der König der Uiguren und 27 andere Reguli der Barbaren, den Soni an ihren Hof

<sup>\*\*\*)</sup> Ab. Remusat Remarques sur l'Extension etc. L. c. p. 91.

eributbringende Embassaden schickten; womit der Raifer sich nicht wenig schmeichelte. Aber weber das byzantlnische Reich (Folin, oder La Lsin) noch Indien (Thian, Hiantou, oder Pe Hiantou) wurde von Peikin semals selbst bez sucht, obwol Deguignes einst ihn irrig dahin reisen ließ. Er erlebte noch die Besteigung des chinesischen Throns durch die Thangs Dynastie; sein Lod fällt erst gegen die Mitte des VII. Jahrhuns derts. Bon Indien konnte man in China schon seit 200 Jahren, durch Fa Hians Pilgersahrt (um das Jahr 400 n. Chr. Geb.) unterrichtet senn, wie durch Andere; und unter den Thang deckte Hinan Thsang (um das Jahr 650 n. Chr. Geb.) von meuem, dieses, wie sur Macedonier so auch für Chinesen, neue Land der Bunder und der Reichthumer aus (s. 68, 272).

#### Erlauterung &

Das Westland zur Zeit der Thang Dynastie (619 — 901 n. Chr. Geb.) bis in die Periode der Araber-Eroberungen, und der Mohammedanistrung von Transoriana, Balth und Kabulestan.

Der Thang Donaftie, wahrend der Periode ihres rubis aen Reichsbefiges gelang es enblich an ihren 4 Grengprovins sen, gleichsam ihren 4 großen Greng, Marten, gegen bas Ansland, eigene Generalgonverneure fwie bie Martgrafen bes Rarolinger Reiches, und ber Ottonen, gegen bie Glaven im Offen und Dufelmanner im Beften) einzusegen, welche ben Mufe trag erhielten, die Bache auszuuben über die Ronigreiche Der Fremben (Fan). Unter ihnen ftanden General Lieutnants und viele Officiere, bavon die einen vom Ministerium bes Ritus abbingen, die andern vom Rriegsministerium. Unter biefen lete Beren waren folche, welche bie Erforfchungen zu machen hatten, aber bie Geographie ber ganber 98) und bie Sitten ber Bolter, die ihre Productionen zu verzeichnen, ihre Trachten, ja felbft ibre Portraits und Abbilder ju fammeln hatten. Bei bem Stattze biefer Dynastie und ber weiten Berbreitung ihrer Dacht, fammelte fich auf biefe Beife, im Thangchon (ober in bem großen Werte über Geographie biefer Dynastie, im Allgemeinen,

<sup>\*\*)</sup> Ab. Remusat Remarq. L. p. 79 - 80.

aus 450 Buchern bestehent, woju 5 Bucher Borreben und Einleitung geboren), und in manchen andern Literatur (Berten #) Diefer Zeit, ein Schat von geographischen Thatsachen, ber icon von den grundgelehrten Dequignes und Baubil, bem gerbiffen hafteften der Jefuiten Datres, theilweise gub) befannt worden war welcher aber 26. Remufat, ben fpatern Forfcher in bemfelben, in Bermunderung feste, und ber bis beute noch feineswegs gam gehoben ift. hier nur bit wefentlichften Ergebniffe aus bes ge nannten Singlogen Unterfuchungen, in Begiebung auf unfer besonbern Zwede, bie vergleichenbe Geographie Dit. tel-Afiens im Mittelalter. Jene 4 Grengmarten war ben, nach allen Seiten hin, über bie anfänglichen Grenzen wit binaus, ungemein erweitert. 2m meiften fand bies aber mit ber Grengmart am mittlern Doangebo (fie bieß Loungveon, und begriff bas heutige Schenfi, und einen Theil von Setichun. J. Affen I. S. 201) Statt, beren Sit des General-Gouvernand bald nach Raotichang (Surfan) verlegt warb, von me and beffen Commando burch alle Ronigreiche bis Derfien binates reichte. Mamlich bis jum 3. 787, wo burch eine allgemeine Em porung (?) awar viele ber tributair gewordenen Rurftenthamer wie ber abfielen, boch auch viele, wenn auch nur scheinbar freiwille. meift ihrer eignen Sandelsvortheile willen, fich wieder durch Die butbarreichungen und Embaffaden an fie anschloffen. 3m VII. und VIII. Jahrh. war ber dinefifde Beiftanb ben Bolfern bei Sipu, im Rampfe mit eindringenden Araberheeren von reellen Berthe; baber bie genaueste Kunde der Chinesen über ben damati gen Buftand ber Lander und Bolfer, zwifchen Rafchghar bis jum Caspifchen Meere, beren Ronige fie nach ihrer befannten Manier ibre Bafallen nennen, ohne bag biefe es barum gu fenn brauchen. Die gurften jener Reiche, et fomeidelt burch Protectionen, Litulaturen, Embaffaben bes erfor benften Raiferhaufes und durch Geschenke, wie durch reelle Schate und Sandels : Bortheile in der Rabe und Ferne, ließen fich bie sogenannte fie taum berührende Oberhobeit, ihre Litulaturen bei Fremdredenden, ihre Provinzial Eintheilung fogar in dinefice Bou, Efcheou, Sian, b. i. Diftricte erfter, zweiter

<sup>\*\*\*)</sup> Reumann's Angabe einiger berfelben in Afial. Stub. a. a. D. Th. I. S. 201. \*\*\* Gaubil Hist. des Tang L. c. in Mem. T. XVI. Nota IV. p. 383 — 396.

und britter Ciaffe, wol gefallen, und duß jede diefer 26thels lungen in ben talferlichen Registern in China unter befondern dinefischen Damen eingetragen wurde, Die bald nur Lautuber, tragungen ober Laute und Sachellmichreibungen ber einheimischen Benennungen maren. Glücklicher Weise haben die Chinefen mit großer biftorischer Genauigkeit, wie in Chronologie, fo and in Sprache ftets zu ihren nenen Benennungen, Die fo oft mit ben Donaftien wechseln, auch die alten, bort ein beimis iden beigefdrieben, wodurch allein eine Bergleichung berfelben mit alter und neuer Zeit, wenn auch oft nicht ohne Schwierige kit, boch möglich geworben ift. Solche Bafallenlander, bei een Rursten bei den Chinesen als talferliche Gouverneurs der Dros vinzen angefeben werben, baben ben Titel Da, mi 1); baber murden alle Staaten ber damals besiegten Fürsten in Turtestan zu folchen Dami; thre Beberricher erhielten Die Litel Lou tou fou (b. b. Gonperneur; es ift ble Burbe eines Ronigs). Die geringern, welche die Chinesen nicht als sonveraine Ronige anerkennen wollten, nannten fie Lou ton tfeu ffe (b. i. erbliche Bices tonige); beren Tribut tam nicht in die taiferliche Raffe, sondern ner in die ber dineffchen Generalgouverneure.

In der Salfte des VII. Jahrhunderts, also zu derselben Zeit, als die Araber ihre Ueberfälle aus Persien in Transoriana begannen, und die Turksamme in Ose Turksamme in Ose Turksamme in Ose Turksamme vom chinesischem Kaiser Taitsoung unterworfen waren, zählte man daselbst st. Districte jener ersten und 190 jener zweiten Classe, welche in 4 Tschin oder Militairgouvernem ents vertheilt wurzden, unter den Namen 1) Koueitsu (d. i. Rutsche), 2) Picha (d. i. Khotan), 3) Pants mit Partigang (Kharaschar und Vartand), 4) Sute (oder Choule, d. i. Raschychar). Jenseit dieser 4 Tschin, in N.W. und VB., rechnete man außerdem noch, als Pami, oder Schutzländer: 16 Königreiche, vom ersten Nang (Tou tou su), und 72 Tschesu, oder vom zweiten Range. Unter beiden zählte man 110 Han, oder Städte, und in Allem 126 Militairlager mit chinesischen Garnisonen versehen, welche Kiun genannt wurden.

Rur biese westlichen 16 Ronigreiche find ce, die uns hier 'genauer aufzugblen obliegt; ihre trochne Lifte mit vielen uns uns

<sup>1)</sup> Ab. Remusat Remarq. L. c. p. 83.

Morbu eft wahrgenommen batten. Die erfte Region, ober In. liege grafden ben beweglichen Sandmaffen (Schamo) ber Gobi und ben Blauen Bergen, bier unftreitig ber'Ebian Schan. Die ameite Region, ober Ju, enthalte bas land Bifc Balif, und breite fich fubmarts (b. i. fubmeftwarts) que, bis an ben Doneichi, b. l. ju ben Queti (Getae) in Transoriana. Die britte Region, ober Ju, liege gwifchen ben beiben Dees ren, Ab. Remufat erflart biefe fur bas Caspifche und Comarge; ober vielmehr ben einst fruber gegen M.O. reichenden Palus Macotig: ober vielleicht ben Mord Deran. Diese Region, fagten fic fen im Morben nur von großen Daraften bebect, welche bie dinefifchen Geographen in bas norbliche, fogenannte Raptichet Diefelbe Begend ift es, wohin andere chinefische Auto ren bie altefte Beimath ber Danthfal (b. i. bie Mlanen, wie Re 120 Jahr vor Chr. bei Chinefen beifen) verfeten, und von biefer Gegend, bem Lande ber Danthfai, fagen, es liege 80 bis 100 Stunden in D.B. von Rhangfin (b. l. Sogdiana). nobe ben großen Moraften ohne Ufer," 888) woruntet unstreitig die Mordseite bes Aral und Casvifchen Sees verftanden wird, und wo in fruben Reiten, nach Chinesenberichten, bis nach Sibirien, in Die Brtpfchfteppen binein, fich bittre Seen und Morafte, Atfoi Dengis, ausbreiteten, von benen erft web ter unten nabere Erorterung gegeben werben fann.

Die Donaftie ber Souis) dauerte nur zn furze Zeit, um Wichtiges für die Weftentbedung zu leiften. Sie erdfinete einen großen handels markt an ihren nächsten Weftgrenzen, zu Kantschen handels markt an ihren nächsten Weftgrenzen, zu Kantschen handels markt an ihren nächsten Weftgrenzen, zu deren Bugelung eb gene Polizeiausseher ernannt werden mußten. Diese sammelten alle erfundbaren Nachrichten über die Fremden aus dem Sien ein, und entwarfen eine Landarte (wol die erste dieser Ger gend die wir kennen lernen; etwa gleichzeitig mit den Entwurfen von Agathodaemon's Karten zum Ptolemäus), auf weicher die Afürstenthämer der Westländer, nach ihren breisachen Ju, oder Maturabtheilungen, verzeichnet waren. Es begann diese Karte mit dem Berge Sikbing, der da liegt, wo der Hoansche

 <sup>\*\*\*)</sup> Klapreth Tableaux historiques de l'Asie p. 175, Mem. aux queiques Antiquités de la Sibirie in Journ. Asiat. T. II. p. 7; in heff. Mem. relat. à l'Asie T. I. p. 277, 464; Asia polygiotta p. 232.
 \*\*) Kiapreth Tableaux historiq. p. 204 — 205.

### Sipu, Landlarte bes Peillu, im 3. 607 n. Chr. G. 561

in China einfeitt (f. Afien III. S. 492 u. f.). Gie reichte gegen Beft bis zum Caspifchen Gee. In ihrer Mitte fabe man bas Bochgebirge von Mord Enbet, ben Ruenlun (collective) ber Chinefen (f. ob. S. 321), und die brei Sauptrouten, welche ger gen Weften führten. Die Anficht ber Demoiren und biefer fle begleitenden Landfarte erwecte bem Raifer Dangti ber Soul eine folche Begier, Gebieter und Schiederichter biefer vie len Bestreiche gu fenn, daß er feine Großen mit der Unterwerfung berfelben beauftragte, mas benfelben auch gelungen fenn foll, obwol diefetbe von feiner langen Dauer gewesen fenn tann, ba bie Soui fehr bald von ber Thang Donaftie verbrangt marb. Die Thang führten nun balb in ben Bestlandern wirflich aus, was von ihren Borgangern meift nur projectirt war; fie traten in mehrere Jahrhunderte lang bauernden politischen Bertehr mit den Beft vollern, beffen Ginfluß fur die folgenden Jahre bunderte noch von einer gang andern Bedeutung geworden fenn wurde, wenn nicht, eben bier, bie Bilbung ber Rhalifens periode aus Arabien, ber bubbbiftifchen Deriode ber Politit ber Raifer von China, fo friegerifch, fraftig alles serkdrend, oder verschlingend, oder verjagend entgegen getreten mare.

Die Geschichte bicfer ersten Landtarte Central, Afiens bis jum Best. Meere, b. i. bem Caspischen See, bie kider uns noch nicht wieder im Abbilde vorgetommen, und viell leicht gar nicht mehr vorhanden, da das zugehörige Schriftwert ebenfalls untergegangen ist, verdient bier noch, ehe wir zu ben Beiten ber Thang selbst übergehen, einige Erläuterung.

Schon Pater Gaubil hatte aus biesem merkwirdigen Dosemmente bes Peikiu (er schreibt diesen Mandarin Penku) seine Machrichten über Die drei Westenkouten <sup>90</sup>) gezogen, von bes nen seitdem, so oft bei andern europäischen Autoren die Rede ist. Neumann <sup>91</sup>) hat neuerlich die vollständigste llebersehung dessen, was von diesem Documente noch vorhanden ist, aus dem chines sischen Originale mitgetheilt (s. ob. S. 424).

Deitin, ein angefebener chinefifcher Beamter und beruhms

<sup>••)</sup> Pat. Gaubil Hist. des Thang l. c. in Mem. T. XVI. p. 383—386.
•1) C. F. Reumann Sanbelsstraßen von Shina nach dem Westen, nach einem chinesischen Werte aus dem VI. Jahrhundert n. Shr. C., in dess. Astatische Studien. Leipz. 1837. Ah. I. C. 187—201.

Ritter Erbtunbe VII.

ter Relbberr, wie feine Borganger Efcanglian, Dhautidas, Ranping u. 2., erhielt von Dangtien, bem Grander bet Soul Dynastie (ber ale Raiser ben Titel Ben Doangti fubrt). im 3. 590'n. Chr G., bas Commando, gegen bie Biderftrebenden im Beften, im Gipu. Unter bem nachften Raifer Danati, bein Sieger in Coreg und auf ben Liquelos finseln, bem Stiften pon Afademien und Bibliothefen, und bem Biederberfteller Des Sandeleverfehre nach bem Sinu, mart er in bas groft Emporium, an ber Weftgrenze Chinas, nach Ranticheou (f. Mien I. S. 223) ale Statthalter gefchicft, jur Infpection bar Rremben, im 3. 607 n. Chr. G. Bon biefen nun fore berte biefer, wie er felbft berichtet, ftete Austunft über ibre Zeimath. Go entftand eine Sammlung von Rade richten über bie Lanber ber Rremben, in brei Bie dern, nebft einer Landfarte, welche er feinem Raffer iben reichte. Leiber ging biefes Wert verloren; nur bie Borrebe befich ben bat fich in ber Biographie bes Generals Deifin, in einer dinefischen Collection 202) erhalten, ans welcher folgende Daten über die Beftlanber entnommen find. Bick ber Motigen über bie Weftvoller, welche fich in Matuanlin's Bibliothet bis jum 3. 1224 (er ftirbt erft im 3. 1325), als Er cerpte 93) vorfinden, und welche 26. Remnfat barans mitgetheilt bat, mogen urspringlich auch mit in biefer nun verloren gegats genen Schrift niebergelegt fenn.

Er wußte, bemerkt Peikin, bis wohin die Landers und Bile fer, Kenntniß seiner Borganger hinausreichte, die aber in der leteten Zeit sehr verdunkelt war. Deshalb sammelte er von neuem die Nachrichten über 44 Königreiche der Fremden, und gab zu jedem eine Specialkarte (bieser Atlas wurde also erft die Tafeln des Agathodamon, nach Ptolemaus, über die Officiee der Erde erganzen). Sie breiteten sich aus vom Berge Sie king (im heutigen Kansu, im District Liangtscheon, f. Affen L. S. 225) nach dem West. Weer, und vom Nord. Reer nach

<sup>\*\*\*)</sup> In Peikiu's Vita im Suischu, Buch LXVII. Bl. 6 und bem Tangschu, Buch C. Bl. 5, vergl. Tangkian des Soemaknang B. CLXXX. Bl. 33 und CLXXXI. Bl. 9 in Affat. Stud. a. a. D. S. 190.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>) Affatifche Studien a. a. D. S. 152; Ab. Remusat Notice sur quelques Penplades etc. de la Boukharie de l'Ouvrage de Matouanlin trad, du Chiaois in Nouv. Melanges Asintiq. Parls 1839.
B. T. I. p. 200 — 257.

Sinu, die drei Weftstraßen des Handels im 3. 607. 563

bem Suben zu, an 20,000 Li weit. "Diese Lander, fagt Deise fin, werden überall von Sandeleleuten durchzogen, burch welche man auch ohne felbst dahin zu reifen, alle Schwächen jener Reiche tennen lernen tann. Daburch wird auch die Eroberung berfelben leicht."

hierauf führt Peitiu seine brei Beft. Etraßen bes Bandels an, welche alle brei, wie er fagt, sammtich bewohnt

sepen.

I. Die Mordstraße 94) gehe über Igu (eine Stadt im Rorden von Schatscheou) nach Pului (Lop-See), in das Land des Stammes Liele (d. i. ein Uigurenzweig, der zwischen dem Lusax und Baikal. See wohnte), und von da gehe es nach der Residenz des Ra Khan der Lufiu ei (Lurk, ob an dem Fuß des Altai? s. Assen 1. S. 479), wo man über einen nordstießenz den Strom (ob Irtysch?) sest, und so nach Folin (s. ob. S. 426, das bnzantinische Neich) und zum West. Weere (Caspischer See oder Mittelländisches Meer) komme.

II. Die Mittlere Straße gehe über Kaotschang (b. i. Rigurenland, s. ob. S. 431), nach Yenki (b. i. Karaschar und Kutsche, s. ob. S. 436); von da nach Liule (Soule, d. i. Kascheshar). Dann überschreitet man auf ihr den Thsungling (Besloro, hier unstreitig der Darmaz Dawan Terek, s. ob. S. 480); dann gelangt man nach Fahan (d. i. Ferghana), Sutuischana (Sutruschna, jeht Deruschna), nach Khang (Samarskand, s. ob. S. 425), und zu den Konigerichen Thsao und Ho. Weiter hin zu den Reichen Eroß und Klein Ngan (Vokhara nach A. Remusat und Klaproih). Dann zum Königereich Ru (oder Muhu, auch Meou, Magiet; s. ob. S. 428, wahrscheinlich Merv oder Meru), zu den Posse (Persien) und zum West. Meere (Caspischer See).

III. Die Substraße geht, nach Peifiu's Berichte 96), burch Schenschen (im Suben bes Lop. Sees, s. ob. S. 332), nach Jutien (Rhotan); bann burch Tschufiu, Potschang, Puanto (sonst unbefannt); so fommt man nach Humi, Tusholo (Tothari, b. i. Tocharekan, Turtekan), zu ben Jeta (Nuete, b.i. Getae) nach Fanyan (Bamipan). In bies

<sup>••)</sup> Reumann Affat. Stubien a. a, D. Ah. 1. S. 194. ••) Magania Aniatiq. Paris T. I. p. 122. ••) Reumann Affat. Stub. a. a. D. S. 196.

fem Wege, der etwas dunkel bleibt, aber wol nur auf die fablide Paffage ifter Pamer (f. ob. S. 493), oder Rartchu (f. ob. S. 503) . fich beziehen fann, muffen mol bie brei fleinen Gebirgsftaa. teni 897) Chithini, houmi und Riumi liegen, welche in ben Thang-Annalen ale mit ben Chinesen befreundete aufgeführt wer ben, die im 3. 646 Tribut nach Sofe fchleten, beren Ronig von Chifbini mit ben Chinefen 100 Sabr fpater gegen die Purut in ben Rampf ging, wo er umfam, im 3. 747, wofur fein Goin und Machfolger jur Belohnung jum General ber Linten erboben ward. Im mittlern Ramen Soumi ift jenes auf dem Bege m ben Lubolo genannte humi gang ibentifch; es fann nur im Gebirgenbergange bes Belur Tagh felbft gefucht werben, und ba mit fimmt auch Ab. Remufats Erflarung überein. Diefe fagt, daß diefe 3 im Gebirge von Lothareftan, im Guben bet Drus liegen, und im Morben bes Beho, b. i. Abifiah, obn bes Schwarzen Fluffes? in Often von Balth und Termed.

Bon Fannan, welches wol Baminan senn mag, bas ebenfalls bei Fa hian stets Fannanna heißt (s. ob. S. 272), tommt man, nach Peifius Bericht, ber nun hier balb fein 3id erreicht hat, nach Thao (wol das westliche Thao, ob Afghanistan?), dann in das Land des nordlichen hindostan und pu bem westlichen Meere (hier, wol nicht der Caspische Sen, fondern das Indische Arabische Meer).

So weit die Borrede ju Peifiu's drei Buchern ibn bie Lander der Fremden, deren Inhalt leider, wie gefagt, im

Originale verloren ging.

Peitin fügt noch hinzu, daß die drei genannten Bestweten auch unter sich Berbindungsstraßen hatten, so daß man auf ihnen auch in allen Richtungen, nach N., S. und B. gelangen tonne; Jgu, Kaotschang und Schenschen seven aber als die dei Pforten an den Eingangen zum Sinu zu betrachten, und alle drei concentrirten sich in Schatscheou (damals Tunhoang). Seine Bemühungen in Erforschung dieser Berhältnisse wurden vom Kaiser Yangti besohnt mit 500 Stud Seide nzens. Seitbem brachte es Peitiu durch Unterhandlungen, große Bostechungen und vielerlei Bereisung jener Länder wirklich dabin, daß viele der dortigen Staaten, wie z. B. der König der Uiguren und 27 andere Reguli der Barbaren, den Soni an ihren hof

<sup>497)</sup> Ab. Remusat Remarques sur l'Extension etc. L. c. p. 91.

eributbringende Embassaden schieften; womit der Raifer sich nicht wenig schmeichelte. Aber weber das byzantinische Reich (Folin, oder La Lsin) noch Indien (Thian, Hianton, oder Pe Hianton) wurde von Peitin semals selbst der sucht, obwol Deguignes einst ihn irrig dahin reisen ließ. Er erlebte noch die Besteigung des chinesischen Strons durch die Thange Dynastie; sein Lod fällt erst gegen die Mitte des VII. Jahrhuns derts. Bon Indien konnte man in China schon seit 200 Jahren, durch Fa Hians Pilgerfahrt (um das Jahr 400 n. Chr. Geb.) unterrichtet senn, wie durch Andere, und unter den Thang deckte Hinan Thsang (um das Jahr 650 n. Chr. Geb.) von wenem, dieses, wie sur Macedonier-so auch sur Chinesen, neue Land der Bunder und der Reichthumer aus (s. 68, 272).

#### Erläuterung &

Das Westland zur Zeit der Thang Dynastie (619 — 901 n. Chr. Geb.) bis in die Periode der Araber-Eroberungen, und der Mohammedanistrung von Transoriana, Balth und Ka-bulestan.

Der Thang Donaftie, mahrend ber Periode ihres rubis gen Reichsbefiges gelang es endlich an ihren 4 Greng provins Ben, gleichsam ihren & großen Greng. Marten, gegen bas Musland, eigene Generalgonverneure (wie bie Marfgrafen Des Karolinger Reiches, und ber Ottonen, gegen Die Glaven im Often und Dufelmanner im Beften) einzusegen, welche ben Aufe trag erhielten, die Bache auszuuben über die Ronigreiche Der Fremben (Fan). Unter ihnen fanden General-Lieutnants and viele Officiere, bavon bie einen vom Ministerium bes Ritus abbingen, die andern vom Rriegsministerium. Unter Diefen lete Beren waren folche, welche die Erforschungen gu machen hatten, aber bie Geographie ber ganber 98) und bie Sitten ber Bolter, die ihre Productionen ju verzeichnen, ihre Trachten, ja felbit ibre Portraits und Abbilber ju fammeln hatten. Bei bem Glange diefer Dynastie und der weiten Berbreitung ihrer Dacht, fammelte fich auf diefe Beife, im Thangchon (oder in dem großen Werte über Geographie biefer Dynastie, im Allgemeinen,

<sup>••)</sup> Ab. Remusat Remarq. L. c. p. 79 - 80.

aus 450 Buchern bestehend, wogu 5 Bucher Borreben und Cinleitung geboren), und in manchen anbern Literatur , Berten . Diefer Beit, ein Schat von geographifchen Thatfachen, Der fon von den grundgelehrten Deguignes und Gaubil, bem gerbiffen haftesten ber Jesuiten Datres, theilmeife 900) befannt worben war. welcher aber 216. Remufat, ben fpatern Forfcher in demfelben, in Bermunderung feste, und der bis heute noch keinesweas aan gehoben ift. hier nur bie mefentlichften Ergebniffe aus bes ep nannten Singlogen Untersuchungen, in Beziehung auf unfer besondern Zwede, die vergleichen de Beographie Mit: tel-Afiens im Mittelalter. Jene 4 Grengmarten war ben, nach allen Seiten bin, über die anfänglichen Grenzen wit binaus, ungemein erweitert. Am meiften fand dies aber mit te Grengmart am mittlern hoangsho (fie bieß Loungpeon, und begriff bas beutige Schenfi, und einen Theil von Setfdum. J. Affen I. S. 201) Statt, beren Sig bes General Gonvernems baid nach Raotichang (Burfan) verlegt warb, von wo en beffen Commando burch alle Konigreiche bis Derfien binaben reichte. Ramlich bis jum 3. 787, wo durch eine allgemeine Em porung (?) zwar viele ber tributair gewordenen Fürftenthumer wie ber abfielen, boch auch viele, wenn auch nur fceinbar freiwillie. meift ihrer eignen Sandelsvortheile willen, fich wieder burch Eri butbarreichungen und Embaffaben an fie anschloffen. 3m VII. und VIII. Sabrb. war ber dinefifde Beiftand ben Bolfern bes Sipu, im Rampfe mit einbringenden Araberheeren von recliem Werthe; baber die genaueste Kunde der Chinesen über den dameis gen Buftand ber Lander und Bolter, zwifchen Rafchghar bis zem Caspifchen Meere, beren Ronige fie nach ihrer befannten Manier ihre Bafallen nennen, ohne daß biefe es barum gu fenn brauch en. Die Rurften jener Reiche, et fcmeichelt burch Protectionen, Litulaturen, Embaffaben bes erfer benken Raiserhauses und burch Geschenke, wie burch reelle Schot und Sandels Bortheile in ber Rabe und Ferne, ließen fich bie fogenannte fie taum berührende Oberhoheit, ihre Litulaturen bei Fremdredenden, ihre Provingial Eintheilung fogar in dineffice Fou, Ifdeon, Sian. b. i. Diftricte erfter, ameiter

<sup>900)</sup> Reumann's Angabe einiger berfelben in Asiat. Stub. a. a. D. Th. I. S. 201. 900) Gaubil Hist, des Tang I. c. in Mem. T. XVI. Nota IV. p. 383 — 395.

ward britter Claffe, wol gefallen, und duß jede blefer Abthele Innaen in den falferlichen Registern in China unter befondern chinefifchen Mamen eingetragen wurde, Die bald nur Lautubers tragungen ober Lante und Sachellmichreibungen ber einheimischen Benennungen waren. Glücklicher Beise haben die Chinefen mit großer biftorifcher Genauigfeit, wie in Chronologie, fo auch in Sprache ftets zu ihren nenen Benennungen, die fo oft mit ben Donaftien wechseln, auch die alten, bort ein beimis fden beigeschrieben, wodurch allein eine Bergleichung berfelben wit alter und nener Zeit, wenn auch oft nicht ohne Schwierige Beit, doch möglich geworden ift. Golde Bafallenlander, bes ven Fürften bei den Chincien als talferliche Gouverneurs der Dros wienen angesehen werben, baben ben Sitel Da, mi 1); baber murden alle Staaten ber bamale besiegten Fürsten in Turtestan zu folchen Dami; ibre Beberricher erhielten Die Sitel Lou tou fon (b. b. Genverneur; es ift bie Burbe eines Ronigs). Die gerine gern, welche die Chinesen nicht als souveraine Ronige anertennen wollten, nannten fie Lou tou tfen ffe (b. i. erbliche Blees Bonige); beren Tribut tam nicht in die taiferliche Raffe, fondern mar in bie ber dineffchen Generalgouverneure.

In der Saifte des VII. Jahrhunderts, also zu derselben Zeit, als die Araber ihre Ueberfalle aus Persien in Transoriana begannen, und die Turstämme in Oft-Turstestan vom chinesischen Raiser Taitsoung unterworsen waren, zählte man daselbst 51 Districte jener ersten und 190 jener zweiten Classe, welche in 4 Tschin oder Militairgouvernements vertheilt wurzden, unter den Namen 1) Koueitsu (d. i. Rutsche), 2) Picha (d. i. Rhotan), 3) Yanks mit Yarkigang (Kharaschar und Yarkand), 4) Sule (oder Choule, d. i. Raschaftar und Yarkand), 4) Sule (oder Choule, d. i. Raschaftar). Jenseit dieser 4 Tschin, in N.B. und B., rechnete man außerdem noch, als Pami, oder Schuzlander: 16 Königreiche, vom ersten Nang (Tou tou su), und 72 Tschesu, oder vom zweiten Range. Unter beiden zählte man 110 Hian, oder Städte, und in Allem 126 Militairlager mit chinesischen Garnisonen versehen, welche Kiun genannt wurden.

Mur biefe westlichen 16 Ronigreiche find ce, bie uns hier 'aenauer aufzugablen obliegt; ihre trocene Lifte mit vielen uns uns

<sup>1)</sup> Ab. Remusat Remarq. L. c. p. 83.

verständlichen Mamen wird in ber Reichsgeographie ben Thang auf folgende Weise aufgeführt 902):

- 1) Ronigreich ber Douecht bei ben Chinefen, ober Oneti (Getae ber daffifchen Mutoren); Sofbareftan nach 26. Remusat: mit ber Resibens Abonan: basn 26 Diffricte gweiter Claffe (Theou) geborig, mit eben fo vielen Sauptorten. Die wie bei allen folgenden nach ben neuen chinefischen wie nach ben einheimischen Namen angeführt find, die aber ofter beibe uns. binfichtlich ber Orientirung, unbefannt beiben. Dennoch führen mir iene 16 Konigreiche fur funftige Forschung vollständig auf, wie fie aus ben Originalquellen burch A. Remufat eruirt find. Gben fo unmbalich murbe es fenn, wie bier, aus ben fteten Bechfein ber politischen Grengen und Berrichaften ber frubern dinefischen, fo aus ber spatern mohammebanischen Zeit, alle Wechsel ber politie fcben und Territorialverbaltniffe auf bas fveciellfte nachweffen an wollen. Doch treten immer einzelne Lichtpuncte fur bas Gange und fur die Rolgezeit zu weiterer Ergrundung, aus diefen Reine tionen bervor, baber sie nicht zu überseben find.
- 2) Konigr. Tahan, b. i. der Detha, die Getae, mit ber Residenz Holo, mit 15 Diffricten (es mogen wol damats zwei Getenherrschaften nebeneinander gleichzeitig bestanden haben, da deren Reiche sich stets in mehrere Zweige vertheilt baben, wie dies durch den neuausgefundenen Mungschas vollständig ertautert wird).
- 3) Ronige. Der Liaotchi, d. i. Labjit, der alten Ein wohner, die perfifch reben; Rothalotchi genannt, mit der Reffenz Fou phaoffe thian und 9 Leben. Ce ift die Landsschaft bes dillichen Khorasan.
- 4) Ronigr. Sofou, mit bem chinefifchen Litel Thamma, und ber Refibengftabt Souman, mit 2 Diftricten.
- 5) Ronigr. Rabul, mit der Residenz Rou ton di pao da und 2 Diftricte.
- 6) Das Konigr. Ripin (fonft Kophene, bier ju Rang bahar gezogen, erhielt ben Sitel Sieousian, und die Residen, Robe, mit 6 Districten.
- 7) Ronigr. Echhi tohing, bei den Chinesen Sie foung, mit der Residenz Lolan und 4 Toeon. Dies ist Bamipan.
  - 8) Ronigr. Chibanna, Lopan genannt, mit 1 Scheon.

<sup>\*\*\*)</sup> Ab. Remusat Remarq. L. c. p. 85 -- 87.

# Pransoriana, die XVI Königteiche 8. B. ber Thang, 569

- 9) Konige. Son di flan, Richg genannt, mit Ka mi 66. als Refibeng und 2 Tojeou.
  - 10) Konigr. Samon, genannt Roume, mit 1 Diftr.
- 11) Konigr. On la to, genannt Linfang, mit der Rest beng Moto.
- 12) Ronigr. Tolefian (Talefan), genannt Konenhiou, und Meftdenz Lipgo na.
- 13) Ronigr. Kiumi, genannt Tchipa, mit ber Residenz
- 14) Landschaft hon mi to, genannt Miao fei, mit ber Res Abeng Moulou (b. i. Rhobjend), mit 1 Diftrict.
- 15) Landschaft Rieon pouel te fian, genannt Bang thing, b. i. Ronigerefiben; in ber Stadt Douffe.
- 16) Lanbichaft Perfien im gleichnamigen Ronigreiche, mil ber Stadt Tfiling.

Diefer trodne Catalog einer willfabrlichen Benennung and Gintheilung gur Ginregistrirung wurde außer bem allges meinften Ergebnig bes Befanntgeworbenfenns, fur unfere Brede, faft gang werthlos bleiben, wenn ihn nicht folgende hiftorifche Erlauterungen begleiteten, bie mehr über ben Bergang ben Dinge in diesen einzelnen Abtheilungen Aufschluß geben, obwol tich diefe keineswegs überall genon in fene nominelle Abtheiluns gen unterbringen laffen. Doch bient biergu insbesonbere, jur Orientirung in den Westlandern Transorianas, als eine febr mich tige Beibulfe, jur Bergleichung, bie von uns fchon ofter angefabrie Landfarte 3) Mittel, und Dft. Afiens, "Si pu Thian tou toi thou," d. i. "Rarte ber Oflander und ber ganf Inbien," f. Erbt. Affen B. I. S. 192 u. a. O. beren Materialien aus bem VII. Jahrhundert fammen, und welche jur Erklarung ber Chronologie ber Banberungen budbbie Mifchen Datriarchen bem 46ften Bolumen ber javanifchen En. epclopadie Lib. LXVI. p. 31 beigegeben ift. Auf ihr find viele Der fonft untenntlichen Ronigreiche, nach ihrer Lage awischen Bere

<sup>\*)</sup> Klaproft Eclaircissemens sur une Carte Chinoise et Japonaise de l'Asie et de l'Inde in Mem, relatis à l'Asie T. II. p. 411; Ab. Remusat sur la Succession des 33 premiers Patriarenes de la Religion de Bouddha in Journ. des Savans 1821. p. 6—15; f. Foe Koue Ki Carte de l'Inde d'après les Chinois, avec l'Itinersire de Hiouan thang, wieterfolt mot bem japonifchen Originale ges geben.

gen, Sichfen, Geen und andern Reichen, nach dem damaigen Stande der Erdfenntnis mit ziemlicher Sicherheit eingetragen und ungemein lehrreich schon von Ab. Nemusat und Klaprotherläutert.

Siftorische Erläuterungen zu ben weftlichen Ronigreichen.

I. Th sa 404) hießen, in N. und N.B. von Samarland, die dort ausgebreiteten Landschaften. Der dfiliche Theil der seile der seilen ift Sutuich ana, eigentlich Sutruschnah, woven Obruschnah eine bloße Berstümmelung; liegt in Sud von Laschsend, in O. von Gamarland, in S. von Ferghana. Im Jahre 618 — 626 schiefte der König von Ostelhsa eine Embassabe nach China; seine Residenz hieß Setihen. Im J. 742 schläde er Tribut; 11 Jahre später vereinigte er sich mit dem Kirnlg der Asi (wo sest Botharen), und beibe suchen num die Erstaubnis nach gegen die Schwarzedse, d. i. die Abassiden der Araber, zu Felde zu ziehen. Damals hatte der König von Thsand in seinem Tempelceremoniel goldne Bassen in, die seiner Worsahren von den Kaisern der Dynastie Han vor alten Zeiten einmal erhalten hatten.

II. Das land Schafch (Chaje, jest Safchtenb, wo bente Rirgis Raifafen haufen) jablte im 3. 618 - 649 Tribut; 858 erhielt beffen Refibeng Rhantie ben Chrentitel Ronigreid von Laman, ein antifer Dame, ber icon gur Beit ber San-Onnastie bier einheimisch mat. Der Landesfürst ward als Rhan eingeschrieben; im 3. 713 aber wegen seiner Berbienfte gum Rb nige erhoben, und im 3. 740 erhielt er ben Chrentitel Chuns irmang, b. i. Ronig, ber bem Recht geborcht. Deffen Rachfolger Schrieb im 3. 744 an ben Raifer in China, bag feit ber Unterwerfung ber Turt unter chinefifchen Scepter, Die Rube aflein nur noch burch bie Araber gestort werbe; gegen ihre Rank überfalle bat er um Sulfe, die er aber nicht erhielt. Deffen Sohn aber ward im 3. 742 mit Liteln abgespeifet, und Ronig Doais froa, b. i. "ber innern Betebrung," genannt, und fein Diplom auf Stahl eingegraben. Ginige Beit barauf fchicte ber Beneral : Gouverneur einen General in Diefe Landschaften, ber

<sup>\*\*\*</sup> Ab. Remusat Remarq. I. c. p. 88.
\*\* P. Ganhii Hist. des
Thang I. c. Mem. T. XVI. p. 393.

### Transoriana, Die XVI Ronigreiche 3. 3. ber Thang. 571

Raostantchi bieß, mm die Kehden bortiger Fakesen beigulegen. Der König von Schasch, oder Taschend, unterwarf sich gleich den andern, und schieste darauf Gesandte an den chinesischen Gesneral Gonverneur, die aber dieser enthaupten ließ. Solche Grans samteit brachte alle Könige im Abendlande zur Empörung. Der Sohn des Königs von Schasch rief nun die Araber als Hasteruppen an, eroberte mit ihrem Belstande Taras (Talas, im West des Bhalfasch, s. ob. S. 321), schlug die chinessische Armee des Generals aus dem Felde und blieb seitem Basall der Araber. Doch sagt das Thangchou, Lid. CCXXI. p. 7, er habe im J. 762 noch Trübut und Embassabe nach China geschickt.

III. Das Ronigreich ber Douechi (Doueicht ober riche tiger Dueti), b. i. bas heutige Thothareftan. Bon 618 bis 649 Schickte es mehrmals Tribut; im Jahre 650 brachten bie Ger fandten von ba nach China einen Rameelvogel (Rafoar) Bon 656 - 660 marb Abonan gur Refibengftabt erhoben und erhielt ben Damen Doueicht fou, ihr murben 24 Icheou mit ben übrigen Stadten jugetheilt, und ber Ronig Affena jum Soutou erhoben, beffen Rachfolger fpater, im 3. 755, als Ihou, ober Ronige ber Douedi, b.i. ber Betae, anerfannt murben. Als biefe von tubetifchen Eroberern mit Rricas. überfällen bedroht murben, erhielten fle Beiftand von einem chine fifchen General, ber die Lubeter gurudfchlug. Großer Gewinn mag babei nicht gewesen fenn; benn im 760 revoltirten 9 wefte Ilche Ronigreiche gegen die Chinesen, worunter auch tiefes Tothas reftan mar, obwol fie wieber unter bie Obhut bes General Commandos tamen, und fowol von Geten als von ben Rilan, ges wiffen Bergtribus im bftlichen Tothareftan, wo mehrere indeven bente Bolter figen blieben, wie etwa noch heute die Schwarzen ober Berg : Rirghifen u. 21. (f. ob. G. 481, 486 u. a. D.), Ger fandtichaften wie Tribute zu wiederholten Malen feitbem in China einliefen.

IV. Bon ben brei baran grenzenden Gebirgestaaten Chisthini, hou mi, Riu mi war schon oben die Rede, beren Lage auf der Subseite des Orus wenig befannt ift. Die wol eben so independent blieben, obwol auch sie nebst den Se mou, im Suben von Schasch, und den Juphan, die Samarkand ber

<sup>\*</sup>j Ab. Remusat Remarq. L c. p. 90.

gen, Staffen, Geen und andern Reichen, nach dem damaligen Stande der Erdfenntnis mit ziemlicher Sicherheit eingetragen und ungemein lehtreich schon von Ab. Nemusat und Klaproth erläutert.

Siftorifche Erlauterungen gu ben weftlichen Ronigreichen.

I. Thia o 400) hießen, in N. und N.B. von Samarland, die dort ausgebreiteten Landschaften. Der diliche Theil der seine ist Sutuich ana, eigentlich Sutuich ah, worden Obruschnah eine bloße Verstümmelung; liegt in Sud von Laschend, in O. von Samarland, in S. von Ferghana. Im Jahre 618 — 626 schickte der Konig von Ofichhao eine Em dasstade nach China; seine Residenz hieß Setihen. Im J. 742 schickte er Tribut; 11 Jahre später vereinigte er sich mit dem Abrusch der Asi (wo seht Botharen), und beide suchten nun die Er landniß nach gegen die Schwarzede, d. i. die Abasstaden der Araber, zu Felde zu ziehen. Damals hatte der König von Thiao noch in seinem Tempelceremoniel goldne Basen 3), die seine Worsahren von den Kaisern der Opnassie Han vor alten Zeiten einmal erhalten hatten.

II. Das land Schafch (Chaje, jest Safctent, me bente Rirgis Raifafen baufen) jablte im 3. 618 - 649 Tribut; 658 erhielt beffen Refibeng Rhaufie ben Sprentitel Ronigreid von Lawan, ein antifer Rame, ber icon gur Beit ber Bans Onnastie bier einheimisch wat. Der Landesfürst ward als Rhan eingeschrieben; im 3. 713 aber wegen seiner Berbienfte gum 26 nige erhoben, und im 3. 740 erhielt er ben Chrentitel Chuns irmang, b. i. Ronig, ber bem Recht geborcht. Deffen Rachfolger Schrieb im 3. 744 an ben Raifer in China, bag feit ber Unterwerfung ber Burf unter chinefischen Scepter, Die Rube allein nur noch burch bie Araber geftort werbe; gegen ihre Rante tiberfalle bat er um Bulfe, die er aber nicht erhielt. Deffen Sohn aber mard im 3. 742 mit Liteln abgespeiset, und Ronig Soais fica, b. i. "ber innern Befehrung," genannt, und fein Diplom auf Stahl-eingegraben. Ginige Reit barauf fcbidte ber Beneral Bouverneur einen General in Diefe Landichaften, ber

<sup>\*\*\*</sup> Ab. Remusat Remarq. I. c. p. 88. \*\* P. Ganhil Hist. des Thang I. c. Mem. T. XVI. p. 393.

## Transoriana, Die XVI Ronigreiche j. 3. ber Thang. 571

Rasstantchi bieß, mm die Kehden bortiger Farken bezulezen. Der König von Schasch, oder Taschtend, unterwarf sich gleich ben andern, und schieste darauf Gesandte an den chinesischen Gesneral Gonverneur, die aber dieser enthaupten ließ. Solche Granssamteit brachte alle Könige im Abendlande zur Empdrung. Der Sohn des Königs von Schasch rief nun die Araber als Histerruppen an, eroberte mit ihrem Beistande Taras (Talas, im West des Bhalfach, s. ob. S. 321), schlug die chinessische Armee des Generals aus dem Felde und blieb seitdem Basall der Araber. Doch sagt das Thangchou, Lid. CCXXI. p. 7, er habe im J. 762 noch Trübut und Embassabe nach China geschieck.

III. Das Ronigreich ber Douechi (Doueicht ober riche tiger Dueti), b. i. bas beutige Thothareftan. Bon 618 bis 649 schickte es mehrmals Tribut; im Jahre 650 brachten Die Ger fandten von ba nach China einen Rameelvogel (Rafoat) als Gabe. Bon 656 - 660 mart Abouan jur Refidengifabt erhoben und erhielt ben Ramen Doueicht fou, ihr murben 24 Icheon mit den übrigen Stadten jugetheilt, und der Ronig Affena gum Zoutou erhoben, beffen Dachfolger fpater, im 9. 755, ale Ihou, ober Ronige ber Mouechi, b.i. ber Getae. anerfannt murben. Ale biefe von tubetischen Eroberern mit Rriegs. überfällen bedroht murben, erhielten fle Beiftand von einem chine fifchen General, ber die Tubeter gurudfchlug. Großer Geminn mag babei nicht gewesen fenn; benn im 760 revoltirten 9 west-Ilche Konigreiche gegen die Chinesen, worunter auch tiefes Tothas restan war, obwol sie wieder unter die Obhut des General Coms mandos tamen, und fowol von Geten als von den Rilan, ges willen Bergtribus im oftlichen Totharestan, wo mehrere indepens bente Bolter figen blieben, wie etwa noch heute bie Schwarzen oder Berg : Rirghifen u. A. (f. ob. G. 481, 486 u. a. D.), Ger fandtichaften wie Eribute zu wiederholten Malen feitdem in China einliefen.

IV. Bon den drei daran grenzenden Gebirgestaaten Chisthini, hou mi, Riu mi war schon oben die Rede, deren Lage auf der Subseite des Orus wenig befannt ift. Die wol eben so independent blieben, obwol auch sie nebst den Se mou, im Suden von Schasch, und den Juphan, die Samarkand be-

<sup>\*</sup>j Ab. Remusat Remarq. L c. p. 90.

machbart wohnten, in den Jahren 646 und 647 zu den tributabien gerechnet wurden.

V. Anch von Fanyanna, d. l. Bamipan, war frik her die Rebe (f. ob. S. 272), bessen Fürsten seit dem J. 627 Tribut an Ehina zu zahlen anfingen (also turz vor Huan Thangs Besuche). Im Jahre 658 ward die Stadt Lolan, uns sonst unbekannt, zur Capitale dieses Königreichs erhoben, Foucht zur zweiten Districtsstadt mit dem Litel Si wan tcheou. Der Landbessufft ward Commandant und General aller Truppen in den 5 Districten des Innern (wahrscheinlich der Beinen Gebirgsstaaten des Hindu Khu, deren Passage er zwischen M. und S. naturlich doministe) erhoben. Seitdem brachte Bas zwipan regelmäßig seinen Tribut dar.

VI. Das Königreich Ho, im Morden von Samarkand, lag am Subufer des Spr (Jaxartes), hatte eigene Fürsten, die im J. 641, 650 und 655 Gesandte schieken, worauf das Land den Litel Kouel douang erhielt, von den 5 Fürstenthümern, in welche zu den, Zeiten der Han Sogdiana gethellt war. Der Landesfürst Tschaowoupota ward zur Würde eines Landrichters oder Friedensrichters erhoben, wosur der Gesandte Poticki dem Laiser in China den Dank überbrachte. Der Landessürst von Loi, sagen die Thang, Annalen, hatte Sale in denen die Abs bilder word ber Ansiser von China, wol der Han, aber auch die der Ante und Inder (Poloman, d. i. Brahmanen); auch nach Pat. Gaubils Erklärung, persischer und griechischer Ldnige (wol römischer Casaren?) waren, denen er und seine Prinzen, zu gewissen Zeiten, Opfer unter gewissen Ceremonien zu brinzen pflegte.

VII. Der König von Rharesmien (am untern Drus), beffen Capitale Gordisch, beffen Staaten von den Chinesen als Machbarn von Persien geschildert werden in S.B., und der Rhasars (Chazaren?) gegen N.B., schieste zweimal Tribut in den Jahren 751 und 762; doch nicht als Basall, denn weder er noch sein Land erhielten chinesische Litel.

VIII. Konigreich Cha se pi, d. i. Resch, das berühmte, ber Limuribenzeit im Suben von Samartand, ward im 3. 660 unter dem Namen Sse, oder Che, zum Licheou erhoben, und der Kurst erhielt den Litel eines Theu sie, d. i. Erimis

<sup>\*\*\*)</sup> P. Gaubil Hist. d. Thang I. c. Mem., T. XVI. p. 393.

# Transoriana, Die XVI Konigreiche z. 3. ber Thang. 573

natrichters im Lande. Er war vom Geschlecht der Großen Pueti 5), also ein Gete. Roch in den Jahren 742 — 753 wurde diesem Staate der Chrentitel Las wellt oue zugetheilt. Auf diese Weise wurden die kleinern herrschaften abgefundenz eine bedeutendere Stelle nimmt Samarkand ein.

IX. Der König von Samartand (Samaeulh han ber spätern Chinesen) ), früher von westlichen Turks gedrängt, im Jahre 631, wünschte Basall des Thang Kaisers Taitsoung zu werden, um dessen Schuß zu genicken, was dieser aber für jest zuräckwies, weil es ihn in serne Kriege verwickelt haben wärde. Jedoch ward in den Jahren 650—655 der dort herrschende Res gent, Fou hou man (Bahman nach Ab. Remusat) 10), mit dem antiken dort schon früher einheimischen Titel eines Königs von Khangklu beehrt. Samarkand heißt daher auch Khang. Dieselbe Stre widersuhr dem Sohne des Königs (Tou so pati, im J. 696) und dessen Enkel Nie nie se. Nach diesem aber tronten die Eingebornen einen gewissen Thou hoen zum Lans desherrn.

In ben Jahren 731 - 741 Schickten Die Ginmohnet von Rhang (d. i. Samarfand) indef aus eigenem Intereffe Tribut nach China; benn ihr Ronig Ou le tig war in einen ungluch lichen Rrieg mit ben Arabern verwickelt; mahrscheinlich berfelbe, welcher von armenischen Siftorifern vom Jahre 741 angeführt wird, in welchem ber arabifche Relbberr Abballah bas Bolf bee Dien (Chinefen) an den Ufern bes Drus betriegte. Erft fpås ter tonnten die Chinefen wieder beffen Sohnen Toubo und Mtchoue, benen fie bie Litel als Ronige von Thfas und Di verlieben, ju Bulfe tommen (Ebfao haben wir oben als Osrufcnah tennen lernen; Di ein fleines Territorium liegt im S.D. Samarfands). Der genannte Erbpring Toubo marb als Ronig Rinboa titulirt (d. b. "respectvolle Befehrung"). Beine Mutter, die Ronigin, Rhatun (Rhotun, ber tartifche Sitel) genannt, marb mit bem dinefischen Chrentitel Rinn, fou jin (b. b. Dame ber Refibens), mas bem frubern entsprach, beehrt.

X. Das Ronigreich Mi, ober Meimorg, im Gaben

P. Gaubil Hist. d. Thang L. c.
 Kanghi Mem. in Mem. Conc. l'Hist. des Chin. Paris 1789. 4. T. XIV. p. 27.
 Ab. Remusat Romarq, I. c. p. 93.

von Samarkand; anfänglich ein felbstftändiges Farkenthum mit der Capitale Posite, ward in den Jahren 650—655 von den Arabern, erobert. Doch mussen sich diese wieder zurückgezogen haben, da dies Gebiet im J. 658 unter dem Namen Sablisches Mei, oder Meimorg, als ein Olftrict zweiten Ranges eingerichtet ward, und dessen Landesfürst Chao wou thas thouse mit dem Litel Theusse (Criminalrichter) beehrt ward. Erk im J. 742 ward er zum Konig erhoben, und die Konigin Mutter, die Khatun, zur Kiun sou sin.

XI. Der Rurft ber Alan von Rhodjenb 911) marb im 9. 656 - 660 unter die Bafallen des Reichs aufgenommen und bum Thfeuffe erhoben. Gein Staat Alan genannt, erhielt damit den neuen Mamen Afitcheon, d. b. Diffrict der Afi. Unter diefem Ramen werden alle Bolter, oft ohne Unterfcheidung ibrer Individualitaten, die im Weften zwifchen bei ben Stedmen Spr und Gibon (Jagartes und Drus, alfo dem Mamar al nas bar ber Araber entsprechend) wohnen, genannt. Der bamalige Surft, Pring Efcao wou da, fagen die Chinefen, war bon bem beruhmten Geschlechte ber Efcao won, beren verfchiebene Aweige damals alle Throne von Transoriana befagen; wol altefter Bertunft. Die Stadt Rhobjend (in bem beruhmten Ferghana gelegen) ward ju einem Theou erhoben und Moulou genannt; the Landesfürst Difi (Tichao wou pift) ward jum Thfeuste ge Im Jahre 726 fcbictte ber gurft 2 filan poti von Rhodjend feinen jungern Bruder, Sa fou tan fa li, als-Ge fanbten nach China, und 8 Jahre fpater (733) noch einmal Eric but, in perfischen Pferben und feltenen Roftbarteiten. Geine Ge mablin, die Rhatun, d. h. Konigin, was die Chinesen gewöhnlich für einen Damen anfeben, fchicte fcone Teppiche und gefticte Stoffe mit, wofur'ber Rurft einen Rurag und Gurtel, die Rut fin reiche Rleider erhielt.

XII. Das Konigreich Bothara 12) erscheint noch ger sondert von jenen Gebieten, wie insbesondere aber raumlich gerschieden, ist schwer zu ermitteln. Obwol die Ehinesen damals, bemerkt 26. Remusat, auch in Berbindung mit den Asi von Bothara fanden, und von ihnen Embassaden erhielten, so rechnen sie diese boch nicht unter die tributairen Bolter, oder Basallen Chinas, eine Auszeichnung, die jene Unterwerv

<sup>\*\*\*)</sup> Ab. Romuset Remarq. I. c. p. 95. 15) comb. p. 96.

# Transopiana, ble XVI Ronigreiche j. 3. ber Thang. 575

fung ber vorhergenannten herrschaften wenigstens nicht bios imce ginair macht.

Das Gebiet von Bothara ift, nach ihnen, im Westen bes grenzt vom Orus, ihre Capitale heißt Alaumi, beren Bewohner nennen sich aber selbst Totie, bas heiße in ihrer Sprache "die Lapfern." Im J. 618 626 zahlten sie Tribut; im J. 627 nahm Raiser Taitsoung, ber Thang, ihre Embassade mit großer Gute auf, und sagte ihnen, die Unterwerfung ber westlichen Turk werbe auch fünftig die Berbinduns gen und Reisen der Kausteute zu ihnen sehr erleichstern. Bon einer Unterwerfung dieser Asi, oder der Bewohner von Bothara (dem Namen nach leicht zu verwechseln mit Alanen, von indozgermanischer Nace, auch Ansi genannt) ist keine Nede.

XIII. Das Ronigreich Rergbana, biefes fpaterbin fo berühmte Reich am obern Spr Daria (f. ob. S. 476 u. f.) hatte bis jum Jahre 627 n. Chr. G., bis jur Zeit ber Thange Opnaftie, feine eigenen gurften gehabt; in diefem Jahre mard gurft Rhiph som Mo no tou, bem Ronige ber Beft : Burt, erfchlagen. Afes nachuni bemeifterte fich ber Stadt. Dach feinem Tobe fette fein Sohn Rho po toi, ben Meffen bes Rhipi, Aliaotfan, in der Stadt Soumin auf den Thron, fich felbft erhielt er auf dem Thron der Capitale Sofe. Im Jahre 656 Schickte jener Rhos Do tchi eine Embaffabe an den Raifer Rao tfoung, die gnadig auf genommen ward; und 2 Jahr barauf ward hofe jum Gouver nement Sigoufiun erhoben. Dies war ber Dame, ben bie Chinefen in alter Zeit (vor Chr. Geb.) ber großen Ration ber Dufiun (Uflun, Ufun, f. vb. S. 420 u. a. D.) gegeben bate ten, welche gang verfchieben von den andern bortigen Bollerftame men auch in Ferghana eingebrungen war und fich viel weiter ausgebreitet hatte.

Aliaotsan erhielt ben Litel Theusse (Eriminalrichter). Seit dieser Zeit zahlte Ferghana regelmäßig seinen Tribut, und erhielt einen regulären Bertehr mit China. Es erhielt, im Jahre 739, für seinen tapfern Widerstand gegen den Turkfürsten Thombo fian, den Titel Rindoa wie Samartand. Im J. 744 ward dem Könige, eine kaiserliche Prinzessung nur Gemahlin Abersand, und seinem Reiche der Titel Ning pouan, d. h. "Ferner Friede." Im J. 754 ward der junge Prinz Sielln mit einer Embassade nach hofe geschickt, mit der Bitte eine Zeit lang daselbst verweilen zu dürsen, um die hinesische Sitte und Ein

quette ju erlernen, mas ihm auch verstattet warb. Er warb jud

der Thang , Dynastie.

XIV. Das Land Rivin 913) icheint in feiner Ausbehnung mancherlei Wechsel erlitten ju baben. Bur Beit ber Saur mans Diefer Dame, ber jundoft an Rabul ober Ropbene erinnert, Dem dfilichen Theile von Rhorafan beigelegt, und bem eigentlichen Bactriana. Aber unter ben Gui und Thang ructe ber Dame weiter fühmärts nach Randahar. Der König von Ripin restiete im Jahre 619 in Sieousian und Schickte Pferbe als Tribut 656 ward es jum Gouvernement mit bem Namen ber Refiben erbobt. 3m 3. 705 erhielt ber Konig bas Truppencommando und Befehl über 11 Icheou. 3m 3. 719 schickte et eine Em baffade und erhielt ben Sitel Bere von Rota lo toi. 742 bis 755 ichicke berfelbe Tribut an Pferben. Bei biefer Gelegenheit bielt Raifer Taitfoung eine Rebe an feine Sofleute, in ber er die Unterwerfung ber vier Claffen, b. b. im D., D., & und B. ber Barbaren Bolter bem tiefen Frieden gufchreibs ber in feinem Reiche herrschte. 3m 3. 748 wurde bes Ronigs Sobn all Erbpring von Rivin und Utchang einregiftrirt (f. 6. 6. 289). Derfelbe fchicfte bis jum Jahre 758 Tribut.

AV. Groß und Klein Poliu, d. i. Pourut 16). So nennen die chinesischen Geographen der Thang Dynastie ein Lans dergebiet zwischen Kaschghar und Raschmir gelegen (also das heur tige Gebirgsland in S.W. von Narkand, gegen den Puschtikhur und Karaforum, sammt Klein Tübet, nämlich Baltistan und Ladath); dieselben Gebirgslandschaften, welche außerhald der Heerstraße von Ehina nach Transoriana und Persien oder Kabulestan lagen, die aber wichtig wurden, als die Tübeter im VIII. Jahrhundert ansingen ein großes Neich in Central Assen zu errichten (f. Assen III. S. 274). Denn diese Landschaften lagen als Passageland zwischen Tübet und Transoriana. Bei Matonanlin heißt es, nach Ah. Remusats lleberschung: Posliu siege gerade im Westen der Tübeter; Groß, Poliu grenze an Rlein-Poliu, sein Westheil grenze an Nord-Inden und

<sup>\*\*)</sup> Ab. Remusat Remarq. L. c. p. 97. \*\*) cotab. p. 98—101; sergl. Article Pourouts in Ab. Remusat Notice sur quelques Peuplades du Tibet et des Pays voisins tirée de Matouanlin in Nouv. Annal. Paris 1822. T. XV. p. 296 und in Nouv. Melanges Asint. T. I. p. 194.

an das Land Utchang (wozu Raschmir in jener Zeit gerechnet senn konnte, da beibe Lander, wie in neuerer Afghanenzeit, mehrs mals gleiche Herrscher gehabt haben).

Der Konig von Kleins Dourut residirte in der Stadt Miesto am Sois fluß gelegen; in West davon erhebt sich ein bober Gebirgerucken und jenseit desselben liegt die große Stadt Rabul. (hiernach kann fast nur Baltistan, Gilgit oder Chitral, f. ob. S. 14 u. f. und S. 215 u. f., damit gemeint sevn.)

Der Konig von Groß. Pourut wohnte weiter im Often (bas ware also etwa im heutigen Ladash?); bennoch hatte er weniger Berbindung mit China; wol wegen ber vielen bort sich burchfreuzenden Gebirgsketten, welche sich den directen Wegen entgegenstellen. Dieses Groß. Pourut ward von Tübet unterjocht, doch hatte bessen Konig (Sou sou che li tchi li ni), von 696—713, zu drei verschiedenen Malen Tribut nach China geschieft; auch bessen Nachsolger (Sou lin tho i tchi) schiede Tribut und ward als Konig einregistrirt.

Der Ronig Mou fin mang von Rlein Dourut fam im 9. 713 an ben Sof in China, wo ibn Raifer Siouantsouna anabig aufnahm und beffen Gohn bei fich behielt. In des Bas tere Lande mard ein Lager unter dem Titel Soul pouan finn (b. b. Troftlager fur ferne Regionen) errichtet. 'Dies hinderte fee Doch die Ueberfalle der Tubcter feineswege, welche, wie fie felbit fagten, nicht ber Besigergreifung willen geschaben, sondern, weil bies Land auf bem Bege lag, den fie ju ben 4 Efchin ober Militair : Gouvernements ju nehmen hatten, um diese ju attatie ren (namlich aus Beft , Tubet, über Labath, durch den Rarato, rum Dag nach Yarfand, Rafchghar und Rhotan). Nach einis ger Zeit murben die Tubeter auch herren ber 9 Stabte, welche Rlein-Pourut ausmachen, beffen Ronig Dou fin mang fogleich um Bulfe bat. Wirtlich fchicte auch ber General , Lieutnant ber Chinefen in Rafchghar Sulfetruppen, und beide vereinigt ichlugen Die Lubeter vollfommen und entriffen ihnen die 9 eroberten Stadte wieber. Dafür murbe eine Dant Embaffabe nach Ching geschickt. Der Rachfolger auf dem Thron von Rlein:Pourut bicg Manni, sind beffen Succeffor, fein altefter Bruber, Da lai bi.' Diefes Sobn, Soudili, marb Ronig, und verheirathete fich mit einer Eubetischen Pringeffin. Seitbem entstand eine Alliang gwie fchen Rlein-Pourut und Lubet. Bugleich fiefen noch 20 andere

quette zu erlernen, mas ihm auch verstattet ward. Er ward zun General ber Linten erhoben, und blieb einer ber treuesten Diener ber Thang Dynastie.

XIV. Das Land Ripin 913) icheint in feiner Ausbehnung mancherlet Wechsel erlitten ju haben. Bur Beit ber haur marb Diefer Dame, ber gunachft an Rabul ober Rophene erinnert, Dem bfilichen Theile von Rhorafan beigelegt, und bem eigentlichen Bactriang. Aber unter ben Sui und Thang rudte ber Mame weiter fühmarts nach Ranbahar. Der Ronig von Ripin refibirts im Jahre 619 in Sieou fian und fchickte Pferbe als Tribut 656 warb es jum Gouvernement mit bem Damen ber Refibena erbobt. 3m 3. 705 erhielt ber Konig bas Truppencommande und Befehl über 11 Theou. 3m 3. 719 fchicte er eine Em baffabe und erhielt ben Sitel Bere von Rota lo toi. 742 bis 755 ichickte berfeibe Eribut an Pferben. Bei biefer Gelegenbeit bielt Raifer Laitfoung eine Rede an feine Sofleute, in bet er bie Unterwerfung ber vier Claffen, b. b. im D., D., &. und B., ber Barbaren, Bolter bem tiefen Rrieden gufchreibt. ber in feinem Reiche herrschte. 3m 3. 748 wurde bes Ronigs Sohn als Erbpring von Rivin und Utchang einregistrirt (f. of. 6. 289). Derfelbe fchicte bis jum Jahre 758 Tribut.

AV. Groß und Klein Poliu, d. i. Pourut 19. So nennen die chinesischen Geographen der Thang Dynastie ein Lans dergebiet zwischen Kaschghar und Raschwir gelegen (also das heur tige Gebirgsland in S.B. von Narkand, gegen den Puschtikhur und Karasorum, sammt Klein Tubet, nämlich Baltist und Ladath); dieselben Gebirgslandschaften, welche außerhalb der heerstraße von China nach Transoriana und Persien oder Kabusestan lagen, die aber wichtig wurden, als die Tubeter im VIII. Jahrhundert ansingen ein großes Reich in Central Affen zu errichten (s. Assen III. S. 274). Denn diese Landschaften lagen als Passageland zwischen Tübet nnd Transoriana. Bei Matouanlin heißt es, nach Ab. Remusats leberschung: Posliu stege gerade im Westen der Tübeter; Groß Poliu grenze an Klein Poliu, sein Westheil grenze an Nord Indien und

<sup>\*1°)</sup> Ab. Remnsat Remarq. L. c. p. 97. 1°) côtab. p. 98—101; strgl. Article Pourouts in Ab. Remnsat Notice sur queiques Peuplades du Tibet et des Pays voisins tirée de Matouanlin in Nouv. Annal. Paris 1822. T. XV. p. 296 unb tr. Nouv. Melanges Asiat. p. 194.

an das Land Utchang (wozu Raschmir in fener Zeit gerechnet fenn tonnte, ba beibe gander, wie in neuerer Afghanenzeit, mehre mals gleiche Berricher gehabt haben).

Der Ronig von Rlein, Pourut refibirte in ber Stadt Mieito am Soi-Rluß gelegen; in Best bavon erhebt fich ein bober Gebirgerucken und jenseit beffelben liegt die große Stadt Rabul. (hiernach fann fast nur Baltiftan, Gilgit ober Chitral. f. ob. S. 14 u. f. und S. 215 u. f., damit gemeint fenn.)

Der Ronig von Groß: Dourut wohnte weiter im Offen (das mare also etwa im heutigen Ladath?); bennoch batte er weniger Berbindung mit China; wol wegen ber vielen bort fich burchfreugenden Gebirgefetten, welche fich den directen Begen entgegenstellen. Diefes Groß Dourut mard von Tubet unterjocht. boch hatte beffen Ronig (Sou fou che li toi li ni), von 696-713. su brei verschiedenen Malen Tribut nach China geschieft; auch Deffen Nachfolger (Sou lin tho i thi) schickte Tribut und marb als Ronia einregiftrirt.

Der Ronig Dou fin mang von Rlein Dourut fam im 3. 713 an ben Sof in China, wo ibn Raifer Sionantfouna gnabig aufnahm und beffen Gohn bei fich behielt. In bes Bas ters Lande marb ein Lager unter bem Sitel Soul pouan finn (b. b. Troftlager fur ferne Regionen) errichtet. 'Dies binderte je-Doch die Ueberfalle der Tubeter feineswegs, welche, wie fie felbit fagten, nicht der Besigergreifung willen geschahen, sondern, weil bies Land auf dem Bege lag, den fie zu den 4 Efchin ober Militair Gouvernements ju nehmen hatten, um biefe ju attafie ren (namlich aus Beft , Tubet, über Labath, durch ben Raratos rum Daß nach Narfand, Raschabar und Rhotan). Dach einis ger Beit murden die Tubeter auch herren ber 9 Stadte, melde Rlein-Pourut ausmachen, beffen Ronig Dou fin mang fogleich um Bulfe bat. Wirtlich fchickte auch ber General Lieutnant ber Chinefen in Rafchahar Sulfetruppen, und beibe vereinigt folugen Die Tubeter vollfommen und entriffen ihnen die 9 eroberten Stadte wieder. Dafür murde eine Dant Embaffade nach China geschieft. Der Nachfolger auf dem Thron von Rlein-Pourut bieg Ranni, und beffen Succeffor, fein altefter Bruder, Da lai bi. Diefes Cobn, Couchili, marb Ronig, und verheirathete fich mit einer tubetifden Pringeffin. Seitdem entstand eine Mliang gwie fchen Rlein/Pourut und Lubet. Bugleich fielen noch 20 andere

Konigreiche bes Nordwestens ab, und zahlten keine Tribute mehr an die General Gouverneurs der Westprovinzen. Dreimal wurben Bersuche gemacht die Abtrunnigen wieder zu unterwerfen, aber vergeblich.

Doch gelang es im Jahre 747 bem chinesischen General Rao fian toi, burd lift, in Groß. Dourut einzubringen; er fcnitt die Brude auf dem Sois Fluffe ab (ob Schaput? ober obere Indus, der in Ladath noch heute Tichu, ober Singte Ifchu. ber Indussetrom beißt, f. Afien II. S. 607, mas im Chie nefischen wol durch Goi umschrieben werben fonnte). Bei Das manlin wird die Brude Phoni genannt. hierdurch wurde bas tubetifche Seer von dem feiner Berbunbeten getrennt; fo ge lang es jenes vollständig in die Flucht zu schlagen und biefe zu unterwerfen. Großen Rubm verbreitete diefer Sieg in lenen Ge Alle Staaten ber barbarifchen Rationen, welche von Arabern und Romanen (Foulin, b. i. Bygantinern, f. ob. S. 540) abhingen, follen, nach den wol zu ruhmredigen Aussagen dinefe icher Autoren, bamale vom panischen Schrecken ergriffen (es fole len ihrer 72 gewesen senn), die Gnade und die Freundschaft China's erfleht haben. Dies will aber in ber Sprache ber Politik jener Beit nichts Anderes fagen, als bag biefer Gieg über bie The beter bie Chinesen Dynastie auf ben Gipfel ihrer Macht erbob. Matnanlin fagt, bag eine Befagung von 10,000 Mann dine fischer Truppen in Diefe neue Eroberung verlegt mart. Bier. burch offneten fich nun bie Sandelswege ju ben Perfern und bem Byjantiner, Reiche, mas bisber burch Die Menge der kleinern in beständige Parteiungen gerriffenen Staas ten jener Routen nicht möglich gewesen war.

Der König und die Königin von Pourut wurden als Gefangene in die chinesische Capitale gebracht; aber der Raiser begnadigte den König Sou chi li, erhob ihn sogar im Raiserpalaste zum General der Rechten mit dem violeiten Talar und dem
Goldgurtel; aber er durfte das Hossager nicht wieder verlassen.
Sein Land wurde von chinesischen Truppen besetz, unter dem
Titel eines Lagers von Kouersiu (b. h. "der Wiedertehr
zur Pietät"). — Hierbei ist zu bemerken, daß es in späterer
Zeit weit nördlichere Pourut oder Burut glebt, die östlischen und die westlichen Burut, worunter die BergeRirghisen
verstanden werden (s. ob. S. 451 u. a. D.) und die große
Porde der Kirghisen, der Hass, wie von Ili bis zum Isse-

tul Det (f. Afien I. S. 1120-1121), beren Bertommen in Obis gem nicht angegeben werden fonnte. Aber in ber dinefifden Reichsgeographie Cbit. 1790 915) wird, im Rapitel von ben Burut, ausbrucklich gefagt, daß fie fruber unter ben Thang in fleine und große Dulu ober Poliu, b. i. Dourut, getheilt waren, und daß fie ibre Bohnfise im Guden von Oft-Burteftan gehabt, in ben Gudgebirgen, d. i. bem Ruenlung fpater aber erft batten fie fich in ber Dordfette (b. i. im Thians SchanSpfteme) festgefest, und zwar feit ber Donaftie ber Thang. Es ift febr leicht moglich, daß eben in biefem Sicge vom Sabre 747 bie Urfache ihrer Mordmanderung gelegen haben mag.

XVI. Unter Sie ju und Rotha lotchi verftehen die Chie nefen gur Beit ber Thang ben Theil von Oft Derfien, welcher Siftan, oder Sejiftan, entspricht, barin fie Bagna als Capitale nennen. Dreierlei gemischte Ragen bewohnten biefes gand : Die Surf, Die Gingebornen von Randahar und die Sotharier (pon biefen weiter unten).

Die Einwohner von Randahar (Rian tho lo) vertheidigten fic am tapferften gegen die Araber. Anfang 710 fcbickten fie einen Tribut an China, murben aber bald barauf von DRufel. mannern unterjocht (f. ob. G. 273). 3m Jahre 720 erhielt ber Landesfürft (er wird Rielifa di Rhiou eul genannt, mobel icon die Anmagung ber Burbe bes Rhalifen mit in bas Spiel gefommen ju fenn fcheint) vom dinefischen Raifer ben Ronigs. titel: 742 gabite Ro tha lo toi noch einmal Tribut, und baselbit wurde ein Gouvernement der Labit (Liao tobi) eingerichtet.

Die Forschungen in den dinefischen Quellen geben Berichte pon Begebenheiten 16), welche gwar aus ben Schriften ber mefte affatischen Autoren genauer befannt find, jedoch immerhin bie Runde der Beitgenoffen, unter ben Chinesen, und Die Urt ihret Renntnif von Transoriana bezeugen. Derfien mar, nach ibe nen, jur Zeit ber Souis Dynastie (581-619 n. Chr. Geb.) ben Heberfallen der Eurt febr ausgefest; der Turtfurft Rhatans Shou (3hou tho tan) tobtete ben Saffaniden Ronig Rhoss roes (Rou fa bo; es ift Rhosru Parvig bei Mirthond 17)

<sup>915)</sup> The thsing y thoung tschi Edit. 1790. Notic. Geogr. et historiq. trad. p. Klaproth im Magasin Asiat. Paris 1826. T. I. p. 112.

16) Ab. Remusat Remarq. I. c. p. 101.

17) Mirkhond Hist. des
Rois de Perse de la Dynastie des Sassanides Trad. du Persan p.

Sylv. De Sacy in beffen Mem. sur la Peres. Paris 1793. 4. p. 407.

ber von ben Emirn und Pratorianern feines Reiches abgefest war). Deffen Gohn Schirouteh folgte ibm, regierte aber une ter ber Protection ber Surf (nach ben Chinefen; feiner Emite, nach Mirthond). Rach beffen Tobe verstießen sie bie Tochter Phospoes vom Shrone und todteten' fie. (Es ift mol Argemis botht bei Mirthond) 918); ber Gobn Schirouiehe, mit Na men Sanfier, floh ju ben Romern (Bogantinern). Aber beffen Sohne riefen ihn jurud, und er murde jum Arbefdir (Sta. toi, b. i. jum Groffonig, Rhafan, ober Schabinfcah) gemacht. Mach beffen Tobe folgte ihm ber Gobn feines alteften Brubers Asbedierd (Affetfe ber Chinefen; es ift Dezdedjerd, bet bei Mirthond ein Sohn Schahriars genannt wird) 19). Dieser fcidte im Jahre 638, im Gebrange ber einrudenben Araber Beere, noch eine Embaffabe nach China, unter Mou ffe pan. um Eribut ju bringen; aber bald mard er entthront, und auf bet Rindt nach Sofharestan mard Dezbed jerd von ben Arabern eingeholt und erschlagen. Gein Gohn Phirouz entfam glude Hich nach Sotharestan, beffen er fich bemachtigte. Derfelbe beriche tete im Jahre 661 nach China, baf ihn die Araber (Lache) ate taffrten. In Efiling, feiner Capitale, marb ein Gouvernement erfter Claffe errichtet, er felbft jum Ronige (Souton) erhoben, mas freilich nur bloger Titel blieb. Denn überall, von ben fies gend nachruckenden Arabern verfolgt, fioh Phiroug gang ju ben Chinefen, mo er gum General bes faiferlichen Saufes gemacht marb. Dach feinem Sobe folgte ibm fein Gohn Dinier ffe in allen Rechten; auch war es Project ihn im 3. 679 burch eine chinefe fche Armee wieber in feine Staaten einzusegen. Der lange Beg machte jedoch, daß an ben Grengen bes General, Gouvernements bon Sinu, auf ber Route nach Salas (b. i. Saras, im Mor ben von Rerabana) bas chinefische Beer schon wieder auf die Ruck tebr bedacht fenn mußte. Pring Rinieiffe feste jedoch feinen Marich fort und ward in Totharestan auch gastlich aufgenommen. In ben verschiedenen Jahrzehenden waren aber alle Theile feiner einstigen Berrichaften fo auseinandergesprengt und nach allen Seis ten zerftreut, daß an feine Restauration mehr ju benfen mar. Mis er felbft im Jahre 707 nach China gurudgefehrt und gum General ber Linken erhoben war, fand er bafelbft feinen Tod. -So enbet, nach dinesischen Berichten jener Beit, bas gefturate

<sup>918)</sup> Mirkhond I. c. p. 413. 19) ebenb. p. 415.

und verdrängte Königsgeschlecht der Sassaniden, welches dem Khaslisat in Bagdad und Schiraz Plat machte, welches zu seiner Zeit wieder durch die Nache eines chinesische mongholischen Prinzen Hulagu Khan 20) gestürzt ward (dem Bruder Mangu Khans, dessen Eroberung von Paotha, d. i. Bagdad am Suphrat, im Jahre 1258 n. Chr. G. bekannt ist).

Roch westlichere Provinzen des Sassanibenreiches in Persien, behaupteten etwas langer ihre Unabhängigkeit gegen die Araber, und suchten deshalb, durch Anschluß an die dstliche chines sische Macht eine Stuge zu sinden, bis sie endlich alle in die Fluthen des Mohammedaner Decans untertauchten. Bon der Flucht eines Theils derseiben im Suden des Gebirgszuges, als Guedern nach Indien, ist anderwarts die Nede gewesen schausen zu welscher chinesischer Einfluß vordrang, scheint Labarestan gewesen zu seine Bon den Jahren 713—755, in der Zeit der größten Woth durch die Araberdberfälle, ist in den chinesischen Annalen von 10 Embassaden der Perser zu ihnen die Nede.

Der perfifche Statthalter von Sabareftan, bas, als von brei Seiten, von hohen Gebirgen umgeben geschildert wird, bem im Morden bas fleine Meer, ber Caspifche Gee, porliegt, mit ber Capitale Sari (meftlich von Aftrabad), mar befahrt und batte die Burde eines großen Generals im Orient (viels leicht ber Statthalter von Rhorafan, mas ftets die große Ofte Proving, bas Schild von Gran hieß). Er wollte ben Arabern fich nicht unterwerfen. 3m Jahre 746 bicg er Bou lou ban, febicte eine Embassabe nach China, und ward mit bem Litel Roneifie Bang (treuergebener Ronig) ausgezeichnet. Er fendete 8 Stahr fpater feinen eigenen Gohn hoeilo, ber Beneral des Raiferhaufes warb, violetten Salar und ben Gurtel mit ben goldnen Rifchen als Ehrenzeichen erbielt. Er blieb am Bofe in China: aber fein Furftenthum in ber heimath marb von ben Arabern zerftort. Go werden bie Embassaden der verschiedenen Derferprovingen, aus jener Zeit, von den Jahren 647 bis 742 n. Chr. G., in den Thang : Annalen aufgezeichnet, und in den Jahe ren 742 bis 755 schicken noch folgende 8 fleine Ronigreiche ibre

p. 5 in Ab. Remusat Mem. sur la Ville de Karakorum p. 37 etc.; beff. Relation de l'Expedit. de Houlagou in Journ. Asiat. 1823. p. 291; in Nouv. Melanges Asiat. T. I. p. 184 etc.

son Samarkand, anfänglich ein felbstftändiges Fürstenthum mit ber Capitale Posite, ward in ben Jahren 650—655 von ben Arabern, erobert. Doch mussen sich biese wieder zurückgezogen haben, da dies Gebiet im J. 658 unter dem Namen Sablisches Mei, oder Mei morg, als ein District zweiten Nanges eingerichtet ward, und bessen Landesfürst Chao wou tha" tohoue mit dem Litel Thseusse (Criminalrichter) beehrt ward. Erst im J. 742 ward er zum König erhoben, und die Königin Mutter, die Khatun, zur Kiun sou sin.

XI. Der Rurft ber Alan von Rhodjenb 911) marb im %. 656 - 660 unter bie Bafallen des Reichs aufgenommen und bum Thfeuffe erhoben. Gein Staat Alan genannt, erhielt damit ben neuen Mamen Afitcheop, b. h. Diffrict der Aft. Unter diefem Ramen werden alle Bolfer, oft ohne Unterfcheidung ihrer Individualitaten, die im Beften zwifchen bei ben Stromen Spr und Gibon (Jarartes und Orus, alfo bem Mawar al na bar ber Araber entsprechend) wohnen, genannt. Der bamalige Furft, Pring Tichao wou ca, fagen die Chinefen, war von bem beruhmten Gefchlechte ber Efcao wou, beren verschiedene Ameige damais alle Throne von Transoriang befaken; wol altefter Berkunft. Die Stadt Rhobiend (in bem beruhmten Rerabana gelegen) ward ju einem Theou erhoben und Moulou genannt; the Landesfürst Difi (Tichao wou pift) ward jum Theuffe ger 3m Jahre 726 fcbictte ber gurft A filan poti von Rhodjend feinen jungern Bruder, La fou tan fa li, als Ge fandten nach China, und 8 Jahre fpater (733) noch einmal Erte but, in perfifchen Pferben und feltenen Roftbarfeiten. Seine Ge mablin, die Rhatun, b. h. Konigin, mas die Chinefen gewöhnlich . für einen Namen ansehen, schickte schone Leppiche und gestickte Stoffe mit, wofur'ber Rurft einen Ruraß und Gartel, Die Rute fin reiche Rleiber erhielt.

XII. Das Konigreich Bothara 12) erscheint noch ger fondert von jenen Gebieten, wie insbesondere aber raumlich gerschieden, ist schwer zu ermitteln. Obwol die Spinesen damals, bemerkt Ab. Remusat, auch in Berbindung mit den Asi von Bothara fanden, und von ihnen Embassaden erhielten, so rechnen sie diese doch nicht unter die tributairen Bolter, oder Basallen Chinas, eine Auszeichnung, die jene Unterwerd

<sup>\*\*11)</sup> Ab. Remuset Remarq. L. c. p. 95. 13) court. p. 96.

Transoriana, bie XVI Ronigreiche 3. 3. ber Thang. 575

fung ber vorhergenannten Herrichaften wenigstens nicht Blos imm ginair macht.

Das Gebiet von Bothara ift, nach ihnen, im Westen bes grenzt vom Orus, ihre Capitale heißt Alanmi, beren Bewohr ner nemen sich aber selbst Totie, das heiße in ihrer Sprache "die Lapfern." Im J. 618 626 zahlten sie Tribut; im J. 627 nahm Raiser Tattoung, ber Thang, ihre Embassade mit großer Gute auf, und sagte ihnen, die Unterwerfung ber westlichen Turt werde auch fünftig die Verbinduns gen und Neisen der Kansteute zu ihnen sehr erleichstern. Bon einer Unterwerfung dieser Asi, oder der Bewohner von Bothara (dem Namen nach leicht zu verwechseln-mit Alanen, von indozgermanischer Race, auch Ansi genannt) ist teine Rede.

XIII. Das Ronigreich Rerghana, Diefes fpaterbin fo berühmte Reich am obern Spr Daria (f. ob. S. 476 u. f.) batte bis jum Jahre 627 n. Chr. G., bis jur Zeit ber Thang Onnaftie. feine eigenen gurften gehabt; in diefem Jahre mard gurft Rhipt Dom Do no tou, bem Ronige ber Beft Burt, erfchlagen. Afes nachuni bemeifterte fich ber Stadt. Dach feinem Tobe fette fein Cohn Rho po toi, ben Deffen bes Rhipi, Aliaotfan, in der Stadt Soumin auf den Thron, fich felbit erbielt er auf bem Thron der Capitale Sofe. Im Jahre 656 fchickte jener Rho-Do tchi eine Embaffabe an den Raifer Rao tfoung, die gnadig auf genommen ward; und 2 Jahr barauf mard hofe gum Gouvernement Bigoufiun erhoben. Dies mar ber Mame, ben bie Chinefen in alter Zeit (vor Chr. Geb.) ber großen Ration ber Dufiun (lifiun, lifun, f. ob. G. 420 u. a. D.) gegeben bat ten, welche gang verschieben von ben anbern bortigen Bolferftans men auch in Ferghana eingebrungen war und fich viel weiter ausgebreitet hatte.

A lia o tsan erhielt den Titel Thseusse (Eximinalrichter). Seit dieser Zeit zahlte Ferghana regelmäßig seinen Tribut, und exhielt einen regulären Verkehr mit China. Es erhielt, im Jahre 739, für seinen tapsern Widerstand gegen den Turtfürsten Thous do sin, den Titel Kinhoa wie Samartand. Im J. 744 ward dem Konige eine taiserliche Prinzessin zur Gemahlin übersandt, den seinem Reiche der Titel Ning pouan, d. h. "Ferner Friede." Im J. 754 ward der junge Prinz Stelln mit einer Embassade nach hose geschielt, mit der Bitte eine Zeit lang dasselbst verweilen zu dürsen, um die chinessische Sitte und Et.

quette jn erlernen, mas ihm auch verstattet warb. Er ward gunt General ber Linten erhoben, und blieb einer ber treueften Diener ber Thang Donaftie.

XIV. Das Land Ripin 913) icheint in feiner Ausbehnung mancherlet Wechsel erlitten ju haben. Bur Beit ber Sair marb Diefer Dame, ber gunachft an Rabul ober Ropbene erinnert. Dem bfilichen Theile von Rhorafan beigelegt, und bem eigentlichen Bactriang. Aber untet ben Gui und Thang rudte ber Rame weiter fubwarts nach Randahar. Der Ronig von Ripin refibirk im Jahre 619 in Sieou fian und foldte Pferbe als Tribnt. 656 ward es jum Gouvernement mit bem Damen ber Refibem erbobt. 3m 3. 705 erhielt ber Ronig bas Truppencommande und Befehl über 11 Toeou. 3m 3. 719 fchicte et eine Em baffade und erhielt ben Titel Tere von Rota lo tobi. 742 bis 755 ichickte berfelbe Tribut an Pferben. Bei biefer Gelegenbeit bielt Raifer Laitfoung eine Rebe an feine Sofleute, in ber er die Unterwerfung ber vier Claffen, b. b. im D., D., &. und B. der Barbaren , Bolter bem tiefen Rrieden gufchreibt. ber in feinem Reiche herrschte. 3m 3. 748 murbe bes Ronigs Sohn als Erbyring von Kipin und Utchang einregistrirt (f. 66. 6. 289). Derfelbe fchicte bis jum Jahre 758 Tribut.

AV. Groß und Klein Poliu, b. i. Pourut 19. So nennen die chinesischen Geographen der Thang Dynastie ein Lans dergebiet zwischen Kaschghar und Raschmir gelegen (also das beustige Gebirgsland in S.B. von Nartand, gegen den Puschtikhur und Karasorum, sammt Klein Tübet, nämlich Baltistan und Ladath); dieselben Gebirgslandschaften, welche außerhalb der Heerstraße von China nach Transoriana und Persien oder Rabulestan lagen, die aber wichtig wurden, als die Tübeter im VIII. Jahrhundert ansingen ein großes Neich in Central Affen zu errichten (s. Assen III. S. 274). Denn diese Landschaften lagen als Passageland zwischen Tübet und Transoriana. Bei Matouanlin beist es, nach Ah. Remusats llebersehung: Posliu siege gerade im Westen der Tübeter; Große Poliu grenze an Klein Poliu, sein Westheil grenze an Nord Indien und

<sup>\*1°)</sup> Ab. Remnsat Remarq. L. c. p. 97. 1°) ebtab, p. 98—101; strgl. Article Pourouts in Ab. Remnsat Notice sur quelques Peuplades du Tibet et des Pays voisins tirée de Matouanlin in Nouv. Annal. Paris 1822. T. XV. p. 296 unb tr. Nouv. Melanges Asial. T. I. p. 194.

an das Land Utchang (wozu Kaschmir in jener Zeit gerechnet sepn konnte, da beide Lander, wie in neuerer Afghanenzeit, mehre mals gleiche Gerrscher gehabt haben).

Der Konig von Kleins Dourut residirte in der Stadt Mierto am Sois Fluß gelegen; in Best davon erhebt sich ein bober Gebirgerucken und jenseit desselben liegt die große Stadt Rabul. (hiernach kann fast nur Baltistan, Gilgit oder Chitral, s. ob. S. 14 u. f. und S. 215 u. f., damit gemeint seyn.)

Der Konig von Große Pourut wohnte weiter im Often (das ware also etwa im heutigen Ladath?); bennoch hatte er weniger Berbindung mit China; wol wegen ber vielen bort sich durchfreuzenden Gebirgsketten, welche sich den directen Wegen entgegenstellen. Dieses Große Pourut ward von Tübet unterjocht, doch hatte bessen Konig (Sou sou che li thi li ni), von 696—713, zu drei verschiedenen Malen Tribut nach China geschieft; auch dessen Nachsolger (Sou lin tho i thi) schiefte Tribut und ward als Konig einregistrict.

Der Ronig Mou fin mang von Rlein Dourut fam im 3. 713 an ben hof in China, wo ibn Raifer hionantfoung anadia aufnahm und beffen Gohn bei fich behielt. In bes Bae ters Lande mard ein Lager unter dem Titel Soul pouan fiun (b. b. Troftlager fur ferne Regionen) errichtet. 'Dies hinderte jes Doch die Ueberfalle der Tubeter feineswegs, welche, wie fie felbit fagten, nicht ber Besigergreifung willen gefchahen, fondern, weil bies Land auf bem Bege lag, ben fie ju ben 4 Efchin ober Militair : Gouvernements ju nehmen hatten, um biefe ju attafie ren (namlich aus Beft : Tubet, über Labath, burch ben Raratos rum Dag nach Narfand, Raschghar und Rhotan). Nach einis ger Zeit murben die Tubeter auch herren ber 9 Stabte, melde Rlein-Pourut ausmachen, beffen Ronig Dou fin mang fogleich um Bulfe bat. Wirtlich fchickte auch ber General Lieutnant ber Chinefen in Raschghar Sulfetruppen, und beibe vereinigt ichlugen Die Tubeter vollkommen und entriffen ihnen die 9 eroberten Stadte wieder. Dafür wurde eine Dant Embaffade nach China geschickt. Der Nachfolger auf bem Thron von Rlein-Pourut bicg Manni, und beffen Succeffor, fein altefter Bruder, Da lai bi.' Diefes Sobn, Souchili, marb Ronig, und verheirathete fich mit einer tubetifchen Pringeffin. Seitbem entstand eine Alliang gwie fchen Rlein/Pourut und Tubet. Bugleich fiefen noch 20 andere

Konigreiche bes Nordwestens ab, und zahlten keine Tribute mehr an die General Gouverneurs ber Westprovingen. Dreimal wurben Bersuche gemacht die Abtrunnigen wieder zu unterwerfen, aber vergeblich.

Doch gelang es im Jahre 747 dem chinesischen General Rao fian toi, burch lift, in Groß. Dourut einzubringen; er schnitt die Brucke auf bem Sois Fluffe ab (ob Schaput? ober obere Indus, ber in Labath noch heute Efchu, ober Gingte Tichu, ber Indussetrom beißt, f. Afien II. G. 607, mas im Chie nefischen wol burch Go.i umschrieben werben fonnte). Bei Das manlin wird die Brude Phoni genannt. hierdurch wurde das tubetifche Seer von bem feiner Berbundeten getrennt; fo ge lang es jenes vollständig in die Flucht ju schlagen und biefe gu unterwerfen. Großen Ruhm verbreitete biefer Sieg in jenen Go Alle Staaten ber barbarifchen Rationen, welche von Arabern und Romanen (Foulin, d. i. Byzantinern, f. ob. S. 540) abhingen, follen, nach ben wol zu rubmredigen Aussagen dinefe icher Autoren, bamals vom panischen Schrecken ergriffen (es follen ihrer 72 gewesen senn), die Gnade und die Freundschaft China's erfleht haben. Dies will aber in ber Sprache ber Politif jener Beit nichts Anderes fagen, als bag biefer Gieg über bie Su beter die Chinesen Dynastie auf den Gipfel ihrer Dacht erhob. Matuanlin fagt, bag eine Befagung von 10,000 Mann dine fifcher Truppen in diese neue Eroberung verlegt mart. Bier. burch offneten fich nun bie Sandelswege ju ben Perfern und bem Bnjantiner Reiche, mas bieber burch Die Menge ber fleinern in beständige Parteiungen gerriffenen Staat ten jener Routen nicht moglich gewesen war.

Der König und die Königin von Pourut wurden als Gefangene in die chinesische Capitale gebracht; aber der Kaiser begnadigte den König Souchili, erhob ihn sogar im Raiserpalaste zum General der Rechten mit dem violetten Talar und dem
Boldgurtel; aber er durste das Hossager nicht wieder verlassen.
Sein Land wurde von chinesischen Truppen besetzt, unter dem
Titel eines Lagers von Koueisiu (b. h. "der Wiedertehr
zur Pietät"). — Hierbei ist zu bemerten, daß es in späterer
Zeit weit nördlichere Pourut oder Burut glebt, die oftlie
chen und die westlichen Burut, worunter die Berg-Rirghisen
verstanden werden (s. ob. S. 451 u. a. D.) und die große
Porde der Kirghisen, der Hass, wie von Ili bis zum Isse-

em nicht angegeben werden konnte. Aber in der chinesischen Beichs geographie Stit. 1790 915) wird, im Rapitel von den Beichs geographie Stit. 1790 915) wird, im Rapitel von den Burut, ausdrücklich gesagt, daß sie früher unter den Thang in kleine und große Pulu oder Pollu, d. i. Pourut, gestheilt waren, und daß sie ihre Wohnsize im Suden von Oste Turkstan gehabt, in den Sudgebirgen, d. i. dem Ruenlung später aber erst hätten sie sich in der Nordkette (d. i. im Thians Schanschsteme) sestgeset, und zwar seit der Dynastie der Thang. Se ist sehr leicht möglich, daß eben in diesem Siege vom Jahre 747 die Ursache ihrer Nordwanderung gelegen haben mag.

XVI. Unter Sie ju und Rothalotchi verstehen die Chle nefen zur Zeit der Thang den Theil von Oft-Persien, welcher Sistan, oder Sejistan, entspricht, darin sie Gazna als Capitale nennen. Dreierlei gemischte Nacen bewohnten dieses Land: Die Turk, die Eingebornen von Kandahar und die Totharier (von diesen weiter unten).

Die Einwohner von Kandahar (Rian tho lo) vertheidigten sich am tapfersten gegen die Araber. Anfang 710 schickten sie einen Tribut an China, wurden aber bald darauf von Musel, mannern unterjocht (s. ob. S. 273). Im Jahre 720 erhielt der Landessürst (er wird Kie li fa chi Khiou eul genannt, wobel schon die Anmagung der Wurde des Rhalisen mit in das Spiel gekommen zu sepn scheint) vom chinesischen Kaiser den Konigstitel; 742 zahlte Ko tha lo tchi noch einmal Tribut, und daselbst wurde ein Gouvernement der Tadjit (Tiao tchi) eingerichtet.

Die Forschungen in den chinesischen Quellen geben Berichte von Begebenheiten 16), welche zwar aus den Schriften der west affatischen Autoren genauer bekannt sind, jedoch immerhin die Kunde der Zeitgenossen, unter den Chinesen, und die Art ihrer Kenntnis von Transoriana bezeugen. Persien war, nach ihnen, zur Zeit der Souis Opnastie (581—619 n. Chr. Geb.) den Ueberfällen der Lurk sehr ausgesest; der Lurksuft Khakans Ihou (Ihou sho kan) tödtete den Sassanien König Khossvess (Kou saho; es ist Khosru Parviz bei Mirkhond 17),

trad. p. Klaproth im Magasin Asiat. Paris 1826. T. l. p. 112.
 Ab. Remusat Remarq. l. c. p. 101.
 Mirkhond Hist. des Rois de Perse de la Dynastie des Sassanides Trad. du Persan p. Sylv. De Sacy in beffin Alum. sur la Perse. Paris 1793. 4. p. 407.

ber von ben Emirn und Pratorianern feines Reiches abgefest war). Deffen Cobn Odirouteh folgte ibm, regierte aber uns ter ber Protection ber Turf (nach ben Chinesen; seiner Emite, nach Mirkhond). Nach beffen Tobe verstießen fie die Sochtet Rhosroes vom Throne und tobteten' fie. (Es ift wol Argemie Dotht bei Mirthond) 918); ber Gohn Schirouiehs, mit Mar men Santier, floh ju ben Romern (Bogantinern). Aber beffen Sobne riefen ihn gurud, und er murbe jum Arbefchir (3ta. toi, b. i. jum Groffbnig, Rhatan, oder Schahinichab) gemacht. Rach deffen Tobe folgte ihm ber Cohn feines alteften Brubers Isbedjerd (Iffetfe ber Chinefen; es ift Dezdedjerd, bet bei Mirthond ein Gohn Schahriars genannt wird) 19). Diefer fcicte im Sahre 638, im Gebrange ber einrudenden Araber Beere, noch eine Embaffabe nach China, unter Mou ffe pan, um Eribut ju bringen; aber bald ward er entthront, und auf bet Rincht nach Sofharestan mard Dezbed jerd von ben Arabem eingeholt und erschlagen. Gein Gohn Phiroux entfam glud lich nach Tofharcstan, deffen er fich bemachtigte. Derfelbe berich tete im Jahre 661 nach China, baf ihn bie Araber (Lache) ab tafirten. In Efiling, feiner Capitale, marb ein Gouvernement erfter Claffe errichtet, er felbft jum Ronige (Loutou) erhoben, mas freilich nur bloger Litel blieb. Denn überall, von ben fies gent nachruckenden Arabern verfolgt, flob Obirous gang ju ben Chinefen, wo er jum General bes faiferlichen Saufes gemacht marb. Dach feinem Lobe folgte ihm fein Gohn Dinier ffe in allen Rechten; auch war es Project ihn im 3. 679 burch eine chinefe fcbe Armee wieber in feine Staaten einzusegen. Der lange Beg machte kedoch, daß an ben Grengen bes General Gouvernements von Sinu, auf ber Route nach Talas (b. i. Taras, im Now ben von Kerabana) bas dinesische Heer schon wieber auf die Ruck tehr bedacht fenn mußte. Dring Rinienffe feste jedoch feinen Marich fort und ward in Tothareftan auch gaftlich aufgenommen. In den verschiedenen Jahrzehenden waren aber alle Theile seiner einstigen herrschaften fo auseinandergesprengt und nach allen Scie ten gerftreut, bag an feine Restauration mehr ju benken war. 216 er felbft im Jahre 707 nach China gurudgefehrt und gum General der Linken erhoben war, fand er daselbst seinen Tod. — So enbet, nach dinefischen Berichten jener Beit, bas gefichrate

<sup>911)</sup> Mirkhand I. c. p. 413. 19) cbenb. p. 415.

und verdrängte Königsgeschlecht der Sassaniden, welches dem Khalisat in Bagdad und Schiraz Plat machte, welches zu seiner Zeit wieder durch die Nache eines chinesische mongholischen Prinzen Hulagu Khan 20) gestürzt ward (dem Bruder Mangu Khans, dessen Eroberung von Paotha, d. i. Bagdad am Euphrat, im Jahre 1258 n. Chr. G. befannt ist).

Roch westlichere Provinzen des Sassanidenreiches in Persien, behaupteten etwas langer ihre Unabhängigkeit gegen die Araber, und suchten deshalb, durch Anschluß an die öftliche chines sische Macht eine Stuge zu sinden, bis sie endlich alle in die Fluthen des Mohammedaner Oceans untertauchten. Bon der Flucht eines Theils derseiben im Suden des Gebirgszuges, als Guebern nach Indien, ist anderwarts die Rede gewesen (f. Asien IV. 1. S. 615—619). Die westichste jener Provinzen, zu welscher chinesischer Einstuß vordrang, scheint Labarestan gewesen zu sen. Bon den Jahren 713—755, in der Zeit der größten Woth durch die Araberüberfälle, ist in den chinesischen Annalen von 10 Embassaden der Perser zu ihnen die Rede.

Der perfifche Statthalter von Sabareftan, bas. als pon brei Seiten, von hoben Gebirgen umgeben gefdilbert wird, bem im Norden bas fleine Deer, ber Caspifche Sec, vorliegt, mit ber Capitale Gari (westlich von Aftrabab), mar bejahrt und batte die Burbe eines großen Generals im Orient (viele leicht ber Statthalter von Rhorafan, was ftets die große Ofte Proving, bas Schild von Gran hieß). Er wollte ben Arabern fich nicht unterwerfen. 3m Jahre 746 bicf er Bou lou ban, febicte eine Embaffabe nach China, und ward mit bem Litel Rouerfie Bang (treuergebener Ronig) ausgezeichnet. Er fendete 8 Stahr fpater feinen eigenen Gobn Soeilo, ber Be neral des Raiferhaufes ward, violetten Salar und ben Gurtel mit Den goldnen Fischen als Chrenzeichen erhielt. Er blieb am Bofe in China; aber fein Furftenthum in ber Beimath ward von ben Arabern zerftort. Go werden die Embaffaben der verschiedenen Werferprovinzen, aus jener Zeit, von den Jahren 647 bis 742 n. Chr. G., in ben Thang : Annalen aufgezeichnet, und in den Jahe ren 742 bis 755 schicken noch folgende 8 fleine Ronigreiche ihre

p. 5 in Ab. Remusat Mem. sur la Ville de Karakorum p. 37 etc.; bess. Relation de l'Expedit. de Houlagou in Journ. Asiat. 1823. p. 291; in Nouv. Melanges Asiat, T. I. p. 184 etc.

Embassaben, die von Rhiulanna, Chemo, Beiponan, Soutilifa wolan, Souli si tan, und den Stadten Rian, Non che he und Rhiu wei genannt werden.

Der Staat von Khiuwer, ber auch Changmi genannt wird, hatte Ache ju sie to jur Capitale, die im Norden der Schneegebirge und des Flusses Pourut liegt (also im Norden det obern Indus oder Stromes von Baltistan und identisch mit Schambi, s. ob. S. 493). Dessen Bewohner hatten sich stets an die Einwohner von Klein. Pourut und also an China angeschlossen. Nouchehe, d. h. die Neue Stadt (es ist Nou Shesder) in der Landessprache, namlich im Persischen, sagen die Ehrnesen, lag im N.D. von Schasch 100 Li fern. Diese neue Stadt ward seitdem von den Karlouk?) untersocht.

So weit reichen, in jener Beit, die Chinefenberichte, ju ber nen wir noch hinzunehmen muffen, was schon früher aus ber felben Quelle über Rachimilo, b. i. über Rafchmir (f. Affen II. S. 1111 - 1114), aus berfelben Periode ber Thang Donaftie. mitgetheilt murbe, woraus fich ergiebt, welche bedeutenbe Rolle bas dinefifche Reich in jener Beit fur Mittels und Beft. Aften fpielte, die wol mit bem Ginfluffe verglb chen werben fann, ben bas Romer, Reich, furg vorher, jenseit bes Limes Imperii Romani, über Rhein und Donau binaus, auf Mittel, und Oft. Europa ausgeubt hatte. Die Ginwil lianna bortiger Gurften murben bie Grengen ber Thfin, bas male, bis in bas Stromgebiet bes Orus offenbar erweitert, wie ein Ager Decumatus, wie eine Dacia Trajana in Mittel Germas nien und Ungarn entstanden, und zur Zeit ber Marfomannen. Friege, unter beiden Untoninen, ber Romercinfluß in der Germania Magna bis ju Quaden in Mahren, Gothinen in Ober fchlefien und andern Bolfern in Dacien und jenfeit bes Ifter bis jum Pontus bin befannt ift.

Das Reich der Thin hat also wirflich zu gewissen Zeiten feinen Antheil an Bactriana und Transoriana gehabt, daber auch sein Mame bis dahin ausgedehnt erscheint. Daher, daß Abu Ischaf Ibrahim nach Con Daufals Angabe, die Grenzen bes Landes Sin 921) an die Grenzen von Mawaralnahar und an die außersten Wohnsige der Muschmänner stoßen läßt; daher, daß der arabische Dichter, Abu Djumanah Babely, sagen konnte,

<sup>\*\*1)</sup> Ab. Remuest Remarques L. c. p. 106.

Central=Aften, alte ethnographische Berhaltniffe. 583

daß der General Kotaibab, Sohn Moslems, vom Tribus Basbelp, im Lande Sin begraben ward, da es aus Abul Jostans (eines Autors des ersten Jahrhunderts der Hegira) Zeugniß bestannt ift, daß dieser Feldherr in Ferghana gestorben war, im turkestanischen Gebirgslande, das allerdings damals zum chinesisschen Reiche gezählt werden konnte, als Wasallenstaat.

## Fünftes Rapitel.

Ethnographische Verhältnisse Mittel=Asiens nach dem Fortschreiten seiner Völkergruppen gegen den Westen: Die Hiongnu, die Uigur und Hoeihe, Hoeihou, Thus kiu, Usbeken. Die Yueti (Getae), Sai (Sacae), die Usun, die indo=germanische Völkergruppe der blaudugigen Blonden. Die Tokharen, die Sadjik, die Seren.

## §. 7.

Ehe wir das ditliche Turkestan ganz verlassen, um zu dem westlichen Turkestan nach dessen Gebirgsgauen überzugehen, wird es nothwendig sepn, nachdem wir alle seine Dertlichteiten, so vollständig als es für jest möglich scheint, erforscht haben, und im Einzelnen auch das Schicksal seiner Bewohner, wie den Einstluß seiner Beherrscher die auf die Gegenwart nachzuweissen und bemühten, doch zuvor noch gewisse Hauptmomente seiner ethnographischen Berhältnisse, welche in die ganze Wölster, Staaten, und Eultur, Geschichte Mittel, und West. Alsens nicht weniger als jene politischen Berhältnisse eingegriffen haben, etwas genauer und im Zusammenhange ins Auge zu fassen, als es bei der ansänglichen Orientirung in den Einzelnheiten möglich war, die wir nun als bekannt voraussen tonnen.

Es ift das Auftreten und die Berbreitung der Siongnu in den alteften Zeiten durch einen großen Theil Mittel: Affens, und ihr Zurucktreten; es ist das Borfommen der alten Thus fin, der Uiguren und der Turt: Bolter, und ihr gegens seitiges Berhaltniß in alter wie in neuer Zeit; desgleichen dass jenige der, gegen den Besten, durch das ganze Mittel: Assen forts geschobenen, antisen Bolfer der Yueti und Usiun, namlich der blaudugigen, blonden Rage des sogenannten ind os

germanifden Stammes, im Begenfas jenes Burfifden, ober eines Tubetischen, Mongholischen, Chinefischen, von bem fo baufig bie Rebe mar. hierzu gefellen fich ferner noch bie gragen, wie, außer ungablig bavon abgezweigten Borben und Glieberungen , noch auf bemfelben Bober bie fo oft genannten Sablit, Bucharen, Usbeten, Rirghifen u. A. mehr, fich ju jenen verhalten; wie bie Stabter ju ben Domaben, wie bie ac genseitigen Begrengungen in ihren turtifchen, uigurifchen, inber germanischen Sprachen, wie in ihren Schriftspftemen und Literaturen; wie das Sansfrit, Spro-lligurifch, Monabolifch. Chinefifch, Arabifch, Derfifch und Anderes auf fie vom 2B eften ber, wie vom Guben und Often ber, übertragen wurde; wie fich bier Budbhacultus mit Roecultus, mit der antifen dinefifden Religion bes Rhung Ru bfu, mit bem Brabe maismus ober bem Boroaftercultus, und bem einheimifden alten Aberglauben berührten, und wie die Lehre bes Roran au allen als verschmelzendes und weit eingreifendes Glement bine sufam.

Obwol hier gare manche Fragen noch unerdrtert und viele noch in einem gemiffen Salbdunkel bleiben muffen, fo fonnen boch auch manche, die vor einem Bierteljahrhundert noch unanfe losbar genannt werden mußten, hier in einem bellern Lichte ber portreten, ju benen fortgesette Sprachforschungen und Literatue ftubien noch weit mehr Auftlarungen mit ber Beit bingufugen werben, als ce une bier beren Refultate ichon mitzutheilen gegenwartig vergonnt ift. Doch merben wir auf einem an Labo rinthen fo reichhaltigen Relbe vorzüglich bemüht fenn, nur Die ben hiftorifchen Originalquellen entnommenen Ergebniffe ber Roricber gedrangt gufammen ju fiellen, ohne uns felbft in bie etomologischen Erdrterungen berfelben einzulaffen, die bier eine Rulle lebendiger Sprachkenntniffe voraussegen, die wir nicht be figen, und die und in ein gang anderes Gebiet als bas geographifche ethnographische, namlich in bas antiquarifche mythologische nothe wendig binubergieben und im directen Fortschritte bemmen murben, welches wir andern, bagu geeignetern Forschern, bie es auch fcon mit großer Beharrlichfeit und überraschender Originalitat 922) ans gebaut baben, ju glangendern Defultaten überlaffen.

<sup>929)</sup> Dr. A. Salling Geschichte ber Stothen. Erfter Bend Ifin. Berbin 1833 &.

## Erläuterung 1. Die Gruppe ber Oft-Turk.

1. Die Siongnu, ein Turtftamm ber alteften Beit, als herricher in Oft, Surfeftan.

Rach bem, was icon fruber von ben piongnu ihrem Aufblaben, ihrer Macht, ihrem Berfall an den Grengen Chinas, und ibrem Fortleben in nordlichen und westlichen Bergweigungen gefagt worden ift (f. Afien I. S. 241 - 245), haben wir nur wie ber baran zu erinnern, bag ihre große Dacht, Ende bes erften Jahrhunderts nach Chr. G., burch Die Chinefen vernichtet mar, baf feitdem ihr weites Land bie Beute innerer Unruben und ber Ueberfalle ihrer Machbarn blieb; bag felbft als Bafallen ber Chi nefen bas fortbauernbe Unfehn ihrer Tichennu, mit bem Jahre 216 n. Chr. G. am In Schan und hoang bo, vernichtet mar. Daber treten feitbem nur noch gegen D.B. gerfprengte, fleinere, independente Staaten berfelben, von Zeit zu Zeit, noch einmal in benfelben Gebieten auf, wo fie anfänglich bie von ihnen gegen Beft verbrangten Bolfer ber Ufun und Quett noch weiter verfolgten, wie am Ili und Thsungling, ober fich bie jum Gibai, bem Bestmeere, bier wol nur ber Balthafch Gee (f. Afien L 6. 432, 434), verbreiteten.

Die Raiser (Sichen pu) ber Biongnu 23) führten ben Sitel; Langrifutu, b. i. Gobn bes himmels, wie die dineffs fchen Raifer fich ebenfalls titulirten bis heute, und wie berfelbe auf die Mongholen Berricher überging. Unftreitig batten fie, wie Die Thufiu, oder Ofte Turte, dem Sangri (Thian der Chinefen, Coelum, wie Deus) ihre Opfer gebracht, die jedes Jahr im Sten Monat, ben 10ten und 20ften Lag, Statt fanden. 500 li im Beft des Lagers ihrer Rhane verehrten fie auch einen Do Sangri, b. L einen Gott ber Erbe, nach dem Wen Sian thoung thao R. 341 G. 7. Die Beftzweige ber Thu fin, welche die Byjantiner im VI. Jahrhundert am Altai fennen lernten, unter bem Mamen Turcae, verehrten, nach beren Berichten, gwar Feuer, Luft, Baffer, fangen auch ber Erbe Lobgefange; aber boch beter ten fie eigentlich nur Gott ben Schopfer aller Dinge an, und brachten ihre Pferbe, Ochsen und Schafe ju Opfern. Bis ju

<sup>\*\*)</sup> Ab. Remuset Rech. I. c. p. 297.

ben hiongnu brang feine Oput auslandischer Religionefofteme burch Miffionen por.

Der lette ber von ben Siongnu unter bem Ramen ber nordlichen Liang gestifteten Staaten an ber Befigrenze Mort, Chinas, ward im Jahre 460 n. Chr. G. gerftort, und Refte Diefer letten verjagten Turfenborben fanden unter ibrem Anfub rer Affena noch in ben Thalern bes Rin Schan (Golbberas), ober bes Altai, ihr Afpl, wo fie unter bem Damen ber Ebus thiu (b. h. Selm von der Bergform bes Rin Schan, f. Aficn 1. 6. 438), seit bem V. Jahrhundert mit ihren zahlreichen, ver mandten Bolfern ber Oft/Burt (Thuthin) im Gegenfas ber Beft: Zurf (Burtue, wol' identifd mit Sofbaren, f. unten), uns icon aus frubern Untersuchungen befannt find (Afien L S. 351). Diefer Ramensunterfcbied ift in ber That fo menta wie berjenige ber Biongnu, Die auch gum alten Turfitamme geboren. nach ber angegebenen Etymologie, fein mabrer Grund, biefe beis ben Zweige beffelben Wolferstammes im Often und Beften. bem Menschenschlage und ben Sprachen nach, trennen zu wollen: benn bas oftliche Thuthin ift nur Lautumschreibung bes westlis den Turt (Tert beißt auch im perfischen Gifenbelm, wie im Surfi, und von Eurt ift Atraf ber Dlural) 924).

In ethnographischer hinficht aber wird megen ber großen von ihnen eingenommenen Landerstrecken, eine folche geographische Unterscheidung nothwendig, um einer noch großern Berwirrung in der Benennung ihrer Sorben und Corporationen, als ihr nomadifches Sins und Bergieben an fich fcon bewirft, wo moglich

auszuweichen.

216 altefte Stammvater ber Turkgefchlechter 3. beren Rame also erft nach diefer Legende, seit Mitte des V. Jabo bunderts beginnt, find die Siongnu merfmurdig; feine Cage pon den Turt geht bei ihnen selbst ober bei Chinesen auf eine altere Berrichaft als auf die ber hiongnu jurud. Das Land, bas einft Die Siongnu einnahmen, ift baffelbe, aus welchem alle Eurts nationen, die uns befannt geworden find, ihren Urfprung genoms men baben. Befannt werden die Turf im 2B. ale Eroberer aber

<sup>\*\*\*)</sup> Kiaproth Mem. sur l'Ideatité des Thou khiou et des Hiong nous avec les Turcs in Journ. Asiat. VII. p. 257—268; berf. sur l'Origine des Huns in Mem. relatifs à l'Asie. Paris 1836. T. II. p. 380-389. bis 329, und Asia Polyglotta p. 210-212.

erft, ble Lochari der Miten etwa ausgenommen, feit dem V. Jahrb. nachdem die Siongnu aus ihren oftlichen Gigen an ber Dordgrenze Chinas verbranat find. Alle Worter ber Sionanu, welche uns burch bie Geschichtschreiber aufbewahrt murben, find Burt, Borter. Benn bas Siongnu-Reich in feinem weitesten Umfange einft auch viele Tribus ber Tungufifchen (j. B. die Schenschen balt Rlaproth für vom Lungufenstamm), Mongholischen (?), Sibirifchen, Indoe germanifchen und Rinnifchen Bolferschaften umfaßt baben mac fo ift es boch gewiß, bag ber hauptfern des Reichs und bie barin porherrichende Mation ber Burt Stamm mar. Die angers ften Grengen bes Siongnus Reiches bezeichnen daber auch Die Grengen ber primitiven Musbehnung ber Turfge, gefchlechter uraltefter Beit. Gegen Dft fagen ihnen bie Bolter ber Bunghu, b. h. oftliche Barbaren, ein vager Musbruck, ber mahricheinlich Boller Tungufifchen und Mongholischen Schlages zusammenfaßt. In G. D. Die Chinefen in Schenft und Schanfi. In Sub, 200 Jahr vor Chr. G., Die Dueichi, ober Dueti, die fie nach dem Westen verjagten. In G.B. bie Sai (Sacae), die ursprunglich im Nord und Nordost des Caspis fchen Sees wohnten, aber burch die Dueti gegen Gub verbrangt wurden, alfo die Borganger ber Geten. 3m Beft fagen ihnen Die Ufun, die fie vertrieben hatten, die Blonden Blaudugigen, welche also bamale ben westlichen Limes ber Turfrace bilbeten, wie die Tingling und andere, mit ben Rirghis gemifchten, fibirifchen Bolferschaften im Morden.

2. Die Uigur, Oui, Hoeihe, Hoeihou, Klussu, Kussu, Kaotsche, Weiou eul; ihre Berbreitung, Schrift, Cultur. Die Usbeken, Gus der Araber des XVI. Jahrhunderts.

Obwol schon oben (s. S. 430, 434, 439) und in den frühern Untersuchungen (Asien I. S. 342—349) bei der ersten und zweiten Heimath dieses Boltes im Selenghalande (am Orthon), und im Morden wie im Suden des Thian Schan (Bischballt, Turfan und Kharaschar), so wie in ihrer westlichen Colonie, der Thieisle am Bhaltasche See (s. Asien I. S. 440—441) auch schon von ihren wechselnden Schickslen, durch ihre eigene Civilisstrung, wie durch die Llebermacht ihrer Nachbarn, zu denen ansfänglich die Chinesen, dann ihre Stammverwandten die nomadischen Halas (die sich als ihre Besieger seit 648—759 auch Kas

Rhane der Hoeihe nannten, f. Affen I. S. 1116 n. f.) und ends lich die Mongholen gehörten, die Rede war, so wird es doch hier, um ihres durch alle Jahrhunderte bis auf die neueste Zeit forte gesetzten Einstusses (auch heute noch dauert ihr Name hoei in ihrem Uritze, s. ob. S. 436, fort) nothwendig, an ihre ethnognaphischen Berhältnisse, in ihrem innern Zusammenhange, gegen die Bechsel ihrer Nachbarschaften zu erinnern, zumal da friederhin so viele blos hpposhetische Ansichten über ihre Abstams mung, Sprache, Schrift und Eultur verbreitet waren.

Die Bedeutung und Schrift ber liquren gur Reit bet Stiftung bes Monabolen-Reiches unter ben Dicbingisthaniben et senate verschiedene Sagen über ihre Cultur und Abstammung, bi nur erft in neuefter Beit burch Sprachforschung und Beroffentlichung authentischer Documente berichtigt werben fonnten. Langles 30 ber Bearbeiter ber Manbichu Sprachen (Alfabet Mandchou Ed. 3. p. 51) hatte ihre Civilifation bis auf 300 Jahr vor Chr. G. m rudführen wollen; berfelbe leitete von ihnen (Rapport sur les trav. de la Classe d'Hist. Paris 1811. 4.) eine große Angabi von Colonien ab, welche baffelbe Bolf ber ligur feit jenen 300 Jah ren durch Afien ausgesendet haben follte, wovon aber feiner bet dinefischen Autoren bas geringfte Datum giebt. Bisbelou. Dater Gaubil und Deguignes, in ihren befannten bifforis fchen Werfen, bielten ben Ramen ber Saur, ober Higur D. fur aans ibentifd mit dem ber Boeibe, und fchrieben irriger Beife eine Menge von Eroberungejugen, Thatfachen und Mut breitungen den Uiguren ju, die nur den Soeihe oder Oft-Surf im Allgemeinen jugeschrieben werden tonnen. Der neuere Bergus geber von Signang Sfetfens mongholischer Geschichte batte bie Miaur nicht als ein Bolt von turtischer Race, fondern von tans gutifcher 28) ableiten wollen, wogegen Rlaproth, Ab. Res mufat und Samader 29) mit ben Bemeisgrunden bis babin

<sup>\*\*\*)</sup> Ab. Remusat Recherches sur les Langues Tartares T. I. p. 283.

\*\*\*) Ab. Remusat ebend, I. p. 324.

\*\*\*) A. S. Schmidt Einwürft gegen die Hopothesen Klaproths über Sprache und Schrift der Ubguren, in Fundgruben des Drients Ab. VI. 3. Dest S. 321—332; dess. Forchungen im Sebiete der altern religiösen, polit. und Interes. Bildungsgeschichte der Bolter Wittel-Assens, zumal der Mongdoken und Aubeter. St. Petersburg 1824. 8.

\*\*\*\* Ab. Remusat Rech. sur les Langues Fart. I. c. p. 250—296; Klaproth Belenchtung und Widertegung des den I. S. Schmidt. Paris 1824; dess. dess. sur l'Idontité I. c. und Mem. sur l'Origine des Lius I. c.; desseules

unbefannter Originalien hervortraten, welche gegenwärtig die Emd Abstammung außer allen Zweisel sehen, wie dies auch Steins inscriptionen, aus der Oschingisshaniden Zeit in monghos lischer Sprache mit Uigur. Schrift 20), d. i. in einem dem Sprischen nachgebildeten Alphabete, in Stein gegraben, und in alten Ruinen am Fluß Kondooi, im Territorium von Nertschinds, neuerlich erst wieder aufgefunden, beweisen.

Schon Rubruquis (im 3. 1254) hatte, vielleicht zu alle gemein, gefagt: unter ben Juguren fen bie Quelle und ber Urfprung ber Burt, und Comaner, Sprache (f. ob. S. 438). In noch altere Reiten geht bas Beugnig 31) bes Bar Debrau's gurud, ber felbft im Mongholen Reiche lebte (im %. 1226, ein Jahr vor Dichingiethans Lobe geboren), und im Chronicon Syriscum, an zwei Stellen, S. 437 bie Grenzen ber Monghofen, gegen BBeft, an die Iguri Turcae bezeichnet, und G. 440 fagt, daß eben biese Mongholen die Turcas Iguros besiegten und von ibnen Tribut erhielten. Sierzu fugt berfelbe S. 439, bag biefe Sauren (ober Uiguren) auf Dichingisthans Befehl ben Mongholen, bie noch ohne Schreibfunft maren. Die Schrift lehrten, und daß Mongholen feitbem Uigu. ren. Schrift im Brauche batten, wie die Aegypter die griecht fche und die Perfer die arabische Schrift. Da bas uigurische und monaholische Alphabet einerlei Uriprung und Rorm baben, diefes lettere aber aus mehr Buchftaben befteht, als jer nes (es hat nur 14 Lettern), fo mußte mol bas einfachere Higurische auch das ältere fenn, und das Mongholische erft bas jungere baraus gebildete. Die Schrift ber Higuren felbft wird aus bem fprifchen Alphabet 32) ber Deftorianer abe geleitet; es bat nicht die geringste Aehnlichkeit mit dem Devanas gari, ober bem gleichzeitig durch bas Sochland mit ben Bubbbiften perbreiteten indischen Schriftspflem, eben so wenig mit benen bes

Observations critiques sur les Recherches relatives à l'histoire polit, et relig. de l'interieur de l'Asie, in Mem. relat. à l'Asie 1826. T. II. p. 303—410; beff. Turk-Uigur in Tabl. histor. de l'Asie p. 121—130; beff. Asia Polyglotta, Paris 1823. 4. p. 212—216. H. A. Hamacker & ft. in Bibliotheca critica nova ed. Bake, Geel, Hamaker etc. Lugd. Batavor. 1825. Vol. I. p. 181—224.

Asiatic. Journ. New Series. London 1833. 8. Vol. XI. p. 197.

Hamaker I. c. Bibl. crit. p. 190.

Alaproth Observat. crit. I. c. T. II. p. 316—321, 328—331. Tabl. hist, I. c. p. 125;

Ab. Remusat Recherches I. c. p. 254.

Weblvi und den Reilformen des Bend. Jene Anglogie mit ben fprifden ober fabaifden ift Beweis bafur, bak unter ben sablreichen, driftlichen Secten auch einige, fcon in febr fruhr Reit, burch bas centrale Afien verbreitet maren, wenn es auch fcmer balt beren Ginführung jenes Alphabetes bestimmter nach auweisen (f. Deftorianer, Afien I. S. 285 u. f.). In Diefer Schrift ift bie Steininscription 933) von Mertschinef, Die neuer lich nach Detersburg gebracht fenn foll, auf einem grauen Grae nitfein, ber 5 Rug boch und über 1 Rug breit ift, eingeger ben, in 4 fenfrechten Reihen, die von der Linfen gur Rechten ge lefen, nach Schmidt, folgenden Unfang einer Befch mornnas. formel an die Elipas (b. i. geflügelte Damonen) entbaiten: "Dichingiethan nach feiner Ructehr von ber Unterwerfune bet "Sartagol, nach Bertilgung bes alten Saffes zwischen allen Erb "bus der Mongholen, an alle 335 Elipas" . . . . Gartaeol ift Rhara Rhatan, davon Raschahar die Capitale, welche der Nam man Rhan Guichluf Rhan befest batte, ber 1219-1220 beffest marb. Alfo ein Talisman gegen die Rucktehr des Saffes der Elipas, benen hier wol Gelubbe ober Opfer gebracht fenn mogen.

Da die Uiguren, nach dem oben von Dichingisthan an geführten Befehle, nach Besiegung burch bie Mongholen, mit ib ten Characteren, als "Schreiber 34)" bei beffen Sofe und ben Großen, wie überhaupt feitbem lange Beit auch bei Enrt mit Derfern ale beren Schreibfundige in Diensten fanden, ja auch gewiffe turfifche Dialecte mit Ulgur Characteren gefcbrieben wurden, so bat man oft und lange Zeit die Burt: Sprache iber baupt Higur Gprache 35) im Mittelalter genannt. Rrim (Gazaria) murbe ber Tractat bet genuefifchen Bes amten mit ben tartarifchen, bas heißt turfifchen Pringen, uber ibre Besitungen am Schwarzen Meere, im 3. 1380 n. Chr. S. wie fich die Documente, nach Silv. de Sacy's Untersuchungen, in ben Archiven von Genua vorfinden, in diefer Schrift und Sprache abgefaßt, welche von ben Genuefen "Lingua Ugaresca" genannt ward; ein Diplom von Limur Kuttut vom %. 1397 ift noch in Miguren fcbrift abgefaßt (uber frubere Berwechslung ber Satar mit Burt, f. Afien I. S. 281 - 283).

<sup>\*\*\*)</sup> Asiat, Journ. 1833. Vol. XI. p. 197. \*\*\* Ab. Remusat Recherches I. c. p. 255. \*\*\* Klaproth Observat. crit. I. c. p. 368; Ab. Remusat Rech. I. c.; v. Dammer in Sundgrubes bes Driests. Vol. IV.

Außer einigen Uiguren , Wortern in Abul Ghafis hiftorifchem Berte und dem uigurifchen Namen der gwolf Thiere im foger nannten Turf , Sartarifden Enclus, ben wir als eine Erfindung ber alten Burt, icon fruber bei ben Satas, angeführt haben (f. Affen I. S. 1124-1125), mar fruberbin nur Beniges von Dies fer Sprache befannt, ale Rlaproth im 3. 1806 gu Uft Rames nogoret feine 84 Borter von einem Bewohner Turfans, beffen Ruttersprache die Uigurische mar, einsammelte, welche bis beute Die noch lebende Sprache aller Stadtebewohner zwischen Raschahar und Sami ift.

Diefes aus ber lebendigen Rebe, nicht aus ber Schrift aufe gezeichnete fleine Bocabular, murde burch ein smeites. får ben taiferlichen Ueberfegungehof in Pefing, von einem eingebornen Dolmetich verfertigtes, großes Bocabular 36), im Higurifden und Chinefifden, 914 Worter enthaltend, und durch Dater 2 miot ber Parifer Manuscripten . Sammlung in Migur Schrift einverleibt, ungemein vervollständigt. Es bemeifet unwiderftoflich die radicale Ibentitat bes Miguris foen in Oft. Affen mit bem Enrtischen in Conftantinopel (& B. Sangri, Simmel; Dulbus, Stern; Gurgorti, Done ner; Rhar, Schnee u. a. m.) 37). Diefem find 15 Briefe 38) ober Suppliten von Furften aus Sami, Lurfan, Rhotcho, 3lie bali u. a., in ligur, mit dinefischer leberfepung vom Dat. Amiot belaefuat, welche die Grundlage jum erneuerten Studium ber Grammatit und bes Baues biefer Sprache abgegeben haben, bie nicht fowol, wie man nach Rubruquis Ausbruck glauben konnte, Die Quelle, b. b. alfo ben Stamm ber Burt, Dialecte bilbet, fone bern nur als ber gelehrtefte ber orientglen altern Burt Dias lecte anguschen ift, und nicht sowol ale der alteste derfelben, sone bern nur als ber burch Schrift zuerft feftgestellte Turte Dialect

Im gangen Ban ber Higur Sprache finbet fich, nach 26. Remufat, teine Spur von einem febr hoben Alterthume, weber von einer primitiven Ginfachbeit ber Grammatif, wie in

Ab. Remusat Rech. L. c. p. 257 - 280.

<sup>\*\*)</sup> Klaproth Asia Polygiotta 1. c. p. 214 Not. f. beffen Sprachatlas S. XXVI—XL. 27) Strgt. bamit Wathen Vocabular von Marsband, in f. Memoir on Chinese Tartary and Kothan in Journ. of
the Asiat. Soc. of Bengal ed. Prinsep. Vol. IV. p. 663—664.
28) Mem. concernant l'hist. d. Chinois T. XIV. p. 272—279; vergl.

ber dinelifden Sprade, noch von ber confirmctiven innert Rulle, Die fich gemachbartig nach allen Seiten immer frifc und lebendig treibend durch fo viele andere Sprachzweige verbreitet. wie im Sansfrit; beibe nach ben Extremen bin qualeich ben Beweis ihres bochften Alterthums in fich tragend, mabrend fo viele Zwischenftufen burch gewöhnlichere Sprachclaffen, gleich bem Higur, ausgefüllt merben, Die feinen biefer Charactere ber Urfprunglichkeit in fich tragen, fondern zu ben abgeleiteten ums gemodelten, mit Fremdem vermifchten, nicht aus fich felbft ent falteten Sprachen geboren, die weder die bochfte Ginfalt bemabet. noch gur bochften philosophischen Entwicklung in ihrem Sprache baue fortgefchritten find. Es liegen im ligur nur die allgemeis nen Sprachelemente oftafiatischer Abstammung eines einft noma-Difchen Bolfszweiges ber Turf, ber fich in Stadten feftfiedelte. aum Grunde, ber fremde Formen in fich aufnahm, von feinen Machbarn einige Renntniffe erhielt, und fetoft es bis jum Schreie ben einiger Bucher brachte. Go j. B. bie verloren gegangenen niqueifchen Annalen, aus benen wol die Bigiere Mlas edbin und Rafdideedbin, Die verfifden Gefdichtschreiber ber Monabolen Dynastie viele Machrichten Schopften; doch brachte es biefer Sprachzweig barum ju feiner eigenthumlichen Culturente widlung, obwol er eben burch jenen gewonnenen Borfprung balb feine illiteraten Nachbarvolfer aberragen mußte. Die Chinefen, welche in frubern Jahrhunderten keineswegs blind oder gleichaule tig gegen frembe, bobere Civilifation, wie g. B. gegen bie ber Bindus. Derfer und der La Tfin im Besten blieben, faben boch in ben liguren nie ein altes Culturvolt, fanden bei ihnen teine aneigenungewerthe Gelchrfamfeit, feinen religiofen, politie fchen, literarischen Ginfluß, nur etwas weniger Barbarei, als bei ben übrigen nordlichen Bolferftammen Affens. Diefe Unficht cemannen fie von ihnen, weil diese in Stadten lebten, den Cbine fen fich unterwarfen, ibre Institutionen annahmen, ben Rhunge Andfu ehrten, beffen Werte felbft ftubirten, und gu bem Go brauch ber Schriftcharactere noch andere Lettern fügten, Die ibe nen bas Ausland mittheilte. hiermit stimmt auch ihre Geschichte, Die aus den dunkeln Unfangen der Turkgeschlechter fpat, aber doch frühzeitiger als viele der andern bervortritt, weshalb der Mame ber ligur, Jgur, Elgur, Boeibe, fpater Boeibon bei Chinesen, auch frubzeitig von ihnen auf viele andere Zurtfamme übertragen marb (f. Aften I. G. 342 - 349).

In ben frubeften Jahrhunderten ber Siongnumacht werben Die Uiguren gar noch nicht genannt; unter bem fpater wieber verschwindenden Ramen Roufgu, ober Rinfau (bei Dequianes irrig Defe, bei 26. Remusat irrig Echbesse) 939), ber Gous and sufprechen ift, findet fie 26. Remufat jum erften Rale 40), im 3. 99 vor Chr. G., ale Bafallen ber Stongnu , in ben Innalen ber San aufgeführt, aber nicht als Stadtebewohner, fone bern auf ber Mord, und Gubfeite bes Thian Schan in zwei fleine Borben vertheilt; die vordere Borde, aus 700 Ramilien beffe bend, unit 6050 Mäulern, bavon 1865 Krieger, und die hintere aus 595 Ramilien, 4774 Maulern und 1890 Kriegern bestebend. Aber nach etwas fratern Daten, Die wir fcon fruber angeführt (f. Affen I. S. 343), faßen ihre Berwandten und Borfahren auch un ber Selengha und am Orthon; von benen, in ben Annalen ber Thang Dynastie, eine Bunberfage 41) ibrer Auswans berungigefchichte nach ihrer zweiten Beimath (ob. 6. 430, 437), von Sami bis Surfan, dem Lande Higur, mitgetheilt ift, wohin beiberlei Borben fich jogen. Dies ift ber Schauplas ihrer fernern befannter merbenben biftorifchen Begebenbeiten. Seit bem Sabre 239 n. Chr. Geb., von ba an, follen bie 3 duthn, ober Ibi Rut, b. i. bas unter fich verwandte Geschlecht ihrer Berre Scherfamilie, 970 Jahr, bis auf die Unterwerfung unter Dichins gisthand Scepter (im J. 1209) ben Thron von Raotichana, b. L. son lligur, behauptet haben, aber verschiedene Ronigreiche follen von ihnen ausgegangen fenn, fo wie verschiebene Borbenbannt linge die herricher bes Throns von ligur wurden. Daß fle nach ber vorübergegangenen Periode ber Siongnu , Dacht mehr male ber Obergewalt anderer turfifcher herrscher, wie in ber ers Gen Beit bem Rhan ber Thufin (Oft Surt), bann aber feit bem VIL Jahrhundert auch gang Fremben, wie ber Chinesenmacht, ber Thang Dynaftie und den Ritanen fich hingeben mußten, ift fcon fruber gefagt, bis fie an bie Mongholen fich anichloffen (Affen I. S. 345-346). Wir bleiben bier nur bei ihren ine nern Ungelegenbeiten feben.

<sup>\*\*\*)</sup> Klaproth Observat. crit. L. c. T. II. p. 349; Tabl. bist. de l'Arie p. 121; btff. Asia Polygletta. Paris 1823. 4. p. 213.
\*\*) Ab. Ressusat Recherches I. c. p. 283.
\*\*) Klaproth Observ. crit. l. c. T. II. p. 332.

Mis der buddhiftifche Dilger Ra Dian, im Jabre 909 n. Ehr., vom lop. See (f. ob. S. 331) noch westwarts bes Ronie. reiche Schenschen, 15 Tagereifen weit vorrudte, bie jum Ronie reich Dul 942), d. i. die furgefte Form fur ligbur, fo fand er bafelbit icon 4000 Religiofe, welche ftreng nach dem Buddhagefen lebten; er murbe zwei Monat und einige Lage im Lager ibres Ronigs Roung fun gurudgehalten, feste aber bann feinen Banberftab meiter fort, weil seine dinefichen Datente, Die er bei fich führte, von bem Ronig ber Qui respectirt wurden. Icon bamals war ber Buddhacultus bis dabin vorgebrungen, mas auch andere dinefische Nachrichten Spaterer Beit bestätigen, Die fagen, daß ihre fiegreichen Waffen (eigentlich die der Roneis tfeu, b. i. Bifdbalig ihrer nordlichen Stammesvermanbten. L Mien I. S. 383), im IV. Jahrhundert bis 2) arfand 43) vorge brungen maren, mo fie ben Roe: Cultus batten tennen lernen. Die Bolfer von Darfand, fagt bas Ben bian thouna thae R. 336. G. 14, maren burch die Dueti (Quete, Getae) im Sabre 478 n. Chr. Beb. beffeat worden. Gie erbaten fich von ibem Ria ber Riufau, b. i. bem Ronig ber Migur, ber febr machtig geworben, beffen Gohn jum Stattbalter. Dies verarb Berte noch feine Dacht, er ahmte die Ginrichtungen ber Chinefen nach, und führte beren Beamten, Sitten, Gebrauche ein. Da .mals ift jum erften Dale von ben Schriften ber Uiguren Die Debe. Es beißt: "ber Ria, b. i. ber Ronig, batte in feis nem Nathssaale bas Gesprach bes Ronigs Lou mit Rhung fu bie (Confucius) abmalen laffen; er hatte von Staatsmegen Chros miten ichreiber jum Aufzeichnen ber Begebenheiten angeftellt. Seine Unterthanen ichrieben mit dinefischen Characteren. aber fie brauchten auch eine barbarifche Ochrift," alfo wel icon damals jene weftliche Schriftatt? Ober erhielten fie biefe westliche, mit dem fprifchen Alphabet, erft fpater, und batten ifcon eine frubere, felbftgebilbete? Diefet lettere ift et. was Rlaproth 44) für am mahrscheinlichsten balt, und biefe für ibentifd mit berjenigen ber hoeihe (b. i. hafas, ober Rire ghis, f. Afien I. G. 1130 - 1131), und vieler andern ofturffe' fchen Stamme halt, welche, nach ihm, die Grundlage ber

<sup>\*\*\*)</sup> Foe Koue Ki l. c. ch. H. p. 7. \*\*) Àb. Remusal Resherches sur l. Lang. Tartares l. c. p. 292, 284. \*\*) Klaproth Tabl. hist. de l'Asie p. 130. \*\*

Inschriften mit noch unbekannten Characteren sepn mag, welche man durch das sübliche Sibirien, bei den Hakas und ansdern am Jenisei, Irtysch und Obi auf Felsen und andern Denksmalen vorgesunden hat (s. Asien II. S. 326 u. a. O.). Die Uisguren hatten aber damals schon die Bucher Shiking von Maochi, Lunju das Buch des kindlichen Gehorsams, und "eisnige Ehroniken," wol einheimische Landesgeschichte, wie die von Khotan (?, s. ob. S. 364). "Die Sohne ihrer Großen ginzgen in die Schule und lernten den Inhalt der Schriften; auch trieben sie Poesse." — Dieser Eeschmack an der chinesischen Literatur wuchs noch im Lande der Uigur, so daß sie in den Jahren 515—528, sich durch ihre Embassaden von China, die 5 King, verschiedene historische Werke und den chinesischen Eichten Liedus sie ausbaten, um bei ihnen die Elemente der chinesischen Sprache zu lehren, was ihnen auch vom Kaiser zusestanden wurde.

In dem VII. Jahrhundert breitete fich die Dacht ber bfilie dern Berrichaft ber Boeibe, ober ber Raotiche, fpater Raos tichang (b. i. ein vom Morden ber nachgerudter nomabifcher Turfftamm, der diefen Damen von feinen- boben Raderfarren erbielt, f. ob. G. 437, ibentifch mit ben Ranfli, nach v. Same mer), ber fich ber Berrichaft ber Boeihe bemachtigte, auch weie ter mestmarts, auf die Gubseite bes Thian Schan, in bas eie gentliche Uigur aus, wo nun die Soeihe, gewöhnlich Boeis boei genannt, in der Mitte der Jahre Yuanho, b. i. jur Beit Der Thang Dynastic, namlich von 806 - 820 nach Chr. Geb. bei ben Chinefen Soeihou 35) genannt werben, ober bei ben Mongholen Bei ou eul ober Qui gou el geschrieben, mas eben ibentisch ift mit ligur, worunter man also eigentlich nur erft Diefe fpatern liguren, nach der Bermifchung der urfprunglichen Riufzu, die aber ga Sian auch icon Qui neunt, mit ben Soeibe, an verfteben bat.

Obwol alle brei, die Qui, die hoeihe und die Raotiche, welche von Kitanen aus ihren Gigen 46), aus den sudlichen Bair Fallandern, verdrängt waren, und beshalb west warts und fub. warts neue Bohnsige aufsuchen mußten, von gleicher Race wab von unter sid, wie mit den hiongnu verwandten turkischen

Klaproth Observat. crit. l. c. T. II. p. 349.
 Klaproth Asia Polyglotta. Paris 1823. 4. p. 212.

Sprachstamme waren, so find ihre Wohnsitze, thre Geschichten, ihre Eulturzustände boch von einander zu unterscheiden, was bei Bernachlässigung dieser Umftände zu mancherlet Berwirrungen ihrer Geschichten, zumal auch wegen ihrer noch weitern westlichen Berbreitung Berantassung gegeben hat, die deshalb noch immer nicht ganz entwirrt genannt werden können.

Diese Untersuchungen dem Fortschritt für den Westen aus bewahrend, so ist hier noch zu bemerken, daß durch die Ueser macht der Hoeihe keine große Beränderung in der Uignem sprache vorgegangen zu seyn scheint, aber auch die Entur des Law des eben dadurch nicht besonders gefördert wurde; denn die Chinesen, welche von solchen Fortschritten sehr genaue Erkundigungen

einzuziehen pflegten, fcmcigen 47) bavon ganglich.

Bon bem Buftanbe, in welchem, ber dinefische Gefandte Bam Den te 48), im Jahre 981, Die bamalige Landescavitate ber Uiguren fand, ist icon friber die Rebe gewesen (f. Afien L S. 347), woraus fich beutlich ergiebt, bag eben bier bie dineft fche Civilifation im X. Jahrhundert bem Ginfing von Beffen her eingebrungener, breifacher religibfer Diffionen be acanete: bem Bubbhacultus mit indifcher, bem Boropftercultus mit perfifcher Literatur, und bem bes Danes (Doni), ber bier feinen Sempel batte (barunter auch die Deftorianer-Lehre, nach Obigem, S. 427, 438, verftanden werden fann); mit beffen Pris ftern bann wol die Elemente bes fprifchen Alphabetes bier berge bracht fenn fonnten, fo bag die Restorianer icon friber burch gang Mittel-Afien als die Scribae ber Furften (f. Afien I. S. 285) befannt, in diefer Runft auch die Lehrer ber Uiguren gemefen fenn, und ihr fprifches Alphabet ber Eurtfprache ber Higuren angepagt haben mogen, ba bas Devanagari nur bie fansfritifche Schrift ber Bubbbaboctrin blieb, und Die dine. fifchen Charactere, nur fur dinefifche Ateratur geeignet, feine Unwendung auf die Higurensprache erleiben fonnten. Das Die Berbreitung ber alten Perfer, b. i. in ber Saffanidenzeit, mit ben Lehren Boroafters und ber Anbetung von himmel, Erbe. Sonne, Mond, Baffer und Feuer, wie bas Thangchou R. 221. S. 2 u. 10 fich ausbrudt; wie ber Secten bes Danes und

Ab. Remusat Recherches sur les Lang. etc. l. c. p. 266.
 Ab. Remusat Rech. l. c. p. 266; Klaproth Tableau historiq. de l'Asie p. 124.

ber Meftorianer in gewiffen Beiten in biefer Dichtung nicht gering war, fagen viele Stellen chinefifcher Annalen 49); und bier feiben Miffionen ber Buddhadoctrin, die wir oben bei Rhotan and Parfand mit ber inbifden Schrift fennen lernten, brangen and, wie wir oben bemertten, bis jum Subgebange bes Thian-Schan auf ben Banbelerouten aus bem Guben und BBeften. bis ju ben Miguren vor, me ber Miffionar 2B. Rubruquis fie vorfand (f. ob. G. 438). Außer bem, mas fchon fruber aus Bam Den te's Bericht vom Jahre 981 über bie religibfen Buftanbe der Uiguren Capitale angeführt ift, fügen wir zur Characteriftit gener Beit auch noch folgenbes aus bemfelben nach Bisbes ton's 50) lebersegung bei. Die Capitale, ober vielmehr die Refibeng Riaotfdin hatte 1840 Schritt in Umfang und mar mit einer Mauer umzogen. Im Audienzfaale mar ein Ronig aberbitbet, wie er Rhung gu bfu über die Staatsverwaltung um. Rath befragt. Die Sofamter maren wie die Mandarinate in China: man gablte 18 Stadte im Ronigreiche und 46 Garnifoe men. Hochzeitgebrauche und Sobtencultus mar wie bei Chinesen, Mer Sitten glichen benen ber Latche (Latar). Die Danner gingen in Barbaren : Tracht, die Beiber wie Chinefinnen; beibe trugen ihre haare in Zopfflechten auf bem Ruden berabhangenb. In Saltung, Große, Aussehn glichen fie ben Koreern (f. Affen III. 6. 894); fie baben tiefliegende Augen und große Dafen (alfo feine monabolifde Gefichtebilbung). In Werer Rleidung lieben fie Stickerei und Goldput. 3br Land liegt bod, ift Beinig, fandig, tragt alle Urten Rorn, außer Garacenia Sches (?). Es ift trefflich jur Geiben gucht geeignet, und bat wiel Obst aller Art, gumal Trauben, aus benen fie Bein bereiten. Ein Bufdwert tragt eine Frucht, abnlich bem Cocon bes Seis benwurms, baraus man febr feine weiße gaben fpinnt, genannt Thieslie. Die Ginwohner bringen bie baraus gefertigten Beuge in ben Sandel (ob bie Bergfeibe? f. ob. G. 351, vergl. G. 372 bis 373). Auch eine Art Batte haben fie, ober fo beiß machenbe Baumwolle, bag ichon eine dinefische Unge binreicht bamit ein ganges Kleid ju futtern; thut man mehr binein, fo ift die Barme gar nicht, auszuhalten (ob etwa die feinen Dunen der Shawle

<sup>\*)</sup> Ab. Remusat Roeherches I. c. p. 287 — 289, we meterre berfelsten nachguschen.
\*\*O) Bibliothogue Orientale p. Herbelet Supplément p. C. Vindelon et A. Galand fol. 1780. p. 137 — 138.

wolle?). Daher haben die Ginesen bies Do tian mien, b.i. "Beuer, Seibe," genannt. Auch Steinfalz ift bei ihnen, wethes und weißes, und ein Kraut Namla, darauf ein sehr ficht Honig wächst (ob eine Manna: Art?). Sie brauchen ihre elgene Schrift, aber auch Chinesische; auch die arabische Oprache wird daselbst gesprochen. Sie glauben nur an einen himmels: Gott (Langri ober Thian).

Dicht blos die Politif, auch ber Banbel mar es, ber frubzeitig und zu verschiedenen Epochen bie Chinesen zu ben Ul. auren acführt batte, und von ihnen noch viel weiter über ben Beften bingus betrieben marb. Dag bies icon febr frubreitig felbst gegen Beften dinefische Colonisationen von Ramb leuten führte, fagt uns 1. B. ber bubbbiftifche Dilger Binan Ehfang, ber in ber Mitte bes VII. Jahrhunderts, über Rutiche weftwarts vom Temurtu. See (Iffeful, f. Afien I. S. 394 bis 398), 25 geogr. Meilen (500 li) weiter felbft gur ehebem be. ruhmten Stadt Sune, am Ifchui: Rluß, und gu bem Gan ber Saufend Quellen (Ming Bulat) fam, wo er mehrere be nachbarte Stadte befchreibt, unter benen er auch eine Colo, nie 951) dinefifder bort anfaffiger Raufleute neunt, von benen er Bis Salas (Saras), und von ba nach Siche: fchi, ober Ochafch, bas beutige Safchtend, reifet. Cben fo führen dinefische Geographen, nach Remusat's Beugnig 52), in ben Bebirgen in M.D. von Rerghana eine folde Colonie von 300 dinefifden Familien an, welche bie Shoufin behin transportirt hatten, und welche, ohwol fie fich jum Sheil wie Die Turk fleibeten, in beren Mitte fie bafelbft lebten, boch in ibre Sprache und in ihren Gesegen die Spuren ihres Ursprungs bei behielten. Diese Colonie wird nicht mit Namen genannt, ba bie Geographen aber fagen, fie liege nur 10 li in Saben von ba Stadt Gupe (beren Lage auf unfern Rarten nicht eingetragen ift), so ift es wol fehr mahrscheinlich, baf fie eben biefelbe zuvor genannte fen, Die ichon Siuan Thfang gleich im erften Sabre feiner Reife, etwa um 631, befncht hatte, boch behauptet A. Remufat, daß viele ahnliche Daten fich bei ben dinefischen Diffe rifern vorfinden.

 <sup>&</sup>lt;sup>96</sup>1) Hian Thjang Reife burch Mittil-Affen u. f. w. a. a. D. S.4.
 <sup>52</sup>) Ab. Remusat Recherches i. c. p. 286.

Nach dem X. Jahrhundert, ift unter Kaiser Jin tsoungs Regierung, pom J. 1022—1062, von mehrern Embassaben die Rede, welche die Uigur nach China schiedten, worauf sie zum Gegengeschenke eines der Bucher des Fo, nämlich das Fokings it sang 53) erhielten; in welcher Sprache wird nicht gesagt. Die Notig steht im Dian i tian K. 51. S. 27.

Mach der Berdrangung der Oberherrschaft der Soeihe, oder Raotiche, burch die Rhitan, batten die Higur Raotichang wies ber ihre eigenen-Ronige erhalten, Die jur Beit ber Rhitan, ober Liao, beren Bafallen geworben, und als biefe ber Mongholenger walt weichen mußten, mar der Uiguren Ronig fehr beeifert fic bem Dichingisthan, im Jahre 1209 ju unterwerfen 54), eine Dolitif, burch welche er feinem Bolte, bas nun feit langer Berftums melung feines Mamens (Qui, Quite, Goeihe, Boeihe, Boeihon, Bei ou eul) wieder richtig Uigur genannt ward, wie icon oben gefagt, ben ehrenvollen Ginflug ficherte, Die Schreiber bes mons abolifden Raiferhaufes zu werben, als welcher fich nun ihr Rubm. mit ihrer Runft, burch alle Provingen bes weiten Mongholens Reiches verbreitete. 3m Jahre 1237 wurden auch alle übrigen domadifchen Higuren, ober vielmehr hogihou, unter benen ber Aslam durch die Berbindung mit den Arabern gar manche Fort schritte gemacht batte, ebenfalls von den Mongholen unterjocht. Bumal die Rachfolger Dichingiethans hatten bald fo viele ber -niqurifchen Scriptores in ihre Cancelleien und fonftige Dienfte genommen, die auch als Rechnungsführer und Bes Schäfteleute ihnen bald unentbehrlich murben, und wie Abuls ghaft 55) bemertt, ju ben hochften Stellen ber Ginnehmer. Rinanciers und Gouverneure ber Provingen, burch bie gange Mongholei, Transoriana bis Perfien erhoben murben, bag ber eigenthumliche Bolfename biefer Berftreuten balb verschwand, woraus wir uns M. Polo's Stillschweigen barüber erklaten tonnen (f. ob. S. 440). Unstreitig ift auf biefe Beife anch bie große Berehrung ber Ralligraphie, mit ihren Stammes. genoffen, ben fpater auswandernden Usbeten, nach Bothara ge-

Ab. Remusat Recherches sur les Lang. Tartares i. c. p. 292.
 Klaproth Tabl. histor. de l'Asie l. c. p. 124.
 Bayadur Khan Histoire Genealogique des Tatars etc. 8. Leyde 1726. p. 97.

kommen, wo die Borliebe zu biefer Aunft auf dem Throne von Bothara 205), bis in die neueste Zeit so vorherrschend blieb, und für die Anlegung der Bibliotheten für die schönften Manuscripte bes Orients so wichtig wurde.

Unter ber Ming. Dynaftie batten die Bewohner bes alten Uiguren,Landes von Sami, Turfan, Bifchbalig, Rarafchar u. f. m., burch die fucceffiven Ginmanderungen der Son fin, Soeibe, Rao tiche, ber Chinefen, Rhitanen, Mongholenzweige und anderer Befroller, fich gemiffermagen verjungt, ober fo vermifct, daß man nicht mehr bie unverwischte Characteriftit fruberer Uis guren bei ihnen fuchen burfte. Ihre urfprungliche Babl hatte mie freitig 50) fo febr abgenommen, daß ber größte Theil ihrer Bo Schlechter wol durch die bingugetretenen jungern Enrf. Eribus felt langem erfest mar, und bag nur blos noch ber Dame, bet an ibre Edriftjuge gefnupft war, bei ben folgenben gemifchten Bolferichaften die frubern Generationen überlebte, was allein gescheben konnte, weil auch die jungern gemischten Drie bus insgesammt baffelbe Oft Turki als ihre Muttersprache erhab Dicht die Higuren von Gefchlecht, fontern Die Stadtebewohnenden und ber Schrift tunbigen Df. Turfs, traten feitbem in einen Gegenfaß mit ben nomabis fchen Tribus in Oft, Turfeftan, ber noch beute fortbeftebt.

Durch ben Einstuß der Araber und der westlichen zum Korran seit dem Jahre 1000 vollständig übertretenden Lurkkamme und der hakas im Norden (f. Afien I. S. 1132) waren sie selbst zu Mohammedanern geworden; schon W. Rubruquis, der noch Nestorianer und Buddhadiener bei ihnen sabe, lernte doch auch schon die Saracenen im J. 1254 bei ihnen kennen, Pater Ben. Goës spricht aber, im J. 1604, gar nicht mehr von Buddhisten in Cialis, sondern nur von zelotischen Misermannen (s. ob. S. 443). Die Geographie der Ming (I thoung thi R. 24) 57) sagt, daß sie auch die Muselmanner in ihrer Rleis dung nachgeahmt, aber stels die Sprache der Wei ou enl. d. i. der Niguren, d. i. Oks Turk, beibehalten hatten.

Jos. Senkowski Histoire de la Domination des Uzbeka Trad. du Persan de Meuhammed Youssonf el Mounschi fils de Khudja Boga. St. Petersbourg 1824. 4. p. 90 Not. u. e. D.
 Ab. Remuset Recherches L. c. p. 296.
 Ab. Remuset Recherches L. c. p. 296.

So treten benn in neuern Zeiten die Stamme ber Ofts Anct, noch immer in demfelben Lande der Uiguren, aber auch bes ganzen weiten Landergebietes von Ofts Turkestan, mit den bes wahrten Dialecten und Schriften des einheimischen Ofts Turki, aber keineswegs mehr mit dem Namen der Uiguren in der politischen Geschichte auf, der seit Jahrhunderten, durch die Wechsel der Oschgaren und Oeldth, der Galdan und Rhodjages schlechter in den etwa zwalf städtischen Königreichen (s. oben S. 343, 432), längst verwischt ist, und seit der Mongholenzeit schon, noch mehr aber seit der Mandschurenzeit jede locale Beschutung verloren hat.

Dagegen tritt ein anderer Dame aus bemfelben Gebiete ber sor, der aber nicht daselbst einheimisch wird, sondern gegen den Beften burd Beft, Burfeftans Gebirgelanbicorften bis ju ben Aral, und Raspischen Chenen fich ausbreitet, burch bas Bolt beri Usbefen 58). Diefer Stamm berfelben Off. Turt, welcher feit dem Anfange bes XVI. Jahrhunderts als gindlicher Eroberer von gang Mamaralnabar bafelbft, bis bente Die Throne von Bothara, Kerghana, Samarkand, Chiwa u. a. behauptete, hatte vorher feine Gise im Guben bes Thian Schan, in Sami, Turfan, Rhotan, Rafchghar, von wo feine Becre gegen Beften fiegreich über ben Belur Tahg hinwegfchritten. Unter feis nen Rahnen fammelten fich viele Turktribus, und auch die Refte ber Uiguren Stamme, mit Maimanen und andern Surfres benben Gefchlechtern. Die Entftebung ibres Damens, ber im Beften fo gefürchtet warb, liegt wie bie erfte Beranlaffung ibrer Emigration im Dunfeln. Aber ber Chrentitel der Bef, ober Begs, b. i. Berren, Furften, Gebieter, ber ihnen beigelegt mard. iff an fich flar. Beg ober Bep ift in gemeiner Lurtfprache in Atlu und Rafchghar 69) fo viel als Pring, ein Sitel ber auch beute von Manbichu , Raifern verlieben wird, ben icon Rale fer Confantinus Porphyrog. im X. Jahrhundert bei den Rhagae ren Prinzen, hex anführt, de Administr. Imper. ed. Meurs. c. 42 p. 129. Der ursprungliche im Lande der Qui, lliguren, eine beimifche Dame, mit bem fie fich nach dinefischer Schreibung Roufin oder Riufju felbft nannten (f. ob. S. 593), murde

<sup>50)</sup> Jos. Senkowski Histoire I. c. 50) Ab. Remusat Roch. I. c. p. 302 etc.

ftets von ben arabifchen Autoren G'us ober Bug 900) (weil bier bas B bas weiche R in ber dinesischen Aussprache ift) gefchrie ben. Daher benn burch die mohammebanischen Autoren Die Er oberungen ihrer einst unter ben Timuriben so beruhmten Provingen Mawaralnahars (Transorianas) in ben Siftorien unter bem Mamen der Usbefen, oder Uzbefen Groberung, aufgeführt wird, ebenfalls ein Chrenname, ber feitbem (nach andern Ablei. tungen von Usbet Rhan aus Dichingisthans Gefchlecht, T. un ten) bei ihnen felbst in Gebrauch tam., Ihre Lebensweise, als Stadter, wie als Domaden in Bofbara, ober Aderbauer in Chie wa, entspricht auch beute vollfommen ihren ofteturfifchen Sitten: Re find zelotische Dostemen, ihre bochfte Runft und Bis fenschaft ift Ralligraphie und ascetisches Leben. 3a in bem westlichsten Theile ihrer Eroberung im Rhangte Chima, we fe diefelbe oftsturfifche Sprache reben, nennen fich fogar einzelne ber Uebefen , Stamme noch heute, fowol ligur als Daiman, woraus es wie aus allem obigem evident fcheint, bag auch unter ihnen die mahren Refte fruberer nigurifchet Eribus ju verfteben find. Bu ber Gefchichte ber Usbeten, welche ichon ben Islam aus Oft-Turkeftan wieder mit nach Beft Burteffan jurudbrachten, werben wir erft in Bothara jurud febren.

Hier noch jum Schluß nur Weniges über die die Betehrungsperiode der Ofte Turk jum Koran und dessen Gefet, wer mit die größte neuere und vollständigste Umwandlung derfelben sich jugetragen hat, so daß sich in Wahrheit behaupten läßt, daß gegenwärtig kein gand in Asien mehr übrig sep, in welchem die Turksamme nicht überall zu Muselmannern geworden wären. Die ersten aller zum Islam bekehrten Turk, mußten die nächsten Nachdarn der Perser im Orusalpenlande gegen Baktrien in Nawwaralnahar sepn (s. ob. S. 373 u. a. D.). Seit dem X. Jahrh, hutten diese Turk, welche als kriegsgefangene Knechte und Sclaven, von den Samaniden so unpolitisch unter Arabern und Persern eingeführt wurden, sehr schnell die neue Reitzgion ergriffen, die ihnen als tapfern Leibwachen bald den Zugans zu den höchsten Ehrenstellen (wie z. B. Sebekthegin, Stifter der

<sup>\*\*\*)</sup> Klapreth Asia Polyglotta I. c. p. 217-219.

Gagnaviden, Affen IV. 1. S. 532) trug unstreitig dazu bei, anch andere nach dem Westen zu locken, oder doch das Geses des Is sam unter den Lursstämmen weiter zu verbreiten.

Die Boethe ober Boeibn, gemeinhin Boeiboei genannt, Die lette ber Turf-Rationen; welche eine mabre Dacht im innern Sochlande Asiens gegrundet, hatte wie ihre nordlichen Nachbarn und Stammesverwandte bie Bafas (f. Afien I. S. 1126-1128), bei ihrem noch fehr einfältigen religibfen Buftande, mit einer alle gemeinen Berebrung gegen einen himmelsgott (Sangri, wie bie Siongnu), die Lehren des Roran um fo leichter angenommen, da bie Dogmen bes Buddhathums, ober bes Boroaffercultus, jenen ben Bugang zu ihnen noch nicht fehr erschwert hatten. Durch fie wurde baber ber 36lamism burch die weitlauftigen Raume ber fogenannten Satarei allgemeiner verbreitet, und deshalb nahmen bamals die Chinesen den Ausbruck 61) hoeihoei an, um damit alle Dobammedaner feitbem ju bezeichnen. In diefer Des riobe, feit dem X. Jahrhundert, auf turge Beit, fo lange bie Offe Burt ben Islam erft burch ihre westlichen Burt, Dachbarn überfamen, aber noch nicht bollfommen jur Renntniß bes Roran abergegangen maren, geschahe es, bag bas lligur Alphabet ihrer Stadter, auch von den ichon jum Islam befehrten Oft Turt, als Schrift, gebraucht, und felbft nach Mamaralnabar verpflangt ward, wo es nach Arabschah (ed. Manger T. II. p. 914) ju Timure Beit in Gebrauch mar, und mo ce feitbem für die Burffprache (Dichagatai Burfi) im Gebrauch blieb. wie bei Abul Chafis Siftorien, Gultan Babers Memoiren u. a. Jene Ausbreitung in fruber Beit bewog unftreitig auch Dichingis. than diefelbe Schrift anzunehmen. 218 aber, nur um Beniges fpater, die gahlreichen Turtftamme, Die mit mongholischen Erober rern in Mamaralnahar, Perfien und Sprien vorgedrungen ma ren, bem Beften Aficns, feinen Boltern und Culturen befreunde ter wurden, mard es naturlich, daß die Gemeinschaft der Relb gion, bes Roran und ber theologischen Sprache, ber einzigen, welche seitdem in der Literatur der Mohammedaner bervortrat, auch mit ber baburch entstehenden Umwandlung bes Best : Turk in die turfifchen Dialecte (burch Bereicherung mit arabifchen, per fifchen und andern Wortern, Formen, Gebanten) auch bie bft.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Ab Remusat Recherches 1. c. p. 296.

siche Uiguren. Schrift gurudbrangte, und bie arabis fche Schrift fetbit, fur die Dit. Turt bis Turfan und hami bin, die Oberhand erhielt, so daß jene fast ganglich bardber bei ben Westwolfern in Bergessenheit gerathen tonnte, aus ber sie erst durch gelehrte Untersuchungen wieder hervorgehoben werben mußte.

## Erlauterung 2.

Die indo germanische Bollergruppe Oft-Aurteftand. Die ver brungten Boller aus Central Assen. Die Usun, oder die Gruppe ber blaudugigen Blonden.

Bir baben biefer mertwurdigen Boltergruppe fcon fre ber gebacht nach ihren Sauptgliebern; ben Ufun, ober Oufins (hieoufun), auch ber Dueitchi, ober Dueti, und Gju, ober Sai, nach ihrer altesten Beimath an ber Grenze Morb Chinas, threr Bertreibung burch die Biongnu, ihrer Unfiedlung in 311, (b. i. ber modernen Daungarei) und Eransoriana (bem mo bernen Mamaralnabar), nach ihren innern Rebben unter fich nach ihrer Gestaltung und Sprache, wie nach ihrer Sturgung be battrifchen Reiches (136 J. vor Chr. Geb.) und ihrer theilmeifen Bergweigung gegen Nord und Nordweft gegen Europa bin. (Umfandliche Ermahnung berfelben, f. Aften I. S. 193 - 194; 350-352, 431 - 437). Wir baben fie gulebt wieber als Gates (Záxai), Geten (Getae) und Indo: Stythen in ihren Ba aweigungen von Baktrien aus, burch Indo Stythen bas gang Indus , Spftem entlang in Monumenten und Adlferreften (34, Jat, Jut) bis auf den heutigen Sag und in ihren temporainen Ueberfällen felbft auf die Offfeite bes Indus hinuber, als Erobe rer einiger ber Gangestanber fennen lernen (f. ob. S. 105-115, 286-303, 150, 420-421; IV. 1. S. 552, 574), aus benen fit Wicramabitpas auf die Westseite bes Indus jurudwies. Wir bar ben aus allen jenen Stellen und Nachweisungen es fur booft wahrscheinlich halten muffen, die in fo vieler Binficht, topifch, chronologisch, sprachlich auf einander sich beziehenden Bollergliebet im Westen für ibentisch ober boch verwandter Entwicklung mit den analogen im Often ju nehmen. Doch ift bas Feid bie fer Untersuchungen über fo weite Raume und gabireiche Bib kerftamme noch feineswegs erschöpft; es fann nur burch immer tieferes Gindringen in ihre Specialverbaltniffe mehr und mehr

## Central=Aften, indo=germanifche Bollergruppe. 605

aus bem bisberigen Duntel, ja ans ber bisberigen volligen Um beachtetheit bervortreten, wogu die nachite Reibe ber folgenden Erlauterungen über Ethnographie Central Affens im Mittelalter das ihrige beitragen mogen, entweder diefen vielbezweifelten Ges genftand über allen Aweifel zu erheben, ober ihm durch neues Licht neue Babnen ber Erforschung ju bereiten. Es ergiebt fich ferner als Gefammtrefultat aus aftem Obigen, bag es, im IL. Jahrhundert vor Chr. Geb., eine Zeit gab, wo in Oft Eurteftan. von China bis jum Belur Tagh mahrscheinlich noch gar feine Turtftamme fagen, fondern mo erft die Turtftamme ber Siongnu burch Bertreibung ber'll fiun und Dueti, Die gleich vom Anfang an unter fich vermifcht maren, von benen jene indo gere manifchen Stammes, Diefe nach Rlaproths blos hypothetischer Anficht, Tableaux histor. de l'Asie p. 132 Not., tubetischen Stame mes gewefen fenn follen, wol vom Rorden ber in diefe Beaens ben einzogen, benen bann fpater erft bie Boeibe ale Berre fcher nachructen, bis fich auch beren nachruckenbe Stammesaes noffen mit ihnen burch gang Oft-Burteftan verbreiteten. machten biefe indogermanifden Stamme im Morben mit ben tubetifchen im Guben, Die Populationen biefes Landes aus, beren Berbrangung gegen Beften uns aus bem Obigen befannt ift, indeß die chinefischen Annalen von ihrer Geschichte in ihrer urfprunglichen Seimath volliges Stillschweigen behaupten. Bei biefer Berbranaung icheinen bie Dueti (Getae) mehr ben Sudweg, die Ufinn mehr ben Mordweg gezogen ju fenn; benn jene faßen (im 3. 165 vor Chr. G.) schon in Ili, als biefe vor ibnen fudwarts, alfo wol durch Rafchghar, über den Jarartes ober Sibun ausweichen mußten. Und ein 3meig ber Queti. bie Rleinen genannt, wich gegen Subwesten aus und verbrangte Die Rhiang, b. i. Tubeter, aus ihren Sigen. Diefer 3weig blieb bort figen und tam nie wieder in Berbindung mit bem nordlichen 3meige ber Sa Dueti. Beil die Rleinen Dueti, nach den Aussagen chinefischer Autoren, die tubetische Sprache rebeten, bie fie aber eben fo gut bei ben Rhiang angenommen baben tonnen, ftellt Rlaproth die Sypothefe auf, daß die Großen Queti ebenfalls von tubeter Race gewesen fenn. Ein anderer Brund ift dafür nicht vorhanden. Im Beften aber fanden biefe Großen Dueti (Getae) icon bie Sal ober Sin (Saten) im Often bes Caspischen Meeres figend vor, welche nun von ihnen gegen ben Guben verbrangt wurden. Dag biefe Gin, ober

Sai, auch ben Indern als Batas feit alter Beit befannt maren, und ichon im Daha Bharata zu ben Bestvolfern bet Barbaren: Gafas, Paradas, Davanas (f. Afien IV. 1. 6. 441) gezählt werben, bie burch Bicramaditpas Siege über fic. von, ber Offfeite bes Inbus aus Inbien jurudigeworfen werben (Aera Vicramaditya 56 3. vor Chr. Geb.), ift burch Colebroote und Laffen 962) nachaewiesen. Dag aber berfelbe Dame ber Safen (Zaxat), bei Derfern, alle fentbifden Bolfer aufammengenommen bezeichnete, baf fie ju ben "vier" Damale größten Bolferschaften im Anfange ber Eprischen Berfer monarchie gehorten: Gaten, Inder, Acthiopen und Affp, rier, beren Rriegstruppen in Berres Beer unter Spftaspes Commando als Baftrier und Safen vereinigt fanden, ander marts mit Raspiren gufammengestellt werben, und alfo einen machtigen Antheil der Dopulation Inner : Affens ausmachten . ift aus Berodot (III. 93, VII. 9. 64) befannt genug.

Dieselben bier vielfach in Transoriana gufammengebrangten Bolfer maren es, die nach bem Sturge bes baftrifchen Ebrons, ben seit Alexander beffen Nachfolger die Macedonier behauptet batten, nun auch ihre Dacht nicht blos gegen den Guden nach Indien mandten, fondern auch wieber gegen ben Often gus rudwirften, und gegen ben Do'rben und Beften fich wei ter verzweigten, wo und jedoch der Raben ihrer Geschichte wieder verschwindet, und uns nur ju Oppothesen über ihr weiteres Fort idreiten verleiten fann. Oben haben wir gefeben (f. 421), bag Die Dueti im 3. 129 n. Chr. G. wieder fich ju Berrichern in Rafchabar aufwarfen, ja daß fie im 3. 478 n. Chr. G. fogar noch einmal bie Eroberer von Darfand murben (f. ob. G. 594). Aus Obigem ergab fich, bag auch vor ihnen fcon in Rafch. abar ein blondhaariges, blaudugiges, also mabricheinlich indor germanisches Bolt wohnte (f. ob. G. 420), welches aber fpater ben Lurfftammen gewichen fevn muß; daß ihm ferner unmittel bar im Nord die indo germanischen Usiun wohnten und im West in den Bergen die Siufinn, b. i. das westliche Ufinn lag: daß fie alfo gang von indo germanischen Bolfern umgeben waren, beshalb auch noch fpater beren vereinzelte Stammaenoffen. von Ben. Goes, bort im Gebirgelande wieder aufgefunden merben fonnten.

<sup>\*\*\*)</sup> Chr. Lassen Pentapotomia Indica p. 36, 56.

Bit lernten einzelne biefer Bolfergruppen als Stifter mach tiger Ronigreiche in Sogbiana fennen (f. ob. S. 568, 571), von wo zumal die Dueti (Getne) den Budbha Cultus, den fie felbft erft aus De Sian thou, oder dem Morben Sindoftans jugeführt erhalten batten, nach Rafchghar (f. ob. G. 421) verbreiteten. Bir faben gablreiche fonigliche Onnaftien ber Inbosofnthen, unter beren Damen bei Griechen und Romern man wol gar manche gegenwärtig nicht mehr ju entwirrende Bolfe und Ges Schlechtevermischungen ber Geten und Safen, und vielleicht auch einiger nordlichern Ufiun'ju verfteben bat, ihre Throne viele Jahrhunderte lang burch alle Lander swiften Derfien und bem Indusftrome vom Ifchui, Talas (f. ob. G. 570), durch gang Cogdiana, Bactrien, bis jum Indus, Delta verbreiten, wo ihr Dame, ihre Religion, ihre Cultur, die aus dem Weften und bem Morden bereinsturmende Araber, und Mongholen Rluth faft mur in ihren Dungreften überlebt bat, mabrend die einbeimischen Rampfe ber gegen fie in Tothateftan auftretenben tothas rifden, b. i. bort anfaffig gewordenen weft turfifden Stamme, bie fich gang bem Islam in bie Arme marfen, Den fie auch mit Reuer und Schwert verbreiteten, fie mol ganglich aufrieben und vernichteten, woraus Simurs Bertil. gungefriege gegen die Geten im Norden bis jum Saifane See und Olut Duldus (f. oben G. 440), wie die im Gue ben bes himalana : Gebirge, gegen bie Getenvolfer im Induse Pendjab, fich hinreichend ertiaren (f. Afien IV. 1. 6. 574), falls wir, wie es uns mahrscheinlich ift, diese fur die letten ertenne baren Refte jener nicht mohammedanifch gewordenen febr gerftreuten getifchen Bolterftamme Central Affens anfeben burs fen. Da une die einheimische Geschichte diefer Bolfergruppe gange lich feblt, ibre geographische Stellung fie aber in fo viele Raum, und Beit. Berbaltniffe eingreifen machte, wovon die unque bleiblichen Wirfungen in ferne Raume und Zeiten vielfach mabre genommen werden, fo tonnen wir es nicht umgehen, bier, wenige ftens in ibrer zweiten gewonnenen Beimath, auf ber Scheidung von Dft. und Beft. Turteftan, oder im Often, Rorden und Beften bes Befur Lagh, Die furge Ueberficht ber gane gen Gruppe, von ber wir bisber nur die eminenteffen Glieber genannt batten, wie fie aus dinefischen Quellen befannt gewore ben ift, einzuschalten, andern die etymologischen Ertlarungen und Dadweiflingen überlaffend, ob biefe battrifden, fogbianie

Schen Sige, zwischen Jarartes und Orus überhaupt, vielleicht in weit früherer urältester Zeit 963), mit so vielen, ja allen ans bern Wolfern Affens, einst schon bas von ben vier großen Saupts strömen umflossene Land Ebens und ihre absolut primitive Urheimath gewesen.

Aus der Angabe der Grenzen der westlichen Berbreitung der Hongnu, zwischen den Sai (Saken), den Yueti (Geten) und Usun in S.B., B. und N. (s. ob. S. 586), und vielen and dern Stellen, die Ab. Remusat aus den Originalschriften der Chinesen gezogen hatte, ergab sich ihm, daß diese Wolker, wie er es ausdrückte, zu dem gothischen Bolterstamme gehorten; seine Beweise, die er dasur im zweiten Theile seiner Recherchen über die tartarischen Sprachen mitzutheilen 4) gedachte, sind nicht an das Tagesticht gekommen.

Schon Pat. Gaubil, nachst Deguignes, hatten von ber westlichen Berbrangung und Ausbreitung biefer Bolter, nach ben Annalen ber Thang, bie ersten, wichtigen Mittheilungen gemacht. Sie besteben in Kolgenbem 65).

In Eu bo lo, b. i. Lothareftan, in ber Dabe ber Ornes Quelle im Often von Balt mar bie Sitte ber Dolpanbrie; eine Rrau hatte oft zwei bis brei Bruber ju Mannern (wie bei tubes tischen Boltern). Diefe bort mohnenden Bolter, in Eu bo to (ob Totharen, ober fcon westliche Turt?), maren bie trieges rifchen Bolter ber Westlander. Bon Balt jur Quelle bes Orus und bis jum Sir, alfo im beutigen Turfeftan, bem Beftabfall bes Imans ober Belur Lagh, gab es überall fleine Berrichaften Die ben bamaligen Fürsten biefes Landes unterthan waren. thien (Babathichan) wird bier als die größte Stadt genannt. Aber fast alle andern Bolter zwischen ben Fluffen Jarartes und Drus, und biefen entlang, im Guben, waren bis gegen beffen Mundung ben Dringen von einer Samille unterworfen, melde Die Litel Efchaown (Chaowon bei Ab. Remnfat) und ben Damen Quen (Ben, Ban bei 26. Remufat) führten. Diefe Rurften batten 200 Jahr vor ber driftlichen Zeitrechnung. Dom Roto , Mor burch Dit , Turteftan gefeffen. Db ibr Gefchieche

<sup>1835.</sup> B. I. G. 414 u. a. <sup>44</sup>) Ab. Remusat Recherches sur less Lang. Tart. p. 327. <sup>43</sup>) P. Gaubil Hist. de la Grande Dynnstie de Thang in Mem. conc. l'Hist, des Chin. l. c. T. XVI., p. 391—395.

verwandt war mit den nachfolgen Pueti, mit denen sie, wie chie nesische Autoren sagen 66), späterhin in Sogdiana vermischt forte lebten, wird und aus der Kargheit der Daten, die wir über sie besigen, nicht klar, doch ist es wahrscheinlich. Iedenfalls aber blies ben sie in ihren Herrschaften noch lange Zeit in Sogdiana, polie tisch getrennt von den Quetis herrschaften (f. unten).

Diefe La Queti, Großen Queti (La Quechi), maren ges aen Weft am Sibon in Transoriana eingewandert, hatten Bertrage mit ben 2ft gefchloffen (damals botharifche Landesberren. in beren Buftande auch die Parther, unter bem Ramen 2ft bei Chinefen Ginfluß gemannen). Gie unterjochten bas ganze Land vom Sihon, Schasch und Laras (f. ob. S. 571) und bas arofie Land Den tfan, oder Danthfai, b. i. bas Land ber Mianen 67) nach attefter Benennung am Aral und Caspifchen See bis jum großen Strome (Bolga, nach Gaubile Deinung). Aber ihre unerbittlichen Feinde die hiongnu verfolgten fie im Drucken unaufborlich, und auch von ben Ufun, welche bie gane ber am Ili und manche Gebiete Beft Eurfoftans bewohnten, bate ten fie febr viel ju leiden. Ihnen wurden mehrere befeste Lande fchaften wieder entriffen, wie Da han na (Ferghana), Chei (wol Chaje, b. i. Raschghar, ob. S. 409) und andere, fie vereinigten fich baber, boch wol nur eine furge Beit lang, mit einis gen westlichen Surften in Turfestan und gabiten ihnen Tribut. Beit ben Reiten ber San, alfo fury vor und nach Chr. Geb. traten fie aber, ohne fich tributbar ju machen, in Freundschaft mit ben Chinefen, und eben fo jur Beit ber Thang (f. ob. S. 550).

Während dieser Dueti Eroberungen in Sogdiana wird doch, neben ihren bort gestisteten Reichen, des großen Ansehens der Thao wu Geschlechter erwähnt, als beren Familien. Obers haupt der König von Khangtiu (Samarkand, sein Land zwisschen Bothara und Khodjend gelegen) anerkannt war; wo, nach der Aussage des chinesischen Aftronomen hing pouelu, am Hose bessehen zu Khang, die Hauptniederlage der classischen Bucher Yusse, oder der Gesesbucher der Polosmen (d. i. Brahmanen, hier der Indier), der Focbiener, nämlich

That their y thoung tuchi Ed. 1790. f. b. Klaproth Notices Geogr. etc. in Magasin Asiat. T. I. p. 89 Not.
(\*) Klaproth Tabl. Hist. de l'Asie p. 175.

das sankfritische Buddhageses, als besonders mertwärdig erscheint. Diese alte Nachricht wird durch die Annalen der Thang zu ihrer Bett bestätigt, welche sagen, daß im Lande Rhang (Gamartand) der Fo verehrt ward, daß zugleich auch dort der himmelsgott, Geist des himmels (hien, Thian), angebetet werde, und daß es da Feuerdiener (Magier) gebe. Dies weiset wol auf ein besonders reges religidses Interesse in diesem alten Culturstaate hin, wo man demnach auch eine besondere Schreibschule der Manuscripte der Buddhadoctrin nach jenem obigen Ausdrucke hing poue sond annehmen durfte.

Diefelbe Ergablung jener alten Ramilie ber Ban. Ben (Quen b. Gaubil) wird, nach Ab. Remufate 908) Forfchungen, jum erften Dale in ben Annalen ber Beir Donaftie (reg. 398-543 n. Chr. G.) aufgeführt, wonach fie in den Shilem bes Thian Schan, im Morben von Sami, ihre Beimath batte, und von da von ben hiongnu gegen West verbrangt, fich alles Landes im Dft und Dord des Sihai ober Caspifchen Rec. res bemachtigt hatte. Dach ben Thange Unnalen follen (L Hist. d. Wei Descr. d. p. occid. und Hist, d. Thang im chinche ichen Orig. R. 211 Ende, Dian i tian R. 47 G. 4), die Ehntin Diefes Gefchlecht verbrangt haben, wobei aber offenbar nur bie Machfolger ber Stongnu, namlich Thutiu, unter bem befanntern inngern Ramen, an die Stelle des icon unbefannter geworbenen ihrer Borfahren, gefest murben. Diefe Eradition ift es, bie in allen fpatern Werten wiederholt wird. Das Oberhaupt biefer alten Familie, heißt es, in berfelben dinefifchen Urtunde, wußte alle feine Bermandte ju Berrichern ju machen, weil es die Der gen ber Bolfer ju gewinnen mußte. Die von bemfelben gefiche ten Donaftien behielten den Ramen Efchao mu (Chao mon) bei, jum Undenken ihres Ursprungs. Diefer Rame erhielt fic bis in bas VII. Jahrhundert, namlich bis in die Beit der Ausbreitung bes Islams. Durch Bermablung mit Tochtern ber The Bin Dringen murden biefe Tichao mu Fürften aber gubor fchon Bafallen von biefen, beren Hebermacht von Oft gegen Beft vor fdritt, wie ihre eigene vorgeschritten gewefen war. Beiter unten werben wir nur einer einzigen Stelle ju gebenfen baben, me Dueti und Sichaowu, aber freilich erft im VIL Jahrh. n. Che.

<sup>\*45)</sup> Ab. Remuset Rech. sur I. L. Tart. I. c. p. 319.

m genealogischer ober politischer Berbindung in Rhangfiu aufge- führt werben.

Bie diese Uebersicht nur fragmentarisch seyn kann, eben so ift alles nur Bruchstud, was wir von jeder vereinzelten Gruppe zu sagen haben, obgleich wir vollständig erschöpfen was uns dander an authentischen Quellen zu Gebote steht; und doch ist auch dieses Benige für das Ganze der Bolkergeschichte ein ungemein kostbares Vermächtniß zu nennen, das nur erst seit einem Bierteljahrhundert eröffnet ward. Wir gehen nun zu den speciellssten Daten der einzelnen Glieder dieser Bolkergruppen über.

Die Ufun, oder die Gruppe ber blaudugigen Blons ben, b. i. ber Sechs fogenandten indergermanis ichen Bolter Central Afiens in ihren Sigen am Mords und Beft Rande Oft Turfeftans.

Bir bleiben hier nur bei ihrer geographischen Stellung ster, und gehen nicht zu ihrer historischen Verzweigung gegen ben Westen über, weil dieser Faden, den wir schon einmal früher verzsolgt haben (s. Borhalle S. 153, bei Budinen u. a. D.), gründs licher erst im kaukasischen Westen Asiens wieder aufzunehmen sonn wird. Her genügt es, zur Kenntniß der Landschaften Turkestans, in ethnographischer Hinsicht, daran zu erinnern, daß die Usun, von denen schon hinreichend die Rede war, nicht die einzige, sons dem nur die bekannteste Wölkerschaft dieser Bolkergruppe mit dem entschiedensten Ragencharacter war, der so wie ihr muthzwasslicher Sprach aracter es bewirkt hat, daß die früher ges nannten Sinologen, nach Angaben chinesischer Quellen, eine ganze Anzahl von 6 Bolkerschaften unter diesem generellen Character zur sammengestellt haben, um sie von andern, sie damals umgebenz den Bolkerschlägen, zu unterscheiden.

Diefe 6 Bolter 60) sind: 1) bie Ufun; 2) bie Choule, Schule, oder Gule; 3) bie Houte, oder Rhoute; 4) bie Lingling; 5) bie Safas, und 6) die Yan th far, oder Alan. Wir wiederholen nicht was wir schon früher hinsichtlich ihrer gemeinsamen physischen und sprachlichen Berwandtschaft unster fich, und mit den Sanskritredenden Bolfern hindostans im Saden, wie mit ihren europäischen, flawischen und germanischen

<sup>62)</sup> Penples de Raçe blonde in Klaproth Tableaux històr. de l'Asie. Paris 1826. 4. p. 161 — 186.

muthmaßlichen Brubern im Raufasus (Offeten), und westwarts ber Wolga gesagt haben (jumal Affen I. S. 434-437).

1) Die Ufiun, ober Ufun, erinnern wir bier nur, mar ren, nach Rlaprothe Berichten, ber feine dinefifchen Quellen. aus benen er geschöpft, wie leider fo oft, geheimnigvoll verschwie gen hatte, auch ichon in ihrem zweiten, weftlichen Gige, wie ber ju Bafallen ber Siongnu geworben, als fie burch Efcange fians Erpedition (f. ob. S. 547) ju Berbunbeten ber Chi nefen wurden. Damale foll ihr alter Ronig Ruenmo, anfang lich, vom dinefischen General, ber ihm faiferliche Gefchente brachte, Diefelben Ceremonien verlangt haben, Die er felbst als Bafall ben Bionanu geleiftet, wozu aber Echangtian fich nicht verfteben wollte. Angleich follen Parteiungen unter ben tifun gewesen fenn, welche den Ruenmo abbielten nicht mit bem dinefischen General zu mie terhandeln . obwol biefer ihm eine faiferliche Dringeffin gur Ge mablin anbot. Gie begriffen aber bie Bichtigfeit biefer Propofition nicht, weil fie die Dacht des Chinefen Reichs nicht tann ten, und weil ber alte Ruenmo lieber ben Druck ber Siongnu erleiden wollte, als in fo ferne Gige feiner Borfahren gurudgu mandern (daffelbe mas bie Dueti fagten, f. ob. G. 550). Er wollte icon burch Gegengeschente bie gange Berhandlung ableb nen, ale eben die Drobungen ber hiongnu, die davon Wind ber tommen hatten, die Beranlaffung jur Schliegung eines Bind nisses wurden, in welchem auch die Berbeirathung mit einer die nesischen Pringeffin bestimmt ward. Diese fand aber erft einige Beit fpater Statt, weil ber Efthennu ber Siongnu, bem Ruenmo guvor, noch eine von feinen Pringeffinnen gur Bemabtin auf brang (im 3. 107 vor Chr. Geb.). Bon ber bedauernemerthen Lage und dem Rlageliede ber chinefischen Pringeffin mar fcon fruber bie Rede (Affen I. G. 433). Obwol nun diefe Ufun noch immerfort unter dem Ginflug der Siongnu blieben, fo ber Rand boch feitbem auch ihre Berbindung mit den Chinefen fort. Der genannte Ruenmo ftarb icon im 9, 105 vor Chr. G., beffen zweiter Machfolger auch Ruenmo genannt, farb im 3. 60; a bieß Ung tuei mi und batte ben Litel Rei mang (dbinefift). Bang, b. i. Ronig). Deffen Gobn Il baien thu jog fich, als burch die Erennung in die Großen und Rleinen Ruenmi ihre Macht bedeutend geschwächt war, und er die lettern beberrichte, mit ihnen aus ihrem Sauptlager Tido fu tiching

sunded, in die Gebirge des Nordens, worauf ihr Druck durch die Stanpi und ihre zweite Emigration erfolgte (im IV. Jahrhundert), der ihre weite Zerstreuung gegen den Westen, und im J. 619 die Unterwerfung ihrer im Transoxiana zurückzgebliebenen Neste an die Thukiu (Turk) erfolgte, mit denen sie sich vermischt haben sollen, und seitdem verschwinden.

Anmerkung. Die Geschichte ber Ulun von Raiser Buti und Afchangtian, 122 vor Chr. Geb. bis in bas erfte Zahrzehenb nach Chr. Geb. Aus bem chinesischen Dris ginal der Annalen der Hans Dynaftie des Pat. Hyakinth übersett von Dr. Schott.

Da wir gang turglich burch Pater Spatinth zum erften mate bie Mittbeilung ber Unnalen ber altern San (reg. 163 bor bis 196 nach Chr. G.) felbft aus bem feltnen dinefifchen Driginal erhalten baben, in welchen ber vollftanbigfte Bericht über biefes mertmitebige Mittelalieb inbesgermanifder, centralsafiatifder Bolterftamme, namlich über bas Bolt ber Ufun (nach feiner Schreibart Mefun) fich befindet, ber bis jest noch unbefannt blieb, und weber von Ab. Remufat noch Klaproth quellenmäßig mitgetheilt warb, bie beibe nur fpatere dinefifde Ercerpte (wie aus Das twanline Wen bian thoung thao ober beffen großen Encyclopas bie vom 3. 1321 n. Chr. G.) .10), ober aus ben Shang : Anna len, ober anbern, gefannt zu baben febeinen, fo laffen wir biefes, fur bie Gefdictsanfange ber blaudugigen Blenben, einzig gu nennende Aragment bier vollftanbig folgen, nach Dr. Co ott's Ueberfebung nur aus ber ruffifchen Hebertragung, ba bas Wert ber dines fifchen Annalen ber San freilich wes noch im Driginal fehit, jeboch in Pater Spatinthe Befig war. Die Ueberfegung, bie von einem trefflis den Sinologen berrührt, ber auch in bem Ruffifchen 71) ben Ginn bes chinefischen Originals wieber zu finden weiß, ift boppelt bantenswerth. Beiber gebt bies Rragment nur von Echhangtians Reifebericht bis jum Jahre 20 nach Chr. G. bes altern Raiferhaufes ber San.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Ein Fragment über die Usun aus dem Sseki (historische Mes moiren) des Ssématsien (blüht um das Jahr 100 v. Chr. G.) gab aus dem Chines. Brosset jeune in Nouv. Journal Asiat. T. II. 1828. p. 418—450. \*\*\*) Opissanie Dahungharia i wosstotschnawo Turkistana, d. i. Beschreibung der Oschungsarei und des össt. Ause kestan in ihrem altern und heutigen Justande. Aus dem Chines. ibberst durch den Monch Hogelinth. St. Petersd. 1829. Erster Th. Aus den Annaten des altern Kaiserhausse der Han, Iweite Wothellung: die Usun.

und betrifft weniger bas Belt felbft, als nur beffen politifae Ben binbungen mit China; aber auch biefe. find bei bem volligen Manad aller anbern biftorifchen Daten mertwarbig genug far bie anfchantidete Renntnif ber bamaligen Bolferverhaltniffe Gentral = Affent. Wie laffen bas Fragment vollständig folgen, obwol Manches bavon fcon aus ben frubern Angaben befannt ift, burd blefes Citat aus ber gleichgeitis gen Driginalquelle aber (wobei bes großen gleichzeitigen dinef fchen hiftoriters Sfematfiens Fragment von uns mit gur Bergleb dung gezogen ift ) entweber feine Beftatigung; auch wol Berichtigung. und febr vieles bebeutenbe Erweiterung erhalt. Doch barf man nie ver geffen, bas man von einem Botte ber gremben bier nur ein feitige dineffice Anfichten erhalt, bie um fo intereffanter find, well es ben Ghe nefen, ungeachtet aller Barbarei und politifchen Bermirrung, bie fie bei ben Ufun porfanden, boch fo febr angelegen war, mit biefem Bolle in Berfehr gu bleiben und felbft beshalb bebeutenbe Opfer gu bringen, mes boch nicht füglich batte gefcheben tonnen, wenn bie Berbinbung mit ben Ufun ihnen nicht auch die Aussicht auf positive Bortheile gewährt batte, woburd bie Bagichale fur bie Bebeutung biefes Bolts, in jener Bel. in unferer Unficht fteigen muß; obwol bie Chinefen beffen Gigenthamlich. teit und fonftiges Berbienft, wie bei teinem ber Barbaren lobend sher preisend anertennen. Wir fugen nur bie und ba in Rlammern unfete eigenen ertiarenben Worte bingu. -

Die Ufun (Usfun nach D. Shatinth). Der große Runne (Ronig, ober Ruenmi u. a. analoge Ramen, f. ob. G. 357, 360 wohnt in ber Stadt Afchitu (Afchy-tu-tiching, f. Aften Bb. L. S. 434), bie 445 geogr. Deilen (8900 Ei) von Tichangngan lag : nime lich 30 geogr. Deilen (610 %i) im Rorben von Atfu (alfo am ufer bes Temurtu, ober Iffetul= Gee, im beutigen Ili und Bulbica). gablte bei ihnen 120,000 Ribitten (b. i. Ramilien), 630,000 Danier mib 188,800 Rrieger. Gegen Often find 86 geogr. Meilen (1721 %) bie jum Sie bes chinefifchen General-Infpectore (f. ob. G. 538, bamais in Ulei im Lanbe Riufu, b. i. Uigur) und gegen Beft 250 geogr. Meilen (5000 &i) bis gu bem Orte Fanmi, in Rhangtiu (bies lettere # Sogbiana, Samartanb). Das Lanb ift eben und grasreich, bas Ging raub und regnerifc. Die Berge find mit Rabelhols und bem Banne Dan bewachsen (nach Rlaproth, Zannen und Barchen, Larix). Bewohner, Romaben, bie ben Lanbbau nicht verfteben, glichen nach Git ten und Bewohnheiten ben hiongnu. In biefem Canbe giebt es milbe Pferbe; bie Reichen befigen Deerben wol von 4000 bis 5000 Stiel, bas Bolt ber Ufun ift rob, habgierig, treulos und ber Rauberei febr ergeben. Bormals maren fie von ben hiongnu abhangig; in ber Bolge aber erftartten fie, und wollten fid beren Dberherrichaft entziehen.

Grengen. 3m Often an bie Stongnu, im Rorbweften en

Ahang tiu (Gamartenb und Ferghana, Zasatenb); im Westen an Zawan (Mittel - Cogbiana); im Guben an verschiebene anbere Reiche.

Urfprünglich gehorten biese Gegenben bem Bolle ber Se (Sai, Záne.). Die großen Yueti (Yuebschi schreibt Has fünth; es sind die Getae, wol ibentisch mit Massa Getae) schlugen ben Fürsten ber Se (Salen) ber über "ben hangenben Yag" zur Flucht genothigt warb (ob Sibon ober Orus-Yassachige). Darauf ließen die großen Yueti sich in bessen Landschaften nieber.

Rachmals folug ber Runmo ber-Ufun auch biefe großen Dueti aus bem Relbe, und fie manbten fich nach Beften, wo fie bes Laubes Sabia (in Transoriana) fich bemachtigten; ber Runmo nahm bagegen ihr Band in Befig. - Roch gegenwartig (gur Bett ber ban Dynaftie, im I. Saec. n. Chr. G.) wohnen unter ben Ufun gerftreute Stamme ber Se (Baten) unb ber Duetf (Getae). - Daber unftreitig bie große Region ber Saten (o. Finne,), bie Ptolemaus, noch in bemfelben ganbe, im II. Jahrhundert' n. Chr. Geb., awifchen Senthen und Sogbianen, von bem untern Barartes bis gu ben Comebifden Bergen und bem Imaus gum Dag am Steinernen Thurm bis binauf nach Serica, bort als einheimifc, freilich foon mit ben Ginbringlingen vermifct, bes foreiben tounte, Ptol. VI. c. 13. Auch noch viel weiter im Caben mas ren folde eingelne Stamme ber Ge (Zanat) in ben Bebirgen fiten geblieben, baber Ptolem aus fie bis gu ben Imaus-Bergen mot angeben Bann. Denn bas fleine Bolt ber Siuffun mit feinem eigenen gurften, bas wir auch fchon fruber ermabnten (f. ob. S. 420) war in Rietbung und Sitten zwar ben Ufun, wie auch ber Rame, fehr vers wandt, aber wie bie San . Annalen ausbrudlich fagen, als nomabis frendes Bolf in feinen burben wohnend, gang gleichen Stammes mit bem alten einheimischen Bolle ber Se ober Sfe (Sacne) 072), und biefelbe Bewandtniß hatte es mit ihrem benachbarten Meinen Sebirgsvolle ben Rinantu, bie im Thale Dantun fubwarts Rafche shar wohnten, in ben Gebirgen bes Tfungling. Daß ber Bubbhas Pilger Diuan Thfang einen Ronig von biefem antiten Befchlechte ber Se, Che ober Schate, fogar noch im VII. Sahrhunbert auf bem Pamirgebirge fand, ift oben (G. 494) gesagt.

Rach Achang tians Bericht (122 a. X.n. f. ob. S. 549) nos mabifirten bie Ulun urfprunglich mit ben Aueti gusammen, in ber Segenb von Canboang. Obgleich nun ber Furft ber Ulun, nach ihrer Auswanderung, mächtiger geworden war, so ware es boch möglich

<sup>•12)</sup> Opissanie Dshungharia etc. b. Schott Ih. I. Mfcr.

gewesen ihn vielleicht burch Areigebigfeit babin au vermbaen \*\*\*). Wie er in feine frubern oftlichen Bobnfige guruttebrte, und burch Berbeites thung mit einer dinefifden Pringeffin, ein Bermandter und Bunbeige noffe gegen bie hiongnu wurde. Daber fchictte Raifer Buti, als er ben Abron bestiegen, bortbin ben Aldbang tian mit toftbaren Go fchenten. Diefen empfing ber Runme als Ronig. Der General baris ber betroffen fagte: "Der Sohn bes himmels hat bir Gefchente iber macht; willft bu ihm nicht bulbigen, fo gieb bie Gefchente gurad." Der Runmo ftanb auf und vollzog bie hulbigung. Der Runmo bette 10 Sohne. Der mittlere Cohn Dalu (Salo bei Sfematfien) war ein tapferer und geschickter Belbberr. Er batte an 10,000 Reiter bei fid, mit benen er abgefonbert wohnte. Gein alterer Bruber war zum Throfolger bestimmt. Deffen Cobn bieg Genbfeu (Antfi b. Gfemetfin). Der gewählte Thronerbe ftarb frut, und lag bei feinem Tobe bem Im mo an, ben Genbfeu gum Thronerben gu bestimmen. Der Runne that tom feinen Billen, worduf Dalu entruftet fich mit feinen Berwanten gegen biefe Rachfolge erhob. Deshalb murben bem Dalu 10,000 Steite übergeben und ein besonderer Diftrict jum Anbaug fur fich bebiett ber Runmo eine gleiche Ungabl Reiter.

So mar mun bas Reich in 3 Theile getheilt, jeboch unter ber Dberberrlichfeit bes Runmo. Diefem eroffnete nun Zobang fien, bet ber Raifer, wofern er feine verlaffenen Bohnfige im Guboften wieber begieben wolle, eine dinefifde Pringeffin gu geben willens fen, und mit Em gemeinschaftlich gegen bie Siongnu ju agiren beabfichtige. Allein ber Berricher von Ufun batte wegen ber Entfernung Chinas ned tie nen Begriff von ber Grofe biefes Reiches. Auferbem wohnte er ben Diongnu's nabe, und befand fich icon lange in Abbangigteit von them; und endlich wollten faft alle feine Großen von einer neuen Umfiebing michts wiffen. Der Runmo mar ein bejahrter Mann, und hatte me gen ber Theilung bee Reiches nicht volle Macht in Sanben. pfing nach Sematfiens Bericht ben Abgefanbten bes bimmtifchen Reicht mit benfelben Geremonien, mit benen er bisber bie Gefandten bet Afdenpu ber hiongnu empfangen battes was Afdangtian mit Inwillen erfüllte. Auch erhielt biefer vom , Ruenmo nicht bas Patent feiner Submiffion. Diefer ließ ben Afchangtian nur burch eine Go fanbtichaft bon 10 Perfonen gurudgeleiten, und ichicte bem Raifer and Erfenntlichfeit eine gleiche Angahl Pferbe. Der Gefandte Des Aunne fab bie Dacht und herrlichteit bes dinefi'den Staates, und tebete band in feine Beimath gurud. Bon jest an bewiefen bie Ufun ben Chinefen

<sup>\*\*\*)</sup> Bergi. Szeki bes Sze ma tsien b. Broszet Nouv. Journ. Aziat. II. p. 429.

Sheimat. Afd ang tian ftarb im folgenden Jahre, nachbem er aus Mim aurachnetebrt wor ? .).

Als die Hongen von der zwischen Shina und den Usun bestehenden Fremdschaft ersuhren, wurden sie ausgebracht und machten Ginfalle in deren Land. Um bieselbe Beit reisten chinesische Gesandte durch die sade liche Gegend, von Usun nach Tawan und Große Nueti (Sogdiana). Der Rummo von Usun, in Angst gerathend, schiedte Botschafter mit Psers den steite ein erwünschtes Geschent, s. Affen 1. S. 246) nach China, und erklärte seinen Wunsch, durch Bermahlung mit einer chinesischen Prinzessin, des Kalsers Berwandter zu werden.

Der Raifer berieth fich mit ben erften Burbentragern, und erklarte fic bann, ihrem Gutachten beitretenb, gang willig, eine Pringeffin gu fenben, menn ber Runmo juvor angemeffene Gefchente übermachte. Wirklich schickte berfelbe 1000 Stud Pferbe und in Folge beffen tam "bie Sochter eines gurften in ber Gigenfcaft eines Pringeffin" nach Ufun (im 3. 107 vor Chr. Geb.). Der chines fliche hof gab ihr Bagen, Rieibungsfructe, Roftbarteiten, hofbeamte und einige bunbert Eunuchen als Aussteuer mit. Der Runmo von Ufun machte fie zu feiner zweiten Gemablin (ber rechten Seite fagt Sie matfien) 76); ber Rhan ber Siongnu gab bem Runmo feine eigene Loche fer, bie berfelbe gu feiner erften Gemablin (ber linten Seite nach Sfe ma tfien) erhob. Die dinefifde Pringeffin lief fich im Banbe Ufun einen Palaft bauen. Alle brei Monat tam fie einmal mit bem Runno gufammen, bei welcher Belegenheit fie ibm einen Schmaus gab und feine Magnaten befdentte. Der Kunmo war alt und verftand bie dinefifche Sprache nicht. Die Pringeffin machte aus langer Weile folgenbes Lieb : (vergl. baffelbe Gebicht aus Matuanlins Bibliothet fraber mitgetheilt, Afien I. G. 433; bier, nach ben Annalen ber San.)

Meine Berwandten haben mich hinausgeschickt Ins ferne Land. Haben mich hingegeben in ein fremdes Reich, Dem Fürsten von Usun. Er bewohnt eine ärmliche Hütte Mit Filz gebeckt; Seine Speise ist Fleisch, Und Milch sein Getränk. Wenn ich meiner Heimath gebenke, So möchte ich eine wilde Gans seyn, Das ich zurücksiegen könnte ins Baterland.

Als bies bem Raifer gu Dhren tam warb er von Mitteib ergrife feng er fchicte the jahrlich einen Botfchafter, mit Belttuchern und

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) See ma taien b. Brosset I, c. II. p. 432. <sup>76</sup>) thenb. p. 436.

Seiben ft offen. — Rachbem ber Runmo fein hohes Alitet erbiff hatte, wollte er bie Pringeffin seinem Entel Senbseu geben. Dit Pringeffin wollte ihm nicht willfahren, und berichtete darüber an den kaiserlichen Hof. Der Kaffer im Antwortschreiben rieth ihr den Stiten jenes Landes sich anzubequemen, damit der Zweck Chinas, die Hongan mit dem Beistand der Usun zu vernichten, erreicht würde.

So heirathete benn Sen bfen bie Fürftin, und beftieg nach bem Sobe bes alten Aunmo ben Afron. Sie gebar ihm eine Lochten Schaofu. Rach bem Aobe biefer Fürftin gab ber chinefische hof bem Sen bfeu eine andere Prinzessin, Dfie pu, gur Frau. Bon feines hiengnuischen Semablin hatte Sen bfeu einen Sohn ber Rimit hief. Mis Sen bfeu bem Aobe nahe war, übertrug er bem Untumit iben Sohne bes Dalu seines jungern Dheims von vaterlicher Seite) mit feb genben Worten bie herrschaft: "Wenn Rimi erwach sen ift, so als bim. ben Abron gurud."

Rachdem Untuimi Khan geworben war, nannte er fich Feis wang, heirathete bie chinesische Dsiepa, und erzeugte mit ihr drei Sohne und zwei Adchter. Der alteste Sohn ward Yuantuimi genannt, der zweite Wan nian (nachmals Farst von Yartand, s. 18. 406), der dritte Dalu; dieser wurde Oberfeldherr. Die alter Cockes Dili wurde dem Offangpring, Farsten von Autsche, die jangen Sotuan aber einem Basallen zur Gemachlin gegeben.

Unter ber Regierung bes Raifers Dichaoti (reg. 86—74 ver Shr. Seb.) berichtete die Fürftin bem taiserlichen hofe, es hatten die Diong nu ein Corps Reiterei in das Land ber Ausgu (Wigur, s. ob. 593) auf die Jagd geschickt, und beide Bolber vereinigt, sepen in Ufun eingefallens sie bat um halfstruppen. Wahrend biese ausgeräftet wurden starb ber Raiser. Als Siuanti (reg. 73—49 vor Chr.) des sen Ufun, daß sie einen Abeil bessen von den Einfällen der Piongun in Ufun, daß sie einen Abeil bessen tandes in Besig genommen, die Bewohner als Gesangene fortgeschleppt und einen Sesanbten mit der Ausschung geschickt hatten, die chinessisch Prinzessin auszuliefern, den Bund mit China zu brechen; der Kunmo selbst wolle mit 16,000 Reistern den Hongan begegnen, wosern nur der Raiser ein Schuchersschieder.

In Folge bessen stellte ber chinesische Dof 150,000 Stelter ins Selb, und 5 Generale machten sich gleichzeitig in verschiebenen Richtungen auf ben Marsch (wie Timurs Expedition, ob. S. 440). Den General Afchang do i schiette ber Kaiser bem usunschen heere zu halfe. Der Ennmi brach selbst an ber Spize von 50,000 Steltern auf, und marschiete in bas Gebiet ber westlichen Auli Farsten, und machte an 40,000 Gefangene, darunter die Verwandten bes Khans und sehr viele vornehme Officiete sich besanden. Als Beute nahm er mehr als 700,000 Stad

Pferde, Kameele, Hornvied, Schafe und Efel. Dies geschafe im beitten ber Jahre Penschi (b. i. das 3te Jahr Sinantis, namlich im I. 71 vor Spr. Geb.). Der chinessiche hof schickte den Aschangchoi mit verzischenen Geschenken an diejenigen Großen der Usun, welche sich ausseszeichnet hatten.

3m 3. 64 por Chr. Geb. (bas 10te Sabr Singntis) melbete bee Runmo von Ufun bem Raiferhofe, burch Efchanachof, bag er ben Buantuimi, ben Entel bes Saufes San von weiblicher Linie. gum Thronfolger ernennen wolle, und mit einer dinefifchen Pringeffin gu vermablen muniche, um burd biefe boppette Berfcmagerung, bas Band, bas ibn noch an bie hiongnu tnupfe, ganglich zu gerreißen. begleitete biefes Gefuch mit einem Gefchente von 1000 Pferben und Maultbieren. Der Raifer ließ bie Grofwurbentrager besbalb fich bes tathen. Giaq mang bichi fimmte bafur, bas man ben Runmo mit feinem Gefuche abweife, ba Ufun gu fern liege unb fur beffen Arene Beine Burgichaft fen. Der Raifer aber wollte, wegen ber bisherigen wer fentlichen Dienfte, bie ihm bie Ufun geleiftet, nicht mit ihnen breiben. und ließ ihm vorläufig bie gnabige Annahme feiner Berlobungsgefchente melben. Darauf fcicte ber Runmo (nun ftete Runmi genannt) eine Embaffabe von beilaufig 300 Perfonen, um bie jungere Pringeffin in Sting abautolen. Der Raifer gab ber jungern Schwefter ber Rarfin von Ufun, bie er fur ben Thronfolger bestimmte, einen Sofftaat von 100 Perfonen, und lief fie in ber Sprache ber Ufun (alfo im Dente fchen?) unterrichten. Bier dinefifche Gefanbte follten bie junge Rarftin mach Ufun geleiten; allein fie waren taum über bie Grenze getommen. als fie ben Sob bes Konigs Untuimi von Ufun erfuhren.

Die Großen von Ufun ermabiten nun, in Folge fraberer Aberbe, beit Sohn bes Senbfeu, Ramens Rimi gum Runmi, und nannten ibn Ruang Bang. Afchang thoi trug barauf an, man moge bie junge Pringeffin einftweilen in Tun boang (an ber Grenge) laffen; ibm felbft aber erlauben fogleich nach Ufun zu eilen, bie bortigen Dagnaten wegett Mebergebung bes Duan tue mi gu beftrafen. Dann wolle er gurach Lehren und bie junge Rurften nach Ufun geleiten. Die Angelegenheit tam im Staatsrath gur Sprache. Siao wang bicht blieb bei feinet frubern Meinung: Die Ufun, war feine Rebe, balten es mit gwef Dartefen; baber fen es fcmer mit ihnen eine Hebereintunft gu trefften. Die frubern Pringeffinnen lebten über 40 Jahre in Ufun, und boch marb Leine aufrichtige ebeliche Liebe offenbar ; bie Grengen haben nech nicht beruhigt werben tonnen. Run fen es als ein Glad fur ben dinefficet Dof angufeben, bag er, ohne ben Austandern fein Bort gu brechen, bie Pringeffin , ba Duan tiumi nicht gum Ehrone gelangt fen , wieber 200 rudnehmen tonne. Diefem Rathe folgte ber Raifer und ließ bis junge Pringeffin guracttebren.

Ruang Bang, ber burch Babt ber Großen auf ben Schron erhobene Rurft ber Ufun, verbeirathete fich mit ber Rurftin Dfienn, bie ibm einen Cobn Dichimi gebar; boch lebte er in 3wietracht mit feiner Gemablin. Geine Tyrannei gog ibm ben Saf feines Boltes au. Der Raifer ließ einen Pringen, ber bei Sofe gebient batte, burch bie Ge nerale Beicoi und Shing tidang gurudbegletten. Die gurften fagte ihnen: Ruang Bang brude feine Unterthanen, es fen leicht ibn aus bem Wege zu raumen. In Folge beffen verabrebeten fie ein Gafts mabl, bei welchem ein Chinefe ben Runmi mit einem Gabel verwums bete. Die Bunbe war nur leicht, es gelang biefem baber noch zu Pferbe bie Rlucht zu gewinnen. Gein Gobn Giten fe u fammelte bie Truppen und belagerte die Partei ber beiben Chinefen Generale, mit ber Rurftin, in ber Stadt Tichitu. Diese Belagerung bauerte einige De nate, und murbe erft aufgehoben, ale bie Aruppen bes chinefifchen Ge meralinspectors Didingti, bie berfelbe aus verfchiebenen ganbern gu Bulfe fanbte, anlangten. Der dinefifche Dof fdidte einen Erpreffen mit Araneien gur Seilung bes vermunbeten Ruang Bang; aufer bem erhielt berfelbe 20 Ungen Golbes und einige Seibenftoffe als Go fchente. Die Generale Beichoi und Shingwang wurden gefestelt, in ein nem Rafic, nach ber Refibeng gebracht und bort enthauptet. rector ber Kriegscangellei Dichangpung murbe abgefanbt, megen bes Attentate ber Fürftin gegen ben Runmi eine Untersuchung anzuftellen. Die Rurftin geftand nicht, Dichangpung ichalt fie bafur aus, und foling ibr auf ben Ropf. Die Fürstin bellagte fich bestalb bei bem Raifer, und so wurde auch Dichangpung nach seiner Aucklehr gum Tobe verurtheilt. Ginem Argte, Ritu genannt, ber mit jenem Erpreffen angetoms men war, und ben Furften behandelte, gab letterer ein Befolge von 10 Reitern. Als Ritu in bie Sauptftabt Chinas gurudtebrte, machte man ibm beshalb ben Prozes, weil er, obgleich wissend, bas Ruang Bang ben Sob verbiente, bie Gelegenheit ibn gu tobten nicht benutt batte. ward eingekerkert. Inbeffen hatte fich, als ber Ruang Wang verwundet worben war, Riutu (fpaterbin auch Ubfiutu genannt), ber Soba bes vorigen Regenten Untuimi, von beffen biongnuifder Gemablin, mit ben übrigen Großen bes Lanbes, aus Schreden in bie porbliden Berge geflüchtet. Er verbreitete nun bas Gerücht, es fen sin hiongnuspeer im Anmarich; worauf bas Bolt fich um ihn verfams melte. Run überfiel er ben Ruang Wang unvermuthet, tobtete ibn unb fowang fich felbft auf ben Thron. Run wurde ber chinefifche General Sin wu fign gegen ihn mit 15,000 Mann nach Zunhoang gu Felbe geschictt. Leute wurden ausgefandt, einen Canal zu graben, von Pal-Jung tui nach Weften, bamit man borthin Getreibe fchaffen tonne und Magazine anlegen, fur ben bevorftebenben Rrieg.

Bum Wefolge ber gurftin Dfie pu geborte gung liao, eine fche

gescheide und in Seschäften ersahrne Hofbame; bisweilen ward sie von threr Sebieterin in die Stadt geschickt, um die vom Hofe übermachten Seschiente zu vertheilen. Allerwarts bewies man ihr Bertrauen und Eprsucht. Sie wurde die Semahlin eines subalternen Heersührers in Usun. Da dieser Heersührer mit Ubsiutu befreundet war, so ließ der Seneralinspector Dschingki dem Ubsiutu durch die genannte Dame sagen, das die chinesischen Aruppen bereits gegen ihn im Anmarsche seven, und daß er seinem Untergange nicht entgehen konne, wosern er sich nicht unterwürse. Ubsiutu von Schrecken ergriffen erklärte seine Bereitwilligkeit einen niedern Rang anzunehmen. Der Kaiser Stwantitieß die Dame Jungsiao an den Hof entbieten, und befragte sie personstich über das was sie gethan. Darauf ließ er sie durch Groß-Würdens Eräger zurückgeleiten; sie reisete in einer mit Damast überzogenen Kassesche und einem Roßschweise in der Hand.

Juan tui mi (ber Entel ber han) wurde nun boch noch Gros fer Runmi, und Ubfiutu, Rleiner Runmi, und beibe empfind gen chinefische taiferliche Instegel. Der General Sin wu fian, wether bie Grenze noch nicht überschritten hatte, trat ben Rudmarfch an; ber Rrieg war erspart.

Spaterhin fchidte ber Raifer ben General Dicangcoi mit eine Barnifon nach Afchilu (ber Capitale in Ufun). Diefer vertheilte bas Boll und bestimmte bie Grengen.

Der Große Annmi erhielt 60,000, ber Aleine Aunmi 40,000 Familikn (Kibitten, ober fahrbare Sezette?). Das Bott aber war im Allgemeinen bem Aleinen Aunmi mehr zugethan. Puan tuimi und der Prinz Oschimi starben beibe an einer und berselben Aranthett. Die Färstin schrieb, daß sie sich als bejahrte Matrone wieder in ihre: Dels math sehne und zurüczutehren wünsche, auf daß ihre Gedeine in Ehinas Boden ruhten. Der Kaiser davon gerührt, erlaubte ihr mit breien ihr ver Entel nach ber Kessenz zu reisen. Dies zeschähe im 23sten Iden Stuantis, b. i. im I. 51 vor Chr. Geb. Die Färstin hatte bamais ihe Tostes Lebensjahr erreicht. Der Kaiser schen für ein Landgut, ein Schloß, männliche und weibliche Dienerschaft, und alle Bequemsichtitt des Lebens. Rach 3 Jahren starb sie, und brei Entel hüteten ihre Serabstätte.

Siumi, ber Sohn bes Juan fuimi, wurde fein Rachfolger alls Großer Aunmi. Die Dame Fungliao erbat sich vom hofe bie Erd laubnis nach Ulun abgehen zu barfen (sie hatte also wol ihre Gebieterin bis zu ihrem Grabe als Gesährtin begleitet), um ben jungen Pringen auf seinem Ahrone zu beseitigen. Wan gab ihr 100 chinesische Goldaten als Escorte mit. Der Generalinspector Chan fluan trug best höfe barauf an, bas man ben Groß-Warbentedgern von Usun gold ne Spiegel an Puspurschunkren geben möchte, um die Wattbe des

Brofen Lunmi gn erhaben. Der hof bewilligte biet. Alle aber bemfelbe Oberheamte barauf antrug, man möchte ben Simmi, all einem
fchwachen und kleinmuthigen Menschen bes Ahrones erlebigen, und baffer heffen Oheim, ben Oberfelbherrn Le' zum Kunmi ernennen; so wurde biefer Antrag abgelehnt.

Als Choeib sung bas Amt eines Generalinspectors erhalten hatte, rief er die chinesischen Ueberlaufer zurück, und beruhlite sie. Rach Siumi's Tode wurde bessen Sohn Zulimi Aleiner Aunmi, und nach Udssiutus Aode tam bessen Sohn Fuli an seiner Stelle, der aber durch seinen jüngern Bruber Shier ermordet ward. Der chinesische Dos ließ den Anschi, einen Sohn Fuli's, zum Aleinen (?) Aunmi ero pennen. Shier sich nach Aang tiu (Samartand). Der chinesische Dos schickting berzusallen. Drei durch Anschi, um dei Gelegenheit über den Flücktling berzusallen. Drei durch Anschi, gelangten zu Shier, zum töbteten ihn. Der Generalinspector Lianpao verehrte dem Aumeni und dessen helfen helsershelsern ein goldnes Idol von 20 Ungen Gewicht, und 300 Stück Seidenzeug. Rachmels wurde auch Anschi von seinen Unterthanen getöbtet. Dessen jüngerer Bruder Mohsche List wurde von den Chinesen zum Rachfolger erhoben.

gestigkeit, und bie untergebenen Fürsten fürchteten ihn. Er ließ öffende sich bekannt machen, daß Riemand sich unterstehen solle in seinem Gesbiete zu nomabisiven. Sein Land genoß eines tiefen Friedens, wie unter ber Lerrschaft des Unkumi. Der Aleine Aunmi Mobschen bie unter ber Lerrschaft des Unkumi. Der Aleine Aunmi Mobschen bie andicken stiefen Dienste den Idlimi berch einen Magnaten, der ihm verstellter Weise seine Dienste andicken spußte, erstehen. Der chinessische bof wollte den Mobschenklan dassie mit gewassneter Land abstrasen, jedoch es unterblieb. Der chinessische Weneralinspector genannte einen Enkel des Erstochenen, den Itschinigum Groß-Auenmi. Auch der Aleins Auenmi Mobschenklan wurde von siesem Basallen des Großen Kuenmi getöbtet, und Untim i wurde Riefe ger Fuenmi im Jahre 11 vor Ger. Geb. (nämlich im Aten Lahre Phannan, d. i. im Anfre Regierungsjahre des Afchingti).

Pich uanbichi, ber jungere Bruber bes Mobich entian, ber im ber Ermordung bos Großen Auenmi Antheil gehabt hatte, nahm gesem 80,000 Eingeborne, die ihm ergeben waren, mit sich, und wanderes nordwetts nach Kangtin aus, wo er ein hülfsbeer zur Unterwerfung beiben Auenmi erbitten wollte. Weibe erschraken und festen ihre gangen heffnung auf den chinesischen Generalinspector (den in dieser gangen Beriede, ben Litet eines Protectors hatte).

Unter Raifer Rgaiti (im 3, 1 vor Chr. Mb.) reifte ber Große Augumi, Itfcimi, gugleich mit bem Shan ben Diongun, an ben

direfffier Bof, wo man ibn ehrenvoll empfing Bier Jahr fodter ibn 3. 3 nach Chr. Geb.) tobtete jener Diduanbichi, um fich bei ben dinefifden Dofe in Gunft gu fegen, ben Magnaten Ufdilian, welche auf Mobichentians Befehl ben Bulimi ermorbet batte. Der dineffice Sof extheilte ihm gum Lohn ben Rang eines Fürften. Beibe Runmis waren fowach, Diduan bfi unterbruckte fie; beshalb marb er von bem Generalinspector Guntian burd ploblichen Ueberfall getobtet. Beitbem bas Reich Ufun in gwei Rhanate getheilt mar, fagt ber Annalift, hatte ber dinefifche Dof viele Sorgen und tein Jahr ging volls tommen rubig vorüber. Siermit (im Sabre 9 n. Chr. Geb., b. f. im britten Regierungsjahre Phingtis, bem ber Ufurpator Bangmang folgte) enbet bas Befdichtsfragment aus ben Annalen ber Sans mas and als tein befonderer Berluft ericheint, ba man aus bem bisberigen Bere gang ber Dinge icon fo ziemlich bie Characterifift jener Gefchichtsper siebe erhalt, bie freilich vom Bolle nur febr wenig ergabtt, bas geringfte Detgil aber in Beriebung auf bie dinefische Politit angugeben nicht une terläßt.

- 2) Die Schule (Chou, Choule), Sule, oder die Rhin. cha, mit blauen Augen und blonden haaren, haben wir schon oben, als die zweite Eruppe in dem später genannten Gebiete von Kaschghar (s. ob. S. 420) vollständig kennen lernen.
- 3) Die Boute, ober Rhoute. Schon 26. Remufat 979 batte fie fur ein Bolf gothifden Stammes gehalten, und Rlaproth fprach fich besgleichen fur biefe Spothefe aus, Die freilich nur Bahricheinlichteit, teine Gewißheit geben fann (f. Affen L. S. 194, 434). Dieses Land 77) lag, nach ben chinefischen Das ten, in Dorboft von Sogbiana, und in Beft bes Gebirges Thfungling, wie bes landes Ufun (alfo, gang in ber Wegenb bes bentigen Saschtend, Otrar, Surfestan, auf ber Morbostfeite bes Our Daria, wo Gothenftamme allerdings figen tonnten, wenn fie fpater jum Nordufer bes Caspifchen Gees und jur Bolga vorruckten an beren Westufer die Bolferwanderung fie vorfindet). Man gablte übrigens blefer Rhoute nur 2000 Rrieger. Ste waten It omaben, hatten treffliche Pferbe, viele Bobelmarber. 3m 3. 177 vor Chr. Geb. brang ber Statthalter ber Stongna ber Weftseite, bis zu biefen Rhoute vor, und unterjochte fic. In der erften Salfte des III. Jahrhunderts hatten die Chinefen

Ab, Remusat Recherch, sur les Lang, Tartares L. c. p. 327 etc.
 Tableaux historiq, de l'Asie p. 167.

einigen Berfehr mit diesen Rhoute. Rahmen wir fie bier miefe lich als eine Spur gothischen Schlages in Anspruch, wie bie Ufun als germanische u. s. w., so ift boch barum noch nicht gesagt. baf bie europäischen Gothen, ober Germanen, von biefem 3meige lein hertommen muffen, weil es uns ganglich unbefannt, baf fie Die Burgel des Gangen find. Aber auch in Diefem Ralle mure ben barum bie europaischen Gothen und Germanen boch nicht mit diesen affatischen Rhoute, oder Uffun, in großere Uebereinftime mung ju feben fenn, ba, wie ber aus einer Burgel hervormache fende Baum, in Stamm, Meften, 3weigen, Blattern, Blutben. Rruchten, immer eine andere Korm und Erscheinung barbietet. fo noch weit mehr die mandernden und fortichreitenden Bollere ftamme, in ihren Gliederungen fich umwandeln 978), wornber mie anderwarts (f. Borhalle S. 307 - 316), hinfichtlich bes Leibes und ber Seele ber Bollergefchlechter, icon bas bier ju beachtenbe angebeutet ju haben glauben.

4) Die Lingling, das vierte Bolt, mit blauen Augen und rothen Saaren. Ihre Tribus icheinen fehr weit verbreitet gewesen ju fenn; benn 100 Jahr vor Chr. Geb. werben fie von ben chis nefischen Sistorifern angeführt, als berührten sie bas Westenbe bes Baifal , Gees, und fagen im Morben bes landes ber Ufun, bis aum Thale bes Obi, und noch weiter im Rrange umber, bis in ben Morboften und Morben von Rhang Riu (Sogbiana). 3be Mame bezeichnete, fagt ber Chinefe, in der Sprache ber Ufun so viel als; "die respectabeln Alten," wie Rhodia im Edrtischen — etwa Aeltling? analog wie Jungling; "ting" Scheint freilich fremd, nicht fo "bing" 79). - Die Tribus am Baital wurden aber von ben hiongnu, fcon im III. Jahr hundert vor Chr. G. unterjocht. Als im 3. 65 vor Chr. G. die Chinesen die Biongnu nothigten sich aus den Landern Ofte Turteftans: Rafchghar, Rhotan, Parfand, gurudjugieben, attatire ten die Tingling, vom Morben ber (aus benfelben Begenden, melde fpaterbin bie Samojebenftamme und nach ihnen bie Batas einnahmen, f. Afien I. S. 1113), Die Borben ber Siongnu, und waren ibnen brei Jahre hindurch gefährliche Rrieger; benn fie fcbleppten ihnen viele Gefangene und Beute binmeg, felbft in Angeficht von 10,000 Reitern, Die ihnen die hiongnu entgegen

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Dr. B. Schott Berfuch über bie tatarischen Sprachen, Berlin 1886. 4. Einl. S. 4 2c. thologie. Editing. 1826 S. 248.

fahlten. 18m bas Jahr 48. vor Chr. Geb. wurden die weltich: fen ber Lingling, von bem Lichennu ber Welt bionann unten: focht; als aber, ein Jahrhundert fpater, die hiongen bes Mow: bens vernichtet wurden (gegen 85 3. n. Chr. G.), erhoben fich die Lingling von neuem ju Incuesionen in beren ganbergebiet. In der letten Salfte des II. Jahrhunderts n. Chr. Geb. wurde! ein Theil des Tribus ber Lingling, die im füblichen Sibirien am Obern Irtofch und Ob fagen, von den Gianpi beffegt. befreiten fie fich aber wieber von beren Joch, und traten felbit: wieber als machtige Ration auf, welche die Rachbarn im Banme. biett. Ju ber fpatern Beit, um bas Jahr 507 n. Chr. G., wird von einer Borbe ber Joui jout gewrochen, welche bie Einen. ling aus ihrem Weibelande verjagte, die nun gegen Beften meiter toaen. Ihr Dame wird wol noch ofter in den fpatern chines fiftben Annalen genannt, aber ohne bag fie noch ferner eine politische Rolle spielten, und es ift wahrscheinlich, daß fie mit ben Borben ber ihnen verwandteren Geschlechter ber Safas gufame menschmolien.

- 5) Die Rian kuen ober hakas. Bon diefer Gruppeber blandugigen blonden hakas mit den gelbrothen Gesichtern, die, aufänglich mit den Tingling gemischt, später mit den Hoeihe verschwistert zu Kilikis (Kirkis) wurden, und als solche türz tische Sprache statt germanischer annehmend, sich weit über den Westen Assens bis zu den indorgermanischen Stämmen verbreit teten, wo ihre Geschlechter noch heute unter den Abthellungen der dreiertet Kirghisen horden bekannt genng sind, war schon früher umständlich (f. Assen L. S. 1110—1138) als Ursassen am Obern Junisch die Rede.
- 6) Die Yan thfai (An Thfai 6. Ab. Remusat) ober Alan (Alanna) 79), welche die westlichste Gruppe der blaus Angigen, blonden Wolfer dieses indosgermanischen Schlages bils den, führen wir hier nur vorläusig mit auf, da sie seit dem Jahre 120 vor Chr. Geb. von den Chinesen in Nordwest von Sogdiana in ihren Sigen die zu den Sumpfgegenden des Nords Aral und Caspischen Sees, Nordmeer bei Sematsien 80), also bis gegen

<sup>7</sup> Tabl. Histor. de l'Asie p. 175 — 182; Klapreth Memoire dans le quel en prouve l'identité des Osnètes peuplade du Caucase avec les Alains du Moyen Age. Paris 1822.
5 Bresset I. e. Nouv. Jeurn. Asiet, T. 15. p. 474.

bit Weigalander bin genannt werben. Da fle bis zwii IL-Jisch' hundert n. Ehr. G. auch ba noch den Herrschern Sogdianas und terworfen, aber dann frei geworden vom Joch ihrer Gebieter erft seit dem III. Jahrh. als Alanen in ihren westlichen Beruhrungen mit dem Romer-Reiche und am östlichen Kantasus sier und bew dentend werden, und ihre Geschichte einem ganz andern Kriegsetheater angehort, so werden wir auch später erst, auf ihrem ihrenten Boden, zu ihren ethnographischen Berhältnissen zurückstehren. Hier genügt es, aus den Annalen der Han aus im Original selbst, wie nach Matuanlins Encyclopädie, die mit jenen völlig übereinstimmt, nur solgendes anzusühren, was auf die älstwe Zelt ihrer Sies in Sogdiana Bezug hat.

Die Danthfai 82) find aus den Beiten ber han (163 wer bis 196 nach Chr. G.) in Rhangtin, b. i. in Sogbiana, befannt, von mo fie gegen Weft bis ju den La Efin (jum Mbmer-Reiche) fich ausbreiten. Gie haben wenigstens 100,000 gnte Bogenschuten (wie die Senthen); ihre Sitten gleichen benen von Rhangtin, b. i. ben Sogbianen, von benen fie abbangig find. Das Clima ift gemäßigt; ihr Land ftoft an Die großen Seen, ober an bie Oumpfe, die weber Ufer noch bestimmte Grengen baben, bas nordliche Meer genannt (f. ob. S. 560, 574). Ran fieht bei ihnen febr bobe Fichten, Bachsbaume (?) und Detbfao (was 26. Remufat und Riaproth nicht anders. als. burch meißes Kraut zu erklaren wissen). Sie find Momaden und behnen fich mit ihren heerden bis ju bem Mordmeere (?) and. Bur Beit ber han veranberten fie ihren Damen in Alanna (identisch mit Asii, dem Scothenstamme bei Strabo S. 511. Asiani nach 216. Remufat). Gie bewohnen auch Stadte, und sablreiche Raufleute tamen von biefem Bolte nach Liana (b. i. in ber billichen Sartarei), wo fie vortheilhaften Sandel tries ben, jugleich aber auch als Rauber gefürchtet murben. Bu ben Beiten ber zweiten Bei Dynastie werben biefe Dan thfai, Thefu, ober auch Wen na cha genannt. In ben Jahren 452 bis 465 fchicte ihr Ronig houeul, beffen Familie erft feit 3 Generationen ben Thron behauptete, Tribut nach China. 3m 3. 564 werben bie letten ihrer Tribute ermabnt. Bon ben weft

Delignanie Debungbaria etc. bes Patter Spatinth 5. Dr. Edgett Utbers.
 Ab. Remusat Notices sur les Peuples de la Houkharie etc. de Matousalia etc. in Nouv. Mel. Asiat. Paris 1829.
 T. I. p. 239 - 240.

Aden Manen erhalten wir erft burch Ammian Marcellin ums filnblichere Nachrichten. Bon biefem altern Bolte in feinen oftalichen Sigen fügen wir zu biefen dinefischen Daten Klapsroths Anfliche binzu, der fie mit den Massageten 33) der frubbern Zeit identissiert.

Der Name Maffageten (Massayerae Berod. I. 204 und 205 am Arages mohnend), worunter im boben Alterthume bie Alanen mitbegriffen waren, ward, wie es icheint, dem größten Theile der indorgermanischen Race, welche aber febr fruhzeitig mit Beten (Queti) vermischt mar, gegeben, die am Rord : und Offillfer bes Caspifchen Deeres und Aral. Sees weithin gegen Often wohnten; benn Ptolemaus (Lib. VI. 13) fest feine Maffageten ein halbes Sahrtaufend foater noch in gewiffe Shaler bes Belur' (Imans), an den Steinernen Thurm, neben die Saten. Diefe gflatischen Stothen auf der Oftseite des Aralfees lebten von ibe ren heerben, boch bauten fie auch ben Ader, und hatten, wie ble dinefifchen Autoren ausbrucklich fagen, auch ihre Stabte. Als Alexander M. in Bactriana und Sogbiana einfiel, fand be dort ichon eine Menge febr reicher und bepolterter Stabte gwie fchen ihren Gebieten. Die Romaden lagerten am untern Drus und Jarartes. Sie theilten fich in zwei große Zweige. Beftweig, die Dagi (Auor b. Berod. I. 125; Auar or and re Turaidos 6. Arrian 34), bewohnte bie Caspischen Ebenen; ber Oftzweig, bie Maffageten und Daten, jogen an ben Ufern bes Jarartes umher. Uns ift es mahrscheinlich, baß Diefer Rame der Daffageten ber dem La Ducti (großen Ges ten) ju entfprechen icheint, ichon in fich einen Fingerzeig bars blete, daß fie nur ein alteres Glied ber, im U. Jahrh. von Chr., gegen Transoriana einruckenben Dueti (Gatae) waren; weber von Ufun noch von Dueti und von ben Sa Ban und Labia (Daoi, Dacae) absolut unterschieben, sondern ju jener weit verbreiteten großen Boltermaffe, ber Stythifden, geborig, Die aus fehr vielen Wolferschaften bestehen mochte.

Diese alten Jaas sind offenbar die Sahia ber chinestichen Antoren. Bor alten Zeiten hieß ber Jarartes (Spr Daria) anch Sanais. Als Alexander Maracanda (Samartand) vers laffen-hatte, ging er an ben Sanais. Dieser ples, wie Arrioni

rach Tabl, bister, L. c., p. 181—182.

Pedition. Alexandri Lip. III. 11, 1; 28, 13; V. 12-12 . raunt
Nr 2

nach Ariftobulos auführt, auch Ornantes, Oxnartes (Arriani Elepedit. Alex. L. Ill. 30, 13. VII. 16, 6). Deffen Quellen liegen. wie die des Orus, nach ihm, im Mons Caucasus (d. i. Bindu-Rhu, Imaus) und beffen Erguß im Sprtanifchen Meere (Caspifchen Sec). Er unterscheibet ihn von bem andern befannteren. weftlichen Lanais auf ber Grenze Europas. Dan hatte bies fruber für einen Jerthum gehalten, ben Sanais, Sibun (Or Daria) und Jaxartes für identisch ju nehmen. Aber die Bob ter. welche am Ufer beider Sanaibstrome fagen, sprachen, bemerte Rlaproth, Die felbe Sprache, waren identisch. Die Sprache ber Mlanen am europaifchen Sanais, gleich ber ber Daffageten. Mlanna, am turfestanischen Tangis, babe fich erhalten im Ibiom ber Offeten im Dontifchen Raufasus, Gebirge: bei bie fen beiße bis beute Don, ober Dan, Waffer, Blug; baber Danubins, Denastris (Oniester), Danapris (Onepr), Lanais im Don wie im Jarartes bes Aral , Gee's. Bur Entscheidung tommen mir bieraber vielleicht erft burch Sjögrens neuefte Forschungen unter ben Offetent (Ossi, Iron).

## Erlauterung &

Die Gruppe ber Ursassen in West-Aurkestan ober Transoriame: Die La Wan, Tahia (Daoi, Daken, Sakas, Lanas) und bie 9 Staaten ber alten Herrscher-Familie ber Aschaowou von Khangkiu (Samarkand).

Die vielfach wiederholten und fich immer gleich bleibenben anch in den Chronologien übereinstimmenden Angaben der chinefichen Autoren, seit den Annalen der han und den Zeitenfichen Autoren, seit den Annalen der han und den Zeitenfichen Autoren, seit den Annalen der hat und ben Zeitenfichen Großten der antifen chinesischen historisers Matuanlin Zeit (vonr II. Jahrh. vor die jum XIII. Jahrh.
nach Chr. G.), über die Auswanderung der Yueti 300), westwärts nach Transoriana (f. Asien I. S. 194, 432, vergl. oben
S. 420 u. f.), leiden wol keinen Zweisel mehr, daß seit der Mitter
bes II. Saec. a. X. n. eine große Beränderung burch die Bol.
Lexwauberung in die Länder zwischen Jasartes und Oxno

Journ, Asiat 1828. T. H. of, 419 - 425.

borrang, welche Die felt Alexander DR. und feiner baffeifcheit Machfolger Beit bort fraber beftebenben Bbiferverhalfniffe vollig umgeftaltete, obwol fie nur vielleicht eine Wiederholung ichon frib berer Einwanderungen von berfeiben Begend ber gewesen fent mbate. Gine Sauptfolge berfeiben war, baf bie Gruppe ber fenigen Boller, an beren Spige bie Duetl (Getae) fanben, be bellenifch battrifche Berrichaft an fich rif, bie von Saten (Strabo S. 511) fury zuvor gefturgt mar, und bag bie Dueti, Getae, die berrichen ben bes Landes murden, in beni Re burch ibre lebermacht die bortigen Landschaften (Las hia's, b. i. ber frabern Daai, Dahae, Sacarum Regio bei Dibi lemans) in 5 große Reiche vertheilten, und eine Reibe von Babrbunberten bindurch nun Transoxiana wirklich beberrich. ten. Eben biefe maren es, um beren Breundichaft bie Chie nefen fich, feit ben Beiten ber Ban, durch ihre Embaffaben Jahre bunderte bindurch mubfam bewarben, um den Rarawanenhandel ber tokbaren Droducte und ber Baaren jener gander in ihre Staaten gu leiten, ohne fie (wie bies boch mit ben fchon ges Abwächteren Urfaffen, s. B. ben La Ban, Sahia, Aff, Rhange fin und Andern gefchahe, die von den antiten 9 Tichaowon, Donaftien 96) beberricht murben) ju ihren tributairen Ronigreichen gabien zu tonnen, wie benn fehr haufig, bei ben Bes foreibungen berfelben, ausbrucklich hinzugefügt wird, daß biefe Duett teines wegs bem himmlifchen Reiche unterworfen fenen, und teinen Eribut gabiten. Auch hatten jene erobernben Boli fer, wie ber antite Gefchichtschreiber Ofe ma tfien bestimmt finem Berichte aber Echhangtians Erpedition ju ben Dueti hinjufugt, formlich bie Unterwerfungsacte verweie gert 87). Diefer Umftand ift es, nach welchem ber Siftoriter Die matfien in jener Beit, in feinen Gefchichten fich ber befimmten Sauptabtheilung jener Sinu, ober Beftlane der, in innere (interior, bas ift, wie er felbft fagt, folche, bie Eribut bezahlen) und in außere (exterior, Pays exteriours nach Broffets lleberfetung) bedient, b. i. folde bie nicht tribus

<sup>80)</sup> Ab. Remusat Remarq. sur l'Extens. l. c. p. 95; btfl. Notice sur les Peupl. de la Boukharie etc. p. Matouanlin in Nouv. Mel. Asiat. T. I. p. 227; Klaproth Notic. Geogr. et histor. du Thaithsing y thoung tschi Edit. Peking 1790. in Magasin Asiat. Paris 1825. T. I. p. 104—106 Nota.

81) Seeki bts See ma tsien l. c. N. Jeura. Az. II. p. 421, 432.

sair waren. Da nun vieses eine am Beine Lag (imm) unde officielle, conventionelle, politisch bedeutsame Bezeiche pung ward; so könnte man sich daraus wol die so eigenthams liche Benennung jener Hauptabtheilungen der Länder diesseit tund jenseit des Imaus, bei Ptolemäus, dem Zeitgenoffen jener Han: Periode erklären, wo die Scythia intra et extra Imaum (Å erzog Imaor und Å erzog etc. Rtol. Lib. VL c. 14, 15) gewiß nicht eine blos rein geographische Bedeutung bezeichnen sonnte.

Der Zustand Transorianas in lener Zeit zeigt also offenber zweierlei Bolterschaften, Die Sieger und Die Befiege ten, Unterworfenen; mabrend unter jenen bie Queti (Getae) bervorragen, find unter diefen die La Ban und Labia (Daai, Dahae) beren nomabifirende antife Tribus mol eben bie Ge. Sai (Sakas, Zúxue, die wir oben fcon nannten, f. ob. S. 604). Die ausgezeichneteften im Often und die Un ober Daan (MR) im Beften. Gie bilben gleichsam ben Rern ber alten und neuen Landesbewohner, Die fich aber aus diefen beiben Saust aruppen in viele gesonderte Stamme und herrichaften gerspalten. deren genauefte genealogische, dronologische, genarge phifde, politifche Entwirrung begreiflicher Beife ibre große Schwierigfeit baben muß. Denn gegenseitige Difchungen und Accommobationen werden außerdem, daß auch noch von den als tern Urfaffen fich gemiffe Theile frei und unabbangig von ben Queti erhielten (wie die La Ban, Die erft burch Gemalt bem Raifer Bouti ber Ban im 3. 98 vor Chr. G. tributair wurben), zwischen ben Urfaffen und ben aus bem Diten gefommenen Einbringlingen bier fo wenig wie in andern ber Art eroben ten Reichen gefehlt haben, jumal wenn, wie es faft fcbeinen mochte, die Urfaffen (wie La Ban, Labia, Tfao n. A., Die auch nur relativ gegen bie jungern Ginmanderer als folche act ten, ba auch bei ihnen Spuren alterer Ginmanderung ibrer Berr scherfamilien der Eschaowu vortommen) in Rage und Sprace von ben Queti feineswegs abfolut verschiebenartig gebacht wer ben mußten. Begreiflich mare es noch obendrein, wenn die Chinefen felbit, ihrer minutibfeften Ertundigung ber ihnen diplomas tifch wichtigen Berhaltniffe Diefer Bolterschaften ungeachtet, in ben verschiebenen Beiten ber Jahrhunderte boch manche Berwechslungen ober Berwirrungen binfichtlich ihrer Berwandt ichaften und Abstammungen bei Bollern und Reichen veranlast

## Central-Affend Transfessing, biltefte Ablerficaften. LEM

dalteit. brum: Contiden und innere Ungelegenheiten ihnen fo mu ebalouett-bilebeng, und die immer an taufend Meilen von ihnan entiernts bech immer nur von einzelnen politifchen ober handel deribenben Miffonen von Beit; ju Beit befucht werben fonnten. Deure Betichtenfattungen und in ihren eigenen Mempiren ober fneten Cammiungen überliefert find. Unter biefen Umftanben muß umn den Scharffinn und die Aufmentfamteit ber Chinefen and in der That bewundern, gumal wenn wir fie mit andern ihr set Beitgenoffen fener Weriobe (ben macebonisch ariechtschen Quale in) ober ben Beitschriftftellern ber europäischen Bolfermanberum vergleichen, wie vieles Specielle fie mit größter Bewiffenhaftigteit aimaefammelt und überliefert haben. Ginen gewiffen gemeinfamen Unhaltwunct finden wir bennoch in ber genanern Ingabe ber Chinesen, über die bortigen Gebiete barin, welche Ralfer deftaefiedelte find, mit Acterban und Gemerben in gemanere ten Stadten wohnen, und welche nicht - ferner, welche in Sier ten und Gebrauchen unter einander gleich oder abnlich, und meldbe ferner in ihren Sprachen verfcbieben ober fich gegenfeb tig verftandigen fonnen.

Es geht hieraus boch außer ber Möglichkeit ber innern Eriale ihrer eigenen Daten auch eine Borftellung bes Gesammtzustandes jener merkwurdigen Zeit hervor, wenn wir auch nicht im Stande fenn werden, jedwedes Einzelne auf das genaueste critich zu betenchten; jene Borstellung reicht indes volltommen hin wichtige Aufschlisse über die Gesittung und historischen Zustände jener Landschaften vor dem Ueberfalle der Araber zu erhalten, Ausschlisse, die uns aus allen andern Quellen völlig sehlen, wenn wir nicht die chinessischen zu halfe nehmen, die hier aber nur in ihrer geographischen und ethnographischen Form

stotschnawo Turkistana etc. nach P. Spafinth I. c und Dr. Schott Utberf. Ab. I. Aus dem Sseki des Sse matsien (d. i. desset Utberf. Ab. I. Aus dem Sseki des Sse matsien (d. i. desset lister fichen Memoiren vom J. 100 vor Chr. Seb. nach Brosset I. c. N. Journ. Asiat T. H. p. 418—450; Aus dem Wen hinng thoung khao, oder der Bibliothet des Matuanlin vom J. 1325, in Ab. Romusat Notice sur quelques Peuplades etc. de la Boukharie in Nouv. Melanges Asiat. Paris 1829. T. I. p. 200—257. Aus dem That thisng y thoung tochi, Ed. Peking 1790. d. i. der neuen chinessischen Reichsgeographie aus dem Chines, übersett von Alaproth, in Notic. Geographiques ut historiques sur Khokand, Andudjan, Marghilan, Namangdan, Taschkand, Badakhalan etc. in Magas. Asiatiq. Paris 1865. T. L. a. 81—126.

der Ursalfen und Eindringlinge in den folgenden Bostatungen wärde zwar nach den vorhandenen Duten unmöglich sepn, auch haben sich unsere Borganger wol gehatet eine folge Scheidung zu versuchen; doch glauben wir dadurch, daß wir die belden Daupt ft am me derselben nach Anleitung der chinestichen Index (namlich Dahae und Getae) gesondert vor anteilen, und die andern Bolterschaften mit Hinwelsung auf ihre Ander gien und Differenzen (Berwandsschaftsverhaltnisse, oder zur Merchagen, Eulturanstausche, wenn man will) folgen lassen, die beschicht, des so Berschiedenartigen zu erleichtern und leherrichte für die Gesammtresultate zu machen, die uns neue historische Meranellen in der chinesischen Literatur, die sieher noch reichliche Anderenzen zuganglich geworden sind.

216 Efchangtian nach feiner zehniährigen Gefangenfchaft ben Stongnu entflohen mar, fam er nach einigen gebn Lagereifen tad La Ban, b. i. Groß, Ban (Renghana, ober bas bentige Shethan, Rhotand), wo er wol empfaugen wurde und mit Rib rern und Transportpferben verfeben, bie ihn nach Rhangtin (Go martant) geleiteten, von mo er bem Ronige ber La Dueti (ber profen Getae) übergeben marb, bemfelben, beffen Bater (Echange lun) von dem Tichennu der hiongnu (Laochang) erfchlagen war, ans beffen Schabel jene einen Trinfpotal gefertigt batten. Diefe Dueti 989) maren gegen La Ban gezogen (alfo wol aber bie Rafchgbar-Route binabgeftiegen, jum Spr Darla, f. ob. S. 483). hatten Die Lahia die einheimischen Bermandten ber La Ban (welche lettern aber in ihren Bergfiten im Norboften geblieben fenn muffen, mabrend jene auf Die Subfeite bes Orusufers ver brangt wurden) in einet Schlacht besiegt und fich unterworfen. Qualeich hatten fie ihr Ronigslager auf dem Dorbufer bes Queis Rluffes (& ift ber Bendname Behrud, b. i. Rluf Beb, ber Benbavefta, f. Bundetefh &. VII., Oxus ber Griechen) auf geschlagen, und fich baselbft festgefest, wo fie nun vom dineffichen General getroffen murben, wie er felbft fagt, "in bem fetten, fruchtbaren ganbe, bas fruber ben Sabia geborte, wo Friede herrichte und mo feine Rauber waren." Daß fie bier (awischen Sibon, ber burch La Wan und Onei. b. i. Orus, ber im Morben ber Tahia floß), also in Mawar

<sup>\*\*\*)</sup> Sae ma teien I. c. b. Brosset N. Jeura. Asiat, H. p. 420, 424.

aftafire / ieber Indneselana, batch nichts zu benegen waren in hie atten Sipe an der Chinesen-Grenze zunächnstehren, ist noch degreissicher, als dies auch, wie wir oben sahen, bei den Ul fun der Pall war. Mit Betweigerung seicht eines schriftlichen Unterzumsschaftlichen, sigt der antise Hibrister, mußte der General mitmatchig über seine vereitzlte Gendung den Rudweg antween. Er denny, durch die Yucti (Getas) zu den Tahia (Dasi, auf die Güdseite des Oxus) vor," unstreitig durch das Gebiet von Bakwien, oder Totharestan, um dann "über den Berg Ping man durch Tabbet" zurächziehren (ob Karaforums) Das, s, uk. S. 550 u. s., wo auch sein ferneres Schiesal errudhnt ist).

. So fpeicht Tschangtian nun als Augenzeuge von Las Ban wie von Lahta, zwischen benen beiben, im R.O. und G.B., die Duett wohnten.

1. La Wan, die großen Ban (Phohan, Pahan, gas hanna, Ferghana nach Ab. Remusat, Khothan nach Klaproth und Hyasinth, jest Khotand) nach Tchangs tian, 123 vor Chr. Geb., und Sematsiens Berichte, 100 J. vor Ehr. Geb., wie nach den Annalen der Han (163 vor bis 169 nach Chr. Geb.).

La Wan 40) liegt im S.B. ber hiongnu und birect im B. ber han, 500 geogr. Meilen (10,000 Li) fern; die Einwohner find seshafte Ackerbauer; Weihen, Reis und Bein aus Potao (Trauben), find ihre Erzeugnisse. Sie haben breffliche Pferde, die Blut schwiben und von einem himmlisschen heugste herstammen. Sie leben in gemauer ten Stab, ten und Wohnhäusern; sie zählen zu ihren Berbanbeten 70,000 große und kleine Ortschaften. Es sind 100,000 Menschen; ihre Krieger sind Bogenschalben, Pitenträger und Schüpen zu Pferde.

Die Annalen ber San 11) geben noch genauer folgende Bablen: Die Residenz des Farsten von La Wan ift Kueisschan, 627 geogr. Meilen (12550 Li) fern von der chinesischen Grenzstadt Tichangngan (b. i. Sian, in Schenst). Der Famisten sind 60,000, der Seelen 300,000, der Krieger 60,000. Es residiren bier 2 chinesische Bevollmächtigte, ein Ju wang und ein

<sup>\*\*)</sup> See ma trien 1. c. p. 422.
Dr. Edjett 1. c. 2013. 1.

gu do wung. Im Dirn find 216 geage. Meilen (4010 6) 66 gur Restonz bes General Juspestore; im Romen 150 geogr. M. (1510 Li) bis jur Stadt Pitrian: in Khanglin; im G.B. 86 geogr. DR. (690 Li) bis ju ben geoßen Butti.

Changtiu (was burchgängig für Samartand gilt; dann aber wähllte sich La Wan wenigstens viel weiter nach Saden varbritet haben als das heutige Ferghana, ober jenes nach Rotten, das ihm Samartand hätte im Norden liegen können). Im Westen La Ynett; im S.W. Tahia; im N.D. Issun; im D. Hanso und Yuchi (Rhatan). Die Usun wosmen 200 geogr. M. (2000 M) im N.D. von La Wan.

Der Boben, das Clima, die Producte:von LaBan, sagen die Han-Annalen, sezen hier, wie in Lah in (Dwif und Ansi Gothara); das Hauptproduct aber find die kaklich sten

Pferbe.

Won Ul'un aus hatte ber General Tichangstan auch feine Botschafter ansgesandt zu ben La Wan 1922), Rhang fin, Law Yueit, Lahia, Anst, Chinto (hindu), Yuchi, hanso und in ale Machbarlande. Durch ihn, den Entdecker der Neuen Westa ivelt (Gina), war auch der Weg in dieselbe eröffnet-worden, weshalb er den ehrenvollen Litel Povang heon (d. h. Prince très penetrant nach Brosset) erhalten hatte. Dieser Name erwarb sich den größten Wespect bei allen Wölkern im Westen, und seithst den nicht tributairen Volkern (Pays exterieurs) galt et vollsommen wie ein Eredithries. Nach seinem Lode (im J. 120 vor Chr. G.) kehrten diese Botschafter aus den verschiedenen Landern an den hof von China zuräck.

Mis die Ufun, wie oben gesagt, durch ben Druck ber Stongun genngstigt, für ein Brantzeschent an Pferben um die erfto chino fiche Prinzessin warben, wurde die Sache im Staatsrath überlest, und ehe ber Entschluß gefaßt war, ob man die Brautwerbung annehmen solle ober nicht, sagt Se ma titen, habe der Kaifer Bouti ben Pting berathend (wie ein Sibplinisches Buch) aufgeschlagen, und zur Antwort erhalten:

"Die gottlichen Pferde muffen vom Rordweften tommen. "Die ber Ufun heißen himmlische Pferde, aber die ber "La Ban, die Blut schwigen, find weit robuftener Mrt.

<sup>\*\*\*)</sup> See ma tsien L c. y. 432.

: "Must Mufilg bie Pfene von Ufun "Bollkomwenhele whes Occidents;" aber die der La Wan "himmels» ... "pferde."

hiermic folite unftreitig, feitbem, ben Pferben ber La Ban; ober ben turteftanischen Pferben, ber größte Borgag einger naumt fenn.

. Ibnn wurde bie Dord weft. Monte erdfinet nach ben ferme ften verfchiebenften Berrichaften, bis ju ben Anfi, Danthfat (Manen), Chinto (Sindu); vor allem aber war Raifer Bouti begierig, auf die Pferde von La Ban. Emiffaire und Bots Abafter auf Botichafter murben auf iene Routen ausgefandt, fo daß einer ben andern zu unterftugen beauftragt mar, burch bent Sandel die Producte jener fernen ganber ju gewinnen. Die groe ben Anrawanen tamen in Gang and einigen 100, Die Rkinen war aus eina 100 Mann beffebend. Go lande Lichang biet ges Lebt hatte gab es aute Droviantvorrathe und Giderheit auf jeuns Mouten. Jahrlich zogen wenigstens 5 bis 6, bochftens etwa bis 10 folder Raramanen gegen ben Weften aus. Die weiteften Reisen dauerten 9 Jahre, die nabern nur einige Jahre. Dem gleichen Karawanen gingen in einem Jahre 10 bis Sabia 23): Denn es war Alles vorbereitet worden biefe Communication awis feben den Ban in China und den Labia in Gang ju bringer. Ja es fichien icon, als murben die chinefischen Baaren in bem Sinu exterior, d. i. bei ben nicht tributairen Bestrottern an ge mein, und blieben nicht mehr fo preiswurdig wie zuvor. Es ente Randen aber bald allgemeine Rlagen ber Sandelsleute, Die : biefet Berteht betrieben, über die Ralfchheit fener Barbaren, Die ibnes Die Lebensmittel nur fehr theuer verabfolgen liegen, um :fie ja nothigen ihre Waaren fur geringe Preife ju verschleubern, ober über Die vielen Wegelagerer, Rauber und Dibrber, weiche Die Rargwanen, jumal burch Siongnus Streiflinge, in die grifte Ge fabr brachten.

Deshalb wurde nun im Jahre 107 vor Chr. Geb. die erfte Rriegserpedition gegen biefe Wegelagerer vollführt,

In diefer Zeit drang die erfte Karawane der Chinefen sogar in ben außersten Besten, bis zu den Anfi 4) (Afi, Borthara) vor. Der Konig der Anfi tam derfelben mit 20,000 Pferden bis an die Oftgrenze feines Reiches entgegen, die ei-

<sup>\*4)</sup> Nee ma teien L e. b. Brasset II. p. 433. . . \*4) .ebenb. p. 437.

alge 2000 At (an 200 proge. Meinet) von sainer Bestergfiebt entfernt lag. Auf bem Webe gu ihm traf mam aber 20 ger mauerte Stadte, und eine so ftarte Population, daß von einer Stadte, und eine so ftarte Population, daß von einer Stadt zur an dern fast feine Unterbrechung war Also auch die Ansi: (Bothara); gleich den La Waan und Lahia, gehörten zu den aufässigen, cultivirten micht womadistrenden Wöltern; die in gemanerten Städten wohnten. Uns der Rücklehr wurde diese chinesische Karamane von dem Gerschadten der Ansi begleitet, um die Erdse des himmlichen Neiche der han kennen zu kernen. Diese nahmen Lier von ihren gros sen Wogeln (Graussen) als Geschenke mit, und geschiede Jiongleurs von Litan. Beide wurden von den Chinesen bewung bert und jene mit großen Wasen verglichen.

Diefem Beispiele folgten selbst mehrere Keinere Farken, bie ebenfalls ihre Gesandten schiedten, wie die von Konantsten und Tury im West der La Wan, die Konchi, Kanso, Suhiai und Andere im Often besselben Landes, um durch Geschente dem großen Kuiser im Gesolge der Karawane ihre Huldigungen darzubringen, der, wie Gse ma tsten berichtet, darüber eine fehr große Frende

empfanb.

In seiner Mesten in Shina geschabe nun Alles, nur die Fremden durch ben Glanz, den Neichthum und den Lurus anzus ziehen und die Botschafter zum Anstaunen der Größe des himms tichen Neiches zu beingen; man gab Festivitäten, vertheilte Weim und Fleisch unter das Bolk, sührte die Fremden zur Beschauung in den Schatz und in die Magazine, gab dem Bolke öffentliche Spiele: und Unterhaltungen aller Art. Seitdem liesen ununters brochen die Karawanen aus dem Nordwest ein, selbst aus La Wan und andern Westländern, die anfänglich dem Ritus des Mitteboltriches sich nicht hatten sügen wollen. So triumphirte, sagt Csematsien, das himmlische Reich über die anfängliche Berachtung der Fremden.

Aber noch immer war die Obermacht ber hiongnu, beren Ginsing von den Usun bis ju den Anfi reichte, für die Rarae wanenführung sehr nachtheilig; benn denen, die mit Patenten vom Tschenyn versehen waren, führten diese Lebensmittel entges gen, und kein Staat hatte es gewagt solche handelskarawanen zu hindern oder ju plündern. Den Karawanen der han dagegem wurden nur erst, wenn sie die Bajare betraten und ihre Stoffe zum Austausch boten, Lebensmittel und Fourage verabreicht, aber

gu den sochhaen Preisen; so vielinehr waren dart noch die Plongnut als die San gefürchtet.

Mit biefen Karawanen wurde, was bisher unbeachtet geklieben war, die Eultur der Beinrebe und die Beinhereitung aus den Ornsländern nach China verpflanzt, mit ihr aber zugleich kamen die trofflichen Nasen, Pferde von La Wan und das Kraut Moso (eine Art Klee), ihr Lieblingssuter, ebenfalls als Andau nach China. Gsematsiens Datum darüber ift Folgendes:

Die Lander gur Rechten und Linken von Wan (ober La Ban), b. i. im Guben und Morben beffelben (f. ob. 6. 496), machen Tranben. Bein, namich Bein von Dotas 000) enach Broffet: Obou thas nach Rlaprotht bies if tein orie ginal chinefiches Bort, fonbern ein aus bem Sinu eingefuhr 206, bas von Japanefen ebenfalls als Frembling "Bonbo" and exforochen wird; vielleicht von Borovs eine unvolltommene Umi Schreibung bes Mamens ber Traube im Abendlande. General Tschangtian lerute dies Gewächs im Jahre 126 a. X. n. guerft in La Ban tennen). Die Bobthabenben machen bavon große Borrathe bis au 10,000 Maag; ber Wein wird mehrere Maby seben be aufbewahrt, ofne ju verberben. Diefe La Ban, fagt Sfematfien, lieben ihren Bein fo febr, wie ibre Oferde das Rrant Mofo (bei Broffet; Monfon bei 26. Menmfat: Mufin nach Dr. Schott: eine Art Rice nach ber Mebereinflimmung ber Commentatoren. Dies erinnert an bie Herba Medien ber bem bochften Gotte bei ben Derfern gewelhten fo beruhmten nifaifchen Wierbe Herod, VII, 40; Brissonii de Regio Persarum Principatu Argentor. 8. 1710. p. 363, 668). Die Dan Raufleute sammeiten Die Saamen dieser Bewachte und brachten fie mit nach China. Damals (vor dem 3. 120 vor Chr. Geb., fagt Ofe ma tfien) facte ber Simmels Sohn, Raifer Bonti, jum erfien male bie Dofo und Potao in China, wosn er bas paffende Erbreich auswählte. Da nun wirklich bie Mace der himmels-Oferde von La Wan in ardherer Ansabl nach China eingebracht murbe, fo waren Mofo und Dotao, bie man firts bei ben Stationen, ben ifolirten Staatsge:

<sup>&</sup>quot;> "J. Saoimatsian S. Broniet L. e. II. p. 439; vergi. de hinef. Ratangfihida: Postituo Kang mto-Kio. XXXIII. sol. 9 etc. in Nouv. Journ. Agint. T. L. p. 90.

banben und befestigten Thurmen berfelben anzufärt pflegte, von großem Rugen. - Dies ware bemnach die mert marbiae Deriobe, in welcher bie Euftur bes Beinflod's unb des Rleebanes qualeich aus Central : Mien in China einmanberten ; mo es savor ; nach ber chinefischen Raturgeschichte , bem Benthigo, nur in Lungfi (b. i. Beft , Schenfi, ober bem beutigen Ranfu) Tranben gegeben haben foll. Die Cultur ber Rebe auf Diefer Banberlinie, in Rhotan, Rafchabar, Zure fan und Sami, und von ba nach Deting, ift uns aus frühenen belannt (f. ob. G. 345, 376, 435, 518 u. A.). Der Beinbaugen) if bis beute noch bochk ansgezeichnet in Beft, Turteffan, bet urfpringlichen Beimath bes toftlichften Traubenfaftes. Moore eroft perfichert, bort gebe es Bein in vielen Barietaten von andfiter Gute; eine Sorte von rothen Tranben, bort geteltert, fen hem belien Worto ober rothen Ermitage gleich; eine andere Corte fen bem beften Burgunder gleich; die Chir Sat und andere Tranben geben ben Defertwein, welcher nur bem Alicante, Malgea, Lacromae , Chrifti und Totaver ju vergleichen fer.

Dieselben Karamanen, durch welche diese und andere Powduste aus dem Westen nach China kamen, brachten aber nach keine von der Rage der him melspferde von La Wan wit. Der Kaiser, der sie sehr huldreich empfing, befragte sie det halb; ihre Antwort war: Die Pferde der Landes Rage der La Ban werden verborgen gehalten, in Enthisthing; man will sie den Kausseuten nicht mitgeben. Dem Kaiser, der ein großer Liebhaber dieser Pferde war, gestel dieser Bescheid sehr wohl; benn er beschloß nun durch eine eigene Embassade sich zu diesem Schabe ju verhelfen.

Im Jahre 104 vor Chr. Geb. sandte er 97) seine Botschafter Echang se und Eche ling mit 1000 Golbstüden und bem Bilbe eines Pferbes aus Golb an ben Konig von La Ban (but hier immer nur Wan genannt ist), und begehrte von ihm Pferbe ber Race von Eulchi (dieser Name kommt weber in ben San-Annalen noch bei Matnanlin vor, sondern mur bei Gematsien; da die andern Quellen sie nur stets die him melse pferde nennen. Merkwürdig ift es, daß Mooraroft in nieusfter

<sup>\*\*\*</sup> Hooreroft Letters Jun. 1925. In Asiat: Journ. 1886. Vol. TRL.

But, biefen Pfeeden in Antiefian 60), ebenfalls ben Borrung vot allen andern gab, über beren Auffuchung aber feinen Lob fand (4. Mov. 1825).

Die La Wan fanden vieles an den chinestichen Anforder rungen und ihren Waaren auszuschen; es sep viel zu weit zu denen hin durch die Wustenstriche bis jum Lop. See, wo Gutter und Wasser für die Pserde sehlte, wo nur hie und da an eins zeinen Orten Lebensmittel für Menschen zu haben wären, wo man von Näubern überfallen werde, wo von Hunderten die den Weg dahin zurückligten, kaum die Hälste glücklich durchtime. Sine zahlreiche Armee, dachten sie, konne von China nicht die zu ihnen durchsommen, und die Pferde von Eulchi dagegen, welcher Schaf sep dies; ihr Eigenthum, nus ihr Besig! Sie schlugen daher der kaiserlichen Embassabe es rund ab, sie auszus Kefern. Diese machte ihnen heftige Vorwürfe, forderte ihre 1000 Goldstücke und ihr goldenes Pferd zurück, und eilte davon; die La Wan aber legten ihnen Hinterbalt sie zu thden.

Der erzurnte Kaiser Wonti ließ sogleich ein Aufgebot von 6000 Mann Reiterei und einigen Tausenden anderer Krieger zur Züchtigung gegen die Ta Wan ausbrechen. Aber ein gewaltiger Zug von Seuschrecken, der in demselben Jahre aus dem Often kam, und in Tunhoang (am Eingang des Westthors Jumen, s. Mien I. S. 203) verheerend einsiel, und Hungersnoth brachte, vereitelte die Unternehmung. Den Kaiser erbitterte dies nun so mehr, daß man ein so kleines Bolk wie die Ta Wan nicht zum Gehorsam bringen könne, zumal da die Tahia nun auch in dies sen sichniden Ton der Verachtung mit einstimmen und die Hime melspferde von Ta Wan gänzlich ausbleiben wurden. Indest ward im J. 102 vor Chr. G. 90) ein weit größerer Kriegszug bereitet.

Es wurden 60,000 Krieger, 100,000 Pferbe, 30,000 Efel und Maulthiere jum Transport, und viele taufend Ochsen zusammengebracht. Das heer, 30,000 Mann ftart, ruette wirtlich in La Ban ein; die erste Schlacht an der Grenze verloren die La Ban, die nun in ihre Stadt flohen. Yo tohing, ober die Capitale Yo, der La Ban, hatte feine Brunnen; die hydrauliter

ber Chinesen riechen dahet ber Stadt ihre Wasseritungen aben sinne iben, und ben Fing gegen die Stadtmanern zu richten, um diese durch sein verändertes Bette zu zerstören. Dennoch wurde auch die Studt belagert, und schon nach 4 Tagen worren die Borstädte erobert und zerstört; die Eiroßen der Ta Wan zogen sich in das Innere der Stadt, um in ihrer Angst zu Rathe zu gehen.

Der Kaiser ber Han bekriegt uns, sagten sie, weil Konig Boumon (Muku in den Han-Annalen nach Dr. Schott) die Raçan-Pferde verborgen balt und seine Gesandten erschlagen hat. Lust uns Boumou tödten und die Pserde ausliesern, so werden sich die Chinesen zurückziehen. Bleiben sie, so haben auch wir noch Zeit zum Sterben. — Dieser Rath ward befolgt, Bour won der Kopf abgezichlagen (also nicht der Wittwe des Königs, wie treig bei Ib. Remusat 1000) nach Matuanlin übersetzt ist und dem Seneral in das Lager der Han getragen, mit dem Bortrage; Hose die Belagerung auf, wir liesern die Raçen-Pferde aus; die Belagerung auf, wir liesern die Naçen-Pferde aus; die wichtst unsch auf nns, so töbten wir unsere Pserde bis auf die kepte Spur und Khangtiu (Samarkand) steht uns bei. Stehen die uns auch nicht bei, so werden wir schon der Han-Armee ger ung Schaden anthun. Fasse nun deinen Entschluß.

Das Bolt von Khangtin hatte seden Augenblick den Ueberfall der han: Armee gefürchtet; angreisen wollte es nicht. Die drei chinesischen Feldberren, welche das Kriegscommandofibeten, hatten Wind erhalten, daß Leute der Tin (römische oder griechische Architecten), die kurzlich in die Stadt eingeführt waren, die Kunst verständen Brunnen ju graben, und daß die Stadt große Magazine von Lebensmitteln besige. Ihr Kriegserath nahm daher die Proposition an. Die La Wan lieferten die Mazen, Pferde aus, zur Auswahl nach Gutdünken, sie lieferten Lebensmittel in Uebersluß.

Einige Du pende (eigentlich Behner; benn überall ift im Sinne bes Decimalipftems bie Bestimmung gegeben) ber schools fien wurden auserwählt, und 3000 Stuten wie hengste von ber geringern Dunittat. Dann erhoben fie einen Großen ber La Ban, Meitial (Melthfal bei Matuanlin n. Ab. Nemusat, Mozai bei

<sup>1000)</sup> Alt. Remuest Notice our L.P. de Boukharie in Nouve-McL.
Asiat, L. p. 265.

Schott), ein Trefficher bes Landes, der von jeher gegen die han wolgesinnt gewesen war, auf den erledigten Thron, und der Bluts eid wurde ihm abgenommen. Die Feindseligkeiten horten auf; oh ne daß Chinesen in die Stadt selbst eingedrungen maren, zog die Armee, nachdem sie die Ries. Ernte und Weins lese erst mitgemacht hatte. sich wieder zurück. Biele andere kleine vorher rebellischen Herrschaften kehrten nach dieser Besies gung der La Wan nun wieder zum Gehorsam zu den han zur ruck. Zehntausend ruhmbedeckte Krieger zogen triumphirend durch das Ihor von Jumen in ihre Heimath zurück, und Officiere wie Soldaten wurden reichlich belohnt. Wier ganze Jahre hatte der Kriegezug gedauert.

Aber schon im folgenden Jahre (97 vor Ehr. G.) war Meistiai als Schmeichler ber Chinesen, dem man das Unglud von Sa Ban zuschrieb, seinen Landsleuten verhaßt worden. Sie er mordeten ihn, um den Bruder des hingerichteten Boumou, den Prinz Tschenfong (Tschanfung h. Schott), auf den Ihron von La Ban zu setzen, der seinen Sohn 2) als Geißel den Han übersandte, und sich anheischig machte, dem chinesischen Hofe alle jährlich ein paar Pferde von himmlischer Absunft zu verehren. Diese ließen den Prinzen abholen und schickten nach einander 10 Karawanen nach La Ban, um dessen kollen Producte und die der umliegenden, zumal der noch westlichern Länder zu erspähen, einzusammeln, und deren Gelegenheit, Elima, Wölfer u. s. w. genauer kennen zu lernen.

Geit dieser Zeit datiren also auch die Berichte, die wir hier ferner noch mitzutheilen haben, und welche wir, gleich den vortigen, mit um so größerer Zuversicht geben, da sie das Resultat sorgsältigster Bergleichungen find, die wir, aus so ganz von einsander verschiedenen Originalquellen, anzustellen gluck licher Beise im Stande waren.

Die Uebereinstimmung von Boben, Clima, Producten in La Ban, Lahia und Anfi ift im obigen schon nach den San, Annalen angegeben. Zwar seben dieselben an einer Stelle bingu, auch in Sitten; aber dies wird in einer folgenden doch nacher motivirt, und gang dasselbe wiederholt was auch der seber genaue Sfe matfien bierüber angiebt: Ungeachtet der Bere

<sup>2)</sup> Bet Matuanlin I. c. II. p. 202. 2) Rach den Annalen der Dan in Opissanie Dshungaria etc. b. Schott Ab. 1. Mfcr.

fdiebenbeit' ber Oprachen 3) (Dr. Schott überfest wol burch Dundarten richtiger, wenn wir und unter jenen Bolfern boch wol Sprachvermandte ju benfen haben) in den ganbern zwifchen Sa Ban und Anfi, bemerft er, fen boch in Sitten febr viel Aebnlichfeit, und fie verfteben fich gegenfeitig. Diefe Bolfer haben tiefliegende Augen, febr farten Bart und Schnurbart, find treffliche Sandeleleute, verfteben fich auf bie geringsten Preife der Waaren. Gie zeigen ben größten Refpect vor den Frauen (also wie in Rhotan, f. ob. S. 363, gang gegen Die fonst gewöhnliche orientalische Sitte); ber Mann thut feiner Rrau Alles ju Billen. Aber in Diefem Lande giebt es feine Seibe (febr mertwurdig, ba eben Rerghana fpaterbin zum be rubmteften Lande der Seidenjucht wird) und feinen Birniß: fie verfteben bas Metallgießen der Mungen (?) nicht (nach Broffets Aleberfebung). Ginige Geschäftsleute ber Ban Regenten, Die fic au ihnen geflüchtet hatten, und einheimisch bei ihnen geworben waren, lehrten fie bas Schmelzen ihrer Detalle, for tigten ihnen ihre Baffen, und ba die gelben und meißen Die talle der han dafelbft auch befannt maren, fo fertigten fie Daraus auch Gefäße. - Bier weichen bie Ban Unnalen, nach Dr. Schotts Ucberfetung, aus dem Ruffichen bei Dat. Bra finth bedeutend ab, indem fic fagen: Sie wiffen Seide und Lad ju bereiten, aber bas Schmelgen ber Metalle mar ibne unbefannt. Machdem fie burch chinefische Gefandte und leben laufer des Chinefen , heeres mit der lettern Runft befannt ger macht worben, bezogen fie Gold und Silber aus China und machten aus diefen Metallen Gerathichaften, aber feine Gelb. Rude. (Statt diefer lettern Phrafe, die bei Broffet fcon frie ber überseht scheint, steht an diefer Stelle das für die Metalle unverståndliche "mais on ne s'en servit pas pour les étoffes" & Bross. l. c. p. 439).

lleber die Race "der himmelspferde von La Ban," fagen die Annalen ber han, fie sepen sehr schön; die Sa Ban seibst behaupten diese "blutschwigenden Oferde" fammen von "himmlischen Rossen" her. Auf einem sehr hohen Berge bes Landes, sest eine Glosse jum chinesischen Text der Annalen hinzu, gebe es Pferde, die man nicht einfangen konne. Man

See ma tsien b. Brosset I. c. II. p. 439; pergl. Matsanlin b. Ab. Remusat Not. in Mel. Aniat. I. p. 202.

bringe Stuten von alleriei Rarben zum Rufe des Berges (ob dies ber Guldi?), und biefe merfen bann blutfcmigente Rullen. Das ber nenne man fie "Simmels. Roffe," bann wieberholen fie nur das fruber icon Gefahte. Diefelbe Erflarung von bein hoz ben Berge, auf beffen Gipfel ein Pferd wohne, das man nicht bandigen tonne (follte es etwa, bas fubne, fluchtige, wilde Pferd, Riang, fenn, bas Moorcroft in den Gebirgeboben in Andeln zu 12 Stud, nordwarts von Labath, tennen lernte? Affen II. 6. 562, 619), bat Matuanlin jur Erftarung ber Abstammuna der blutschwißenden Oferde in sciner biftorischen Bibliothet wie berholt 4).

Aber auch an einem andern Orte wird, sowol in Matuans fins Encyclopadie, wie in den Sammlungen feines Borgangers Supeon aus der Beit der Thang Dynastie, in dem Artitel "Tothareftan (Soubolo) 5)," ben 26. Remufat und Reumann vollständig überfest baben, von den blutichwisenden Pferden gesprochen. In biefem Lande (am obern Drus) ift ein Berg Poli (ob Polu? Bolor, Gebirge, f. ob. S. 497), auf deffen rechter Seite (b. i. gegen Sud) ift eine Boble, barin ein gottliches Bunderpferd. Dahin bringen bie Landeseinwohner ibre Stuten an den guß bes Berges auf die Beide; aus ber Bermifchung werden ble Pferbe geboren, Ru genannt, welche Blut fcwigen. Dies fcheint demnach, jenen Debenumftand abe gerechnet, ba vielleicht eine Urt heibnischer Berehrung damit verbunden gemefen, fur eine Bermifdung mit ben noch ungebanblas ten wilden Befchalern der Riang gu fprechen, in dem felbit bee Mame Ru, ober Ru, noch einen Unflang haben mag.

Bemerfenswerth ift es gewiß, daß fortwährend 6) und noch bis in die neueste Beit in berfelben Localitat von diefen Dferben in ben dinefifden Annalen namlich felbft unter ben Mantidus Raifern die Rebe ift. In der taiferlichen Reichsgeographie, Cbit. Defing 1790 7), fieht in der Befchreibung von Rhothan (Rho fand, b. i. Ferghanah): Unter den Gefchenfen von Rhofhan

<sup>\*)</sup> Wen hian thoung khao Liv. CCCXXXVII. p. 13 b. Ab. Remusat
Nouv. Mel. Asiat. F. I. p. 200.

\*) Ab. Remusat I. e. I. p. 245;
S. Remusan, Ueber Persien, Thabaristan und Todiarestan nach
dinesischen Duellen, in Asiat. Studien. Leipzig 1837. S. 180.

\*) Matuanlin b. Ab. Remusat I c. Nouv. Mel. Asiat. I. p. 203.

Thai thing y thoung techt Ed. 1790. in Magas. Asiat. I. p. 87.

an den Kaiser Khienlong waren "Pferde welche Blat fchwigen," sie werden hier "Argamat" genannt, es find schone Ligerpferbe von größter Schnelle; mit ihnen kamen große Abler und weiße Kalten jur Jagd. —

Der Rame Sa Ban (Groß, Ban), ber von ber Bett ber erften Entbedung vor Ehr. Geb. bis in bas V. Jahrhundert nach Chr. Geb. berrichend blieb, ward, im VII. Jahrh., unter ben Dy naftien der Soul und Thang, in Phohan (auch Pholo) und Daban umgeandert, baraus bas Ronigreich Rabanna wirb, in welchem der einheimische mohammedanisch gewordene Rame bes fo beruhmten Ferghana, jur Glangeit ber Simnriben. nicht zu vertennen ift. Diese Synonymie D giebt die chinefische Meichegeograpie Eb. 1790, und bedt baburch ben Irrthum Ras tuanlins in feiner hiftorifchen Bibliothet auf, ber nach bem Lande La Ban, in einem barauf folgenden Rapitel bas Ronig reich gahanna 9), alfo baffeibe Land, zweimal ale verfchieben beschreibt, indem er von diesem lettern nur die fratern Rachrich ten ber Beis, Efine und Thange Donaftien mittheill. Diefe find baburch mertwurdig, baf wir baraus einige characte riftifche Schilderungen ber Sitten ber La Ban, fo wie bie erfte Spur eines Bechfels (im 3. 627 n. Chr. G.) ihrer Berrichaft. namlich die Bebrangung ber antifen Sa Ban (die, Berodots und Arrians, Dahae, die fpatern dort angefiebeiten Siune, Sacae bei Dtolem.) burch Die fpater porbertichend merben. ben Enriftamme in Beft, Surfeftan, mit benen bafelif Die Araber in Rampf treten, tennen lernen. Bis auf dicfe Beit blieben die dort einheimischen La Ban, auch als Bewohner So hannas, ben Chinefen ergeben, wie fich aus Folgenbem ergiebt:

Dieses Fahanna, sagt Matouanlins historische Bibliothet, hatte zur Zeit ber Bei. Opnastie 5 große Städte und an 100 kleinere. Die Geschichte ber han gab bem Lande La Wan 70 große und kleine Städte, von benen Koueischan als die größte genannt wird, beren Bestimmung uns nicht näher nachweisser ist, statt welcher aber, seit 398—588, Sikian im Norden von Tschintschon zur Capitale erhoben ward. Der vollständigere Name jener alten Residenz Koueiwang schol bein Konigs," ist wahrscheinlich eine Lautumschreibung eines

<sup>7)</sup> Thai thaing y thoung techi I. c. p. 81. . ) Matuanlin b. Ab. Remusat I. c. Nouv. Mel. Asiat. 77, I. p. 203 — 206.

antiken persischen oder sanskritischen, vielleicht Zendnamens. Daß zu Son Haufals Zeit Athsi, und unter Sultan Baber Andede Jan die Residenzen von Ferghana waren, wird sich weiter unten ergeben. Jenem Fahanna liegt 50 geogr. Mt. gegen Oft (1000 Li) Sule (Kaschychar); und 100 geogr. Mt. gegen N.O. das Lager des Khans der Turk (Hoeihe); 25 geogr. Mt. in N.W. liegt Chi, Shash (d. i. Laschstent), 75 geogr. Mt. (1500 Li) gegen Sud Son toui cha na (Osruschanah), woraus die Localität des heutigen Khokand wol nicht mehr zweiselhaft seyn kann.

Die Landesbewohner erreichen ein fehr hohes Alter. Ihr Ronig ift von der Ramilie der Tichaowon (f. ob. G. 610); er hat ben Titel Alithfi. Seine Capitale hat 4 Li ins Gevierte und mehrere taufend Soldaten. Seine Gemahlin tragt einen Rouffdmud von Gold mit Blumen geziert. Der Ronig fist auf einem Bette von Golb in Geftalt eines Bibbers (eine Art Copha, wie ber Thron ber Perfer und Turt, ob ein golbenes Blief?). Das Land giebt Binnober, Gold, Gifen. Babrend ber Beis und Efin Dynastien (265-534 n. Chr. G.) fand bei ib. ren Ronigen eine ununterbrochene Succession berfelben Berrichaft Statt. Unter ben Goni, in ben 3. 605-616, schickten fie Erte but; im Anfang ber Thang, im 3. 642 mard ihr Ronig Rhipi von einem Rurften ber westlichen Thouthin 19), b. i. ber Burt (er wird Affena Chuni, wol Rhan, genannt, ber feis nen Gis in Sitian auffchlagt), getobtet, und beffen Sohn Opotchi folug feine Refibeng in ber Stadt Rhofe (Sofe) auf, bie im 3. 658 jum Sauptort ber Proving Sicoufinn (Gius finn, f. ob. S. 420 und 575) erhoben ward. Es ift intereffant Diefen Chinefenbericht durch Abulfebas mostemische Annalen bes flatigt gu feben, ber gu bem Jahre 642 bie Bemerfung macht, Daß Damals ber lette ber Saffaniben Ronige Jegbebjerb, aus Rhorafan ganglich vertrieben, feine Buflucht in Ferghana 11) gefucht habe, unter bem Schus der Eurf, von mo er, ober viele mehr fein Cohn Phiruz, bemnach, wie Mirthond fagt, fich nach Toffbareffan (f. ob. S. 580), b. b. unter dinefifchen Schus begeben mochte. Seitbem gabite jener, offenbar aus feiner alten Refibeng nun verbrängte Ronig ber La Wan, ber fich in bas mehr gelichute

<sup>1°)</sup> Matuanlin a. a. D. b. Remusat und Thai thaing y thoung tachi L.c. p. 86. 11) Abulfedae Annales Moslemici ed. Reiske. Lips. 1754. 4. p. 74.

Gebirastand Sinfinn por ben Ent gurudichen mafte, wo er ben Chinefen Titel Louton, b. i. chinefifcher Gonvement. ober Kriedensrithter erhielt, jahrlich feinen Tribut an China; bent nur von ba fonnte er Schut erwarten. Go wirb nun unter bes Thang biefer fleine Staat, flatt jenes großern, immer noch als daffelbe Reich aufgeführt, wenn feine geschwächten Reguli gleich andere Titel und Burben erhalten, Die eben ihre Abschroadung und Abhangigfeit beurfunden, bis ju bem Jahre 754, wo bie Unnalen gang von ihnen schweigen, unftreitig weil feitbem bie Mohammebaner mit ber Obergewalt ober bem Beiftanbe einzb ner Burffrieger fich feiner gang bemeiftern. In Diefem einen Beifpiele, bas uns flar in feiner Detamorphofe vor Angen liegt, feben wir nun auf eine belehrenbe Beife bas Schickfal vie ler anbern bortigen Reiche und ihrer Glieberungen, Abspaltumen. Berbrangungen, Umwandlungen, Damenwechsel, Donaftienwed fel, Ortswechsel, wie wir fie nicht überall gleich bestimmt nachun weisen im Stande find; eine auf diefem Relde unserer Unteris dungen boch ja gu beachtenbe wie an vielen andern Stellen aber lich gelegentlich eingestreute Bemertung, um unfer vielleicht Man chem in einzelnen Theilen ju tubn und ju neu, nicht genau te grundet icheinendes Berfahren in ber Anordnung ber etbne. graphischen Berhaltniffe auf feinen richtigen Stand. punct ju ftellen, in wie weit 'es gultig fenn fann, und zugleich bie Bauptpuncte, fo weit ce bier moglich, ju rechtfertigen. Bir fugen beshalb auch noch fogleich die wenigen Daten ber Shang Unnalen über biefes veranderte Rabanna mit ber neuen Ronigsresideng Rhofe bei (vielleicht Ofch, bas gegen ben Das in das innere Gebirgeland gelegen ift, f. ob. 3. 482, 486), be ren specielle Lage wir nicht naber nachweisen konnen.

Der Konig von Dieousiun (Siusiun) ward im J. 739 n. Ehr. G. wegen seiner den Chinesen geleisteten Dienste "Rd. nig der respectvollen Bekehrung" genannt; sein Reich erhielt im J. 744 den Litel Mingpuan (d. h. "ferner Friesden"); dem König Leou ward sogar die Qualität eines Pringen vom Geblut des Kaiserhauses beigelegt, und eine Palast dame, zum Rang einer chinesischen Prinzessin erhöht, ihm zur Gemahlin übersandt. Im Jahre 754 schickte der Konig des Landes, den die chinesischen Annalen Loungtsi (d. h. gerecht und treu) nennen, seinen Sohn Siestou an den Kaiserhof, mit der Bitte um Erlaubnis bei Hose zu bleiben, um sich in

chinessicher Sitte und Wissenschaft zu instruiren. Diese Gunkt wald ihm gewährt, und der Titel General der ersten Classe versliehen; die Treue dieses Prinzen im Dienste der Thang wird sehr gerühmt, er scheint sein Reich nicht wieder erhalten zu haben, das wahrscheinlich durch die allgemeine Fluth der mohammedanissichen Araber und Turk verschlungen ward. Wenigstens schweiszen von demselben die Thang-Annalen. Dasselbe Schieksal wird blese letzten Sprößlinge der alten La Wan-Fürsten von Fahan na getrossen haben, wie dassenige, welches die letzten Sprossen der Sassanischen bei Chinesen in Vergessenheit brachte (s. ob. S. 645). Von dem mohammedanisch gewordenen Ferghana unter den Turt, Immriden, Sultan Babur und seinem heutigen Zustande als Rhotand unter den Usbesen kann erst weiter unten die Rede sepn.

2. Lfao (auch Si Lfao, d. i. Best-Lfao), Sou touts chana (Sutruschnah, später Obruschnah). Auch Si Lfao genannt, wahrscheinlich um es von Rhangkin ober Samarkand zu unterscheiben, mit dem es auch zu Zeiten zuz sammengehörig genannt wird (s. ob. S. 570).

Wie Ferghana nur einen Theil bes mahrscheinlich einst gros Bern La Ban (Ban, ober in alter Beit Ben, mit bem Bu fat "La," b. i. groß genannt), und Sieoufiun wieberum nur eine Proving von jenem ausmacht, so ift es auch mit bem Ros nigreich Tfao (ober Thfao) 12). Dies wird in ben alteften Beis ten ber Ban noch feineswegs als ein fur fich bestebenbes aufges führt, fondern ausbructlich bemerkt, baß es erft feit der Souis Dynastie, der es Tribut jahlt, alfo Ende des VI. Jahrhunderts als foldes bekannt wird, obgleich es auf dem Bege bes General Afchangtian lag, als er von La Ban zu ben Dueti ging, es beißt ber Gebirgegan zwifchen Rhodjend und Samarfand, nach ber ale tern richtigern Bezeichnung ber Araber Gutrufdnah, welches bie dinefifche Umichreibung gang genau in Sou toui da na wiedergiebt, woraus durch fpatere Berftummelung erft bas neuere Osruschnah geworden ift. Da aber biefes Tfao boch auch fcon in der Beschreibung von Rhangfin (Samarfand), als eins der 9 Ronigreiche der beruhmten Familie der Efcaowou

<sup>12)</sup> Matouanlin b. Ab. Remusat Notice etc. in Nouv. Mel. Asiat. T. I. p. 227, 235 — 237; Thai thing y thoung techi l. c. Mag. As. I. p. 106.

mit aufgeführt wird: fo folgt daraus, daß es allerdings ju ben antifen Besigungen der Ursassen, in der vorepuetischen Einmanderung gehort, worauf auch das Eigenthumliche führt, das aus der folgenden Beschreibung, die uns Matuans lin erhalten hat, hervorgeht.

Tsao ist eine alte Stadt, abhängig von Khangku; sie hat teinen besondern Fürsten; sondern der König von Khangkin seite dort seinen Sohn Niaokian zum Acgenten ein, der 1000 Mann Truppen unter seinem Commando hat. Die Lage, teine volke 8 geogr. Meilen (100 Li) fern gegen N.O. von Khang (Samar kand), ist hierdurch genau genug bestimmt.

Der oftliche Theil bes Landes Tfao beift auch Lous fou cana (Soutonicana, Rierpoutfiouna und Sou tou dina), alles nur verschiedene Berfuche ber Chinefen, ben ihnen zu barbarisch klingenden einheimischen Ramen Des rufdnah bei Abulfeda, Raffir Eddin und Ulug Beig 13. ober vielmehr richtiger Outrusch nab, wovon jenes nur eine Berftummelung 14) ift (Octrufhtch bei Gbn Saufal Orient. Geogr. p. 261), in ihret Sprache und Schrift wieder ju geben. Diefer offliche Theil liegt im Morben bes Berges Dofi, wo man Berichangungen und Graben eines Chinefen , Deeres zeigt, bas in ben Beiten ber San bis hierher einen graufamen Efchennu ber Biongnu verfolgte, ber fich nach Rhang (Camartant) gefluchtet Bon hier gegen Gut find 25 geogr. Meilen (500 Li) bis Tothareftan (bies murbe die heutige Landschaft Siffar in D.B. von Babathichan genau bezeichnen), das alfo fich an bas Rorb ufer bes obern Orus ausbreitet (f. unten). Daß eben bort ein Stamm ber Detha (verschieden von ben Dueti) nur noch 50 geogr. Meil. weiter (1500 Li von Obrufchnah) als ben Socharens ftammen benachbart fich ausbreitet, wird aus bem Rolgenden bez vorgeben. hier bemerten wir bice nur, weil in fener gerne von 25 geogr. Meilen fubwarts gegen Sothareftan gefagt wird: Da febe man bie Stadt Detcha (nicht Detha), die einen Commanbanten habe. Daselbst opfere man jahrlich zweimal einer Sobie gegenüber, aus welcher Rauch hervorgebe; ber erfte ben biefer Rauch ober Dunft treffe fen bes Lodes. Db eine Mofette? ob bies eben bas Opfer mar?

Hudson Geogr. Min. T. Hl. a. p. 68, b. p. 113, 145.
 Bergl. Klaproth Mag. Asiat. l. c. l. p. 120.

Im kande Thias ist ein Gott, Tefi (wie Zeus, Dem) ges wannt, den alle Einwohner der benachbarten Konigreiche anbeten, dis zu dem Westmeere hin. Er wird als eine Statue von Gold von Pholosono (ob Balt?) abgebildet, die 15 Juß hoch ist, sche wohlgestalt von oben bis unten. Jeden Mond opfert man der seiben 5 Kameele, 10 Pferde, 100 Hammel. Mehrere tausend Menschen leben vom Fieisch dieser Opfer, ohne sie ganz auszuzeh ven. Dies blutige Opfer von weder indischer noch persischer Art, ist wol dort einheimischer alter Gögendienst, nach alter Massager ten und Stythen Art, von dem wir hier die erste Erwähnung sinden.

In den Jahren 618 — 626 schiedte Lao im Berein mit Rhang (Samartand) einen Gesandten nach China, der seine Ans webe bei Hofe folgendermaßen begann: Man zählt mich zu den Lapfern meines Bolts; als man die himmlischen Ihaten des Raissers der Lin (Chinas) erfuhr, wollte man, daß ich unter seinen Fahnen dienen sollte. — Diese Warte, heißt es, schmeichelten dem Raiser sehr.

Mun wird noch von einem westlichen und von einem mittlern Efao folgendes ausgesagt. Das westliche Efao ift feit ben Beiten ber Soui befannt; es grenzt gegen Guben an Ofe tipo tan (wol Gfe, Ge, ber Reft ber Gai, Gaten, mo Das Gifeme Thor; f. unten); feine Capitale ift Geti ben. gen D.O. in der Stadt Doucijuti (unbefannt? 26. Remufat vermuthet, bag in biefem Abidnitt bes Wen bian thoung thao, bem biefe Daten entnommen find, mandhe verberbte Ramen vortommen) ift ein Tempel bes Gottes Tefi, bem die Ginwohner Opfer bringen. Es ift bafelbft eine Bafe aus Gold und Dus fchein, welche ihnen einft ein Raifer ber Ban Donaftie verehrt baben foll. 3m Jahre 742 fchicfte ber Ronig Ro lo pou lo von: Tfao einen Tribut von Landesproducten an den Raiferhof, und erhielt dafür ben Litel Hoaite (d. h. Lugend im Bergen). zeigte an, baß feine Borfahren ftets bem himmlischen Raifer zugethan gemefen, und bag auch er muniche mit ihnen in gutem Einverftandniß ju leben, und ben Gobn bes Simmels in allen feinen Unternehmungen ju unterftugen. 3m Jahre 752 riefen Die Ronige Des oftlichen Tfao und ber Aft ben Raifer Sionanfoung um Bulfe gegen die Sachi mit fcmarger Eracht (b. i. die Abaffiben ber Araber), was jedoch in Gnaden abges Schlagen wurde. Seitdem fcweigt die Gefchichte von ihnen. -

Das mittlete Lfao, eine besondere Abtheilung, liegt im Often des Westlichen und im Rorden von Khang (Samarfand); seine Capitale ist Kiatitchin, und seine Bewohner find groß von Körperbau und sehr kriegerisch gesinnt.

3. Die neun fleinern Ronigreiche der berühmten Sichaomu herricherfamilie, der frühern Urfassen ober vielmehr nur alteften Gingewanderten.

Khangkin (Sogdiana) oder Rhang (die Stadt Samarkand), von welchem weiter unten insbesondere die Rede ift, wird als das Haupt geschildert, von welchem 9 kleinere Konigreiche abs Hängig waren, die aber insgesammt von Prinzen aus der Fasmilie der Tschao wou (Chao wou) beherrscht wurden. Als solche werden aufgezählt, außer 1) Tsao: 2) Ho; 3) Mi; 4) Sse (Szu b. Klapr.); 5) An (Ngan b. Klapr.); 6) Kleine An (Ngan); 7) Nasepho (Nachepho b. Klapr.); 8) Onnao (Ounato b. Klapr.); 9) Mon.

Bon diefer foniglichen Familie fagen bie chinefichen Annalisten 16), daß diese Tich ao mu in früherer Zeit auch Ben biefen (f. ob. S. 608, 610; also wie ble La Ban, bie großen Ban, die auch Ben geheißen baben follen); daß fie aber ben erftern Damen erhielten, weil fie die Stadt Efcao won be wohnt batten, welche in ber Gebirgstette Rilian, Schan lag. bem boben Schneegebirge (f. Affen I. S. 187), am großen, dflie chen Thore ber Bolfereingange. Ferner, bag auch fie, von ben Siongnu einst verbrangt, gegen West jogen und fich Sogbias na's bemachtigten, wo ihre Stamme mit benen ber nachradene ben Dueti vermifcht murben. Bu Chren ihrer Beimath batten fie fich Tichaowu (mas die alten Perferautoren, nach Ab. Remufat 17) als Schameh Schah wiedergeben follen; Shave ift allerdings, nach dem Bundehesch c. IX. b. Rleufer III. p. 72, ber dflich fte Reschvar) genannt, was die Chinesen durch "rubms voller Beld" erflaren (wie bas perfifche Deblvan). Bene 9 Reiche ber Efcaowu, die ihre beruhmte Ronigsfamilie be

tinth L. c. n. Dr. Schott Ab. I. Mfcr.; Matouaniin b. Ab. Remuset in Nouv. Mel. Asiat. T. I. p. 227 etc.; Thai thing y thoung techi, Ed. 1790, L. c. in Magas. Asiat. T. I. p. 104 etc.

<sup>16)</sup> Kiaproth I. v. Magas. Asiat. T. I. p. 106 cf. Not. 17) Ab Remusat Nouv. Mel. Asiat. I. p. 227.

berfichte, hatten Rhangkin zu threm Mittelpunct, von welchem alle 9 abhängig waren. Diefelbe Erzählung wird auch noch in ben Annalen ber Thang wiederholt, und gesagt: "Diese Bes wahner von Khangkin hatten große Augen und vors springenbe Nasen (b. i. Kaopi).

Siernach icheinen biefe Eichaowou, welche von ben Quett als Urfassen vorgefunden und auch als folche von den dinesischen Autoren unterfcbieben merben, boch nur altere Gingeman. berte, und wenn auch nicht eben Bolfer, doch weitverbreitete, rubmvolle Berrichergeschlechter gewesen ju fenn, Die ju ben Beiten Eprus und Berodots wenige hundert Jahre früher wol als mafe Tagetifche Rurften (groß, getifchen Stammes) gebacht merben tonnten, welche an ber Spige ber Bolfermaffe fogenannter aftatifcher (unftreitig ihnen gleichfalls verwandter und feit ale tefter Reit weit gegen ben Caspischen See reichenber) Stythen fanden. Diefe merben, als Suranier, manche feindliche Bes ruhrungen mit ben Graniern erlebt haben, ebe noch ihre muthe maglichen, obwol body wieder von ihnen politisch und chronolos gifch verschiebenen Stammesverwandten, die Dueti (Getae, wie etwa die Oft Gothen gegen die Best Gothen) ihnen, nach ber Mitte bes II. Jahrh. vor Chr. G., in dieselben fogdianischen Sise. nachrudten, die von ihnen fruber eingenommen maren. Debmen wir biefe, wie es uns icheint einfache, und ben, freilich ofter alemlich unausreichenden Daten fowol ber Chinesen, wie ber wests lichern Ueberlieferungen nicht ungemäße Ertlarungsweife bies fer Bolterverbaltniffe, als die unserer jetigen Ginficht nach mabr. Scheinlichste an: so ordnet sich baburch wenigstens die bis lett blos nach ben Original Duellen wiedergegebene, febr ver wirrte, compilatorifche Darftellung ju einem in ihren Bauptmaffen jufammenbangenben Bangen. Es fügt fich ju einem Softeme ber innerafiatischen Bolfermanderung, in bem man freilich immer noch mehr Schatten als Lichtfeiten auß finden wird, mas aber noch weniger als bei der Geschichte der europäischen Bolfermanderung in Bermunderung feten fann. Bor allem ift bier, vorläufig, ber mertwurdige Punct noch fest ju balten, daß in West . Turtestan, in diefer antiten Periode noch teine turtifche Population vorhanden mar, oder menn auch fcon ein Thubolo ober Tocharestan am Gubmest abhange des Bolor existitte, boch biefes noch fein Turteffan war, nur mit feinen eigenthimlichen Stammesgliebern auf viel

engere Gebirgegane eingeschränkt bleibt, und eigentliche Eurt. Population erft seit bem VI. Jahrhundert, auf diesem Boben Transorianas zu einer allgemein verbreiteten Bors berrichenben werben fann.

Der Gis des Sauptes der Ifcaown Ramille mar, nach Hebereinftimmung ber dinefischen Annalen ber altern Beiten Die Stadt Mouty 18), am ilfer bes Sango, Rluffes, b. i. Rhang (Samartanb), ale Die Capitale von Rhangfiu: wovon weiter unten bie Rebe fenn wird. Dort waren auch zwei Bicefonige, beibe von toniglichem Geblute ber Efchaowu; ber eine que Rechten, ber andere gur Linfen. Bon biefem Rhangfin waren inegefammt fene 9 Ronigreiche abhängig, beren genauere Orientirungen an den angegebenen Stellen nachzuseben find. Da fie alle nur in geringen Entfernungen von Rhang, aber nach verschiedenen Weltgegenden gumal aber gen Guben bin gerftrent liegen, so sind sie im bamaligen Zustande nur als Theile bes cene tralen Sogbianas ju betrachten. Ab. Remufat hat ihre Ras men mit folgenden befannteren Diffricten au ibentificiren 3) versucht. Di ift Meimarg, Thia o ift Obrufchnab, An ift Aft. besaleichen die fleinen Un; Rafepho ift Mathscheb. Die Sfe, bie mir fcon oben nachgewiesen baben, die Qunao und Mou (cr meint Meru) lagt er unbestimmt. Alle biefe Berte schaften waren fich ihres gemeinsamen Urfprungs, ihrer furftlichen Geneglogie, bis in fpate Beit bewuft geblieben. Sier nur Gim gelnes von biefen aus Datuanline biftorifcher Bibliothet, ba in den gleichzeitigen San-Annalen noch keine Unterscheidung bes Reiches Rhangfin von diesen untergeordneten Staaten gemacht wird. Doch finden wir bei Sfematsten (100 3. v. Chr. G.) einen Ausbruck, ber es mabricbeinlich macht, bag biefe 9 Ronie reiche gleichfam aus Grengmarten entftangen fenn mogen. Diefer Siftoriter fagt 20) namlich: Rhangtin (Samartand). grengt an Sa Ban; fleine Ronigreiche im Suben fcuben Die Rhangflu vor den Sa Queti, im Often vor ben Siongnu. -Muffer ben Efao folgen nun als Tichaomou Dnnaftien:

1) Po 21) (Khor b. Edrisi, vergl. ob. S. 527 Nr. VI.) nur 150 & (7 geogr. M.) in West von Lsao (Osruschnah); aber

b. Brosset in N. Johnn. Asiat. T. II. p. 423.

10) Matouanlin b. Ab. Remusat Nouv. Mel. Asiat. I. p. 227.

20) Sseki de Sse ma taien b. Brosset in N. Johnn. Asiat. T. II. p. 423.

21) Matouanlin b. Ab. Remusation b. Brosset in N. Johnn. Asiat. T. II. p. 423.

ven Capitale im Suben des Namp, Flusses (den Klaproth für den Zerufschan oder Sogd halt) gelegen. Im Westen von ihr dis zum Lande der Asi sind nur 300 Li (15 geogr. M.). Der König hat 1000 Mann Truppen; die Sitten der Einwohener sind dieselben wie in Khangtiu; der König ist ein Verwandter der Khang. Auf der nördlichen Wand eines Sommerhauses seines Palastes sieht man die Portraits der Kaiser von China abgebildet, auf der westlich en Wand die der Fulin (byzantie nisches Neich, ob. S. 540); auf der dillichen die der Fulin (byzantie nisches Neich, ob. S. 540); auf der dillichen die der Fulin Endsten der Thusin und Hindu, Ho zahlte unter den Soui, in den Jahren 604—616 (aus welcher Zeit Matuanlin wol jene Notig mittheilt) Tribut, und schiefte auch im J. 641 eine Embassade nach Ehina. 650—655 erboten sie sich zu Proviantleistungen sie ein chinessische Heer, das im Westen operiren würde (wol gegen die Araber), und dasürerhielt der König den Titel als Richter.

3) Mi 22), das Land der Mimo (Mei marg, s. ob. S. 573 Mr. X.), im Besten des Finsses Namy gelegen, hatte keinen Kde nig, sondern nur einen Prinzen der Lichaowu, Pitschue titulirt, zum Borstande. Es sind 200 Li gegen S.B. bis zu den Se.

4) Se (ober Sin, Sai, ein Reft ber Safas, Safen 23)2 wo jest Oubs ober Cheri Oubs, b. i. die Grune Stadt, frib ber Refch zur Beit ber Limuriben, bas Giferne Thor) liegt 10 & im Guben bes Rluffes Loumu (b. i. ber glug von Rarchi). Der Ronig ift von ber Familie ber Sichaowon, bem Rhanufin vermandt, hat über 1000 Solbaten. Die Sitten gleichen benen von Khangtin, das 230 Li (feine 12 geogr. Meilen) in Nordwer ften entfernt liegt (wodurch bie 3bentitat mit dem heutigen & ubg volltommen bestimmt ift). Sie gablten Tribut unter der Souis Dynastie, wurden bann machtiger; ju ihrer Capitale, beren antiter Dame Subigi, fpater Schou ang fian ti ffe titulirt, gehbiten 1000 Li Gebiet, fle hatte 20,000 Familien ju Bewohn nern. Sier ift bas "Giferne Thor" (ein Daß, der in der Bea fchichte ber Limuriben fo berühmt wird), mit unerfteiglichen Ge birgen jur Rechten und jur Linten. Die Felfen haben Gifene farbe, der Pag bient als Grenge zweier Ronigreiche (wels cher? wird nicht gesagt), und wird mit metallenen Thos ren gefchloffen. In der Stadt find Tempel, den Geifern

<sup>22)</sup> cbenb. p. 233. 22) cbenb. p. 238; Tai thing y thoung tachi i. c. l. p. 107, 121.

gewidmet, benen man 1000 Schafe auf einmal opfert (affo Sput jenes blutigen Opfercultus, wie bei den Lao, ein Beweis, daß fle weber Buddha: noch Ormuzdiener geworden).

Im Jahre 642 fam aus Se noch Tribut nach China; 656 bis 660 ward es als Gouvernement Rhiucha genannt, und der Rdnig erhielt den Litel als Nichter. Im J. 727 brachte man von daher eine Länzerin, die als Tribut gezahlt ward. Diese Berbindungen blieben bis zum Jahre 255, wo der Litel des Lanz bes in Lui wei koue, d. i. Koue oder "Königreich der zus neh menden Majestät" (s. ob. S. 573 Mr. VIII.), umgewand delt wurde.

5) und 6) Die An (bei Matuanlin Mgan; La Mgan, d. i. Groß. Mgan, im Laithsing zc.) und die Kleinen, ober Destlichen An (Siao Mgan, d. i. kleine, Lung Mgan, d. i. Destliche); auch Pouho (Buthara) und Ansi bei Sematsien. Die Asi n. Ab. Remusat (versschieden von den westlichern Asi ober Ases, welches die Parther sind) 24).

Das Wort Doubo (Buthara) hat zweierlei Schreib. art im Chinefischen, aber nur einen laut; biefe Stadt wird gut Beit ber erften Bei Mie ou mi genannt; fruber bief fie Alaus man (vielleicht von ihren frühern, nut temporairen Beherrfchern, ben In Thfai, oder Alan, genannt, f. vs. S. 560). Der Rame wie die Benennung ber Lage biefes Gebiets im Beft von Rhange tiu, nur 100 li im Beft ber bftlichen ober Rleinen Un, ober Rgan, und auf bem Morbufer bes Quei, ober Qubon (Beb: rub, d. i. Drus, f. ob. G. 632), ber baffelbe im Beften begrengt, macht es unzweifelhaft, bag bier bas beutige Bochara im alten Sogdiana zu verfteben ift. Es ift bas antife Land ber Ronige von Ri, es ist ein fleinerer Staat als Rhanafin (Samartand); bennoch jablt man bei ihnen 40 große Stabte und 1000 Dorfer (f. oben, wo von der dicht gedrängten Population im Lande dies fer Unfi die Rede war S. 636). Die tapferften Soldaten beißen Eche fiei (ober To fiel), was in der Sprache des Ronigreiches ber Mitte (fo wird La Ngan auch als Mittel : Mgan genannt) Rrieger beife. Die mertwurdigfte Rachricht von biefem Anfi, bem antifen Buftande bes heutigen Butharas, fcon 100 3.

<sup>24)</sup> Matouantin I. c. b. Ab. Remusat, in Nouv. Mel. Asiat. I. p. 231 bi6 233; Tai thing etc. Mag. As. I. p. 196 — 108.

## Eentral Affien, Die 9 Tichaown Bereichaften. 653

vor Ehr. Geb., alfo nur furze Beit nachbem bas bactrifde Reich burch die Safen und Geten gefturzt mar, und bie Ale tere Civilisation ber griechisch bactrischen Beriode bier noch fortbauernben Ginfluß zeigen mußte, ber Ort, felbft noch, wie es fcheint, felne einheimischen Rurften batte (gang wie Die Burt Rhodias in neuerer Zeit, unter dinefischer Berrichaft in Eurfeftan fortbesteben, ober bie indischen Mabobs unter ben Briten in In-Dien, f. ob. G. 486), giebt uns der chinefifche altefte Biftoriter Sematsien 25). Die Unfi, fagt er, einige 1000 li im B. ber La Dueti (Getae), find ein festgefiedeltes Bolt (nicht wie bie Bueti nomabifirend) und Ader bauer. Ihre Meder geben Reis und Traubenwein (Bein von Potao); ibre gemauerten Stadte find wie die der La Ban (Ferghana's). Die Babl ihrer Berbundeten, große und fleine, beträgt an 100. Das Land ift febr groß und tann nach allen Seiten 1000 Li (50 geog. Meilen, alfo die damalige Ausbehnung der Cultur Dase Bochai ras, b. i. jenes Theils von Sogdiana) betragen. Es ift gelegen bis jum Quei (Beh, Orus). Dort find Marktorte, die Raufleute bedienen fich ber Raderfarren und ber Rlugbarfen, um etniae 1000 Li weit in fremde Lander ju tommen. Sie haben Belbmungen von Gilber mit bem Bilbe bes Ronigs (alfo bactrifches und indascritifches Geprage, f. bb. S. 101-111). Dit feinem Lode' wechselt ber Stempel für ben neuen Ronia: fchiefe Striche, ober Schriftzuge, abnlich in einanber verfolungenen Gemachfen (wodurch die griechischen und bactrifden Legenden ber Dungen für einen Chinesen bochft da racteriftifch bezeichnet find, im Gegenfat feiner Schriftcharactere) Dienen als Daten. 3m Beften ber Unfi mohnen die Liave toi (Sabiit, b. i. Perfifdrebenbe); im Itorben bie Dans thfai und Liban (Mlan). Mit biefer auch unfere übrigen i icon angeführten Orientirungen bestätigenden Angabe, beschließt Sematfien feinen bochft lebrreichen Bericht, ber uns bem ans Schanlichften Blick in jenes Jahrhundert vor Chrifto nach Sogdiana aemåbet.

Diefen fugen wie aus ben fpatern Jahrhunderten bie fob genbe Angabe hingu:

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Seeki de Seematsien b. Brosset, in Nouv. Journ, Asiatique 1828. T. II. p. 424. Die hiervon abgeteitete Rotig bei Matuantin, J. b. Ab. Remusat Nouv. Mel. Asiat. 1. p. 217—219.

Im Jahre 618—626 schieften fle Tribut, 627—649 auch Rostbarkeiten ihres Landes, mit Gefandten, die vom chinesischen Raiser sehr gnadig empfangen wurden. Sie sagten, daß die Unsterworfung der West. Turk an China den Karawanenweg practicabel mache, und für alle Bewohner von Sipu (Stan, Barbaren im Besten) sehr erfreulich sep. Ihr König Kolingskia gab Raçenpferde als Tribut, und versicherte, daß seine Opnassie seit 22 Generationen die Herrschaft im Lande sühre im 30 Jahren angenommen, wurde dies in die Periode zur Zeit vor Ehr. Geb. zurücksühren).

In demselben Jahre schieften auch die Konige ber ditis chen An, oder ber Kleinen An (Siao, oder Tung Ngan), Ihren Tribut, und sagten aus, daß ihre Familie, Ting (s. oben Tingling S. 624) genannt, seit 10 Generationen den Scepter sihre. Ihr Reich heiße auch Hoch (was Ab. Remusat fir das antile Kesch halt). Es liege im Norden des Namp (was nach obigem der Zerasschan, oder Sogdsuß; also allerdings vom side lichern Resch, in Se am Lounu, verschieden); noch 200 Li von demselben entsernt, also ein Gebirgsgau. Die Capitale ift Hos han (Gaban, oder Yosin, auch Hock), sie sieht aber nur an der Spise 20 anderer großer und 10 keiner Ortschaften. Im Jauptort der Provinz Asi erhoben, und der Konig von der Tscha owo u Familie, erhielt den Sitel des Richters.

Yofin war als Capitale der Provinz Moulan eingerichtet und beren König Tichao wu pi si (also von derselben herrscherfamilie) gleichfalls zum Richter erhoben. Im Jahre 726 schiette derselbe Tribut an Pserben und Panthern; 734 zwei wilde Esel (Onager) aus Persien, und ein Ping kieon (eine Art Teppich), bestickt mit einer Landtarte von Folin (des römischen Reiches); zugleich auch Pokin (? Steinhonig, eine Art Parsum). Die Khatun, b. i. Königin dieses Reiches der Kleinen An (Ass., überschiefte zwei große gestickte Teppiche; dagegen erbat man sich einen chinesischen Mantel mit Gurtel und Schloß, Kuraß, Lanze und Frauenkleider für die Khatun.

7) 8) und 9) Bon den brei letten biefer Tfchaowu Reiche: Refepho, Ounao und Mou20) wird nur wenig berichtet.

<sup>34)</sup> Matouanlin I. c. I. p. 233-234; Trithing I. c. Mag. Asiat. I. p. 122,

im Dal's pho, ober Dache pho, ift Mathicheb, ober Raffet ber Araber, beren Stadt Rarchi genannt wird; besonderes wird bavon nicht mitgetheilt.

Onn ao bei Matuanlin, wird in dem Laithsing, auch La Mgan (Groß Ngan), 400 Li in S.W. gelegen von Klein Ryan (Gias Ngan), genannt, auf dem linken Ufer des Quei, oder Uhu (Beh, Drus), was mit der Lage der Stadt Amvl, oder Amu, zusammentrist. Matuanlin sagt, es liege im alten Bando der Afi; der König vom Tschaowur Geschlechte der Khangs sin Herrscher habe den Titel Foch (was Ab. Nemusat durch Mangeur de Buddha übersett), woraus man, bei dem vorherrzschenden blutigen, heidnischen Opfercultus vieler von Tschaowus tohrerschten Wölkerschaften, sast auf eine feindliche Gesinnung gegen die Buddhabsetrin schließen sollte. Auch sie schieften Trisbut aus Landesproducten bestehend zur Zeit der Souis Dynassie. unch China.

Mon ist die sublichste und entfernteste der 9 Tschaowus Hereschaften, die im Westen des Oueis Flusses (Vehrud, d. i. Orus) dem Ounao benachbart liegt; dem es ist nur 200 Li gegen West davon gelegen und 500 Li im S.B. von Aft (Buchara), zu dem es früher gehötte. Auch wird dem Könige der Name der Capitale der Ast, nämlich Alanmy, als Litel beis getogt. Es ist unstreitig Nerv, die seit dem hohen Alterthum berühmte Stadt, die häusig auch Nexu genannt wird, und weste wärts Balt, mit dieser Capitale in analogen Berhältmissen zie Versten sieht. Die Capitale, deren Name nicht näher angegeben wird, hatte 3 Li ins Gevierte und 2000 Mann Truppen. Mank schickte auch selbst noch aus diesen entserntesten Gegenden zur Zeitz wer Sonis Opnastie Aribut, d. h. Geschenke an China durch die Handelstarawanen, deren Ansährer dann als die Gesanden ans zusehen sind.

4. Rhangtin, bas Ronigreich von Rhang (b. E Sas marfanb); Gogbiana ber Alten im eigentichen Sinne.

Rhangtin hat einen allgemeinern 27) Sinn, bet nicht nur fich auf bes. Sogbiana der Alten bezieht, fondern auch noch weie

<sup>\*\*)</sup> Magas. Asiat. I. p. 120, 103—103. Ritter Geblunde VII.

fer gegen Dorbmeft, auf bie Steppe Im Rocben bes Budarei angemendet, wird, weil bafelbft bie Romaben (Vanthfai, place Mlanen ) noch lange Beit in Abbangigfeit unter Rhangfin Ramben. f. ob. 6. 626, ober weil fie beibe gemeinfamen, ober boch vers manbten Uriprungs fenn mochten. Darans erflart fich bet am meilen icheinbare Biberipruch ber dinefischen Angeben, ba Thang (Samartand) doch wirflich in S.B. von La Ben (Rerabana) liegt, wenn in ben Annalen von Rhang fin gespeochen wird. als 100 geogr. Meilen (2000 Li) im Rordweiten bes lettern gelegen (bas mare an ber Nordoftfeite bes Aralfees, mo dann von dem abbangigen Siee der Danthfai die Rebe ift, Die auch in ben San Unnalen, alfo in ber alteften Beit, mit in bem Abschnitt von Rhangfin wirflich abgehandelt werben. Bei Sfematien 28) fleht fogar, Rhangfiu fen ein Domadenvoll im Morben von La Ban, mas benn feineswegs auf bas fibliche Samartand bezogen merben tann, auch wird von biefem gefast. es gleiche febr ben Dueti.

Diese Rhang fin find befannt, felt ben Zeiten der Dans Dynaftie 29), beren Annalen genan mit Matmanline 30) biffer uffchen Memoiren, und ben Angaben der dinesifichen Reichegen

graphie 31), Eb. 1790, übereinstimmen.

Daß in Rhang das haupt der Lichaown-Familie war, der dortige König also die Oberhoheit jener 9 Lichaown Staas ten, und wahrscheinlich auch die über La Wan und Lahia besal, ift früher bemerkt worden. Rhang ist die Stadt Samars kand, aber zur Zeit der Swuis Donastie, Ende des VI. Jahr hunderts, ward auch das ganze zugehörige Königrach, schlechtweg, nur Khang genannt; und damals soll dieselbe Dynastie 600 Jahre hindurch in ununterbrochner Succession auf dem Thren von Khung (Samundund) geherrscht haben.

In der Geschichte der han wird von einem Binterlager dieses Königs in Lo poueini (?, Lo pne ny bei Klaproth) und der Stadt Pithian, 7 Lagereisen zu Pferde fern von jen nem, gesprochen, deren Lage und unbekannt ift, auch gesagt, daß der König in der Stadt Sou hiai (d. i. in Sse, s. ob. S. 653)

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Szemátsien b. Broszot L. c. Nouv. Journ. Aziat. T. II. p. 423.
<sup>28</sup>) Opissanie Debunghazia etc. bes Pot. Spalint), áberf. c. Dr. Schott Mfcr.
<sup>20</sup>) Matouanlin l. c. b. Ab. Remasat, Not. in Noav. Mel. Aziat. T. I. p. 225—231.
<sup>21</sup>) Magas. Asiat. T. I. p. 103—105.

gewohnt habe. Jemes Pthian war ben Chinset nicht tributair; bas Sommerlager bes Königs war viel weiter im Often, und bieser Theil des Landes ofter den hiongnu unterworfen. — Diese Nachrichten lassen vermuthen, daß eben hier noch von den noch madischen Verwandten der in vorsynetischer Seit eingewanz berten herrscher der Tschamm die Rebe sep, die aber zu Gebiestem der sestgesiedelten, einiststreten Städter und Agriculturen. Sogdianas geworden. Dieselben sind es, welche wir zum Unterstäher genannt haben, die aber auch von einem nur früher geswanderten Gramme (von dem die Nanthsai auch nomädlich bliesben), nämlich dem Hause der Tschamme, zu dem Dahae und Salen gehörig, beherrscht wurden.

Dieser Unistand erklart es, wie die han Amnalen sagen Beis wen, daß zur Zeit der Regierung Raiser Siu anti's (73—40; vor Chr. G.) der Tschenzu der Hiongnu, Tchptschi, der einen chinesischen Gesandten erschlagen hatte; und deshalb von den Ghinesen verfolgt wurde, sich nach Khangkin slucktete, wo er aber von einem nachrückenden chinesischen Hecte gefangen und ente hauptet ward; worauf der Kdnig von Khangkin in der Zeiti der Regierungsjahre Kaiser Tschingti's (32—8 vor Chr. G.) eine Embassade nach Edina schickte.

Die große Entsernung dieses Khangkin machte aber die Spinesen mistraussch gegen die scheinbare Unterwärsischt seiner Bewohner; der chinesische Seneral Kouschun schilderte das Bolksber Khangkin als ftolz und falsch, das nur unter der Maske von Franndschaft sich dem chinesischen Ihrone, seiner eigenen Handelsvortheile willen, nahe. Doshalb, und weil die Reisen der Sisnessischen Kramanen zu ihnen zu beschwertich und unsticher warren, knüpste man keine so engen Relationen mit diesen Bewohren, im Norden Transarianns an, als mit denen gegen dem Soden, die zu dem Romer Reiche, zu den Persein und dem reichen Sindostan die Wege bahnten. Dies giebt wanigstens Mastugnin als die Entschuldigung an, warnen die Chinesen über datteren Zustand von Khangkin so wenig unterrichtet sopen.

Mur aus dem Ill. und IV. Jahrh., gut Beit der Afin Dysnaftle, wird meniges von Rhangtlu gemelder: ber König refistire in Onbiai, das Land fen fruchtbar, warm und bringe treffliche Pferde, Bein von Dotes und den Ehmungtleous

benmibervor (2. schwerlich nach 26. Remusat die Bignonia tomontosa, Die Diefen Damen in China bat; Rlaptoth meint es fep von einer Art Beibe die Rebe, Karatal, ber jestigen Kirabifen. bie best febr allgemein fenn moge, von ruffifchen Botanitern Salix verenarie genannt). In ben Jahren 265-274 fchicfte bet Ronia Davi von Changfin, Tribut an Pferben. 216 fie in ben Stahren 435-439 Eribut ichicten, nannte man ihr Land E de di (wol Reich, bon einer ungeordneten Proving).

Die wichtigsten ber folgenden Rachrichten, bei Datuans ling frid-mol aus ben San-Annalen, aber auch aus ben weit fpatern ber Thange Annalen gezogen, weil barin icon von ber Befohrnng jum Rae, Cultus, gesprochen wirb, und eine Bergleichung ber Gitten mit ben Turt gegeben ift, ja fogar, wie es uns icheint, eine Anfpielung auf die Reier von Suffains Lodtene

feste aus ber Periode ber Mohammebaner vorfommt.

34 Ente der Soul-Onnaftie ward bas Ronigreich nur fchlechtweg Rhang genannt; man erhielt im %. 605 - 616 von ba Tribut; ber Ronig mar von ber Familie Ben, ein geborner Quetig beffen Borfahren, vom Ritiangebirge im Often vertrieben. feit ben Zeiten der Ban im Gipu die herrschaft fortgeführt bate ten. - Db biefer ein Usurpator auf dem Throne der Tichaown war, und fich nur an diesen glangenben Berricherftamm genealos gifch anschließen molte, ober wirklich mit ihm verwandt mar, bleibt und undeutlich. Merkwurdig ift es aber, daß wie teines einzigen andern Datums ermahnt finden, bag ein Farft vom Bueti-Stamme (Getae), mit ber antiten Benfcherfamilie ber Afchaowu in Berbindung gebracht mare, obwol fie in gang Sogbtana bie Oberhoheit an fich geriffen, und ihr Gin. fluß jum bominirenden eines Eroberungeftgates von Barbaren gegen die altere Gesittung ber einheimischen, ansaffigen Agzie culturudlfer und Stadteerbauer geworden mar.

- Matouanlins. Wen bian thonng thao fagt nun: Rhangfhin, das nicht an China tributair mar, gabite man 20,000 Familien; ihre Sitten waren benen ber Sa Vneti (are-Ben Queti) abnich.

Die Capitale von Rhangfin war bie Stadt Alouti am Flug Sapap 32) (ob bies identifch ift mit Rhang ober Sa-

<sup>83) ,</sup> Matonaulia 1. c. b. Ab. Remnat, Nouv. Mel. Asiat. T. I. p. 228.

markand am obern Zeraffchan [Sogd-Fluff?). Der König trug Haarslechten und eine Liara mit Sebssteinen, Goldblumen, ger Kickte Stoffe und Zeuge von welßer Wolle. Die Königin trug thre Haare in Knoten gebunden mit weißem Luche bedeckt. Die Männer scheeren sich das Haupthaar ab und tragen gestickte Mäntel. Das Königreich-ist wot mächtig zu nennen, ihm sind wiese Neiche im Westen unterthan; die Einwohner haben alle tiese Liegende Augen und vorstehende Rasen (Kaopi) auch sehr farte Bärte. Sie sind tressliche Kausleute; wiede Barbaran kommen zu ihnen um Pferde zu erhandeln. Bei ihr, nen giebt es große und kleine Trommeln, Guitarren, Lauten mit Seiten und Floten verschiedener Art. Die Hochzeitgebräuche und Sobienbestatungen sind ganz wie bei den Lurk; auch beret man den Foe an und schreibt Bücher in barbarischer Sprache.

Das Landesclima ift mild, gemäßigt, gut geeignet für Ackerban, trefflich zu Garteneultur, Baumzucht, Blumengartnerei, Germäsebau. Khangkin ift reich an Heerben von Pferden, Karmeelen, Maulthieren, Ochsen mit Buckeln; auch an Gold, Antomoniakalz (Naocha), an süßen Pinien (?), an Asana (ein Parfim), an Phipha? und Früchten. Es giebt hier Hirschhäute, Teppiche, gestiekte Wollenzeuge, sehr viel Traubenwein, davon die Wohlhabenden bis tausend Chi in Borrath haben, ohne daß Er

in ber Beit mehrerer Jahre verberbe.

In einer historie der Barbaren bes Westens (Sisfanki genannt) von Wettsi (die Zeit dieses Autors ist underkannt, boch muß er aus späterer Zeit, etwa des VII. Jahrhundberts, sepn, weil er schon vom arabischen Einstusse Spuren zeigt) eititt Matuantin 33) Folgendes. Die Einwohner des Konigereiches Khang sind geschiekte Kausbeute; schon vom fünsten. Jahre an mussen ihre Knaben lesen lernen; späterhin werden sie auf den Handel ausgeschiekt. Sie lieben die Musik; ihr Jahr bes ginnt mit dem ersten Tage des sten Mondes. In diesem Neusjahrstage kleiden sich Fürst und Wolf neu, scheren sich Batt und Haupthaar, ziehen in einen Wald, der im Osten der Stadt liegt, und schießen von Pferden herad mit Bogen und Pfeil. Gegen Ende dieses Exercitiums "wird eine Gold munge vor eisnen Papierbogen angebracht, und wer dies Ziel

<sup>\*\*)</sup> Matouanlin I. c. I. 229; pergl. 244.

trifft erhalt auf einen Lag ben Litch Ronig." - Of fenbar nach dimefifchen Beitchroniten bier alfo ber Urforung bes Scheibenschießens und bes Schabenfeftes mit bem Schusentonig, bas wir fo allgemein und daracterifites bei germanifchen Bolfern Mittel Europa's verbreitet finden. Diefe Barbaren, fahrt ber chinefische Autor weiter fort, beten ben gotte lichen Geift (wol Thian? ober Sien, f. ob. S. 428, Coelum) an, und find babei febr eifrig in ber Berehrung. Sie fagen : Der Sobn Gottes fen im 7ten Monat geftorben, feine Gebeine feven verloren. Jeben Monat tragen die Dersonen, die biefem Enlins ergeben find (alfo wol andere, als iene die bin Thian anbeten). und insbesondere in dem genannten Monat, alle andern Ginmol wer überhaupt, auch fcmarge mollene Erauertleiben Sie geben barfuß, ichlagen fich bie Stirn mit großem Geben unter Stromen von Ehranen. 305 Perfonen, Manner wie Bei ber, werfen Gras und Rrauter (ftreuen wol Blumen), burchlam fen die Rluren um die Gebeine des Gottessohns ju fuchen. Diefe Ceremonie endet nach 7 Lagen. - In diesem Trankrfeste scheint uns ber dinefifche Autor anzubenten, bag er einige freilich wel febr unfichere Runde von bem Sobtenfefte Bouffains, bes Sobnes Ali's erhalten hatte, welches baburch febr begreiflich ift. Daf Die Secte ber Aliben burch Derfien, Rhorafan und Trante griang die größten Anhanger fand, wie denn beute noch die Der fer und Usbeten Shiten find, von ber Secte Alis, und wie bie Mtaffiden, die Gegner ber Ommajabden, fo auch heute die Per fer bas Lodten feft bes als Dartnrer erfclagenen Bonfs fain 34), noch im Wefentlichen auf biefelbe Weife im Sag gegen Die Sunniten feiern. Der Sohn Gottes, beffen Gebeine verloven gegangen, bezeichnet wol ben Lod Ali's, Mohammede erften Schie ler, beffen Grab, nach Abulfebas Angabe, fehr lange verborgen blieb. Gein Andenten, jumal aber bas feines Sohnes, Souf, fain, bes fogenannten großen Martyrers, wird burch Rlagege fdrei und Thranenguffe mabrend 10 Lagen bes Dobarram (Ja nuar) gefeiert. 2B. Dufelen bat bemfelben in Seberan felbft beigewohnt, und umftanblich Bericht gegeben, wobei ihm bas alt arabifche und perfifche ritterliche Ceremonici auffiet, bas ibn un:

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) Honssain Artio. n Herbelot Bibl. Orient. Maestricht. 1776. Fol. p. 429 ibid. Artic. Ali p. 87 etc. <sup>85</sup>) Will. Ousseley Travels in Various Countries of the East, more particularly Persia, London 1823. 4. Vol. III. p. 162—171.

gemein an bas germanische früheste Mittelalter erinnerte. Die milben Lange ber nachten und verwundeten Krieger, die Entsbauptungsgeschichte haustains und andere dabei vorfommende Restseiern, baben einen wildfeuthischen Character.

Dag biefem Berichte von bem Trouerfeste mot wie in abnlichen Mittheilungen bamaliger Beit, bei Chinesen, mancher Jerchum beigemischt mar, folde Nachrichten manche Entstellung be, gleitete, tann bei ber volligen Unverftandlichkeit ber Gitten ber Bestvollter (Sinu) für die der Ostvoller nicht auffallen. Go besieht fich unaweifelhaft die gleich auf jene Angabe folgende Notig bei bemfelben Autor, wol nicht auf den mohammedanischen Guleus, fondern auf den Parfencultus, wo er fagt: Mußerhalb der Refidenz (Khangkin, ob vielleicht eine Verser-Colonic, die dort angeflebelt war? auch anderwarts folche Sitte felbft bei tubenie ichen Boltern, f. Affen III. G. 94) find 200 Familien, die fich gang insbesondere ber Sorge für die Todten ceremonien ans nehmen. Gie bauen offene Gebaube, in benen fie Sunde fute tern; fliebt ein Mann, fo bolen fie feinen Leichnam, legen ibn in eine ber Gebaude und laffen ibn von hunden verzehren; gulest aber fammeln fie die Gebeine und begraben fie. - Schwerlich wird man in diefer Erzählung die Schilderung eines Todtenackers der Ormugbiener verfennen, wie er noch heute in Bombai bekannt ift (f. Afien IV. 2. S. 1091). Daß bie Religion Zoroge fters ober der Magier (Muhufu) bier fruhe Gingang gefunden, ift fcon oben (f. G. 427-428 u. a. a. Q.) gefagt. Sollte man Ameifel gegen die Authenticitat diefer Chinefenberichte über ihre so frubzeitige Renntniß von der Mohammedanerelehre begen, und 3. B. fagen, wenn die Schwarzrocke ber Lache auch wirklich die Abaffiden ber Araber bezeichnet haben mogen, wovon oben 6. 424, 576 die Rede mar, fo fen es doch taum glaublich, bas fcon vom Jahre 753 bei ben Thao die Rede auch von einem Angriffe gegen die Abaffiben gewesen fenn tonne, ba diefe erft 5 Jahre vorber, feit 749 den Thron von Bagbab bestiegen bate ten, fo biene Folgendes jum Gegenbeweife.

Allerdings bestieg Abu Abdaltab als erster Khalif ber Abasse ben ben Shron zu Bagdad erst im Jahre 749; aber eine Haupts stute des neuen Abassiden war Abu Mostem, seit langem ber Statthalter in Khorasan 26) und Al Gebal, dessen Gebirass

<sup>\*\*)</sup> Abalfedae Annal Moslem. ed J. Reiske, Lips. 1754. 4. p. 138, 143.

land (welches Afusseda noch mit dem Mumen Parthien "aus alter Reminiscenz belegt, obwol seit Jahrhunderten feine alter Parther mehr eristirten), wie die nordangrenzende Ebine, die Chinesen mit Asi, und damit auch die außersten ihnen bekannsten Westvoller bezeichnen, nämlich die Bewohner des heutigen Bocharas, und die Perser wie die Parther.

Die Abassiden, Deere kampften baher, gleich Anfangs ihrer Thronbesteigung, auch am Orus, und mußten hier die Dererschaften ber Thsao (Samarkand), Obenschnah, Ferghana alleerschings gleich in den ersten Jahren mit ihnen jährlich wiederholten Ueberfällen bedrohen. Abu Mostem, der kriegerische Mann, der eine Macht von 60,000 Mann Teuppen, nach Abulseda, befehligte und eine sehr lange Zeit in Khorasan herrschte, wird wahrscheinzlich versucht haben auch die ersten Jahre der neuen Abassidenherrschaft gegen die Ungläubigen in Sogdiana durch Siege zu verscherrlichen, und viele Jahre vor 37) ber Thronbesteigung der Abassiden war für ihre Partei sehon in Khorasan, an der Grenze Transoxianas, geworben und gestritten.

Wenn nun Souffains, bes Ali Sohns, Martortob fcon in Die 61ste Segira, b. i. in das Jahr 680 n. Chr. Geb., fallt: fo liegt nichts Unwahrscheinliches barin, bag ju Rhangtiu (Samar fand) fein Tobtenfest fo frubzeitig gefeiert worden fen, als bie Baffen der Abaffiden fich dahin verbreiteten; benn mol ichon vorber mochte Diefe Secte borthin ihre Miffionen gefchickt haben. - Benn man ferner es ben Chinesen auch vielleicht jugeben wird, baf fie nicht damit prablen wollten, noch im Jahre 740, 741 (nicht 714 wie oben G. 570 fteht) und 742, bem Lande Schafch (jest Safde fend) Chrentitel verlieben zu haben, weil fie fogleich felbft es at ftehen, wie sich der Konig der Schasch gegen fie emporte, und den Arabern als Bafallen hingab: fo wird der Erititer, der gegen dinefische Annalen noch Mistrauen hegt, es bagegen viele aleicht für Die mohammedanischen Autoren gang wibersprechend halten, und fur eine bloge Prablerei ber Chinefen ausgeben, wenn fle fagen, bag bas noch weit entferntere Land Ripin (Rophene) ihnen noch in den Jahren 742—755 Tribut an Pferden geschickt habe (f. ob. S. 576). Dennoch finden wir in den mostemischen Annalen Abulfebas, vor bem Jahre 769 n. Chr. G. unter Rhaiff 21 Manfur teine Besignehmung Dieses Gebietes; indiesem Jahre

<sup>\*7)</sup> Abulfedae Annales ib. 1. c. p. 136, 145.

Sch boren wie von dem ersten Pethjug-39) bes Statthalter Homati von Rhorasan nach Kabul (jenes Kipin), der aber noch lange keine Exoberung ist, und die Besihnahme dieses Landstrichs beginnt erst sast 200 Jahr später, unter Sebesthegin, eine dauernde zu were den (s. ob. S. 274). In dieser ganzen Zeit können daher immet noch Relationen dortiger Fürsten mit dem Chinesen-Reiche Statt gefunden haben, wie dies auch die sortlausenden Berichte der Chinesen-Annalen zeigen, die durchaus nicht im Widerspruch mit den Amderberichten stehen. Ihre Berbindungen fanden unstreitig nicht durch die von Mohammedanern besetzen Wege des zugänglichern Transorianas Statt, sondern wie wir aus vielen andern Daten im obigen nachgewiesen haben, auf den Gebirgswegen durch den Pindu Khn, Badathschan, Valtistan und West-Tübet.

Um bas vorherrschende Borurtheil, als sepen bie Annalen ber Befivolter, von vorn berein, hier immer gultigere Autoritaten. 2. B. grabische und persische Autoren, als die der Oftvollter wie der Chinesen, so bemerten wir binfichtlich biefes Transorianas und bes Gebirgslandes von Ofte nach Beft Turfeftan nur: baf eben Chinefen bier icon feit mehr als einem balben Jahrtaufend (feit Efchangtians Beit 126 a. X. n.) einbeimifch, bei allen bortigen Boltern genannt werben muffen, ebe bie Araber nur als Rrieger und gelotische Befehrer bort jum erften Male auftraten, Die noch viel weniger als Chinesen fich um die Sitten der Fremden und Die einheimischen Antiquitaten tummerten, ba fie nur auf die Betehrung jum Roran mit Reuer und Schwert, fpater erft burch Sandel und friedliche Miffionen, wie auf Befdreibungen jene Lanber (Ebn Sautal im 3. 950) ausgingen. Wie genau aber felbft im Gingelnen die Chinefen unter ben fogenannten Beftbar baren beobachteten, barüber baben wir in Obigem ichon viele Bei spiele angeführt; hier noch eins, bas une die Urfache wol auf dedt, warum fie die Abaffiden und ihre Gecte ber Lache (Aras ber), in jener Beit fo characteriftifch als Och margentode gu bezeichnen veranlagt murben, weil chen zu berfelben Zeit eine anbere Gecte bicht an ihrer Grenze fich Die weiße garbe 39) gu

<sup>\*\*)</sup> Abulfedas Annal. ib. p. 151. \*\*) Auf ber bubbiffiscen Karte ber Westichnber seit bem VII. Jahrh. aus ben japan. Encyclop. find bie Sache mit weißer und schwarzer Kleibung sogar zu beiben Seiten als Uferbewohner bes Drus eingetragen. s. Carta des Pays social, et des cinq Thian tehu, f. Afen Gobt. 28. L. S. 192.

ihrer religiblen Jahne und Auszeichnung van jenen embilte hatte. (Oben hatten wir S. 425 biefe Bezeichnungsart mit A. Nemufat und Klaproth vielleicht irrig für einen bloffen Gegenfat gegen die Ommajahden gehalten, ehr uns die hierher gehörige Stelle bei Abub seba, wie wir bafür halten, den richtigen Fingerzeig gab. Die grabischen Autoren selbst geben uns hieraber den Ausschluß.)

Fürft Abulfeba ergabit 40) von bem Jahre 779 n. Chr. G. in seinen Annalen, in welchem er von ben Truppen spricht, Die der Rhalif 21 Dabbi aus Rhorafan gegen bas Romers Reich ju Relbe fdidte (gegen Raiferin Brene in Bracht), mit bem man alfo auch am Orus teineswegs unbefannt bleiben fonnte, daß in berfelben Beit ber verruchte Betruger MI Mofanng, "ber Berichleierte" ober ber Rhorafaner ge mannt, fein Ende gefunden habt, der durch allerlei Blendwert bas Bolt betrog, und ausgab, wie in Abam und Road und andern Propheten, fo auch Gott in ihm fich zeige. Er batte fich im Morben bes Drus, ju Geng, im Gebiete von Refd (L ob. S. 572 Mr. VIII. und S. 653, alfo in einer ber Efchaowes Berrichaften), eine Burg erbaut, und jabireiche Anbanger in be ven Bertheibigung gegen bie Ueberfalle glaubiger Moslemen gefunden, bis fie endlich boch mit bem Stifter und feinen Gefahr ten erobert ein Raub ber Rlammen ward. Seine Anbanger aber bilbeten die aus Indien entlehnte Lebre, fagt Rebm 41). nach Elmatin und Abnifarabich, von ber Bertorpes rung ber Gottheit (bie Bubbbawerbung ober ber Amatar) weiter aus, und nahmen, als außeres Unterfcheibungs, geichen, von den Unbangern der Abaffiden, für ihre Rabnen und Gewander Die weiße Rarbe an. Dies wird binreichend Die damaligen dinefischen Unnalisten auch in folden Puncten, åber die und die grabischen Autoren teinen erläuternden Aufschluß Sinterlaffen haben, gegen ben Borwurf eigener alberner Erfindums gen fichern, wenn es ichon jugegeben werben muß, daß fie nicht felten obne febr tief in ben innern Zusammenhang ber Dinge einzudringen, fich gewöhnlich nur an beren au gere Unterfcheis bungszeichen halten, aber diefe in ihren Chroniten und Berichterftattungen boch mit einer in jenen Zeiten bes Mittelalters felte: nen Gewiffenhaftigteit und Genauigteit, ohne welche ihre gange

<sup>\*)</sup> Abuliedas Annal. i. c. p. 155. \*1) Dr. Fr. Athu Handbuch ber Geschichte bes Mittelalters B. II. 2. Abth. Kaffel 1833. S. 14.

Bubrung ber Meldsannglen auch nut ein Unbing gewefen unb ein Chaos geworben fenn murbe, zu verfahren pflegen.

Bie in jener Beit ber religiblen Erifis in Surteffan. bei ben Jahrhunderte lang fortbauernben Religionefrirgent bas felbft, jur Refiftellung bes neuen bem Often Affens fo fremben Boamas . Gott ift Gott und Mobammed fein Drophet" überall Berwirrungen ber 3been, neue Meinungen, Secten burcheinan bergeben und ineinander einwirfen mußten, davon giebt nitr me nige Jahre zwor, vom J. 758 n. Chr. G. Abulfeda in berfelben Statthalterschaft Rhorafan, welche bamals die Gren; m bet ber glaubigen Rorandiener gegen bie ungläubigen Bewohner Aurteftans in Transoriana und hindoftan am Indus gegannt werben fann, ein mertwurdiges Beugniß, in ber Schwarmer. fecte ber Ramenbier 42) (von Ramend, mas Rhabarbet banbler heißen tann, einem Rhotafanen), welche burch bie indische Lehre ber Geelenwanderung, aus einem Menschenleibe in ben andern (also wie ber Buddhismus), Die Lehre bes Roran ju verfälfchen bemuht mar, und ebenfalls wie manche andere groke Tumulte erregte.

Benn dinefische Autoren in ihren Relationen folche Beach benbeiten mieverfteben, ofter fogar feltfam verdrebt baben maden. fo tann bies boch gewiß nicht in Bermunderung fegen and ihret gangen übrigen Berichterstattung gum Bormurfe gereichen.

Daß zu gleicher Beit neben bem einheimischen, gewiffer, mafen altsepthischen, blutigen Opfercultus, und bem eingeführten ber Derfer: und Araber,Lehre, und andern Religionsformen, and noch die Bubbhalehre bort Statt fand, ift fcon friber ans geführt worden. Der dinefische Autor fcheint noch einmal in ele ner andern Stelle 43) daffelbe, obwol etwas verandert, af wiebers holen, wo er fagt: im Ronigreiche Rhangtiu find 30 große Gtabte und 200 Dorfer; fie verehren ben Feonthon (bod) wol nur berfelbe, den er oben go, d. i. Buddha, nannte, obwol ber fols gende Busat noch eine befondere Modification diefer Gecte vorauszusegen Scheint); fie bringen ben bofen Geiftern Opfer und treiben magische Runfte. Beim elften Mond wird bleg Trommel geschlagen, um Ralte ju betommen, und bas Gerausch bes Bafe fers, das fie bei der Gelegenheit ausgleßen, dient ihnen als Dufit

<sup>49)</sup> Abulfedae Annal. I. c. p. 146; vergl. Stehm a. c. D. p. 10.
43) Matouanlin b. Ab. Remusat 1. c. I. p. 230.

(biefe lette Ueberfesting, die faft finnlos genannt werden muß, bemerkt schon Ab. Remusat, ber Ueberfeser, lasse auf einen ver derbten Text guruckschließen).

Wir enden das Kapitel über Khangkin mit den letten Embassabenberichten 44) von daher, die Matuanlin mittheilt. Im Jahre 627 und 631 kam Tribut von da nach China; man wennt einen kowen und andere Thiere, auch einen Psirsichbanm von Gold und Silber. (Golche kleine Kunstbaumchen, aus Goele steinen und edeln Metallen mit Bogeln u. dal. geziert, wie se noch heute Lieblingsgaben in Oft-Asien zu seyn psiegen, als Tribut zu überschieden, vielleicht als Symbol' der Basallenschaft wie sei den alten Persern Erde, Wasser und ein Baum gefordert ward, haben wir schon früher bei andern buddhistlichen Wolfern angeführt).

In den Jahren 650—655 wurde der Konig von Khangsin gum chinesischen Gouverneur erhoben; im J. 713 zahlte bersetbe Tribut in Eisenarbeiten, zumal in Kuraffen und Schlöffern, in Erystallbuchsen, Agathvasen und Straußeweiern. Der königliche Prinz war in Rrieg gegen die Tachi (Araber) verwickelt, und da er dieselben nicht hatte besiegen konnen, so erbat er sich chinesische Hulfstruppen, die aber der Raiser wegen zu großer Entsernung versagte. Später ward derfelbe (er hieß Thouso) zum Könige der Thsa (Obruschnah) erhoben, und Metchoue erhielt den Litel als König der Mi (Meimarg). Sie waren also wol aus ihren angestammten Königreichen durch die Araber gegen Nordsten in geschützere Gebirgsprovinzen zur rucksgeworfen worden, aus denen aber diese Art der alten Herzschaft sehr bald gänzlich verschwand.

5. Die Tahia-45) (Auor bei Herod. I. 125, Auar Arr. Exped. Al. III. 28, das Wort identisch mit den westlichen Auxor nach Strade 304; Auur und Suxur bei Ptol. VI. 10 und 13; die Dahae bei Plinius VI. 19).

Die Sahta find befannt seit den Zeiten der han; daß fie von den Sa Yueti (Getae) aus ihren frühren Sigen, aus frucht baren Landergebieten Transorianas im Nordosten, verdrängt wurd

<sup>44)</sup> Matuanlin b. Ab. Remusat l. c. p. 230.
41) Wen hian thoung khao Liv. CCCXXXVIII. p. 1 b. Ab. Remusat Notic. in Nouv. Mcl. Asia C. T. I. p. 219—220.

ben, haben wir im obigen aus Sfematfiens Berichten mit Bel ftimmtheit 46) erfahren (f. ob. S. 632). Efchangtian fant fie im Jahre 122 v. Chr. Beb. icon auf die Gubfeite bes Du ets ober Bei Fluffes (Behrnd, ber Orus), verbrangt, in teb haftem Sandeleverfehr mit Indien ftebend (f. ob. G. 561): Sie haben Stadte und Bobnhaufer; ihre Gewohnheiten gleichen; nach den dinefischen Berithten, febr benen der La Ban, Die wir oben als ibre Stammverwandte fennen lernten, von benen fie bamals, an 100 geogr. Meilen (2000 fi) entfernt, gegen Guba weft, wohnten. Anfanglich mar bei ihnen, fagt ber Anmalett tein großes Oberhaupt ober fein Rirft von Bedeutung; febe Stadt, jeber Rieden hatte fein befonderes Oberhaupt. Ihre Deen waren bamale fcmach, fle fürchteten ben Rrieg; aber fie trieben febr farten Sandel. Much mutben fie bei bem Einnineil Der Ja Dueti, ober Großen Geten, von biefen befiegt, Bie nabe men die Gefandten der Ban fehr wohlwollend auf (wol weif fie in ihnen eine Stute gegen ihre Berbranger ju finden hofften), Die Sabia tonnen ein heer von 10,000 Mann bilben; fie bas ben Martiplase jum Saufchandel, wo man alle Err ten Baaren vorfindet. Sfematfien giebt ihre: Babl ant' eine Million Menfchen an, und nennt ibre Capitate Landis Er begriff alfo wol mehrere ber ihnen vermanbten Stamme unter Diefem Damen, ber allerbings wol allgemeiner an faffen war, als bei Matuantin. (Die Lage Sahias feffeint identifch mit der des heutigen Balt ju fenn.)

Im S.O. der Labla liegt das Konigreich Dintn (d. i. Chintu bei Sematsen, oder Hiantu, hindostan, s. Affen B. I. E. 1112, s. oben S. 549, 551 u. f.), das ebenfalls den Großen Vneti unterthan ift (den Getae, d. i. den Indo, Stathen). Mit dem Namen dieser Labia sehen wir, wol mit bochser Bahrscheinichkeit, von den Chinesen, dasselbe Bolt benannt, das früher in den Ariegsgeschichten Alexanders unter dem Namen der Daai (xdi Daai 47) al and vor Tavaidos) moch am: Lanats, d. i. dier der östliche Japartes (Sihon, Sir Daria), ams schiffs war, von wo es mot verzüglich erst durch die Narti, mit seinen Stammgenossen den La Ban, gegen Sud verdrängs worden zu sepn scheint. Herodot zählte die Dasi (Lios Dernd)

<sup>46)</sup> Ssemaine b. Bromet N. Journ. Asiat. H. p. 421.
47) Arriani Raped. Alex. HL c. 28, 18, and 16, ....

## Beft Mien. L Abfchaitt, f. 7. .

25) ju ben verfischen Wölfern, ober zu benen die unge verfe berrichaft flanden; und wirflich mar Beffus, ben Mierander IL gte, auf feiner Rlucht, nach Arrian, von Truppen ber Bab n und Dage begleitet. Alexanber befiegte, nach Juftinns 2. 6. die Dabae, die mit den Chorasmiern qualeich genannt Strabo (Lib. XI. 511, Auac) tennt bie Daar noch n febr sabireiches Domabenvolt, auf ber Offeite bes ichen Meeres, welches er mit Daffageten und Caten, e großen frothischen Bolter Inner : Aftens im Morben Bes s sufammenstellt (Strabo XI. 508, 511; dau); obmol er viel von ihnen zu fagen weiß, unftreitig meil, wie fruben ie: Massageten, fo fpater die Saten, als fiegreiche Baller von fich reben machten als die Dabae. In ber erften fagt Strabo, daß die Dagi auch Parmi beifen, an ber ten, bag ein Theil von ihnen Aparner, ein anderer Zane rin britter Diffurer beiße, und bag bie Aparner bie m gegen Spritanien (am Suboftwinkel bes Caspifchen Sees, icheften nach ihnen) mobmenben feven. Bon bem Jarariei. e an Alexanders Beit nach Arrian Exped. l. e. noch, ibst nath batten, muffen fie alfo allgemach gegen G. und , verbrangt worden fenn, and menn fie früher auch weiter th in Baftrien gewesen; so scheint ihr Rame boch basethft em liebergange ju Inbien burch ber Ramen ber in: (wie alle Stuthen von ben Derfern genannt wurben: : illos Sacas in universum appellavere, Plin. H. N. VI. 19) gebrängt worden ju fenn. Denn, biefer Rame tain, wie bei ern, fo and bei Inbern (Gafas) ausschlieflich für ans bem ffythischen Afien in Indien einwandernde in Bebrauch. Der Dame ber Labia, ober Dabae, aber wenigstens weit nach bem Beffen, bis Europa jum verschlagen, mo die befannten Daten nach Strabo's Paiin alter Reit auch Daoi biegen, und gleichfpracie eten waren (Strabo VII. 304). Daß Strabo biefe jeboch von ben frothischen Daern herleiten will, weil ihm biefe au n Often wohnten, fann uns bier fur jest gleichgultig fenn; rinnern wir hier nur gelegentlich an die merkwurdige Er ing. daß bort im Beften bes Caspifthen Deeres, am Ifter n (Dahae), Geten und ftythifche Bolter neben eine in Spoterer Zeit auftreten, wie in fruberer Daai, Ppeti ) und Daffagetifche im Often beffeben, am Jarartes.

and Ornd. Winins in H. N. VI. 19 zahlt die Dahae auf bet Offeite des Caspifchen Gees noch, nebft Gaten und Daffus geten, ju ben berühmteften Bolfern, bie ben Darthern Biber Rand feiftetelt, und XXXVII. c. 38 fifbrt er ben Cailais (Virial pallena, Entlis) als ben Cbelftein an, ber im Lande bet Safen und Dahae gefunden werbe. Im Borbrande Rhome fans, im mabren bamaligen Siglande ber Labia, befuchte 3. Rrager 48) nenerlich felbst die Turfisminen von Mischanur, meide neoft benen ju Rhodjend am Sir (Jarartes) Die einzigen befanne ten Tartisminen find, mo ber mabre Ralait vorfommt. Dto. lemaeus VI. 10, feste bie Dabae noch, mit Strabo's Borten, ju Maffageten und Darnig Umm. Marcellin fennt nur noch einen gerfprengten Zweig berfelben am Dontus Curinus (in Ram. pabocien: Dahae acerrina omnium bellatores XXII. 8. 21, peral. Lue. Holst. Ann. p. 89); und Stephanus' von Bnianz (s. v. Jean) nennt fle blos noch als Stribenvoll im Allgemeinen. Wenn diefe Dabae nun vollends als felbftfindiges Bolt auf affatifcher Seite ganglich verschwinden, und nur ihr beitinberter Dame noch im Lande ber Dafen (Dacia) am Ifros forte lebt : To ift bies wol eben bem Umftande juggechreiben, bag fie, wo eitift ihre Sauptfraft war (Extremi hominum, indomiti Dalue, Seil. ad Araxen, Virgil. Aen. VIII. v. 728), im baftrischen Lanbe. am Sarartes und Orus, als Beffegte ber Bueti (Getae), fich in bie fammverwandte Daffe ber Sieger verlieren. Diefe aber find es, die min mabefcheinlich nach einem ber fcon frube fortger fcobenen Stamme, ber bei Chinefen Sau, Ge ober Gaf beißt, unter bem allgemeinen Ramen ber Sacae (Danas bei Griechen und Derfern, Satas ber hindu, worunter bei ihnen wie bei Derfern, was icon Berobot weiß, VII. 63, alle finthischen Bbb fer begriffen find) auch einen allgemeinen Rubm in ben affatifchen Ungelegenheiten, und gumal als Bernichter bes bels lenifch-battrifchen Reiches, wie Strabo ausbrudlich Die Saten nennt (Lib. XI. 511), bavon tragem. Reiner ber altest Claffifer weiß außer bem Damen, ber Sige und ber Lapfertelt bes alten Bolle ber Dabar, etwas genaueres von ihnen ju fagen;

an) I. Fruzer in Pranance of the Geolog. Soc. Soc. Soc. Vol. L. P. II. p. 412; deff. Narrative in Khorasan 1825. 4. p. 407—420; vergl. W. Ouseley Trav. Vol. I. p. 210. K. Stirling in As. Journ. N. Soc. 1863. Vol. V. p. 87; Sotth, v. Hifter Radgelatin som Earlis in Gilb. 2006. 4219. 420. Latt. S. 885.

ven Chinefene Berichten verdanken wir daher die einzigen speciellen Wachrichten über sie. Ihre Tahia find aber unskreltig keines most das ganze Bolk derselben, sandern nur eine der politischen Abbeilungen derselben, die als eine mehr dem Handel ergebene Codonisation auf der Sudseite des Orns ihre Ansmerkamkeit vorzuglich in Anspeach nahm, während deren Stammesverwandten in den früher genannten Bolkergruppen zu sachen sepn werden, oder in noch andern nomadisch gebliebenen Horden überhaupt, die sich mannichtach unter einander gemengt haben mogen.

## Erlanterung 4.

Die Gruppe ber Aueti (Getae); nach ben Annalen ber Han und nach Matuanlin. Die Se, Sai, Sacas (Láxeas) und Salas ber Perser und Inder. Die Großen und die Kleinen Pueti; die Foeleoutscha, Metschhas, Beindschen. Absmit (Cophene), Labulestan; Fanyan, Bamiyan.

Bu bem obsiggenden Wolferstamme (der Queti) ber genannsten Gruppe der allest Eingewanderten, welcher so viele andere Wolferzweige in sich verschlungen zu haben scheint, und selbst wieder unter fremdartigen Namen (Safas, f. Asien IV. 1. S. 485 u. a. D.) in seinen sudichen Eroberungen auftritt, gehen wir zulest, in dieser Aufgablung, nach den Chinesen Aumalen, über, weil es so vielleicht möglich wird, nach Ueberschauung allen frühern Angaben, in diesen hocht verwickelten und gewiß auch nie ganz zu entwirrenden ethnographischen Verhaltniffen Eentrals Asiens, doch wenigstens einiges Licht nach verschiedenen Richtung gen bin zu gewinnen, und einigen wenn auch nur mehr oder werniger wahrscheinlich en Zusammenhang so wichtiger, weitz historischer Begebenheiten, der uns in der That früherhin auch ganzlich gesehlt hat.

Die dinesischen Annalen ber altern San Dynafte Diemmen hier über biesen Bolterzweig (von Mitte ber II. Jahre. vor bis 20 J. n. Chr. G.) gludlicher weise volltommen in allem Sauptpuncten überein, mit bem Sett bes antiten hifforiers

<sup>: \*!)</sup> Opissanio Dahungharia i womtotschuawe Turkishma v. Pet. Lyatinto I. a. n. Dr. Schott Critis Schott Miss.

Skematsten 20) (100 J. v. Ehr. G.), wie mit der hiftorisschen Bibliothet Matuanlins (aus dem XIII. Jahlb.). Aus dieser lettern erhalten wir hier, nach 26. Remusat, unter zwei Artiteln die Berichte über dieselben: nämlich unter den Abschnitten der Großen und Kleinen Youeichi (Queti) 51). Die zwar dem Namen nach verwandten Petha (Pta) eines eben daselbst vorfommenden dritten Artisels bleiben ihrer 26. kammung nach für uns noch unsicher, zwischen den Boltern getischen und turkischen Schlages übrig; wir lassen die Notiz über sie zuleht folgen.

Die La Queiti oder La Anete (nach Ab. Remusats anfänglicher Lesung La Youeichi). Diese Großen Quetischo seiten der Han bekannt. Bon ihrem Eroberungs zwe gegen West in das Land der La Ban (Ferghana), und von ihrer Bestegung der Tahia (Daliae) war früher die Rede (s. d. 420, 421, 548, 568). Ihre Sprache und Abstammung, wie wir schon früher bemerkten, ist uns durch kein positives bistorisches Zeugniß bekannt; sie werden von den Chinesen nur als ein von den Usun verschiedenes Wolk angegeben. Daß sie früher (s. Alien I. S. 193—194, 352, 432 u. a. D.) als Wolker tübetischen Schlages von uns aufgeführt wurden, ist wie gesagt, nicht Angabe der Chinesenberichte, die ihre ursprüngliche Verwandtschaft unberührt lassen, sondern nur eine Ansicht der Sinologen <sup>52</sup>), von der schon oben S. 605 die Rede war. Auch ist über die Sprache keine weitere Notiz bekannt.

Auch bavon, daß die Ta Pueti anfänglich die Stamme der Szu, Se, Sai aus dem nordlichen Sogdiana, bei ihe rem Cinzuge in Sa Wan, subwarts zum Orus verbrangten, ift früher die Rede gewesen (f. Afien I. S. 432), und dieses wiche tige Factum ist neuerlich durch die Annalen der Han 53), aus ihr

Journ. Asiat. T. II. p. 420—425.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Mateuanlin in N. Mcl. Asiat. T. I. p. 220—225.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Mateuanlin in N. Mcl. Asiat. T. I. p. 220—225.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Mateuanlin in N. Mcl. Asiat. T. I. p. 220—225.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Mateuanlin in N. Mcl. Asiat. T. I. p. 220—225.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Mateuanlin in N. Mcl. Asiat. T. I. p. 220—225.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Mateuanlin in N. Mcl. Asiat. T. I. p. 220—225.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Mateuanlin in N. Mcl. Asiat. T. I. p. 220—225.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Mateuanlin in N. Mcl. Asiat. T. I. p. 220—225.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Mateuanlin in N. Mcl. Asiat. T. I. p. 220—225.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Mateuanlin in N. Mcl. Asiat. T. I. p. 220—225.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Mateuanlin in N. Mcl. Asiat. T. I. p. 220—225.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Mateuanlin in N. Mcl. Asiat. T. I. p. 220—225.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Mateuanlin in N. Mcl. Asiat. T. I. p. 220—225.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Mateuanlin in N. Mcl. Asiat. T. I. p. 220—225.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Mateuanlin in N. Mcl. Asiat. P. I. p. 200—225.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Mateuanlin in N. Mcl. P. I. p. 200—225.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Mateuanlin in N. Mcl. P. I. p. 200—225.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Mateuanlin in N. Mcl. P. I. p. 200—225.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Mateuanlin in N. Mcl. P. I. p. 200—225.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Mateuanlin in N. Mcl. P. I. p. 200—225.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Mateuanlin in N. Mcl. P. P. P. p. 200—225.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Mateuanli

rer Originalquefle, volltommen beftatiat (f. ob. G. 615). Daraus wird es begreiflich, wie Saten, beren Rame in ben Sai, ober Ge, burch Chinefen wiebergegeben marb, Die Ber: nichter bes bellenisch bactrifchen Reiches (Strabo 511) werben. ba fie von ben Dueti baju gebrangt find. 3hr Rame, ber unfreitig fruber icon als allgemeiner Stythenname bei Derfern und Binbus (als Safas, Zazai) in Gebrand mar, und auch, von Berodot, ale eine ber vier großen Botter schaften ber Erbe im Allgemeinen gift (Gaten, Juber, Affprier, Methiopen VII. 9), fommt aber jur Dacedonier Beit nur als Bezeichnung ber Truppen im Dienfte ber Perfer beere vor (namlich als ftythifche Bogenfchuben gu Dierbe, nicht als freies Bolt ober Konigreich, f. Arrian Exped. Alex. IIL 8, 5 und 11, 5; VII. 10, 11, so auch bei Berod. III. 93, VII. 64). Dag er erft fraterbin, im Abendlande, ju einem rubmvollen, als Befirger battrifcher Bellenen, bei Griechen und Romern, met ben fonnte, namlich feit bem zweiten Jahrh. vor ber chriffi. Mern, begreift man leicht. hieraus aber ift es wol eben fo erflarbar, wie ber Name ber Safen auf ihre nachruckenben Berbranger, bie weit gablreichern Dueti (Getae), welche in ben Augen aller fublichern Bolfer, wie ber Perfer und Inder, ju benen fie mit jenen, ib ren Borgangern, vorschritten, übergeben mußte; wie anch, baf fie in Rriegführung, Sitte, Sprache und Cultur als ben fentbifchen febr nabe verwandte Bolferschaften erschienen sevn werden, und biefe mit ienen als nur ju einem und bemfelben Stamme, bem ber Sa. fas gehorig, betrachtet wurden, mas bei bem fchroffen Gegenfase swifchen Indern und fenthischen Bolfern auch fehr begreiflich ift. Daß jenen beiben aber, unter fich, überhaupt aller friegerifden Rebbe ungeachtet, tein absoluter Gegenfat, vielmehr eine gewiffe Bermandtschaft in ber That eigen mar, wird wol auch ichen beburch mahrscheinlich, daß die chinesischen Unnalen sowol bemerten. wie von Unfang an, fcon in ihrer Beimath, an ber Greme Chinas, die Duete mit den blauaugigen, blonden Ufun gemifcts) lebten, wie auch bag nach ber Banderung und Berbrangung ac gen Beft, mas bie han Annalen ausbrudlich fagen, immer noch Eribus ber Ge (Gaten) und Dueti (Getae) unter ben Ufun fiben geblieben (f. ob. S. 615). Diefelbe Erscheinung bes Durcheinanderwohnens diefer verschiedenen Tribus mußte fich bei ibrem

<sup>4)</sup> Tableaux histor, de l'Asie p. 132.

stein Fortschreiten in andere Territorien, bei ihren Wanderungen und Eroberungen, bei ihrer steten Zerspaltung in vielsache herrsschaften immer wiederholen, und zumal bei der Duldung der Berklesten (Hötigen) durch die Gleger, welche nicht auf Ausrottung der Wölfer, wie die Mongholen, ausgingen. Dieses im Occident bekanntere Verhältniß ist zumal in dem Arsaciden-Reiche, oder bei den Parthern<sup>64</sup>), die nach Justinus auch nur ein Zweig des großen Stothenstammes, oder ein Theil dieser Vollermasse waren (nam Scythico vermono Parthi exsules dicuntur, Lustin. 40, 1), durch genauere Forschung nachgewiesen worden.

## 1. Die Großen Dueti.

Die speciellen Nachrichten über sene Ynetl find nun soll gende, zur Zeit der han. Dynastie; Im Westen wohnen ihnen die Asi, im Süden die Tahia; ihre Capitale ist Lanchi (derselbe Rame, wie oben bei den Tahia), im Westen der La Ban, 2000 bis 3000 Lt (100 bis 150 geogr. Meilen), im Norden des Weiz Fiusses (Oxus) gelegen. Bom Norden het (von wo?) sind 49 Tagemärsche bis Khangkiu.

Man jahlt hunderttausend Familien der Yueti. Land, Elima, Landesproducte, Sitten der Einwohner, Mangen, Waaren, die man von daher erhalt, Alles ist wie bei den Asi (f. ob. S. 654). Aufänglich waren die Yueti Nomaden mit ihren Heerden umberz ziehend, und ihre Lageworte wechselten nach Art der Hiongnu, obwol sie diese verachteten. Man zahlte bei ihnen hunderttausend Bogenschützen.

Sie theilten, nach ihrer Besignahme, das Land der Tahia in 5 herrschaften; über 100 Jahre später (etwa im I. Jahrh. n. Chr. Geb.) 50), hatte einer ber 5 Gebieter dieser herrschaften, Prinz Koneichouang Truppen ausgehöben, mit benen er die 4 andern unterjochte und sich zum Konige erhob; deshalb Ronig Koneichouang genannt. Derselbe (ober dessen Nachschwart sich auch die Vetha und Kipin (nach Ab. Neumasat ein anderer Zweig der Geten und Rophene), bemächtigte sich ihrer Besigungen, wobei auch Kaofu (Kabul) und Hantha (Kandahar?) genannt wird. Undere vorsommende Namen sind

<sup>55)</sup> St. Martin Discours sur l'Origine et l'Histoire des Arsacides in Journ. Asiat. 1822. T. f. p. 65-77.
56) Foe koue ki L c.
Net. 9 p. 83.

noch ungewiffer. Go marb er auch herr von Dintu (Chinta Siantu, Dorbe Sindoftan). Die Romige ber Queti bebieb ten die herrschaft in biefen Gegenden bis in bas III. Sabeb. Anfang des V. Sabrh. ift noch von ihren Heberfällen in Sudia Die Rede. Seit jener fruhesten Zeit maren die Duett eine reiche und machtige Mation; fie blieben bies auch, namlich icon in ib ren nordlichen Gigen bis zu den Zeiten der zweiten Ban Dona Rie; als aber die Jouan jouan im Morden an fie beran rud ten, murden fie von denfelben ofter durch Ueberfalle beimgefucht Sie sogen baber gegen S.B., und fiedelten fich in ber Stab: Polo (Balth) an, die 100 geogr. Deilen (2100 Li) von ge ticha (?) entfernt ift. Spaterbin fammelte ibr tapferer Ronia Ri: tolo eine Armee, überftieg gegen Guben bas hochgebirge (Sindu Rhu) und fiel vom Rorben ber in Indien ein. Mic Land im Morden von Ran tho lo (Randabar), aus 5 Reichen bestehend, unterwarf sich ihm. - Dies mare alfo, nach dinesichen wiederholt bestätigenden Angaben, die Eroberung ber Dort: westseite bes Indus burch bie fogenannten Indo: Stythen.

Die Landeseinwohner, sagt der chinesische Bericht bei Mastuanlin weiter, fahren dort auf Karren mit 4 Radern von 4, 6 bis 8 Ochsen gezogen, je nachdem jene groß sind. Jur Zeit der Weis Dynastie (im IV. und V. Jahrh. nach Ehr. Geb.) kamen Kausseute von den Yueti, und rühmten sich der Kunst Seine zu schweizen und daraus Glas in allen Farben zu bereiten. Sie verfertigten dies von der schonsten Art, und erhielten die Erlaubniß in der chinesischen Capitale eine Fabrik der Art anzulegen; seitdem ward der Gebrauch des Glases allgemein, und höre auf eine Kostbarkeit aus der Fremde zu sepn. Denn vor Zeiten gehorte das Glas zu den Kostbarkeiten aus dem Lande der Yueti. Auch war bei ihnen von einer Art merkwürdiger Hammel die Rede, deren Schwanz bis 10 Pfund wiegen soll, und welcher vorzüglich zu Opfern (bei Persern) diente.

# 2. Die Rleinen Yueti, die Foeleoutscha, Mletfc'ha, Beludichian, Beludichen.

Die Rleinen Queti (verschleben von dem zwischen Chine und Tubet figen gebliebenen Sudzweige) wohnten ursprünglich, ebenfalls an der Grenze von Schenfi, im nordwestlichen China. Ihre Rleidung glich sehr dersenigen der Rhiang (Tubeter). Aber fle folgten ihren heerben, mit denen fie in die Fenne zagen. Sie

wurden, gleich ben Bandalen in Guropa, am weiteften gegen Beft und Subwest verschlagen. Ihre Capitale liegt im Subweft von Obolo (Balth); fie beift goe leou ticha (f. ob. S. 549), worin wir fcon oben ben Damen Belubichen, ber gewohn, tich fur weit junger gehalten ward, nach 26. Remusat erfennen mußten. 3hr Ronig mar Sohn von Ritolo, bem diefer ienes Gebiet jum Schut übergab, als er burch ben leberfall ber nor, bifchen Borben ber Jouan jouan vom Sianvis Stamme gende thigt marb gegen ben Besten auszuweichen. Daber erhielt feite bem biefer Abzweig' bes Boifes ben Ramen ber Rleinen Quati. Sie folagen Dungen von Gold und Gilber. 10 gi im Often ihrer Stadt fieht ein Thurm (Sutupo), dem Budbba (Foe) beilig. Er bat 300 Schritt in Umfang und 80 Rlafter Bobe. Seit ber Beit ber Erbauung bis jum achten Jahre Bus ting (b. i. im 3. 550 n. Chr. Geb.) find 842 Jahr verfloffen er ward hiernach alfo fcon 292 Jahr vor Chr. Geb. erbaut (f. oben G. 297). Dies nennt man ben Plan ober bas Bilb Bubbhas. - Diefe Erbauung bes genannten Gutupo geht pach biefer Chinefen Ungabe in zwei Jahrhunberte vor den Eine fall ber indo ftrthischen Bolterichaften in jene Gegenten gurud, in jene Zeiten turg nach Alexander Dt. Rudfehr aus Indien nach Babplon, wo alfo fcon hiernach weit fruber Buddhacultus auf ber Beffeite bes Indus verbreitet gewesen mare. -

Man wird sehr geneigt senn dieses fruheste Auftreten des Namens der Beludschen, die man seit Pottingere Reisen und Forschungen 57), in ihren heutigen Sigen, erst seit dem XVI. Jahrhundert kennt, oder nach unsern eigenen frühern him weisungen 68) nach Ebn Hautal im V. Jahrh. der Hegira, also im XI. Jahrh. n. Ehr. G. daselbst, um das Jahr 1000 n. Ehr. G., und dann wieder zu Limurs Zeit, um 1400, glaubte als bloße Näuber der Wästen 59) hervortauchen zu sehen, für eine Farbelei der Chinesen zu halten. Mit Pottinger, der ihre Kenntnis wieder in die heutige Ethnographie einsührte, nahm man seitdem an, daß als die ersten Seldschusen in Khorasan einbrachen, mit den Kämpsen Loghrusdets gegen die Ghaznaviden, zum erst en

\*\*) Sthunbe 1818. erfte Auft. Sh. II. S. 67. \*\*) Ebn Haukal in Oriental, Geogr. ed. W. Oouseley p.

<sup>\*7)</sup> Pottinger historical Memoirs of the Countries explored during a tour through Beloochistan and a Part of Persia etc. in beff. Travels in Beloochistan, Lond. 1816. 4. p. 250, 268, 275.

male ber Mame ber Belubichen in bemfetten ganbe gemannt werbe, in welchem fie noch beute ihre Sige haben (fubwarts Ram dabar nach Relat). Pottinger bielt fie für einen Reft turtomanifcher mit ben Gelbichuten verwandter Stamme, Die nach waglucklichen Rampfen fich in biefe ihre heutigen Afple, in bas falle Sochland bes fubbfilichen Gran juruckzogen, wo fie noch bente in Gefeben, Gebrauchen, Religion ibm gang turtomanifc erfcbienen, wur nicht der Sprache nach, ba fie perfifche Dialecte angenommen. Aus dem mas wir oben S. 150, 179, 184, 187, 549 und andern fribern Stellen angeführt, ift es wol gewiß, bag ein großer Theil ber beutigen Population auf der Beffeite bes Indus, fib. warts Rabuleftans, aus den Bolferreften vielfacher inder fenthischer Eindringlinge aus jenen frabern Jahrhunderen indosftythischer Reiche berftammt, Jener Thurmbau im Ronig reich Koe teon ticha murbe aber noch in eine weit altere Beit jurudgeben, in welcher noch von feinen indoeftptbifden Baltern (die erft feit bem Sturg des hellenischen Battriana best einbringen, 136 vor Chr. G.) im Guben bes inbifden Raufafus Die Rebe mar. 26. Remusat fetbit traute feinen Augen tanm. als er im goe toue ti a), b. i. in ga Sians Pilgerreife, vom Jahre 400 n. Ebr. G., gang entschieben burch biefen Angen geugen bas Borhandenfenn ber febr budbbiftifch ge finnten Belubichen (Foeleoutcha) beftatigt fand, Sian befuchte felbft von Randahar (Rianthomei ber Chi nefen, b. i, Ganbhara bei hindus) aus, 4 Lagereifen gegen Cub manbernd, bas Ronigreich Foe leon toa, burch welches nach bortiger Legende, vor alten Beiten Bubba (Foe, baber Die dinesifche Umfdreibung bes Sanstritlautes) mit feinen Sche lern gewandert war, und jelotifebe Werehrer gefunden batte, Die burch Thurmbauten (Reliquien, Dentmale, Stupas, Sutupes. Topes) feinen Damen verherrlichten. Ein großer Stupa von 40 Rlafter Sobe (wol berfelbe, ber anderwarts bas Daag 61) von 80 erhalt, und nach Bestätigung obiger Angabe bei Matuanlin, fcon 292 Jahr vor Chr. G., alfo über 150 Jahr vor bem Sturge bei bellenischen Battrianas erbaut mart), wird bafelbit, von ibm. nebft vielen andern Mertmurbigfeiten befdrieben. In bemfelben Rapitel wird gefagt, baß in diefem Ronigreiche ber Onbaba:

<sup>\*0)</sup> For kone ki, ch. XII. Royaume For leou cha p. 76 Not. 1 p. 78.

Topf fich befant, welcher als eine fo hellige Reliquie blefch Stifters ber Budbhadoctrin galt, bag ein Ronig ber Queti. ber ein ftrenger Unbanger Bubbhas geworden mar, beshalb. mit einem großen Beere in bas land ber Roeleou tcha (b. b. ber Budbhaverebrer) einfiel, um diefen Lopf bes Bubbha ju raus Da er aber biefe Dieliquie, aller Unftrengung ungeachtet. Bicht von der Stelle gu bringen vermochte: fo erfannte er baran. baß bas Schickfal biefes Lopfes noch nicht erfallt fen. Er ließ für benfelben einen großen Sutupo (Lope, alfo einen Reliquiene thurm nach Art ber bort ichon fruber vorbandenen Architectus und baneben ein Sengflalan (f. ob. G. 354) für 700 Religiofe erbauen, gab biefen Schut und reiche Dotationen, und febrie wieder mit feinem Beere gurid. - Bewiß ift es nicht uns mertwardig, bag diefer Lopf (befanntlich ber Reistopf 62), in welchem Die enthaltfamen Samander ein geringes Daag von Reis zu ihrer Rahrung als Almofen einzusammeln haben, nach ber Borfcbrift ber Bubbhaboetrin) noch beute in ben Gua tupos von Rabulestan als fleine Urne ausgegraben ward, und daß diese Urne aus dem Lopffteln verfertigt ift - damals wahrscheinlich fenn mußte - ber im antiten gande ber Soes leon toa, bei Ranbabar, als eine Gerpentinfteinart eine beimifches Muttergeftein ift (f. ob. G. 292).

Diefe Legende Cobwol aur Legende, doch fcon aus dem IV-Jahrhundert) bestätigt alfo bennoch bas bobere Alter der Ross teou toa, nach obigen dinefischen Daten, vor ber 3nbas Stythen Beiten, in bemfelben Lande, wo weit fpater erft ber Rame ber Belubichen befannt wirb. Go widerfpres chend dies nun auch gegen alle modernen Unfichten über diefes Bolf flingen mag, fo fcheint es body bamit, wie mit fo vielen andern ber oben beruhrten Angaben, vom dinefiften Stands puncte aus, seine volltommene Richtigfeit ju haben; bann wie wire die bloge Erfinnung einer gabel bei Chinefen bentbar, die von ber Weftweit fo menig mußten, und welche boch zu ber Auf. tiarung ihrer buntelften Geschichten die bellften Lichtfrahlen verbreiten bilft. Sind die Safas in Manus Gefet und im Rahabharata 63), ichan als jene inbosftythischen Bols tergeschlechter, por ber Mera Satabba (f. Mien IV. 1.

<sup>43)</sup> Chr. Lassen Pentapota-41) Fookonski I. c. p. 82 Not. 8. mia Ind. p. 36, 60.

6. 485-486) anerfannt, und muffen wir mit bem treffildfien etitifden Forfder auf diefem Gebiete, mit Laffen, in ben bie Satas begleitenden Parabas ber Sanstritwerfe bie Parther effennen, in ben Davanas (Jonier) aber bie Bellenen in ber baftrifchen Berrichaft; fo liegt es uns gang nabe, was fcon v. Boblen 64) guerft wagte, in bem Sanscrit. Ramen jener welle lichen fo fehr von Brahmadienern verachteten Dietfc'bas (mit Luruchta u. A., Affen L. G. 11; II. G. 654-655; III. 6. 1098-1100; vergl. IV. 1. 6. 454, 467, 484), diefes Bott at erfennen, beffen Sanstritfchreibung im Derfiften in Belube fchen (im Buche Basato'l Ard, nach Ih. Syde, welches uns Abrigens unbefannt geblieben ift) gang fprachgemaß übertragen warb. Diefe Aussprache mußte icon ben dinefischen, fromeien. bubbhiftifchen Dilger, ber in ihrem Lande fo zelotifche Bubbba Diener, am Ende bes IV. Jahrhunderes, vorfand, gu ber matte Achen Umidreibung biefes Damens im Chinefifden, als Roes teou tha veranlaffen. Den uralten Sansfritnamen ber Mies tfch'ha, alfo, finden wir Ende des IV. Jahrhunderts bei Chine fen als Boeleou toa; im VI. Jahrh. bei tem budbbiftifden Bliger Binan Thfang icon ble neuere Schreibart Daton, cha 65), und bei Derfern, nach einem Rriegeguge, ben ihrer Un gabe nach Ruschirman gegen bas Jahr 600 n. Chr. Get. nach Indien gemacht haben foll (er regiert von 582-579), als Belubichian 66) aufgeführt, von beren Stamme, bamals, ein Ufurpator, Belubichi (Belugi) genannt, Die Berrichaft in Indien, von Ranoge an bis Sind jum Meere, inne gehabt. Die fer Ulurpator, vom Belubichen, Stamme, ber von Mufchie wan befiegt marb, foll bas erfte Schachfpiel vom Ganges an ben Perfectonig gefchieft haben. Bir feben baraus, bag auch fcon fo fruhzeitig biefes: friegerische Bott burch Incurfionen feine Indischen Radbaren bis auf bin Ihron von Kanodge am Gam ges bin, in Bermirrung gefest batte, wie bies fruber ju Bicramadityas Zeiten Indo: Stythen ober Satus gethan, und nach Dbigen, auch beute bics noch ber Fall ift, ba bie Salpuris Donaftie ber brei Amir auf bem Thron von Gind, gegenwar tig noch, bem Beludichen Gtamme angehort (f. ol. G. 184).

<sup>\*\*)</sup> Das alte Inbien a. a. D. II, I. p. 5, 95 \*\*) For Kune ki Not. 1, p. 78. \*\*) Th. Hydo Historia Shahiladii in de Ludis Orientalium Lib. I. Oxonii 1694. 8. p. 46—47.

Die weltichen Barbaren fognten alfo: burch viele Jahrhum berte hin die wuhre, bis heute brohende Plage der Inder genannt merben.

. Sollte nun aber bas frubzeitige buddbiftifche Leben biefer Belndiden noch frgent ein leifer Zweifel vorwalten, fo erin. nern wie, binfichtlich iener altesten Berleitung bes bubobiftischen Ramens Soe leon toa, an das bisher überfebene mertmurbiae Citat bei Con Santal, welches in der alten Schreibart "Bo. loufes" ober Bolourche fogar noch eine Beftatigung jener etne mologifchen Ableitung barbietet, noch mehr aber in ber Bebeutung, welche gwar auf "Manner ber Bufte" allges mein angewendet ift, die aber, wie Ouselen fagt, auch eben fo gut, bem' urfpringlichen Sinne gemaß, fich auf einfame Greiniten (budbbiffifche Ginfiedler, Asceten) beziehen fann 67). Siechnsch' wied 28. On felens Ippothese ber arabifchen Abstammung biefes Boltes aus Bejag, nach ben angeführten Stellen, überfluffig. und beffen Correctur im Tert, welcher fagte: ", they do not infent the roads" mas Ouselen willkirlich in ben Begensas ummundette: , they do infest the roads" fogar fehr meifelhaft; benn mens bort Rouch und Bolouch als nebeneinander wohnend genannt find, so tonnen die Rouch auch Rarawanenplunderer fenn, ohne haß es barum die Botouch find oder von jeher waren. Bon den Schimpfnamen ber Barbaren und ftupiden Bolfer wird man biefe Bolouch (Reon leon ting) freilich nicht reinigen tonnen, ba fie biefen bei Brahmadienern wie bei Derfern und grabischen Autoren fich gefallen laffen mußten. Die Worte im Text Ehn Santats und ber Mote find: "bie Boloujes find in ber Bufte Refts, und Refes in der Parfisprache ift Rouch, fie nennen biefe beis ben Boller Roud und Boloud. Die Boloud find ein Bolf det Sehra Mischin (d. h. who dwell in the desert, wor burch auch ein solitary man, a hermit bezeichnet wird); fie belå Rigen die Wege nicht, fie haben vor feinem Menfchen Respect." Die folgenden Citate im Appendir bestätigen nun die fpaterbin allgemein befannten Raubüberfalle ber Bolouch, bie in ber von Ih. Sybe, de Shahiludio, citirten Stelle' zwar Belludichi ger fcrieben werben, obwol von ihrem Ronige, ben Th. Onde mit bem

<sup>47)</sup> Bbn Haukal (soit.) Orient. Geography ed. Will. Ouseley, Lond. 1890., 4. p. 140 — 141 und Not.; beigt. comb. Appendix Nr. II. p. 288—292.

von Betharn (f. Affen IV. 1. G. 550) ivemissiert, und weicher von da aus erst Kanobje erobert haben soll, ausbrücklich gesagt wird, daß er das Idol bes Bubb verehre (ejusquo eultus est Idoli Budd) (1). Dasselbe bestätigt Edrissisch im Artisel Beis hara (Rehrwala, d. i. Narwar in Guzurate, Assen IV. 1. S. 552), wo dessen Konig ebenfalls ein Buddhaverehrer genannt ist. Ob gegenwärtig bei Belubschen noch Spuren ihres alten Buddhaverultus zu finden seyn werden, wird erst weitere Ersorschung im Lande seitst lehren,

## 3. Ripin (Coppene), Rabuleftan.

Bon biefen Roe leon toa und Rantho mei, ober Bes lubichifian und Ranbabar, befigen wir bei Chinefen außer bem oben icon Angeführten (f. ob. S. 568, 576) feine naben Machrichten; wol aber noch von Fanpan (Bamipan) und Ripin (Cophene, ober Rabuleftan), welches gmifchen Rande har mib Balth gelegen ift; alfo bie erfte Eroberung ber Dueti :m Guben bes hindu Rhu war. Sowol in ben Annalen ber San felbft, wie in Matuantins biftorifder Bibliothet, befindet fic baraber ein Artitel, welcher lettere von Ab. Demufat mitge theilt marb. Obwol schon fruber von Rabutestan die Rebe mar, fo fågen wir boch hier jur Erganjung ber Ethnographie und Ges graphie Central Afiens, swiften bet Macebonier und Araber Beit, aus dinefischen Quellen, auch diefe Dotig über biefe beiben Amischenreiche bei. woburch bas gange ethnographische Ger maibe jener Periode vollftandig wird. Buerft Die altefte Machricht aus den Ban : Annalen 71), und an ben betreffenden Stellen die Mimeichungen bei Matuanlin 71).

Der Fürft von Kipin (Cophene) hat seine Restdenz in Sanfan (Siunsian b. Ib. Remusat, spater Sie aufian, s. 86. S. 576) 12,200 Li (610 geogr. Meilan) fern von Tschangingan, ober der Mordwestgrenze Schensis. Er ist von dem chine sichen Generalgonverneur in Turfan (s. 06. S. 566) un abhäns

Th. Hyde Historia Shahfludii I. c. p. 45.
 graphic ed. A. Jaubert. Paris 1836. 4. T. I. p. 176.

<sup>10)</sup> Opissanie Dehungharia etc. von Pat. Spatiath, St. Petersburg 1879. 2. Abth. von Dr. Schott. 21) Wen hian Thoung khao, Liv. CCCXXXVII. p. 19 etc. in Ab. Remusat Nouv. Mel. Asiat. T. I. p. 205.

gig, und gilt wegen ber Menge feiner Unterthanten und Arieger für einen machtigen Dotentaten.

Begen M.D. find 6840 Li (340 geogr, Deilen) bis jur Mefie bem des Generalgonverneurs, und gegen Oft 2250 Li (112 geog. Meilen) bis nach Nabscha (Babathschan). Gegen R.O. find & Sagereisen bis jum Konigreich Mandu (Manteou bei A. Remufat. im Beft von Babathichan). Gegen M.B. grengt Ripin an Die Großen Queti und gegen G.BB, an lighefchanli (bas bfte liche Perfien). 2016 die Biongnu bie Dueti verjagt batten, une terwarfen biefe fich im Beften bas Reich Sabia; ber Ronia ber Ge (Gai, Gaten) nahm Rivin in Guben ein. Die Geitribus mohnen gerftreut und find ftets von Andern ale bangig (fatt beffen fagt Datuaulin: um bie und ba verichies bene Ronigreiche ju grunden); wirtlich find auch pon Sule (Rafche ghar), in D.B. an, alle Gebiete ber Dieoufinn (lifun?) wind der Siuntu (Sind) von allen Tribus ber Sai (alle: Catas, wie auch die Sanstritfdriften im weiteften Sinne ane areachen) bewohnt.

Kipin ist ein Land, das Sbenen hat, und ein temperirtes: Clima. Bu ben Landesproducten gehören; honig, verschiedene Pflanzenarten, feltene Bäume, z. B. Sandelholg (?), Erbsenbäume; (bei Matnanlin), Musu (Herba medica, s. ob. S. 637) und and bere Pflanzen; an Bäumen der Thanhoai, Tsin, Bambus, eines Art Kirnisbaum.

Man saet verschiedene Arten Getreibe, baut Weinreben und Obst. Garten und Relber werden gedungt; die bewässerten Nies berungen bringen Reis hervor. Selbst im Winter ist man frische Gemuse (über diese Produtte vergl. ob. S. 304 — 305).

Die Einwohner sind fleißig, geschieft in mancherlet Schnie arbeit, in der Baufunft, dem Weben und Sticken, in der Anferd arbeit, in der Baufunft, dem Weben und Sticken, in der Anferd tigung der Seidenstoffe. Sie lieben ausgesuchte Speisen. Auf ihren Bajars sindet man Gesäße von Gold und Silber, tupserne und zinnerne Geräthschaften. Sie fertigen Gaben und Silber-Munzen, die auf einer Seite das Bildeines Reiters haben, auf der andern einen menschelichen Kopf. — Diese numismatische Characteristist des Ehinessenberichtes entspricht sehr auffallend den jüngst erst in Kabulestan, zumal um Beghram und Manispala (s. ob. S. 295, 105), so zahlreich gefundenen Keitermünzen mit gesenkter Lanze, auf der einen und dem Königstopse eines Azes, Azilises, Motadphiles, Ka-

tretos it. a. auf ber anbem Geite, welche von Daffont, 3. Drinfen, Raoul Rochette u. M. als ju ber inborfenthis fchen Reibe 72) biefer Daingfchate geborig anerfannt wurden. Aber auch die battrifche Reibe berfelben zeigt in ber Gufratibes Minge, welche zuerft von G. Baner 73) offentlich mitgetheilt warb, baffelbe characteriftifche Geprage, bem eine febr große Babl anderer nachgefolgt ift, mabrent nicle ber bort gefundenen Duw gen anderer'Reiben burch gang andere Geprage characterifirt find. Bei jenen find die Legenden in Debloi und verderbten griechischen Buthftaben, fo dag man ben baftrifch, hellemichen Ginflug bet Cultur, auf Diefe indo ffnthifchen, fatifchen ober getifchen Furften gefclechter bei ihrem Bordringen auf die Subfeite bes Bindu Rbu nicht verfennen fann; wenn fie auch, wie Ch. Daffon nach feinen Mingergebniffen am angeführten Orte mabricbeinlich # machen gefucht bat, nicht lange Zeit auf dem eigentlichen bat telichen Throne (wol burch Parther verbrangt), namlich im Nov ben bes hindu Rhu, figen blieben, fondern ihre Sauptmaffe fruhzeitig über beffen Subfeite ju bem Beftufer bes Indus forte febritt. -

Andere Erzeugnisse von Kipin, sagen die Annalen der Han, wobei man eben nicht dort tinheimische Produste, sondern nur Waaren zu verstehen hat, welche den Chincsen durch den Hande mit Kophene bekannt wurden, sind Buckeloch sen (der indische Zebu, der auch häusig auf den Münzen abgebildet ist); Bussel, Etephanten, starke Hunde (diese werden bei Matuanlin groß wie Esel genannt und roth von Farbe, also wol ein mehrdeutiger Name von Bestien, und nur eine Namenverwechslung; in Fannipan werden rothe Panther genamnt); große Affen (die Afsengrenze giebt Sultan Baber an, s. ob. S. 246); Pfauen. Unch Perlen kommen von daher; kostdare Steine, Korallen, Umbra (Succin nach Ab. Remusat bei Matuanlin), Marmor (Bergerpstall 6. Matuanlin) und Glas. Das Zuchtvieh ist daßselbe, wie in den vorgenannten Ländern.

Vol. III. p. 159 etc.; J. Prinsep Further Notes thanh. Vol. IV. p. 339; Raoul Rochette Supplement à la Notice etc. Journ, des Sav. 1835, p. 582-597 und Deux, Suppl. ih. 1836, p. 196 etc.

<sup>78)</sup> S. Bayer Histor. Regni Graecor. Bactr. l. c. Tab. ad p. 100; pergl. Raoul Rochette Journ. d. Sev. 1836. Not. p. 68; J. Priasep Notes on Bartrian Coins etc. in L. Burnes Trav. into Bokhara Vol 11: p. 463 — 473.

Unter Kaiser Buti der Ham (142—87 vor Chr. Geb.) be, gann der erste Berkehr zwischen China und Kipin. Da dieses Reich so weit von China entscrnt liegt, und chinesische Heere nicht bis dahin gelangen konnen: so erlaubte sich dessen herrscher Uto: Iao (On theon lao, bei Matuanlin), zu wiederholten Malen, chinesische Gesandte (d. h. wol Handelsagensen) zu berauben und zu todten. Dessen Sohn schiefte jedoch Geschenke durch eine Embassabe nach China, die von Wentschung, dem Commandeur der Grenze auch zurück geleitet ward. Der Fürst hatte die Abssicht diesen umzubringen; aber verrathen, kam ihm Wentschung, der sich mit einem Prinzen Inmosu (Pin mosu b. Matuanstin) verbunden hatte, zuvor, todtete ihn und setzte diesen In: mosu auf den Thron von Kipin, und gab ihm Insiegel (und Seidenzeuge nach Matuanlin).

Spaterhin wollte General Dichaote (Lichaote b. Matuan, lin) dem Inmofu seine herrschaft wieder entreißen; er ward aber in Retten gelegt und mehr als 70 Personen seiner Gesandschaft ermordet. Das Entschuldigungsschreiben des Inmosu an den die nesschen hof, ward vom Raiser Yuanti (hiao puanti) nicht beantwortet, wegen der großen Entsernung; doch der Gesandte aber den hangen den Daß (hiantu, durch den hindu Rhu, f. unten) juruckgesandt, und alle Berbindung mit Kipin abger

brochen.

Bie ein wiederholter Bersuch ben Berfehr mit China von neuem zu beleben (unter Raifer Efcbingti, im Jahre 32 por Chr. Geb., nach Angabe ber San : Annalen), aus benfelben und andern politischen Grunden, durch die Rede des General Entin, im faiserlichen Staatsrath entgegnet ward, baben wir fcon fruber, nach Matnanlins Angabe, bei Balti, oder Rlein Subet, bem damaligen Paffagelande von China nach De Siantu ober Rord. hindestan, nachgewiesen (f. Afien II. S. 647 - 650). Damit fimmen auch bem Befen nach die Berichte ber San Annalen aberein; pur feten biefe noch hingu: allerbings fepen es nur Sandelsvortheile gemefen, welche die Bewohner von Ripin gu folchen Embaffaben vermochten; bies habe fich auch ferner gezeigt. Denn ungeachtet die politische Berbindung bes Raiferhaufes mit ibnen bamals abgebrochen worden, hatten die Ripin bennoch alle paar Jahre einmal, um bes Sandels willen, eine Raramane nach Ehina geschieft, -

Dier enden, die Machrichten biefer Annalen; anter Matuan-

tins historische Bibliothet 79 giebt auch noch ant der Der riode der Thang. Opnastie folgende Daten bis zum Jahre 758 n. Chr. G.; also bis in die Zeit der Araberperiode in Rabulestan. Ja Dian, der buddhistische Pilger, hat Kipin nicht sethst ber sucht; da er sich nur weiter oftwarts über Utschang nach Rlamthowei begad; aber sein Gefährte Seng has nahm die Rome weiter westwarts, nach Ripin 75) (Cophene), worüber aber von ihm teider nichts mitgetheilt wird.

- Das Ronigreich Ripin, berichtet biefe dinefische Quelle, if in ber That ein febr reiches Land, voll Sandel, mobel viel Ger winn ift. Erft jur Beit ber zweiten Donaftie ber Bel (im V. Jahrb. n. Chr. Geb.) trat man wieber in Bertebe mit ihnen. 3bre Capitale galt fur eine febr fcbone Stadt. Bur Reit ber Sui ward ihr land auch Efao genannt, das im Sudweften bes Thfungling gelegen fen. Es verficherten die Siftorifer der Sui, baß biefes Tfao gleichbebeutend mit Ripin fen, und bag beffen Ronia von der gamilie ber Efchaown und ein Berbanbeter fen der Ronige von Rhang fin (Samartand, f. ob. S. 657; daßer wol, daß bier ber Dame Lfao, ber urfpringlich Osrufonab angehort, f. ob. G. 647, wieberholt werben fann). Er batte 10,000 Rrieger, ftrenge Gefete, bielt Ordnung im Lande; Diet-Rabl und Mord wurden mit bem Tobe bestraft. Biel Aberglaube berricht bafelbft. In ben Bergen bes Thsungling giebt es Unbeter des himmelsgottes (Thian?); ihre Ceremonien find febe aefucht. Sie errichten Gebaube von Golb und Gilber, benn ibr Land ift an Silber reich. Bor bem Tempel ift ber Birbel eines Fisches (vertebre de poisson n. Ab. Remusat) durch bessen Oeffe nung ein Dferb mit fammt bem Reiter aus und eingeben tann. Der Konig tragt eine Dube in Form eines Ochsenfopfes, und fist auf einem Thron, der die Form eines Pferdes bat und von Gold ift. Die Erbe ift reich an Rorn, Reis, Gemuse; auch viel Binnober, Tfingtai (?), Dettabalfam (alfo wol durch ben Sandel dahin gebracht, wie anderes), Lfingmu (Aucuba japonica?) und andere wohlriechende Pflangen; auch Steinhonig (?), fcmarges Sal, Affafoetida (f. ob. S. 260), Mprrhe, De fu tfen (?) fine det fich daseibft.

Sehr genau wird fpaterbin biefes Ripin fo bestimmt, bag

<sup>70)</sup> Wen him thoung theo L e. b. Ab. Remussf in Neuv. McL. Asiat. T. L p. 210-215.
75) Fee keue ti chep. IV. p. 22.

ibm Ranvan (Baminan) 700 li (35 geogr. Meilen) gegen Morben liege, Rhiei (ob Rietscha im Roe toue ti? was Baltiftan ju fenn fcheint; f. baf. Chap. V. p. 26 Nota 7 .p. 29) aber, 30 geogr. Deilen in Oft. In ber Zeit ber Thang Dynaftie tam von da Tribut"in den Jahren 605-616. 3m 3. 619 bestand berfelbe aus toftbaren Gurtein, Goldtetten, Bergerpftall, Glasschalen, welche ble Frucht ber Jujube nachahmten. 3m 3. 627. bis 649 brachten fie Ragenpferde, wofur fie reiche Belohnung er bielten; und da die Gesandtschaft Sichu lu pa's, Ronigs von Diantu (Indien?), aus China ju gleicher Beit beimfebrte. wurde biefe beauftragt benen von Ripin bas Geleite ju geben. 3m Jahre 642 batten die Gefandten von Ripin die Geneglo. gie ihres Ronigshaufes fo angegeben, baß feit Sing niel (ob ber erfte ihrer Tichaomu Strften?) bis auf ben Ronig So biets tchi, 12 Generationen abgelaufen (eine ju 20 Jahren gerechnet wurde auf die Grundung diefer Dynastie vom Jahre 412; ober ju 30 Jahren gerechnet auf bas Jahr 282 ober ju Bis auf bie Mitte bes II. Jahrb. n. Chr. G. gurudfabren).

lleber die folgenden Berbindungen Kipins mit China war schon oben die Rede (s. ob. S. 576); boch werden hier nater den Tributgaben, vom J. 719, noch besonders genannt: aftronomische Bucher, Tractate über Magie und gute Arzeneimittel. Mit dem Jahre 758 hort jede Berbindung mit Kipin und China auf, wobei litchangs (lldpana, s. ob. S. 289) erwähnt wird.

### 4. Sieiju und Rannan, Banpanna (Bamipan).

Als Anhang führen wir hier das uns noch unbekannte Sieliju, und das uns schon bekannte Bami pan auf, von dem wir aber in den Annalen der Han noch keine Erwähnung sinden, sondern erst in spaterer Zeit, wo es erst zu einem kleinen abger sonderten, aber unstreitig indorstrichen Kdnigreiche geworden war, wie seine Nachbakschaft Utchang, Kipin, Kianthowei u. A., wo, wie wir aus hinan Ihsangs Bericht (650 nach Chr. Geb.) und aus den buddhistischen Monumenten nun zur Genüge wissen, Buddhacultus daselbst, in jener Periode, in voller herrichaft war. In dem Artifel über diese beiden kleinern Gebiete W wird, bei Matuanlin, Folgendes berichtet.

<sup>16)</sup> Wen hing thoung than bet Matouanlin b. A. Remp. at Notic. etc. in N. Mel. Asiat. T. I. p. 213—215.

Das Land der Siellu liegt in S.B. von Lufolo (Sother reftan); man nannte es anfänglich Tfao fin tichba (alfo wol bemfelben Berrichergefchlechte von Efgo, ober Deruefchnah ver manbt). Bur Beit ber Thang-Dynastie 656 - 660, marb es Ro thalotichi genannt (wie ob. S. 568, ein Name ber wol auch eine weitere Bebeutung batte). Seit 684 erhielt es feinen gegenwar tigen Ramen. 3m Nordoft von Gieiju liegt ganvan, im Dft Mipin, von beiden ift es 400 gi (20 geogr. Meilen) entfernt. Gegetr Sit mobnen Inder, gegen Beft Derfer, gegen Mord liegt Bufchitian (?). Der Ronig wohnt in ber Stadt Bufina (Gay na? nach Ab. Demufat). Dan findet bort bie Rrauter Do tin in Merge, auch Rin (?). Das land wird bemaffert und gebungt. Es leben bort breierlei Menfchenarten gemifcht: Burt (alfo frub seitig bort eingewandert), Ginwohner aus Ripin (Geten?) und aus Sol'hareftan. Die von Ripin nehmen junge Mannfchaft Die fes Landes in Gold gur Bertheidigung gegen bie Lachi (Araber). Geit 740 fcbidten fie Eribut, und vereinigten fich mit Ripis. 3m Jalore 720 mard ibr Ronig unter bie Bafallen bes dinefifden Reiches eingetragen. Bis jum Jahre 755 lief Eribut ein. -

Rannan, ober Bang pan, auch Ran pan na (f. of. 6. 272), liegt am Abhang ber Gebirge Sfepimupun (?). Es grengt gegen D.B. an Sufchitian, gegen G.D. an Ripin, gegen S.B. an Ro tha lo tichi. Auch an Totharestan. In ber falten Jahreszeit lebten bie Einwohner in Soblen. Die Capitale beift Lolan, und außerbem find noch 4 bis 5 große Stabte. Die Ridfe fliegen nordwarts, und fallen jum Uhin (Beb, b. i. Drus). 3m Jahre 627 fcidte es Gefandte nach Sofe; 658 ward Lolan jum Generalgouvernement von Sieifung erhoben, Die Stadt Bufchi jum Sauptort bes Arrondiffements Simon; ber Ronig Thu jum Gouverneur von Sieifung und Commandant ber 5 Arrondiffemente von Rouanner. Seitbem erfolgten Die Tribute regelmäßig. Die Stadt Chi ban na heißt auch Tiche ban na. Bon Konnett tritt man gegen Gud in die fcneebededten Gebirge (f. ob. S. 254 u. f.). In 400 bis 500 li Rerne (20 bis 25 geogr. Meilen) erreicht man Fannan. 3m Often bes Lanbes fliefit ber Uhiu. Dort find viele rothe Panther. Bis 755 jabite bas Land Tribut.

G: 8.

Ethnographische Berhaltniffe. Fortfegung.

## Erläuterung 5.

Allgemeine Resultate. Ethnographischer Anhang. Thu ho lo (Tocharen); Peta, Pta; Pabscha (Utscha), Pataheschan, Babakhschan; Tiaotschi, die Tadjik, die Persischrebenden; Tata, die Unterworsenen; Sarten, die Handelsleute. Die Bucharen im engern Sinne.

# 1. Allgemeines Ergebniß.

Indem wir in Obigem biefe gange Summe ber uns jugan gig geworbenen dinefifden, ethnographifden Daten, aus ihrer labyrinthischen Berwirrung und Berftreutheit topogras phifch, ethnographisch und chronologisch ordnend gur Ueberficht gu bringen, und ben Gesammtzustand Central Affens, in so weit es möglich war, biefen Berhaltniffen nach, barzulegen, babei burch hinweisung auf die orientalischen Quellen, mit größter Genauigs feit spatern Forschern die Wege ju diesem fast gang unbeachtet gebliebenen Felde ju bahnen versuchten, haben wir es nicht unters laffen, ju gleicher Beit, auch unfere befondere Unficht über ben innern Bufammenhang und die Entwicklung biefer Wolferverbalt niffe gelegentlich beigufügen. Doch ift bies nur unmaggeblich und in der Art geschehen, daß badurth keineswege ber innere Inbalt ber Heberlieferung felbft getrubt ober verandert mare, und aberaff find die und ale Bestätigung erscheinenden Daten, aus ben besten Quellen der tubetifthen, indifchen, tafcmirifchen, buddhiftifchen, mohammedanischen und andern Autoren, jur Bergleichung in Ers innerung gebracht worden. Wir baben uns babel burchaus nur auf die Offfeite bes Aral und Caspifchen Sees beschrantt, obne dadurch hier irgend wie ein Urtheil über den bistorischen oder ethe nographischen Busammenhang mit den oft für verwandt ober felbft ibentifd gehaltenen, nicht felten gleichnamigen Beftvoltern (wie Bunnen mit Biongnu, wie Massageten, Stythen in Afien, ober Saten mit Stothen, Stoloten in Guropa, Ungarn mit liguren, Usun mit Germanen, Pucte und Labia mit ben altern Thysfa-Geten und den jungern pontischen Geten, Daciern, Sotharen mit Thre u. f. w.) feststellen ju wollen. Damit jede vielleicht gluck mitter Erbfunde VII. Æτ

von Beiharn (f. Affen IV. 1. S. 550) idemissiert, und welcher von da aus erst Kanobje erobert haben soll, ausbrücklich gesagt wird, daß er das Jool bes Bubb verehre (ejusque entras est Idoli Budd). Dasselbe bestätigt Edrissis im Artisel Bels hara (Reprwala, d. i. Narwar in Guzurate, Affen IV. 1. S. 552), wo bessen König ebenfalls ein Bubbhaverehrer genannt ist. Ob gegenwärtig bei Belubschen noch Spuren ihres alten Bubbhas cultus zu sinden seyn werden, wird erst weitere Ersorschung im Lande seifst lehren.

#### 3. Ripin (Cophene), Rabuleftan.

Bon biefen Roe leou toa und Rantho mei, ober Bes lubidiffan und Ranbabar, befiten wir bei Chinefen außer ben oben icon Angeführten (f. ob. G. 568, 576) feine naben Machrichten; wel aber noch von gannan (Baminan) and Ripin (Cophene, ober Rabuleftan), welches gwifchen Randes bar mit Balth gelegen ift; alfo bie erfte Eroberung ber Queti :m Guben bes hindu Rhu war. Sowel in ben Annalen ber Dan felbft, wie in Matuantins biftorischer Bibliothet, befindet fich bartber ein Artitel, welcher lettere von Ab. Demnfat mitges theilt marb. Obwol schon fruber von Cabulestan die Rebe mar. fo fågen wir boch bier jur Erganjung ber Ethnographie und Geo graphie Central : Affens, amifchen bet Macedonier und Araber Beit, aus dinefischen Quellen, auch biefe Rotig über biefe beiben Emifchenreiche bei, woburch bas gange ethnographische Gematte jener Periode vollftandig wirb. Buerft bie altefte Dachricht ans ben San Annalen 70), und an ben betreffenden Stellen bie Mweichungen bei Matuanlin 71).

Der Furft von Kipin (Cophene) hat seine Restdenz in Sanfan (Giunsian b. 26. Remusat, spater Sie ou sian, s. 66. S. 576) 12,200 Li (610 geogr. Meilen) fern von Eschangungan, ober ber Mordwestgrenze Schensis. Er ist von dem chines sichen Generalgonverneur in Turfan (s. 66. S. 566) unabhan.

<sup>\*\*)</sup> Th. Hyde Historia Shahiludii I. c. p. 45. \*\*) Edriai Geo-

graphie ed. A. Jaubert. Paris 1836. 4. T. I. p. 176.

10) Opissanie Dshungharia etc. von Pat. Spatinth, St. Petersburg
1829. 2. Kbth. von Dr. Schott.

11) Wen hian Thoung khao,
Liv. CCCXXXVII. p. 19 sto. in Ab. Remusst Nouv. Mel. Asiat.
T. I. p. 206.

gig, und gilt wegen ber Menge feiner Untenhanen und Reieger fur einen machtigen Botentaten.

Benen D.D. find 6840 Li (340 geogr. Meilen) bis jur Reffe Deng des Generalgouverneurs, und gegen Dft 2250 Li (112 gena Meilen) bis nach Nabscha (Babathichan). Gegen R.O. find D Tagereifen bis jum Conigreich Mandn (Manteon bei A. Remufat, im Beft von Babathichan). Gegen D.B. grengt Rivin an Die Großen Queti und gegen G.B. an ligbefchanli (bas bie liche Perfien). 216 bie Biongnu bie Dueti verjagt hatten, um terwarfen biefe fich im Beften bas Reich Labia; ber Ronig ber Se (Sai, Saten) nahm Rivin in Guben ein. Die Ge:Eribus mobnen gerftreut und find ftets pon Andern ale bangig (fatt beffen fagt Datuanlin: um bie und ba verfcbies bene Ronigreiche ju grunden); wirflich find auch von Sule (Rafche ghar), in D.B. an, alle Gebiete ber Bieoufinn (Ufun?) und ber Siuntu (Sind) von allen Eribus ber Sai:(alle: Satas, wie and die Sanstritschriften im weitelten Ginne ane gegeben) bewohnt.

Kipin ist ein Land, das Sbenen hat, und ein temperietes: Clima. Bu den Landesproducten gehören; Donig, verschiedene Pflanzenarten, feltene Bäume, z. B. Sandelholg (?), Erbsenbäume: (bei Matuanlin), Musu (Herba medica, s. ob. S. 637) und ane vere Pflanzen; an Bäumen der Thanhoai, Tsin, Bambus, eine. Urt Kirnisbaum.

Man saet verschiedene Arten Getreibe, baut Weinreben nub Obfi. Garten und Relber werden gedungt; die bewässerten Mies berungen bringen Neis hervor. Selbst im Winter ist man frische Gemuse (uber biese Produtte vergl. ob. S. 304 — 305).

Die Einwohner sind fleißig, geschieft in manchertel Schnitzarbeit, in der Baufunst, dem Weben und Sticken, in der Auferv
tigung der Seiden ftoffe. Sie lieben ausgesuchte Speisen:
Auf ihren Bajars sindet man Gefäße von Gold und Silber, tupferne und zinnerne Geräthschaften. Sie fertigen Golde
und Silber-Münzen, die auf einer Seite das Bild
eines Reiters haben, auf der andern einen menschelichen Kopf. — Diese numismatische Characteristif des Chinesenberichtes entspricht sehr auffallend den jüngst erst in Kabulestan,
zumal um Beghram und Manikyala (s. ob. S. 295, 105), so zahlreich
gefundenen Reitermünzen mit gesenkter Lanze, auf der einen
und dem Königstopfe eines Azes, Azilises, Motadphises, Ka-

metos in. a. auf ber andem Geite, welche von Maffon, 3. Prinfep, Raoul Rochette u. 2. ale zu ber inbosfentbis fden Mribe 72) biefer Daingfchate geborig anerkannt murben. Aber and die battrifche Reibe berfelben zeigt in ber Eutratibes Minte, welche querft von G. Baver 73) offentlich mitgetheilt ward, baffelbe characteristische Geptage, bem eine fehr große Babl anderer nachgefolgt ift, mabrend niele ber bort gefundenen Dans sen anderer'Reiben burch gang andere Geprage characterifirt find. Bei jenen find die Legenden in Debivi und verderbten griechischen Burbitaben. fo bag man ben battrifche bellenischen Ginfluß ber Cultur, auf Diefe indo ffrithifchen, fatifchen ober getifchen Surftens gefdlechter bei ihrem Bordringen auf die Subfeite bes Sindu Rou nicht verfennen fann; wenn fie auch, wie Ch. Daffon nach feinen Dingergebniffen am angeführten Orte mahrscheinlich gu machen gefucht bat, nicht lange Beit auf bem eigenflichen bat toliden Throne (wol burch Parther verbrangt), namlich im Roce ben bes hindu Rhu, figen blieben, fondern ihre Sauptmaffe fruhzeitig über beffen Subfeite zu dem Beftufer bes Indus forte foritt. -

Indere Erzeugnisse von Ripin, sagen die Annalen der Han, wobei man eben nicht dort rinheimische Produkte, sondern nur Woaren zu verstehen hat, welche den Chinesen durch den Handel mit Kophene bekannt wurden, sind Buckeloch sen (der indische Zebu, der auch häusig auf den Munzen abgebildet ist); Bussel, Etephanten, starke Hunde (diese werden bei Matuanlin groß wie Esel genannt und roth von Farbe, also wol ein mehrdeutiger Name von Bestien, und nur eine Namenverwechslung; in Fasnipan werden rothe Panther genamnt); große Affen (die Afsengkenze giebt Sultan Baber an, s. ob. S. 246); Pfauen. Auch Persen kommen von daher; kostdare Steine, Korallen, Ambra (Suecin nach Ab. Remusat bei Matuanlin), Marmor (Bergerpstall 6. Matuanlin) und Glas. Das Zuchtvieh ist daßeselbe, wie in den vorgenannten Ländern.

Vol. III. p. 159 etc.; J. Prinsep Further Notes etc. Journ. des Sav. 1835. p. 582—597 unb Deux. Suppl. ib. 1836. p. 196 etc.

<sup>78)</sup> S. Bayer Histor. Regni Graecor. Bactr. l. c. Tab. ad p. 190; pergl. Raoul Rochette Journ. d. Sev. 1836. Not. p. 68; J. Priasep Notes on Bartrian Coins etc. in L. Burnes Trav. into Bokhara Vol II; p. 463 — 473.

Unter Raiser Wuti ber Sam (142—87 vor Chr. Geb.) begann ber erste Berfehr zwischen Shina und Kipin. Da bieset
Reich so weit von China entsernt liegt, und chinesische Heere nicht
bis dahin gelangen können: so erlaubte sich bessen herrscher Utv.
Iao (On the vn lao, bei Matuanlin), zu wiederholten Malen,
chinesische Gesandte (d. h. wol Handelsagensen) zu berauben und
zu todten. Dessen Sohn schiedte sedoch Geschenke durch eine Embassabe nach China, die von Wentschung, dem Commandeur
der Grenze auch zurück geleitet ward. Der Fürst hatte die Absicht diesen umzubringen; aber verrathen, kam ihm Wentschung,
der sich mit einem Prinzen Inmosu (Vin mosn b. MatuanLin) verbunden hatte, zuvor, tödtete ihn und seste diesen Inmosu auf den Thron von Kipin, und gab ihm Insiegel (und
Seidenzunge nach Matuanlin).

Spåterhin wollte General Dicha o te (Lichaote b. Matuan, lin) bem Inmofu feine herrschaft wieder entreißen; er mard aber in Retten gelegt und mehr als 70 Personen seiner Gesandtschaft ermordet. Das Entschuldigungsschreiben des Inmosu an den die nesschen hof, ward vom Raiser Quanti (hiao puanti) nicht beantwortet, wegen der großen Entfernung; doch der Gesandte über den hangenden Paß (hiantu, durch den hindu Rom, s. unten) jurudgesandt, und alle Berbindung mit Kipin abgerbrochen.

Bie ein wiederholter Berfuch ben Berfehr mit China von neuem ju beleben (unter Raifer Sichingti, im Jahre 32 vor Chr. Geb., nach Angabe ber San : Annalen), aus benfelben und anbern politischen Grunden, burch die Rebe bes General Entin, im taiferlichen Staatsrath entgegnet ward, haben wir fcon fraber, nach Matuanlins Ungabe, bei Balti, oder Rlein Tubet, bem bamaligen Paffagelande von China nach De Siantu ober Rord, Sindestan, nachgewiesen (f. Afien II. S. 647-650). Damit ftimmen auch bem Wefen nach bie Berichte ber San Annalen überein; pur fegen biefe noch bingu: allerbings fenen es nur Sandelsvortheile gemefen, melde die Bemohner von Rivin au folchen Embaffaden vermochten; bies habe fich auch ferner gezeigt. Denn ungeachtet die politische Berbindung bes Raiserhauses mit ibnen bamale abgebrochen worden, batten bie Ripin bennoch alle paar Jahre einmal, um bes Sandels willen, eine Raramane nach China geschickt. -Dier enben bie Dachrichten biefer Unnalen; auer Matuantins hiftorische Bibliothet ?4) giebt auch noch aus ber Der riobe der Thang. Opnastie folgende Daten bis jum Jahre 758 n. Chr. G.; also bis in die Zeit der Araberperiode in Rabulestan. Ha hian, der buddbistische Pilger, hat Ripin nicht fetbst ber sucht; da er sich nur weiter oftwarts über Utschang nach Rianthowei begad; aber sein Gefährte Sen g chao nahm die Rome weiter westwarts, nach Ripin ?5) (Cophene), worüber aber von ihm selder nichts mitgetheilt wird.

Das Ronigreich Rivin, berichtet biefe chinefiche Quelle, if in der That ein fehr reiches land, voll handel, wobei viel Gewinn ift. Erft gur Beit ber gweiten Donaffie ber Bei (im V. Jabrb. n. Chr. Geb.) trat man wieber in Berfebe mit ihnen. Bore Capitale galt fur eine febr fcone Stadt. Bur Beit ber Sui ward ihr Land auch Efao genannt, bas im Sudweften des Ibfungling gelegen fen. Es verficherten bie Biftorifer ber Sui. bag biefes Tfao gleichbebeutend mit Ripin fen, und bag beffen Ronig von ber gamilie ber Efchaown und ein Berbunbeter fen der Konige von Rhang fin (Samartand, f. ob. S. 657: daßer wol, daß bier ber Dame Tfao, ber urfpringlich Obrufchnab angebort, f. ob. G. 647, wieberholt werben fann). Er batte 10,000 Rrieger, ftrenge Gefete, bielt Ordnung im Lande; Dieb. Rabl und Mord wurden mit bem Tobe bestraft. Biel Aberglaube berricht baselbst. In den Bergen bes Thiungling giebt es Anbeter des himmelsgottes (Thian?); ihre Ceremonien find febe aefucht. Sie errichten Gebaube von Gold und Gilber, benn ibr Land ift an Silber reich. Bor bem Tempel ift ber Birbel eines Risches (vertebre de poisson n. Ab. Remusat) burch bessen Deffe nung ein Dferb mit fammt bem Reiter aus und eingeben fann. Der Ronig tragt eine Dute in Form eines Ochsenfopfes, und fist auf einem Thron, der die Korm eines Oferdes bat und von Gold ift. Die Erbe ift reich an Rorn, Reis, Gemufe; auch viel Binnober, Efingtai (?), Mettabalfam (alfo wol burch ben Sanbel dahin gebracht, wie anderes), Lfingmu (Aucuba japonica?) und andere mobiriechende Pflangen; auch Steinhonig (?), fcmarges Salg, Affafoetida (f. ob. C. 260), Mprrhe, De fu tfen (?) fine det fich daseibft.

Gehr genau wird spaterbin biefes Ripin fo bestimmt, bas

<sup>74)</sup> Wen him thoung theo L. q. b. Ab. Remusat in Newy. Mel. Asiat, T. L. p. 210-213.
75) Fee koue ti chap, IV, p. 22.

im Ranvan (Baminan) 700 gi (35 geogr. Meilen) gegen Morben liege, Rhiei (ob Rietscha im Roe tone ti? was Baltiftan ju fenn fcheint; f. baf. Chap. V. p. 26 Nota 7 .p. 29) aber, 30 geogra Meilen in Oft. In ber Zeit ber Thang Dynastie tam von ba Bribut"in ben Jahren 605 - 616. 3m 3. 619 beftand berfelbe ans foftbaren Gurteln, Goldketten, Bergeruftall, Glas schalen, welche die Frucht ber Jujube nachahmten. 3m 3. 627, bis 649 brachten fie Ragenpferbe, wofur fie reiche Belohnung erhielten; und ba die Gefandtichaft Tichu lu pa's, Ronigs von Biantu (Inbien?), aus China ju gleicher Beit beimfebrte, wurde diefe beauftragt benen von Ripin bas Geleite ju geben. 3m Jahre 642 hatten die Gefandten von Ripin die Genealo. gie ihres Ronigshaufes fo angegeben, baß feit Sing niei (ob ber erfte ihrer Tichaown Rurften?) bis auf ben Ronig So biets toi, 12 Generationen abgelaufen (eine ju 20 Jahren gerechnet wurde auf die Grundung biefer Dynastie vom Jahre 402; ober ju 30 Jahren gerechnet auf bas Jahr 282 ober ju 3i auf bie Mitte des II. Jahrb. n. Chr. G. gurudfahren).

Neber die folgenden Berbindungen Kipins mit China war schon oben die Rede (f. ob. S. 576); doch werden hier nater den Tributgaben, vom J. 719, noch besonders genannt: aftronomische Bucher, Tractate über Magie und gute Argeneimittel. Mit dem Jahre 758 hort sede Berbindung mit Kipin und China auf, wobei Utchangs (Udpana, s. ob. S. 289) erwähnt wird.

#### 4. Sieiju und Fanyan, Fanyanna (Bamfyan).

Als Anhang führen wir hier das uns noch unbekannte Sieliju, und das uns schon bekannte Bamipan auf, von dem wir aber in den Annalen der han noch keine Erwähnung sinden, sondern erst in späterer Zeit, wo es erst zu einem kleinen abgessonderten, aber unstreitig indosstythischen Königreiche geworden war, wie seine Nachbarschaft Utchang, Ripin, Kianthowei u. A., wo, wie wir aus hiuan Ihsangs Bericht (650 nach Ehr. Geb.) und aus den buddhistischen Monumenten nun zur Genüge wissen, Buddhacultus daselbst, in jener Periode, in voller herrschaft war. In dem Artisel über diese beiden kleinern Gebiete W wird, bei Matuanlin, Folgendes berichtet.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Wen hing thoung khao bes Matouanlin b. A. Remuset Notic. etc. in N. Mel. Asiat. T. I. µ. 213—215.

. . Das Land der Sieiju liegt in S.B. von Luholo (Lather reftan); man nannte es anfänglich Efao tin tichha (alfo wol bemfelben Berrichergefchlechte von Tiao, ober Derusichnah ver manbt). Bur Zeit der Thang Dynastie 656 - 660, mart es Rothalotichi genannt (wie ob. S. 568, ein Name ber wol auch eine weitere Bebeutung batte). Seit 684 erhielt es feinen gegenwar tigen Ramen. 3m Morboft von Sieiju liegt Rannan, im Dit Rivin, von beiben ift es 400 Li (20 geogr. Meilen) entfernt. Gegetr Sub mobnen Inder, gegen Beft Perfer, gegen Mord liegt Dufchitian (?). Der Ronig wohnt in ber Stadt hufina (Bay na? nach 26. Remufat). Man findet bort bie Rrauter Do tinin Merige, auch Riu (?). Das land wird bemaffert und gebungt. Es leben bort breierlei Menschenarten gemischt: Eurt (alfo frub zeitig bort eingewandert), Ginwohner aus Ripin (Geten?) und aus Lolbareftan. Die von Ripin nehmen junge Mannfchaft Die fes Landes in Gold jur Bertheibigung gegen die Lachi (Araber). Geit 740 fchickten fie Eribut, und vereinigten fich mit Ripin. 3m Jai)re 720 mart, ihr Ronig unter bie Bafallen bes chinefifchen Reiches eingetragen. Bis jum Jahre 755 lief Eribut ein. -

Rannan, ober Bangpan, auch Rannanna (f. ob. S. 272), liegt am Abhang ber Gebirge Sfepimupun (?). & grengt gegen D.B. an Sufchitian, gegen G.D. an Ripin, gegen S.B. an Rotha lo tichi. Anch an Totharestan. In ber falten Sabreszeit lebten die Einwohner in Soblen. Die Capitale beift Lolan, und außerbem find noch 4 bis 5 große Stabte. Die Rluffe fliegen nordwarts, und fallen jum Ubin (Beb, b. i. Drus). 3m Jahre 627 fcbidte es Gefandte nach Sofe: 658 marb Polan jum Generalgouvernement von Sieifung erhoben, Die Stadt gufchi gum Sauptort Des Arrondiffements Siman; ber Ronig Thu jum Gouverneur von Sieifung und Commandant ber 5 Arrondiffements von Rouanner. Seitbem erfolgten bie Tribute regelmäßig. Die Stadt Chi ban na heißt auch Liche ban na. Bon Ronnett tritt man gegen Gub in die fcneebededten Gebirge (f. ob. S. 254 u. f.). In 400 bis 500 Li Ferne (20 bis 25 geogr. Meilen) erreicht man Fannan. 3m Often bes Landes flieft der Uhiu. Dort find viele rothe Panther. Bis 755 jabite bas land Tribut.

S. 8.

Ethnographische Berhaltniffe. Fortsegung.

### Erlauterung 5.

Allgemeine Resultate. Ethnographischer Anhang. Thu ho lo (Tocharen); Veta, Pta; Pabscha (Utschha), Pataheschan, Babakhschan; Tiaotschi, die Tadjik, die Persischrebenden; Tata, die Unterworfenen; Sarten, die Handelsleute. Die Bucharen im engern Sinne.

# 1. Allgemeines Ergebniß.

Indem wir in Obigem diese gange Summe ber uns jugan. gig geworbenen dinefifden, ethnographifden Daten, aus ihrer labyrinthifchen Berwirrung und Berftreutheit topogras phifch, ethnographifch und dronologisch ordnend gur Ueberficht gu bringen, und ben Gefammtguftand Central Affens, in fo weit es moglich war, diesen Berhaltniffen nach, barzulegen, dabei burch hinweisung auf die orientalischen Quellen, mit größter Genauige felt fpatern Forschern die Wege ju diesem fast gang unbeachtet gebliebenen Relde ju bahnen versuchten, haben wir es nicht unters laffen, ju gleicher Beit, auch unfere befondere Anficht über ben innern Busammenhang und die Entwicklung biefer Bolterverbalt niffe gelegendich beigufugen. Doch ift bies nur unmaggeblich und in ber Art geschehen, bag baburth keineswege ber innere Inbalt ber Heberlieferung felbft getrubt ober verandert mare, und überaff find die uns als Beftatigung erscheinenden Daten, aus ben beften Quellen ber tubetifchen, indifchen, kafcmirifchen, bubbhiftifchen, mohammedanifchen und andern Autoren, gur Bergleichung in Ers innerung gebracht worden. Wir haben uns babei burchaus nur auf die Offfeite bes Aral und Caspifchen Secs beschrantt, obne dadurch hier irgend wie ein Urtheil über den historischen oder ethe nographischen Busammenhang mit ben oft fur verwandt oder felbft ibentisch gehaltenen, nicht seiten gleichnamigen Bestvollern (wie Bunnen mit Biongnu, wie Maffageten, Stothen in Afien, oder Saten mit Stothen, Stoloten in Guropa, Ungarn mit Iliguren, Ufun mit Germanen, Ducte und Sabia mit ben altern Thuffa-Geten und ben jungern pontischen Beten, Daciern, Jotharen mit Tart u. f. m.) feststellen ju wollen. Damit jede vielleicht glade

Beft Afien. L Wofdnitt. f. 8. lichere Forfchung von neuem beginnen fonne, find alle Somiden. Inconfequengen, Unbestimmtheiten, Biberfpruche, an benen es keineswegs gang fehlt, mit aufgebeckt, und unfere eigeme etwaige Folgerung überall genau von dem biftorifch gegebenen Stoffe getrennt gehalten. Diefer hindernden Gingeinheiten me geachtet, und obwol gar nicht felten eine großere Scharfe ober Bollftandigfeit ber Beweisführung, an die aber bei Danget an Quellen und Sprachfenntniß aus fo antiforientalen Erfcheinus gen nicht zu benfen fenn wird, munichenswerth mare, halten wie boch bafur, baß bie große, biftorifchethnographifche Lade, welche von ber Daceboniet Beit an, bis gur Aras ber Beit, wie ein buntles Gewolf feit ber Periode Evens und Alexanders, nur mit bem Getummel affatifche frotbifder, maffe getischer Sorben erfüllt, Diese oft, gralifche Terra incognita, an damale noch in Fabel gehüllten, obern Orne und Lanais : Jaran tes, zubectte, hierdurch manchen bellen und in ber That iber raschenden Lichtstrahl gewonnen babe. Ohne durch untergeorduce Einzelnheiten ben beschränften Blid vom Gesammtichanplas bie fer grandiofen Bollerbewegungen in der Mitte bes affatifchen Erb theiles abwendig machen zu laffen, gewinnen wir hier wenn uns nicht Alles trugt, eine merkwurdige Anssicht in ben fortschreiten ben Entwicklungsgang uns bisber fast unbefannt gebliebener Bbb Bergeschichten, wie er uns nicht leicht anderwarts inmitten verwirrter Bolfergebrange, und bies ift bier fo wenig wie bei einer europäischen Bolterwanderung ju überfeben, und ber verschiedenartigften Culturvermittelungen zu Theil wird. Da bier, wo nur ber Morben noch frei und unbefest bleibt, brei fcben festgestellte Civilisationen biefen Schauplas ber noch bewege lichen, robern Bolfermaffen umgeben, bie dinefifche im Often, bie indifche im Guben und die perfifche und byjantis nifche ober die von Folin (f. ob. 6. 640) im Beften, und Die fortfluthenden Bolferwogen überall am Uferrande biefer brei politischen Continente gerftorend und aufbauent anschlagen. und endlich nach bem Saben und bem Beften bin aberfie then; fo geben baraus Erscheinungen aus bem Oriente bervor,

bie für indische, parthische, persische, tautalische, armenische, ofer romische, byzantinische und ofte europäische Geschichte, burch die recte Einwirtungen und Rückwirtungen ihrer Culturen, Religioenen, Literaturen, Sandel, Bertehr n. s. w., alles Widerstrebens und felbst scheinbaren Widerspruchs der aus der abendlandischen Un ficht

bervorgenangenen Berichterftaltung ungeachtet, wol nicht wieber and dem Gange ber Menfchengeschichte auszuloschen sein werben. Im Gegentheil werben fie, wie bies ber Gang ber orientalischen Quellenftubien ber letten brei Jahrzehende schon binreichend bemeifet, aus bem frühern Salbbuntel immer beller und in bestimme teren Umriffen und richtigern Berhaltniffen bervortreten. beren bfter noch schwierige Umgrenzungen wir uns bier teines meas verbehlen wollen, ohne besbalb ben erften Berfuch aufgeben ju tonnen, uns die Bege burch bas Bolferlabyrinth ju babnen. Das boch fcon etwas gelichtete Salbbunfel, in bem fic blefe Berbaltniffe gegenwartig barftellen, ift nun, wie wir fummarifc and Obigem nur turg angeben, ber Art, bag wir ben alteften Auftand ber afiatifden Stythen (Daffageten ber alteren Beit), welche ben Perfern und Indern fcon als Satas ber kannt waren, mit ber Macedonier Zeit und bem bellenischen Bace triang, nach ber Subfeite bin als vorübergegangen betrachten muffen, wahrend berfeibe Buftand vielleicht, gegen die Dorb, und Befifeite, wordber jedoch uns fast alle Daten fehlen, in berfelben Mrt immer noch fortbauern tonnte. Die veränberte Beffalt ibrer ethnographischen Berhaltniffe tritt uns in ber Beit ber Ginmanberung ber Ufun, bem erften uns befannt merbenben unb am mabricheinlichften als Zweig jum indosgermanischen Stamme geborigen Bolte, in bem nordlichen Raume entgegen; in ben fablichern aber, in ben theils bemahrten, theils burch Unfiede fung und erfte Unfluge ber Cultur, veranderten Buftanden ihrer Berfchaften, zwischen Jarartes und Drus, welche burch bie Gins wanderung ber Pueti (bie uns mehr als Bermanbte ber bort fruber icon vorhandenen Daffageten, als der Zubeter entgegens treten) und erft biftorifch fichtbar werben. Rur biefe nabere ober fen es fernere Bermandtichaft mit Daffageten, icheint, aus fer ben übrigen Berbaltniffen, auch ihr Dame ber Großen Oneti, ber mit ben Daffa Geten gang ibentifch ju fenn Scheint, und welcher nun bis auf bie Zeiten Limurs, ja bis auf Die Gegenwart am Indus fortbauert, nicht wenig ju fprechen. Mebrigens tritt die Geschichte ber Dueti, in allen Erscheinungen gegen Perfien und Indien, nur wie eine Fortfegung ber Ge-Schichte ber Maffageten auf, Die seibst noch bis Ptolem. 77) in ben bartigen Landern ber Bueti Berrichaft am Afcatancas Ge

<sup>11)</sup> Ptolom, VI. 13.

birge fortbanern. Wie das Berhältnis der germanischen Biller zur Romerzeit, bei Lacitus, zu, den Germanen n auch der Romerzeit und der Bollerwanderung, als identisch und doch verschieden, eben so, um es kurz zu bezeichnen, scheint uns dasjenige der Massageten und der spätern Queti, als Getliche Sakische und dem südlichen Fortschritte nach der indosstylischen Boller zu sepn, sie welche die hellenische baktrische Periode die Scheidung bilder.

Diese Queti (Getae), theils ihre Borganger (Sai und Sa bia, Saten und Dage) befiegend, theils ihre gefeierten Berrichas ten bulbend, theils ihre Bolferfchaften fubmarts über ben Orne ver brangend, wie bie Labia, fabren ben Stury bes bellenifcben. bac trifchen Reiches herbei, bem eine nachrudenbe Eroberung iber ben indischen Raufasus nach Indien folgt, wo die indosffor thifchen (fafifche und getifche) Reiche, vielfach verzweigt, felbft bis jur Danbung bes Indus und oftwarts jum mittlem Banges pordringen, aber auf die Beftfeite bes Indus m racoeworfen (Aera Sakabda), fich bort, in vielen Opnaftien, fich nern und größern Reichen, Die fast alle fich burch Unnahme bet Bubbhiemus von Brahmanen im Often und Perfern im Beften auszeichnen, bis zur Araber Beriobe, ober bis zur Ginführung ber Lehre Mohammeds erhalten, vor der die Lehre des friedlichen Budbha, norboftmarts burch bas Gebirgeland und burch bie Gige ber altern Beimath ausweicht, und fo burch ben Often fich verbreit tet. Die Specialgeschichten biefer Begebenbeiten find et. beren Entwirrung man burch die aufgefundenen numismatie fchen Schate mit einiger Buverficht entgegen feben barf. Die Gefchichte ber bubbhiftifchen Architecturen und Diffionen. wie die alten Annalen Raschmirs und ber Sandeleverfehr. enthalten, des übrigen Stillichweigens von gleichzeitigen Stimmen ungeachtet, die unverwerfbaren factifden Bemeife bie fes bamaligen Buftanbes ber Dinge, von benen wir eine große Ungabl an fehr vielen Ortfchaften und faft auf allen Begen und Daffagen, in ben mertwurdigften Details nachgewiesen baben, Ja wir nehmen als neuen Sauptbeweis fur Die innere Saltung ber von uns vorgelegten, bisher unbeachtet geblicbenen öfflichen Onellen auch außer des ethnographischen Fortschrittes die Bere ritorial fenntnig in Unfpruch, die une barane in allen Bauptlineamenten hervorgegangen ift, und fragen, ob irgend eine frubere geographische Darftellung blos aus mohammedanischen Mutoren und den Claffitern der Borgeit im Stande gemefen war,

uns in biefem wichtigen Gebiete Central Affens mit folder Gie cherheit zu orientiren, wie es une, allein burch ben Beiftand chinefischer Annalen, ibrer Geographen und Siftorifer, feit Gfes matfien und ben Annalen ber San, in ben Safebunberten unmittelbar vor und nach Ebr. G., feit Efcangtians, Dhans ticas u. Deilius Entbechungen, wie Ra. Bians, u. Sinan Theange Reifewerten, und jumal feit ben Beiten ber Thange Dynaftie und bem Wen biang thoung tao Matugnlins, gegenwartig gelungen ift. Sierdurch ift ein größter Theil ber Landtarte Central Afiens, Die felbft noch, nach einem Ptotemaus, Con Sautal, Corifi und Abulfeda, ubce all ohne alle genauern Lineamente und größtentheils in Debel gebult blieb (weil die lettern nur ihre eigenen Berbaltniffe ber Eroberer und Zeloten barlegten, ahne fich auf bas Frembe und Allgemeinere einzulaffen) zu einer nach fehr vielen Seiten bin bestimmten topischen Gestaltung gefommen als zuvor, ja selbst viele ber Pupcte zu einer ziemlichen Clarheit ihrer, Anordnung, fo daß nur noch europäische Beobachtung bingutreten mußte, um ben mechanischen und scholastischen Zuschnitt ber Geographie Mit tel-Affens zu bem Gegenstande einer mahrhaften wiffenschaftlichen Betrachtung erheben zu tonnen. Bon bem Berbaltnig, in weldem Sultan Babers ungleich belehrendere Arbeiten, freilich aus füngerer Beit, ju jenen genannten fieben, wird meiter unten bie Mede fenn.

Doch bleiben und auch bier noch gar manche duntle Stellen und Lucken gu fernerer Orientirung übrig, gu benen wir in ethe mographischer Binficht & B. bas herwortreten ber Tubolo (Co. tharen) und ber Tidetchi (Sabjit), innerhalb jener Ge biete am Bestabhange Off: Turtestans vechnen muffen, nebst ben Angaben von einigen andern Populationen, wie ber Detha, Doffe, Ugheschanti u. a., über welche mir hier, als für fich, in einem Anhange, gulegt nur mit wenigen Rachweifungen ibie. Beriebte ber Chinesen folgen laffen. Wir fügen fie als bie einzigen Ueberlieferungen diefer Art, und weil wir fie fur fere nere Beachtung nicht fur gang unwichtig, halten, bei, obwol fie als an ben außerften Weffenben dinefifcher Entbedungen, von woher ihnen nur temporaire Erkundigungen gutommen tonnten, gar manchen Irrthum mit aufnehmen mogen; beshalb wir auch bier teineswegs im Stande find, jede ber gegebenen Mittheilune gen burch altere ober neuere Daten ju bestätigen, ober vollftanbig

ju ertlaren. Doch hoffen wir, werbe auch hier unfere Mit burch manches mertwarbige Ergebniß hinreichend beiohnt werben.

# 2. Die Thuboto, Die Locharen, Sotharen (Togupot, Tochari).

Am obern Drus tritt neben jenen genannten Bolterschaften, in den ersten Jahrhunderten nach Ehr G., bei chinesischen Autoren, das Bolf der Thuholo in derselben Gegend hervor, in welcher bei den elassischen Autoren die Simwohner Toch ari genannt zu werden pstegen; in demselben Lande, welches von den spätem Jahrhunderten an, dis heute, unter dem Namen Toch arest an (Toch arest an (Toch arest an), verschieden von Turkest an (Al Tock bei Abulfeda), obwol in späterer Zeit häusig damit verwechselt oder bent tisteit, bekannt wird. Erst nach langen Kämpsen gegen die Mohammedaner, eben da, wo im Gebirgslande noch heute die Unsgläubigen Kaserestans hausen, sind einzelne Thelle desselben meinem Hauptsisse der nun zelotisch gewordenen Bersechter des Kuran, nämsich zahlreicher Turk, und Usbestengeschlechter geworden; seitbem wirdist ohn arestan bei den occidentalen Bolsern ganz ger wöhnlich als identisch mit Enrest an bezeichnet.

Es mag baber fcwer fenn, fich von ber bertommlichen land verjährten Annahme zu trennen, ben Damen biefes Boffernebie tet in ber gewöhnlichen Bebeutung nut fur einen blos ufurpip ten gelten ju laffen, und von einer Bolferfchaft ju trennen, ber Aurfischen , die bier nur feit ber fpatern Beit erft fur beimatblid gehalten werben tunn, und nach ben fruheften Berichten bier teineswegs ihren Ilrfis gehabt, also erft, wie auch am norbie dern Jarartes, fpater eingewandert fenn wirb. In ben atteffen Chinefenberichten, die bis ju mehrern Jahrhunderten vor unferer Beitrechnung in die Anfange ber Biongnu, Ufun und Duett bin aufreichen, ift von biefen Thuholo (Totharen) noch ent teine Rebe. Da nun, nach jenen Berichten ju nrtheilen, bie Thutin und Lurt mit erwiesen turtifcher Sprache 78), nur erft von bem Stongun , Stamme ausgehen, und ber lettere Dame entichieben jum erften male (mag feine Etymologie, vom The tiu, b. i. vom Belm, auch noch fehr zweifelhaft bleiben, f. Ziffen 1. 6. 438, 478, vergl. vb. 6. 586), felt bem V. Jahrhundert am

<sup>78)</sup> Asia Polyglotta p. 212. Klaproth Mem. relsę, à l'Asie T. II. p. 383-388.

Subweft. Altai anftritt, und feitbem erft biftorifch wirb, fo ware von blefer Seite ber tein Datum vorbanden, bas obere Ornsthal schon so frabzeitig mit Turffammen gu bevolfern, und Die etwa bort vortommenden Bolter als Stammesverwandte ber altern Thutiu (vom hisnann etamme) angufeben. Dan muß demnach fagen, ba wir von teiner Westwanderung ber DR: Burt (Thutiu) bor bem V. Jahrhundert aus ihren oftlichften Gigen (f. vb. S. 593 u. a. D.) etwas wiffen, fo gab es auch in Transk oxiana und am obern Oxus, die nur von andern Bolterflammen. wie von Ulun, Sai (Saten), Labia (Dage) und Ineti (Geten) befest murben, im transorianischen Landergebiete noch Beine Beft: Eurf. Diefe tonnten bemnach bafelbit, als fotthe. erft (wie die Thieile, Thutin und Aust u. A., f. Afien I. S. 343. 441, 478) feit bem V. Jahrh. in die Beftgehange bes Bee foro zu dem obern Quellefande des Japantes und Orus, vom Rorden berab, vom Altai, ober vom Often ber, aus Oft Surte Ran, mit ber Berbreitung ber mefflichen hionann Ameige ober ber Shutiu Bolter vorgebrungen fenn.

Gegen diese Unficht whrbe jedoch ber ibentisch scheinenbe Rame ber Lochari wie ber Turcae bei Dlinins, welcher tentere fogar ichon bei Sernbot vortommen follte, ftreiten. Plin. H. N. XX. führt hinter dem Casvischen Meere und ben Stothen. an der Grenge der Inder und der Emodusgebirge mit andern uns unbefannteren Bolfern, ben Attacori (Ottorocorrae, f. Afien Eink. Bb. I. G. 10) und Phruri, auch die Lochari an, Die bei ans bern Autoren (Dienys, Perieg. v. 750, 752 und Eustath. Comm.) wieberum mit ben Gaten und Geren in Berbindung gebracht werben. Ihre Site entsprechen, wie ber Dame, fo fehr ben chie nefifchen Thubolo, daß wir fie wol mit ihnen fur ibentifc halten tonnen. Diefe Tochari bes Plinius fagen alfo fcben im erften Jahrh. nach Chr. Geb. in jenen obern Drusthalern; fie waren alfo ben Romern fruber befannt als ben Chinefen, und waren fie vom Turtfamme gewesen, so hatte es also bemnach auch icon weit fruber wefteturfifche Stamme in Brand oriana gegeben. Rur bies lettere fehlt jeboch jeber genauere Mache weis; vielmehr werben fie bet Dionys. Perieg., Eustathips and Priscian (Periegesis Prisc. v. 727: et Tochari Phrurique et plarima millia Serum etc.) mit ben Seren vergefellichaftet, wie mit Safen am Jarartes.

Freilich fahrt Plin. VI. 7 neben ben Suffageten (Thyssa-

getae, b. i. wahrscheinlich wandernde Geten) auch fiben Turcae als Bolt, mit vielen andern Damen, aber nicht in Transoriana. sondern am euwpäischen Lanais und gegen die Riphden: Gebirge, also auf ber Bestfeite bes Aral und Caspischen Gees, bemnach in gang and ern Gigen an. Die Manufcripte baben bier aber "lyrcae," und obwol Pomp. Mela I. c. 19. 132 bem Dimins in ber Schreibart " Turce" folgt: fo ficht man boch, daß beibe nur die Senthica bes herodot (IV. c. 22 ed. Wessel. L. fol. 290) wa biefer baffelbe Bolt am Lanais Topxas nannte, abgeschrieben baben, bas bier einzig und allein nur von Berodot aufgeführt wirb. Diefes Bolt bemnach, fcon fur eine westlichfte Bergweis gung, von Turten, fast ein Jahrtaufend vor ben wirklichen Tao-201, ben Abkommlingen ber Biongnu, ober vor ben Thufin am Altai angunehmen (f. Affen I. S. 478), wurde eine zu gemagte Oppothese son, die von Rlaproth schon binreichend widerlegt wor ben ift.79).

Daffelbe bfliche Bolt ber Tochari wird auch von Strabe au benjenigen senthischen Bolfern gerechnet, welche ben Beltes men bie battrifde Berrichaft entriffen; er nennt biefe im Allgemeinen Saten, wie wir fchon oben gefehen haben; aber Sagt zugleich, daß jedes der befondern Boller berfelben anch wie der seinen eigenen Ramen habe, und zählt als die ausgezeiche neteren unter jenen Umfturgern Baftriens: Die Affanen und Basianen, die Locharen (Toxagoi) und Safaraulen auf (Strabo 511) 80); welche lettern ichon Baper als ein Safen Bolt (Sacarauli videntur ex Sacarum populo fuisse) 81) nachaer wiesen batte. Dieser Unficht nach hatten bie Tocharen alfe sum Stamme ber Safen gebort, und wollte man bennoch bem Ausspruche des Menander folgen (f. Affen I. S. 478: vor Tionew, rur Záxwr xaleuever to nálai), so misten die Loca. ren boch ichon bie alteften Bruber ber altaifchen Eurf gewefen fenn, obwol ibre Stammesverwandtichaft uns fonft unbefannt bleibt. Die Gaten mußten bann auch fcon von uralteffer Turtabstammung, und Tothareftan bemnach als ein Urfis frei tich nraltefter Turigefchlechter angufeben fenn, aus einer Beit, in welche aber unsere Geschichte nicht mehr binaufreicht.

J. Potocki Histoire primitive des Peuples de la Russie in beff.

o) Strabo ed. Tzschucke T. IV. Lib. XI. c. 8. S. 2. p. 474 et Not. <sup>81</sup>) Th S. Bayori Historia Regoi Graecoz. Bactr. p. 97.

Diele Todbari, find es, bie Trogus Pompej. bei Austima MLH. 2, Thoga ri, ale machtige Rrieger gegen ben Patther Rh mie Ariabanus neunt, ber im Rumpfe mit ihnen (im Sahre 198 a. M. n.) feinen Lob finbet, aber burch feinen Gobn Dithribas tes I. Magn., an ihnen gerächt wirb. Ptolemans VI. c. 12, 160 fennt noch über 300 Sahr fpater unter ben Senthen, Mitte. bes U. Sabrb. n. Chr. Geb., Die Gibe ber Tocharen (Torapor) neben benen ber Jatae (Tarcor, Tarior, bie man fur bie Dueti ansprechen mochte) am Rorbufer bes Jagartes und an ben Gebirgen bes Orus. Es bleibt noch zweifelhaft, ob biefe mriprungitch ba fagen, ober etft fpater bahin verfcblagen wurden, was wir jedoch für wahrscheinlicher balten: da bei allen andern Autoren diese Tochart im Sirben bes Orus gefncht wer ben muffen, und nicht am Jarartes; ba ja Ptol. felbft, VI. a. 13, feine Toxupar utya toxog, also bas hanptvolt an einer zweiten Stelle (bie am Jarartes beißen im Cod. Taxapor) wirflich an ben Orns, im Guben ber Bariaspen, fest. Ummlan Marceffin (XXIII. c. 6. 57) nennt vom Jahre 363 n. Chr. G. bie Lochari :ale bas ausgezeichnetefte ber Bolfer, bas ben Battrianen Ge-Dorfam leiftete, und damit fimmen bie wenigen spätern Martriche ten der Alten, die ihrer etwa noch erwähnen, überein.

Die Loch ari (Soth aren) ber alteften Beit, mag man fie mun als urforungliche Bruber (burch Bermittlung fafischer Ge-(feblechter) ber oftlichen Turf am Thianschan und am Altal ansehen wollen (wofir man auch etwa ibre freilich etwas entferhte Ra menevermanbfichaft anführen tonnte), ober nicht, fisen vorzuge. welfe icon in diefer frubeften Beit im Often Battriens, am obern Orns. Gie find alfo bochft mabricbeinlich geschieden von ben Eurt Boltern, welche aus Ofte Turteftan auf bem Rord. wege über ben Balthafche Gee (Thielle) und Altai (Turkoi) kommend, die Berren auf der Rordseite des Jarartes (Sibon.) geworben find, und fowol von daber, wie von Oft her (von Rafchabar), fich erft weiter fud und fudweftwarts, vielleicht im Einzelnen auch fcon fruber, jumal aber erft gang allgemein in ben erften brei Jahrhunderten ber arabifchen Zeiten in Soge biana verbreiteten. Daber finden wir auch in den alteften arabis fchen und perfischen 82) Autoren, wie wir weiter unten feben were

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>) Oriental Geogr. 5. Ebn Haukal (scil.) ed. W. Ouseley p. 4, 9, 212, 232, 239, 265, 267, 271, 298; Edrisi Geogr. Trad. de l'Arabe

den, noch langere Zeit hindurch Enrkeftan im Rorden des Jacartes (Sison) auseinander gehalten durch Mawarak mahar (Transoriana) von Tokharestan, welches in Osien von Balk, am obern Orus liegt, und hier recht eigentlich das hentige Badakh chan und Talikhan bis. Wachan an der Sabseite des Pamer, also den merkwürdigen uns so unbekannten. Gebirgswinkel einnimmt, der vom hindu Khu, Chitral und Kasch mir im Saben und Sabosk, von Baltistan und West-Tübet, wie von dem Puschtithur gegen Yarkand und Kaschghar ummanent erscheint,

In biefe mertwurbige Localitat, von beren Bewohnern ber Gegenwart weiter unten, bei Babathichan, noch bie Rebe fenn wird, haben wir uns affo ju verfeten, wenn wir uns die alteren dinefifden Berichte über Thubolo vergegenwärtigen wollen, bie wir aber noch teineswegs in ben alteften weber bei Sfematfick moch in den Annalen der han finden, wo von ihnen teine Rede IR. Erft in ben Sammlungen bes Enpeon, aus bem VIII. Sabrb. n. Ebr. Geb., melder ber Borarbeiter ber bifterifchen Encyclopable war, treten fie namentlich am vollftanbigften bervor; aus biefen bat aber erft fpaterbin Matnaulin feine Rachrich ten, im XII. Jahrh., geschopft, und spatere Daten beigefügt. 30 nen Artitel über Loch areftan aus Enveons Berte, verbans fen wir Deumanns Urberfebung 83); ben aus Ratnanlins Berte 26. Remufat 84). Wir laffen ben jungern auf ben ils teen nachfolgen, um jenen ju vervollkanbigen. Andere dinefifche Machrichten über Tocharestan und bie Tocharen find und unbefannt, Die allgemeinern Rotizen ausgenommen, von benen fcon oben nach frubern Compilationen die Rebe war (f. ob. S. 608).

Die Einmohner von Thuholo (Thuhelo) ober Tochas, riftan, jur Beit der Dynastie Bei (386 — 554 u. Chr. Ges.), auch Thuhulo genannt, hatten unter der Dynastie Sui (581 bis 618) Berfehr mit China. Ihre Capitale 85) liegt 500 Li

p. Am. Jaubert Paris 1836. 4. T. I. p. 490, 497 — 498, 499; Micchondi Histor, Gasnevidarum ed. F. Wilken, Berol, 1832. p. 164 etc.; Abulfeda Chew. Descr. ed. Hudson Geogr. Min. T. III. p. 22 z. u. a. D.

<sup>93)</sup> Perfien, Thebareftan und Aschareftan nach chinefichen Quellen, in Reumann affatische Studien. Beipg. 1837. S. 152 — 189.

<sup>\*\*)</sup> Wen hing thoung that des Matsanlin in Ab. Remusat Nouv. Melang. Asiat. T. I. p. 245—248.

(25 geogr. Mell.) in Beft bes Thinnalina (bier bas umfezie fende Sochaebirge mit bem Dufchtithur, f. vb. S. 321), am Sabe ufer bes Uhin (Bei, Bebrnb ober Orus: bies mare bemnach genau die beutige Gegend von Babathichan). Die Loche, ren wohnen hier vermifcht mit ben Dta (Dita bei Ab. Remus fat). Diefe Capitale bat 2 Li in Umfang. Die maffenfabige Mannftbaft beträgt 100,000 Mann; aber alle Simwohner find Beienerifch. Sie haben die Religion bes Bubbha (Roe) anger wommen. Die Brader nehmen gufammen eine Rrau; die Linber geboren bem alteften Bruber. Sierzu fugt bie Angabe Das enanlins 86) noch insbesonbere bie Motig, bies gefchebe, weil es bei ihnen weit mehr Manner als Weiber gebe. Sabe bie Rran Finf Manner, fo trage fle eine Dabe mit funf hornern, ober nehn. Rebit einem Mann ber Bruder, fo vereinigt er fich mit andern Manneen, benn allein wurde er unverehlicht bleiben bis an das Ende feiner Lage (Diefe Sitte ber Dolpanbeie ift bei th betifichen Boltern, wie wir fraber gefeben, allgemein befanut). In der Soble eines Berges in diesem Lande Tocharestans ift ein adth Biches, wundervolles Pferb (f. ob. S. 643); jebes Sahr beingen Die hirten bie Staten bipgu; fo gewinnen fie bie berühmte Rage, Die man Rn nennt.

Locharestan liegt 1700 Li (85 geogr. Meil.) im Suben fem vom Königreiche Tfav (Odruschnah, f. ob. S. 647). Seine Rorbgrenze, fügt Matuanlin diesem noch hinzu, sev dasjenige Land, das man zur Zeit der han La Wan (s. ob. S. 633) ger nannt habe. Tracht und Schrift sen bei den Cinwohnern wie in Khotan.

Die Nachricht aus der Zeit der Opnastie Wei (396-554 a. Chr. E.), weiche uns nicht Neues sagt, oder nur unverständstiche Namen angiebt 87), übergeben wir; man sehe sie, nach dem Weischu B. 102, Bl. 13 bei Neumann a. a. O. S. 180 nach. Was aus der Zeit der Thang. Opnastie gesagt wird, enthält außer der derteile Schreibart des Namens, die wir gleich Instangs mit A. Remusat angaben, nur Wiederholung und Bestelligung von der Lage im Westen des Thungling und im Suden des Orus, und fügt hinzu, es habe vor alten Zeiten Land

<sup>\*\*)</sup> Matuanlin a. a. D. p. 245. \*\*) f. Reumann, Affat. Stud. nach dem Weisigu B. to2, Bl. 18 a. a. D. S. 1803 bei Matouanlin l. c. p. 247, nach dem Weahiangthoung khas L. CCCXXXVII. p. 28

Der Lahia (Dahae, s. ob. S. 429) geheißen z ber Sobienberg, der die blutschwisende Race der KurPferde gebe, werde Poligenannt, der Litel des Königs sen De, oder Shehu Bute stapferer und trefflicher Schah oder König n. Neumann).

Im VII. Jahrhundert werden die chinafischen Berichte etwas unverständlich über Tochneestan, well sie es mit dem Konigreich Youechi (d. i. der Queti) in Berbindung beingen, von dem schon studer (s. ob. S. 571) die Rede war, ein Berhältniß, das uns wicht klar ist. Des um das Jahr 650 dort genannte König Assen a heißt König von Tocharestan; seine Nachfolger aber werden zu Königen der Pta (Yepita b. Ub. Remusat) erhoben, die Residenz sedoch Queichistu genannt.

Die oben S. 571 genannte Stadt Achouan wird in der Albern Rachricht, bei Tupe on 88), Owan genannt, die Anjahl ber Diffricte ebenfalls zu 24 angegeben, auch von der Uebersens

Sung des Rameetvogels (Rafoar) gesprochen.

Bon jenem Konige Affena (Offeno b. Reumanng es if wie wir früher gefehen haben, Afien I. S. 438, ein urspringlis ther Turt : Dame) heißt es weiter, bag er feinen Gobn gu hofe fanbte, der Achate und Tengfchn (ein Cheffiein?) 3 Boll fact, als Tribut überbrachte. 3m Jahre 705 fcbicte Rotunili feinen Andern Bruber mit Tribut ju Sofe, ber bafelbft unter ber Leibe aurde das Raifers blieb, - Bon berfelben Beit, nach Affens Colelleicht eine Eroberung, burch noch nicht jum Islam aberger vangene Turtfamme?), fagt Dat wan lin & Bericht 89), fen feit 961. Tochareften in Diftricte vertheilt worben, wodurch ber Ronig Pouan genothigt worden fen, eine Landfarte ber Beff. Lander einzureichen mit einer Befchreibung. Dabei babe er feboch auf eine Ginrichtung von 16 Abtheilungen gebrungen. mamlich ber Staaten, die zwischen Rhotan im Oft, und Perfien Im Weft eingeschloffen fepen, um in ihnen 600 Diftricte mit 126 Baurtftationen von Eruppenlagern anzulegen. Bugleich foling et in Tocharestan eine Inscription anzufertigen vor, um bas Unbenten ber Augenden bes Monarchen ja veremigen, wozu biefer and feinen Beifall ertheilte, - Man fann fich nur benfen, bag bies ein Borfcblag jur beffern Bertheibigung gegen ben einbringenben Araber Reind gewesen 90). Es war die Beriode ber Streitigleis

<sup>\*\*)</sup> Affat. Studien b. Reumann a. a. D. S. 182. \*\*) Matoumlin b. Ab. Remusat L. c. II. p. 246. \*\*) Bergl. b. Reumann Affat. Stud. a. a. D. S. 184 nach dem Afuen Kang wen z. 3. 652.

ten, als die Ommajaden im Jahr 662 unter Moanijah gueck den Thron der Rhalifen bestiegen.

Bom J. 713—755 stimmen die verschiedenen Berichterstate tungen der attern und spätern Zeit wiederum mehr zusammen, indem sie von wiederholten Tributen (also wol während des verriehenen Schuses) sprechen, welche die Embassaden nach China gebracht; wie Psetde, Esel (Onager 6. A. Remusat, Maulesel 6. Meumann), tostbare Specereien, 200 Psund Kan to po lo (?), roothen Amber, Crystall u. a. m. Hierauf erfolgte die schon oben angesührte Einregistrirung des Konigs von Thu hu lo (Tocharestran; er wird Kutulutun tatu genannt), als Reichsvasall und König der Geten (Yta, Ychita). Als hierauf die bes nachbarten Barbaren der Kiessi (ob die Kietcha, das nördlich von Tholy bei Fa Hian liegen soll, s. ob. S. 289) die Tübeter zum Kriege gegen Tocharen aufreizten, erbat sich König Tschylismang sia lo chinesische Hulfstruppen. Wie wenig dadurch gewons wen ward, ist schon oben S. 571 angegeben. —

Seitbem horen die Chinesenberichte über Tocharestan auf. Sehen wir nun, was und die unmittelbar darauf folgenden mohammedanischen Autoren über diesen merkwurdigen Bebirgswinkel, der seit der Macedonier Zeiten bis heute uns so rathselhaft geblieben ift, sagen, so ist es im Wesentlichen Bolgendes.

Ebn Hautal (950 n. Chr. G.) nennt Tokharestan oly die Provinz im Osten von Balk, in welcher Taikan (Talekan), Anderab, Badakhschan und Penjhir liegen. Dies Land Breitet sich also ebenfalls am obern Orus aus, ist völlig von Turzkestan of verschieden, das nach ihm im Norden von Khorasan und Mawaralnahar oder Transoriana, jenseit Samartand, nordwärts von Ferghana, also im Norden und osten des Sir (Jaxrartes) gelagert erscheint. Denn dieser Fluß kommt nordwärts aus Kaschghars Gebirgen, und der Welfchab, d. i. der norde lichse Arm des Orus, vom Pamer herab, aus Turkesan. Es wird damals Chaje (d. i. Taschkent) als die stärtste Grenzssesse und in Chin (auf chinesischem Gebiete); diese Wösser haben mit den Lirgiz und Kaimat dieselbe Sprache und

Oriental Geogr. ed. W. Onneley p. 4, 213, 223, 224.
 thenb. p. 9, 180, 232, 239, 265, 276, 298.

Bet; fie find ungemein welt gegen Weft verbreitet, in einzelnen Stammen- fogar bis zwischen die Bulgar und Ruß; im Ofien velchen fie bis China und zum Meere. Gegen ihre hanfigen lier berestlie fieht ein hauptposten der Mohammedaner zu Amasch (wol Usch) um benselben fruhzeitig zu begegnen. Boni den Lother ven wird wolter nichts besonderes mitgetheilt, doch erscheinen fie immer noch von jenen gesondert.

In Mirkhonds Geschichte der Gaznaviden wird der Sohn bes bekannten Turk, Sclaven (f. Asien IV. 1. S. 532), der Sustan Mahmud, auch schon als der Beherrscher von Los warestan Mahmud, auch schon als der Beherrscher von Los warestan Mahmud, auch schon heer aus Turk, Spaldschi (Khibites?), Indern, Afghanen, Arabern, Gaziden besteht, mit denen er bei Balt im J. 1006 einen großen Sieg über seinen nordischen Seind, über einen der ersten machtig gewordenen in der Geschichten geseierten Turkschien, über Jiek Khan davon trägt, der mit seiner großen Macht aus Turkestan und Transoxiana hemde kommend den Gibon, Fluß erst überschritt. Hier wird also das sabes schlichen Turkestan an derselben Stelle des Autors vom nördlichern Turkestan noch genau unterschieden, und beider Ber herrscher und Bewohner treten sogar in Feindschaft auf.

Sten so bei Ebrisi (im J. 1154), ber die Stadt Rabul nennt, als sen sie in der Nähe von Tokharestan (11) erdant, dagegen, nach ihm, das Land Al Tork, oder Turkestam, exk im Norden des Sihou, an den änsersten Enden von Ferrydana, Chas und Turan beginnt, und von so zahlreichen Wolken belebt wird, daß es unmöglich sen, sich von ihrer Menge nur ein nen Begriff zu machen. Alle, noch Nomaden, bestehen sie ihm (wie einst die Skythen) aus den verschiedensten Nazen; er neunt sie Lübeter, Bagharghar (d. i. Taghazghaz oder Uigur nach Alageroth) (21), Khiethir, Kimati, Khizildis, Turkeche, Arkeche, Khigerschaft, Khiste, Bulgharen. Sie sind alle triegerisch, von verschiedenen Glauben, respectiven die Muselmänner. Diesenigen der Jurk, welche den Islam angenommen hatten (die erste Bekehstung Galurs, mit 2000 Familien sällt in das J. 969 nach V. Hammer a. a. O.), sagt er, machten ihren noch ungländig ger

Mirkhondi Historia Gasnevidarum ed. F. Wilken. Berol. 1832.
4. p. 164; 3. v. hammer Gefchichte bes semanischen Steichs, Pert 1827, Xh. I. C. S. \*\*) Edrisi Geographie de l'Alabe trad. p. Am. Janbert, Paris 1836. 4. T. I. p. 182, 191, 497—498 etc.
\*\*) Tabl. histor. I. c. 229.

Stiebenen Bridern ben Rrieg und führten bie Gefangenen als Sclaven hinweg. Ihre beständigen Ueberfälle erneueren diese Beibe alljährlich, und in gleichem Kampfe wie die Muselmänner unit ihnen im Westen, ftanden mit ihnen auch die Ehinesen im Often. — Seitdem kommt der Rame Turkmanen als zum Issam übergetretener Turk (nach Meschvis von hammer citieter altturkisch er Etymologie zusammengezogen von Turk und Iman, d. i. Glauben), im Gegensat der ungläubig bleibenden Jurk vor.

Diese Unterscheidung des Landes der Turk und der Tokhas von dauert auch bei den folgenden Antoren bis Abulfeda u. A. fort; aber leider wird siets von Turkestan, mit dem bekanntlich die Mohammedaner noch Jahrhunderte in Kriege verwickelt blies den, sehr Wieles gesagt 180), von Cokhavestan aber fast nichts, so daß und auch die Natur der Bevolkerung und das nationale Sigenthumliche der Tokharen sehr im Dunkel bleibt, die in die meurste Zeit, wo nach der Araberherrschaft, die Usbeten-Populaston und Herrschaft, den Unterschied beider fast ganzlich verwischt zu haben scheint. Bon ihrem neuern Zustande, in welchem zwissen Tokharestan und Westen Turkestan kann noch ein Unterschied gemacht zu werden psiegt, wird erst weiter unten bei Babakh, sich an die Nede seyn.

3. Die Detha (Pta bei Lupeon im VIII., Pepita bei Mactuallin im XII. Jahrhundert).

Wenn wir hinsichtlich der Tocharen Abstammung vollig im umsichern sind, so sindet dies noch mehr hinsichtlich dieser Petha Statt, deren sichen in den Annalen der Sni (581—618 n. Che. Geb.) als eines besonderen Bolkes erwähnt 97) wird, von dem Matuanlin 080 noch umständlicher Bericht giebt. Beide Ander von sprechen in der Art von ihnen, daß sie für ein eingewanderz wes Wolf Tocharestans gelten müssen, das obwol dem Namen und der Derfunft nach, sich der Gruppe der Justi anguschließen scheint, doch deren Sitten und ihren ferneren Schicksalen fremd bleibt, und sich mehr den tübetischen verwandten Berhältnissen der Insperiodie den Sas haren anschließt. Sollte man diese den La Queti ursprünglich benachbarten Vetha etwa, statt jener, für mehr tübetischen Schlav

<sup>\*6)</sup> S. v. Dammer Geschichte bes obmanischen Beiches. Pest 1822. Ah. I. p. 2—20 etc. \*\*) B. Aupeon, s. asiatische Studien y. Reumann a. a. D. G. 179 Rot. nach dem Suischu. \*\*) Bei Matmanlin Nouv, Mel. Asiat. i. p. 240—245.

ges halten wollen! fo scheint uns bafür manches ga fprechen, obwol auch dies nur biofe Bermuthung fepn mochte. Wir ber genannten Unnalen.

In Suischu heißt es, daß Ita die Capitale im Saden des Uhiu (Wei, Orns) 200 Li (10 geogr. Meilen) gelegen sen, was demmach ebenfalls in die Gegend des hentigen Badathschan sästt. Sie seven ein Zweig der La Jue (Große Yueti, oder im woch allgemeinern Sinne, etwa der Massageten) und sehr krieger risch; eine Macht von 5000 bis 6000 Mann. Wordem herrschten in diesem Lande viele: Unordnungen, weshalb es den Luck (od. Linkin? die Zelt wird nicht näher bestimmt) leicht zur Beute ger worden sen. Die Landescapitale habe 10 Li Umfang, viele Lems pel des Buddha, die mit Gold verziert sind. Hier wird nun die Erzählung von der Sitte der Polpandrie wiederholt wie bei den Tocharen.

Matuanlins Bericht, ber chenfalls icon gweifelhaft war aber ibre Abstammung, ift folgender: Die Detha (Geten nach 26. Remusat) find von ber Race ber Großen Quelchi (d. i. Dueti, Maffageten fagt Mb. Remnfat); andere behaupten aber fie fammten vom Tribus ber Raotfche (alfo ber Surt, f. ob. S. 595) ab. Sie tommen ursprunglich aus dem Lande tur Der ben ber großen Mauer; fie verließen bas Goldgebirge (Altai?). gogen gegen Guben und Beften bis Rhotan, und nahmen ibre Bohnungen mehr als 200 Li im Suben bes Dubiu (Orus) Rink fet, an 10,000 li fern von Lichang an (Singanfu in Schenft). -Wernach fcheint es, daß biefe Detha ihren Banderweg gleich pom Anfang an mehr im Suben nahmen, und die Sa Queti mehr im Morben, weil diefe auf die Ufun am 3ll fliegen, aber machber fab meft marts verbrangt jum Morbitrom, Sarartes (Sibon) tamen, um die Sai ober Saten aus Transoriana un verbrangen (f. ob. S. 605). Ihr Ronig nahm feine Refibeng In ber Stadt Patipan (b. b. fonigliche Bohnung nach 26. Remufat; follte es etwa bie Beranlaffung gur Refibeng von Babathichan gegeben baben, bie jur Beit ber Ming erft, bei Chinefen, ihren officiellen Damen, Data be fcan, in Diefer Beftalt, nach ber Deichsgeographie Epit. 1790, erhalten baben foll?) 99). Diefe Stadt batte 10 Li in Quabrat; man fabe darin viele Tempel und Thurme, alle mit Gold verziert. Die

<sup>&</sup>quot;) That thing y thoung tachi I. c. Magas. Asiat. T. I. p. 90.

Sitten ber Einmobner gleichen benen ber Qurf. (Bier mirb ble felbe Erzählung von der Polpandrie wiederholt.) Ihre Rleiber binden fie mit Bandern fest und icheeren fich ben Ropf tabl. Ibre Sprache ift keineswegs Dieselbe, wie die ber Jouanjouan, Der Raotide und der andern Barbaren (allo verschieden vom Surt). Ihre Bahl mag fich auf bunberttaufend belaufen. Stabte baben fie nicht; fie folgen nur ben Bluffen, um Beibeplage ju fuchen. und machen fich Filghutten. Im Sommer fuchen fie tublere Gegenden auf, im Binter bie milberen. Gle baben mehrere Weiber, die auf Distanzen von 100, 200 und 300 Li von einans der entfernt wohnen (alfo Polygamie, was jener angegebenen Doc-Ipandrie zu widersprechen scheint).

Auch ihr Konig wechselt mit feinem Wohnorte, und bezieht jeben Monat einen neuen; aber in der talten Jahreszeit und im britten Monde wechselt er nicht. Die Erbfolge gebort nicht bem Sohne bes Ronigs, sonbern ber jur Regierung fabige unter ben Sohnen, ober jungern Brudern bes Berftorbenen, übernimmt bie Regierung.

Offene Rarren giebt es im Lande nicht, sonbern nur gefchlofe fene: man bedient fich fehr banfig ber Pferbe und Rameele. Die Strafen find bei ihnen fehr ftreng; jeder Dieb, fo gering auch fein Berbrechen fen, wird in zwei Stude gerschnitten; Schulben muffen gehnfach bezahlt werden. 3ft bet Berftorbene reich, fo bauft man Steine über feine Leiche; ift er arm, fo wird er in eine Grube gefenft; mit ihr wird allerlei Sausrath veraraben.

Dies Bolt ift graufam, machtig, friegerifch; bie Region bes Bestens, Rhangtin (Sogdiana) wie Rhotan, Sule (Raschafar) und Mil, gehorte nebft wol 30 andern fleinen Berrichaften in feie nen Untergebenen; es verband fich durch Berfcmagerung mit ben Jouanjouan (ben nordischen Sianpi). - Diese Schilderung ber außerordentlichen Dacht diefer Detha in frubern Beiten, tann fich wol nur auf eine viel allgemeinere, freilich ungenquere Benennung der La Que 100) bezieben, wie biefer Rame auch von bem Siftorifer Tupeou jur Bezeichnung bes Gefchlechtes ber Perfer gebraucht wird, etwa in berfelben Art wie jener befannte Berodotifche Rame fur bie Bolter ber Daffageten Centrale Affens. - Dach biefen allgemeinern Angaben folgen nun bei

<sup>100)</sup> Reumann, Asiat. Studien a. g. D. S. 172 Rot. 1. Mitter-Erbfunde VIL

Mathanlin die dronologischen, die vom Jahre 460 bis jum 3. 616 fortaeführt werden, wo sie aufboren.

Im Jahre 460 schicken die Betha Tribut; 527 einen Lowen; aber Unruhen hemmten die Berbindung. Seit 516 hatte der Kaifer Mingti mehrere der Samanåer wi), wie Ding tschoustseu, Thung sung, Yun, auch den Fali und Andere (also wie früher Fa hian, Ansang des V., und wie später Himan Thsang im VII. Jahrhundert) in die Westländer ausgesandt, um dort Nachrichten über die Bücher und Doctrin des Foe (Buddha) zu sammeln. Auch war ein Samanäer Touisseng mit ihnen gegangen, welcher nach den Jahren 520 bis 527 zur rücksehrte; alle Details seiner Noute und die Entsernungen aus zugeben, die er durchzog, wurde, sagt Matuanlin, schwer seyn — (vergl. hiermit Sing pun tse und Hoei sengs Pilgersahrten, die im Jahre 518 nach jenen Gegenden ausgehen, und zu den Peta in Totharestan kommen, wo diesen ungefähr 40 Königreiche in jener Zeit Tribut zahlen) ?).

Im Jahre 559 schickten sie Tribut, aber bald barauf schingen die Turk ihre Tribus und zerstreuten diese, wodurch die Tributschung unterbrochen ward. Im J. 605—616 brachten sie wieder Landesproducte; ihr Land lag 1500 Li (75 geogr. Meil.) fern von Tsao (Osruschnah), und sie brauchten 6500 Li um bis

Roua tcheou zu fommen. —

An einer solgenden Stelle spricht Matuanlin, unter bem Namen Dita, noch von einem andern Geten-Tribus, der 200 Lim Suden des Orus wohnte, ebenfalls ein Zweig jener La Yueri war, und 50,000 bis 60,000 Mann tapferer Krieger jahlte: Unruhen, die bei ihnen Statt fanden, sollen den Turk großen Sinchluß und Uebergewicht über diese Bolferstämme gegeben haben. Ihre Sitten gleichen denen der Tocharen. In allem übrigen sind sie den oden genannten Netha gleich. Ein chinesischer Autor ftellt die Behauptung auf: der Name Detha sep ursprünglich die Benennung der königkichen Familie des Landes Hoa gewesen, dessen Einwohner schon 144 Jahr vor Ehr. Geb. bekannt gewessen, und alle benachbarten Königreiche, wie Persien, Hoeipan, Cophene, Koneitsen, Sule, Rume, Khotan n. s. w. unterjocht

eled) Bei Matuanlin in Nouv. Mel. Aniat. I. p. 242.

\*\* journ bubbhilischer Priefter von China nach Indien, v. Reumann,
Leipz. 1833. S. 1, Abth. S. 41, 51 2c.

batten. Spater erft fen biefer Dame burth Berberbung bei Rone name geworben, und bavon fen wieder ber Dame Dita abgeleic' Undere Matoren, die von Matuanlin titirt werben, baben andere Bermuthungen aufgefiellt; fie meinen Die Dita fenen von ben Migur ausgegangen, ober von ben Raotiche, wodurch fie auch au Turtfammen gemacht murben. Aber Weitfi, ber beffer und terrichtet fen, babe, nach bem Buche Sifanti, felbft Leute von ihnen über ihren Damen befragt, und von ihnen zur Antewort erhalten: Dithian hießen fie. Er erinnert an bie Rriege, welche die Chinesen in Sogdiana gur Beit ber San geführt, und meint biefe Dithian fenen die Trummer, die von ihnen in ble Rlocht gejagt, fich wieber gesammelt hatten. Die Ditbian, figt berfelbe bingu, tonnten alfo mol fogbianifchen Urfprung ges fenn (getischen und maffagetischen); jedoch bei Traditionen. Die auf fo ferne Bolter Bejug baben, beren Sprachen und fremb. And, und nach fo langem Berlauf von Jahrhunderten merbe man' Die wahre Etymologie nicht herausfinden; beshalb man fich nur! bamit ju begnugen habe, bie Angaben ber Borganger gufammene auftellen. - Mit bicfem febr verftanbigen Ausspruche bes Beis' tfi, haben wir uns benn auch bier zu begnügen, und in abnitis chen Raffen gleichfalls feinem Borgange gemaß zu verfahren.

4. Yabica in der alteften Zeit der han. Annalen (Utichha in der Reichsgeographie); Potchhouang auf der Buddhiften Karte feit dem VII. Jahrhunsdert; Patahefchan der Neuern; Patatifchan im Sinuwenklanlu, d. i. Badakhichan.

Schon in den Annalen der han finden wir in dem Gesbirge zwischen Yarfend in dem obern Oruslande, und bis Ripin, also durch ganz Tocharestan, eine Anzahl von Gebirgssganen ) unter sehr verschiedenen Namen als gesonderte herrsichaften ausgesührt, wie Phischan, Yabscha, Sic, Puli, Inai, Ulei, Nantn u. a., die wir keineswegs alle nachzuweisten im Stande sind. Sie werden deshalb genannt, weil durchste, von Khotan aus, über Phischan die Substraße sudments wärts führe, nach Ripin und Ugeschanli (d. i. Persien, s. unten).

<sup>2)</sup> Opissanie Dahungharia i wosstotschnawo Turkistana ed. P. Hys-kinth. St. Petersb. 1829. Ah. I. n. Dr. Schott Ueberf. ber Annas . Jen ber Han Mfc.

Cinige derfelben haben in Obigem (g. B. S. 571 Mr. IV., wie Anal und Sie, f. ob. S. 420 u. a. D.) fcon thre Machweifung erhalten. Da mit ben meiften gar feine erheblichen Thatfachen verfnapft find, fondern nur ihre Diftangen, Damen und Berbaltniffe zu China angegeben werben, fo heben wir nur ben einen Artifel baraus bervor, welcher von bem neuern Centralvuncte ie mes Tochareftans, von Babathichan die altefte uns befannte Melbung thut; ein Dame, von beffen möglichem Urfprunge me ver nur eine etymologische Sypothese gegeben warb, ber in neues rer Beit bei Chinesen Databe fchan geschrieben wird, ber in frabefter Beit aber Dabfcha in ben Annalen ber Ban beißt. Mis ein Mittelpunct ber Stationen ber fo weit gegen Weft fub renden Subftrage nach Rabuleftan, Indien und Derfien, moburch Babathichans Lage noch beut ju Sage an bem Befteine gang bes Sochlandes bes Beloro (f. ob. S. 501, 503, 520 u. f.) fo fehr characterifirt wird, verdient biefer Ort bier auch in altefter Beriode unfere gange Aufmertfamteit.

Dabicha, ober Babathichan, liegt 1340 Li (65 geoge. Meilen) nach jenen Annalen, also etwa schon ein Jahrhundert vor unferer Zeitrechnung, in G.B. von Phifchan; ber garft wohnt in ber gleichnamigen Stadt. Der Familien find 490, ber Mauler 2733, ber Rrieger 740 Mann. Damals ift biefe Berre fcaft alfo noch febr gering. Im Morben grenat biefes Das bicha mit Dinde, ober Ruche (b. i. Ruffar, ein Ort, ber moch beute nur 15 geogr. Meilen im Guten von Marfand liest: f. Rlaproth Cart. centr. de l'Asie, und feine turtifche Bebentung. Rotvar, b. i. blaues land, beibehalten bat) und Gerlit (b. i. Beretul, Sirtul, Sarcil bei B. Goes Route, f. ob. G. 505), gweien Gebirgegauen bes Beloro : Gebirges ober Thfungling; wor and fic ergiebt, baf jene antite Babatbican, Route aber Gereful und Kartichu ober Rarticut nach Lothareftan, uns auch in neuern Zeiten wieber als gangbar befannt geworben ift. Ryche wird gefagt: daß es dafelbst Justein gebe; von Serlit aber, baf feine Bewohner mit Juai und Aratichut (wol Kartichu) und Gie, einerlei Stammes fepen, ber mit ben Sangut bie meifte Aehnlichteit habe. Die Beftgrenge Dabicha's, an Dantu, ift uns aber beut ju Lage, bem Ramen nach, ber bier nathelich weit mehrern Wechseln als auf der Offeite unterworfen gewefen fepn muß, ganglich unbefaunt.

Das Land Dabicha, beißt es in ben Ban Annalen meis

ber, liege zwischen Bergen; bas Getreibe worbe gebischen Greinen gebant; es giebt bier weißes Gras fober Rraut?). Ihre Shafer bauen fie ans Stein. Die gemeinen Lente trinten aus ber botilen Sand. Bon bier begieht man gute Pferbe; es giebt unch Gel befindet fich "ber Dangenbe Dag, Dennem biefes Gebietes ein fteller Berg, an bem feine Lude jum Durch rona (fein Col) fich befindet, und welcher an Striden übere fliegen wird."

Go weit die Annaten ber San; in feinem andert Berte finden wir weitern Zufschluß 'über jenen, für bas Mittelalter Becharestant, wegen ber großen Substraffe nicht unmertwirdien Bebirgegan, ber binfichtlich feiner Lage unt feiner Bemehder eine fo eigenthumliche Rolle fvielt.

Mur in der faiferlichen Reichsgeggraphie 204) vom A. 1790. erhalten wir, in bem Abschnitt von beid mebernen Blabie Ib. Schan, auch einen intereffanten Beitrag ther beffen atte Bieamorbie, ber fich ebenfalls auf diefethe Quelle fintz gang mit bene fetben Worten und in berfelben Folge, aus beren Originat wir Obiges Schöpften; boch mit bem Unterfchiebe, bag Dabida: bas felbst Utfcha genannt ift, worin freilich ber eigentliche Skine (wabricheinlich durch bloge Lesart), noch weit untenntlicher gewöw ben ift.

Diefest Land, heißt es baselbst, nachdem obige Worte ber Dame Manalen vorangeschickt find, liege rechts vom Ebfungling, b. h. im Sub, ober S.B. beffelben, ober bes Belor (vergl. c. 6. 496), und bange an beffen feilen Gebirgezweis Die Rette ber Altichutha (ober Altun Efdubba. wol ficher obiges Rart fcut Bebirge, an welchem ber Gebirgs. paß hindurch, fubrt, 1. ob. S. 505) fen ein febr bober Zweig bes Thfungling mit boben Dite, ber an ber Landesgrenge (ber beutigen, von Badathican, und bem dinefischen Territorium) enbe. Der Defchi Derat (3ffi berit ber dineffchen Row ten; f. auf Grimms Rarte von Soch Affen) entspringe an bee Subfeite bes Thfungling, fliefe bann gegen Ror,b, burchfete Babathican und Belor, trete in ben Gau Defchi Derat ein, ber ibm seinen Ramen gebe, und theile fich bann in 2 Arme.

<sup>104)</sup> Thai theing y thoung techi, Ed. 1790. b. Kieproth, Mages. Asiat. Paris 1825, T. I. p. 93.

cheren einer sich in den Tubknt (Satzsee) ergieße, der andere segen S.B. fliese, dann gegen Nord und in den Peschitkul. (gelber Seo) salle. Dies sen in den alten Berichten der Issistul, auf der Grenze von Yartiang. Dier tieß Kaiser Khiens: tong, am User des Peschitkul, Serd, nach Besteaung der vobellissischen Medicause der Velchitkul, Serd, nach Besteaung der vobellissischen Medicause (s.: ob. S. 521).

Dach dieser sehr lehrreichen Stelle, die und in dieser Terra incagnita trefflich prientirt, fahrt die Neichsgeographie also fort:

Per Fluß Tinar ift an der Südgrenze von Badafh.
Erhan (er ist und jeht unbefannt, wol nur ein kleiner Zufluß);

von seinem Ufer erhielt der Sultan Schah die Aufforderung. sich

bes flüchtigen Rhobja zu bemachtigen (f. ob. S. 523).

Mun folgt wiederum eine antiquarische Motie, Die aus ben Arnn den ber San 100) dirt wird, welche uns genouefte Ausdunft über jenen "Bangenben Daß" ober Siantn giebt. weil bier nur biefer Localitat, welche ben Kaifer Rhientong in "feiner Reichegeogenphie, wegen feiner Siege bis Babathichan vom mbochen Intereffe mar (f. ob. G. 542), Die genaueften Maafie Meigefügt find, aus benen fich bie Lage bicfes Daffes burch ben inte ba Rhu, nun mit größter: Buverlaffigfeit nachweisen tale. wid ift namlich ber birertefte. Dauptpag, welcher aus Bae dathidan, burch die Mitte bes heutigen Raferiftan nach Babulgian binabfuhre, und entweber derfelbe, ber fcon fur bie Akefen bubbbiftifchen Diffionen von Rhotan, über die noch umbe-Sannten Orte Rieticha und Tholy gangbar mar, ben Rabian 6) im. 3. 400 n. Chr. G., Die Gubftrafe Peifius (f. ob. G. 563). , nach Udpana hmabstieg (f. ob. G, 284, 289); ober ben Limur im Jahre 1379 von Babathichan aus, über Rutore gu ber Bandigung der Giapufch ju geben beabsichtigte (f. ob. S. 207). Der ce ift endlich ber von Pat. Ben. Goes, im 3. 1603 von ("Rabul aus nach Salhan (jest Salighan) und Badaftichan a burch bas Bochgebirge bes hindu Abu begangene, beffen Statios smen aber burch die Mamensentstellung 7) uns vollig unentzifferbar paeblieben find (f. ob. G. 503 - 506). Alle brei tonnen von ber

<sup>104)</sup> Magas Asiat. I. c. T. I. p. 94.

Paris 1836. 4, in ber begleitenden Carte de l'Inde d'apres les Chinois, ist auch Fa Hinde Reiseroute auf diese Etraße eingegeichnet.

Nicol. Trigautius de Christ. Exped. apud Sinas etc. I. c. Aug. Vind. 1615. Lib. V. c. X. p. 549—551.

Mordfeite des Gebirgsfußes am Eingange nicht weit auseinander tallen, obwot fie gegen Guben weiter rabienartig fich verbreiten. Die Angabe im Thai thing pthoung tichi ift num über bie Lage bes Paffes Biantu folgende: Die Unnalen ber Ban fagen, ber Ronig von Utfcha (b. i. Badathfchan) refidire in ber Stadt gleiches Ramens; sie fen 9950 Li (= 497} geogr. Meil.) bern von Eschangngan (ber bamatigen Capitale von China, mo iest Singanfu). Bon Utfchha gegen D.D. bis jum Sig bes Gomerneurs von Sinu (b. i. Ruatscheou) rechnete man 4992 Li (244 geogr. D.). Gegen Dr. grengt Utfchha an Tfu bor pon tie?), gegen De an Ranteou (f.ob. Rantu G. 707, 708) wind Rantchbing, in ber bubbbiftifchechinefischen Rarte, aus bem VII. Jahrhundert, wo das land Badathfchan am Gudufer des Drus Dotch bonang 8) beifte, bas oberfte Quelleland diefes Stromes aber Reoumitho (f. ob. S. 564, 569, 571). Die Banfer von Manteon find aus Stein übereinander aufgebant. beffen Sinwohner gebrauchen die bobte Band gum Trinten (much Ctesias Persic Fragm. XXXIX. ed. Lion p. 130, war es bei Derfern fibimpflich aus Thongefäßen gu trinten).

Im Weften diefes letteren Landes Danteou liegt nun Die Daffage Biantu, 5888 li (= 294 geogr. Deil.) vom Fort Dangtuan (f. Afien I. S. 204, etwas in Oft von Shaticheou), und 5200 li (= 260 geogr. Meil.) vom Chaffcheou, dem Genes rate. Sipe (alfo liegt hiernach bas Fort Dangtuan noch 34 geger, Melien (688 Li) bfilich entfernt von Shatfcheou). - Dies fer Daß Stantu führt nun über einen febr haben, fleilen Berg. beffen Relfen febr fcmer ju übertlettern find. Dan tann bie Spalten und Abgrunde nur mit Bulfe von Seilen paffiren, Die

von einem Reisrande gum anbern geben. -

In der Zeit der Goeiherrschaft, d. i. im III. Jahrh. n. Chr. Geb., bieß bas Land Utfdeba, Rhinannumo (d. i. Babathe foan); fein Ronig refibirte in der Stadt Utscha, die in G.B. pon Opfin pan lag, und 12,970 li (= 648 geogr. Deil.) fern won Tha i ber Capitale ber Goei. Bu gleicher Zeit lag bas Ros minrich Afeauth fang im G.B. von Cotiu (d. i. Darfend), und 13,000 Li (= 650 geogr. Meil.) fern von Thai. Alfo diese beiben Orte nur ein Unterschied von 30 Li (11 geogr. Meil.) ause

<sup>\*)</sup> J. Klaproth éclaireissemens sur une Carte Chinoise et Japonaise de l'Asie et de l'Inde in Mem. rel. à l'Asie. T. II. p. 416.

einander. Dur 400 21 (= 20 geogr. Meil.) von baj im Beft (alfo 21 geogr. Meil. im Beft von Babathfchan), liegt ber Berg hiantu, über welchen die Paffage führte. Der Beg war fast ganz aus Baumstännnen gebrückt, an furchtbaren Abstürzen hin, welche der Reisende oft an Stricken übersegen mußte. Daher hiantu, ber hangende Pas (von den Sangebrücken).

Dieser Paß tag also noch im Besten von Badathe schan, von Ranteou und vom Ateouthiang, deren beider Lagen ob gegen Lalighan bin nach Best, oder gegen Jusderab hin nach Sudwest (s. ob. S. 304), uns nicht genamm besonnt sind. Dorthin muß also dies Hantus Passage in die angegebene Entserung durch den Hindu Khn, wenn nicht durch die Autores Passage, doch nothwendig noch westlicher in einem der von Sultan Baber genannten dstichsten Passe (s. ob. S. 252) einsenten, zu dem obern Kabutestan (Kophene). Diese genaueste Bestimmung des Hantus Passes und der Lage von Pabscha, wird auch durch die Folge der Erzählung im Laithsing vollsommen bestätigt, in der dieses unmittelbar daraus, gegen Ost, die Beschreibung von Kophanto, d. i. wie wir oben geschen den Gedirgsgau Kiephanto (Kabandha) solgen läst (s. ob. S. 497).

Moch bemerten wir bier jum Schluß biefes Artifels, bag wol gumeilen bie beiben verwandten Laute bes Baffes Sianta und bes Lanbes Diantu mit einguber verwechselt fenn magen. Die richtigere Schreibung bes Landes ift in ber alteften Schwife art Chintu 109), bann aber auch haufig 10) Thiantu. Des Diantu. Much wird es Intu und Rhiantu gefchrieben, und Di Intu fur Die Weftfeite bes Indus; feit ber indo-fcuthi fchen Eroberung aber auch Dueti. - Jene Bermechstung ift ohne Die Originalschreibart vor Augen zu baben fcwer zu berichtigen. boch tann fie glucklicher Weise teinen großen Irrthum berbeifit ren, ba ber Biantus Dag immer auch ber Dag nach Rorbs Dinbuftan beifen fann. Diefe Orientirung ber Chinefen in fo bestimmten Berbaltniffen von Rhotan bis jum Sinde Rbur und Ropbene, muß fur uns, die wir früherbin über biefe Localitaten vollig im Duntel maren, fur Die Altefte wie far bie neuefte Geographie Mittel-Affens von bochfter Bichtigteit fenn.

 <sup>100)</sup> See ma trien 5. Brosset Journ. Asiat. T. IL 1838. p. 436.
 10) Mem. rolat. à l'Asia T. II. p. 420.

8. Die Liaotschi (Liaobschi), die Ladit (Taowol bei Dionys. Perieg.; Dahae), die Ladschiten, die Persische zebenden — die Lache, Lachi, Lasian, oder Lasgian, d. i. die Araber — die jegigen Lat oder Lastas, d. i. die Unterworfenen; die Sarten, d. i. die Pandelsseute; die Bucharen im engern Sinne, im Gegensas der Lurt und Usbet.

Die Berichte über biefes Bolt in Transoriana und Off-Aure keffan, bessen wir in Obigem schon ofter als Persischrebende Cs. ob. S. 242, 554, 568, 579) zu erwähnen hatten, und welches woch bis heute, mit bemseiben Namen der Tabit, zestweut, durch viele Botterstämme Turkestans vom Orns bis in das ine merke Spina oftwärts, und westwärts bis Kasan sich ause breitet, waren in den mohammedanischen Autoren schweigen suschender mitgetheilt, die classischen Autoren schweigen saft gänzlich von ihnen. Ihre Sprache selbst war vor wenigen Jahre zehenden noch ganz unbekannt, so daß es saft unthunlich war, über sie zu einem nur wahrscheinlichen Zusammenhang ihret im nein und äußern Wölferlebens zu gelangen. Die Sprachfarschung gen und die chinesischen Annalen haben uns nun, glucklicher Weise, von den frühern Irrihumern über sie befreit.

Die Hans Annalen und Sematsien subren uns, burch three serupulds genaue Relation (die freilich nicht ohne Jreifichmer, nicht ohne Langeweile bleiben konnte) als treffliche Wegweiser, auch hier auf ihren Ursprung, vor unserer drifts lichen Aera, zurück. Phantschao ift es, ber sie schon um das Jahr 75 vor Chr. Geb., im Westen der ackerdauenden Ansi (s. sb. 2. 554—557, 574 n. a. D.) durch Kanping entdeckt. So ente steht das Project der Chinesen, das Westen Weer, an dessen Ofts ufer die Handel treibenden Liaotschi sich angesiedelt hatten, zu äberschiffen, um mit dem Reiche La Lin (bem Römischen; das

mals noch Republit) in Sandelsverfehr ju treten.

Dies Ueberschiffungsproject erhalt durch die unmittels bar darauf folgende Nachricht des römischen Eroberers am Gudssuche des Eaukasus, des S. Pompejus, als Augenzeugen, auf der Westleite, nicht geringe Bestätigung (Plia. H. N. VI. 19), wie wir oben schon angeführt haben. Sollte unsere Bermuthung sehr fern von der Wahrheit liegen, wenn wir dafür halten, daß Alexander M. Pian durch heraclides, aus den Oprianis

fcben Balbern, mit Bulfe ihn bealeitenber Schiffsbanmeilter, Die erke Blotte gur Befchiffung Diefes Deeres (Arriani Nicom. Exped. Alex. Lib. VII. c. 16. 1) aufzubanen, obwol bies nicht jur Ausführung gefommen, boch bie Sandelscolonie ber Liaotichi ju einer folden lleberschiffung angeregt babe. Diefe Schiffe fahrt wird in verichiebenen Schriften ber frubeften dineft ichen Unnalen zu oft wieberholt, ale bag man Strabo's Angabe, daß biefes Meer, von dem er abrigens nur wenig zu fagen weiß (Strato XI. fol. 509; f. b. Tifchuffe Ed. T. IV. XI. c. 7. 4. 2. p. 462), gang unfchiffbar und dbe baliege (anlove se cos mad dbyoc), mehr Gtauben fchenten follte als jenen; verfchweist er boch fogar die Gendung bes Beraflibes, und fahrt um aus Arific bulos die Radricht an, daß hortanien febr wal Dig und reich an Cichen fen, aber teine Dechfichten, Rothtam ben, ober gobren, erzeuge, mas mol eben nur burch bie Schiffe simmerkeute des Bergflides fo bestimmt befannt geworben fem tonnte. Strabo wiberfpricht fich aber auch gleich baranf (ib. 4. 3. p. 464 l. c.), wo er, nach Patroflos, bem General bes Selencus, welchem auch Eratofthenes und Ariftobulos in diefer Unficht folgen, angiebt, wie fchiffbar der große Orus und geeignet gum Transport ber Bagren fen, beren viele in arbfter Menge aus Inbien auf ibm sum Caspifchen Meere hinabaingen, und nach Albanien zum Knros (Arac red. Rlug) transportirt (nepatorodat, b. i. bier offenbar &bers gefdifft) murben, um jum Eurinischen Dontos (nach Roldis) ju gelangen.

Diese targe und nur obersichtliche Kenntnis, welche die Oscibentalen von den Bewohnern der Araltschen und der Orus-Seite
des Kaspischen oder Systanischen Meeres in jener frühesten Per
riode hatten, macht es nothwendig, daß wir hier die Rachrichten
über die Liaotschi, nach Sem atsien, den Hansunnas
ten und Matuanlin mittheiten, wenn auch mancher Irrthum
bet so fernsten Regionen (und wie viele dieser Art mutsen wir
bei Derodot, Polybius, Strado, Plinius u. A. gern dulden) mis
unterläuse, in einem Gebiete, dessen wahrer und gründlicherer
Geos und Ethnographie, noch die nächste Zeit erwartungsvoll ents
gegenstehts Doch bemerken wir zuvor, daß wir nur ein einzis
ges Mal von den classischen Autoren der Lasci (Taores
Dionys, Perieg, v. 1069, Kustath. Commt. ib. p. 183 gel. Huds.
Vol. VI.) als eines alten Persers Bolsos erwähnt sinden, das im

## Central Mien, Liaoifchi n. d. diteften Chinesen. 715

Merben ber Pasargaben, also in Rords Persien ausgeführt :wied, und von une, in Ermangelung anderer Daten, dem Ras.
-wen nach, für identisch mit den Liaotschi, oder Labschik, wot getten könnte. J. v. Hammer 111) hielt diese für die Das.
-diken Perodots, von deuen schon srüher die Rede war (Assen.
-W. E. 654).

# 1) Die Liaotschi nach Ssematsten (100 Jahr vor Ehr. Geb.) 12).

Einige 1000 Li (etwa 100 geogr. Meil.) im West der Anfi, gegen das West. Meer (Si Hai, Caspisches Meer), liegt ihr Land, das heiß und seucht ist; dort daut man den Neis (wie im heutigen Khiwa; über Neiscultur, vergl. Asen IV. 1. 5. 800). Dort sindet man Bogeleier, graßen Gefäsen an Umfäng gleich (Stranßeneier, s. ob. S. 636). Die Bevölserung ist sehr start. An verschiedenen Stellen wird sie von kleinen Chefs beherrscht, die den Ansi, deren Anguenzungen sie ausmachen, tributair sind. Sie glebt dort geschickte Jangkeurs. Die Alten wissen durch Traddich, das bie den Laatschi, der Jochoni und Sie Bang mu. sep; aber Niemand hat ihn gesehen (eine gänzlich unverständliche Stelle von einer unbekannten Sage).

# 2) Die Liaotschi, nach den Annalen ber San (bis 20 nach Chr. Geb.) 13).

Sie werden hier Tia ob schi geschrieben, und als die westlis chen Nachbarn von Ugheschanti (ein alterer Name für Posse, d. i. Persien; hier eine Nordproving desseben) genannt; ihr Fürst sure mien mächtigen heurscher gehalten, der viele Krieger hat, und von China unabhängig ist. Im Often grenzt es an Kipin: Ihre Hauptstadt liegt 100 Tagereisen fern, in der Nahe des westlischen Meeres. Wegen des milden Climas und seuchten Bosdens wird in Ugheschanti (das hier als von denselben Persischent) Reis gebaut. Man sindet dier Strauseneier. Das Land ist sehr fart bevollert, in kleine Basallen Neiche abgetheilt, und von den Fürsten der Ansi abhängig (s. ob. S. 654). Die

<sup>111)</sup> Biener Jahrbucher ber Literatur 1831. B. 53. G. 25.

 <sup>12)</sup> See ma teren Relation etc. b. Brosset in Nouv, Journ. Asiat.
 T. U. p. 425.
 12) Opissante Dshungharia i wossetsteinawo Turkistana b. Hyakinth I. c. T. I. 1. Xbth, Dr. Sepett Mater.

Eingebornen find geschickte Bahrsager (oben die Jongleurs). Webtich von Liaobschi, in einer Entsernung von hundert Lagereisen zu Basser liegt ber Ort, wo die Sonne niedergeht (Des eibent).

Das land ligbefcbanti ift eine beife Chene Calfo mol bas Land westmarts Berat, über Merv, Mesched, Rharesmb. Dflan gen, Baume, Getreibe, Bruchte, Rranter, Bieb, Speifen, Go trante, Gebaube, Bagare, Geld, Baffen und Lurus Artifel, Alles tft wie in Ripin. Außerdem findet man bier Lowen und Sthine ceroffe. Die Einwohner baben einen Abscheu vor bem Bintver glegen (b. b. find friedfertig). 3hte Gelbftude jeigen auf bet einen Seite einen Menfchentopf, auf der andern einen Reitet (f. ob. S. 683; die arfacibischen Dannen baben meift ben Rener altar auf der Ruckfeite; baber fle von biefen gut ju unterfcheiben find). Ihre Baffen fcmucken fie mit Gold und Gilber. Da blefes Land febr weit von China liegt, fo find nur felten chine Afche Wefandtichaften babin gefommen. Sier en bet bie Gibe Strafe (Mantu), auf ber man von Dumen und Dangtren aus, burch Schenschen, und fubmarts bis lighefchanli reifet. Ben hier muß man erst nordwärts und bann oftwärts sich menden um nach Anfi ju fommen. -

# 3) Die Liaotschi, Labschief, nach Lupeon 115) (im VIII. Jahrhundert).

Bur Zeit der Beis Dynastie (reg. 386—558'n. Chr. G.) sängt diese Geschichtswert gleich damit an zu sagen: Posse (Persien) sey das alte Reich Tiaotschi; der Name Posse serf ans neuerer Zeit; der Familienname des Konigs sey Possein eigener Name Sse; seine Residenz in Suli (Suster), sein Sit ein gotdner Thron u. s. w. Daß dies die auf chinesticke Weise verstämmelte Nennung der Parsen (Possi, für Parse) sey, und in den solgenden Notizen auch manche Anspielung auf die von Classtern mitgetheilten Mythen über die alten Perser sich besinde, ergiebt sich aus der weitern Aussührung von Roten und Text 13), die wir hier übergehen, um bei dem einen Zweige des erwähnten Boltes, den Tadjit, stehn zu bleiben.

Aus den Annalen, vom Jahre 557-581, wird gefagt; bas

<sup>11°)</sup> Reumann, Affatische Studien Ah. I. S. 155 — 177. **Perstan**. 11) etand. S. 166 Kot. 1.

Wett des Ronigreichs Posse fep ein Stamm ber La Duez aber juvor sep es das Konigreich der Ladschit gewesen. Genavere Details von den Ladschif fehlen; dagegen wird bei den Ebinesen sehr umftandlich von den Persern Bericht gegeben, ber, anderwarts nachzuseben ift.

Matuanlin 16) wiederholt größtentheils' in seiner Bibliosthek nur die obigen Angaben über die Liaobschi, zumal auch die von ihrer Ueberschiffung des Meeres, vom Lande und seinen Producten; er wiederholt dieselbe unversändliche, schon oben aus geführte Tradition, und schließt damit, daß man bei den Liaostschift, gegen West, nach 100 Tagen dahin komme, wo die Sonne untergehe. Nur die Capitale des Landes beschreibt er ihrer eigenthumlichen Lage nach genauer: sie liege auf einem Berge, habe 40 Li in Umfang, dicht am Caspischen Meere; dessen Wasser umgeben sie von der Suds, Nords und Osts Seite; schneibe also auf brei Seiter den Zugang zu ihr ab; nur von Mordwest her führe der Landweg zu ihr. — Die Localität diesex Capitale ist uns noch unbekannt.

So unvollständig diese Chinesenberichte auch genannt werden muffen, so wichtig sind sie doch dadurch, daß sie uns entschiede nes Zengnis darüber geben, daß die Tiaotschi, oder Tabjit, alle Perfer sind. Dies scheint ihre alteste Benennung gewesen zu fepn, die sich bis heute bei den außerhalb Persien zerstreuten, pera

Rich rebenden Bolferschaften erhalten hat.

Wie bisher vieles Seltsame der Chinesen den Occidentalen, bei ihren westlichen Borurtheilen ganz unbegreislich, darum willkirlich und absurd, als bloße Fabel, oder mindestens doch als sehr zweiselhaft erscheinen konnte, so auch z. B. die Benennung Lache sur Araber (s. ob. S. 425, 540, 567, 579, 580 u. a. D.) und diese der Liaotschi als wirklich bezeichnend sur Perser; und dennoch ist dasselbe Wort Ladjik (Ladschi), über anderts halbtausend Jahr später, noch heuse, die ächte Benennung, welche sichen, sondern alle daselbst von Rasan bis Indien und China meitverbreitete Persisch redende Bewohner, zwischen den Wöltern türkischen Schlages, selbst beilegen.

Schon Meninsti in Thes. ling. or. erflatte ben Damen

<sup>10)</sup> Matuanlin in Nouv. Mel. Asiat. T. I. p. 215-217; Sergl. b. Reumann Rot. p. 157.

Sabiit burch: Persia olim nomen regionis omnis quae non intra finem Arabiae vel magnae Tatariae continebatur, und Sh. Dute erinnerte baran, daß Lagiff 117) (von Taj. corona) der afte Rame Perfien's gewesen fen. In ber Cosmologie ber Parfen, im Bunbehefch 18) wird ber britte Borfabr Bobats Sabi co nannt, mas fur eine altere Derfer Donaftie gefronter Berricher ailt. von welcher vielleicht fich biefe Benennung gundchft berleiten laffen mochte. Es ift berfelbe Dame, ben bie Wefchichtschreiber ber Monaholen gebrauchen, wo fie vom Reldzuge Efchingis: thans vom Jahre 1219 nach Transorlana reben, wo ce beift: Der Beitfturmer fem aufgebrochen gegen bas land ber Labe fif 19) baffelbe zu befriegen; benn fo nannten bamals bie Drow abolen und die noch nicht jum Koran übergetretenen Turt ibre westlichen Reinde, bie Dohammebaner. Das land gwi feben Sibon und Orus (Mawar al nabar) fen von vielen ange fiebelten Derfern und Arabern in bamals febr blubenben Stadten bewohnt gewesen, und zwischen durch in ben Sandete nen von vielen nomabischen Burt. Borben burchftreift worben. Diefes Gebiet ift es alfo, was bamals ben gemeinsamen Rames bes Landes ber Sabiit ober Sabiifans erhicit.

Hierzu giebt der gelehrte Herausgeber der Mongholengeschichte, nach orientalischen Autoren, die erklärende Note, durch welche er benselben Namen der Ladjik sowol auf Araber, wie auf Persser zu übertragen scheint, und nur in Gegensaß zu den Turkstellt, ohne auf das Sprachverhälmiß der Ladjik dabei Rucksicht zu nehmen. Er bemerkt: die Araber seyen von den alten Perssern Lazi genannt worden, von den Sveren Ladjisch, von den Armeniern Dadjik. Bon jenen Persern scheinen die Lurkodister, als deren dstliche Nachbarn dieselbe Benennung angenommen zu haben, welche sie ankänglich den Arabern gaben; womit dann ganz Mawar al nahar, nach der Besiegung durch den Koran, den Ramen: Land der Ladjik, oder Lazik, das heiße also "eigentlich Land der Araber" erhalten habe. Die Mongholen hätten nun denselben Namen, im Gegensaß der noch

<sup>117)</sup> Th. Hyde Historia Religionis veter. Persaram ed. Oxon. 1706
4. c. 36. p. 413; bergl. Moh. Mirkhond Historia prior. Reg. Pers. ed. B. de Jenisch, Vienn. 1782. 4. Not. p. 55.

12 Bundehesch Nr. XXXII. p. 116 Not. m. in Benbauefta b. Reuter, Riga 1777.
4. Sh. III.

12 Histoire des Mongols (p. d'Oheson). Paris 1824.
8. T. I. Liv. I. ch. VI. Not. p. 157—158.

## Central Mien, Labiif (Perfer), Lade (Arabet). 719

s mantenbigen Surt, auf ihrer Geite, ben Mohammetanern im Beften überbaupt gegeben, Die aus verschiebenen Stammen gei mengt waren. Der Benennung ber Chinesen, benen die Mom abolen in fo vielen ihrer Benennungen gefolgt find, wird bierbei gar nicht erwähnt. Derfelben Auficht ber Ibentitat ber Mra ber und Berfer, unter ben Mamen ber Lagi, ober Laji, ift ber gelehrte Berausgeber ber Memoiren Gultan Babers 20); ber es bemertt, es mochten die Ueberrefte der alten Population seit bem Last Bouvernement, b. i. ber Araber Zeit, in Mawar al nabar. mot pon ben Turk biefen Damen erhalten haben. Dan biefe aber zweierlei verfchiebene Formen ber Benennungen; namlich: Lache (Lachi) fur Araber, und Liaoticht fur Der, fer burch'bie gange Reibe ihrer Unnalen, feit altefter Beit auf. fibren, mochte boch wol fur eine urfprungliche Berichies Den beit diefer, felbit einem fo ausgezeichneten orientalischen Linquiften identisch scheinenden laute (Lazi, Ladii, Dadiit) fprechen. Diefe Berichieben beit finden wir auch ichon in der Bend, Avefta begrundet, wo im Bundehefd und Sefchts Gabes 21) Die Araber ftete Safians, ober Sagian beifen. von Lag und Lage, ben Rinbern Fervats (bes perfifchen Moab): Diefe Lage, ober Tagian, find es, nach beren Berbrangung Feris Duns Reich aufblubt. Bene Araber find es unftreitig ferner, melde Daber von ben Chinesen Sache beißen; mabrend ibre Staatschi (Labiif) bie Derfifdrebenben felbit bezeichnen.

Die frühere Verwechslung aller Bucharen mit türfischen Bollern hatte Pallas 22) und andere Sammler von Bocabulat rien verleitet, diejenigen Bewohner des transorianischen Landes, welche noch heute allgemein Ladift heißen, für Inrfomanen, oder turfischer Abstammung zu halten; J. Briggs 23) in seiner Uebersegung von Feristas Geschichten der Mohamedaner im Orient; erklärt die Lajit für eine Race tatarischer Sandelsleute und dieser Jerthum war früher ziemlich allgemein. Klaproth traf im Jahre 1805, in Kasan, die ersten Bucharen, und diese

Memoirs of Baber etc. Transl. by Dr. J. Leyden and Will, Reskine. Lond. 1836. 4. Deser. of Marghinan etc. p. 3.
 Senb - Xvefta X6. III. a. a. D. im Bunbehefd Rv. XV. p. 87.

 <sup>31)</sup> Send Muefta Ah. III. a. a. D. im Bundehefch Rr. XV. p. 87, Rr. XXIII. p. 90, Rr. XXXIV. p. 121; im Jeschite Sades Ah. II.
 Rr. LIX. p. 171.
 32) Klaproth Asia Polygiotta, Paris 1823. 4.
 p. 230 etc.
 32) K. Ferishta History of the Mahomedan Power in India ed. b. J. Brigga. Lond. 1829. 8. Vol. IV. p. 602.

Brachen Derfifch, und verficherten, bag bies ihre Mutterbonde. fen; alle andern Bucharen in Tobolet, Lara, Somet und bem Abrigen Sibirien anfaffig, ertannten Derfifch als ihre mabre Sprache, Die fich aber mahrend eines langern Bufammenlebens. mit Turfpolfern auch aus beren Munbarten mit Bortern bereie dert batte. Sie reben auch gemobnlich mehr Turtifch, baben aber für Bieles altperfifche Musbrucke in ihrer Rede beibebalten. In Chima und Buchara, fagten fie aber, fprachen ibre Landsleute rein Rarfi. Gelbft bis Riachta 124), an ber dinefifden Grenze, traf Rlaproth bucharifche Sandelsleute mit ihrer perfe fchen Rebe, bie aus Sami und Turfan geburtig jahrlich mit Reramanen burch Tubet und Sangut gieben, ben Ahabarber ang fanfen, und biefen Bweig bes Dibabarberibanbels, als Das nopol, feit langem (f. Afien I. G. 183) betreiben. Gie bewohnen beshalb felbft die dinefifchen Drovingen Ranfu und Schenfi, und bandeln langs ber dinefifchen Mauer bin, bis jur Deerestiffe. Schon ber Reifende Jefremom, 1786, G. 194, batte ein fole des bucharifdes Bocabular von 625 Bortern gegeben, ans Denen bervorging, daß biefe Sprache bafelbft beute noch Ders fifch fen. Unter ben in Detings Ueberfegungebureau ber freme ben Sprachen ausgearbeiteten Bocabularien (aus ber Reit ber Ming , Dynastie), die burch Pat. Amiot in die reiche Parifer Bibliothet gefommen, befindet fich auch eins, in ber Grache ber Souischut, b. i. ber Bewohner ber Großen und Rleis nen Budarei, nebft 17 mit ber dinefifden lieberfetung ver febenen Schreiben ihrer gurften aus Aurfan, Sami, Samartand u. a. D., welche die perfifche Sprache 25) berfelben, b. i. ber Tabit, ober Tigotichi ber alten Chinefen, beurfunden. Diefem baben Ab. Remufat 25), St. Martin und Rlaps roth die wichtigften Aufflarungen über biefe Bolferverbaltmiffe Mittel-Miens erhalten, burch welche auch wir fur bie dinefifchen Berichte eine weit bobere Buverlaffigfeit, und mehr innern Bufammenhang als zuvor, fur bie ihnen im Gangen fo ferne Renies men in frubefter Beit, gewonnen ju baben glauben.

Bir fügen gelegentlich bierzu die Sppothese 27), welche St.

<sup>184)</sup> Asia Polyglotta l. c. p. 242, we ihr Mbrierverzeichnif.
14) Diefes perfifche Becabular f. in Asia Polyglotta p. 245 - 264.

Niefet perfilde Socabular f. in Asia Polygiota p. 245 — 256.
 Ab. Romusat Hist. de Khotan Prof. p. IV; Recherchen sur les Lang. Tartares T. I. p. 247 Not. 1.
 j. St. Martia Nota 1
 in Journ. Azinique, Paris 1823. T. II. p. 161, betal. in Potocki

### Central-Affen, Sadjit, Stammverwandtschaft. 721

Martin aus feinen armenischen Studien und der Arfaciden, Siftorie hierüber zuerst in drei hauptpuncten festgestellt zu haben glaubte, ohne daß er im Stande gewesen ware speciell jedes ber sondere nachzuweisen, da ihn ein fruhzeitiger Tod seinen Arbeiten entris.

1) Daß der Name Tabjik, den gegenwärtig die Turk und Tataren denen geben, die Persisch sprechen, in Persien, Afghanisstan, Totharestan, Transoriana, der Name der alten Dahae sen, die einst vom Danubius bis Bactrien und noch in andere Gesaenden ausgebreitet waren (s. ob. S. 604, 630 u. A.).

2) Das die Parther und Arsaciden zu diesem Zweige der sogenannten asiatischen stythischen Nationen gehotten, das die Ramen Dahae, Dahi, Ladit oder Dadit, ihre Nationalbenens nung waren, und daß sie dieselben den Persern, die sie zu Untersthanen erhielten, mittheilten. Daß der erste Arfaces selbst wol aus dem Geschlecht der Daae abstamme, war auch schon früher R. Mannerts 28) Meinung.

3) Daß diese Benennung, seitdem die Sassaniben und Perfer, die sich vom Joche der Parther befreiten, nichts anders in Persia mehr bezeichnete, oder bedeutete, als was anderwärts mit Barbaren belegt ward; daß bei den stythischen und hochastaisschen Wolken, die an diesen politischen Wechseln keinen Antheil nahmen, dagegen dieser Name mit gegen den Wechsen nerberitet ward, als diese sich im Occident zu verschiedenen Zeiten niederlies sen. Sie gaben diesen Namen auch wiederum den besiegten Perssern, weil es bei ihnen der Gebrauch war die Persisch rodenden damit zu bezeichnen. Die Chinesen lernten diesen Namen sur Persien, Perser auch (nämlich Tiaotschi, wie Tahla, Ta Wan n. A.) schon vor Ehr. Geb. kennen und behielten ihn sur Parsen bei, die aber später Poßu, oder Posse, genannt wurden. — So weit St. Martin.

Es ist ferner flar, wie die indo germanischen Boller Soch, Affens, ihren Sprachspftemen nach, solcher Bermittlung der alten Dabae (Saten) gemäß sich vermittelst der dem Germanischen und Slawischen so nahe verwandten Persischen, auch der indischen Sanstrite prache anschließen, zwischen welchen, wie denn durch

Hist. des Peuples primitives de la Russie in best. Voy. Paris 1829. p. 347; bergt. Histoire du Bas Impire Nouv. Ed.

<sup>9)</sup> Grogr. ber Griechen und Romer It, IV. 1795 G. 473.

28. Bopps und E. Burnoufs Untersuchungen über bas Zend, immer mehr und mehr die prsprängliche Sinheit jener Populationen wie ihrer Sprachen herborzugehen scheint, indem nan schon das von indischen wie iranischen Urbevollerungen der "Airya (Aquoi) gemeinsam" bewohnte Stammland "Arya Barta" 429) ziemlich sessiehen mag.

Mur aus solchem hergange ber Dinge wurde die außererbend lich weite Berbreitung eines persischen Sprachstammes als Botte sprache durch Mittel-Asien in den frühern Jahrhunderten begrifflich, in Gegenden, wo uns selbst sonst gar nichts, weder von hew schaft der Perser Monarchen, noch von Einwanderung persischen

Colonien befannt ift.

Bur Beit, ba bie Berfer herren bes alten Baftriens waren. bemerkt der Berausgeber 30) von Babers Memoiren, fen gewiß je nes Gebiet auch icon von Derfifch rebenben Stabtern bewohnt gewesen. Bis auf Tichingiethan, mit bem die Bernd flung begann, mar Perfifd die allgemeine Sprache be Stadter am Amu und Gir (Orus und Jarartes), bis Safchten binauf, mabrend bas Surt erft in ben norblichern Marktorten be agnn. Das Derfifche feste oftwarts uber bie Alatach. berge, b. i. im Oft von Rhodjend und Samartand ju ben Sochland Oft Turfoftans hinuber, bis Rafchghar und Narfand, wo es auch noch beute bis Turfan im Gebrauch ift. Im großen Gebirgelande von Raratigin, d. i. nordlich Siffar und Bathen, am Bestgebange bes boben Damer bis jum obern Sirstrome, im Ruden ber Asferah Gebirge, ift noch beute bie Sprache bet Boltes perfifd, obwol feit Jahrhunderten feine Perfer Grobe rung bahin reichte. Doch ju Gultan Babers Zeit (1500 nach Chr. U.) mochte die perfische Sprache die allgemeine ber Culturlandschaften von Balth, Babathichan, bes größern Theiles aller jener Alpenlander am Bestabhange bes Belor . Gebirges es wefen fenn, welche mit den Ramen Rhutlan, Raratigin, Siffer, Refch, Bothara, Uratippa belegt werben, und eben fo bis ger abana und Saschfend bin, mabrend die Turffprache nur burch bie eingewanderten Momadenhorden in Gang fam. Dur mit bem Bebiete von Raferiftan und ber Siaput im Guben ber Quellen

<sup>130)</sup> R. Burnoul Commentaire sur le Yaçna etc. Paria 1833. 4. p. 461 Not. 30) W. Erskine in Baber Memoirs L. c. Introduction p. XLIV.

des Orus, fubmarts des Dufchthifur und in dem innerften Bim tel Sothareftans, fcheint mit einem andern Boltefchlage eine ans bere Sprache begonnen ju baben, bie auch burch ben geringen Rortschritt der grabischen Eroberung nicht verbrangt marb, die aber und bis heute im Sindu Rhu vollig unbefannt geblieben ift. Sehr wichtig murbe in Dieser Sinficht bie Renntniß ber Sprachen ber Darbi, ber Raferiftanbewohner, ber Slaput, ber Bathan, Der Bewohner von Badathichans noch unbefannten Gebirgethalern fenn u. a. m. Merfindrbig ift es, bag bei ben perfifden Autoren, nach Th. Syde, bei ben 7 perfifden Dialecten 313 In Diefen nordlichen Gebieten bavon bie Rede ift, baf fie gange lich ohne Literatur und überhaupt unbefannt geblicben feven. Bahrend die andern, wie das Pehlwi und Pars, fast allein von Ach reden machten, habe bas Deri, als die Sprache von Balth. Bamipan, Merv und Badathichan ben Ruhm ber großten Reinheit felbft ichon im Roran bavon getragen, mabrend ber Die Tect von Dravul, von Bergt, von Segeftan und der von Sog's (ober Sogbiana) ale bie norblichern, ju ben fogenannten vier gurudgebliebenen gerechnet werden. Ble murbe bier fo viel von perfischen Sprachen die Rede fenn tonnen, ohne eine frubefte bort einheimische allgemeinere Labit (Dabae) Bopulation Die bauernbe, nie verfdenbare Reinbichaft zwifden Iran und Turan hatte mol eben barin ihren Grund, weil beffen Bebette fcher in fruhesten Zeiten die im Morben des Orus der perfifchen Berrichaft einft angeborigen Bolferschaften und Lander untermen fen, von den sublichern abgeriffen und fo die Untheilbarkeit bes Meiches verlett hatten.

Außer der perfischen Ginwohnerschaft, die auch hente noch fo meit aukerhalb Derfien in ben Stadten Sami, Turfan, Ufchi; Affu, Rhotan, Parfand, Rafchghar und Cogdianas, wie im wefte lichen Alpengebirgeland bes Belur Lagh, nach Obigem, fo allgemein ift, und überall ju den Sabjit (Liaotfchi) gebort, erfiche ren wir durch D. v. Duraviem 32), bag biefelben felbft noch eine febr ftarte Dovulation von Chiwa am untern Amu (Orus). afo eben dafelbft ausmachen, wo une die wahren Liaotfat

<sup>1)</sup> Th. Hyde Historia Religionis veter. Persarum I, - - - p. 419. 23) Ricol. v. Murayiew Reife burch Aurkomanien nach Chiwa (1819 — 1820); aus bem Ruff. b. Ph. Strahl. Wert. 1824. 8. Th. II. ♥. 23, 83, 85.

von ben alten Chinesen als die Handelsseute am Meerckuses und in Städen wohnend, einst beschrieben wurden. Er schäpt ihre Bahl im Jahre 1820, wo er Chiwa besuchte, auf mehr als 100,000; sie treiben vorzüglich in den Städten den Handel; auf dem Lande aber den Ackerdau, wo sie, nach ihm, als die Urbes wahner dieser Landschaft seit den altesten Beiten durch großen Rieiß die Bewässerung des Bodens durch Canalbau betrieben har ben. Dort werden diese Tadjik auch Tatas und Garty ger nannt; daher denn in neuern Zeiten die Namen der Tadjik, Tat, Sarten, Bucharen, Turkestaner und viele andere, oft ohne Unterschied mit einander verwechselt werden.

Die Benennung ber Lat, ober That, Satas, welche bie einheimischen Eurf gebrauchen, um die Berfer bamit ju bezeich nen, meshalb auch eine febr baufige allgemeinfte Gintheilung ber Bewohner jener Landichaften, jumal Derfiens, in Surf und Lat in Gebrauch ift (j. B. die Turf als Bewohner von Aber Mign, die Lat 133) ale von Bran), scheint, obwol baufig bamit verwechfelt, boch teineswegs mit Tobjit identisch ju fenn, sondern es bezeichnet "Lat" nur ein "befiegtes und übermundes nes Bolt." Es ift ber ftolge Dame, ben bie Rachfommen ber Belbiufiben, als Sieger ben Befiegten gaben; ben fich bie altes Ginmohner ber Bucharei von den mobernen Groberern, den Ule befen, gefallen laffen muffen; ben aber auch die berricbenden Sunniten den unterbruckten Aliden geben. Daber giebt es bie verschiedenen Sat; wie in Shirvan und Dagbeffan Die. Derfischredenden Aliben von ben fie umgebenden Derfischredenben Sunniten fo genannt werden; bagegen felbft noch bis in bie Erim am Schwarzen Meere Tat fich vorfinden, die obwol fle bort turtifd fprechen, bennoch nur ale Unterworfene fo genannt merben.

Der Name ber Sarty, ober Sarten, Sarter, wird von ben nomabisirenden Turkommen und Usbefen denselben Bustaxen, welche Städtebewohner sind, ober auf den han del mit Karamanen im Lande umherziehen, beigelegt, und daher nach w. Muvawiew auch in Chiwa gleichbedeutend mit dem der Satagebraucht. Schon zu Ende des XVI. Jahrhunderts ift diefer

<sup>\*14&#</sup>x27;9) Comte J. Potocki Voyage dans les Steps d'Astrakhan etc. ed. Paris Vol. I. p. 104 Not. v. Klaproth; stemb. p. 195 and p. 47 Not. 1. vergi, Asia Polygiotta I. c. p. 244.

Dame bei ber Population Rharesmiens im Gebrauch, im Gegenfat ber bort eingezogenen Burt, und ber fpater feit 1506 bort eingewanderten Usbefen 33). Er bezeichnet aber nicht bas unterworfene Bolt, wie Sat, nicht bas Bolt verfischer Abstammung ober Rebe wie Sabif, fondern bas Gefchaft bes Sarten, b. i. bes Raufmanns; baber wir felbft fruber, mit bem antiten Mamen ber alten Seres, b. i. dinefischer Seibenhandler, die Benennung itrig identificiri batten (f. Erdt. 1. Hufl. Eh. II. S. 626 tc.). Der Dame Garten, fur biefes antite, fcon feit ber erften Chie mefen Beiten, obwol nicht unter biefer fpeciellen Benennung erwahnte, mertwurdige Sandelevolf Eransorianas (f. ob. 6.550, 552, 557, 575, 578, 626 u. a. Q.), bas also ficher ichon gu fener antifen Population ber Urfaffen geborte, batte biefen Ramen boch auch ichon in febr fruben Beiten, ba bie Mongholen ben Das men Gartohl35), bas Gartenland, ber Rleinen wie ber Gro-Ben Bucharei gaben, welche erft fpater bas Erbtheil bes Sohnes Tschingisthans Tschaghatais ward. Sart bezeichnet außerhalb Derfiens diefelbe gewerbetreibende Claffe Perfifchredender, welche im Perfifchen felbft auch Sogbager, ober Subagr, b. b. mortlich "Sandeleleute" (wie Banigsjana im Inbifden, f. Affien IV. 1. G. 443), genannt werden, mas, bes vermandten Laus tes wegen, von 3. Potoci, für eine Ableitung vom alten Soge biana irrig angeseben murbe. Demnach find die Sarten 39 wirtlich die Abtommlinge ber antiten Urfaffen bes alten Sogbianas; benn Gultan Baber fagte, j. B. noch in ber Befchreibung feines angestammten Ronigreiches "alle Ginwobner von Darghinan (b. i. ein Sheil Ferghanas) fenen Garten," und felbft die Bewohner des Asferah : Gebirges in Guboft von Ferghana sepen Bergvolfer ober Garten.

Hiermit stimmt auch völlig überein, was uns ganz neuerlich A. Burnes 37), bem wir schon die Bestätigung von Elphinstos nes Angabe der Tabjiks in Kabul verdanken (s. ob. S. 242), über die von ihm bereiseten Gegenden von Balth und Bochara sagt: die dortigen Aboriginer des Landes sind die Tabjiks (oder Tats), die, wie er bemerkt, zuweilen auch Sartes genannt wurs

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) Deguignes Gefch, ber Sunnen 2c. tieberf. v. Degnert a. c. D. 35, III. p. 489, 559.

<sup>85</sup>) Tinkowski Voy. ed. Paris Vol. I. p. 387; Asia Polyglotta p. 243.

<sup>84</sup>) Sultan Baber Memoiss ed. W. Krakine 1. c. p. 3 Not. unb p. 11.

<sup>87</sup>) At. Brrnes Trav. into Bekbara, Lond. 1834. Vol. II. p. 268 etc.

ben. Dies fen bort aber irrig, weil bies als ein Schimpfname angesehen werde, ben fle nur von ben Momaben Gribus (veracht lich, die Sandelslente!), ihren Unterjochern vom Morten ber, ju erbulben, hatten. Doch bemerft er felbit, bag biefe Cab jit bem Sandel ungemein ergeben find, bag ihre Sprache perfifd fa, welches lange Beit vor ber Turtubermaltigung die Landessprache gemefen. Go allgemein mar biefe frubere perfifche Population (ble ber alten Derfer und Dahae), baf die Araber feibft, bei if rer Eroberung, ben Gebrauch ber perfifchen Sprache anbefoblen. Diefelben Beobachtungen über bie Labiit, Garten ober Sam belsleute, und aber bie fogenannten Bucharen im eigentlichen Sinne - Die bemnach in beiben Buchareien, sowol von ben m fprunglichen lique, und von ben eingewanderten, nomabifchen, ungläubigen Burt, wie von ben jum Islam befehrten Turtome nen, durch alle Jahrhunderte und bei allen Autoren, wol unter fchieben werben follten, aber oft fchwer, jumal bei ben Siftorifen, an fondern fenn merden - batte auch Limtowsti in Oftam Beftan 138) in ber Monaholei und China, bei genauerer Gwach unterscheidung machen tonnen, ba dies industridse Geschlecht bet Labit fich felbft bis Defing (f. Afien I. S. 128) Sangticheoufu und Canton (f. Afien III. G. 697, 837) ausbreitet.

Die bisherige Bermidtung und mertwurdige Ausbreitung bie fet ethnographischen Berhaltniffes wird es in fich felle rechtfertigen, bag wir eben bier, bei bem alteften Bervortreten ber Labiit, als Liaotichi, in den dinefifchen Annalen, bef fen bisher nur gerftreute Sauptpuncte, concentrirt nach ben wich tigften Radien, im Bufammenhange gufammen zu ftellen verfuch ten, um jebem folgenden Dlisverftandnig baburch vorzubengen. und manche neue Wegbahnung baburch für die nachfolgenden Untersuchungen ju gewinnen. Bucharen, im engern Sinne, burfen, nach alle bem, nicht mehr wie fruber fur Turfen geiten: fie find die eigentlichen anfaffigen Ginwohner ber Rleinen und Großen Bucharei, oder großer Gebiete Oft: und Beft : Turfeftant: fie find perfifchen Gefchlechtes, gehoren als folche gum indo ger manischen Wolferstamme. Sie nennen fich felbst Sabjits, find Die Liaotichi ber Chinefen, in beren Siftorien man ibre Iben titat mit ben antiten Dabae Dopulationen Inner Afiens nicht

<sup>114)</sup> Timkowski Voyage ed. Paris in Turkestm Oriental. Vol. I. p. 387 — 388.

verkennen kann, an welche sich in altester Zeit massagetische, sparter blonde blaudugige, indo-germanische und jungere getische Stämme anschließen, und wahrscheinlich nicht selten mit ihnen mischen, bis mit der Mohammedaner Periode, die Araber und Lurk-Nationen wie die Usbek, in ihrer Mitte, in religiöser, politischer und nationeller hinsicht, als Sieger und Einwanderer aufetretend, sie zurückträngen in ihr gegenwärtiges untergeordnetes Berhältnis. Noch zu Sultan Babers Zeit, wie wir weiter unten bei Ferghana sehen werden spielen sie eine andere Rolle.

Boren wir nun die Beschreibung ber Sabiits in Bochara von einem ber ausgezeichnetesten Beobachter neuester Beit 30). Die Ugbeten, fagt er, machen bie berrfchenbe, Die Sabitt, bie unterworfene Bolfsclaffe bes Landes aus, welche fich fur Deffen Aboriginer balt, Die auch febr mabricheinlich die Rachtoma men ber alten Cogdianen find. 3hr Rorperban ift meift unterfest, ihre Gefichteguge find europaifch, fie baben einen ichonen Seint. Sie find viel weniger gebraunt als die heutigen Perfer, und haben schwarze Saare. Ihre Unterwürfigfeit giebt ihnen, wie aften burch Enrannei unterbruckten Affaten, ein friechenbes Befen, und bas Geficht bes Labit erscheint ftets vollfommen rus big und fanft. Daber batt man fie, obwol ber Sabiit in ber That falfch, betrugerifch, habgierig ift, boch feicht fur gutmuthig, ehrlich, Dienstfertig. Aber ber Geldgeis erftickt in ihnen jedes ans Dere Gefühl, und Die Ladiits find die unerbittlichften Gebieter ibe rer Sclaven. Dabel find fie felbft febr fleißig, thatig, gefchickt in ihrer Geschaftsfahrung. Gie find die Raufleute, Bandwerter, Gultivatoren ber Bucharei; niemals Domaden. Die meiften tons nen lefen und fchreiben, und find, die übrige Beiftlichkeit ausges nommen, der eivilisirtefte Theil der bucharifchen Bevolterung. Die Sablit, fagte ein bort Unterrichteter, bewohnen bas Land feit 360 kanders (Alexanders) Zeiten, ohne je ein eigenes Oberhaupt sich ermablt gu haben; fie wiffen nicht zu berrichen, nur zu gehorchen. Die ergreift der Tabiit die Baffen gur Bertheidigung; er bat nie für feine Beimath gefochten. Dagegen find die Uzbeten ftets ges ruftete Rrieger. Unter bem Druck von 1,500,000 Uzbefen in ber Bucharei, fchagte man, nach v. Meyendorf, die Babl ber Sabs its auf 650,000, mabrend ber Turfomannen nur etwa 200,000,

<sup>\*)</sup> G. de Meyendorff Voyage d'Orenbourg à Boukhara ed. p. Am. Jaubert Paris 1826. 8. p. 189, 193, 197.

und ber Araber 50,000, ber hentigen Perfer nur 40,000 gerechenet werben.

#### Sedstes Rapitel.

Die Alpengaue des Obern Sihun = und Sihon=Landes; Ferghana (Khokand) und Badakhschan, am Westabhange des Belur Tag; das bekanntere Gebirgsland von West=Turkestan.

#### g. 9.,

Bum Befchluß unferer Betrachtung bes Heberganges von Of Afien ju Beft Afien, bleiben uns für lebt noch die fvedellen Machrichten über die beiben obern Stromtbaler bes Sir Cas partes) und Gibon (Orus) hier anguführen übrig, welche im nerhalb bes Alpengebirgelandes am Beftgebange bes Belur: Ep ftemes, als die mabren Gingange ju Beft , Turfoftan der neuem Beit, unter ben Damen Berghana und Babathichan an befannteften geworben find. Gie bilben bie ausgezeichnetern Theile bes obern Stufenlandes beider Stromfpfteme, beren gange Landergebiet erft weiter unten mit Mawar al nabar und bem Go ftabe bes Aral und Caspischen Sees im großen Naturzusammen hange genauer zu burchforichen fenn wird. Dier genugt es, fun erfte, nur die vorhandenen Thatfachen ber Beobachtung, Die bis jest in diefen Bebieten fast nur von orientalifchen Quellen ausgehen, ba europäische Untersuchung von Augenzeugen bafebft-Laum noch eingebrungen ift, nach ihrer dronologischen Unterfchei bung aufeinander folgen zu laffen, ba die genauere Eritik berfc ben in ber That, bei volligem Mangel aftronomifcher Orisbeftim mung, wie ber topographischen und physicalischen Observation, noch unmöglich fcheint. Denn obwol es bei Con Santal, Ebrifi. Abulfeba, Sultan Baber und neuern grabifden und perfifchen Autoren, wie in ben dinefifchen Reichsgeographien und mancherlei andern Reisewerfen feineswegs an gablreiden Rachrichten über biefe Alpenfandschaften fehlt, fo tragen biefe boch burch bie Befchranktheit ber Beobachter immer nur bas Ge prage ihrer Beit, in welcher Die mitgetheilten Rachrichten einge fammelt murben, ohne biefe auf die Bergangenheit ju bezieben,

ober mit folden positiven constanten Angaben zu verfeben, bag fich Die fpatern Machrichten über biefelben Localitaten verlficirend an iene frubern Berichte unmittelbar anschließen ließen. Diefer Mebelftand, welcher Die vergleichende Geographie bes größten Theis les von Central : Afien trifft, macht größtentheils, auch noch mette bin in Best Surfestan ble Untersuchung febr miglich, welche fic weder an bestimmte Raturverhaltniffe, Die hier fo febr mechfeln, noch an bauernde Bolferdenfmale, Architecturen u. f. m., die bier unbefannt find, noch an feste aftronomisch bestimmte Duncte ans Schließen tann. Er ift es ferner, welcher uns fur jest noch binbert an diefer Stelle ichon eine Untersuchung, Die eigentlich bierber geborte, jum Schluß ju bringen, namlich die über bas Ges rica ber Alten und über bie Seren, welche fo viele Rrafte ber ausgezeichneteften Gelehrten, wie Deliste, Cellarins, Bochart, Ih. G. Baper, G. D. hoffmann, D'An. ville, Dannert, Murran u. A., icon in Anregung gebracht bat, ohne ju einem irgendwie fichern Resultate ju fub. ren, an welches fich bann die Gefchichte ber Scibe und bes Seiden handels ichließen murbe, ber fur bas gesammte banbelswesen und ben Culturgang der Bolferschaften Mittel . und Beft Afiens von fo großer Bedeutung ift. Wir muffen biefe Daber einer fvatern Stelle aufbewahren, indem wir fogleich gu bem genannten Lande felbit übergeben, ju Rergbang, bas jur Bermittlung diefes Sandels feit ber fruheften Zeit eine fo ausgezeiche nete Stellung einnimmt.

### Erläuterung 1.

Ferghana, das obere Stufenland des Sihun (Sir, Jaxarten), der frühern Zeit; das Khanat von Khokand (Khokan) der Gegenwart.

Die ersten umftanblichern Nachrichten über Ferghana ans bem A. Jahrhundert, jur Beit bes Araberbesiges, finden wir bei Con haufal 140); aus bem XII. bei Corifi 41); aus bem XIV. bei Abulfe da 42); aber bie erste lehrreiche Beschreibung biefes

<sup>146)</sup> Orient. Geogr. ed. W. Ouseley. Lond. 1800. 4. p. 270.

Edrisi Trad. p. A. Janbert, Paris 1836. 4. T. I. p. 487 etc.
 Abulfedae Chorasmine et Mawar at nahrae Desor. ed. Geogr.
 Vet. Min. Oxen. T. III. p. 87, 65.

Landes, burch welche bie bochft burftigen, ordnungelofen Angaben fener Autoren erft ein Berftandniß und eine locale Anwendung gewinnen, giebt uns guerft Gultan Baber, ber biefe feine ges liebte Beimath und sein angestammtes Ronigreich, obwol er baraus vertrieben warb, und groffere Berrichaften wie Rabuleffan und Indien eroberte, boch nicht vergeffen fonnte. In feinen Memois ren giebt er une die junachft folgende Befchreibung, bie uns am besten in Diesem Thalgebiete Des obern Sir, Laufes (Sir Daria) Der Jagartes ber Alten orientirt, bas fein neuerer Augengengs und Berichterstatter feitbem, im Gangen, auf gleiche Beife gu Merschauen Belegenheit gehabt hat. Die neuern uns über Rec abana zu Theil gewordenen Nachrichten find bie von Chinefen aus bem XVIII. Jahrhundert, und der Bericht bes Augenzeugen Dir Affet Uflah vom Jahre 1812, ben wir fcon aus feinen lebe reichen Reiserouten in Oft Burteftan tennen (f. ob. G. 478). Dies fem folgte unmittelbar bes ruffifchen Gefandten Dafaroff Aufe enthalt in Rhofan (1813), und fpater gaben v. Dependorff (1820), Frafer (1825), E. S. Bathen (1834) Radridten barüber von Augenzeugen; Ml. Burnes bat wenig Bemerfungen Darüber mitgetheilt.

### 1. Ferghana nach Sultan Baber (1500).

Im Jahre 1494, am 6ten Juni (899 b. heg.), beginnt Sultan Baber 43), ward ich in meinem zwolften Jahre Konig von Ferghana. Dies land liegt im fünften Clima, an ber Außersten Grenze ber bewohnten Erbe. Ihm im Oft liegt Kafcheghar, im West Samartand, im Suden das Vergland an den Grenzen gegen Badathschan.

Im Norden von Ferghana ift gegenwartig (er schreibt bies in Kabulifian, nachdem er durch die Ueberfalle der Usbeten vom Norden her, schon seit einigen Jahrzehenden aus feiner Deis math vom Sir zum Indus verdrängt war) Alles verwüsset und wenig Bolferleben, obwol in den frühern Zeiten dort die Städte

stan written by himself etc. transl. by Dr. Leyden and W. Krakine Ed. Land. 1826. 4. p. 1—6; vergl. Babur Rahmeh over Buch bee Staths, Türkiich verfaßt von Gr. Maj. ves Kaifers Babers, bes Stageichen, der friedlich in der Erde ruhe. Aus dem Aust von 3. v. Staproth in Archiv für asiatische Literat. p. 101—110; Witsen Noord en Oost Tartarys Amst. 1705. T. L. p. 485—487.

Almalig (hain ber Apfelbaume), Almatu (reich an Aepfetin) und Yangi lagen, welches lettere in ben Geschichtsbuchern Otrar heißt. — Der Sultan bezeichnet hiermit das nordliche Turkestan 44), das im Norden des Sir, oder Sihun, sich vom Balthasch dis zum Aral-See ausbreitete, zur Zeit der Araberherrsschaft blühend geworden war, sich mit Städten gefüllt hatte, und wo Otrar am untern Sir Daria, zwischen Taschend und dem Aral-See gelegen, zu Timurs Zeit, der daselbst starb (im Jahre 1405, wobei gelegentlich der Jrrthum, oben S. 206 Zeile 3 von unten, zu berichtigen, daß Timurs Alpenzug daselbst nicht in das Jahr 1408 sallen kann, sondern das Jahr 800 der heg., also das Jahr 1397 ist), noch eine bedeutende Stadt gewesen war.

Diefes Rerabana, fagt Gultan Baber, ift flein, aber reich an Obst und auf allen Seiten von Gebirgen umgeben; ac gen ben Beffen bin ausgenommen, wohin ber Gibun feinen Lauf nimmt. Rur von ba ber, über Samartand und Rhobjent. tann baber, wo teine Gebirge bas land umichirmen, ber Reind eindringen. Der Sihun (Jaxartes), gewöhnlich Fluß von Rhodjend genannt, bas an feinem Ufer erbaut ift, fommt von Rordoft (f. ob. S. 480), burchaiebt gang Berghana gegen Beft. ftromt bann im Morden von Rhodjend und im Guben von Rie nafat (Benafat) vorüber, ber Stadt, ble früher Shabrotia bieß. Dachdem der Gibun nun biefe beiben Territorien, nebft Safchtent (Schafch, f. ob. S. 598, wonach ber Brrthum, oben G. 409, ju berichtigen ift) burchzogen bat, tritt er in Surteftan ein, und wendet fich bier gegen Nord (N.B.), wo er teis nen anbern Rlug in feinem Laufe trifft (ber nordliche Efchut und Salas erreicht ihn nicht), fondern vom Sande verschlungen in ber Sandwuffe abwarts (gegen ben Aral Dee) verschwindet (gegene martig menigftens feinesmegs).

Diefes Ferghana hat 7 Diftricte, bavon zwei (nur) im Suben, zwei (nur) im Norben bes Sihun liegen; fie werben in folgender Aufeinanderfolge vom Sultan beschrieben: 1) Ans bejan, 2) Ufch, 3) Marghinan, 4) Asferah, 5) Rhods jenb, 6) Athfi, 7) Rafan. Wollte man aber ihrer naturlischen Aufeinanderfolge, dem Stufenlande gemäß geben, so wur

<sup>44)</sup> etens. Rrakine Remarks on the Tartar Tribes and on the Geography of Uzbek Turkistan Introduct. Part. I. p. XLII. Xeriffeddin Hist, de Timur ed. Petit de la Croix ed. Delft. 1724. T. IV. p. 229.

den Ofch, oder Usch, Andejan, Marghinan (von derm Rage schon oben S. 482—484 die Rebe war) vorangehen muffen, und da von einem Khokand erst später die Rede ist, nun erst Athsi und Khodjend folgen, diesen zu beiden Seiten im Sieden und Morden aber Abserah und Kasan. In jener Reihe giebt der Sultan folgende Nachricht.

1) Der Andejan, District liegt im Suben des Sibun, in der Mitte des kandes Ferghana mit dessen Hauptstadt. Er ist reich an Korn, Obst, Trauben, die er in tresslücher Gute und Menge erzeugt. Zur Zeit der Melonenreise verlauft man die Trauben nicht mehr an dem Stock; d. h. es ist den Reisenden das freie Trauben essen erseubet (wie dies verdem am Achein in der Zeit der Weinlese war). Bessere Nasse, patis (eine Melonen, Art), als die von Andejan, giebt es nickt. Die Festung dieser Capitale wied in ganz Mawar al nahar nur von den Festungsbauten in Samarkand und Kesch an Größe üben erossen. Sie hat 3 Thore. Die Citadelle liegt im Süden der Stadt. Es ziehen 9 sließende Bergwasser, die Mühlen treiben, in die Stadt; keins derselben sließt wieder hinaus. Um die Festung liegen die Borstädte, die nur durch eine umherlausende, goppstastere Straße von jener geschieden sind.

Ferghana ist voll Wildpret und Bogel, die Fasanen (Kirghawel) sind hier so fett, daß, nach dem Sprichwort, sich wier Menschen an einem satt essen können. Alle Einwohner des Landes sind Turk, und auch alle Bewohner der Stadt verstehen die Turk Sprache (also war dier die Sprache der Tadjit wol schon von dem Turk seit wenigen hundert Jahren überwältigt). Ihre Bolkssprache ist die selbe wie die gute Schriftsprache (ob Oschagatai Turk, oder Arabisch?); die Schristen des Mir All Shir, obwol er in Heri blühete, sind in dieser Sprache gescheide Gtadt). Die Einwohner von Andejan sind berühmt wegen ihrere Schönheit; doch ist die Lust-ungesund und im herbst ftellen

fich bie Fieber (Thirmah) ein.

2) Der Dichs (Usch) District (s. ob. S. 482, 486) liegt in D.S.D. etwa 3 geogr. Meilen (4 Farsang) Weges von Unsbejan entsernt. Die Luft ist trefflich, das sließende Wasker reichslich, der Frühling ist hier ungemein lieblich; in den heiligen Leas ditionen (hadith, s. Herbel. Bibl. or.) werden schon die Borgüge von Usch gepriesen. Im S.O. der Festung ift ein Berg von

foliger Geftalt, ber Berg Bara (Bara Rob; Balla Rob ber Rarte) genannt, auf beffen Gipfel Gultan Dahmud Rhan ein teines Sommerhaus erbaute; unter bemfelben auf einer Terraffe, fagt G. Baber, erhante er felbft, im Jahre 1496 bis 97, einen großen Dalast und eine Saulenreibe. Diefes fep die lieblichfte Lage, überrafchend überblice man unter feinen Rugen von ba bie gange Stadt. Der Andejan : Fluß (der unterhalb biefer Stadt als linter Bufluß jum Gibun fallt) burchzieht die Borftabte von Ufch, und flieft bann abwarts bei Unbejan vorüber. Bu feinen beiben Seiten liegen reichbemafferte Garten, in benen gur Rrab lingezeit bie fconften Beilchen, Die herrlichften Rofen und Sulle panen (vergl. ob. S. 248) von größter Schonheit bluben. 3mb fchen bem Bara Roh und ber Stadt, an feinem Abhange liegt Die Mofchee Jouga, und unter ihr find Biefen von großes Schonbeit ausgebreitet, mit Rlec bedectt (ob Dofo? oben 6.637); reigend und gefchust, wo man fich gern lagert. hier wurde turg vor Babers Regierungsantritt, ein fchoner roth und weiß geban berter Stein (Band Jaspis?) entbeckt, baraus man febr fcone Sundgriffe fertigte. In gang Ferghana, ruft ber Gultan gulest noch aus, giebt es feinen Ort, ber fconer und gefunder lage als Ufch. (Die Befchreibungen' mahrscheinlich beffelben Berges und feiner Bauwerfe, f. oben a. a. D.; ob hier auch altere Dentmale ber Serenstraße, ber Steinerne Thurm bei Ptol. IV. c. 13, bas Beiligthum ber Sonne und bes Mondes bei Eteffas Indic. 9, bas Beiligthum Rut bei Abulfeba 31, Die 40 Gaulen ober Chalfatun Bilfords in Asiat. Res. Lond. 8. T. VIII. p. 323 ju suchen? sind, tonn faft nur burch funftige Mugengeugen ermittelt werben.)

3) Der Marghinan, Diftrict (f. ob. G. 484) liegt im 28. von Andejan, 54 geogr. Meil. (7 Farfang) fern; eine fcone Landichaft, die durch ihre Aprifofen und Pomgranaten beruhmt Eine diefer Arten, Dana tilan (b. f. Große Rern) genannt, buftet herrlich, bat eine fuße Gaure und ift toftlicher noch ale bie von Semnan (eine Stadt bei Damghan in Rhorafan). Man versteht es bie Rerne ber Apritofen (Berbalu) auszunehmen, fie durch Mandelferne ju erfegen und fo ein tofiliches Bacobft ju bereiten, das Seifthani heißt. Das Abuewerat (Beiße Thier, es foll ber Argali? fenn, f. ob. G. 312) wird auf den benachbarten Bergen gejagt. Alle Ginwohner von Mars shinan, fagt Gultan Baber, find Garten (alfo Sabjits? die fich Urfaffen nennen, Perfifchrebende, vielleicht Rachtoms men einhelmischer Sogbianen? die damals noch weder durch Araber noch Lurk, oder Usbeken verdrängt waren; auch scheinen sie zu Babers Zeit noch nicht so feig gewesen zu senn, wie man beut zu Lage die Sarten schildert). Dieses Boll giebt gute Borer, sie sind unruhige Zänker, in ganz Mawar al nahar durch ihre umgestümen Schlägereien und ihre Händel berüchtigt; die besten Baustämpfer in Samarkand und Bothara sind stets von Mawgbinan.

4) Der Asferah Diftrict im E.B. bes vorigen, uber 7 geogr. Meiten (9 Farfange) fern, am Gebirgefuß ber fublichen Rette bes Af Lag, Die bas Abferah. Gebirge beift. Bon biefer Rette, bem Asferah ober Abfera Sag, hat neuerlich AL v. Sumboldt gezeigt 145), daß fie bie weftlichfte Rortfesung bes Dustag ober Thianschan, Systems fen, welche die Quelten bes Sihun von tenen bes Orus icheibet; beshalb mart fie von Erstine bas Scheibegebirge genannt. Gie wendet fich im Meribian von Rhodjend nach S.AB., und beift in biefer Rich tung bis gegen Samarfand Afi Sag, ober, wie fich weiter un ten bei Ebrifi zeigen wird, 21 Botom (b. i. Beifes ober Och neegebirg). Brig fagt Beddington 46), es fen biefe Rette tentifch mit Pamer; er bemertt, daß eine einzige Daffage von Bothara und Samarfand bindurch, gebahnte Route fer, namlich ber Dag von Rhodiend, zwischen dem Defile biefer Rette und bem Gir Rluß; Alles übrige bes Buges fen unwegfam.

Der As feras District hat Reichthum an allen Arten ber Obstsorten und zumal die Mandelbaume find in den Garten ungemein zahlreich. Die Einwohner find insgesammt Gebirgker und Garten (Ladjif?). In dem Bergzuge der Asserah, Kette ift eine Felswand, der Stein Spiegel (Sangainch) genannt, 10 Ellen lang und Mannshoch, an andern Stellen nur halb so hoch, in der sich Alles wie in einem Glase abspiegelt (od'eine Rutschschache? oder eine ernstallinische Felssläche?). Die 4 Abetheis lungen dieses Districtes, As ferah, Weruth, Suth und hurschiar, liegen insgesammt am Fuße desselben Gebirgszuges. Dies set Bergland diente dem Sultan Baber, zur Zeit, da der Utster

46) Ch. Weddington Memoir regarding the Construction of the May of Forghana in Baber Mem. I. c. p. LXVIII.

<sup>164)</sup> A. v. Sumbolbt über die Bergtetten und Bustane von Inner-Assen in Poggendorf Annalen 1830. Bb. 94. S. 319, 320, 334; f. Erskine Kemarks etc in Baber Mem. p. XXVIII.

ten Eroberer Scheibani Khan die Sultane Mahmud Khan und Ulchi Khan besiegte, und Laschtend und Schahrotia eroberte (im J. 1504) 47), zum Zusluchtsort; er hielt sich in den beiden legtgenannten Abtheilungen, obwol mit größter Noth kämpfend, noch ein ganzes Jahr auf, ehe er seine Flucht nach Kabul erzgriff, um vor der Uebermacht zu weichen und sich ein neues Könnigreich mit der Faust ritterlich zu erkämpfen.

- 5) Der Rhobiende Diffrict. Ge ift ber wefflichfte, an 20 geogr. Meilen (25 Farfang) westwarts von Andejan, und eben fo fern im M.D. von Samartand. Rhodiend ift eine febr alte Stadt, burch ihr vortreffliches Obft berühmt : benn bas Spriche wort fagt: "Aepfel von Samartand, Pomgranaten Don Rhodjend;" bennoch meint ber Gultan, Die Domgranaten fenen ju feiner Beit in Marghinan noch belicater gemefen. Die Sestung Rhodjend ift auf einer Unbobe erbaut, an welchet gegen Morben in ber Beite eines Bogenschuffes ber Gibun vorüberftromt. Jenfeit beffelben erhebt fich, an beffen Mordufer, ber Doghil. Berg, ber, voll Schlangen ift, in bem es aber Burtis : Minen giebt (f. ob. G. 671). Bier ift gutes Jagbr land; bas Beiß: Thier (Argali?), bie Gebirgeziege, ber Birfc (Gamagen), ber 2Buftenvogel (Murgh befcht, mol ein Beier), ber Safe und anderes Wild finden fich in Dienge. Die Luft ift ungunftig; jumal find Augenentzundungen bier febr baufig, an benen fogar die Sperlinge leiden follen. Diefe bofe Luft fcreiben fie dem Gebirge im Morben Rerghanas ju. Eine Abtheilung im Oft von Rhodjend heißt Randbadam, nur ein fleines aber febr nettes Gebiet, von feinen vortrefflichen Dans beln (Badam bie Manbel, Rand bie Stadt im Turti) ger nannt, die bis Ormus und Indien ausgeführt werden. Zwischen Diefem Mandellande und ber Ctabt Rhodjend liegt bie Steppenmufte Sarbervifc, aus ber ftets ein fcharfer Wind gegen Marghinan, alfo gegen Oft, weht, bem ichon Dervifche auf ibrer Wanderung erlegen fenn follen; baber die Steppe biefen Mamen erhalten haben foll. Die beiden Diffricte auf der Rorde feite bes Gibun find:
- 6) Der Diftrict Athfi, ober Athfitat; von ber Stadt genannt, welche nach Andejan die bedeutenofte in Ferghana ift.

<sup>(47)</sup> Ferishta Hist, of the Rice of the Mahomedan Power in India etc. Ed. Briggs. Lond. 1829, 8. Vol. II. p. 24.

Sie liegt über 7 geogr. Meilen (9 Karfang) in Best, oder abwarts Andejan; Sultan Babers Bater, Omer Scheik
Mirza, hatte sie zu seiner Residenzstadt erhoben, weil sie das
karke Fort in Ferghana besigt, das auf einer steilen Kelsbide
liegt; unter ihren Mauern rauscht der Sihun vorüber. Die Mes
lonen sind hier sehr vorzüglich, eine Art, Mir Taimuri ges
nannt, wird an Trefslichkeit von kiner andern in der ganzen
Welt übertrossen. Die Melonen von Bothara sind zwar auch
berühmt; aber die von Athsitat fand der Sultan stets vorzüglischer. Auch hier ist viel Wild und gute Kalken jagd. Zwischen
dem Sihun und der Stadt, die etwas vom Fort entsernt liegt,
lit eine Wildnis, in der man viele Weiß-Thiere (Argali) jagt,
und gegen Andejan zu, also das Sihun-Thal auswärts, giebt es
sehr viel hirsche (Gawazen), Murg descht, hasen und ans
beres Wild, das da sehr sett ist.

7) Der District Rafan, im Norden von Athi, ift ser nordlichste von ganz Ferghana, und nur von ileinem Umfange. Wie der Andejan, Fluß von Usch zum Sihun von der linken Seite einfällt, so der Athie Fluß auf dessen rechter Seite von Rafan herab. Auch hier ist die Luft sehr heilfam, die Garten find sehr zahlreich und liegen so geschützt im südlich sich senkenden Flußthal, daß man diesem den Namen Postiuspischen Furra, d. h. "Mantel der fünf Lämmerfälle," gegeben hat. Die Einwohner von Rasan und Usch sind in dauernder Siefersucht und in Zwist, weil beide sich des größern Vorzugs ber Schönheit in Land und Luft rühmen.

In ben Berglandschaften, rund um diese 7 großen Districte Perghanas, sind die herrlichsten Sommerstationen, Dailaks, ausgebreitet (Dai im Luti ber Sommer, im Gegenfat von Risch der Winter; daher Rischlak oder die Dorfer ger nannt, im Gegensatz jener Yallak). In diesen Gebirgen findet man den Labulghu (?) Wald, der in keinem andern Lande bekannt ist. Der Labulghu hat eine rothe Ninde, man macht dus ihm Spatierstöde, Peitschenstiele, Bogen, Bogelkstige u. a. m. Es ist ein köstliches Holz, das weit verführt wird. In den Buchern steht, es wachse auf diesen Bergen auch der Yabruj, us, san nuen (Mandragore nach Erstine? Atropa mandragora Linn., n. Ainslies Mater. Med. T. I. p. 207); aber zu Sultan Babers Zeit war er daselbst gänzlich unbekannt. Wol aber wachse daselbst das Geas Betetend, das sie dort Likoti nen-

nen (es ift Butteh, anti, s. ob. S. 310 in Kabulefian). Außer bem Eurtis finden sich auch Eisenminen in diesen Bergs webieren. Die Einfunfte von Ferghana reichen hin, ohne das land sehr zu drücken, 3000 bis 4000 Mann Truppen in dems selben zu erhalten.

Dies Land Berghang ift nun ber merfmurbige Schauplas ber jugendlichen Belbenthaten Gultan Babers 148) (Baber, b. b. ber Liger), ber feit feinem zwolften Jahre ben Thron feis nes Baters bestiegen (geboren 1483) batte, aber in ber größten Bermirrung des Erbreiches burch innere und außere Rebben und Ueberfalle faum zu beffen Beherrschung gelangen fonnte, und ber geliebten Beimath, ungeachtet er fich in ihr ben bochften Ruhm bes Rriegshelden errang, boch bei ber liebermacht bes hereindringenden Uebefen Groberers, Oheibani Rhan, ichon In feinem 25ften Lebensjahre (1504), ben Rucken febren mußte, um, wie er felbft fagte: "bis babin vom Schickfal bin und bergeftogen, wie ein Riefel, ber von ber Dees resmelle von Ort ju Ort gemaljt mirb," ein neues Erb. reich jenseit des Orus und des hindu Rhu in Rabuleftan gu fuchen, bas eben bamale im Buftanbe volliger Anarchie mar. B. Erstine bemertt, daß biefer Monarch 2 Jahre nach Co. lumbus Entbedung Amerifas feinen Erbthron als Rnabe bestieg. als Jungling mit bem Unfang des XVI. Jahrhunderts, fury nach Basco de Gamas Entdeckung von Oftindien, die Eroberung von Rabul machte, und als Mann gur Zeit ber Reformation in Enropa, in Indien, bas Reich ber Groß : Moghule ober ber Babes riden in Delbi grundete. Babers Bater, Om er Sheith Mirga. aus dem Saufe der Timuriden und Afdingisthaniden, batte dem Schwiegervater, Dunis Rhan ber Mongholen, Die Betrichaft von Safchtenb abtreten muffen, und es mar ihm nur Rers ghana geblieben; fein Bruber, Ahmeb Mirga, mar Ronig von Samartand. Da nun Omer Sheit (reg. 1486-1494) durch einen todtlichen Sturg vom Saubenhaufe in Athfi, feinem amblffahrigen Gobne, ben er ichon jum Gouverneur in Andejan gemacht, die Berrichaft binterließ, fo brachen beibe benachbarte Bermandte gegen ben Unmundigen los, um fich in fein Erbland au theilen, woraus bei ber ruftigen Gegenwehr und Thatfraft bes

<sup>144)</sup> Baber Mem. b. W. Erskine I. c. p. 6—123; beff. Remarks L. c. p. Lil — LXI; vergl. Ferishta flist. l. c. Vol. II. p. 1—25. Stitter Grotunde VII.

Janglings, Parteiungen ber wechseinbften und feltsamften Int entstanden, welche balb ben nordischen Reind ans Turfeftan und Ripfchaf, die Usbefen jum Gibun berbeilodten. Bon Befte ju Refte ructe Baber als Belagerter und als Belagerer vor, forwann fich zweimal fogar auf den Thron von Samarfand, murbe aber eben fo balb mieder burch bie Usbefen, die Samarfand eroberten, ge fturat, gehoben, wieder verlaffen, und mußte frob fenn bei feinem Bermandten in Safchtend ein Afpl zu finden, oder bei einzelnen Getreuen, die ihm als Commandanten ben Sous ihrer Refine gen verlieben, ober im Bochgebirge fein Leben felbft Jahre lang friften au tonnen, bei anbanglichen Bergftammen, mit benen er dfter Die größte Armuth und Durftigfeit theilen mußte. 216 aber endlich Laschtend und bas Sihun, Land in die bauernde Gemat Sheibani Rhans und feiner Usbeten fam (1502), Samarfand und Rerghana, von ihnen erfüllt, nicht mehr ju retten war, und Sultan Baber in beständiger Lebensgefahr fcwebte, mandte a fich, nachdem er noch ein Jahr lang vergeblich auf befferes Glad in bem Sochgebirge von Asfera gehofft und manche Plane et fcmiebet batte, gegen ben Guben nach Rabul (im 3. 1504, f. ob. S. 304), mo bem jur herrschaft Gebornen ein neuer Gindi ftern (f. ob. G. 253) aufging.

Mus feines Baters Geschichte und aus feinen eigenen Mienteuern, beren Ergablungen ju ben romantischen Biftorien bes Orientes gehoren, beben wir nur noch einige bas Berghang : Land und beffen Bewohner betreffende gerftreute, aber characteriftifche Bemerfungen bes Gultans hervor. Safchtend, auch Schafd genannt, war Kerghanas nordliche Grenzmark gegen bie Ueber falle ber nomadischen Ueberzügler, die birect über Die nordliche Gebirgswand Ferghanas, über bie Ming bulat, Berge, sen Rasan berab, wie es scheint, nicht eindringen tonnten. bas Sprichwort "ber Bogen von Schafch"149) fo bebeuten war, ale Schusland Ferghanas. Dach beffen Berluft mar and die Gelbstftandigfeit biefes Gultanates babin. Raramanen pon Rbita 50) (b. i. Rhatai, von Turfan und Rafchabar bereb) burchzogen bamals bas land Omer Sheit Mirga's; eine berfeb ben warb einft im Gebirgelande Andejane von fo tiefen Schate aberfallen, daß alle Menfchen babei bis auf 2 umfamen; ber Sultan ergreift die Gelegenheit dabei die Gerechtigfeit feines Ber

<sup>140)</sup> Baber Mem. b. W. Erskine I. c. p. 7. 101 cbenb. p. 104

ters ju rubmen, ber alle Baaren berfelben ihren Gigenthamern in Rhorafan und Samartand ausliefern ließ; mahrscheinlich eine bamals feltnere Begebenheit. Im Norden von Andejan mar einem Stromverengung bes Gibun, Sita Safarattu (Biegene fprung) genannt, weil der Rluß am Ruß der vorfpringenden Bergwand fich fo febr verengte, bag man fagte eine Biege tonne binuber fpringen; in Diefem Defile bes Gebirgelandes fiel ein Gefecht fur Omer Sheif Mirza ungludlich aus, und er murbe gefangen. Gine zweite Ochlacht gewann er gegen die Ubbeten. Die fich nach einem Ueberfalle von Samartand, nordwarts, über ben Gibun und Aras (ein Bufluß ju jenem, ber bamale ben antifen Ramen bes Arares noch aus ber Macebonier Beit getras gen ju baben icheint, ber aber gegenwartig unbefannt ift) jurid. gezogen; er jog über bie Gisbede bes Aras (Arares?), beflegte Die Planderer und gab alle gemachte Beute großmuthig an die Eigenthumer zurud. Bein Besit von Laschtend, Schahrotia (Benatet) nordwarts bis Geiram 51), war nur vorübergebend.

In ben erften Jahren ber Roth, als ber junge Gultan fein Erbreich ju behaupten bemuht mar, hatte er auch mit vielen feindlichen Bergftammen Rampfe ju bestehen. Unter biefen nennte er gleich Anfangs, in bem wilben Gebirgelande Anbejans, ben Eribus ber Jagrag 62), aus 5000 Familien beftebent, Die gwis ichen Rerabana und Raschghar hauseten (wo jest die Berg , Rire abifen, f. ob. S. 482). Sie verweigerten ben Tribut, obwol fie reich an heerben waren; fatt bes gemeinen Ochsen jogen fie in großer Menge die Litas, b. i. Bergochsen (?). Gie murben gu Dagren getrieben, 20,000 Schafe und 1500 Pferbe von, ihnen erbeutet, und fie felbft unter die Eruppen des Sultans geftectt. Spaterbin fanben fie mit vielen anbern Bergtribus, wie bie Ashparis, Turuffchars u. A. und ben Mimats (Banber horben) auf Babers Seite, und durch ihren Beiftand gelang es ihm (4. B. im J. 1499) fich wieder in Marghinan und Andejan feffauseben. Die Bergborfer biefer und anderer Bewohner ber Rergbana limgebungen maren, fagt ber Gultan, bamale, megen . ber beständigen Heberfälle ber Mongholen und Usbeten aus Dais lats in feste Burgen verwandelt worden.

Die lette Buflucht fuchte Gultan Baber, ba ibm fein Gind pollig ben Ruden mandte, wie oben gefagt, in bem fublis

<sup>63)</sup> cbenb. p. 35, 66. 61) ebenb. p. 34.

den Gebirgelande ber Asfera, (f. ob. S. 734) Rette, ober Dem At Lag, ber fich westwarts mit feinen fcwerzuganglichen Bildniffen gwifchen Rhobjend und Samartand vorschiebt. Diefe Berglandichaft wird Uratippa (urfprunglich Derufchah ober Sutrufdnab, f. ob. G. 647, ober Aufterufd nach Baber) genannt 153), welche ben Raum gwifchen Berghana und Samat tand fullt, und ben Sibun Rlug bei Rhodjend gu feiner nochlie den Wendung gwingt. Aus biefem Berglande ergießen fich norde marts jum Sibun gwei linte Buftrome, ber Rhobienb, ber bei ber gleichnamigen Stadt einmundet, und ber Mefu. Rlug, parallel mit ihm, der etwas weiter abwarts ebenfalls gegen Norde weft fliegend bort einmundet. Aber auch fubweftwarts ergiegen fich, von ba, mehrere Bergwaffer nach Samartand, in bas de gentliche Sogbiana, wie g. B. ber Digat (Jiggith), an ber gleichnamigen Stadt vorüber, etwas oberhalb Samartand, fic in ben Barafichan , Rluf (f. ob. G. 653) einmundet. Digat und einer ber Berggaue jenes Uratippa (Derufcnah ber arabi fchen Geographen, wo Behfat ober Beifend liegt) Debfat genannt, am Morbgebange gelegen, nahm ben Rluchtling gaftich auf, ale ihn eine hungerenoth aus Samarfand verdrangt batte. Rabe bemfelben lag ein zweiter Berggau benachbart, Dafitha. Die Bewohner beider Gaue, obwol Sarten (also Ladiits? alle Urfaffen? vor ber Turt, Invafion), fagt ber Gultan, find ben noch im Befis großer Beerben von Schafen und Pferben, gleich ben Burt. (Gegenwartig, wie wir oben faben, haben fie bas Sir tenleben ben ein gemanberten Tribus überlaffen, f. ob. S. 725.) In Debtat mogen 40,000 Schafe geboren. 3ch wohnte, fagt ber Sultan, baselbft im Saufe eines ber Aeltesten bes Dorfes. bem benachbarten Gebirge wanderte ich überall barfuß umber, und bartete fo meine Ruge ab. 3m Frubling überftieg ich Die Abburben (?) jum Berglande Dafifha, wo eine Quelle mit einer Grabftatte ift, welche die Grenze macht, zwischen bem Soche lande Mafitha aufwarts, und abwarts gegen Belghar. Es if in biefem Berglande allgemeiner Gebrauch Berfe und andere Inschriften in die Relemande einbanen au laffen 44). 3ch that baffelbe, und feste bei biefer Quelle eine folche Infchrift. - Es ift mertwurdig ben Gultan, ben

Baber Mem. b. W. Erskins I. c. p. 9, 98 — 100.
 sbenb. p. 101 etc.

Tichingisthaniben und Timuriben, ben titterlichen Belben, von Saus und Sof verjagt, im Eril ben großten Eroft in ber Doeffe finben an feben. Er ergab fich biefer Runft mit Leibenschaft, 1. 23. ein Rubai von ibm ift:

" Wiemand erinnert fich bes Bebrangten:

"Rein Bertriebener tann ghadlich fevn,

"Bern ift meinem Bergen die Frende in biefer Berbannung,

"Denn, wie bereich immer, Berbannung laft teine Freude gedeiben. -

ober Die erfte Ghagele eines großern Gebichtes:

"Reinen treuen Freund fant ich weiter auf Erben als meine Geele:

"Und bas eigene Berg ausgenommen fehlt mir feber Bere traute. -

geigen die Stimmung feiner Seele auf diefer Blucht an ber Såbgrenge Ferghanas. Dine mit Bemuth nahm er von ba Abschied, von seinem Baterlande, um burch bas benachbarte Bergiand Raratigin nach hiffar und Sheghanian, am Drus bei Termed 55), fich, mit bes bortigen Amir Dabamet Shans Beiftande, gegen Rabul ju ruften. -

Go weit des Sultans, eigene Berichte. Bir fügen biefen Die Erlauterungen 2B. Erstine's 56) über Rerghana bei.

Daffelbe Berghana bildet beut zu Tage, ein machiges Ronigreich, bas unter bem Damen Rhotand (Rhotan, f. ob. 6. 485) befannt ift, und nach bem altern Damen ber Stabt Rhuafend genannt fceint, bie bente gwifchen Athfi und Rhobe iend am Sihun gelegen, aber erft in neuefter Beit gur Refibeng erhoben ward. Der Gir, ober Gibun, fcneibet auch beut gu Lage Diefes Reich in eine fabliche und nordliche Balfte. Seine linte ober fubliche Uferfeite, wird vom Schneegebirge ber 26. fera begrengt, die an ihrem Mordgehange von ber Quelle abe marts, in die Alpengane Babil, Baruth, Sufchiar, Outh gegen Rergbana abfallen; gegen Guben fich in bas unbefannte, wilde Alpenland Raratagin verzweigen. Der glug Affu fcheis bet von diesem Onth bas westlicher gelegene Uratippa ab.

Die rechte ober norbliche Uferfeite bes Sibun begleitet bie Bergtette bes Ata Lag (ober Ming Bulat), welche Berghana

Baber Mem. i. c. p. 123; Ferishta Hist. l. c. II. p. 24 etc. \*\*) W. Erakine Remarks etc. in Baber Mem. L. c. p. XXXIX—XLIL

von Lafchtend im Morben fcheibet, und über Rafan, Athfi und nordwarts Rhod jend vorübergieht, bis jum Oftufer bes Si bun. Auch Diefer bobe, nactte Mla Lag fcbeint ftets fcbnecber beckt ju bleiben, und fich oftwarts bis an bie Morbfette von Raschabar, nordlich vom Leret, Dag und an bie Burut, Berge gegen bas Sauptioch bes Thian Schan (Uln Lag, Dus tag, f. Affen I. S. 325 u. f.) anguschließen, von benen ber ber Ifchfte Queliftrom des Gir Daria berabtommt (f. ob. S. 480). Die Landschaften, nordwarts bes Sibun, welche ju Sultan Be bere Beit Rafan und Athfi genannt murben, beifen gegenwartie Ramengan. Der ewigen Schneehoben ungeachtet, Die Ers, tine ihnen beilegt, fann ber größere Theil biefer Berge boch nicht ausgezeichnet boch fenn, ba bie Rirghifen wenigftens zu allen Jahreszeiten fie baufig im Morben und Often nach Safchfend und Rafchabar pafffren, und mit ihren heerden bis in die Mabe ber dinefifchen Grenze Rafchabars (veral, ob. S. 481) beweiben. Benigftens icheint bies bas Ergebniß rufficher Berichte aber bie Banberungen ber horbe ber großen Rirgbifen ju fenn. Gin w befischer Reisender, ber von Raschabar nach Aftrafban 20a, ver ficherte, Die breiten, jeboch niebern Berge von MImalia (mas oben ichon Sultan Baber nannte, aber nicht naber befannt ift) überftiegen ju haben. G. v. Denenborffs Rachricht von biefem 21a Lag 157) im Morben Ferghanas, fcheint bier ben richtigen Aufschluß zu geben, bag allerdings Sheile bes Gebirges bebeutent boch liegen muffen, wenn auch andere bagegen weit eingefentter ericbeinen. Den Ramen Mla Sag (Monts pommeles) haben die Berge nämlich davon, weil mehrere ihrer Soben mit ewigem Schnee bedect bleiben, indeg andere Sheile ibre em bige Farbe beibehalten, wovon fie ein weiß und buntelgeflectes Unfehn erhalten.

Die niedern Juge bes nordlichen Ala Lag lagern fich zwifchen Athfi und Laschstend; nur innerhalb 3 Stunden nochwarts von Athfi fangen sie schon an aufzusteigen; das warme Ihal von Kasan muß wol von ihnen schon umragt werden. Deere, die von dem obern Thale des Sihun aus Uztend (Urztend bei Baber) 58), durch Ferghana nach Athfi gehen, über steigen auf directestem Wege nach Laschtend diese Bergtette, und

 <sup>167)</sup> G. de Meyendorff Voy. a Boukhara I. c. Paris 1826. 8. p. 94.
 48) Bubor Mem. I. e. p. 17.

der nahm Sultan Baber, auf seinen Retiraden aus Taschkend, diese Gebirgs, Route nach dem obern Ferghana, statt des großen, sublichen Umwegs, durch das tiefe, freilich bequemere Sihun, Thal. Auf jener Gebirgsstraße lagen das Julged Abengeran, d. i. ", das Thal der Eisenschiede," und die Orte Kundez und Amani, die so oft genannt werden, ohne daß wir ihre Lage ges wauer tennen lernen. Es liegt jenes Thal der Eisenschmiede, das wir ebenfalls nicht näher kennen, nach W. Erskine, wahre scheinlich auf der Karawanenvoute 60 über Ugkend in die schon oben beschriebene Ferghanaroute nach Kaschghar, ditlich oberhalb Osch (Usch) einsällt; obwol zuweilen die Karawanen auch wol einen Weg nordwärts des Ala Tag nehmen mögen.

#### 2. Ferghana nach Con hautal (im X. Jahrhundert).

Unbedeutender ift es, was wir aus früherer Zeit über biefelbe Landschaft erfahren, die bald in engere Grenzen eingeschlossen, bald wie bei Son Haufal auch weiter gegen Sudwest nach De

ruschnah und Samartand bin ausgebehnt wirb.

Ebn Haufal nennt Ferghang Gu), eine weite fruchtbate Provinz, voll Stadte und Odrfer, deren Capitale Athsitet, im Thale gelegen sen, mit Stadtburg (Rohendiz), Borstädten und eiv wem Schloß. Des Geuverneurs Residenz und das Gesängnis sen in dem Rohendiz, die Moschee liege in der Stadt, ein Orazorium am Ufer des Sasch (Chaje), d. i. der Sihun. Die Stadt habe 3 Farsang Ausdehnung, das Schloß sen mit Mauern umgeben, die innere Stadt habe 5 Thore, das Rohendiz sließendes Wasser. Bor allen Thoren gebe es reichliche Görten und Wale der, und sließend Wasser zur Bewässerung.

Die übrigen Orte in Ferghana find, bei Con Santal, schwierig genau zu localifiren. Reba nennt er ben lieblichsten Ort im Lande, mit Borstädten, Robendiz, Schloß und Moschee; bas Kobendiz sen aber in Berfall; die Bazare, der Palast des Gouverneurs und das Gefängniß sepen im Schloß, das, von Baffern umgeben, Garten, Obstwirter und fließende Baffer

babe; wo aber dieses Reba liege, wird nicht bestimmt.

<sup>\*\*)</sup> W. Krakine Remarks b. Baber Mem. p. XXXII.
\*\*) Oriental Geogr. ed. W. Ouseley L c. p. 250, 270.

Auch nicht mo Imefch 101), bas wir aber fur Ofch, ober Michi (f. ob. G. 482) halten. Et fen fo groß wit Reba, mit Borfidden und Robendly, darin der Gouverneur und das Gefinanif fen, mit Schloß und Mauern, die an den Berg ftofen, auf welchem die 2Bachtpoften aufgeftellt find, welche die Bewegungen ber Turf und ihre Heberfalle ju beobachten baben. Amefch (Ofch?) habe brei Thore; bas Dermageh Roub, ober Berg. Thor, bas Dermageb Mb; ober Baffer, Thor, und bas Dermageh Moghkebeh, ober bas Thor ber Das gier Tempel; woraus fich ergiebt, bag bas fablich anliegende Bergland Dermag (Durmag, f. 3. B. ob. G. 300, 492), fe viel als bas Thor, ben Durchgang, die Paffage bezeichnen mag. Es ift auch heute noch, nach v. Menenborefs 62) & fundigungen (1820), von Richt, Mohammebanern, oder Raffe politern bewohnt, welche von ben Mobammebanern febr gefürchtet find, wie die Siapufch Rafir im Sindu Rhu (f. ob. S. 208), was baber bier bie Benennung biefer Thore gegen bie Bergfeinde.

Amertend 63) (bas wir fur obiges Urtend bei Bate, ober fur bas beutige Ilgfenb halten) liegt nur eine Lagerife (Merhile, namlich M.N.O.) pon jenem Awesch entfernt, in ber warmften Lage von Ferghana, aber bem Feinde (Enrifeinde, wegen feiner oftlichften Lage, am obern Gibun) junachft; es ift met ober breimal fo groß wie Zwefch, bat fein Robenbig, Borflabte. Balber. Garten und fliegende Baffer; fein Ort in Ferghana if ausgebehnter, es foll nach Con Saufal mehr als eine Rarfena lang und eben fo breit, fart bevolfert fenn, von Bewohnern bie gute Wirthfchaft und Biebjucht treiben. Bon Rerin (eine Saes reife von Beifend gegen Uratippa ober Obrufchnab), bem er, ften Orte in Dawar al nabar (b. i. an ber Weftgrenge Rergbanas), bis nach Amertend (Urtend) am andern Grengende Rerghanas (namlich im Oft, am obern Sihun) ift, nach bemfelben, eine Musbehnung von 23 Derbileb. b. i. Sagereifen (ein unbestimmtes Daag, bei Ebn San. tal, wie Mengil, bas bei Ebrifi, nach 2B. Dufelen 4), ju 21 bis 30 Engl. Miles, ober 8 bis 12 Stunden Beges betragt), Siermit ift die gange Lange Rergbanas von Df mach

<sup>10</sup> Oriental Geogr. ed. W. Ouseley I. c. p. 271, 273.
Mieyanderti Voy. a Boakhara ed. Am. Jaubert, Paris 1826. 8. p. 133.
Oriental Geogr. ed. W. Ouseley I. c. p. 273, 271.
Pracf. p. XXII.

Beft bezeichnet. Unter ben Orten merten wir noch Ronae Bend, welches Con Saufal, gwifchen Rhobiend und Rhese Beit anfest; namlich eine Merhileb, ober Station, nach Rend; son da wiederum efne, nach Rhuatend, und von ba eine große Station nach Rhesteit. Die Direction fcbeint von Rhobs jend, am Sibun, abwarts, alfo gegen Dordweft zu geben: Dann aber murbe bas alte Rhuatenb, in welchem wol ber ben tige Dame Rhofan, ober Rhofand, nicht zu verfennen ift. Zeineswegs ibentifch mit ber heutigen Refibeng Rhotan fenn Bonnen, die von Rhobiend aufwarts am Sibun, auf balbem Wege von da nach Athfi gelegen ift. Allerdings fagen auch menere Erfundigungen, bag Schah Roth Beg ber Grunder bes unabhängigen Khanates von Rhofand, guerft 66) in einem viel weftlicher gelegenen Rholand gewohnt, bort aber feinen Schwieger vater erfchlagen babe; worauf erft fein zweiter Machfolger, Abs bul Rerim Beg, bas neue Rhotan, 20 Berft im Often bes vorigen erbaut, und bie Berpflangung feiner Refibeng dabin, nebft ber lieberfiedelung ber Bewohner aus bem giten Rhofand (wol Rhuafend), babin, bewirft habe.

Die 6 Diftricte von Ferghana, welche Ebn Santal toren Damen und Stadten nach auftablt 60) (Beftan Beirin, Areb, Louan, Demaronjan, Beb Ali, Anreft) find uns ihrer Lage nach unbefannt; boch bestimmt er felbst bie Lage von Bestan Zeirin baburch, bag er sagt, von Rhobjend aus betrete man biefes guerft, und unter ben 5 barin aufgeführten Stadten (Mergbentan, Rendmames, Debel, Asbetan, Andutan) glauben wir in ber erften und letteren bie Ramen Marghilan und Andejan (f. ob. S. 483, 484) wieder ju ees tennen. Much die brei Stabte Mureft, Selitenb, Selab. find uns unbefannt, von benen Con Saufal fagt, daß fie fruber gu Turteftan gebort, feit turgem aber in die Bewalt der Dus felmanner gefommen fepen. Das Gebiet von Beftan Beirin. fagt er, gebe Erbohl Duellen; Die Landschaft babe an ben Grenge bergen Rerghanas, die Ailat 67) beißen, Golde und Silbere Minen; in ben Bergen von Asbebreb (wol Asfera im Gab) fenen Raphtha, Quellen, Rupfergruben, man

<sup>• )</sup> f. Rotigen über einige Lanber bes mittlern Affens; Orenburg 1. Rov. 1829. aus ruffichen Berichten Mic. burch Mittheilung - Dr. At. v. humbolbts erhalten. 44) Oriental Geogra L. c. p. 271 - 272. 41) ebenb. p. 200.

Auch nicht wo Amefch 101), bas wir aber für Ofch, ober Ufchi (f. ob. G. 482) halten. Et fen fo groß wie Reba, mit Borftabten und Robenbly, barin ber Gouverneur und bas Gefangniß fen, mit Schloß und Mauern, die an den Berg Rofen. auf welchem die Bachtpoften aufgestellt find, welche die Bewegungen ber Turf und ihre lieberfalle ju beobachten baben. Amefch (Dfc) habe brei Thore: bas Dermageh Roub, ober Berg, Thor, bas Dermageb Ab; ober Baffer, Thor, und das Dermageh Moghkebeh, ober das Thor ber Das gier Tempel; woraus fich ergiebt, bag bas fublich anliegende Bergland Dermag (Durmag, f. g. B. ob. G. 480, 492), fo viel als bas Thor, ben Durchgang, bie Paffage bezeichnen mag. Es ift auch heute noch, nach v. Menendorffs az) & Bundigungen (1820), von Dicht, Mobammebanern, ober Raffer vollern bewohnt, welche von ben Mohammedanern febr gefürchtet find, wie die Siapufch Rafir im hindu Rhu (f. ob. S. 208), und baber bier die Benennung diefer Thore gegen die Bergfeinde.

Amertenb 63) (bas wir fur obiges Urtenb bei Baber, ober fur bas beutige Ugfend halten) liegt nur eine Lagereife (Merhile, namlich N.N.O.) pon jenem Arvesch entfernt, in ber warmften lage von Kerghana, aber bem Reinde (Eurtfeinde, wegen feiner oftlichften Lage, am obern Gibun) junachft; es ift gwel ober breimal fo groß wie Awcfch, bat fein Robendig, Borfladte. Balber, Garten und fliegende Baffer; tein Ort in Rergbana if ausgebehnter, es foll nach Con Saufal mehr als eine garfang lang und eben fo breit, fart bevoltert fenn, von Bewohnern bie gute Birthichaft und Biebzucht treiben. Bon Rerin (eine Tone reife von Beifend gegen Uratippa ober Odrufchnah), bem ere ften Orte in Dawar al nabar (b. i. an ber Beffgrenge Rerghanas), bis nach Awerkend (Urfend) am anbern Grengenbe Berghanas (nämlich im Dft, am obern Gibun) ift, nach bemfelben, eine Musbehnung von 23 Derbileb. b. i. Lagereifen (ein unbeftimmtes Daaß, bei Con San. fal, wie Dengil, bas bei Ebrifi, nach 2B. Dufelen 64), ga 21 bis 30 Engl. Miles, ober 8 bis 12 Stunden Beges beträgt). hiermit ift bie gange Lange Rergbanas von Oft nach

oriental Geogr. ed. W. Ouseley I. c. p. 271, 273. Meyenderii Voy. a Boakhara ed. Am. Jaubert, Paris 1826. 8. p. 133. <sup>82</sup>) Oriental Geogr. ed. W. Ouseley I. c. p. 273, 271. Prách p. XXII.

Beft bezeichnet. Unter ben Orten merten wir noch Rhuae Bend, welches Con Sautal, swiften Rhobjend und Rhese Beit anfest; namlich eine Merhileb, ober Station, nach Renb: von da wiederum eine, nach Rhuatend, und von da eine große Station nach Rhesteit. Die Direction scheint von Rhobs fend, am Sibun, abwarts, alfo gegen Dordweft gu geben; bann aber murbe bas alte Rbuatend, in welchem wol ber bene tige Rame Rhotan, ober Rhotand, nicht zu verlennen ift. teineswegs ibentifch mit ber beutigen Refibeng Rhofan fenn tonnen, die von Rhodiend aufwarts am Sibun, auf bale bem Wege von da nach Athfi gelegen ift. Allerdings fagen auch neuere Erfundigungen, daß Och ab Roth Beg ber Grunder bes unabbangigen Rhanates von Rhofand, querft 65) in einem viel westlicher gelegenen Rhotand gewohnt, bort aber feinen Schwiegervater erschlagen babe; worauf erft fein zweiter Machfolger, Abs bul Rerim Beg, bas neue Rhotan, 20 Berft im Often bes vorigen erbaut, und die Berpflanzung feiner Refidenz babin, nebft der Ueberfiedelung der Bewohner aus dem alten Rhotand (wol Rhuafend), dahin, bewirft babe.

Die 6 Diftricte von Ferghana, weiche Con Sautal thren Ramen und Stabten nach aufgablt 60) (Beftap Beirin, Areh, Louan, Demaroujan, Bed Ali, Aureft) find und ihrer Lage nach unbefannt; boch bestimmt er felbst bie Lage von Bestan Beirin baburch, bag er fagt, von Rhodjend aus betrete man biefes querft, und unter ben 5 barin aufgeführten Statten (Merghentan, Rendmames, Debel, Asbetan, Andufan) glauben wir in ber erften und letteren die Damen Dargbilan und Andejan (f. ob. G. 483, 484) wieber an ere tennen. Auch die brei Stabte Mureft, Selifenb, Selab. find uns unbefannt, von benen Con Saufal fagt, bag fie fruber ju Turteftan gebort, feit furgem aber in die Gewalt ber Du felmanner gefommen feven. Das Gebiet von Beftan Beirin. fagt er, gebe Erdohl Quellen; Die Landschaft babe an den Grenge . bergen Rerghanas, die Milater) beißen, Golds und Gilbers Minen; in ben Bergen von Ashehreb (wol Asfera im Sab) feven Daphtha: Quellen, Rupfergruben, man

<sup>• )</sup> f. Rotigen über einige Lanber bes mittlern Affens; Orenburg 1. Rov. 1829. aus ruffifden Berichten Mic. burch Mittheilung Dr. Al. v. humboldts erhalten. Oriental Geogra L. C. p. 271 — 272. 47) ebend. p. 208.

flabe ba Blei, Sisen und Turtis. Alles bies sen im Greng, lande Ferghanas. Gisen werde auch in Ferghana bearbeit tet 186). In den Bergen brenne man eine Art Rohlen (Strintsbien), die man durch Wasser dampse, und die Asche dann (als Lange), wie eine Seife, zur Wasche der Kleider gebrauche. Auch Abulfeda 60) giebt dieselbe Nachricht, wahrscheinlich nach Son Danfal, sügt aber hinzu, daß drei Lastwagen von diesem schwarz zen, verbrennlichen Stein, für eine Drachme verfaust würden.

Auch gebe es in den Bergen einen Stein, fagt Con han, fal, ber seinen Theilen nach roth, grun und weiß sen (ber Band, Jaspis, von dem oben Sultan Baber spricht, s. ob. S. 733), von Turkeftan nach Amerkend (Urkend) bin giebt es Mb

nen, aus benen man Ammoniatioalg gewinnt.

Ob Con Dautal schon, bei ber Aufgablung ber allgemeinen Producte Mawar al nahars, mobei er allerdings auch robe Geide ?0) und Bolle in Menge daseibst vorhanden nennt, diese auch Ferghana zuschzeibt, lät sich nicht weiter ermitteln, und es bleibt uns das Factum der Einführung der Seidenzucht in diessem kande unbefannt. Das Obst, sagt er aber eben daseibst, ses in Sogd, Asterscheineh, Ferghana und Schasch (Taschend) in solcher Menge, daß man das Nieh damit futtre. In Ferghana und Surfestan? 1, gebe es alle Arten Obst, Kräuter und Blus men und verschiedene Arten der Violen, die jedermann volltomeinen nach Belieben zu pflücken erlaubt sep.

3. Ferghana nach Sbrifi (im XII. Jahrhundert) ift ein großes Gebiet 72), welches zu feinen abhängigen Provinzen bas Untere und bas Obere Bosta rechnet. Das Untere Bosta begreife die erste Landschaft, wenn man von Rhobjend komme (also bas untere Ferghana am Sihun); dann folgen Anstath, Jasouth, Abertend, Rustan und das Obere Bosta. Außerdem gehören noch dazu Mara'chan (ob Marzghilan?), Aidfian (Andidjan?), Zenderach, Bedjrent, Asitan (Athsi?) und Heli (hed Ali?).

<sup>144)</sup> Orient. Geogr. I. c. p. 264.

Descr. ed. Geogr. Gr. Min. Oxon. Vol. III. p. 38.

140) Orient. Geogr. L. c. p. 233.

151) thenb. p. 238.

172) Edrisi ed. A. Janbert, Paris 1836. 4. T. I. p. 467—490.

And Baler, Ebenen und Beibebegirfe, wo man teinen Berg fieht, nehmen bas land ein, bas aber im Guden und Beft an bas Gebirge Botom (Botm, es ift wol bas Asferas Gebirge) anstoße, welches febr hoch, fteil, voll Reften fen, bitte bende Dorfer, Beerben von Ochsen, Pferden, Schafen babe, Gold , und Gilbergruben befige, wo man Bitriol, Immontat. Salt, and Dunfibblen gewinne, Die am Tage Rauch, Rachts Rlammen auswerfen. Ueber folde Daofda, ober Dufchaber Productionen (f. Afien I. S. 336 am Defcan), find wir neuer lich, burch Al. v. Sumbolbts Untersuchungen über bie vulter nischen Erscheinungen in Inner Affen 73) naber unterrichtet. Auch find in ben nordlichen Theilen diefes Bo tom (von Chebel nach Gemendab), fo viel Gifenmaaren 74), daß man von da ans Rhornfan und feine Umgebungen damit verforgt, und fie felbft bis Rars und Brat verbraucht. Doch nebert bies fcbon, wie Sultan Baber bemerfte, ju den fublichen Grenzbergen Ferghanas.

In beffen eigentlichem Thalgebiete führt Chrifi, als erfte Stadt, Rena an (ob Reba? bei Ebn Saufal), beren Territos rimm fich eine Lagereife weit bis jum Achas Rluß (A. Jaubert meint es fev ber Gibun; wir balten ibn fur beffen füblichen Ins Auf den Affu, der etwas unterhalb Rhodiend einmundet) 76). Dies les Rena ift eine ber angesehensten Stabte Rerabanas (bamals: feitbem scheint Rhodjend beffen Stelle erfest zu haben); von boben Manern umgeben, febr weitlauftig, voll handel, Baaren und Reisende. Die große Borftadt ift voll Bugare mit Mauern ums gogen, in bester Erhaltung. Biele Bache bemaffern bort bie Gar ten und Obstpflanzungen ber Luftbaufer. Diese Stadt warb von Rufchirman gegrundet (wie einft bier am Jarartes ein Epres fchata und ein Alexandria von Eprus und Alexander), war von . ibm auch colonisirt; er nannte fie Egber Rhane (b. i. Alle Baufer). Dies Rena liegt an 12 geogr. Meilen fern von Rhobs lend, das am Sudufer des Sibun erbaut ward. Zwei Lagereisen von Rena (wol gegen Oft) liegt Jafouth abgelegen, fern von. den Routen der Sandelsleute, wozu 60 Ortschaften geborig find.

Countries of Ferghana and Bokhara chiefly constructed from original Route and other Documents. Lond. 1826.

<sup>\*2)</sup> Ml. v. humbolbt über- bie Bergkeiten und Bulcane von Inner-Aften in Poggenborf Annalen 1830. S. 94. C. 332 – 344; vergl. Neuv. Annales des Voy. T. IV. Notes p. 300 – 310.

14) Edrisi I. c. p. 486, 487.

15) Ch. Waddington Map of the

im Lande, das Quedstiber erzengt. Gine Lageneise von da liegt Ruftan, eine angenehms Stadt, von der 2 Lageneisen bis Rena (ein anderes, am obern Laufe des Sihun) find, und von dieser eine starte Lagereise, von 7 geogr. Neilen, nach Usch (Osch, Awesch).

Usch ist eine hubsche Stadt am Ufer des gleichnamigen Flusses (es ist der Andejan. Flus, ein linter Justus zum Sihnn) erbaut; sie hat eine sehr große Borstadt, ist mit starten Massen umgeben, hat ein Castell und große Bazare. Sie hat etwa die Erdse von Rena, und drei sehr frste, eiserne Thore. Die Stadt ist der Berghobe angelehnt die den tübetischen Turks gam nahe ist. Auf deren Gipfel ist ein Bacht posten zur Erspis hung der Turkdewegungen, um die Stadt vor ihren Ueberschlien zu sichen. Bon dier nach Aberkent (identisch mit Awets den d, Urkend, Uzkend) der lehten Stadt Ferghanas gegen die Turk im Ost, ist eine Tagereise.

Aberkent ist eine große, bevölkerte Stadt mit karter Gav mison; die Bewohner sind ungemein wachsam, tapfer, energisch; viele Odrfer unber sind davon abhängig, aber teine Stadt. Den selben Ruhm der Lapserkeit giebt Edriss den Bewohnern der Stadt Atas, die zwei Lagereisen sern von Aberkent (wir ver muthen gegen S.D. auf der großen Route nach Kaschghar, s. ed. 486) am Eingange des Hochpasses liege, auf einem sehr find len Berggipfel. Die Bewohner von Atas sind stets zum Kampse gerustet und immer wachsam.

Im Norden nennt Edrisi, schon ebenfalls, wie der spatere Gultan Baber, die Stadt Rasan, mit zeste in einem sehr fruchtbaren Territorium, eine Stadt, zu welcher sehr viele Docks schaften gehören. Die Entfernung von Carber (oder Concar? sollte es das oben schon genannte Rena oder Reba bei Son ham kal, Cowacand bei Abulseda, an der Westgrenze Ferghanas sepn?) am Sihun (Djihun) auswärts, die Aberkent (Urkend) betrage, sagt Edrisi, 24 Tagereisen; er rechnet für diese ganze Länge also nur eine Tagereise mehr als Son hautal. Bon der Stadt Atas, die wir übrigens nicht weiter kennen, wahre scheinlich nur ein Grenzsort, sagt Edrisi, brauche man 7 Tagerreisen gegen Südosk, um nach Tübet (der Turk Tübeter) zu gelangen, worunter dier, im weitern Sinne, nur Kaschghar zu verstehen seyn (s. ob. S. 478) kann, da Tübeter, seit dem VIII. Jahrhundert (s. ob. S. 425) nicht seiten mit der heranwachsenden

## Ferghans nach Abulfeba im XIV. Jahrh. 749

Macht bes tabetes Ronigreiches ihre Berrichaft feibft bis nach Berghang auszubreiten wieberholentlich versucht hatten. Bon ben Bewohnern Diefes benachbarten Landes Rafchghar, die er Eurts Labeter 176) nennt, fagt Ebrifi: fie fteben in Berbindungen mit Ferghana, mit 21 Botom und ben Unterthanen bes Rhafan. Sie machen in jenen Gegenden viele Reifen, bringen Gifen, Gil ber, farbige Steine (wol Ju), Leoparbenfelle und Mofchus aus Lubet. Sie bringen ferner, von ba, viele Staffe, beren Gewebe bicht, rauh, bauerhaft find. Jebe biefer Roben toftet bedeutende Belbfummen; benn es ift Seibe, von tother garbe. Auch ger winnen fie große Summen fur Sclaven und Dofchus, bie für Rerabana und Indien bestimmt find. Es giebt teine fco mern Creaturen als die Burt , Sclaven , von frischefter Sautfarbe. fclanter Geffalt, iconften und angenehmften Gefichtsungen. Die Burt berauben fich einander aegenseitig, und vertaufen ibre Ge ranbten ben Sandelsleuten : manches Dabden toftet fo, ale Sclas vin, ihre 300 Dinare. - Dies wird ber Sandel der Sarten fepn, pon beren Geschäft oben bie Rebe mar.

4. Abulfedas Madrichten von Rerabana, im XIV. Jahrhundert, enthalten außer den Ortebestimmungen 77) in feinen Lafeln, fein neues Datum. Dach ihm liegt Rhodjend, Chojans bab, unter 90° 35' Long. n. Alfarabj, 90° n. Albiruni, und 41° 25' ober 40° 50' D.Br. am Sihun; Athfi (Achficath) 91 20' Long. 420 25' Latit. nach Alfard, ober 920 Long., 420 Lat. nach Andern. Rafan 900 35' Longit., 420 55' Latit. nach Alfaradi. Ferghana felbft unter 90° Long. und 42° 20' Lat. Sein Comacand 90° 50' Long., 42° Lat. ift wol Reba bei Ebn Bautal, Rena bei Ebriff. Mach Maffir Ebbin 78) liegt Rhobjend 1000 35' Long. 410 15' Lat.; Athfi 1010 20' Long. 42° 25' Lat.: Urfend 102° 50' Long. 44° Lat.: Ufc (Mufb) 102° 20' Long. 43° 20' Lat., und bamit stimmen vollfommen auch Mlug Beigs 79) Ortsbestimmungen überein. Meuere Ortsbes fimmungen, von Andidjan, Marghilan, Mamghan, Rhotand, Safchtend vom Dat. v. Sallerftein, Die ber Babre

<sup>110)</sup> Edrisi L. e. p. 492. 17) Ex Tabulis Abulfedae ed. Geogr. Gr. Min. ed. Huda. T. III. p. 37, 49, 65, 71. 11) Tabula Geographica Nassir Ettusesi ib. T. III. p. 113. 10) Tabul. Geogr. Ulug Belgi ib. T. III. p. 146.

heit ficher weit naber tommen und jene frabern Daten verbrieden, haben wir schon oben (S. 543) angegeben.

5. Ferghana ober Rhofand (Rhofhan) nach chinesis ichen Berichten im XVIII. Jahrhundert.

In der chinesischen Reichsgeographie Edit. 1790 180), und in dem Si på wen kian to, aus der Mitte des XVIII. Jahrhunderts bei Timkowski 81), werden folgende Beschreibungen von diesem Lande gegeben. Khokan ist ein Land der Mohammedaner das 880 Li (200 Li auf 1° = 66 geogr. Meilen) fern von Kaschabar liegt.

Im Often sind bessen Bewohner gemischt mit Burnt (f. ob. S. 451, 516); im Westen grenzt es an Taschent; im Suben ben ist die Rette Thsungling (? in sofern der Belur Tag als dessen westliche Fortsehung bei Chincsen angesehen wird); im Norden ift der Fluß Naryn (oder Narim, ndrdlichster Zuslaß des Sihun, oder Sir Daria, J. Asien I. S. 327). Die chinestiche Geographie, welche unter den Auspicien Kaiser Khienlongs herands gegeben ward, rechnet also das Nordgebirge des Ala Tag (oder Ming bulak, der ein Theil dessehen), welches früher nur als Grenzgebirge gegen die ndrdlichen Turk ausgeführt ward, schon mit zu Khokan.

Die Capitale des Landes ist Rhofan, ihr im Oft liegen Marghilan und Andzian (f. ob. S. 483, 484), im Norden aber Namgan. Wie jene hauptstadt, so sind auch alle andern Städte dieses Landes, die im weiten Thale in N.B. des Thungs ling liegen, mit Mauern umgeben. Jede hat ihren Bet (Fürsten); alle gehorchen dem Bet von Rhofan. Dieser nannte sich im Jahre 1759 Erdeni, zu derselben Zeit, als der chinesische Gerneral Tschao hoei (f. ob. S. 510, 515—531) den Rhodjidjan versolgte, und einige seiner Officiere aussandte die Tribus der Burrut (Berg-Rieghisen) in Schuß zu nehmen.

Etbeni nahm biese Officiere (wir vermuthen, daß ber Pater Felix b'Urocha mit ihnen bamals seine aftronomischen Berstimmungen in Ferghana bis Khofan zu machen Gelegenheit hatte, f. ob. S. 522, 543) gehorsam auf, versahe sie mit Lebensmittein,

Aso) Thai thing y thoung techi, Notic. Geogr. et hist. in Klaproth Mag. Asint. Paris 1825. 8. T. I. p. 81 — 87.

Oriental in Timkowski Voy. ed. Paris T. L. ch. X. p. 408 — 409, 481 — 484.

### Ferghana, Rhofand, nach Chinesen in AVML 3. 751

mit Schafen und Wein, und fandte einen Bornehmen der Stadt zur hulbigung an den Kaifer, ihn um seine Protection zu er suchen. Die übrigen Bets des Landes folgten dem Beispiele des Bet von Khotan. Solche Gesandschaft wiederholten sie im Jahre 1760. Aber 1763 machten sie einen Lleberfall im Lande Burnt (im Norden von Kaschghar), wurden jedoch vom chinesischen Commandanten zurückgewiesen. Erden i Bet fart im Jahre 1770; ihm solgte sein Nesse Narubotu auf dem Thron von Khotan, der seinen Gesandten nach Peting schiekte (wol mit einer Handelstaramane durch Lurfan).

Die chinesische Kenntnis von Khotan, beren Quelle wol teine andere als eben der Bericht der Expedition der Officiere mit Felix d'Arocha an Kaiser Khienlong seyn mag, sieht den nord licherren Arm des Sihun, der im Morden des Sir Darla und des Andejan: Armes, welcher lettere vom Teret. Pas entspringt (s. ob. S. 480), als den Hauptarm des Sihun an, und nennt den ganzen Hauptstrom Ferghanas nach ihm auch den Narpu (Marin, Marum). Allerdings ist es auch der längste Quellearm, der, wie gesagt, (s. ob. S. 480, l. 327) nache dem Issellans dem Lande der Burut nach West vordringt, und direct in Ferghana, zunächst Uskend, eintreten muß, worüber uns aber die genauern Daten sehlen (diese Zeichnung, s. auf Grimms Karte von Hod.) Assen; sie sehlt auf Waddingtons Map of Ferghana; Al. Burnes Map of Central-Asia nennt diesen den Nord: Arm des Sir oder Narin).

Die chinesische Reichsgeographie sagt ferner: die gegenwärtigen Einwohner Khotans sepen von derseiben Rage wie die Busrut; sie sprächen Persisch, sepen Mohamme daner und Herben machten ihren Reichthum aus. — Allerdings sind auch bier viel Turskämme mit den Usbeken eingebrungen, persisch aber sprechen nur die einheimsichen Tabjit (Sarten), welche der Ehinesenbericht also, mit jenen verwechselt, und Burut überhaupt statt Turt und Usbeken sest. Der Narpn entquillt, nach ihr, der Nordwestseite des Thsungling (Mustag, oder Thian Scham an seinem Westende, der, mit dem Belur Tag vereinigt, gewöhrt lich den Namen Thsungling bei Chinesen erhält). Er zieht 1909 Li (75 geogr. Neilen) an den Gebieten von Andejan und Khotan vorüber; seine Ufer sind start bewohnt und bebaut. Er theilt sich in mehrere Arme und ergiest sich in den Dari Ganga (d. i. Aral, See, die erste uns bekannte bestimmtere Neunung

Viese Sees bei Chinesen), ber 1000 Li breit ift und das beden dendste Meer an dem Sipu der Chinesen; es hat keine bestimmte Grenze (wie die alte Sage bei den Yanthsai, s. ob. S. 626); alle Flusse vom Westabsall des Thsungling sließen hinein. Das West meer, zur Zeit der Han, bem Kanping (f. ob. S. 554) nahe kam, sagt die Reichsgeographie, war dieser Dari Ganga. Bon Marghinan (das im Jahre 1759 mit in die chinesische Grenze enclavirt sepn soll) von Namgan (wo Burut vermischt mit den Namgans wohnen sollen), von Andejan (dessen Bek, Tokto Wohamed, im Jahre 1760 selbst nach Peting gesommen war, dort seinen Tribut zu zahlen), werden in der Reichsgeognsphie nur nach Zahl und Namen ausgeführt, die keine Belehrung geben.

Im Ginu men fian lou 182) werben ale Baufer oba Bewohner ber Stabte aufgeführt: in Rhotan 30,000 Familien, als Refibengfabt; in Marabinan 20,000, in Damgan (Das man) 10,000, in Unbejan nur 1000 Familien ober Saufer. Bon diesem letteren wird bemertt, daß es zu einem febr unbe beutenben Stabtden berabgefunten fen, boch werbe bas gange Rhanat mit feinen 20 Stabten bei Chinefen nach diefem Uns bejan genannt, obwol bie Refibens in Rhofan fen; bies fen überhaupt der bedeutenbste Rhan an ber Westgrenze bes Reich. Die Producte jenes Landes fepen: Birfe, Erbfen, Fruchte aller Art; die Pfirfich gelten fur gang vorzüglich; Pferbe, Rinder fenen fahlreich, auf das Wild werde viel Jagd gemacht. Die Einwohner laffen ihre Saare nicht machfen (fie scheeren fich bas Sanpt) und effen fein Ochweinefleisch. Gie tragen turze Raftane (Ar met), vieredige Dugen, find auf ben Sandel verfeffen (die Sat ten), und trogen dem Geminnft ju Liebe jeber Gefahr und dem raubesten Clima auch im Winter. Defter bleiben fie baber Jaber lang von ihrer Beimath entfernt. Die Stabter biefes Befteur Beftans nennen fich Undejans, wie fich bie in Ofte Surfeftan gern Rafchabaren nennen.

Bu biefen dinesischen Motigen fugte ein fabulicher Rauf mann, ber jene Gegenden bereifet hatte und fich in Petersburg daraber an Limtoweti 83) mitthelite, noch Folgendes: Rhofan und Babathichan, die beiden hauptstädte der westlichen Grenge

<sup>100)</sup> Turkestan Oriental in Timkowski Voy. Ch. X. ed. Paris I. p. 408, 60) Timkowski Voy. T. L. p. 431 --- 433.

Lander Antlestans an China, liegen am Bestabhange des Beinr Tag. Die Capitale Khotan liegt südlich der sidirischen Linie, 1500 Werst von der russischen Festung Petropawlowst entfernt, von der man 40 Lagereisen Weges, auf Rameelen, für die Karawanen zu rechnen psiegt. Der bedeutenden Städte sind daselbst etwa 20, folgende:

1) Rhotan, 2) Taschfend, 3) Turkestan (bie freilich außerhalb bes alten Ferghana liegen, aber dem Rhan von Rhoskan unterworfen sind). 4) Rhodjend, in einer sehr schonen Gegend am Sir (Sihun) gelegen, dessen Ufer mit Wäldern besteckt sind, auf sehr fruchtbarem Boden. Der sanftsließende Strom ift hier für große Fahrzeuge bis zum Aral See (?) schiffbar.

Die andern Stadte, unter benen uns mehrere unbefannte, sind: 5) Rumingan (Namgan), 6) Marghalan, 7) Andszidjan (Andejan), 8) Takhti Soleiman (d. i. Usch, s. ob. 68.483), 9) Jshora, 10) Tschartu, 11) Falkar, 12) Matsschla, 13) Bendi Dadan, 14) Bescharik, 15) Garistepa, 16) Arabtepa, 17) Tora Kurkan, 18) Kasan, 19) Jspiskan, 20) Arawan.

Andere, welche auch die Standlager der Hirten, die zuweisen mit Lehmmanden zur Sicherung umgeben sind, zu den Städten rechnen, sagen, es gebe deren einige 80; diese letztern, in Erdwällen umzogenen Lager, heißen im Lande Ralah-(d. h. Festung). Jene 20 Städte haben größtentheils 400—500 Häuser; die Einswohner treiben Ackerbau, Gartenbau, Viedzucht. Das Land ist ungemein fruchtbar und giebt hundertsältigen Gewinn; daher ist es bei ihnen der Gebrauch, das Korn, Gemuse und Obst an den Reisenden nicht zu verkaufen, sondern zu verschenken. Bon wohl habenden Reisenden erhalten sie zuweilen auch einige Arschinen von Baumwollenzeuge, Basi genannt (s. Assen L. S. 410), als Gegengeschenk. Der Handel wird in Khosan durch den gänzlichen Mangel an Geld erschwert; dort ist nur Lauschhandel, daher die Städte sast ununterbrochene Jahrmärkte zu haben scheinen.

Der Rhan Alim, ber im ersten Jahrzehend bes gegenwartigen Jahrhunderts in Rhofan herrschte, fam auf den Gedanten
feine eigene Munge im Lande einzusühren, und verwendete bagu
alles Rupfer, und auch (wie Tschaohoei in Raschghar, s. ob. 519)
die aus Schah Nadirs Zuge, nach Bokhara, dort zuruckgebliebenen
Kanonen; doch bezweifelte der Kabul Kausmann, daß die Ge-

Mitter Erbbunbe VII.

fammtsumme des Geldes im Lande eine Million Aubel betragen werde. Die Bevölferung des Landes betrage etwa eine Million Einwohner. Die Macht des Khans von Khosan habe nur Einstills auf die Kirghisen und Bucharen (d. i. Ladjik) seines Landes; er könne nicht über 20,000 Mann Truppen (wol Usbeken?) auskellen, die im Felde nur so lange bleiben könnten, als sie Proviant mit sich sühren; das sen höchstens auf 8 bis 10 Lage. Im Fall eines seinblichen Angrisses auf sein Khanat, können sich aber 50,000 — 60,000 Mann zur Landesvertheidigung erheben. Unter den Fenstern der Residenz des Khan liegen zwar 5 bis 6 Kanvenen, als Reste aus Schah Nadirs Feldzuge, aber ohne Kugein und ohne Pulver.

# 6. Rhofan (Rhofand) nach Mir Iffet Ullahs Befuch im Jahre 1813.

Horen wir nun den Bericht Mir Isset Ullahs, der im Jahre 1812 auf der großen Ferghana: Straße von Raschghar ans, über Usch und Marghinan bis nach Khosan, wie wir schon früher gesehen (s. ob. S. 478—485), fortschritt, und folgendes als Augenzeuge berichtet.

Rhofan (Chofanb) 184) ift eine große Stadt ohne Mauern, die feit dem Jahre 1770 von Rarbuta Bys (Ras rubotu Beg, Marbuta Rhan bei v. Menendorff) beherricht ward, aber jest (1812 ober 1813) von beffen Sobne Umir Rban (Omar Rhan nach v. Menenborff) beherrscht marb. Jahre früher mar noch sein alterer Bruder Alem Rhan auf bem Throne. Er mar Eprann, und murbe, als er gegen Safchfend m Relbe jog, von feinem gangen Beere verlaffen, bas feinen jungern Bruber jum Rhan erhob; er felbft tam auf bem Ruchwege um. Diefer Emir (Amir Rhan), benn fo titulirt ibn bet Emiffer Moorcrofts, halt ein heer von 10,000 Reitern; er bezahlt fie durch Landstrecken und Wohnungen in Dorfern. Sie' fonnen nicht über 2 Monat im Relbe fieben, weil es ihnen an Propiant Außerdem fann er noch 30,000 Mann, die aber nur auf feblt. einen Monat im Felbe bienen tonnen, aufftellen; biefen jablt er teinen Gold; fie tragen Langen und Reuergewehr. abrigens funf verschiedene Bolter untermurfig; die Rirghifen, Sur ten, Riptschaf, Mang (Nogai) und Raffaf.

<sup>184)</sup> Mir Isset Ullah Voy. in Magasin Asiat. T. II. p. 45-48.

#### Ferghana, Khokand, nach Mir Iset Ullah (1813). 755

Seine bedeutenbsten Stabte find: 1) Dich (Ufchi), 2) Dims beghan (Mamghan), 3) Rafan, 4) Efcus, eine Tagereife von Mimbeghan fern; 5) Andejan, 6) Marghinan, 7) Rans badam, 8) 2fchferet und 9) Rhobjend. Außerdem 10) Rhotan, mo vor jedem Saufe eine Bafferrinne vorüberflieft. Me biefe Stabte, außer Eichus und Dimbeghan, liegen auf bem rechten Ufer. Dieses Thalgebict ift reich an Beibeland und Rruch. ten. 3m Morben bes Bebirges von Andejan (bies liegt auf bem Norbufer des Sibun, nach Babbingtons Rarte) breitet fich ein muftes land aus (b. i. nordlich bes Ala Tag); nordwarts son ba manndern bie Stamme ber Raffat und Rara Ralpat umber, welche von Rufland abhangig find (es ift bas Land ber Gros Ben und Mittlern Rirghifen . Sorbe). Diefe Buften reichen ofte marts bis ju ben chinefischen Grengen, westwarts bis ju bem Reere Rolfum (er meint bas Caspische Meer). Die Sauptlinge ber Raffat (Rirghis Rafat, die mit ihren Sorben bier unaufbor: lich gegen Suboft vorbringen, wie es einst die Turtstamme von berfelben Beltgegend ber thaten), nennen fich nicht Rhan, fone bern (vergl. Tere, bei ben Ripin, ob. S. 576) Eureh, mas Oberhaupt ober Richter heißt.

Iffet Ullah bestätigt die Ausfage des Rabul Raufmanns, daß Amir Rhan Gelb in feinem eigenen Ramen (alfo unabhangig vom Souverain in Bothara) prage: 1 Langa gu 16 Pul; 1 Dul ju 2 Dafcha; 1 Gold Sila von Buthara gelte 150 Zanga in Rhotan. Sanga fen bie Landesmunge, von Rupfer, Die überfilbert ift (vergl. ob. S. 517, 519, 416 u. a. Q.). Das Gebet in der Mofchee (Rhotbah) wird in teines Fürsten besonbern Mamen gebetet. Das Ginverftandniß gwifthen Rhofan und Bothara ift nur icheinbar; benn es berricht zwischen beiden Regentschaften bie großte Erbitterung, auch hat Rhotan schon Trups ven gegen Bothara ausgefandt. Es ift gegenwartig von Bothara gang unabhängig. Die Sprache von Rhotan ift Burtifch; Die Einwohner der Stadt find aber Sadjit, ober Perfifchredende (T. ob. S. 713), ber erfte Staatsminister Amir Rhans, genannt Mirja Dufuf, verfichert Dir Iffet Ullah, habe ihn mit Boblthaten überhauft und ihn gur Unfledlung im Lande eingeladen gebabt.

7. Rhofanb (Rofan) nad Ph. Majarov's Beobache tung, im 3. 1813 und 1814.

Phil Magarov ift ber einzige und befannt geworbene, neuere, europaifche Beobachter in Diefem mertwurdigen Lande, beffen Machrichten über ben beutigen Zustand Rhofands baber bier ausführlicher mitgetheilt zu merben verdienen. Bir verbanten die dffentliche Befanntmachung berfelben, wie fo vieles Inbere, bem um die Wiffenschaft bochverdienten, patriotisch gefinn ten Grafen Romangow; die Ueberfegung bes ruffifchen Origi nalmerfes 3. Rlaproth 185). Die Beranlaffung einer fo felte nen Gefandtichaft an den Sof von Rhotand mar folgende: (Go namlich ift, vorläufig gefagt, nach ber Legende ber bafelbit geprägten und von Dependorff mitgetheilten Dungen, mol bie richtigste Schreibart biefes fehr verschieden geschriebenen Nas mens, obwol 3. 3. Sento weti 86), ber treffliche Sprachtenner und Bearbeiter ber Usbefengeschichte, die gemobnlichere Schreib art, wie auch A. Jaubert, namlich Rhofan beibebielt; ber felbe Dame, beffen altere Schreibart, Rhuafend, wir icon bei Ebn Bautal, f. ob. G. 743, nachgewiesen baben.) -

Im Jahre 1812 batte ber Rurft von Rhofand zwei Gefandte nach Petersburg geschickt, die aber auf dem Rudwege, in Detro pavlomet, an der Grenze der Rirabifensteppe umtamen: den cie nen rif eine Rrantheit hinweg, ber andere wurde von einem Bere bannten erschlagen. Sierauf befchlog ber Raifer nach biefem unangenehmen Borfall burch einen Botschafter an den Rhan von Rhotand bas Gefolge ber beiben Berunglucten gurud ju geleiten und über bas Schicffal diefer Gefandten felbft ju berichten; Das garov, als Dolmeticher beim Gouvernement, murbe mit ber Miffion beauftragt. Bum Schut erhielt er, fur bie Rarawane, bie mit Rhofand jugleich in Sandelsverbindung treten follte, cin Detaschement Rofafen, 100 Rameele mit Baaren, 200,000 Rubd

an Berth, und feine Inftruction.

Die Reise ging durch die Rirghifen Steppe 87) nach Safd. tend, und von da nach Rhofand. Mur von biefem letter

<sup>105)</sup> Phil. Nazarov Voyage à Khokand in Magas. Asiat. Paris 1825. 8. T. I. p. 1 - 80. <sup>80</sup>) J. J. Senkowski Description des Monnaies Boukbares trad. p. A. Jaubert. Paris 1826. 8. Supplément 17) Nazarov Voy. I. c. Mag. Asiat. T. L. p. 312 und Index. p. 5-32.

Abschnitt ber Reife, bie uns jene Route am Sihun aufwarts vergegenwärtigt, fann bier bie Rebe fenn.

Safchtend macht gegenwartig (feit 1805) einen Theil bes Rhanats von Rhofand aus, wie es ju Omer Scheith Dirgas Beit, bem Bater Sultan Babers, auch fcon ju Rer, abana gebort batte. Magarov fcbreibt Safchtend einen bauerne ben Sommer ju, und rubmt es wegen feiner herrlichen Fruchte; Beinberge und Obfthaine beden bie Umgebung; Die Granaten, Orangen, Pfirfich, Reigenbaume bengen fich unter ber Laft ibrer Bruchte. Ueberalt find Quellen, Bache, Canale jur Ber wafferung vertheilt, mit ppramibal emporftrebenben Dappeln bepflangt. Die Stadt, welche Ragarov auf bem Rudwege 80) noch naber tennen lernte, ift ftart bevollert: man fchatte ibte Einwohnerzahl auf 20,000. Der größere Theil liegt in einem Thale am Tichirtichie, und ift über einen Umfang von 4 Stunden (15 Berft) vertheilt. Sie ift von einer hohen Mauer umgeben, aus ungebrannten Bacfteinen, mit 12 Thoren. 3m Innern liegen langs ber Mauer bie Garten und Beinberge, Die ebenfalls von Mauern umzogen find, die aber fo bicht zusammen, frogen, daß die Zwischenwege niehr engen Gaffen als Strafen gleichen. Much die Borftabte find voll Garten und bas Baffer Des Sichirtschie ift burch bas gange Stadtgebiet in Canale vers theilt; überall fieht man gabireiche Springbrunnen. Jebes Saus bat feinen Canal und ein Heines Bafferbaffin im Sofraume, wo die Beiber bleichen, maschen u. f. w. In ber Stadt find viele Moscheen, die aber teine Dacher baben; außerbem fabe Mazarov eine große Menge anderer Gebaude mit Ruppelit, Die er Sempel nennt, und meint, fie feven aus alten Beiten aus Brommigfeit erbaut. Gine Biertelftunde von ber Stadt abgefone bert, liegt bas Fort mit 10,000 Dann (?) Barnifon; gigen Rhoe fand ift es burch 2 hohe Mauern geschützt, gegen Taschkenb burch eine Mauer mit tiefem Graben, ber 50 Rtafter lang. Nur ein enger Sugpfad führt jum Fort, in beffen Mitte fich wieber ein Caftell erhebt, mit hohen Mauern umgeben, und burch 3 Graben, jeder 7 Klafter tief, geschütt; in dem Castell ift der Gis bes Gouverneurs von Safchfend, ber unabhängig vom Rhan in Rhos fand über Leben und Tob entscheibet. Der alte Palaft ber Safche fend Rhane liegt jerftort in Ernmmern. Beftandia, bemertt Ras

<sup>\*\*)</sup> ebend. T. L p. 75 - 76.

saron, werbe Tafchiend von Raramanen burchweent es fen. fagt er, voll Leben; überall fabe man vor ben Saustharen wie in Garten das Bolf mit Cang und Duft fich beluftigen, es if traftig, höflich, aber finnlich, ausschweifent und unthatig. Man glaubte immer nur Refte feiern zu feben; man bemertt mur we nig Sandwerfer; bas Bolt lebt vom Ertrag feiner Garten, gabit feine Abgaben, thut Rriegsbienfte nur nach Belieben. logamie ift allgemein, schwere Strafen fteben auf bas Erfpaben ber Rrauen; felbst ein Dann barf nicht in die Rimmer feiner ein genen Bermanbtinnen treten. Dur auf bem Bagar fiebt man Brauen, aber ftete verschleiert, in weite, reiche Rleiber gebullt, in Rhalats gewickelt, mit Surbanen und vor bem Antlig ein Res von Dferdehaar. Der Gouverneur von Safchtend nahm die rat fifchen Gafte awar hoflich auf, aber guvor mußten fie ihre Abgeben gablen; bann murbe burch schlaue List die Raramane in ber Stadt gurudgehalten, und ber fo gefchmachte Botichafter durfte feine Banderung nur, getrennt von feinem Rofaten, Detafchement. begleitet von einer Escorte und ben jurudgebrachten Rhofanere. nach ber Residenzstadt fortseten. Diefe lettern wurden vom Gou vernenr genothigt ihm die Chrenfleider abzutreten, welche fie von rufflichen Raifer erhalten batten. Gin Beameifer murbe nicht bewilligt; glucticher Beife mar einem ber Gefellschaft die Route schon fruber betannt. Bei ber Rudreise scheint ber Gonvernen sich gegen den russischen Botschafter etwas biegsamer gezeigt m haben. Die Semipalatinet , Karamane, mit welcher berfetbe von Tafchfend in feine Beimath im 3. 1814 gurudfehrte, beffand and 1500 Rameelen.

Der Tschirtschif 180) (rechter Zusluß des Sihun, von Oft herkommend, dem nicht fern noch ein zweiter Finß zur Seite sließt, der Langar, der bei der Feste Pischfet vorüberzieht), an dessen Nordu fer Laschtend erbaut ward, ist sehr reißend; a wälzt die Riesel mit fort; Pferde durchsegen ihn nur mit Mahe. Das Gethse seines wilden Wassers, versichert Nazarov, schon aus der Ferne von 15 Werst (?) gehört zu haben. Selbst Ziegen, Panther und Liger sollen dies Gethse fürchten und den Strom meiden (?). Er kommt aus der Scite des Anndyr Lau, (wol ein westlicher Zweig ves Ala Lag?); dieser Berg reicht mit seinen Gipseln die in die Wolken; man erblickt ihn von Laschkend wie

<sup>189)</sup> Nazarov Voy. L. c. Mag. Asiat. F. L. p. 33.

eine Mebelmaffe. Gein Gipfel ift mit emigem Ochnee (?) bebedt, an feinem Rug ift Quellenreichthum, Baldung und Obit. watb. Gehr icon, ja malerifch ift ber Anblick jener Schnees tnaffen über ber reichen Begetation. Bir umgingen biesmal. fagt Magarov, Die Berge, und traten bei Dari (wol ein Thor bezeichnend, wie Darmas, Derbend u. a., f. ob. G. 480) in eis nen engen Relspaß ein; ein Beg in einer Beite von 100 Rlafter, mit 30 Rlafter boben Relsmaffen ju beiben Geiten, die ben Bans Derer ju erbrucken broben. Bon Strede au Strede wohnen in Diefen Bergengen oftliche Perfer, Goltichi genannt (nach B. Mependorff Chaltichi, Die nur Perfifch reden, boch verschies ben von Lodiet in Gefichtebildung), Gebirgler, die vorzüglich Obst. baumgucht treiben, weden Pferde noch Rameele haben, aber febr rob und arm find, und mit Grobbeit ben Fremden begegneten. Ihre Beiber aber, gong gegen die Sitte ihrer taschkentischen Dache barinnen, gingen unverschleiert, und nirgends zeigte bei ihnen fich Siferfucht. - Durch ben Rudweg, welchen Ragaron (91) von Rhodjend, im folgenden Jahre, 1814, nach Laschtend gurudnahm, lernen wir biefelbe Gebirgeftrede, ble er in einem febr befchwertichen Bergpaffe überfeten mußte, noch genauer tennen; aber leis ber ift feine Befchreibung nicht beutlich genug, um die Richtung Diefer Route gegen bie bes hinwegs ju bestimmen; boch muß fie wol bei berselben lieberfahrt über ben Sir bei Rhodjend, ctwas dflicher, mehr burch bas innere Bochgebirge bes Ronbpre San gegangen fenn. Seine Befchreibung ift folgende. Bon berfelben Ueberfahrt über ben Sir (Gibun) bei Rhobienb, wie auf dem hinwege, jog man auch auf dem Rudwege nach Safche fend; aber man suchte die Rauberschluchten des Kondor Lau ju vermeiben (durch welche mahrscheinlich der hinweg geführt batte). Das erfte Nachtquartier war bas Stabtchen Chaibam. Der folgende Lagemarich führte burch die Gebirgsgegend bis Dullas mir, eine Burg, blos jum Schut fur Reisende erbaut gegen bie Buth der Orfane und Schneeschauer, die hier furchtbar fenn folten. Die Einwohner von Mullamir übernehmen ben Baarens transport der Reifenden, um fie durch den Rondpr Lau, unter ibrem Schute, gegen die Raububerfalle bis jur gefte Difchtet ju geleiten. Bor Muffamir erblicte Ragarov febr viele alte Baumerte. Bon ba marb bie Bagage auf Saumpferde gepact,

<sup>••)</sup> Nazarov Voy. 1. c. p. 69-72.

bie Reifenden überfliegen ben Gebirgspaß meift zu Rufe, the Oferd ober Rameel am Bugel führenb. Die furchtbarfte Stelle bes Gebirgspaffes, auf ber Sohe flieg eine halbe Berft, nur in ber Breite von & Arfchin, empor, jur Seite mit ben tiefften 26fturgen, in beren Grunde man nur die Wipfel ber Sannen er spahte, indeg auf ber andern Seite die fteile Relswand empor flieg. Das furchtbarfte Gewitter vermehrte die Ungft ber Reifen. den, die Mostemen beschworen den Propheten, die Rofaten fcblus gen ihr Kreuz. Der hinabmeg war burch die Schlupfrigfeit des Bodens noch gefahrvoller geworben. Aber am Mordfuße bes Paffes breitete fich eine entzuckenbe Landichaft aus, über liebliche Wiefengrunde voll Blumen, burchzogen von raufchenben Gebirge ftromen, die fich weiter bin in ausgedebnten Obsthainen verlieren. fo ber Efdirticbit und Sangar, welcher lettere am Fort Difchfet vorüberfturgt, inbeg jener weiterbin an Safchfent poriber jum Sibun gieht. Dischfet ift ein Meines Rort mit 200 Dann Garpifon, mit thonigem, aber febr fruchtbarem Boben: Die Saat der Beigenfelder hatte, Ende Marg, fcon ein Biertel ber aangen Sohe erreicht. Die Ginwohner haben gabireiche Deer ben und von hier bis Laschkend liegt Dorf an Dorf.

Mur 15 Werft, alfo feine's Stunden weiter, murbe für bieb mal auf bem Binwege an Rhobjend vorübergezogen, bas erf auf dem Rudmarfche felbst befucht ward. Rabe am Bege (anf bem Mordufer bes Gibun) fabe man Acterfelder und am Berge Die Gruben, in welchen Die Ginwohner nach gurtifen graben (f. ob. S. 671, der Ralait). Nicht fern von benfelben bemertte Magarov bei mehrern Quellen fteinerne Dentmale, Die er får Grabmale von hohem Alter hielt, obwol er fie nicht naber beschreibt. Bier murben die Pferbe getrantt. Auch auf bem Rudwege murbe jeboch auch nur ber Bagar ini) besucht, um gebensmittel einzufaufen; Dagarov fchatt Rhodjend für fo groß wie Rhofand. Gegen ben Gir Daria (Gibun) ift biefe Stadt burch Mauern geschutt, gegen die bucharische Seite bin find diefe Mauern an mehrern Stellen eingefallen. Canale burd gieben bie gange Stadt, Die fehr bevollert fcheint, und biefelben Rabrifate wie Rhofand liefern foll.

Auf Sandboden ging es dann jum Sir Daria (Sihnn); jur Linken, also immer am Nordufer des Stromes bin, war eine

<sup>101</sup> Nazarov Voy. l. c. II. p. 68.

Erhöhung mit Steingebauben, kasernenartig erbaut, mit Kalk. Da nur Thonmauern ohne allen Kalk, ober Mortel, im bortigen Lande, gegenwärtig im Gebrauche sind: so hielt Nazarov anch dies für das Bauwerk eines alten Bolkes.

Bei trefflichen Quellen in der Rahe der Stadt Rampfchs Eurgan wurde halt gemacht, am folgenden Tage der Str Das ria (Sihun) auf einer Fähre überfest, bei welcher 20 Mann bei der Passage angestellt waren. Der Strom ist hier ungemein reis bend, und 900 Juß (150 Klafter) breit. Große Kähne, die bis zu 70 Kameelen halten konnten, werden zum überschiffen ger braucht, obwol sie bei der Seichtigkeit des Stromes, wenn sie so schwer belastet wären, doch nicht anlanden konnten. Daher läßt man die Pferde durchschwimmen.

Bon biefer Ueberfahrt zieht der Uferweg 20 Werft (teine 3 geogr. Meil.) weit, durch nachte Sandberge bis zum Dorfe Ras rapoli, wo ein Nachtquartier. Die Einwohner bauen Getreibe, Gemufe, Baumwolle und ziehen Seiden wurmer auf; ber Hatten im Dorfe, von Erde aufgeführt, ohne Jufboden und ohne Fenkerdffnungen zählt man Taufend.

Der folgende Tagemarsch führte durch viele Odrfer, über thonigen und falzigen Boden, der aber sehr ergiebig ist, und wohlhabende Einwohner nahrt, bis am Abend 5 Uhr die Rest. benzstadt Rhofand erreicht war.

Die Aufnahme des russischen Botschafters, seine Audenz bei Hofe, seine sernere Behandlungsweise, und die dabei besolgte Possitit, beweisen das Mistrauen wie die Rohheit des kaum erst aufgekommenen und sich noch unsicher fühlenden Usbeken. Staates, der zwischen drei mächtigern Herrschaften, dem chinesischen und russischen Grenznachbar und Bothara seindlich gestellt und einges kiemmt, sich von diesem letztern independent zu machen und zu erhalten bestrebt ist, durch den Bettehr mit jenen aber seine Bedürsnisse und seinen Wohlstand gewinnen muß. Früher grenzte der Staat von Khokand von, bemerkt Nazarov, im Norsden an das Land der Schwarzen Kirgbisen (Kara Kassa) jenseit des Ala Lag, wie dies die chinesische Reichsgeographie ebenfalls aussagte. Im W. an die nomadisirenden Turkomanen, die an Bothara tributbar sind. Gegen Oft grenzt er an Kaschyghar; gegen Süd an die dstlichen Gebirgsperfer, sagt

<sup>\*2)</sup> Nazarov Voy. i. c. II. p. 87.

Rajarov, melde Goltichi (Shaltichas bei v. Mevenberff) ober Raratigin beifen. - In Gultan Babers Memoiren beift Raratigin (Cair Tekia bei Beriffedbin) 193) jenes, uns bis bente febr unbefannt gebliebene, wilbe Gebirgeland, im Guben ber Asfera, Rette, bis jum boben Pamer, Paffe bin, an bem Beftabhange bes Belur Tag, bis ju ben Gebirgsgauen von Bachan, an beffen Gubwestabbange (f. ob. S. 502). Diefer mertwurdige Ausbruck ber oftlichen Derfer (weil fie Dets fifch fprechen, fagt v. Devendorff 94), ber fie aber von ben Sabiit wieder, ihrer Gefichtsbildung und Rarbe nach, unterfcheis bet), identificirt mit den Bewohnern Raratigins, welchen lets teren Dagarov nur im Lande felbft erfahren zu baben fcheint, benn allen andern Autoren ift diese Angabe unbefannt, wird burch Sultan Babers Aussagen von ben Derfifch rebenden Sars ten, ober Cabiit, in ben füblichen an Rerghana ftofenben Gebirgevollern, ber Asfera: Alpen, unterftust (f. ob. G. 713). Et beftätigt auf eine bisber unbefannte Beife bas eigentham. liche noch wenig erforschte Berhaltnig ber altperfischen und ber turtifchen Population, in jenen Gebirgelandschaften zwischen Orus und Jarartes Quell Land, ober ber noch bis heute bort neben und feltfam burcheinanber beftebenden Difchungen ber altern Urfaffen und Gindringlinge, mit ber jungern Ginwanderung ber Boltertribus (f. ob. G. 690). Seit ber Inbepenbeng Rhotands von Bothara geboren aber Safchfend (feit 1805) und Eurs teftan (feit 1815), bemerft Dajarov, ju feinen Eroberungen, bie meiften Nachbarn beffelben, gegen Oft und Suboft, fepen aber feit den Eroberungen, welche die Chinefen basclbst feit 1789 und 1791 gemacht haben, tributpflichtig.

In der Residenz Rhotand expielt die ruffliche Gesandts schaft, nachdem fie mit ihrer Rosakenescorte am Palaft des Khan vorüber paradirt hatte, ihr Quartier in einem Garten 36) anger wiesen, wo nun die Rosaken zwei Inrten bewohnten, und der Botschafter mit dem Rosakenofsier unter seinem eigenen Zeite campirte. Die Pferde wurden im Garten frei gelassen, nachdem man ihnen die Beine zusammengebunden hatte. Die Rhokands Bache, die man der Embassac gab, bestand aus 15 Mann und

<sup>192)</sup> W. Erskine Remarks I. c. b. Baber Mem. p. XXXIV.

G. de Meyendorff Voy, a Boukhara ed, Am, Jaubert. Paris
 1820. 8. p. 132.
 Nazarov Voy. II. p. 41.

einem Officier; die Pferde blieben einen ganzen Lag ohne Fint ter, die Embassade erhielt das Berbot den Garten nicht zu vers sassen. Der Bezier des Khan machte einen Besuch, um die Ursache der Embassade auszufundschaften. Die Antwort war: "nm handelsverbindungen mit Khofand zu schließen, dem Khan aber das Schicksal seiner Botschafter Auskunft zu geben, weshalb zur Uębergabe des kaiserlichen Brieses und der Geschenke eine Audienz erbeten ward."

Hierauf wurde den Last Pferden und Kameelen Futter gereicht, weiße hirse und heu, den Botschaftern aber als tägliche Nahrung, Hammel, Weißbrot, Reis, Thec und Melonen zus gefandt.

Erft nach 11 Sagen Arreft fam bie Erlaubniß bem Rhan von Rhotan ben faiferlichen Brief überreichen ju burfen. Ge mannt wird ber Rhan Amir Bali miani (b. b. nach Magas rov, "Sousfürft bes Mittelreiches,"96) ein bloger Tie tel, in bem man ben Ginflug dinefifcher Litelfucht ichwerlich ver tennen fann, wie er fcon vor zweitaufend Jahren und aus ben dinefischen Annalen in Transoriana befannt ift. Den mabren Regenten-Mamen theilt Majarov nicht mit. — Ein Spalier von Reitern, mit Langen, gezogenen Gabeln und Luntenflinten führte som Garten bis jum Palaft; Die Raleobater, b. i. Die Leibgarde. ritt auf prächtigen turteftanischen Tigerpferben (Argamat, alfo noch immer jene blutichwisenben Pferbe, f. of. 6. 644, wie vor 2000 Jahren); fie maren reich gefleibet, mit rethen Turbanen geschmudt, indeg bie andern Soldaten weiße true Der Botschafter mit seinen Begleitern ritt, Die Rosafen marfdirten ju Ruf, die faiferlichen Gefchente murben getragen. Aber ber gefchloffene Darfc ber Rofaten, ihr Erercitium, ibre Schwentungen in Reibe und Glieb, ungehindert burch die Uner benbeiten ber Strafe und ber durchziehenden Bafferbache, feste Das Bolf in Erstaunen. Es nannte fie "bie Unfterblichen" und Da jeder 4 Diftolen, eine Lange, Gabel und Rlinte trug, meinten fie, ihr Corps fen "eine bewegliche Festung," die fich gegen mehr als 100 Mann ju vertheibigen im Stande fev. Der thoe Kandischen Reiterei folgte bic Infanterie im Spalier; ba ihre Rabl aber fur die lange Strecke nicht ausreichte, mußte die Manuschaft, an ber man vorübergezogen, stete burch die hinter

<sup>••)</sup> Nazarov Voy. II. p. 42.

straßen den nahern Weg herbeilaufen, um die vorn entstehenden Lucken zu fullen.

In dem Angefichte des Walastes mußte der Botichafter mit ben Seinigen von ben Dferben abfteigen, ber Marich ging an ber Spige ber Rofaten , Escorte bis jur großen Mauer, bie ben Dalaft umläuft; an beffen Pforte mußte die Anmeldung abge martet werben. Der Boltszulauf mar febr groß, alle Strafen und Dacher waren mit Menschen bebeckt; Die Untwort verzögerte fich mehr ale eine halbe Stunde. Bald trat man nun in ben Thronfaal; dem Rhan, einem jungen Manne von 25 Jahren, ber in Chamis, mit Frangen' und Gideln von Gold garnirt. gang eingehüllt mar, bem 2 Bigiere und andere Sofleute gur Seite fanden, überreichte Ragarov den Brief feines Raifers; bet Rhan reichte die Band jum Sandedruck. Dann führten die 2 Bigiere ben Botichafter wieber fo rudwarts, bag er bem Regen ten seinen Rucken nicht gutebren tonnte. Erft als er fo bis gur Thure bes Saales gelangt mar, rief ibm ber Pring gu, ob er fonst noch mundliche Auftrage habe. Als er bies verneint hatte und nur von der Uebergabe feiner Briefe vom Raifer, vom Die nifter und bem Grengcommanbanten (General von Glafenap) fprach, wurde er in den hof jurudgeführt, 3 Riafter fern von bem Renfter, an dem fich ber Pring querft batte feben laffen, und auf reichem Teppich erhielt neben ihm ber Rosatenofficier feinen Dlas. Sinter ihnen hatten Befandte von China ihren Dlas, auch andere von Rhiva, Bothara, Garfaous (?), und bie Gebirgeperfer, unter Schutbachern. - Die Gefandten von China waren vermuthlich nur Manbarine des Generalgouver neurs 197) von Ili, die ftets ju ben benachbarten, fogenannten tributairen Serrichaften ausgeschickt werben, ju spioniren, mit ihnen Berbindungen einzuleiten, und ihrer Behorde Relationen abzufatten. Sierauf trugen 8 Sofbeamte bem Rhan Die Rifte mit ben taiferlichen Geschenten bin, ju welcher Nagarov selbst bie Schluffel überreichte. Der erfte Bigier, Mirga Dlallia, trug bas talferliche Schreiben auf feinem Ropfe berbei, zeigte bies ben Dit gliebera des Staatsraths, die es respectvoll betrachteten, und trug es bann in ben Palaft jurud. Darauf erfolgte ein glaugenbes Diner für alle Gefandte, bestehend in rosenrothem Reis und Pferbefleisch, wovon aber nichts genoffen wurde. Dach auf-

<sup>\*\*\*)</sup> Nazarov Voy. L. c. II. p. 45 Not.

Ferghana, Khofand, nach Nazarov (1813). 765

gehobener Lafel ging berfelbe Zug in bas Garten . Quartier

Bald barauf ließ fich ber Rhan noch 2 Rlinten und 2 Die ftolen zur Unficht ausbitten, bebielt fie aber, weil fie ibm gefielen, und ichicte bafur 1500 Gilberftude (Rupien), Die jedoch gurude gewiesen wurden. Darauf fam die Erlaubnig den Bagar ju bes fuchen; bann murbe ber Rofaten Dfficier ju Bofe gelaben mit zwei Rhalaat, ober Chrenfleibern, und Gurteln beehrt, und einem britten fur ben Unterofficier, jugleich ihm aber bie Orbre ertheilt. in 3 Tagen mit feinem Commando nach Rufland guruckrufebren. Der Botichafter Magarov follte bleiben, bis gum nachiten Frub fabr, um bie Sanbelsverbindungen einzuleiten, und bann mit ber nachsten Karamane jurucktehren, die man jur fibirifchen Linie fchicken wolle, um die mabre Urfache bes Tobes beider thotanis fcher Geschäftstrager ju ermittein. Dagarov bebielt 4 Rofafen und einen Unterofficier bei fich; nach dem Abschiede von der zue ructehrenden Rofalen : Escorte, murbe er in bas Saus bes Stabtcommandanten abgeführt, auf drei Sofe von boben Manern ums geben, und Alles binter ibm zugeschlossen, so bag er fich in einem wahren Gefängniß befand, aus bem es ihm nur gestattet warb ben Bagar gu befuchen, um feine Gintaufe gu machen. 3m Sofe errichteten feine Rofaten thre Jurte, in der fie Dacht und Tag auf Bache fanben; benn in biefem Zuftanbe fcworen fich alle gegenseitigen Beiftand auf Leben und Sob.

Nach 12 Tagen, als das Refaten. Commando über die Lans besgrenze hinaus war, wurde Ragaron zum Stadtcommandans ten berufen, der ihm die Alternative stellte: Willst du die Bluts schuld für den erschlagenen Gesandten zahlen, oder Muselmann werden, oder an jenem Galaen bangen?

Da der Russe in keiner Linsicht nachgab, wurde er in seinen Arrest zurückgeführt; darauf erhielt der Commandant vom Hofe den Befehl ihn zu allen Festivitäten einzuladen. Dies geschahe auch; er wohnte vielen Tänzen, Musitsesten und glänzenden Gerlagen bei, wo er mehrere der Bornehmen durch Geschenke su lassen bei, wo er mehrere der Bornehmen durch Geschenke su lassen verzeblich waren, und der Commandant fürchtete, sein Arrestant wodzte am Ende noch entsliehen, faste er den Plan ihn zu den Gebirgs. Persern zu schiefen, die der chinesischen Grenze am nächsten sind, weil ihm da die Flucht unmöglich sepn wurde. So wenigstens legte sich Naza vo v sein seltsames Schiefe

fal and, das vielleicht noch andere Beweggrunde gehabt haben konnte.

Der Rhan lief ibn namlich zu einer Randpartie bei Marghinan 198) (250 Berft fern von Rhotand, mahricheinlich gablt er bie Umwege mit) einlaben, wo berfelbe bie Biebweiben fur feine großen Beerben bat, und einen gangen Monat auf ber Danther, Liger, und Bogeljagd jugubringen pflegt. Doch botte Ragarov, bies fen nur ein Bormand, ihn aus ber Refibent in entfernen, und wirklich war nachber auch von feiner Jagb bie Rebe. Es icheint vielmehr aus bem gangen folgenden, feltsamen Benehmen die Absicht ber thotanischen Politik bervorzugeben, ben ruffischen Envoné in Angst zu seten, und ihn zugleich bas gange Land bes Rhanats felbit feben ju laffen, bamit er von ber Große und Macht beffelben erfüllt, den Grenznachbarn, den Ruffen, Refrect por bemfelben einfibgen moge. Bugleich mag mol ber mit beren Gefinnung bes taum erft auf ben Thron erhobenen und noch nicht gang geficherten Rhans, bamals, noch burch die Robe beit feiner Beamten entgegengearbeitet worben ju fenn (f. unten. Megentenreihe).

Die Geographie hat von biefer Politik, wenn auch teinen großen, boch einigen Bortheil gehabt, weil dadurch mehrere bisher ganglich unbesucht gebliebene Landesstrecken, wenigstens von einem europäischen Berichterstatter einmal erblickt wurden. Da Nasgarov indeß auch nach der Restdenz Rhotand wieder zurücktehte, und bei diesem zweiten Ausenthalte daselbst mehr Freiheit in der Beobachtung erhielt, so wollen wir gleich hier seine Bermerkungen darüber beifügen.

Im Marz, 1814, hatte Nagarov sein Quartier 90) in Khor kand beim Gouverneur, dem alle Beziere gehorchen mußten, erhalten; der Khan hatte ihm aufgetragen dem ruffichen Bote schafter, der auf seine Demission, auf Antwort und Passe drang, Geschenke zu machen. Der Gouverneur hatte davon abgerathen, da es doch nicht passend fen, den Morder seiner Gesandten zu beschenken. Er gebot darauf sich reisesertig zu halten, um in 8 Tagen nach Laschend zu geben, wo er die rücktehrende Karas wane abwarten sollte, um die Antwort des Khans mitzunehmen. Die darauf solgende Berzögerung dieses Besehls benutte Razas von zur Besichtigung der Stadt.

Er fand fie febr groß, start bevolkert, man zählte barin an 400 Moscheen; bes Konigs Palast hat darin die einzige Befestigung. Rund umber liegen von allen Seiten Dorfer, Garten, Biesen, Felder. Der Boden ist salzhaltig, aber quellenreich. Die Straßen sind enge, ungepflastert, die Hauser von Erde; brei Bazare, von Stein erbaut, liegen in der Mitte der Stadt, und 2 mal in der Woche ist Markttag. In mehrern Gegenden der Stadt sieht man alte Denkmale (?); in der Nähe des Palastes sind ungeheure Pferbeställe von Backsteinen erbaut; die Besastung soll 20,000 Mann betragen. Maulbeerbäume und Baums wollenbäume (?) sind hier und im ganzen Lande Khosand sehr allgemein.

Das Clima 200) ist sehr warm, je weiter nach Oft, beste beißer (?); ble Bogel mussen tublere Gegenden aufsuchen. Im October Monat, in welchem Nazarov in Rhofand eintrat, war noch keine Spur von Winter, das Wetter sehr mild, die Baume vollbelaubt, die Wiesen grün, die Lage waren heiß, die Rame vollbelaubt, die Wiesen grün, die Lage waren heiß, die Nächte frisch. Bom Mai an wurde die Hie hier fast unerträglich, das Thermometer stieg bis 40°. Im März entwickelt sich die Wegetation am üppigsten; dann sind alle Wiesengründe mit Blumen überdeckt. Orei Monat später ist Alles versengt, pon Winden ausgewühlt, mit Sand bedeckt. Kaum zeigt sich dann noch das Grün an den Quellen des Gebirgslandes. Daher im Ganzen nur Viehzucht betrieben werden kann. Der Thonboben erhigt sich bis zur brennenden Hiße; man ist gendthigt über die Stiefeln noch Kaloschen zu ziehen, und über die Kleider wattirte Ueberkleider, um es in der Sonnenhiße nur zu ertragen.

Daher giebt es hier auch nicht viel Bogel; die Rebath ner, Gaglig genannt, sind die gemeinsten (Falt III. S. 390 nannte sie Tetrao kakelik, kannte sie aber nur aus Beschreibum gen; das gemeine Nebhuhn der Turken heißt Keklik); die Phar sanen verbergen sich in der großen Sommertitze in die Belde Alippen oder Schisswälder. Auf den Bazaren sahe Nazarov in Khokand, wie in andern Städten dieses Landes, eine unende liche Menge von Cocons, daher die Seidenproduction ungemein start ist, wobei sie ein ganz eigenthumliches Berfahren haben, das an die sabelhaften Erzählungen des Plinius von der befolgten Methode der Seidenzucht erinnert (s. unten Seide).

<sup>200)</sup> Nazarov Voy. I. c. IL p. 38, 40, 66. 1) thenb. p. 62.

ble Reifenden überfliegen ben Gebirgepag meift gu Rufe, ibr Pferd ober Rameel am Bugel führend. Die furchtbarfte Stelle Des Gebirgspaffes, auf ber Bobe ftieg eine balbe Berft, nur in ber Breite von & Arfdin, empor, jut Seite mit ben tiefften Mb fturgen, in beren Grunde man nur die Bipfel ber Sannen ez spahte, indef auf ber andern Seite Die fteile Reismand empor flieg. Das furchtbarfte Gewitter vermehrte die Angft ber Reifen. ben, die Mostemen beschworen den Propheten, die Rosaten foliw gen ihr Rreug. Der hinabmeg war durch die Schlupfriafeit bes Bobens noch gefahrvoller geworben. Aber am Rordfuße bes Daffes breitete fich eine entzudenbe Lanbichaft aus, über liebliche Wiefengrunde voll Blumen, burchzogen von raufchenden Gebirge ftromen, die fich weiter bin in ausgedehnten Obsthainen verlieren. fo ber Efchirtichit und Sangar, welcher lettere am Rort Pifchfet vorüberfturgt, indeg jener weiterhin an Safchfent vorüber jum Gibun gieht. Difchfet ift ein fleines Fort mit 200 Mann Garpifon, mit thonigem, aber fehr fruchtbarem Boben; bie Saat ber Beigenfelber batte, Ende Dart, fcon ein Biertel ber gangen Sohe erreicht. Die Einwohner haben gahlreiche Beer ben und von hier bis Laschfend liegt Dorf an Dorf.

Mur 15 Werft, alfo feine's Stunden weiter, murde für biet. mal auf dem Binwege an Rhobjend vorübergezogen, bas erft auf bem Rudmarfche felbst befucht ward. Rabe am Bege (auf bem Mordufer des Gihun) fabe man Ackerfelder und am Berge Die Gruben, in welchen Die Ginwohner nach Turfifen arme ben (f. ob. G. 671, der Ralait). Richt fern von benfelben bemertte Ragarov bei mehrern Quellen fteinerne Dentingle, bie er fir Grabmale von hohem Alter hielt, obwol er fie nicht naber beschreibt. Bier murben bie Pferbe getranft. Auch auf bem Rudwege murbe jeboch auch nur ber Bajar int) befucht, um gebensmittel einzulaufen; Ragarov fchatt Rhodjend für fo groß wie Rhofand. Gegen den Gir Daria (Sihun) ift diefe Stadt durch Mauern geschutt, gegen die bucharische Seite bin find diefe Mauern an mehrern Stellen eingefallen. Canale burd siehen die gange Stadt, die fehr bevolfert fcheint, und diefelben Kabritate wie Rhofand liefern foll.

Auf Sandboden ging es dann jum Sir Daria (Sibun); jur Linken, also immer am Rordufer bes Stromes bin, mar eine

<sup>191</sup> Nazarov Voy. L. c. II. p. 68.

Erhöhung mit Steingebauben, kafernenartig erbaut, mit Kalk. Da nur Thommauern ohne allen Kalk, ober Mortel, im bortigen Lande, gegenwärtig im Gebrauche find: so hielt Nazarov anch bies für das Bauwerk eines alten Bolkes.

Bei trefflichen Quellen in der Nahe der Stadt Rampfchs Turgan wurde halt gemacht, am folgenden Tage der Sir Das ria (Sibun) auf einer Fahre überset, bei welcher 20 Mann bei der Passage angestellt waren. Der Strom ist hier ungemein reis hend, und 900 Fuß (150 Rlafter) breit. Große Rahne, die bis zu 70 Rameelen halten konnten, werden zum überschiffen ges braucht, obwol sie bei der Seichtigkeit des Stromes, wenn sie so schwer belastet waren, doch nicht anlanden konnten. Daher läßt man die Pferde durchschwimmen.

Bon biefer Ueberfahrt zieht ber Uferweg 20 Berft (teine 3 geogr. Meil.) weit, durch nackte Sandberge bis zum Dorfe Ras rapoli, wo ein Nachtquartier. Die Einwohner bauen Getreibe, Gemufe, Baumwolle und ziehen Seiben wurmer auf; ber Hatten im Dorfe, von Erbe aufgeführt, ohne Fußboden und ohne Fenkerdffnungen zählt man Tausend.

Der folgende Tagemarich führte durch viele Odrfer, iber thonigen und falzigen Boden, der aber sehr ergiebig ift, und wohlhabende Einwohner nahrt, bis am Abend 5 Uhr die Rest. benzstadt Rhofand erreicht war.

Die Aufnahme des russischen Botschafters, seine Aublenz bei Hofe, seine fernere Behandlungsweise, und die dabei besolgte Possitik, beweisen das Mistrauen wie die Rohheit des kaum erst auszesemmenen und sich noch unsicher sühlenden Usbeken. Staates, der zwischen drei mächtigern Herrschaften, dem chinesischen und russischen Grenznachbar und Bothara seindlich gestellt und einges klemmt, sich von diesem letztern independent zu machen und zu erhalten bestrebt ist, durch den Berkehr mit jenen aber seine Bedürsnisse und seinen Wohlstand gewinnen muß. Früher grenzte der Staat von Khokand bewarzen Kirgbisen (Kara Kassas) jenseit des Ala Tag, wie dies die chinesische Reichsgeographie ebenfalls aussagte. Im W. an die nomadistrenden Turkomanen, die an Bothara tributbar sind. Gegen Ost grenzt er an Kaschighar; gegen Süd an die dstlichen Gebirgsperfer, sagt

<sup>•3)</sup> Nazarov Voy. L. c. U. p. 37.

Razaron, welche Goltichi (Shaltichas bei v. Memenberf) ober Raratigin beifen. - In Gultan Babers Memoiren beift Raratigin (Cair Tekin bei Heriffeddin) 193) jenes, uns bis beute febr unbefannt gebliebene, wilde Gebirgeland, im Gaben ber Asfera, Rette, bis jum boben Damer, Daffe bin, an bem Beftabbange bes Belur Tag, bis ju ben Gebirgegauen von Bachan, an beffen Gubwestabbange (f. ob. S. 502). Diefer mertmurbige Musbruck ber bftlichen Derfer (weil fie Ders fifch fprechen, fagt v. Denendorff 94), ber fie aber von ben Tabiit wieder, ihrer Gefichtsbildung und Rarbe nach, unterfcheis Det ), identificirt mit ben Bewohnern Raratigins, welchen let teren Dagarov nur im Lande felbft erfahren zu baben fcheint denn allen andern Autoren ist diese Angabe unbefannt, wird burch Sultan Babers Mussagen von ben Derfifch rebenden Gars ten, ober Sabiit, in ben fublichen an Rerabana ftogenben Bebirgevollfern, ber Asferg: Alpen, unterftust (f. ob. G. 713). Er beftatigt auf eine bisher unbefannte Beife bas eigentbams liche noch wenig erforschte Werhaltniß ber altverfischen und ber turfischen Dopulation, in jenen Gebirgslandschaften awischen Orus und Jarartes Quell Land, ober ber noch bis beute bort neben und feltsam burcheinanber beftebenden Mischungen ber altern Urfaffen und Gindringlinge, mit ber jungern Ginmanderung ber Bolfertribus (f. ob. G. 690). Seit ber Inbependeng Rhofands von Bothara geboren aber Safchfend (feit 1805) und Eurs teftan (feit 1815), bemertt Dagarov, ju feinen Eroberungen, bie meiften Machbarn beffelben, gegen Oft und Guboft, feven aber feit den Eroberungen, welche die Chinesen dascibft feit 1789 und 1791 gemacht haben, tributpflichtig.

In der Residenz Rhofand erhielt die ruffische Gefande schaft, nachdem sie mit ihrer Rosakenescorte am Palast des Khan vorüber paradirt hatte, ihr Quartier in einem Garten 35) anger wiesen, wo nun die Rosaken zwei Jurten bewohnten, und der Botschafter mit dem Rosakenofsieier unter seinem eigenen Zeite campirte. Die Pferde wurden im Garten frei gelassen, nachdem man ihnen die Beine zusammengebunden hatte. Die Rhokand Bache, die man der Embassabe gab, bestand aus 15 Mann und

w. Erskine Remarks I. c. b. Baber Mem. p. XXXIV.

<sup>94)</sup> G. de Meyendorff Voy, à Boukhara ed. Am. Jaubert. Paris 1820. 8. p. 132.
94) Nazarov Voy. II. p. 41.

einem Officier; die Pferde bileben einen gangen Lag ohne Futter, die Embassabe erhielt das Berbot den Garten nicht zu verr laffen. Der Bezier des Khan machte einen Besuch, um die Ursache der Embassabe auszukundschaften. Die Antwort war; "um handelsverbindungen mit Khokand zu schließen, dem Khan aber das Schicksal seiner Botschafter Auskunft zu geben, weshalb zur Uebergabe des kalserlichen Briefes und der Geschenke eine Ausdienz erbeten ward."

Hierauf wurde den Laft. Pferden und Kameelen Futter gereicht, weiße hirse und heu, den Botschaftern aber als tägliche Nahrung, hammel, Beißbrot, Reis, Thee und Melonen zugefandt.

. Erft nach 11 Tagen Arrest fam die Erlaubniß bem Rhan pon Rhofan ben faiferlichen Brief überreichen zu burfen. Ge mannt wird ber Rhan Amir Bali miani (b. b. nach Mazas rov, "Sousfürft bes Mittelreiches,"96) ein bloker Lie tel, in dem man den Ginflug dinefischer Litelsucht fcmerlich ver fennen fann, wie er ichon vor zweitaufend Jahren uns aus ben dinefischen Annalen in Transoriana befannt ift. Den mabren Megenten Mamen theilt Majarov nicht mit. - Ein Spalier von Reitern, mit Langen, gezogenen Gabeln und Luntenflinten führte som Garten bis jum Palaft; die Raleobater, b. i. die Leibgarbe. ritt auf prachtigen turteftanifden Elgerpferben (Argamat, alfo noch immer jene blutichwigenden Pferde, f. of. 6. 644, wie vor 2000 Jahren); fle maren reich gefleibet, mit ror then Turbanen geschmuckt, inden bie andern Soldaten weife true Der Botschafter mit seinen Begleitern ritt, Die Rosafen marfdirten zu Ruß, die faiferlichen Gefchente murben getragen. Aber der geschlossene Marfc der Rosafen, ihr Exercitium, ihre Schwentungen in Reihe und Glied, ungehindert burch die Une benbeiten ber Strafe und ber durchziehenden Bafferbache, feste Das Bolf in Erstaunen. Es nannte fie " Die Unsterblichen" und ba jeber 4 Diftolen, eine Lange, Gabel und Flinte trug, meinten fie, ihr Corps fen "eine bewegliche Reftung," die fich gegen mehr als 100 Mann zu vertheibigen im Stande fev. Der thoe tanbischen Reiterei folgte die Infanterie im Spalier; ba ihre Rabl aber fur die lange Strecke nicht ausreichte, mußte bie Mannschaft, an der man vorübergezogen, stets burch die hinter

<sup>••)</sup> Nazarov Voy. II. p. 42.

ftraßen den nahern Beg herbeilaufen, um die vorn entstehenden Lucken zu fullen.

In bem Ungefichte bes Palastes mußte ber Botschafter mit ben Seinigen von ben Pferben abfleigen, ber Marfc ging an ber Spige ber Rofaten , Escorte bis jur großen Dauer, bie ben Dalaft umlauft; an beffen Pforte mufite Die Anmelbung abas wartet werden. Der Bolfszulauf war febr groß, alle Strafen und Dacher waren mit Menschen bedeckt; die Antwort vergdgerte fich mehr als eine halbe Stunde. Bald trat man nun in ben Thronfaal; bem Rhan, einem jungen Manne von 25 Jahren, ber in Shawle, mil Frangen' und Gicheln von Gold garnirt, gang eingehullt mar, bem 2 Bigiere und andere Soflente gur Seite fanden, überreichte Ragarov ben Brief feines Raifers; bet Rhan reichte bie Band jum Banbebruck. Dann führten bie 2 Blaiere ben Botichafter wieber fo rudwarte, bag er bem Regen ten feinen Ruden nicht gutebren tonnte. Erft als er fo bis gur Thure bes Saales gelangt mar, rief ibm ber Pring gu, ob et fonst noch mundliche Auftrage habe. Als er dies verneint batte und nur von ber Uebergabe feiner Briefe vom Raifer, vom Die nifter und bem Grengcommanbanten (General von Glafenap) fprach, murbe er in den hof jurudgeführt, 3 Rlafter fern von bem Renfter, an dem fich ber Pring querft batte feben laffen, und auf reichem Teppich erhielt neben ihm der Rosafenofficier feinen Dlas. Binter ihnen hatten Gefandte von China ihren Dlas. auch andere von Rhiva, Bothara, Garfaous (?), und bie Gebirgeperfer, unter Schutbachern. - Die Gefandten von China waren vermuthlich nur Manbarine des Generalgomers neurs 197) von Ili, die ftets ju ben benachbarten, fogenannten tris butairen Berrichaften ausgeschieft werden, ju fpioniren, mit ihnen Berbindungen einzuleiten, und ihrer Beborde Relationen abzuftatten. hierauf trugen 8 hofbeamte bem Rhan die Rifte mit ben falferlichen Geschenken bin, zu welcher Ragarov selbst bie Schluffel überreichte. Der erfte Bigier, Mirga Mallia, trug bas talferliche Schreiben auf feinem Ropfe herbei, zeigte bies ben Dit allebern bes Staatsraths, bie es respectvoll betrachteten, und trug es bann in ben Palaft jurud. Darauf erfolgte ein glanzenbes Diner für alle Gefandte, beftebend in rofenrothem Reis und Pferdefleifd, wovon aber nichts genoffen wurde. Dach auf-

<sup>\*\*\*)</sup> Nazarov Voy. L. c. II. p. 45 Not.

Ferghana, Khofand, nach Nazarov (1813). 765

gehobener Lafel ging berfelbe Zug in bas Garten . Quartier gurud.

Bald barauf ließ sich der Khan noch 2 Rlinten und 2 Die folen gur Anficht ausbitten, behielt fie aber, weil fie ibm gefielen, und fchictte bafur 1500 Gilberftude (Rupien), die ledoch gurude gewiesen wurden. Darauf tam die Erlaubnig ben Bagar ju bee fuchen: bann murbe ber Rofaten Dfficier ju Sofe gelaben mit awei Rhalgat, ober Chrenfleibern, und Gurteln beehrt, und einem britten fur ben Unterofficier, augleich ihm aber die Orbre ertheilt. in 3 Lagen mit feinem Commando nach Rugland guruckutebren. Der Botichafter Ragarov follte bleiben, bis gum nachften grub iabr. um die Sandelsverbindungen einzuleiten, und dann mit ber nachsten Raramane gurudfehren, Die man gur fibirifchen Linie Schicken wolle, um die mabre Urfache des Todes beider thotanis fcher Geschäftetrager ju ermittein. Dagarov bebielt 4 Rofafen und einen Unterofficier bei fich; nach dem Abschiede von der zue rudlebrenden Rofaten , Escorte, murbe er in bas Saus bes Stadts commandanten abgeführt, auf brei Sofe von boben Manern umgeben, und Alles binter ihm jugefchloffen, fo bag er fich in einem wahren Gefängniß befand, aus dem es tom nur gestattet ward ben Bagar ju befuchen, um feine Gintaufe ju machen. 3m Sofe errichteten feine Rofaten ihre Jurte, in ber fie Dacht und Tag auf Bache ftanben; benn in biefem Buftanbe fcworen fich alle gegenseitigen Beiftand auf Leben und Tob.

Nach 12 Tagen, als das Rofaten. Commando über die Lans besgrenze hinaus war, wurde Nagarov zum Stadtcommandane ten berufen, der ihm die Alternative stellte: Willst du die Blutsschuld für den erschlagenen Gesandten zahlen, oder Muselmann werden, oder an jenem Galgen hangen?

Da der Russe in keiner Sinsicht nachgab, wurde er in seinen Arrest zurückgeführt; darauf erhielt der Commandant vom Hose den Besehl ihn zu allen Festivitäten einzuladen. Dies geschahe ench; er wohnte vielen Tänzen, Musiksesten und glänzenden Gertagen bei, wo er mehrere der Bornehmen durch Geschante sür gewann. Da alle Berlockungen sich beschneiden zu lassen verzehlich waren, und der Commandant fürchtete, sein Arrestant wodze am Ende noch entsliehen, faste er den Plan ihn zu dem Gebirgs. Persern zu schiefen, die der chinesischen Grenze am nächsten sind, weil ihm da die Flucht unmöglich seyn wurde. So wenigstens legte sich Naza von sein seltsames Schiefs

fal aus, bas vielleicht noch andere Beweggrunde gehabt haben fonnte.

Der Roan ließ ibn namlich ju einer Jagopartie bei Marghinan 198) (250 Berft fern von Rhotand, mahrscheinlich gablt er bie Umwege mit) einlaben, wo berfelbe bie Biehmeiben fur feine großen Beerben bat, und einen gangen Monat auf ber Panthers, Ligers und Wogeljagd jugubringen pflegt. Doch botte Ragarov, dies fen nur ein Bormand, ihn aus der Refibeng gu entfernen, und wirflich war nachher auch von feiner Jago bie Rebe. Es fceint vielmehr aus dem gangen folgenden, feitfamen Benehmen die Absicht ber thofanischen Politik bervorzugeben, ben ruffischen Envoné in Angft zu fegen, und ihn zugleich bas gange Land bes Rhanats felbit feben ju laffen, bamit er von ber Große und Macht beffelben erfullt, ben Grengnachbarn, ben Ruffen, Res fpect por bemfelben einfloßen moge. Bugleich mag wol ber mit beren Gefinnung bes taum erft auf ben Thron erhobenen und noch nicht gang geficherten Rhans, damals, noch durch die Robe beit feiner Beamten entgegengearbeitet worden ju fenn (f. unten. Regentenreibe).

Die Geographie hat von biefer Politik, wenn auch keinen großen, boch einigen Bortheil gehabt, weil badurch mehrere bisher ganzlich unbesucht gebliebene Landesstrecken, wenigstens von einem enropäischen Berichterstatter einmal erblickt wurden. Da Nasgarov indeß auch nach der Restdenz Rhokand wieder zurücktehte, und bei diesem zweiten Aufenthalte daselbst mehr Freiheit in der Beobachtung erhielt, so wollen wir gleich hier seine Bermerkungen darüber beifügen.

Im Marz, 1814, hatte Nazarov sein Quartier 90) in Khor kand beim Gouverneur, dem alle Beziere gehorchen mußten, erhalten; der Khan hatte ihm aufgetragen dem russischen Bottschafter, der auf seine Demisson, auf Antwort und Passe drang, Geschenke zu machen. Der Gonverneur hatte davon abgerathen, da es boch nicht passend sen, den Morder seiner Gesandten zu beschenken. Er gebot darauf sich reisesertig zu halten, um in 8 Tagen nach Laschend zu gehen, wo er die rucktehrende Kararwane abwarten sollte, um die Antwort des Khans mitzunehmen. Die darauf solgende Berzidgerung dieses Gesehls benutzte Razarvon zur Besichtigung der Stadt.

Er fand fie fehr groß, start bevolkert, man zahlte barin an 400 Moscheen; bes Konigs Palast hat barin die einzige Befestigung. Rund umber liegen von allen Seiten Dorfer, Garten, Biesen, Felber. Der Boden ist salzhaltig, aber quellenreich. Die Straßen sind enge, ungepflastert, die Sauser von Erbe; brei Bazare, von Stein erbaut, liegen in der Mitte der Stadt, und 2 mal in der Woche ist Markttag. In mehrern Gegenden der Stadt sieht man alte Denkmale (?); in der Nahe des Palastes sind ungeheure Pferdeställe von Backteinen erbaut; die Besahung soll 20,000 Mann betragen. Maulbeerbaume und Baume wollenbaume (?) sind hier und im ganzen Lande Khofand sehr allgemein.

Das Elima 200) ist sehr warm, je weiter nach Oft, beste beißer (?); bie Wögel mussen sublere Gegenden aufsuchen. Im October Monat, in welchem Nazarov in Khokand eintrak, war noch keine Spur von Winter, das Wetter sehr mild, die Bame vollbelaubt, die Wiesen grun, die Tage waren heiß, die Rächte frisch. Bom Mai an wurde die Hise hier sast unerträgslich, das Thermometer stieg bis 40°. Im März entwickelt sich die Vegetation am üppigsten; dann sind alle Wiesengrunde mit Blumen überdeckt. Orei Monat später ist Alles versengt, pon Winden ausgewühlt, mit Sand bedeckt. Kaum zeigt sich dann noch das Erün an den Quellen des Gebirgslandes. Daher im Ganzen nur Viehzucht betrieben werden kann. Der Thonboden erhigt sich die zur brennenden Hise; man ist genöthigt über die Stiesen noch Kaloschen zu ziehen, und über die Kleider wattirte Neberkleider, um es in der Sonnenhise nur zu ertragen.

Daher giebt es hier auch nicht viel Adgel; die Rebath ner, Gaglig genannt, sind die gemeinsten (Falt III. S. 390 mannte sie Tetrao kakelik, kannte sie aber nur aus Beschreibum gen; das gemeine Nebhuhn der Turken heißt Reklik); die Phar sanen verbergen sich in der großen Sommerdige in die Belde Klippen oder Schisswälder. Auf den Bazaren sahe Nazarov in Khokand, wie in andern Städten dieses Landes, eine unende liche Menge von Cocons, daher die Seidenproduction ungemein start ist, wobei sie ein ganz eigenthumliches Bersahren haben, das an die sabelhaften Erzählungen des Plinius von der besolgten Methode der Seidenzucht erinnert (s. unten Seide).

<sup>200)</sup> Nazarov Voy. I. c. IL. p. 38, 40, 66. 1) thenh. p. 62.

Die Khokaner weben Baumwollenzenge, und tau schen gegen diese die russischen und andere Waaren in der Bustharei ein, wie Stahl, Eisen, Fischotterfelle, Sandelholz, Vitriol, Cochenille, Tücher u. s. Sie gleichen den Bewohnern von Laschtend, sind jedoch wegen ihrer in der letzten Zeit errungenen Siege weit stolzer, übermuthig, frech; dabei voll Sinnenlust, Weichlichkeit, Luxus. Ihr Handel verbreitet sich über Kaschghar nach China, zu den Gebirgs/Persen, und über Bokhara bis nach Khiva.

In ihrem gerichtlichen Berfahren find fie ungemein Arenge gegen jede Berfalschung von Maaf und Gewicht. Die Droceffe werben alle mundlich verhandelt; Priefter find die Richter. Auch Die hochsten Beamten werden gleich schimpflich bestraft, wie der gemeinste Berbrecher. Dem Dieb werben bie Banbe abgehauen. Dann ftedt man Die Stummel in fiebendes Del um bas Blut : Gillen, und läßt ben Unglucklichen laufen. Giner, an bem Raus rop diefe Erecution vollführen fab, batte 30 Sammel geftoblen. Der Morber wird ben Bermandten jur Blutrache übergeben; fie magen ibn binrichten, ober fur ein Lofcgeld freigeben, ober als Sclaven verlaufen. Der Chebruch wird an dem Beibe badurch beftraft, bag bie Gunderin auf bem Bagar bis an ben Roof in Die Erde eingegraben wird, worauf ber Benter ben erften Stein auf ihren Ropf wirft, bas Boll folgt nach bis er gang zerschmete tert und mit Steinen bedeckt ift. Dann wird die Leiche von ben Bermandten geholt und gur Erbe bestattet. -

Als Najarov aus Khofand weggeschafft werden sollte, wurden bagu 2 Karren mit einem Officier und zwei Reitern commandirt, die ihn an die Ostgrenze des Landes, in das Fort Yarmazar 2012) zu den dit ichen Persern (Ghaltschas bei v. Meyendorst) bringen sollten. Sie suhren am Gebirge des Raschtar Divan (wol Kaschghar Davan, die westliche Berlängerung der Gebirgstetten der Kaschghargrenze, s. ob. S. 478, so nennt auch v. Meyendorst die Assera Kette) vorüber, das sich von China die Samartand in die Bucharei hineinzieht. Erst durch viele Dorsschaften, dann durch eine weite 40 Werst lange Steppe; der Ofsicier sagte nach Narmazar Fort; wenn aber Nazarov es vorziehe, auch zur Stadt Marghinan, deren Thurm

<sup>302)</sup> Nazarov Voy. 1. c. II. p. 51; vergl. G. de Meyendorff Voy. à Bonkhara I. c. Paris 1826. S. p. 97.

man erblicken konnte. Dies lettere jog berfelbe vor; die Reife aina also gegen Guboft, burch die Sandfteppe, und burch viele Rart bevollerte Dorfer, die fehr mohlhabende Ginmohner gu haben icheinen, die friedlich ihre Ader und Weinberge bauten, Seiben, aucht trieben und mit Weberei beschäftigt maren. Dach 2 Sagen murbe Marghingn erreicht, von mo ber Stadtcommanbant Eruppen gum Empfang entgegen ichictte. Die Meugier bes Boles Die Rremdlinge zu feben mar fo groß, bag bie Officiere nur mit Rnutenhieben auf die Ropfe der Meugierigen fich Dlas machen fonnten ; bennoch mar taum burchzutommen. Bergeblich murbe Magarov in bas Saus bes Gouverneurs einquartirt; ber Dobel Gief die Thuren ein, fo daß er faft erfticen mußte. Gin chinefle fcber Botichafter, ber eben bafelbit fich aufhielt, rieth Mazaron fich burch feine ihn begleitenden Rofaten felbft mit Gemalt Dlas gu fchaffen. Dies gelang auch; bald mar bas Saus leer, aber in Enriem mar es auch wieder gefüllt, und fo war acht Tage lang an feine Rube ju benten, bis endlich die Reugier etmas gefille fcbien. Dun murben bie Ruffen in ein Sans einquartirt, bas fruberbin ein dinefischer Botschafter bewohnt batte. Sie murben aber fortmahrend bewacht. Mur die Erlaubnig erhielt Dage rov, ben Dhat Rhan, b. i. ben Bicefonia Mulla Chai au besuchen, dem die Jurisdiction über alles Grengland gegen bie Dit: Perfer (alfo bas wilde Gebirgeland Raratigin, in G.D., mo Die Sarten wohnen, f. ob. S. 762) anvertraat mar. Er mar ungehalten darüber, daß Dagarov aus eignem Untriebe in feine Stadt, nach Marghinan, gefommen war; boch behandelte er feis nen Gaft gut, er wurde burch Gefchente gewonnen. Dier blieb Maxarov brei volle Monate; erft bie 3 letten Tage erbielt er indef die Erlaubnif frei umberzugehen. Dun wurde er aber vom Dobel mit Steinregen überschuttet, Rafer (Unglaubiger) gefchimpft u. f. w. Der Bicetonig felbft bedauerte ihn, meinte aber, er tonne ibm nicht helfen, ihn nicht fcuten. Er gab ihm ben Rath, wie Andere die einheimische Tracht (bas Rhalaat) anzuziehen und barun. ter ju bauen. Durch die Rurbitte bes Bicetonias beim Rhan. erbielt Magarov die Erlaubniß nach Rhofand guruckgutebren.

Die Stadt Marghinan 3) hat 30 Berft (über 4 geoge. Deilen, offenbar mit ihrem nachften Stadtgebiete, Garten u. f. m.)

Ccc

<sup>2)</sup> Nazarov Voy. I. c. T. II. p. 56.

in Umfang; sie ist nicht befestigt, aber wol gegen die Grenze der ditichen Gebirgs. Perfer (Sarten?) durch die Zeste Jarmazar geschützt, die nur 5 Werst fern liegt, und 20,000 Mann (?) zur Bertheidigung haben soll. Mur 12 Werst von diesem Jarmazar liegt die persische Festung Alai (? beide sind und sonst völlig ambetannt; sie liegen wahrscheinlich von der Ferghanaroute, die webter gegen Ost sührt nach Uschi, mehr süd wärts, gegen Kandtigin). Diese ditlichen Gebirgs-Perser, versichert Nazarov, tämm auf den Bazar von Marghinan zum Sinkauf von Banmwolle in Strängen, die sie in Körben durch Träger über Yarmazar nach Alai transportiren lassen. Kaschghar dagegen versehe den Martt von Marghinan mit Thee, Porzellan, Silber in Barren, mit Farbe, Damast und andern kostaren chinessischen Zeugen, die Frauen in Marghinan erschienen dem Russen von besondern Schönheit, auch fanden sie Gesallen an den Kosaten.

Der begleitende thotanische Officier erhielt ben Auftrag fei men Arrestanten noch 50 Werft weiter oftwarts gegen die chinefe Sche Grenze ju führen; fo tam Magarov nach Dich (f. ob. 6. 483) und Andejan 204), von beffen Lage fcon fruber bie Rebe war. In ben Umgebungen biefer Stadt fand er Ueberfinf won Obifbainen. Die Einwohner treiben Ackerbau und Die Bucht ber Seiben murmer, auch weben fie viel Banmwollemeine. Sie treiben Sandel mit ben fcwarzen Rirghifen (Burut) ihren tenseitigen Gebirgenachbarn, bie ihnen ihr Bieh guführen. Das Caftell bes Gouverneurs ber Stadt ift mit Mauern umgogen, und bat 4 Thore. Gine Garnison von 10,000 Mann (? alle diefe Truppenangaben find wol nur hochmuthige Uebertreibungen ber Rhotaner, die Mazarov ohne Eritif zu iben, nach ber Erzählung wieder ju geben fcheint). Jeder Golbat habe feine Bohnung und fen verheirathet; aber bas Pferb nimmt bas beste 3immer in ber Bobnung ein, die Frau bas schlechtere. Ein Theil des Bolls, ben der Bagar einbringt, dient jum Unterhalt der Garnifon. Die Baufer find von Erbe aufgeführt, die Gaffen enge, fich windent.

Mach zwei Rastagen wurde Razarov, über Namen, ghan 5) (Ramghan, Naiman, s. Lage, s. ob. S. 543, 483), bis wahin Dorf an Dorf gereiht ift, nach Rhofand zurückgersthett. Die Stadt Namghan hat nur ein fleines Fort mit einer Garnison von 200 Mann. Der folgende Lagemarsch führte

<sup>200)</sup> Nazarov Voy, L e. T. II. p. 59. 5) comb. p. 69.

am Ufer bes Opr Daria (Gibun) ju einer Unfleblung von Raratalpaten, von Momaden, die bier Teppiche und Bollene gemebe arbeiten, und von ba jur Refibeng gurud (im Marg). Bon ben bort gemachten Beobachtungen und ben Berhandlungen über die Ruckfehr mar icon vorher die Rede. - Es murben Begweifer verweigert und doch die Route über Urgtippa nach Rhobiend feffgefest, ein großer Umweg, um nach Safchfenb an tommen. Die Lage bes erfteren blefer Orte in Obrufchnab. fiebe oben G. 543. Sicher follte Dagarov auch noch biefe Ere oberung, die lette bes Rhans von Rhofand, die burch Lift und Betrug au Stande gefommen war, tennen lernen; benn juvor batte Uratippa (ober Uratupa) feine eigenen Burften gehabt, mar aber gegenwartig eine Proving von Rhofand geworben. Der Beg Dabin, 11 Lagereifen weit, führte am Gyr Daria : Ufer bin, burch viele Dorfichaften. Bon 15 ju 15 Berft bemertte Majarov fehr alte, unbewohnte Gebaube, von außerorbentlichem Umfange. beren Bestimmung ibm unbefannt blieb.

Die Stadt Uratippa 6) liegt nahe am Raschghar Dawan (so nennt Nazarov hier dessen westliche Gebirgsverlängerung, die sonst so genannte Rette Asfera der neuern Zeit, oder Al Botom bei Edrisi. Die Landschaft wird reichlich von Bergsströmen bewässert; die Stadt ist sehr groß, mit hohen Mauern umgeben, die durch tiese Gräben geschützt sind; sie haben Schießsscharten sur Fenerwassen. Die Stadt ist sehr start bevölkert, hat enge Straßen. Fabrisen sur Shawls aus Ziegendunen (s. Asien II. S. 602). Der Handel wird hier mit Lurtomanen, Persern (Sarten) und andern bucharischen Unterthanen betrieben,

Bon hier nach Khokand sind wieder 1½ Tagereisen weit durch die Stene; an den Grenzen der Bucharei erblickt man die Städte Nam, Zimin, Nama, Rurgan (alle 3 sind sonst unbekannt, doch wird Zimin identisch mit der Feste Zamie sepn, die v. Meyendorff in Uratipa nennt), und erreicht dann den Syr Daria nabe Khodjend, an der Fähre, über welche ends lich, wie schon früher gesagt, der Rückweg durch die Gebirgss passage des Kyndyr Lau nach Laschtend in die Heimath angetreten ward.

<sup>\*)</sup> Nazarov Voy. 1. c. T. II. p. 63.

8. Rhofand ber Gegenwart, nach eingefammelten Erzählungen der Einheimischen: durch v. Menens dorff in Bothara (1820); J. B. Frazer in Khoras san (1821); Mahsum Khodja in Orenburg (1829) und B. H. Wathen in Bomban (1834).

Die eingesammelten Ergablungen von Ginbeimischen. burch wißbegierige Europäer, muffen fo lange ben Mangel ber eigenen Beobachtungen erfegen, bis es einem gebilbeten Europäer einmal gelingen wird, jene mertwurdigen Landschaften, Die feit fo vielen Sabrhunderten unbefucht geblieben, fur die Biffenschaft gang bon neuem gu entbeden. Dicht alle jene einzelnen Aussagen baben wir indeg hier, mo ce une nur um Fortidritt bet vollftandigften Erfenntniß zu thun ift, wiederzugeben, benn Bieles barin ift nur Biederholung beffelben, mas uns gus jenen birecten Quellen ichon eben fo grundlich befannt ift, fondern nur dasjenige mas barin neu und berichtigend genannt werden fann. Bierzu gebort, bei dem fonftigen Mangel aller bieber befannt gewordenen Nachricht über bie erft gang junge Entftehungsgeschichte bes Rhanat von Rhofand, die Regentenreibe, wie wir fie ruffifchen Ertunbigungen in Orenburg, burch bie Privatmittheilung 21. v. Sum. boldts, mabrend feines bortigen Aufenthaltes (1829) verbanten.

1) Regentenreihe nach Mahsum Khodja von Khotand.

Der Khokaner Mahfum Khobja, welcher 1829 Orensburg besuchte, sagte aus, daß das Khanat von Khokand erst seit ber Mitte des XVII. Jahrhunderts seine Entstehung einem Usbesten, hauptling verdanke. Es war Schah Rokhbeg (Schah Ruchbeg), ein vornehmer Mann, aber keineswegs von fürstlicher Abstammung (boch horte B. H. B. Bathen den Shurugh beg einen Abkommling Lichingiskhans nennen) 207), der mit vielen seiner Landsleute aus der Wolga: Gegend nach Ferghana zog, worunter man damals das junächst anliegende sud liche Ufer des Syr Daria begriff. Die Hauptorte jedes Landes, wie Rhodsjend, Marghinan, Kandbadan (Mandelstadt), Andejan, Usch, Isfara, Namegan, Lichusch (?) hauen damals noch

<sup>207)</sup> W. H. Wathen Memoir on the Usbek State of Kokan in Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal. Calcutta 1834. 8. Vol. III. p. 373.

ieber ihren unabhangigen Rurften (Rhobia). Ein folcher war in bem Rieden Churram Sarai auch Chiger Rhobja, mit beffen Sochter fich Schah Roth beg verheirathete, und fich bann mit ben ihn begleitenben Usbeten in bem Orte Rutan (20 Berft in Beft bes beutigen Rhotand, mahrfcheinlich dem Rhuafend bei Ebn Santal, f. ob. S. 745) niederließ. Er erfchlug feinen Schwiegervater und machte fich an beffen Stelle jum Landes berrn. Die Uneinigfeit und Schwäche' feiner Machbarn machten es ihm und feinen Nachfolgern leicht ihre Berrschaft bald in voe größern. Go entstand durch diesen Usurpator das neue Rhanat von Rhofand. Ihm folgten fein altefter Gobn 2) Rachim Beg und biefem beffen altefter Bruber, 3) 26bul Rerim Beg. Diefer erbaute erft bas beutige Rhotanb, und verlegte bas bin feine Rendeng; feithem gerfiel ben altere Plecken biefes Das mens in Erammer. Der 4te Regent ward Rachim Bege gweiter Gobn 4) Irbana Beg. (Erbenb nach ben Chinefen, f. al. 6. 750), nach zwanzigjabriger Regierung folgte ibm 5) Suleke man Bi (Coliman Beg) und biefem 6) Coah Ruth Beg IL ber aber nur 3 Monat den Thron befag. 7) Rarbutta Shan, Entel Abbul Rerims, regierte nun 31 Jahre lang, mit geofem . Anfebn (von ihm fagte Dir Iffet Ullah, daß er feit 1770 herrichte, wonach er also bis 1800, bachftens bis 1801 regiert haben mußte); er unterwarf alle noch unabhangig gebliebenen Stabte Ferghanas feinem Scepter, bas einzige Rhadjend ausgenommen. 8) Alim Rhan, fein attefter Gobn, ben 3. B. Frafer einen Tyrannen nenut, regierte 12 Sahr (alfo biernach bis 1812; ba aber Mit Affet Hilab im 3. 1812 feine Reife begann, und alfo mabufcheins lich 1813 in Rhofand mar, wa er schon bessen jungern Bruder Amir Rhan, wie er fagt, im zweiten Jahre auf dem Throne fant, fo tonnen es teine volle 12 Jahre gemefen fepn). Er ift ber Eroberer von Chobjend, Ura Lipa (Uratupa) und Safdis tent, welche bis 1803 unabhangige Furftenthumer gewefen, und min jum Rhanat von Rhofand gebracht wurden. Er foling in Rhotand die erfte Lanbeamunge als Sonverain, von Rupfer und überfilbert (bie Langa nach Mir Iffet Ullah, f. ob. S. 755). (9) Chumer Chan (unftreitig jener Umtr Rhan bei Mir Met Ullah, 1813; Amir Balimiani bei Mazarov, 1814;

J. B. Fraser Narrative of a Journey into Khomen, Lond. 1825.
 App. B. P. IV. p. 102.

Dmar Stan bei v. Menendorff, 1821), nach ber ruffichen Angabe, ein Sohn bes vorigen, nach Dir Iffet Ullah aber, bet ibn perfonlich tennen lernte, beffen jungerer Bruber, ber, nach Rrafer, feinen altern Bruber ermorbet haben foll und Liebling be Bolfes marb. Mach v. Menenborff, ber ibn Rachfolger Rec butta Rhans nennt 200), ein übrigens febr geschätter Rarft, bet mit bem Rhan von Rhiva, ber fein Bermandter war, fich ber freundete, und burch die Bermablung mit einer Sochter bes Rhan von Babatbichan, auch von biefer Seite, feine Dacht # vergrößern fuchte. Bon ihm borte 3. B. Frafer in Rhorafan, daß fein Regiment bem in Bothara fehr ahnlich fen, boch hatten Die Ulemahe unter ibm feinen folden Ginfluß erhalten, wie in Bothara. Die Gelehrsamfeit murbe überhaupt in Rhofand we niger geachtet, fo wie ber Bigotterie tein folder Einfluß bafelbft auf bie Staatsverwaltung eingeraumt. Dagegen berrichte mehr Ordnung, Gerechtigfeit, Milde im Lande, die thofanifchen Utbeim fanbten teine folche Ranbvarteien wie anbermarts aus; fie triefen weber Schavenfang noch Schavenbandel, und ber Raufmann wir fete mit Sicherheit burch gang Rhofand. Das Berfahren gegen Dagarov war allerbings feltfam; boch fcbeint bie Schuld ber groben Behandlung mehr auf ber Seite bes Stadtcommandanten :und Couverneurs, als bes milder gesunten Rhans gewesen m fenn. Er farb im Jahre 1822 (nach ber ruffifchen Erfundigung burch Mabsum Rhodia in Orenburg 1829, wie nach ben Antfe gen bes Rhobja Behabur Rhan 10) aus Rhofand, in Bomban 1834). Inm folgte fein Gohn 10) Dohammed AliRhan (1822) al Rhan von Kholand, ber bis 1834 noch Regent war. - Bir laffen nun die einzelnen Motizen folgen. -

2) Nach v. Meyendorffs Nachrichten (1820) 11) foll bie Restdenz Rhofand nicht unmittelbar am Syr Daria, sondem 2 bis 3 Stunden davon entfernt liegen; aber durch fehr viele Carnale mit demfelben in Berbindung gesetzt fenn. Die Große der Stadt soll der von Boshara gleich sommen, und die Stadt 6000. Sanser zählen, 4 Karawanserais haben, die stets mit Kanslemen gestüllt sind. Der ganze Handel von Taschsent und Kaschgher,

 <sup>300)</sup> G. de Meyendorff Voy. à Boukhara I. è. p. 117.
 Wathen Memoir I. c. Vol. III. p. 369.
 Woy. à Boukhara ed. Am. Jaubert. Paris 1826. S. p. 117—120.

de he aus bem ruffischen und chinefikhen Reiche nach Bothang. ache burch Rholand. Die Reindschaft gwifden beiben lettern: Staaten Dauerte fort, ba Bothara ben Grenaftagt von Urge tina wieder mit Gewalt sich unterworfen batte. Bu J. B. Fras. fers Beit (1821) foll ber Rhan von Bothara 12) mit einem Beere von 80,000 Mann gegen Rhofand ju Reide gezogen (?), aber wer gen bes gut vertheidigten Gebirgepaffes (ber eben burch Uratipa nach Rhodjend führt) genothigt worben fern, unverrichteter Sache wieber umautebren. Gin Rriebe mart aber amifchen beiben Reine ben nicht geschloffen. Die Raturgrenze zwischen beiben (bie Asfera Rette) ift fo fart, bag Ginfalle auf beiben Seiten mit gu. großen Gefahren vertnupft find, als bag fie ofter wiederholt were ben follten.

Die Stadt Dich, am guß bes Saft i Goleiman (f. ob. 6. 482) foll unbedeutend fenn, nur burch die Dilger bereichert werben, Die bort viel Geld binbringen, um ben blutigen Stein su feben, an bem Salomo ein Rameel erwurgt baben foll, meil deffen Berührung die Krantheit ber Glieder beile. Daven rebeten alle Reifenden, die v. Menendorff befragte; alle nannten ein, fleines Gebäube, bas bort stehe, aber feiner wußte etwas von ale ten Bauwerfen, die Magarov bort gesehen baben will. Dich bis Rafchghar find teine Stadte mehr; bas land ift ges birgig; Mir Affet Ullahe Machrichten über jenen Bergpag beftatigen: fich. Die von ihm fogenannten Berge Rirgbifen borte v. Depens Dorff Schwarze Rirghifen nennen, Die mit ihren Seerden and den gangen Ala Lag (b. i. bas Gebirge im Morden Rhotambe) burchftreifen. Die Augen Diefes Bolts follen noch naber beifammen fteben, und einen fchiefern Blick baben, als die ane bern Rirghifen, und fie felbft ben Ralmuden weit abnlicher ause feben. Sie find tapfer, ihre Pferde ungemein fluchtig. Die chie neffichen Raufleute burchziehen in tleinen Rarawanen ihre Ges. biete, um mit ihnen Sanbel ju treiben; fie baben nie von ihnen etwas zu furchten. 3m Winter berbergen fie in ben Bergthaleen, im Sommer gieben fie in die offenen Cbenen um etwas Gerfte und Birfe an faen. Wegen eines Diunderungeverfuches, ben fie gegen Laschtent gemacht haben, follen fie burch 5000 Abefaner hart gepuchtigt worben fenn. Gin Latare, Der, von ihr nen gefangen, langere Beit als Rnecht im Ala Lag umbergieben

<sup>- 13)</sup> J. B. Fraser Narrative, Load. 1825, 4. L. c. p. 104.

muste, sagte ane, das deffen Berge mit danerndem Schnee be beett seinen, die Abhänge aber Birken und Sannenwälder tragen. Der Westabh ang des Dawan Teretgebirges von Kaschziger aus, den er überstiegen hatte, sen beim hinabsteigen gez gen Osch weit länger, als das Aussteigen an der Kasch gharziet it fein Schnee liege auf der Passage, aber es wuchsen unch weber Elchen noch Tannen daselbst. Ein anderer Reisender, der des Weges gesommen, sagte dagegen, im Teret Dawan ser verig Winter; man habe bei dessen tlebersteigung die Bahl dreier Passagen, die aber alle drei, wegen des zu vielen Schnees, nicht durch die Thäler suhren. Diese drei Routen geben 1) über Belawli und Tallig, im Nord des Gebirgs; oder 2) über Teret Dawan in dessen Mitte; oder 3) über Chart an dessen Subseite bin.

3) Nach J. B. Frafers Nachrichten (4821) 213) wer ben die Grenzen und Landeseintheilungen wie bei frühern Ber eichterstattetn bestimmt; aber zu den 13 Districten außer den schon früher bekannten auch die Namen Setht, Bubbi, Ispurran, Ghurram Seran, Thust und Kurrameh aufgeführt, die nach den darin liegenden Städten genannt sem sollen. Die 3 zuleht genannten Städte liegen auf der Nordseite bes Sirellsers.

Die Stadt Khokand soll, nach seinen Erkundigungen, an 50,000 Einwohner haben, aber vom Sir. Fluß bewässert seyn, der also wahrscheinlich seine Arme bis in ihre Nähe verbreitet, die man zu Canalen gemacht haben mag. Rhod jend, 15 geogt. Meilen davon, nennt er die alte Capitale (?) mit Manern und Graben, die einst 30,000 Hauser (?) gehabt, gegenwärtig aber ganz im Verfall sey; aber ihre Bewohner zeichnen sich durch Gastschied wie Ide Ksch. Die Lust sey daselbst herrlich, das Obst von großer Deis entesse.

Das Clima von Rhofand sep von dem in Bothara seie verschieden; der Winter sehr ftreng aber mit wenig Schnee; man muffe drei Monat im Jahre einheigen; der Frühling bringe leichte Regen, heftige Westwinde mit Wolken; der Sommer sep sehr

<sup>213)</sup> J. B. Fraser Narrative of a Journal into Khorasan. London 1825. 4. App. B. P. IV. p. 102-117.

heiß, regenlos, alles berfte auf; erft Ende herbft tehre die Fenche niefet wieder. Die Erntezeiten find wie in Bothara.

Beiben, Pappein, Eppressen und alle Arten von Obstbaumen sind hier wie in Europa; die Spromore (Chie mar?) selten, auf Bergen wachsen hohe Pinten, Pappeln, Manbeln, Ballnusse, Pistacien. Baumwolle wird auf allen Felbern gebaut, Maulbeerplantagen gehen durch bas ganze Land, Seibenzucht ein Sauptgeschäft, giebt ein Sauptproduct die Seibe.

Die Rielbung ift größtentheils Perfifch, lange Gemander, feis bene Lucher und Turbane find Ropfbededung. Die Rrauen tragen Ohr: und Mafen : Ninge wie in Indien, geben in Schleier (Burbas) gehullt, vom Ropf bis ju Fuß, und leben febr eingezos gen. Die Sauptmablgeit ift bes Abende; Pillan allgemeine Dabe rung und Thee Lieblingegetrant. Die Dorfer, meift ju 100 bis 1000 Baufern, find in 2 Strafen ins Rreug gebaut, in beffen Mitte die Moschee fteht. In den meiften Dorfern giebt es Debe man Rhaneh fur Gafte, wo auch die Armen im Binter mit Dillan gefpeifet werben; man tommt ba jufammen, um Thee gu trinfen, ju fingen, fich Siftorien ju ergablen ober Schwante ju machen, auch jum vorlesen, wobei bie jungern Leute tangen und in die Bande flappen. Der Binter ift jumal die Zeit des Inbels und ber Feste, wo man geputt und ausgelassen von Dorf gu Dorf umbergieht; Die abrige Beit ift gur Arbeit bestimmt. Jedes Dorf hat hier, wie in Bothara, feinen vom Bolte erwählten Schulgen, und einen von ber Regierung ernannten Bes amten, ber die Abgaben eintreibt, die aber maßig fenn follen. Die Bahl der Ladfits mag fehr verschieden fich gegen die der Usbeten verhalten; in manchen Gegenden haben biefe letteren bei weitem bie Oberhand erhalten. Gie werben als ein ftarter, oft wohlbeleibter, icon gebildeter Menschenschlag geschildert, febr gut gelaunt, luftig, dabei ruhig und gaftlich; Reiten, Jagen, Faltenjagd und Berauschung im Rumug gehört zu ihren leibenschafts lichen Genuffen. Sie follen ein tuchtiges Bott fenn und in vie fer hinficht ben Europäern in Art und Beise weit naber verwandt erscheinen als Perfer und andere Affaten.

4) Dad ben Ausfagen ber Rhotanb, Pilger, jumal bes Rhobfa Behabur Rhan, an 28. 5. Bathen in Bombay im Sabre 1834 214).

Bie aus bem dinesischen Turfestan neuere Machrichten bet Meffa Dilger über ibre Beimath nach Bomban famen (f. ob. 6. 348), fo auch jungft aus Rhotanb. Die politischen Dieverstandniffe ber Rhotaner mit ihren norblichen Rachbarn, ben Rirgbifen (Raifat) und Ruffen, langs ber fibirifchen Grenglinie, wodurch bas ruffische Gouvernement fich eine Beit lang veranlagt fabe, ben Durchgang burch fein bortiges Territoe rium nach Aftrafan ju foliegen, und ber Gecten haß ber pers fichen, bigotten Shiiten gegen bie gleich bigotten Sunniten im Suben und Beften Turfestans, diese liegen ben Rhofanern, bie fich auf die Dilgerfahrt nach Metta begeben wollten, nur noch als Thor ju Arabien bie Afghanenftrage über Balt, Ras bul, Randabar, Relat offen, wodurch Bombay naturlich ber paffenbfte Ueberfahrtsort nach Meffa, ber Sammelplat in neuester Zeit so vieler Dilger aus Central Afien murbe, baß 2B. D. Bathen beren, in ben zwei letten Jahren vor 1834, allein aus Rholand, Samartand, Bothara, wenigstens 300 fennen Unter ihnen auch einen Mann von bobem Range Rhobja Behabur Rhan, Rhufd Begi, b. b. erfter Bigier in Kholand, mit einem Gefolge von 20 Perfonen. Rach beren Aussagen find außer vielen Bestätigungen bes Borigen, auch fole gende Angaben über ben gegenwärtigen Buftand ihrer Beimach mitaetheilt.

Unter ben Gudgrengen Rhotanbs wurde and Babathe foan, Dermaj und Rariategin genannt; feine jebige Gintheilung fen in 8 große Gouvernements, beren jetes feinen Damen von ber gugeborigen befestigten Stadt trage. Darunter nannten fie guerft wiederum: 1) Uratippa, 2) Rhobjend, 3) 11fc und Marghinan, 4) Damenghan, 5) Andejan, 6) Lafctenb, 7) Turteftan, 8) Rhotand, bas fie Ros tan aussprachen. Safchtenb hatte bis babin, wie zu Magae rovs Beit, feinen befondern ziemlich unabhangigen erblichen Chef.

<sup>914)</sup> W. H. Wathen Riq. Persian Socretary to the Bombay Gov. Memoir on the Usbek State of Kokan in Central-Asia, in Journ. of the Asiat. Soc. of Beagal. Calcutta 1834. ed. J. Prinsup, Vol. III. p. 360—378.

ben Innis Rhobja gehabt, beffen Gobnen, aber tumlic erft diefe Burde entriffen marb. Alle Gouverneurs derfelben fest ergenwartig ber Rhan nach Billtur ein. alle find zugleich Mills teircommanbanten, mit bem Range von Ding Bafchis (b. i. Commandenr über 1000 Reiter). Der Khan balt fein ftebendes Beer von Reiterei, die nur geringen Gold haben, aber Rorn und Rourgae in ihren Standquartieren gugewiesen erhalten : im Rothe fall tann er auf Diefe Beife 50,000 Mann Cavallerie auf Die Beine bringen, wodurch er gegen seine sublichen Nachbarn, selbst Perfien, machtig ift, beffen Ruftung von feinen nomabischen Erie bus abhängig bleibt.

Das Clima geigt große Ertreme, im Winter große Ralte und viel Schnee (was der obigen Angabe von Fraser widere wricht, wenn nicht bamit die Berggegenben etwa gemeint finb). im Commer brudenbe Sige.

Die Sauntstadt Rhofand fen groß und vollreich, obne Mauern, habe mehr Einwohner als Bothara, an 100,000; 500 Mofcheen und 100 Collegien (Schulen; wol alles nur runde Summen, und Uebertreibung). Die Schonften Baumgarten an awei Meinern Rluffen, Atfai und Rarafai (Beig und Schwarz Baffer), die in den Sibun fallen, umgeben fie. Unter den Bee wohnern ber Stadt murbe auch eine Jubencolonie genannt, 20 Sindus, viele Raschmirer, teine Armenier, aber Rogai Lataren. Ruffen, die ba Gewerbe treiben, 3. B. ein Uhrmacher unter ben Lesteren u. a. m.

- Die Sauptbevollerung bes gangen Landes beftebe aus Usi befen, Die felbit ben Acter bauen, außer ben Raiffat und Rarghig (Rirgis Raifat), welche die nordlichen und offlichen Grenglander gegen bas ruffifche und dinefifche Reich bewohnen. In einigen Gegenben Rhofauds machen Die Labiits, welche Derfifch reben und nach Ausfage ber Rhofaner auch von perfifder Abftammung 15) find, eine farte Dopulation aus. fie find aber die Sclaven ber Usbeten ihrer Berren, beren Lanbereien fie bebauen.

Die Ulemas (b. i. die Literaten) in Rhofand find in ben versischen Autoren wol bewandert; das Persische wird bort mit Demfelben Accent gesprochen, wie bei ben Afghanen; ber Diglect ift febr vom heutigen Derfifc verschieben, und foll, nach D. BBes

<sup>14)</sup> W. H. Wathen Mem. I. c. Vol. III. B. 271.

thens Bemerkung, febr bem bes XVL Jahrhunderts gleichen. Das in Rhofand gesprochene Turti, febr verschieben von ber turtis fchen Sprache in Confiantinopel (bem Osmanli Eneti, bas burch feine Bereicherung mit Derfifch und Arabifch ben Centralafiaten gang unverftanblich geworden), ift bas Dichaghatai Turfi, bas feine feinere Ausbildung unter ben Dichaghatgi Rhanen, ben-Rachfolgern Tichingiethans erhielt (f. ob. G. 603) und noch bente vom Ural bis zum Drus und vom Casvifchen See bis Narfand gefprochen, aber aus ben Stabten baufig burch bas Perfifche ver drangt ift. Die Rhofaner versicherten, daß bei ihnen viele Berfe der Turf Dichagatai Literatut gelesen und bewundert marben (melde? die Rahl der bekannten Berke Dieser Art ift nicht febr groß). Die Rhokaner ruhmen fich rechtglaubige Sunniten, Befole ger der Observang Abn Sanifahe, b. b. orthodore Korandiener, ju fenn. Sie verabscheuen die Shiiten (Berfer) und find fo bigott wie in Bothara (was früherhin nicht fo hervorgetreten zu fepn fcheint). Ein Mohtesib geht in der Stadt umber und ertheilt bebem die Bastonabe, ben er beim Sabafrauchen antrifft; Bein and Tangerinnen find icharf verpont; bennoch wird im Berber genen febr viel gerancht und getrunten, zumal in Rumis beraufcht: Pferbeffeisch wird auf allen Bagaren verfauft und ge bort ju ben Lieblingespeisen (wie in Warfand, f. ob. G. 397). Heber die politischen Berbaltniffe diefes Rhanats zu bem Auslande murbe folgende Auskunft gegeben.

Mit bem Souverain von Bothara und Samartand, bem Behabur Rhan, Sohn Murad Bege, war Friede und Freundschaft hergestellt; eben so bestand gutes Bernehmen mit dem machtigen Uebeten. Ehef, Murad Ali Beg, dem Usurpator von Kunduz, ber sich zum Oberherrn von Kunduz, Sasch Kurzshan, Babathschan empor geschwungen, und turzlich auch Balth ben Schnen Killosch Ali Khans entrissen hatte (f. ob. 6. 271, 528, 531).

Im Suben bes Rhanats von Khotand breitet fich bas weite, noch wenig gefannte Gebirgeland Rarateg in 216) aus, bas bis in die lettere Zeit von seinen eigenen Landesfürsten (Schah tituliet) beherrscht ward, die sich nach ber Landesfage insgesammt für die Nachfolger Alexanders (von Istardo bis Barthan, und von da durch Badathschan bis Kasteistan, s. ob. S. 14,

<sup>214)</sup> W. H. Wethen Mem. I. v. Vol. III. p. 573.

18, 208, 214, 216) ansgaben. Die Successionsfehden der Soine bes setzen dieser Schahs unter sich machten dies Land zu einer leichten Beute des Konigs von Derwaz, eines Ladjit Prinzen, nach Aussage der Rhofaner, welcher gegenwärtig noch die Herrschaft fuhre. Die sogenannten in die Flucht ges schlagenen Nachkommen Alexanders sollen gegenwärtig verarmt umherwandern und von dem Almosen der benachbarten Prinzen ihren Unterhalt haben. Dehrere derselben hatten in Bothara, andere in Rhofand ein Afpl gefunden.

Gegen din efifch Turfestan bestand vor einiger Beit Reindschaft von Seiten Rhofands (f. ob. S. 476, 528 u. f.); aber nach wiederholten Rebben mard ein Friede abgeschloffen, ber allem Anscheine nach bauerhaft senn werde. Die Irrungen waren burch die Rebellionen ber Rhodias gegen bas dinesische Supremat ber beigeführt, und durch die Bebruckung ber Unbanger Mohammeds durch die Chinesen, weshalb der Rhan von Rholand selbst durch einen Ranbeinfall in dineflich Turfestan Antheil an jenen Rebe ben gegen die Unglaubigen nahm, mit Beute aus Darkand und Rafchabar beladen in fein Rhangt guruckfehrte, und fiche wie fcon oben gefagt ward (f. S. 531, Chazie), den Litel eines Glaus benshelben beilegte. Dach Beilegung Diefer Brrungen marb ein Gefandter von Baujin (d. i. Peting 17), nach 2016 fprache der Usbeten) nach Rhotand geschickt, den Frieden ju une terhandeln, ber auch unter ber Bedingung ju Stande fam, bag Die Mohammedaner jener Gebiete in allen Religionsangelegenbeis ten unter dem Schute einer Deputation des Rhans von Rhotan fteben follten. Dafür follte ibm ein Antheil am Durchgangezoll der Baaren abgetreten werden, mogegen er fich verpflichtete, die rauberischen Greng Rirgbifen im Baum ju halten, und funftig bei etwa wiederholten Rebellionen in dinesisch Turkestan den Chis nefen beigufteben. Durch Embaffaden und gegenseitige Geschenke zwischen beiben Dachten ift biefer Tractat fanctionirt worben, Auf chinesischer Seite foll ber lette Gouverneur von Rafchghar, ber Yunis Wang, ein Mohammebaner fenn (die noch neuere Nachricht der Pilger aus Parkand vom Jahre 1835 nennt ben Bouverneur einen Usbefen Chef, der aber nicht mehr ben chinefe Schen Litel eines Bang führe, f. ob. G. 414).

Das politische Berhaltniß ju Rugland 18) mache ben Bes

<sup>17)</sup> W. H. Wathen Mem. L. c. III. p. 375. 12) cbenb. p. 374.

flituk blefer Ausfagen ber Rhofaner. 216 Grenge gegen bas enffifche Reich fen, gegen bie Gouvernements Drenburg und Lomet bin, ber Rut Ou anjufeben (b. f. blauer Ring bei ben Usbefen; mahrscheinlich ber grinfch, ihrer Unficht nach), obaleich die ruffifchen Gebiete noch weit fudwarts felbft über ben Afdim, und bis jum obern Laufe des Efdui, fich in Die Steppe ber Rirgis Rafaten ausbreiten. Begen ber Dot den der letteren, welche bald vor, bald rudwarts fchritten, babe Rets Unficherheit ber Grengen Statt gefunden, bis vor 6 ober 7 Nahren (alfo 1827 ober 1828?), beshalb ruffifche Gefandte aus Orenburg mit Gefchenten vom Auf Rhan (b. b. Beifer Ronic. ber Litel bes Bar) in Rhofan eingetroffen. Gie brachten fchr arofie Siegel, Gloden, Ranonen, Diftolen, Reuerwaffen als Ga ben bar. Mach einigen Megociationen fen ber Rut Ou als Grengfluß gwifchen beiden Staaten bestimmt worben; die ruffe fcben Rofaten follten im Morben beffelben bleiben, die Bolter von Rhofand auf beffen Gudfeite. Bachtvoften fenen besbalb lines ber Grenze errichtet worden. Aber feit brei Jahren follen bie Ruffen biefe Grenze bennoch überschritten und auf ber Sabfeite Rorts errichtet haben, worauf der Rhofand Rhan eine Embaffabe mit einem Elephanten und einigen dinefischen Sclaven zum Ge fcbent an ben Auf Rhan nach Sanct Detersburg gefchicft babe, wornber aber noch feine Antwort gurud erfolgt fen. -

Ueber den Sandel zwischen Rhotand und dinesisch Turtestan ist, nach diesen Aussagen, schon oben (S. 469) die Rede gewesen. Die Route von da über Tubet und Kasch, mir, sagten die Metta, Pilger, sen verboten (wahrscheinlich durch Ehinesen?). Die Shawls und andere indische Sandelsartitel sommen daher auf Umwegen über Kabul, Balth und Bothara nach Khotand.

Durch die Taschkenter Rarawanen 249 steht Khotand mit den Russen in Berkehr; in Taschkent vereinigen sich die Rausseute mit ihren Waarentransporten, aus Khokand und Borthara, zu einer Karawane, die sich in Turkestan theilt, und theils gegen N.O. nach Omsk am Jrtysch w) in Sibirien zieht, theils gegen N.B. nach Orenburg am Ural. Sie führt chi

<sup>210)</sup> W. H. Wathen Mem. I. c. Vol. III. p. 377. 20) Ueber einen Weg von Khokand nach Semipalatines am Irthsch nach Aussage eines Kosaten, s. v. debebour Beise im Altai Ah. U. p. 424—425.

meffiche Baaren mit fich, nebft rober Geibe, Ramlots, banmmellen Garn, und bringt bagegen ruffifche Bagren, sumal Delte. Renermaffen, Schloffermagren, Schneibemagren, Leber und alleriei ruffilde Manufacturarbeiten mit gurud. Die Dungen in Shoe' Sande Sandel find gegenwartig: Gold Sillas, ju 8 Mupien an Berib, und fleine Gilbermunge, Buntha (Tengha. Zanga, f. ob. S. 394, 468, 519 u. a. D.), etwa von & Munie an Werth. Die Ruffen maren bie einzigen Feringis (Franten. b. i. Europäer), welche bie thofanischen Meffa : Dilger tannten. Der Rame ber Englander und bes englischen Gouvers nements mar ihnen noch ganglich unbefannt geblies ben, ein Beweis ber mertwarbigen Abgefchiebenbett bes centralen Rhotand von ber gangen übrigen Belt. Bor ben Seifhs, ben Reinden ber Mostemen, hatten fie Abichen. Sie ftaunten fast Alles an, mas fie in Bomban Menes ju fer ben betamen: fie meinten, bier fep vieles wie in Darfand (f. ob. 6. 397). Das Dampfichiff hielten fie fur ein magifches Befen; ein Rriegsschiff, bas vor Unter lag, faben fie nicht für ein Schiff, fondern für eine im Baffer erbaute feststehenbe Bols feftung an. Das größte Sahrzeug, bas fie in ihrer Beimath ger feben, war die gabre auf bem Orus; bas Wort fur Schiff feblte ihnen. Die Ranonenschuffe, die Gasbeleuchtung und vieles anbere war ihnen Magie. Sie luben ihre neuen Befannten, Die Englander, in ihre Beimath nach Rhofand ein, wo fle ihnen icon behulflich fenn murben, in bas Gebiet bes Rhathan nach Ras that (andere Worte fur ben Raifer von China batten fle nicht, vergl. ob. S. 468) vorzudringen. Ihre Rleidung war ein flies Bend Gewand, mit Unterfleib und weiten Pantalons, burch leberne Gartel um den Leib gehalten, die Ropfbedeckung eine fleine, runde hermelinmube, Die Rugbefleidung Stiefeln von Chagrin; ihre Baffen maren dinefische Schwerter, Musteten mit ruffischen Schlöffern und Dolche. Gie ergablten, bag es feit 3 bis 4 3ab. ren in Rhotand furchtbare Erbbeben gegeben babe (wie in Turfan, in Babathichan und Labore, f. ob. S. 467, 57); auch hatte die Cholera Morbus bis hierher ihre Schreden verbreitet. Die Usbeten, fo folieft 2B. B. Bathen feinen Bericht, find ein tuchtiges Bolt, ben Europäern in Ginn und Art viel naber vermandt, als die Derfer und andere Affaten.

Anmertung. Shotanbide Maafe nach X. v. Rieftermenn in Drenbura.

Mis Bufat fugen wir bier, nach M. v. Rloftermanns, in Drenburg, Mittheilungen an U. v. Sumbolbt, bie genaueften Angaben aber bie thotanichen Dungen und Daafe bei, als neue Daten, bie man anderwarts bergeblich fuchen mochte, welche aber für ben ruffifden Sanbel und fur neuere Reisende in jene Gegenden von einigem Berth fenn mochten.

. L. Mungen: 1) Solb: Tilla reines Golb 1 Solotatt an Gewicht, gu 100 boll. Ducaten = 75 Tilla. 2) Gilber: Xanga, ber Gilber & Golotn. 1 Tilla = 22 Tanga. 3) Kupfer: Karapul. 3 Col. 1 Tanga = 24 Karapul; an Gewicht unbeständig, weil biefe Dange febr oft umgeprägt wirb, fo baß 1 Tanga an 30, 35 bis 40. felbit 50 Rarapul balten fann. Alle biefe werben in Rhofand gemunt. Die beiben erfteren Golb - und Gilber - Dungen rund, bie lettere, bie Rupfermunge guweilen auch vieredig, auf ber einen Geite mit bes Shens Ramen, auf bem Revers mit ber Jahreszahl bes Geprages. -

II. Das thotanice Gewicht beißt: 1) Jan Deftal, ober 1 Solotnif thotanifc = 1 Solotn. Ruff. 2) Birr Panffa = 4. Sol. Ruff. 3) D fcigarma = 20 Papffa ober 1 Pfund tholanifo = 911 Col. Ruff. 4) Rumtfcact = 400 Papfia = 20 Pfund Thot. = 19 Pfb. 1 Sol. Ruff. 5) L[difdat = 800 Panffa = 1 Ond thotan. = 38 Ofb. 2 Sol. Ruff. -

III. Rhotanifd Getrant. Daag: Wein, Branntwein, Bofa Ceine Art Bier, bas nicht offentlich verlauft wirb, aber privatim in ges-Ben Lehmtrugen verfchantt wirb, in 1) Rafmy, balt = 4 Gimer, toftet 4 Tanga Gilb.; 2) Rufa = 2 Eimer toftet 2 Tang. Gilb. Ruffifche glaferne Stofe (?) und Salb : Stofe find als L'aaf ublicher. Fit 1 Stof Branntwein gablt man 4 bis 5 Rubel Ruff. -

1V. Ellenmaaf: Bu Beugen von Baumwolle, wie bei Dab und Baff, braucht man bie bolgerne Krons-Gue, Rare genannt = 3 Arfdin. Bu Seibengeugen bie eiferne Rrons: Elle, Kempr Rare genannt, = 21 Arfdin. - Die Wege finb ungemeffeg. Die Entfernung ber Stationen auf großen Diftangen, wie von Zafchtenb und Morgland (Marghilan?) gabit man nach Zagefahrten, gu 2, 3 auch 4 Stationen; eine Sagefahrt geht bis gu 60 ruffifche Berft (etwas aber 8 geogr. Meilen). In ben Stabten bes dinefischen Zurkftans von Rafchabar an circulirt fcon dinefifche Dange. -

#### 6. 10.

### Erläuterung 2.

Babakhschan (Patakhischan oder Pataheschan bei Chinesen), bas obere Stusenland bes Gihon (Orus); das mohams medanische Khanat der Gegenwart mit seiner nächsten Umgebung, dem Alpengebirgslande und dessen Kasir = und Kadjik-Bewohnern.

- Ueber ben Alpengau von Babathichan, im obern Stufenlande bes Bibon (Orus), find wir in alterer wie in neuerer Beit immer weniger unterrichtet geblieben, ale über bas alpine Thalgebiet bes obern Sibun, weil burch biefes, die große Raramanenftrage Transorianas icon ju Ptolemaus Beiten ju ben Seren, an dem Quellftrome bes Jarartes vorüber, nach Ses rica (Ptolem. VI. 12)221) hinaufstieg und eben fo hier, eine Sauptstraße durch alle Jahrhunderte bes Mittelalters fur Oftund Beft : Afien gedfinet blieb (f. ob. G. 476-486), Indef bie fubliche Babathichanroute burch bie Orusthaler und Berge boben, fen es über Damer, ober Rartichu, und ben Gas crithma (f. ob. S. 487-506) an fich weit beschwerlicher burch Die Boben ein gefchloffener Bintel erscheint, durch wilbere und minder cultivirte Alpenthaler fahrt, und burch bie Politit ber Machbarherrscher, wie durch die heidnisch gebliebenen Gebirgs. vollfer ber Rafirn und anderer minder befannt geworbenen Bol ferftamme, ftets die großten hemmungen erlitten hat. felbft die Begelagerer ber nordlichen Gibun Strafe, Die Turt, doch allmälich zu der Lehre des Koran und badurch zu einer ges regelteren Civilifation übergingen, bas norbliche Surteftan baburch gangbarer murde, blieb Tothareftan, f. ob. S. 694 u. f., oder ber fubliche Theil Beft Turteftans, im obern Druslande einem großen Theile nach von ben Nachbarftammen ber ungezits gelten Rafern bewohnt, swifchen welchen nur meniger einheimis febe, civilifirtere, mohammedanifche Berrichaften, unter benen Bas bathichan ale bie einzige bedeutendere ericheint, emportommen townten, die ftete in Rebbe mit ihren Umgebungen fich erhalten

<sup>321)</sup> R. Mannert Geogr. bet Griechen und Romer Ib. IV. 1796. S. 460, 478, 513. Utert Geogr. ber Griechen u. Romer. Ih. 1.

mußte, weil sie dieselben nie durch den Roran zu untersochen im Stande war. Rein Sultan Baber führt uns, im Mittelaster, belehrend in diese Landschaften ein, um die Borganger durch seine Angaben, etwa wie in Ferghana, versteben zu kernen, und die nachfolgende Usbeten. Geschichte von Bothara hebt zwar gegen das Ende die wachsende Bedeutung von Badathschun durch seinen helbenmuthigen und getreuen Basallen Botharas, durch Moshamed bis Atalet 222) hervor, ohne jedoch über das Land seibe Aussichluß zu geben. Seit Marco Polo und den Pater Ben. Goes hat kein Europäer wieder als Augenzenge dieses Land berschrieben, von dem nur assatische Kriegsberichte aus der Ferne reden, oder Raubhorden, oder Handelsleute, welche von da die Sclaven, die Rubine und den Lasurstein auf die Bazare der Russelmanner bringen, oder gegen diese Waaren andere eintauschen.

# 1. Nach Con Saufal und Ebrifi im X. und XII. Jahrhundert.

Ebn Haufal (950) zählt Babathschan 23) unter ben Gebieten von Balth auf; er weiß, daß hier der Gihon ent springt, der die Wasser vieler andern Bergströme aufnimmt; daß bie Umgebungen dieser Stadt gut bebaut sind, das Gebiet sehr volkreich voll Garten an den Flußusern, die Berge voll trefflichen heerden, und in ihnen Rubin (Laal) und Lapis Lazuli (Lajar werd) Gruben. Bon Badathschan erhalt man vielen Moschus; von da bis Balth sind 13 Tagereisen; bis Taltan oder Talitan 7, dann 2 nach Balein, 2 nach Khulm und 2 nach Balth. Dieses Badathschan liegt an der Sudostgrenze von Mawar al nahar. — Dies ist Alles was von ihm darüber berichtet wird.

Sorifi (1150) rechnet Babathich an 24) ebenfalls zu Balth, bessen Route nach Totharestan burch diese Stadt führt, bie an sich nicht groß ist, aber ein fruchtbares und weites Gebier hat, mit vielen davon abhängigen Ortschaften, deren er 12 auf gahlt: 1) hulm (b. i. Rhulm), 2) Semendjan, 3) Tha', lan, 4) Seteltend, 5) Warawalin (Balein), 6) Ezheru:

<sup>323)</sup> Jos. Senkowski Abregé de l'Histoire de la Domination des Uzbeks d'après le Tezkin Mouquim Khani de Mouhamed Youssout, el Mounschi etc. St. Petersbourg 1824. 4. p. 50 etc.

 <sup>23)</sup> Oriental Geograph. ed. W. Ouseley I. c. p. 223, 238, 225, 228,
 230, 232, 276. in 24) Edrisi Geogr. ed. Am. Jaubert, Paris 1836
 4 p. 474, 478.

Badakhschan nach Ebn Haukal und Edrisi. 787

zewan, 7) Talekan (Talighan b. A. Burneb), 8) Seki, met, 9) Warwaser, 10) Houseb, 11) Anderab (Inderab), 12) Andruka.

Bon Balth nach Warwalin (wol Balein bei Ebn hans tal) eine angenehme Stadt, mit Handel, find 2 Lagereifen; von ba nach Lalekan (bas heutige Lalighan) eben so viel.

Diefes 25) Laletan, verschieden von einem zweiten gleiche namigen, das aber im Beft von Balth an der Sprfanischen Rette gelegen ift 26), fagt Ebrifi, fei nur ein Biertheil fo groß wie Balth. Es habe Erdwalle ju Stadtmauern, und Steinbau. fer mit Ralt aufgeführt; es liege am Ufer eines großen Rluffes (Affurrai nach A. Burnes, ein Gubarm bes Orus), in einem Thale, mo viele Beinberge; es habe Bagare, viel Sandel und Ge werbe. Sulm (bas heutige Rhulum, f. ob. S. 255, 271) wird wie Warmalin beschrieben. Underab (bas heutige Inbergb in Raferiftan, f. ob. S. 207, 253, 310) fen, 4 Lagereifen von Babathichan, am Rufe eines Berges erbaut, mo man bie Gile bervorrathe aufbewahre, die man aus Bariang und Bende jebir erhalte (Bergorte im hindu Rhu mit Gilbergruben? obiges Bangahir bei Bamipan, f. ob. G. 276, ober Denibir. Daß ob. G. 252, oder eine Localitat, die beides vereint). Une berab liegt am Berein ber beiden Bergfiuffe Underab und Rige fan; es ift von fcbonen Garten, Obftpflanzungen und Beinbergen umgeben. Drei Lagereisen sudwarts von Underab liegt Bas riana, ein fleiner Ort, am guß eines Berges, am Ufer eines Rluffes ber feine Quelle bei jenem Benbjebir bat; biefer bient bem Orte gur Bemafferung; er durchfest ihn, bis Carman, zwei Lagereifen weiter fubmarts, bem erften Marktorte, mo er in bas Gebiet von Indien fommt, und jum Rahrwara (wel von Bare und Rabr, d. i. Baffer, einer ber vielen Indus, Damen, f. ob. 6. 172) fliegt. Er ift also wol schon ein sublich abfallen. ber Strom bes hindu Rhu jum Rabulftrom, und bas Gebiet von Babathichan reicht alfo, in Diefer Direction, in Diefen bas mals icon gebahnten und benugten Theil bes Sindu Rhu binein. Es muß eine febr obe, wilde Gegend ber Sochalben fenn (wol eben jener Dag burch bas Peniber, Thal), ba Ebrifi fagt, Die Bewohner von Sariana besigen weder Baum, noch Obfigarten,

<sup>24)</sup> Edrisi I. c. p. 475. 20) (bend. p. 468.

sie bauen nur wenig Gemuss, ihr Geschäft ist der Berg ban 220; man kann nichts Bolltommneres sehen als das Metall aus den Gruben von Bendjehir. Dieses lettere, eine Tagereise sem von Hariani, se eine kleine Stadt, deren Bewohner berüchtigt durch ihre Blidheit und Robeit, aber wie die von Hariana ge schickt, und sleißig in der Gewinnung und Ausbeutung ihrer Gruben und Schmelzen. Auch Bamipan (immer Ramipan bei Edrist genannt) wird dann auch als die hoch ste Bergstadt genannnt, von der schon früher die Rede war (s. ob. S. 271), die aber wie eigentlich auch jene Silbergruben schon innerhalb der Ketten des Hindu Khu gelegen sind, also außerhalb Badakhschan, das im engeren Sinne erst an dessen Nordabhange mit Andersch beginnt.

Bon diesem Ba bath fchan, im engern Sinne, sagt Ebrisi, daß die Stadt durch starke Erdmauern vertheidigt werde, daß sie am westlichen Ufer des Khariab (wol Rosscha?) erbant sep, an einem der bedeutendsten Zustüsse des Gihon. Sie habe Bazare, Karawanserais, Bader und viel Handel. In den Bergen werden edle Steine, Rubine, feurigrothe und von granatsfarbe (Balais), viel Lasurkein und andere, die anderwärts nicht schoner gefunden wurden, gewonnen; die Berghöhen nahren reichliche Heerden von Pferden und Maulthieren. Nach Badathschan bringe man viel Moschus von Wasschan in Lubet.

### 2. Nach M. Polo (1280).

Daß dieser eble Benetianer in Badathichan wol bewander war, wissen wir aus seiner Besteigung bes hohen Pamer, and bem Orusthale auswärts (f. ob. S. 500-503).

Sein Baubascia, ober Balaschan, nach ben verschie benen Ausgaben seiner Reisen, ist eine vom großen Mongholen Raiser abhängige Provinz, die von Mohammedanern bewohnt wird. Schon vor ihm hatte ein Sohn Hulaku Khans, Nuges dar 28), mit einem Kriegshaufen von 10,000 Mann, einen herreszug durch dieses Balaschan nach Kesimur (Kaschmir) gemacht, um in Indien einzufallen, wobet er großen Berlust an Menschen

Bdrisi I. c. p. 476—478; vergl. Oriental Geogr. p. 231, 231.
 M. Polo ed. Marsden Lib. I. c. 14. p. 86.

und Bieb erlitten. DR. Polo felbft fcheint auf wundervolle 29 Beife diefes Land befucht, und nach feiner eigenen Aussage fic - dafelbft langere Zeit verweitt zu haben, daher er anch hier mehr in die einzelne Angaben über diese Berglandschaft eingeht. Sie macht ein weites Ronigreich ans, bas fich 12 Lagereifen in bie Lange ausbehnt, und von Erbfürften in requiairer Succeffion be-Berricht wird, welche insgesammt von Merander bem Großen (Bulcarnein), durch bes Darius Ronig ber Perfer Tochter, abgus fammen behaupten; weshalb fich auch alle ben Titel bes Bulcari mein beitegen (f. ob. G. 208, 210, 216, 218, 398). - Diefetbe Erzählung hat fich bis beute in jenen Gegenden erhalten; interef fant mare es zu miffen, wie welt fie noch von DR. Polo an ruck warts zu verfolgen fenn mochte. In biefem Babathfchan (fets Balafchan, oder Balariam bei Ramuf. genannt) giebt es Edelfteine, jumal ben Balaffe Rubin (balasci, balassi bei Remnf.) von Schönfter Qualitat und größtem Werth in ben Bers aen; boch werben fle nur in einer Grube ju Gifinan (ob Ger Bineh bei Beffb, nach Con Santal, wol bas beutige Cheghanian, aber Shugnaun) 30) gegraben. Man sucht fie wie bas Gold ober Silber; mur von ba find fle ju erhalten, bei Lodesftrafe auf teine andere Beife, und auch ba nut mit Erlaubnig bes Ronigs. Da man fie nicht taufen tann und ohne Erlaubnig nicht aus bem Lande führen darf, damit fie in hohem Preise bleiben, so pflegt. der Ronig fich ihre Bergabung an Fremde affein vorzubehalten. Ronnte Jebermann banach graben und fie ausführen, fo wurden fie bald febr im Preise fallen, ba fie fich bort in Menge vorfine Den. Als Geschenke versendet fie der Ronig auch an andere Rd mige und Pringen; mit einigen Diefer toftbaren Ebelfteine gabls er den Tribut an feinen Oberheren (b. i. der Mongholen Raifer); einige vertaufcht er gegen Gold, und diefe durfen bann ausgeführt werden. Auch Lapis laguli in Abern (Agurro bei Ras mufio) finden fich bier, bavon man Ultramarin bereitet, bas fconfte der Belt. Auch an Gilber, Rupfer und Bleis gruben ift bas land fehr reich. Es ift falt, es nahrt aber febr portreffliche, ungemein fluchtige Pferde, deren bufe fo hart find, bağ man fie nicht erft ju beschlagen braucht. Sie galloppiren

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) M. Polo ebenb. Lib. I. ch. 2. Sect. IV. p. 26 Not. 45 p. 27 unb Lib. I. c. 25. p. 129 — 134; ber f. bet Ramusio Ed. Venetia 1588. fol. T. II. c. 25. p. 10.

<sup>3</sup>O Oriental Geogr. I, c. p. 239.

Die fteilften Berge binab, wo fein anderes Bieb ju laufen wagen wurde. Auch noch vor furjem foll es Rolen von ber Race bes Bucephatus des Alexander (Bulcarnein) gegeben baben, Die ein Mahl an ber Stirne gehabt. Mur ber Obeim bes Ronigs mat im Befit biefer feltenen Race; ba er feinem Reffen feine bavon abtreten wollte, mard er bingerichtet, worauf feine Bittme ans Rache die gange Race vernichten ließ (feltsames Dahrchen, erin nernd an die Ergablung von den blutschwisenden Pferden der La Ban, f. ob. G. 638-641). In ben Bergen Babathichans giebt es febr fcbone Raften (Falconi sacri bei Ramufio, Falco sacer Linn.), auch laneri' (? F. lanerius), trefftiche Sabichte (Astori b. Ramufio) und Sperber (Sparvieri). Die Einwob ner verstehen fich auf die Jagb, auf Wilb und Geflügel (wie ibre Gebirgenachbarn, f. ob. G. 312). Guter Beisen und eine febr qute Art Gerfte ohne Grannen (orzo senza scorza, wie Linnes hordeum nudum) wird bort gebaut; aber fein Od von Olivenbaumen gewonnen; bagegen aber von Ruffen (wol Ballnuffen) und Sefam (Sesamum orientale), beffen Saame, et was beller als Rlachssaat, febr gutes Del giebt. Das Bergland Babatbichan bietet febr viel enge Bergpaffagen und farte Positionen bar, welche bas Einbringen bes Reindes gar febr co fcweren. Die Bewohner felbft find gute Jager, treffliche Bogen. fouben; fie kleiben fich in die Felle wilber Thiere; andere Beuge ju Befleidungen find bei ihnen felten. Ihre Berge geben eine ungemein reichliche Alpenweibe fur Die Schafe (montoni selvatichi, f. ob. G. 490, 502); man fieht diefe in Menge in Beerden von 400, 500 bis 600 Stud wild umbergieben, und fo viele ibrer auch bavon erlegt werben, in ber Bahl mertt man feine Abnahme. Ibre Gebirge find fo boch, bag man vom-fruben Morgen an den gangen Sag bis gur Dacht braucht, um fie gu erfteigen; bagwir fchen breiten fich große Cbenen mit Grafungen und Bald bebedt aus; große Strome mit ben reinften Waffern burchftromen nach allen Seiten ihre Reletlufte, und herbergen herrliche Forellen und Die belieatesten Fische. Auf ihren Berghoben find die gefundeften Lufte; wer in ben Thalern und Stadten an Fiebern ober Ent jundungen erfrantt, und fich auf die Berghoben begiebt, gefundet bafelbft in brei bis vier Lagen. M. Polo, ber ein ganges Jahr getrantelt batte, erfuhr bies an fich felbft, burch eigene Erfahrung und gefundete in bortiger Bergluft. Die Frauen ber vornehmern Elaffe baben in ihrer Tracht feltsame Gebrauche; fie tragen ein

## Babathschan nach Abulfeba und Gultan Baber. 791

Unterfleib zu dem fie 60, 80 bis 100 Ellen feines Musselinzeng (bambasida) verbrauchen, um es in unzählige Falten zu legen, im badurch ihre Huften zu erhöhen, ba man die hochsten Huften (Poschen) fur die schönften halt. —

bat von vielen nachfolgenden Befchreibern Badaibichans nur

wiederholt wird.

8. Rach Abulfeda (1345); Bafui (1403); Scheriffed, bin; Sultan Baber (1500).

Abulfe da 231) wiederholt nur bei Badzachican mas Son Sautal gesagt, und fügt hinzu, Zobeidah habe daselbst eine fehr starte bewundernewerthe Feste erbaut, als außerste Grenze wacht gegen die ungläubigen Turk; aus diesem Lande gewinne man den Lazurstein und Ol Bellaur (Bernll nach Reiske, oder

Spaginth; Rubin nach andern).

Bafui 32) (1403) wiederholt nur die Erzählung von ben Ralfen und ben guten Rletterpferben in Babathichan; Oche, riffebbin 33) gedenft, bei ber Ginnahme bes beruhmten Rels fchloffes Relat in Belubschiftan, burch Timur (im Jahre 1382). eines Corps von Relefletterern aus Babathichan, web the in Diefer Runft alle andern Bolfer übertreffen follen und Bunder leifteten; wobei man an die tollfuhnen gelöfletterer bel Erfteigung ber fenfrechten mit Schnee und Gis behangenen Steils wande ber fogdianischen Selsburg (Petra Sogdiana) ju Alexanders Beit erinnert wird, welche nach Arrian (De Exp. Alexandr. IV. 18 und 19) fur bas lette 2fpl feiner Seinde gehalten und von breihundert Rletterern mit Steigeifen erfturmt marb. Eine nicht minder fcwer zu erobernde Releburg in diesem Lande wird von Ischingisthan, ber Badathichan im Jahre 1219 eros berte, über 6 Monat lang belagert, boch julest erfturmt; fie lag im Gebirgegan Salefan, und mirb Ruffret Rub34), b. i. Bictoria Berg genannt.

<sup>231)</sup> Abulfedae Geogr. Tab. XXVII. ed. Reiske in Bulching Siftor, Magazin Sh. V. 1771 n. 352. 23) Bakui in Notic. et Extr. Paris 4. T. II. p. 511, 513. 24) Cheriffeddin Hist. de Timur Beo Trad. p. Petis de la Croix. Delf. 1723 8. T. I. Liv. II. ch. 37. p. 345. 24) Hist. des Mongols, Paris 1824. 8. T. I. p. 208.

Sultan Baber giebt leider gar teine specielle Nachricht aber Badathichan, nur unterläßt er ce nicht von dessen Ronigen die seitstame Mähre anzusühren, daß sie ihre Ahnen auf den Sestander Filtus 235) (d. i. Alexander, Sohn des Philippos) zurrückührten, worüber B. Erstine bemerft, daß man darunter vielleicht am füglichsten eine Nachtommenschaft von einem Zweige bes nachfolgenden hellenisch, baktrischen Konigshauses zu den fen habe.

## 4. Patathifdan ober Patahefdan nad neuern dinefifden Berichten (feit 1759).

Wenig Aufflärung ist durch Chinesen, über ein Land zu er marten, in das sie selbst nie eindrangen, das nur ihre Positif zu erspähen begann, als ihre Rebellen in Badathschan ein Aspl such ten (s. ob. S. 520 u. f.).

Das Si pu wen tian lo fagt bavon, es fer ein moham medanisches Reich, in bas man westwarts von Narfand in 30 Lagerellen gelange. Das Erbreich fen fett und fruchtbar; Die Wohnungen bestehen aus festgestampfter Erde, die Ginwohner le ben vorzüglich vom Aderbau und lieben bie Jagd; doch giebt es auch hirten bei ihnen. Ihre Tracht ift wie in Ferghana, thee Rurften nennen fich Ban (Rhan); fie find febr ausschweifend. Das Land bringt Reis, Bobnen, Baumwolle, Gurten, Obft, eble Steine und Gold. Die Geschichte ber fluchtigen Rhedjas vom Jahre 1759, auf welche bas Gi pu wen fian lo eingeht, ift mas aus obigem befannt; nur ein Ractum ift uns barin noch nen. wobei freilich die genauern Angaben fehlen. Obwol die rebelis fchen Rhodias felbst in Badathichan ihr Ende fanden, fo gelang es nach biefem dinesischen Berichte boch bem Pringen eines ber Rhobichas, Pulatun genannt, mit 1000 feiner Anbanger ans Babathichan ju Limur Schah nach Rabul ju entflieben, ber fie bulfreich aufnahm. Es entstanden zweisährige geboen zwischen Rabul und Babathichan, mobei bes lettern Bewohner eine große Mieberlage erlitten, und bas land von ben Afghanen faft gang verheert warb. Die Babathichaner wurden in febr großer In. sahl als Gefangene weggeführt; Die unglucflichen Heberrefte fam melten fich feitbem gwar wieber, aber bas Land warb febr ent

<sup>888)</sup> Sultan Baber Mem. ed. W. Erskine I, c. p. 13 toend. Remarks I. c. p. XXIX.

vollert. Bon folden Rebten ift auch bei ben nachfolgenden mille ichen und britischen Berichten die Rebe.

Die dinefische Reichsgeographie, Chit. Defing \$790 30), behandelt Badathichan nach ben Berhandlungen Raifer Rhienlongs mit beffen Gultan nach ber Rhobja Rebellion wie ein tributaires Ronigreich, bas erft unter ber Ming Donaftie unter diesem neuern Namen (f. ob. S. 708) tefannt marb. Der Beitgenosse Raiser Rhienlongs aber, der Sultan Schab bes Lans bes, beißt es, murbe genothigt bie Rebellen auszuliefern, und fich mit 100,000 Familien an Die Chinefen ju unterwerfen; fein Land wurde mit in die Grenze des chinesischen Reiche eingeschlossen. wie das ihm benachbarte Bolor mit feinen 30,000 Familien. 3m Jahre 1760 brachte eine Gefandischaft aus Babathichan bem Raiser von China 8 Reitpferde, 1761 bestand der Tribut aus Schwertern und Streitarten, 1763 aus ben Gebeinen bes Rebellen Boronitu, fammt benen feiner Frauen und Rinder.

Ueber die fruhern Zeiten Badathichans, wo es noch Uticha bei ben altern Chinesen bieß, ift hinreichend die Rede gewesen. Menere Chinesen Berichte baruber find uns nicht befannt.

- Babathidan, nach neuern ruffifden Berichten. bei v. Mevendorff (1820) und Timtoweti (1821).
- v. Menendorffs Erfundigungen in Bothara über Bas bathichan find nur targlich ausgefallen; fie berühren mehr bie Machbarn, als bas land felbit, über beffen Bewohner wir unger mein im Dunkeln bleiben. Die Capitale bes Rhanats von Badafbichan, bas gleich mit ber- erften Besignahme ber Usbefen von den gandern gwischen Sibun und Gibon, feit 1500, eine Proving Scheibani Rhans, des Grunders des Usbefenhaufes ju Bothara geworden, feithem fast stets mit Balth gemeinschafte lich einem besondern Statthalter oder Rhan untergeben mar. wird, außer Babathichan, auch Reigabab 38) (Sujabab, wol nur ein Chrentitel berfelben Refidengstadt) genannt. Diefes liegt am Ufer des Badathichan: Fluffes (Rotfu), ber ein nen südlichen Sauptarm des Orus ausmacht. Obwol-ein bedeus tendes Rhanat liefert diefes boch gegenwartig außer Sclaven fein

Thai thsing y thoung tschi in Magasin Asiat. Paris 1825. T. I. 1) Fezkiri Mouquim Khani etc. Hist. des Uzbeks p. J. Senkowski I. c. p. 20 etc. 34) G. de Meyendorff Vey. Boukhara Paris 1826, 8. ed. Am. Jaubert p. 131-134.

mußte, weil sie dieselben nie durch den Koran zu untersochen im Stande war. Rein Sultan Baber führt uns, im Mittelalter, belehrend in diese Landschaften ein, um die Borganger durch seine Angaben, etwa wie in Ferghana, verstehen zu lernen, und die nachfolgende Usbefen, Geschichte von Bokhara hebt zwar gegen das Ende die wachsende Bedeutung von Badakhschan durch seinen beldenmuthigen und getreuen Basallen Bokharas, durch Moshaned bi Atalek 222) hervor, ohne jedoch über das Land selbkt Ausschluß zu geben. Seit Marco Polo und den Pater Ben. Goes hat kein Europäer wieder als Augenzeuge dieses Land berschrieben, von dem nur astatische Kriegsberichte aus der Ferne reden, oder Raubhorden, oder Handelsleute, welche von da die Sclaven, die Rubine und den Lasurstein auf die-Bagare der Neusselmanner bringen, oder gegen diese Waaren andere eintauschen.

# 1. Nach Con Saufal und Edrifi im X. und XII. Jahrhundert.

Ebn Haufal (950) zählt Babathschan 23) unter ben Gebieten von Balth auf; er weiß, daß hier der Gihon entispringt, der die Wasser vieler andern Bergströme ausnimmt; daß die Umgebungen dieser Stadt gut bebaut sind, das Gebiet sehr volkreich voll Gartan an den Flußusern, die Berge voll trefflicher Heerden, und in ihnen Rubin (Laal) und Lapis Lazuli (Lajamerd) Gruben. Bon Badathschan erhält man vielen Moschus; von da bis Balth sind 13 Lagereisen; die Laitan oder Lalitan 7, dann 2 nach Balein, 2 nach Khulm und 2 nach Balth. Dieses Badathschan liegt an der Sudossgrenze von Mawar al nahar. — Dies ist Alles was von ihm darüber berichtet wird. —

Sorisi (1150) rechnet Babathschan 24) ebenfalls zu Balth, bessen Route nach Totharestan durch diese Stadt führt, bie an sich nicht groß ist, aber ein fruchtbares und weites Gebier hat, mit vielen davon abhängigen Ortschaften, deren er 12 aufgählt: 1) hulm (b. i. Rhulm), 2) Semendjan, 3) Tha', lan, 4) Seteltend, 5) Warawalin (Balein), 6) Etherus

<sup>&</sup>lt;sup>222</sup>) Jos. Senkowaki Abregé de l'Histoire de la Demination des Uzbeks d'après le Tezkin Mouquim Khani de Mouhamed Youssout, el Mounschi etc. St. Petersbourg 1824. 4, p. 50 etc.

 <sup>23)</sup> Oriental Geograph. ed. W. Ouseley I. c. p. 223, 238, 225, 228,
 230, 232, 276. 1. 24) Edrisi Geogr. ed. Am. Jaubert, Paris 1836
 4. p. 474, 478.

Badathschan nach Ebn Haufal und Edrisi. 787

zewan, 7) Taletan (Talighan b. A. Burnes), 8) Setis met, 9) Barwafer, 10) Houfeb, 11) Anderab (Inberab), 12) Andrufa.

Bon Balth nach Warwalin (wol Balein bei Chn Haus tal) eine angenehme Stadt, mit Handel, find 2 Lagereifen; von da nach Lalekan (das heutige Lalighan) eben so viel.

Diefes 26) Saletan, verschieden von einem zweiten gleiche namigen, bas aber im Beft von Balth an ber Sprfanischen Rette gelegen ift 26), fagt Ebrifi, fei nur ein Biertheil fo groß wie Balth. Es habe Erdwalle ju Stadtmauern, und Steinhaus fer mit Ralt aufgeführt; es liege am Ufer eines großen Rinffes (Affurrai nach A. Burnes, ein Gubarm bes Orus), in einem Thale, mo viele Beinberge; es habe Bagare, viel Sandel und Gewerbe. Bulm (bas heutige Rhulum, f. ob. S. 255, 271) wird wie Warmalin beschrieben. Anberab (bas heutige Inberab in Raferiftan, f. ob. S. 207, 253, 310) fen, 4 Tagereifen von Badathichan, am gufe eines Berges erbaut, wo man bie Gile bervorrathe aufbewahre, die man aus hariang und Bende jebir erhalte (Bergorte im Sindu Rhu mit Gilbergruben? obiges Bangahir bei Baminan, f. ob. G. 276, ober Denibir. Dag ob. S. 252, oder eine Localitat, die beides vereint). In. berab liegt am Berein ber beiden Bergfluffe Underab und Rige fan; es ift von iconen Garten, Obstpflanzungen und Beinbergen umgeben. Drei Lagereisen subwarts von Anderab liegt Sa. riana, ein fleiner Ort, am guß eines Berges, am Ufer eines Rluffes ber feine Quelle bei jenem Bendjebir bat; Diefer bient bem Orte gur Bemafferung; er durchfest ihn, bis Carman, zwei Sagereifen weiter fubmarts, bem erften Marktorte, wo er in bas Gebiet von Indien fommt, und jum Rahrwara (wol von Bare und Rahr, b. i. Baffer, einer ber vielen Indus/Ramen, f. ob. 6. 172) fließt. Er ift alfo wol ichon ein fublich abfallen. ber Strom bes hindu Rhu jum Rabulftrom, und bas Gebiet von Babathichan reicht alfo, in Diefer Direction, in Diefen bai mals icon gebahnten und benutten Theil bes Sindu Rhu hinein. Es muß eine fehr obe, wilde Gegend ber Sochalben fenn (wol eben jener Dag burch bas Peniher, Thal), ba Ebrifi fagt, Die Bewohner von Bariana besigen weber Baum, noch Obfigarten,

<sup>26)</sup> Edrisi I. c. p. 475. 26) (bend. p. 468.

sie banen nur wenig Gemuse, ihr Geschäft ist ber Berg ban 22); man kann nichts Bollfommneres sehen als bas Metall aus den Gruben von Bendjehir. Dieses lettere, eine Tagereise fem von Hariani, sep eine kleine Stadt, derem Bewohner berüchtigt burch ihre Wildheit und Noheit, aber wie die von Hariana gerschiekt, und sleißig in der Gewinnung und Ausbeutung ihrer Gruben und Schmelzen. Auch Bamipan (immer Namipan bei Striss genannt) wird dann auch als die hochste Bergstadt genannnt, von der schon früher die Nede war (s. ob. S. 271), die aber wie eigentlich auch jene Silbergruben schon innerhalb der Ketten des Hindu Khu gelegen sind, also außerhalb Badathschan, das im engeren Sinne erst an dessen Nordabhange mit Anderab beginnt.

Bon biesem Babath sich an, im engern Sinne, sast brisi, daß die Stadt durch starke Erdmauern vertheidigt werde, daß sie am westlichen Ufer des Khariab (wol Kosscha?) erbant sep, an einem der bedeutendsten Zuslusse des Gison. Sie habe Bazare, Karawanserais, Bader und viel Handel. In den Bewgen werden eble Steine, Rubine, seurigrothe und von granatsfarbe (Balais), viel Lasurkein und andere, die anderwärts nicht schore gefunden wurden, gewonnen; die Berghöhen nahren reichliche Heerden von Pferden und Maulthieren. Nach Badasssschan bringe man viel Moschus von Washan in Lübet.

#### 2. Nach M. Polo (1280).

Daß dieser eble Benetianer in Badathschan wol bewandert war, wissen wir aus seiner Besteigung des hohen Pamer, est bem Orusthale auswärts (f. ob. S. 500—503).

Sein Baubascia, ober Balaschan, nach ben verschie benen Ausgaben seiner Reisen, ist eine vom großen Mongheten Kaiser abhängige Provinz, die von Mohammedanern bewohnt wird. Schon vor ihm hatte ein Sahn Hulaku Khans, Rugos dar 28), mit einem Kriegshaufen von 10,000 Mann, einen herreigig durch dieses Balaschan nach Kesimur (Kaschmir) gemacht, um in Indien einzufallen, wobet er großen Berlust an Menschen

Edrisi I. c. p. 476—478; vergl. Oriental Geogr. p. 231, 233.
 M. Polo ed. Marsden Lib. I. c. 14. p. 86.

und Bieb erlitten. DR. Doto felbst scheint auf munbervolle 29 Beife diefes land befucht, und nach feiner eigenen Ausfage fich - dafelbft langere Reit verweitt zu baben, daber er auch bier mehr in die einzelne Ungaben über diese Berglandschaft eingeht. macht ein weites Ronigreich ans, bas fich 12 Tagereisen in die Lange ausbehnt, und von Erbfürften in requiairer Succeffion be-Berricht wird, welche insgesammt von Merander bem Großen (Bulcarnein), durch des Darius Konig der Perfer Tochter, abgus ftammen behaupten; weshalb fich auch alle ben Titel bes Bulcarmein beitrgen (f. ob. S. 208, 210, 216, 218, 398). - Diefelbe Erzählung hat fich bis beute in jenen Gegenden erhalten; interes fant mare es zu miffen, wie weit fle noch von DR. Dolo- an rudb warts zu verfolgen fenn mochte. In Diefem Babathfchan (ftete Balafchan, oder Balariam bei Ramuf. genannt) giebt ce Edelfteine, jumal ben Balaff, Rubin (balasci, balassi bei Remuf.) von ichonfter Qualität und größtem Werth in ben Bers gen; boch merben fie nur in einer Grube ju Gifinan (ob Ger Bineh bei Betfb, nach Con Saufat, wol bas heutige Cheghanian, aber Shugnaun) 30) gegraben. Dan sucht fie wie bas Gold ober Silber; mur von ba find fie ju erhalten, bei Lodesftrafe auf teine andere Beife, und auch ba nut mit Erlaubnig bes Ronigs. Da man fie nicht taufen tann und ohne Erlaubniß nicht aus bem Lande fuhren darf, damit fie in hohem Preise bleiben, so pflegt Der Ronig fich ibre Bergabung, an Fremde allein vorzubehalten. Ronnte Jebermann Danach graben und fie ausführen, fo murben fie bald febr im Preise fallen, ba fie fich bort in Menge vorfine Den. Ale Geschenke versendet fie der Ronig auch an andere Ro mige und Pringen; mit einigen biefer fostbaren Ebelfteine gabls er den Tribut an feinen Oberheren (b. i. ber Mongholen Raifer); einige uertaufcht er gegen Gold, und biefe durfen dann ausgeführt merben. Much Lapis laguli in Abern (Aggurro bei Ras mufio) finden fich bier, bavon man Ultramarin bereitet, bas fconfte der Belt. Much an Gilber, Rupfer und Bleis gruben ift bas land febr reich. Es ift talt, es nahrt aber febr portreffliche, ungemein fluchtige Pferde, deren bufe fo bart find, bag man fie nicht erft zu beschlagen braucht. Sie galloppiren

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) M. Polo ebend. Lib. I. ch. 2. Sect. IV. p. 26 Not. 45 p. 27 and Lib. I. c. 25. p. 129—134; beef, bee Ramusio Ed. Venetia 1588. fol. T. II. c. 25. p. 10.

<sup>30</sup>) Oriental Geogr. I, c. p. 239.

bie fteilften Berge binab, wo fein anderes Bieb zu laufen magen wurde. Much noch vor furgem foll es Folen von ber Race bes Bucephatus des Alexander (Bulcarnein) gegeben baben, Die ein Mabl an ber Stirne gehabt. Rur der Obeim bes Ronigs mar im Befit biefer feltenen Race; ba er feinem Reffen feine bavon abtreten wollte, ward er hingerichtet, worauf feine Bittme ans Rache die gange Race vernichten ließ (feltsames Mahrchen, erine nernd an die Erzählung von ben blutschwisenden Wferden ber La Wan. f. ob. S. 638-641). In den Bergen Badathichans giebt es febr fcbone Ralten (Falconi sacri bei Ramufio, Falco sacer linn.), auch laneri' (? F. lanerius), trefftiche Sabicte (Astori b. Ramufio) und Sperber (Sparvieri). ner verfteben fich auf die Jagd, auf Bild und Geflügel (wie ibre Gebirgenachbarn, f. ob. G. 312). Guter Beisen und eine febr gute Art Gerfte ohne Grannen (orzo senza scorza, wie Linnes hordeum nudum) wird bort gebaut; aber fein Od von Olivenbaumen gewonnen; bagegen aber von Ruffen (wol Ballnuffen) und Gefam (Sesamum orientale), deffen Saame, et was beller als Flachssaat, febr gutes Del giebt. Das Bergland Babatbichan bietet febr viel enge Bergpaffagen und farte Politionen bar, welche bas Einbringen bes Feindes gar febr et fcweren. Die Bewohner felbst findi gute Jager, treffliche Bogen. fchuten; fie kleiben fich in die Relle wilder Thiere; andere Benge ju Befleibungen find bei ihnen felten. Ihre Berge geben eine ungemein reichliche Alpenweibe fur Die Schafe (montoni selvatichi, f. ob. G. 490, 502); man fieht biefe in Menge in heerden von 400, 500 bis 600 Stud wild umbergieben, und fo viele ibret auch bavon erlegt werben, in ber Babl merkt man feine 26nabme. Ihre Gebirge find fo boch, bag man vom fruben Morgen an ben gangen Sag bis jur Dacht braucht, um fie ju erfteigen; bagmie fchen breiten fich große Ebenen mit Grafungen und Bald bedeckt aus; große Strome mit ben reinsten Wassern burchftromen nach allen Seiten ihre Reletlufte, und berbergen berrliche Rorellen und Die belicateften Fifche. Auf ihren Berghohen find Die gefundeften Lufte; mer in den Thalcen und Stadten an Riebern oder Ent gundungen erfrantt, und fich auf die Berghoben begiebt, gefundet Dafelbft in brei bis vier Tagen. DR. Polo, ber ein ganges Jahr gefrantelt batte, erfuhr bies an fich felbit, burch eigene Erfahrung und gesundete in bortiger Bergluft. Die Frauen ber vornehmern Claffe baben in ihrer Tracht feltsame Gebrauche; fie tragen ein

### Badathichan nach Abulfeba und Gultan Baber. 791

Unterfleib zu dem fie 60, 80 bis 100 Ellen feines Muffelinzeng (bambasida) verbrauchen, um es in unzählige Falten zu legen, um badurch ihre Huften zu erhöhen, da man die hochsten Huften (Poschen) fur die schönften halt. —

bak von vielen nachfolgenden Befchreibern Badaibichans nur

wiederholt wird.

## 8. Nach Abulfeba (1345); Batul (1403); Scheriffeb, bin; Sultan Baber (1500).

Abulfeda 231) wiederholt nur bei Badzachican was Ebn Sautal gesagt, und fügt hinzu, Zobeidah habe daselbst eine fehr starte bewundernswerthe Feste erbaut, als außerste Grenzwacht gegen die ungläubigen Turk; aus diesem Lande gewinne man den Lazurstein und Ol Bellaur (Bernll nach Reiske, oder Hnacht; Rubin nach andern).

Bafui 32) (1403) wiederholt nur die Ergablung von ben Ralten und den guten Rletterpferden in Badathichan; Oches riffedbin 33) gedenft, bei der Ginnahme des berühmten Relsi fchloffes Relat in Beludschiftan, burch Timur (im Jahre 1382), eines Corps von Relefletterern aus Babathichan, wels the in diefer Runft alle andern Bolfer übertreffen follen und Bunder leifteten; wobei man an die tollfuhnen Relefletterer bef Erfteigung ber fenfrechten mit Schnee und Gis behangenen Steils wande der fogdianischen Felsburg (Petra Sogdiana) ju Alerandere Zeit erinnert wird, welche nach Arrian (De Exp. Alexandr. IV. 18 und 19) fur bas lette Ufpl feiner Feinde gehalten und von breibundert Rletterern mit Steigeisen erfturmt marb. Eine nicht minder fcmer zu erobernde Feleburg in diesem Lande wird von Ischingisthan, ber Badathichan im Jahre 1219 eros berte, über 6 Monat lang belagert, boch zulest erfturmt; fie lag im Gebirgegau Saletan, und wird Ruffret Rub34), b. i. Bictoria : Berg genannt,

<sup>281)</sup> Abulfedae Geogr. Tab. XXVII. ed. Reiske in Bulding Oiftor, Magazin 25. V. 1771 p. 352.

Paris 4. T. II. p. 511, 513.

Beo Trad. p. Petis de la Croix. Delf. 1723. 8. T. l. Liv. II. ch. 37. p. 345.

28) Hist. des Mongols, Paris 1824. 8. T. l. p. 208.

Sultan Baber giebt leider gar keine specielle Nachricht über Badathichan, nur unterläßt er ce nicht von dessen Ronigen die seltsame Mahre anzuführen, daß sie ihre Ahnen auf den Seskander Filkus 235) (d. i. Alexander, Sohn des Philippos) zurücksührten, worüber B. Erskine bemerkt, daß man darunter vielleicht am füglichsten eine Nachkommenschaft von einem Zweige des nachfolgenden hellenisch baktrischen Königshauses zu densken habe.

4. Patathifcan ober Patahefcan nach neuern dinefifden Berichten (feit 1759).

Benig Auftlarung ist durch Chinesen, über ein Land zu ermarten, in das sie selbst nie eindrangen, das nur ihre Politik zu erspähen begann, als ihre Rebellen in Badakhschan ein Aspl such ten (s. ob. S. 520 u. f.).

Das Si pu wen tian lo fagt baron, ce fen ein moham medanisches Reich, in bas man westwarts von Parkand in 30 Lagereisen gelange. Das Erdreich fen fett und fruchtbar; Die Wohnungen bestehen aus festgestampfter Erbe, Die Ginmobner le ben vorzüglich vom Ackerbau und lieben bie Jagb; boch giebt es auch hirten bei ihnen. Ihre Tracht ift wie in Ferghana, thre Rurften nennen fich San (Rhan); fie find fehr ausschweifend. Das Land bringt Reis, Bohnen, Baumwolle, Gurfen, Obft, eble Steine und Gold. Die Geschichte ber fluchtigen Rhedjas vom Sabre 1759, auf welche bas Gi pu wen fian lo eingeht, ift und aus obigem befannt; nur ein Ractum ift uns barin noch nen. wobei freilich die genauern Angaben fehlen. Obwol die rebeffie fchen Rhodjas felbft in Badathichan ihr Ende fanden, fo gelang es nach diesem chinesischen Berichte boch bem Pringen eines ber Rhobschas, Pulatun genannt, mit 1000 feiner Anbanger aus Badathichan ju Limur Schah nach Rabul ju entflieben, ber fie Es entstanden zweijahrige Sebben zwifchen bulfreich aufnahm. Rabul und Badathichan, wobei bes lettern Bewohner eine große Mieberlage erlitten, und das gand von ben Afghanen fast gang verbeert ward. Die Babathichaner wurden in fehr großer Ansabl als Gefangene weggeführt; die unglicklichen lieberrefte fame melten fich feltbem amar wieber, aber bas Land marb febr ents

<sup>\*\*\*)</sup> Sultan Baber Mem, ed. W. Erskine I, c. p. 13 comb. Remarks I. c. p. XXIX.

vollert. Bon folden Fehren ift auch bei ben nachfolgenben unfli

Die chinesische Reichsgeographie, Sbit. Peking 1790 35), behandelt Badathschan nach den Verhandlungen Kaiser Khienlongs mit dessen Sultan nach der Khodja Rebellion wie ein tributaires Königreich, das erst unter der Ming. Opnastie unter diesem neuern Namen (s. ob. S. 708) bekannt ward. Der Zeitgenosse Kaiser Khienlongs aber, der Sultan Schah des Lans des, heißt es, wurde gendthigt die Rebellen auszuliesern, und sich mit 100,000 Familien an die Spinesen zu unterwerfen; sein Land wurde mit in die Grenze des chinesischen Neichs eingeschsossen, wie das ihm benachbarte Bolor mit seinen 30,000 Familien. Im Jahre 1760 brachte eine Gesandtschaft aus Badathschan dem Kaiser von China 8 Reitpserde, 1761 bestand der Tribut aus Schwertern und Streitärten, 1763 aus den Gebeinen des Rebellen Boronitu, sammt denen seiner Franen und Kinder.

Ueber die frühern Zeiten Badathschans, wo es noch Utschabei den altern Chincsen hieß, ist hinreichend die Rede gewesen. Reuere Chinesen, Berichte darüber find uns nicht bekannt.

5. Babathican, nach neuern ruffifden Berichten, bei v. Meyendorff (1820) und Timtoweti (1821).

v. Menen dorffs Erkundigungen in Bothara über Bas dathschan sind nur tärglich ausgefallen; sie berühren mehr die Rachbarn, als das Land selbst, über dessen Bewohner wir unger mein im Dunkeln bleiben. Die Capitale des Khanats von Badakhschan, das gleich mit der ersten Besignahme der Usbeken von den Ländern zwischen Sihun und Gihon, seit 1500, eine Provinz Scheibani Khans, des Grunders des Usbekenhauses zu Bothara geworden, seithem sast siets mit Balth gemeinschaftz lich einem besondern Statthalter oder Khan untergeben war, wird, außer Badathschan, auch Feizabad 38) (Fyzabad, wol nur ein Sprentitel derselben Residenzsstad) genannt. Dieses liegt am Ufer des Badathschan, Flusses (Kotsu), der ein nen südlichen Hauptarm des Orus ausmacht. Obwol-ein bedeut tendes Khanat liesert dieses doch gegenwärtig außer Sclaven kein

p. 90. \*\*) Fezkiri Mouquim Khani etc. Hist. des Uzbeks p. J. Senkowski I. c. p. 20 etc. \*\*) 'G de Meyendorff Voy. & Boukhara Paris 1826, 8. ed. Am. Jaubert p. 131—134.

anderes Product in den Handel, als nur Lapis lazuli. Dies Alpenland liegt außerhalb der gegenwärtig frequentirten Handels, wuten. Barans, daß von da, gegenwärtig, die Berbindung mit Kaschmir nur über Raschghar, auf der Mordroute, oder über Peschaver, auf der Sudroute, Statt zu finden pflegt, schließt v. Menendorff, daß die directeste Route dahin ste wurde durch Gilgit und Isterdu gehen, s. ob. S. 14, und das wildeste Kasir, Gebirgsland des vereinten hindu Khu, Himas lapa und Belur Tag durchsehen mussen) auch impracticabel sep.

Ringum ift bas mohammedanische, beherrschte Babaths foan burch feine noch nicht jum Islam befehrten Gebirgenache barn, in eine fortwährend friegerifche Stellung gebracht; baber wol vorzuglich die Unwegsamfeit seiner Umgebungen. Die Gias pufch, die ihm im Gud und Suboft bas Bochgebirge bewohnen (f. ob. G. 205-213, nach Elphinftone, Burnes und andern Erfundigungen von ber Gubfeite), borte v. Denendorff in Bothara, alfo von ber Mordfeite, wo man fie aber nur, wie in Rabul, nach ben friegsgefangenen Sclaven, Die von baber auf Die Darfte tommen, tennen mag, auch Sifnan nennen (f. ob. Sitinan, ober Setinah b. Abulfeba und Gbn Saufal, mol Syghan, ob. S. 259), beren Land man von Rhulum nach De Schaver (Raferiftan) burchseben muffe. Bon Rhulum geht ber Beg nach Rundus und von ba ju ihrer Sauptftadt Efchetrat (offenbar Chitral, f. ob. S. 14); er ift aber fo beschwerlich baß er nur febr felten einmal bewandert werden fann. Bergvolt, noch Salbnomaden, Salbwilbe, in schwarze Sammel felle gefleibet, ift ber Rhan von Badathichan fehr banfig in Rrieg. bie Gefangenen werden von den Babathichan Raufleuten als Sclaven auf die Bagare von Bothara gebracht. Weiter im Of von Babathichan wird bas Land, nach benfelben Ausfagen, immer gebirgiger und die Rafitn werden noch wilber (bies mare alfo gegen bas unbefannte Bilgit, und bas menig befannte 36 farbur und Baltistan ju; f. ob. G. 14, 215-218, f. Afien II. 6. 640 - 660). Die gefürchtetften diefer Rafirs bewohnen aber Caleisthum 239), eine Stadt, die auch Dermageh beift (ob Durmag, f. ob. S. 480, 492, 504, jener Rame fommt nur bier vor und ift fonft unbefannt) und am gleichnamigen Fluffe Begt. Bon ba gegen Beft bis Siffar, an einem andern nords

<sup>200)</sup> G. de Meyendorff Voy. L.c. p. 133.

lichen Bufluß des Orns, ist das Land, affo um die Rordgrenze Babathschans, so gebirgig, daß man bort die Oferde nur am 3ib gel führen, aber nicht reiten fann. Gehr enge Pfade; Reisabe fürze, in wildefte Liefen bes tobendrollenden Siffar und Dete maje Rluffes, machen ben Durchmarich burch biefes Land fat unmöglich. Rur bas Gold, welches ber lettere Strom malit, in demfelben, nach Art altherobotischer und anderer Ergablungen (vergl. 1. B. Afien IV. 1. S. 245, II. S. 660 u. a. D.) in Rele len ober Schläuchen gewonnen, verlockt von Beit ju Beit bucharis fce Sandelsleure dabin, ihr Leben auf das Spiel ju fegen, um biefen Schatz zu gewinnen. In Mord und D.B. von Badathe fcan, namlich von Siffar nordwarts, bemerkt v. Menen borff Julest noch, wohne jenes fehr arme, aber noch independente Bolt, Die Chaltschas (Dft. Derfer bei ben Ruffen genannt, f. ob. 6. 759), die feine andere Sprache als die Perfische fennen, de ren Buge von benen ber eigentlichen Sabschiff noch verschieden find, beren Rarbe viel buntelbrauner als bei ben Bucharen fenn foll. Sie find jedoch ichon Mohammedaner, und zwar Sunnie ten, treiben etwas Ackerbau, haben einiges Bieb an Rindern und Pferben, bewohnen aber nur armliche Gutten in einigen Berge thalern. Bu ihnen werben auch die Tribus im Morden bes Sibun gerechnet, beren beibe Sauptorte Maticha und Ignaou ger nannt werden; von ba icheinen fie baufiger jum Lauschandel nach Rhofand zu tommen, als die aus ben sublichern Gigen von Biffar nach Babathichan.

Limfowsti 40) hat gleichzeitig mit jenen Berichten aus Bothara, über basselbe Gebirgsland Badathschan und seine Bolkerschaften, nebst umgebenden Gebirgslande, folgende Nachrichten von einem-ungenannten Augenzeugen mitgetheilt, die aus genauerer Kenntniß besselben und zwar von einer neuen, nämlich der thotanischen Seite, ausgegangen zu sen scheinen, aber freilich was die Kafern betrifft, wie fast alle bisherigen, nur eine blos einseitige Ansicht der Mohammedaner, von noch nicht zu ihrem Cultus übergegangenen Bolkerstämmen, genannt werden mussen.

Von Rhofand bis Badathichan find 100 geogr. Meild (700 Berft) Beges, welche die Karawanen in 20 Lagereifen juruck, julegen pflegen (die directe Diftanz etwa zwischen dem 41sten bis

<sup>4</sup>a) Timkowski Voyage à Peking à travers la Mongolie. Paris 1827 8. T. I. p. 433 — 439.

37ften Breitengraden, wurde nur 60 geogr. Meil. betragen). Si
geht durch Gebirgsland, das jedoch wegen der zu nehmenden Umwege nicht gar schwer zu passiren ist; zumal sind es drei Berge passagen, die jedoch auch mit Lastthieren ungehindert durchzogen werden können. Auf der ganzen Strecke übertreffen Luft, Erde, Wasser, Walder, Grasungen an Gute alle Beschreibung. Das Gras ist so üppig und start, daß man es nicht wagt, die Pserde länger als 40 Tage auf der Weide zu lassen, weil sie sonst über nahrt werden wurden.

Hierbei, bemerkt die Mote, baß die Route von Rhofand uber Siknan (Cheghanian, also durch die Mitte von Karateghin bis dahin, und von da über Hisfar) die Weststraße ser; die Oststraße gegen S.O., über das Hochgebirge zum Karakuls See, wo der Yamanyar ostwarts absließe (s. ob. S. 488, 496), und von da über Schneegehirge nach Wakhan, Bolor (s. od. S. 500, 521, 522) bis Babakhschan, sep noch weit schwieris

ger, und im Winter und Fruhling gang impracticabel.

In biefem gesegneten Alpenlande, fahrt jener Augenzeuge fort, wohne aber ein armes, unwissendes Bolt, die Shignan (ver Schieben von obigem Sifnan, namlich Cheghanian), beren Armuth und anspruchelose Milde selbst bas wildeste Gemuth befanftigen wurde, nur nicht bas ber Surftataren. raubindtigen Machbarn im Morben und Guben, tommen aus Rhofand und Badathichan, überfallen fle in ihren friedlie den Dorfern, Schleppen beren Bewohner fort, machen fie gu ih. ren eigenen Sclaven ober vertaufen fic auf ben Bagaren ber Buderei (wie icon im hindu Rhu, f. ob. G. 267, 268). 3hr Ge birgefürft ift fo fcwach wie feine Unterthanen, fie haben von ihm wie von den Fremden ju leiden; benn fie find die Dunge, mit benen er die von ben durchreisenden Raufleuten erbandelten Baaren bezahlt. Glucklich find noch biejenigen bicfer Geraube ten und Schaven, Die irgent eine großere Stadt erreichen und bort Dienfte erhalten, die ihnen mildere Behandlung gemabrt.

Das Alpenland Babathich an hat dagegen feinen eigenen Khan, ber ftolz auf feinen Litel sich Mohammed Schah nem nen läßt. Er fann noch keine 10,000 Mann Krieger auf die Beine bringen; vor funfzig Jahren eroberte Achmed Khan, ber Afghanen Konig, mit 15,000 Mann Reiterei das ganze Babathichan Land in wenigen Tagen, und nahm aus bigotter Gifers sucht ben Khan selbst gefangen, weil berselbe nach bem dortigen

Aberglauben das seidene Gewand Mohammeds befigen sollte, bem der Konig von Kabul als einem großen Reliquiens schafte nachstrebte. Dieser begnügte sich wirklich damit, den seis benen Kaftan nach Kabul zu bringen, wo er den Zeloten gezeigt ward; der bestegte Alpengau, der freilich auch wol nicht hatte beshauptet werden konnen, ward seinem eigenen Schieklale überlassen. Der Weg von Badakhichan die Kandahar soll von 143 geog. Meilen (1000 Werst) betragen.

In Badathichan foll gegenwartig ber einzige Umfas. felbit des Beberrichers wie der Unterthanen, nur auf den Dens ich en ban bel beidrantt fenn. Much biernach find bem Rhan feine Unterthanen Die gangbarfte Dunge; er verhandelt fie; ja Die Unterthanen verhandeln fich gegenseitig burch Lift und Bemalt, und biefer Selavenfandel der Geraubten bat fich unglide licher Beife fur bas Land, bas baburch ungemein entrollfert wirb. nicht nur auf bie meftlichen Martte Bocharas, fondern auch weit über die dftlichen Martte bes dinefischen Turteffans vers breitet. Diefes Berberben foll unter ben Babathichanern, burch ibre naturliche Stumpffinnigfeit und Robbeit, feit ber Eroberung Oft Turfestans und der Berfolgung der Rhodjas durch die Chines fen, febr jugenommen haben, beren Schlauheit jenen nur jum Berberben gereichte. Der Berrath, welchen die Rhane von Babathichan bei ben Rhodjaverfolgungen, wie ihnen Schuld gegeben ward, fur dinefifche Belohnungen, an ihren Glaubensgenoffen, ben mohammedanischen Fluchtlingen bes dinefischen Surfestans geubt hatten (f. ob. S. 523, 524, 528), ward ihnen von ihren Machbarfursten zum Fluch ausgelegt. Denn unter folchem Bors wande berauben und plundern biefe feitbem fortmabrend jeden Badathichaner, machen fie ju Sclaven, und haben bas gange Land febr berunter gebracht; Mohammed Murad Beg von Rundug. ber Gewalthaber, hat endlich bas Land felbft jur Beute gemacht.

Die Stadt Badath ich an (Feizabad) foll 4000 Saufer har ben, in einer hohen, aber angenehmen Gegend liegen. Den fetten, fruchtbaren Boden wiffen die Bewohner gut zu benuten, fie treiben Ackerbau, Gartenbau, Wiedzucht, und find fehr thatig.

Die Gebirge des Landes haben von der Natur große Schätze erhalten: Gold, Edelsteine, Rubine, Amethoste, Turfis, Lapis lazuli, davon jährlich über 300 Pud gewonnen werden; auch Laejeloves (?), ein durchsichtiger Kiesel, der auch in Ofe Sibirien gefunden werden soll, politt und facettirt wie Diamant bearbeitet

wirb. Die Berggruben follen um bie Stadt boch gelegen fenn; fie bleiben aber fur bas Land größtentheils unbenust liegen, da alle Renntnig des Bergbaues fehlt.

Der große Arm bes Amn (ber fchiffbare hauptarm bes Orus) liegt feine 6 geogr. Meilen fern von biefer Stadt; ihr im Guben aber breitet fich bas land ber Giapufch aus, bie noch feben Fremben ber ihr Land betritt tobten (b. b. wol jeden Doblemen, aus fehr begreiflichen Grunden, f. ob. S. 205 u. f.). Ihre hor benlager liegen amifchen ben Bergen und Ufern' ber Rluffe in weiten Entfernungen auseinander; man rechnet ihre Babl auf 40,000 Familien. Gie haben feine Pferde, aber fehr viel Rinber. Ihre Baffen find Bogen und Pfeil; Dulver und Reuer waffen find ihnen noch unbefannt. Ihre Armuth, Wildheit, Graufamteit bindert alle Nachbarn mit ihnen in Berbindung gu treten. Die Badathichanen überfallen fie oft, fangen fie meg und vertaufen fic. Sie find wild, roh, leben ohne Gefet und Religion: ibre Beiber und Rinder find aber von außerordentlicher Schonbeit, beruhmt beshalb im gangen Orient; eben biefes reigt die Nachbarn noch mehr zum Menschenraub (vergl. ob. **2**. 208 u. f.).

Auf dreierlei Begrouten muß, von ber Mordfeite ber, bas Land biefer Rafir, ober Giapufch, burchfest merben; nam lich: 1) nach Rabul; 2) nach Raschmir und 3) nach Peschaver; baber man diefem Bolte nicht ausweichen fann. Dit folgenden Angaben über diefe Routen 241) fcblieft ber ruffifche Berichtgeber:

1) Die Babathichanroute nach Rabul braucht 25 Tage, ju einer Entfernung von 114 geogr. Meilen (800 Berft), mobel es ftete über Sochgebirge geht, die große Schwierigfeiten

entgegen ftellen.

2) Die Babathicanroute nach Rafchmir, ift fur Raramanen noch nicht im gewöhnlichen Gebrauche. Aber befannt ift, daß Schah Soliman, als er von Mirvais vertrieben mard, diefen Weg mit feinen Leuten in 11 Tagen gurudgelegt baben foll, eine Strecke von 86 geogr. Meilen (600 Berft). Db. gleich berfelbe burch Bebirge fuhrt (ob uber Bilgit?), fo ift er boch nicht febr befchwerlich; benn ber Boben, ber bier ju paffe ren, ift weich, fett, reich an Balbung, Grafung und fliegenben Baffern.

<sup>341)</sup> Timkowski Voy. 1. c. I, p. 438-439.

3) Die Babathschanroute nach Peschawer brancht 20 Lage für 100 geogr. Meilen (700 Werst) Begbistanz. Der Weg führt durch das Gebirg, bietet aber manche Bequemlichtebten und Bortheile. Denn nach den ersten Meilen geht der Beg durch viele offene Thaler, die reich an Wäldern, Grasungen, Quellen sind. Die Annehmlichkeiten des Beges turzen seine Länge ab. — Diese Nachricht scheint schwer glaublich zu seyn, da die ganze hindu Khu-Ketten beibe genannte Landschaften in Mord und Sub scheidet.

Nach Labore in Indien geht man, von Badathichan, bald über jene Kaschmirs, bald über diese Peschawers Route; die zweite soll die bequemere senn, und auf großen Karren von Ochsen bes spannt zurückgelegt werden konnen. — Soviel im Allgemeinen, die specielleren Daten über diese von Europäern noch nie besuchs ten Passagen vermissen wir zur Zeit noch.

#### Erläuterung 3.

Fortsetung; Babakhschan und seine Umgebungen nach ben neuesten Berichten ber Briten in Indien. Nach M. Esphinstone (1809); nach I. B. Fraser (1811), Moorcroft (1826) und Al. Burnes (1833).

Es bleiben uns nur noch die Berichte der Briten aus den letten Jahrzehenden über Badakhschan anzusühren übrig, die obwol so nahe diesem merkwürdigen Alpenstaate eingesammelt, doch hochst unvollkommen genannt werden mussen, da es bisher noch keinem derselben gelang, die unter die Kasirn in die Mitte dieses mohammedanischen Alpensandes selbst einzudringen. Da gegenwärtig die Wege nach Kaschmir und Iskardu, wie nach Basmiyan und Bokhara, schon den Europäern mehrsach gedssnet wurzden, so wird es ihnen eher möglich werden auch die Badakhschan vorzudringen, obgleich die Gefahren einer solchen Unternehmung bei dem innerlich verwirrten, traurigen Zustande dieses ehedem gefeierten Landes, jüngsthin, noch mehr zus als abgenommen zu haben scheinen. Der kühne Moorcroft allein, unter den gesnannten Reisenden, war schon über Balkh, Khulm und Kunsdung, ostwärts bis Lalikan 42) (s. ob. S. 786), also bis an die

<sup>\*2)</sup> Meorcrofts Letter 6, Jun. 1825 in Asiat, Journ, London 1826 8, Vel. XXI, p. 611.

Gultan Baber giebt leiber gar keine specielle Nachricht über Babakhschan, nur unterläßt er es nicht von bessen Konigen die seltsame Mähre anzusühren, daß sie ihre Ahnen auf den Seskander Filkus 235) (d. i. Alerander, Sohn des Philippos) zus rückführten, worüber B. Erskine bemerkt, daß man darunter vielleicht am füglichsten eine Nachkommenschaft von einem Zweige des nachfolgenden hellenisch, baktrischen Königshauses zu densken habe.

4. Patathifdan ober Patahefdan nach neuern dinefifden Berichten (feit 1759).

Benig Auftlärung ift durch Chinesen, über ein Land zu er marten, in das sie selbst nie eindrangen, das nur ihre Politik zu erspähen begann, als ihre Rebellen in Badathschan ein Afpl such

ten (f. ob. S. 520 u. f.).

Das Gipu wen fian lo fagt bavon, es fen ein mohame mebanisches Reich, in bas man westwarts von Parfand in 30 Lagereisen gelange. Das Erbreich fen fett und fruchtbar; Die Wohnungen bestehen aus festgestampfter Erde, die Ginwohner le ben vorzuglich vom Ackerbau und lieben bie Jagb; boch giebe es auch hirten bei ihnen. Ihre Tracht ift wie in Ferghana, ibre Rurften nennen fich Ban (Rhan); fie find febr ausschweifent. Das Land bringt Reis, Bobnen, Baumwolle, Gurten, Obft, eble Steine und Gold. Die Geschichte ber fluchtigen Rhebjas vom Jahre 1759, auf welche bas Gi pu wen fian lo eingeht, ift uns aus obigem befannt; nur ein Ractum ift uns barin noch neu. wobei freilich die genauern Angaben fehlen. Obwol die rebellis fchen Rhodias felbit in Babafbichan ibr Enbe fanden, fo gelang es nach biefem dinefischen Berichte boch bem Pringen eines ber Rhobichas, Dulatun genannt, mit 1000 feiner Anbanger ans Badathichan ju Limur Schah nach Rabul zu entfliehen, ber fie bulfreich aufnahm. Es entftanben zweijahrige Rebben zwischen Rabul und Badathichan, wobei des lettern Bewohner eine arofie Mieberlage erlitten, und bas Land von ben Afghanen fast gang verheert ward. Die Babathichaner wurden in febr großer Insabl als Gefangene weggeführt; Die unglicklichen Heberrefte fame melten fich feltbem awar wieber, aber bas Land ward febr ent

Sultan Baber Mem. ed. W. Erskine I, c. p. 13 thenb. Remarks I. c. p. XXIX.

vollert. Bon folden gehten ift auch bei ben nachfolgenben unffig

Die hinesische Reichsgeographie, Sbit. Peting 1790.36), behandelt Badathschan nach den Verhandlungen Kaiser Khienlongs mit dessen Sultan nach der Khodja Rebellion wie ein tributaires Königreich, das erst unter der Ming. Dynastie unter diesem neuern Namen (s. ob. S. 708) befannt ward. Der Zeitgenosse Kaiser Khienlongs aber, der Sultan Schah des Land bes, heißt es, wurde genothigt die Rebellen auszuliesern, und sich mit 100,000 Familien an die Chinesen zu unterwerfen; sein Land wurde mit in die Grenze des chinesischen Neichs eingeschlossen, wie das ihm benachbarte Bolor mit seinen 30,000 Familien. Im Jahre 1760 brachte eine Gesandtschaft aus Padathschan dem Kaiser von China 8 Reitpserde, 1761 bestand der Tribut aus Schwertern und Streitärten, 1763 aus den Gebeinen des Rebellen Boronitu, sammt denen seiner Franen und Kinder.

Ueber die frubern Zeiten Badathschans, wo ce noch Utscha bei den altern Chinesen hieß, ist hinreichend die Rede gewesen. Meuere Chinesen, Berichte barüber find uns nicht bekannt.

- 5. Babathican, nach neuern ruffifden Berichten, bei v. Meyenborff (1820) und Limtoweti (1821).
- v. Meyendorffs Erfundigungen in Bothara über Bas bathschan sind nur färglich ausgefallen; sie berühren mehr die Nachbarn, als das Land selbst, über dessen Bewohner wir unger mein im Dunkeln bleiben. Die Capitale des Khanats von Badakhschan, das gleich mit der ersten Besignahme der Usbeken von den Ländern zwischen Sihun und Gibon, seit 1500, eine Provinz Scheibani Rhans, des Gründers des Usbekenhauses zu Bothara geworden, seithem fast stets mit Balk gemeinschafte lich einem besondern Statthälter oder Khan untergeben war, wird, außer Badakhschan, auch Feizabad 38) (Fyzabad, wol nur ein Ehrentitel derselben Residenzstadt) genannt. Dieses liegt am Ufer des Badakhschan, Flusses (Koku), der ein nen südlichen Hauptarm des Orns ausmacht. Obwol-ein bedeun tendes Khanat liesert dieses doch gegenwärtig außer Sclaven kein

p. 90. That thing y thoung tschi in Magasin Asiat. Paris 1825. T. I. p. 90. The Exprise Mouquim Khani etc. Hist. des Uzbeks.p. J. Senkowski I. c. p. 20 etc. The Moyendorff Voy. Boukhars Paris 1826. 8. ed. Am. Jaubert p. 131—134.

directes Product in den Handel, als nur Lapis laguti. Dies Alpeniand liegt außerhalb der gegenwärtig frequentirten handels kouten. Baraus, daß von da, gegenwärtig, die Berbindung mit Kaschmit nur über Raschghar, auf der Mordroute, oder Aber Peschaver, auf der Sudroute, Statt zu sinden pflegt, schließt v. Menendorff, daß die directeste Route dahin (sie würde durch Gilgit und Isterdu gehen, s. ob. S. 14, und das wildeste Rasir, Gebirgsland des vereinten hindu Rhu, himas lapa und Belur Tag durchsehen mussen) auch impracticabel sep.

Ringum ift bas mohammedanische, beherrschte Babathe fcan burch feine noch nicht jum Islam betehrten Gebirgenache barn, in eine fortwährend friegerifche Stellung gebracht; baber wol vorzüglich bie Unwegsamkeit seiner Umgebungen. Die Gias pufch, bie ihm im Gud und Guboft bas hochgebirge bewohnen (f. ob. G. 205-213, nach Elphinftone, Burnes und andern Erfundigungen von ber Gubfeite), borte v. Denenborff in Bothara, alfo von ber Mordfeite, wo man fie aber nur, wie in Rabul, nach ben friegsgefangenen Sclaven, die von daber auf Die Martte tommen, tennen mag, auch Sifnan nennen (f. ob. Sitinan, oder Sefinah b. Abulfeba und Gbn Saufal, wol Spaban, ob. S. 259), beren Land man von Rhulum nach De fchaver (Raferiftan) burchseben muffe. Bon Rhulum geht ber Beg nach Rundus und von ba ju ihrer hauptftadt Efchetrat (offenbar Chitrat, f. ob. S. 14); er ift aber fo befchwerlich bag er nur febr felten einmal bewandert werden fann. Dit Diefem Bergvolt, noch Salbnomaden, Salbwilde, in schwarze Sammels felle gefleibet, ift ber Rhan von Babathidjan fehr hanfig in Rrieg, bie Gefangenen werden von den Babathichan Ranflenten als Edaven auf die Bagare von Bothara gebracht. Weiter im Dft von Babathichan wird bas Land, nach benfelben Ausfagen, ime mer gebirgiger und die Rafien werden noch wilber (bies mare affo gegen bas unbefannte Bilgit, und bas wenig befannte 36e farbur und Baltiftan ju; f. ob. G. 14, 215-218, f. Afien IL. 6. 640-660). Die gefürchtetften Diefer Rafire bewohnen aber Caleisthum 239), eine Stadt, Die auch Dermageh beift (ob Durmag, f. ob. S. 480, 492, 504, jener Dame fommt nur bier vor und ift fonft unbefannt) und am gleichnamigen Fluffe flegt. Bon da gegen Weft bis Biffar, an einem andern norde

<sup>300)</sup> G. de Meyendorff Voy. l. c. p. 133.

tichen Bufluß des Otas, ist das Land, also um die Mordgrenze Badathichans, fo gebirgig, daß man dort die Pferde nur am 3th gel fubren, aber nicht reiten fann. Gehr enge Pfabe, getsate fürze, in wildefte Liefen bes tobendrollenden Siffar und Derr mag. Fluffes, machen ben Durchmarfch burch biefes Land faft unmöglich. Dur bas Golb, welches ber lettere Strom malgt, in demfelben, nach Art altherodotischer und anderer Ergablungen (vergl. 3. B. Afien IV. 1. S. 245, II. S. 660 u. a. D.) in Reld len ober Schlauchen gewonnen, verlockt von Beit ju Beit bucharis fche Sandelsleute dabin, ihr Leben auf das Spiel ju fegen, um biefen Schat zu gewinnen. In Mord und D.B. von Babathe fcan, namlich von Siffar nordwarts, bemerkt v. Denenborff Bulest noch, wohne jenes fehr arme, aber noch independente Bolt, Die Chaltschas (Dit Derfer bei ben Ruffen genannt, f. ob. 6. 759), die feine andere Sprache als die Perfische fennen, des ren Buge von benen ber eigentlichen Sabschiff noch verschieden find, beren garbe viel duntelbrauner als bei ben Bucharen fenn foll. Gie find jedoch ichon Mohammedaner, und zwar Sunnie ten, treiben etwas Ackerbau, haben einiges Bieb an Rindern und Pferben, bewohnen aber nur armliche Gutten in einigen Berge thalern. Bu ihnen werden auch die Tribus im Rorden bes Sihun gerechnet, beren beibe Sauptorte Matscha und Ignaon ges nannt werden; von da scheinen fie baufiger jum Lauschandel nach Rhofand zu fommen, als die aus den fudlichern Sigen von Biffar nach Babafbicban.

Limfowsti 40) hat gleichzeitig mit jenen Berichten aus Bothara, über baffelbe Gebirgeland Badathichan und feine Bolkerschaften, nebst umgebenden Gebirgelande, folgende Nachrichten von einem-ungenannten Augenzeugen mitgetheilt, die aus gernauerer Kenntniß besselben und zwar von einer neuen, nämlich der thotanischen Seite, ausgegangen zu senn scheinen, aber freilich was die Kafern betrifft, wie fast alle bisherigen, nur eine blos einseitige Ansicht der Mohammedaner, von noch nicht zu ihrem Cultus übergegangenen Bolkerstämmen, genannt werden muffen.

Von Khofand bis Badathich an find 100 geogr. Meild (700 Berft) Beges, welche die Rarawanen in 20 Lagereisen guruck gulegen pflegen (bie birecte Diftanz etwa zwischen dem 41ften bis

<sup>4</sup>e) Timkowski Voyage à Peking à travers la Mongolie. Paris 1827 8. T. I. p. 433 — 439.

37sten Breitengraden, wurde nur 60 geogr. Meil. betragen). Es geht burch Gebirgsland, das jedoch wegen der zu nehmenden Umwege nicht gar schwer zu passiren ist; zumal sind es drei Berge passagen, die jedoch auch mit Lastthieren ungehindert durchzogen werden können. Auf der ganzen Strecke übertreffen Luft, Erde, Walser, Walber, Grasungen an Gute alle Beschreibung. Das Gras ist so uppig und start, daß man es nicht wagt, die Pserde länger als 40 Tage auf der Weide zu lassen, weil sie sonst über nährt werden wurden.

Hicrbei, bemerkt die Mote, daß die Route von Rhofand uber Siknan (Cheghanian, also durch die Mitte von Rorateghin bis dahin, und von da über Hisfar) die Weststraße ser; die Oftstraße gegen S.D., über das Hochgebirge zum Rarakulesee, wo der Yamannar oftwarts absließe (f. ob. S. 488, 496), und von da über Schneegehirge nach Bakhan, Bolor (f. ob. S. 500, 521, 522) die Badakhschan, sen noch weit schwierieger, und im Winter und Frühling ganz impracticabel.

In diefem gesegneten Alpenlande, fabrt jener Augenzeuge fort, wohne aber ein armes, unwissendes Bolf, Die Shignan (ver fdieben von obigem Sifnan, namlich Cheghanian), beren Armuth und anspruchelose Milbe selbft bas wildeste Gemuth be fanftigen wurde, nur nicht bas ber Turktataren. Diefe, ibre raubsuchtigen Rachbarn im Morben und Guben, tommen aus Rhofand und Badathichan, aberfallen fle in ihren friedlie den Dorfern, Schleppen beren Bewohner fort, machen fie gu ihe ren eigenen Sclaven oder verfaufen fie auf den Bagaren der Bur charei (wie fcon im hindu Rhu, f. ob. S. 267, 268). 3hr Ge birgefürst ift fo schwach wie feine Unterthanen, fie haben von ihm wie von den Fremden ju leiden; benn fie find bie Dunge, mit benen er bie von ben burchreisenden Raufleuten erhandelten' Waaren bezahlt. Glucklich find noch diejenigen blefer Geraubten und Schaven, die irgent eine größere Stadt erreichen und bort Dienfte erhalten, die ihnen mildere Behandlung gemabrt.

Das Alpenland Babathich an hat dagegen feinen eigenen Khan, ber ftolz auf feinen Litel sich Mohammed Schah nemmen läst. Er kann noch keine 10,000 Mann Rrieger auf die Beine bringen; vor funfzig Jahren eroberte Achmed Rhan, der Afghanen Konig, mit 15,000 Mann Reiterei das ganze Bardathichan Land in wenigen Tagen, und nahm aus bigotter Sifere sucht den Khan selbst gefangen, weil berselbe nach dem dortigen

Aberglauben das feidene Gewand Mohammeds befigen sollte, dem der Ronig von Rabul als einem großen Reliquiens schafe nachstrebte. Dieser begnügte sich wirklich damit, den seis benen Raftan nach Rabul zu bringen, wo er den Zeloten gezeigt ward; der bestiegte Alpengau, der freilich auch wol nicht hatte beshauptet werden konnen, ward seinem eigenen Schickfale überlassen. Der Weg von Badathschan die Randahar soll von 143 geog. Meilen (1000 Werst) betragen.

In Babathichan foll gegenwärtig ber einzige Umfas. felbit des Beberrichers wie ber Unterthanen, nur auf ben Dens fchen banbel befchrantt fenn. Much hiernach find bem Rhan feine Unterthanen bie gangbarfte Munge; er verhandelt fie; ja Die Unterthanen verhandeln fich gegenseitig burch Lift und Gewalt, und diefer Selavenfandel ber Geraubten bat fich unglude licher Weise fur bas Land, bas baburch ungemein entrolfert wirb. nicht nur auf die meftlichen Martte Bocharas, fondern auch weit über die ditlichen Martte des chinefischen Turteffans verbreitet. Diefes Berderben foll unter ben Badathichanern, burch ihre naturliche Stumpffinnigfeit und Robbeit, feit ber Eroberung Oft Turfestans und der Berfolgung der Rhodias durch die Chines fen, febr jugenommen baben, beren Schlaubeit jenen nur jum Berberben gereichte. Der Berrath, welchen die Rhane von Bas Dathichan bei ben Rhodjaverfolgungen, wie ihnen Schuld gegeben ward, fur dinefische Belohnungen, an ihren Glaubensgenoffen, ben mohammedanischen Fluchtlingen bes dinefischen Surfeftans geubt hatten (f. ob. G. 523, 524, 528), ward ihnen von ihren Nachbarfurften jum Fluch ausgelegt. Denn unter folchem Bore manbe berauben und plundern biefe feitdem fortmabrend jeden Babathichaner, machen fie ju Sclaven, und haben bas gange Land febr herunter gebracht; Mohammed Murad Beg von Rundus. ber Gewalthaber, hat endlich bas Land felbft gur Beute gemacht.

Die Stadt Babath ich an (Feizabad) foll 4000 Saufer has ben, in einer hohen, aber angenehmen Gegend liegen. Den fetten, fruchtbaren Boden wiffen die Bewohner gut zu benuten, fie treiben Ackerbau, Gartenbau, Biebzucht, und find fehr thatig.

Die Gebirge des Landes haben von der Natur große Schäse erhalten: Gold, Edelsteine, Rubine, Amethoste, Turtis, Lapis lazuli, davon jährlich über 300 Pud gewonnen werden; auch Laejeloves (?), ein durchsichtiger Kiesel, der auch in Oft. Sibirien gefunden werden soll, politt und facettirt wie Diamant bearbeitet

798

wird. Die Berggruben sollen um die Stadt boch gelegen fenn; sie bleiben aber fur das Land größtentheils unbenugt liegen, da alle Kenntniß bes Bergbaues fehlt.

Der große Arm bes Amu (ber fcbiffbare hauptarm bes Orus) lieat feine 6 geogr. Dellen fern von biefer Stadt; ihr im Guben aber breitet fich bas land ber Giapufch aus, bie noch jeben Bremben ber ihr Land betritt tobten (b. b. wol jeden Moslemen, aus febr begreiflichen Grunden, f. ob. S. 205 u. f.). 3bre Sorbenlager liegen amifchen ben Bergen und Ufern' ber Riuffe in weiten Entfernungen auseinander; man rechnet ihre Babl auf 40,000 Familien. Gie haben feine Pferbe, aber fehr viel Rinber. Ihre Baffen find Bogen und Pfeil; Pulver und Fener waffen find ihnen noch unbefannt. Ihre Armuth, Wildheit, Graufamteit bindert alle Nachbarn mit ihnen in Berbindung gu treten. Die Badathichanen überfallen fie oft, fangen fie weg und perfaufen fic. Sie find wild, rob, leben ohne Gefes und Religion: ihre Beiber und Rinber find aber von außerorbentlicher Schonbeit, beruhmt beshalb im gangen Orient; eben diefes reit die Nachbarn noch mehr zum Menschenraub (vergl. ob. 6. 208 u. f.).

Auf breierlei Wegrouten muß, von der Norbseite her, bas Land bieser Rafir, oder Siapusch, durchsett werden; nam lich: 1) nach Rabul; 2) nach Kaschmir und 3) nach Pescharer; daher man diesem Bolke nicht ausweichen kann. Mit folgenden Angaben über diese Nouten 261) schließt der russische Berichtgeber:

1) Die Babathichanroute nach Rabul braucht 25 Tage, ju einer Entfernung von 114 geogr. Meilen (800 Werft), wobei es fiets über hochgebirge geht, die große Schwierigkeiten

entgegen ftellen.

2) Die Badathschanroute nach Kaschmir, ist für Karawanen noch nicht im gewöhnlichen Gebrauche. Aber bertannt ist, daß Schah Soliman, als er von Mirvais vertrieben ward, diesen Weg mit seinen Leuten in 11 Lagen zurückgelegt haben soll, eine Strecke von 86 geogr. Meilen (600 Werst). Obgelich derselbe durch Gebirge führt (ob über Gilgit?), so ist er doch nicht sehr beschwerlich; denn der Boden, der hier zu passeren, ist weich, sett, reich an Waldung, Grasung und fließenden Wassern.

<sup>241)</sup> Timkowski Voy. 1. c. I. p. 438-439.

3) Die Babathschanroute nach Peschawer brancht 20 Tage für 100 geogr. Meilen (700 Werst) Begbistanz. Der Weg führt burch bas Gebirg, bietet aber manche Bequemlichtebten und Bortheile. Denn nach ben ersten Meilen geht ber Beg durch viele offene Thaler, die reich an Walbern, Grasungen, Quellen sind. Die Annehmlichkeiten des Beges kurzen seine Länge ab. — Diese Nachricht scheint schwer glaublich zu senn, da die ganze hindu Khu. Ketten beibe genannte Landschaften in Mord und Sub scheidet.

Nach Lahore in Indien geht man, von Badathichan, bald über jene Kaschmirs, bald über diese Peschawers Route; die zweite soll die bequemere seyn, und auf großen Karren von Ochsen bes spannt zurückgelegt werden konnen. — Soviel im Allgemeinen, die specielleren Daten über diese von Europäern noch nie besuche ten Passagen vermissen wir zur Zeit noch.

### Erlauterung 3.

Fortsetzung; Babakhschan und seine Umgebungen nach ben neuesten Berichten ber Briten in Indien. Nach M. Ciphinstone (1809); nach I. B. Fraser (1811), Moorcroft (1826) und Al. Burnes (1833).

Es bleiben uns nur noch die Berichte der Briten aus den letten Jahrzehenden über Ba dathschan anzusühren übrig, die obwol so nahe diesem merkwürdigen Alpenstaate eingesammelt, doch höchst unvollsommen genannt werden mussen, da es bisher noch keinem derselben gelang, die unter die Kasirn in die Mitte dieses mohammedanischen Alpensandes selbst einzubringen. Da gegenwärtig die Wege nach Kaschmir und Iskardu, wie nach Basmipan und Bokhara, schon den Europäern mehrsach gedssnet wurzden, so wird es ihnen eher möglich werden auch die Badakhschan vorzudringen, obgleich die Gesahren einer solchen Unternehmung bei dem innerlich verwirrten, traurigen Zustande dieses ehedem geseierten Landes, jüngsthin, noch mehr zus als abgenommen zu haben scheinen. Der kühne Moorcroft allein, unter den gesnannten Reisenden, war schon über Balkh, Khulm und Kunsdunz, ostwärts bis Talikan 42) (s. ob. S. 786), also bis an die

<sup>\*2)</sup> Moorcrofts Letter 6. Jun. 1825 in Asiat. Journ. London 1826 8. Vel. XXI, p. 611.

nachte Beftgrenze Babathicans vorgebrungen, von we er aber nach Bothara guruckfehren mußte; fvaterbin, von ba mit einem Rriegsheere bes Rhans von Bothara, bis in die Rabe von Samarfand vorgedrungen, mar ce feine Abficht Babatbichan, al ler Gefahren ungeachtet, bie ibn in Bucharien bedrohten, felbft gu Die Bauptlinge ber Dufofgies (f. ob. S. 213-215) bie ihm befreundet waren, boten ihm baju jeben Beiftand, Die Afghanen Prinzen von Deschawer, Mirbel Rhan und Mohammed Rhan (f. ob. G. 222), ichicften ihm Geleit und Gecorten; ber bucharifche Dring Dir Ramar ebbin fandte ibm fogger einen Mullah ju, ihn burch gang Babathichan ju begleiten, ba Die Affet Ullah fein bisberiger treuer Gefährte burch Rrantbeit genie thigt worden war ibn zu verlaffen und nach Indien zuruckzufese ren. Diefem Geleite fugte Dir Ramar ebbin auch Empfeblunat briefe bei an alle Gebirgechefe und Sauptlinge ber Dufofpies, welche feinem Befchutten die ficherfte Aufnahme verburgen folle Aber ehe Diefer Reifeplan ausgeführt werben fonnte, unter lag ber unermubete Forfcher ungabligen über ihn bereinbrechenben Gefahren, und fand feinen Tob icon am 25. Mug. 1825, ju Andtho (Andthui), im Weften von Balth, als er im Beariff gewesen mar fich jenem Ziele feiner langen Unternehmungen au nabern. Seine hinterlaffenen Papiere, beren Berausgabe wir Schon feit langem vergeblich erwarten, werben hoffentlich manchen neuen Aufschluß auch über Badathichan geben, obgleich fie nur feine Erfundigungen barüber enthalten tonnen, und feine eigenen Beobachtungen.

# 1. MR. Elphinstones Nachrichten über Babathichan (1809).

Dem berühmten und scharsschenden Wiederentdecker Rabulestans, Mountstuart Elphinstone verdanken wir furz zuvor
die besten Nachrichten über Badathschan; sie wurden von dessen Emisar dem Mullah Najeeb auf seiner Expedition durch Kaferistan (s. ob. S. 208) eingesammelt, auf welcher er von Peschawer aus durch Punicora und den ganzen hindu Khu, norde warts, dis Caumdaisch, nur noch 3 Stationen fern von Badathschan, also bis zu dessen Sudgrenze vordrang, ein Dorf,

<sup>243)</sup> Riphinstons Account of the Kingdom of Caubul, Lond. 1815.
4. p. 618.

desen lage aber auf 3. Macartney Map of the Kingdom of Kabal anjugeben leiber unterlaffen ift. Gein Bericht enthalt fob gende Saupttbatfachen.

Obmol Babathichan ein großes land, fo icheint es boch nur ein großes Thalgebiet ju fepu, daß von ber Proving Balth fich bis jum Belur Lag (Belur, Bolor, Beloro) bingiebt, amis fchen bem Sochlande bes Damer, im Dorb, und bem Binbn Rhu, im Elben, fich verbreitend. Die nachften Gebirgeglieberungen des hindu Rhu und Belut Lag werden von Rafirn bewohnt, deren Territorium alfo Badathichan im Guden und Often begrengt, und es von den Afghanen im Guben, wie von ben Baltiftanen im Often abscheibet. Gegen Beft mohnen die indepens benten Usbefen von Salitan, Runbug und Biffar; im Dorb Die Rirgbifen von Damer und die Ladite von Shogangun (Cheghanien), Dermag und Butcha (Botham).

Diefe Landichaften find ungemein gebirgig, und merben im Morben noch burch ein abnliches Gebirgeland begrenzt, bas Ra ratigin beißt, bas auch von Sabjits bewohnt ift und bis an Die Grenze von Rothand ober Rerghana reicht. Der Ronig von Der was behauptet von Alexander (Befander) berguftammen, und

Diefes Borgeben wird von allen Machbarn jugegeben.

Der Drus (Denj ober Amu, auch Samu, bei Arabern Barat, auch Dermageb. Fluß genannt) entfpringt im Mordoft von Babafhichan, und ftromt innerhalb von beffen norblichem Grenggebiete; er icheidet baffelbe nachher aber als Grengfrom vom Das innere Badafhichan wird aber vom nordlichen Siffar. Roticha (Rufcha, auch Beigabab, Blug, ober Babathe fcan genannt) bemaffert, ber als fublicher Bufluß jenem unterbalb Rurgantippa an ber Grenze von Siffar zufällt. Er ift nicht unbedeutend, und tragt mehrere Solzbrucken, ba er bis Feigabab nur an wenig Stellen burchfesbar ift.

Der Theil des Belut Tag, ber innerhalb Babathichan geler gen, producirt Gifen, Galg, Schwefel, viel Lapis Laguli; aber Die berühmten Rubingruben, beren Chelfteine fo baufig von ben perfifden Dichtern befungen werden, liegen in ben niebern Bergen, bem Orus nabe (wol bei Sheghanian, f. ob. S. 789). Sie werben heut ju Sage nicht mehr bearbeitet.

Thal und Thalflache von Babathichan find ungemein frucht bar, aber nicht febr weit. Die Einwohner find Sadjifs,

fie heißen Babathfchi's aber gegen Boft bes Alpenflaates find Lager wandernder Usbeten. (Alfo hatte auch diefes That hiemach doppelte Bolferstämme, Perfischredende und Turtres bende, jene die Unterworfenen, diefe die Beherrscher?)

Die Sauptstadt Reigabab ift von bebeutenber Große am Rotida; ber gegenwartige Gultan Mobammeb, ber bier refe Dirt, foll felbftftanbiger, unabbangiger Rurft fenn; feine Gintunfte follen fich auf 6 Lad Rupien (60,000 Df. Sterl.) belaufen, feine Macht 7000 bis 10,000 Mann Rugvoll mit guntenflinten fact fenn, die man im Dienft ausgezeichnet nennt. Aber, burch bie Usbeten von Salitan ber, alfo von ber Beftfeite, wie von ben Raffes von ber Gubfeite ber, find fie bestanbigen Heberfals len und Dlunderungen aufgesett, fonft aber feit langen feinem großen Kriegszuge unterworfen gewesen. Denn ber leste Ueberfall ber Afgbanen, unter Abmed Schab (wodurch alle auch, von britischer Seite, obige Aussage bes ruffifchen Beobach ters bestätigt zu werben scheint), burch seinen Bigier Schab Buffi Rhan, war nur bem Mamen nach eine Eroberung bes Lanbes Babathichan, bas ber Bezier zu behaupten fich viel zu fcwach fublte, und fich, ju feiner Rechtfertigung, nur bamit beandate. Die Reliquie von Mohammede Gewande als Beute in Triumph beimzuführen.

### 2. 3. B. Frafere Erfundigungen (1821) 246).

Durch Frafer wurden einige besondere Umftande, die Probucte Badathschans betreffend, naher ermittelt, die früher under tannt waren. Im Sudosten von Bothara an 20 Tagereisen, und direct im Suden von Rhotand liegt Badathschan, das obere Stufenland des Amu (Orus) und seiner Quellstiffe, das sich wahrscheinlich dis zu deren obersten Quellen hin ausdehnt. Es ist sehr gebirgig, soll aber gut bewaldet sehn. Die noch will den, wenig civilistren Sinwohner bewohnen Dorfer zwischen Gäreten und erbaut innerhalb der engen Bergthäler.

Feigabab, die Sauptstadt, wird 30 geogr. Meilen (150 Miles) fern von Bothara von den Reisenden angegeben, außer ihr aber noch eine zweite Stadt (?) mit Namen Badath fcan, die in derfelben Gegend liegen soll (wahrscheinlich wol identisch

<sup>244)</sup> J. B. Fraser Narrative of a Journ. into Khorasan. London 4. 1825, App. B. P. IV. p. 106.

mit ihr; benn kein anderer Bericht erwähnt ihrer). In fragen Gebirge dieses Landes liegen die reichsten Gruben, wo man den Lapis laguli und die Rubine gewinnt. Jener (At Laxurd bei Abulseda) der Lagurstein, bildet zuweilen Abern von besbeutender Mächtigkeit in einem grauen Muttergestein. Die abgespaltnen Laseln dieses edel. Steines wiegen zuweilen mehrere Lauris Maunds (Maund ein Gewicht von 30, 40 und mehr Pfund) und können als große Laseln und Blode verarbeitet werz ben. Man bringt diese nach Bothara, und von da nach Rußland und Persien, wo der Lazur in hobem Preise steht. In Bothara ist sein Preis noch geringer; etwa 5 Maund Gewicht gelten 6 Loman; in Rußland ist dieser Preis schon um das dreifache erhöht.

Die Rubine (Balasci, Rubin balais) werden in einer weisen Erbe eingelagert gefunden, und zwar in großen Erpstallmassen (wol Drusen), die beim Ausbrechen ofter die schonsten Geliteine darbieten; Fraser will dergleichen von den schonsten, sechsseitigen Saulen gesehen haben. Die von dort ebenfalls gerühmten Smastagbe (oder Pyacinthen) sind ihm aber nicht zu Gesicht gerbommen.

Bon ben füblichen Gebirgenachbarn Babathichans, ben Gig. pufch, ober Rafir 48), tonnte B. Frafer nur menig erfun. bigen; ihre Bahl follte burch die Mohammebaner ungemein ver ringert worben fenn. Bei ber allgemeinen Borftellung von ibrer Bilbbeit und Robeit, gesteben ihnen ihre Feinde, Die Mostemen, Doch einen ausgezeichnet schonen Buche, und ben Frauen jumal große Schonheit ju, baber fie als Sclaven fo ungemein gefucht find, und unaufborlich Menschenraub, burch Raubparteien ber Usbeten, gegen fie im Gange ift. Wenn jung gefangen und gum Islam befehrt, fagt man, zeigten, fie auch große Rlugbeit. 3bre Gebirgebeimath ift ihr naturliches Afpl, es ift von außen faft. unjuganglich, und baber wenig Soffnung ju einer nabern Er forfchung beffelben, bei ber ftete vorherrschenden Rebbe. fuch eines Europäers in ihrem Alpenlande murbe eine wichtige Entbedung fenn, bas Clima und die Luft beffelben wird als undemein reitend und gefund gepriefen.

<sup>44)</sup> J. B. Fraser Narrat. L c. p. 107.

#### 3. Mad Mootetoft (1825).

Aus Moorerofts Briefen lernen wir bis fest faft nur Die Ungludefalle fennen, die den Reifenden treffen mußten, ber in jener Reit, von ber Befffeite ber, auf bem Bege von Balth. Rhulum, Rundus und Salitan in Babathfchan eingw bringen versuchen mochte. Es war die Zeit, ba fener triegerifche Uibete am Mordfuß bes Sindu Rhu (f. ob. S. 271), DRurab Beg 246), als Eroberer und Tyrann jener Gegenden auftrat, und feitbem baselbst eine neue Macht gegrundet bat, die ber Schrecken aller Machbarn und Reifenben, und auch die Buchtruthe fur Ba-Dathichan (f. ob. S. 528) geworden lift. Soab Durab. Sobu bes bis babin unbedeutenberen Emir von Rundus, beffen Br: biet zwifchen Balth und Babathichan gelegen, auf ber birecten Route ju beiben Staaten die Gingange ju beiben beberricht, wie ben Schluffel jur Rabul Daffage über Bamipan bilbet, mar in jener Periode innerer Berwirrungen burch feinen militairifchen Character eine bebeutende politische Dacht. Diefer Durat. ber fich Schah und Beg, Dir und Rhan, tituliren laft, fammelte, jumal aus Usbefen, (wol feit 1821?) ein jabl reiches Solbnerheer, und in Beit von teinem vollen Jahre batte er bamit gang Babathican, Balth, Rulab, b. L. eine Proving von Raratiain, die Diffricte ber Begareb, welche von Rhulum abhangen (alfo wol die nordlichen, f. ob. G. 267). auch Inderab (Anderab in Raferiftan) und Rus, erobert. ja felbft noch Diftricte von Rabul und die Rotuls (wol die Bergpaffagen, f. ob. G. 255) fich unterwurfig gemacht. Durch Lift, Macht, Sabgier und Treulofigfeit, Raubsucht, Die er aberal in feinen Groberungen, und chen fo auch an Moorcroft ans abte, wurde diefer britifche Reifende bas ungludliche Opfer feiner Intriguen. Gein Spftem mar ce, bie neuen Unterthanen nach ound nach alle, in die andern, von ihm schon eroberten Provingen ju verpflangen, um fie befto abbangiger und untermurfiger gegen fich ju machen, und fich ihres beimischen Gigenthums obne Bis berfpruch bemachtigen ju tonnen. Schlauheit, Berftellung, Boete bruchigfeit waren ibm, bamals wenigstens, gegen Moorcroft, Die Mittel fich eben fo ber Guter aller Durchreisenden (fpaterbin befolgte er ein anderes Spftem) mit fcheinbarem Rechte au ber

<sup>244)</sup> Journal Asiat. Paris 1822. T. I. p. 61.

midfigen, und biefe felbft ine Berberben gu fturgen. Zalitan und Runbitg wurden mit Colonisationen aus ben ihrer Ginmobe merkbaft beraubten Landichaften überfüllt, die Doorcroft, bas felbft, in ibrer Sclaverei bem fichern Tobe entgegen geben fabe. Er felbft mar bem Berberben oft nabe, bis ihn nach ungabligen Heberanftrengungen feiner Rrafte jur Rettung, aus fo mancheriel Sloth und Gefahr, ber Lob endlich (1825) boch noch ereilte, fo wie alle feine Gefährten 17) mit ihm ben Berluft von Sab und Gut, und ben ihres eigenen Lebens ju erbulben hatten. Unter Diefes, bes Rhan von Rundug, Sprannen Jody, feufste im Jaffre 1829, nach ruffichen Berichten 48), gang Babathichan, beffen Gins wohnerschaft in großer Bahl in Gefangenschaft aus ber Beimath entführt mar, indeg ber bort einheimische Gultan Mohammeb von Babatbican fic nur burch die Rlucht noch hatte retten tonnen; wohin? wirb nicht gefaat.

Durad Beg, Rhan ber Proving Rundug 49), bie in ale tern Reiten als westliche Proving noch ju Babathschan gebort baben foll, batte fich jum Gebieter ber Daffe bis Balth aufgewore fen, und alle Ladiet Bewohner der Bezareh Grenze bis Lafch Ruraban (b. i. Rhulum) unterjocht; die Sabjif hatten fruberbin boet alle Reisenden gaftlich empfangen. In Rhulum (f. ob. 6. 271) mit einer gemischten Population von Sabiit, Uebeten, Rabuleftanern, bem Paffageort fur Moorcroft, zwischen Rabul nach Balth, erhielt berfelbe anfanglich, bei feiner hinreife (im 3. 1824), Die Berficherung bes fichern Schutes, marb aber balb barauf jum Rhan nach Rundug beordert, bemfelben bort feine

Aufwartung zu machen.

Rundug liegt 16 geogr. Deilen weiter oftwarts als Rbus Imm: der Beg dabin ift dbe', jum Theil Bufte, mo bie Rara, mane mit Baffermangel zu tampfen hat und nur an brei Stell len Regencifternen findet. Der hoflichften Aufnahme bei Durab. Beg nebit ben beften Berfprechungen folgten balb Befculbiguns gen; er fen politischer Spion, und nun Befchlagnahme von feie nen Gutern. Er murbe nun in Runbug gefangen gehalten, uns ter bem Bormande ibm Beit gur Dechtfertigung gu laffen.

<sup>47)</sup> Al. Burnes Travels into Bokhara. Lond. 1834. Vol. I. p. 211 etc. 43) Rurge Rotigen über einige Beherrscher in Mittel-Aften von Ales ftermann, Orenburg 1. Rov. 1829. Mfcr. mitgetheilt von M. v. Sumboldt. 40) Moorcroft Letter 6. Jun. 1825. in Asiat. Journ. Vol. XXI. 1826. p. 610 etc.

Da biefe von Rabul angefommen war, ihm aber boch nicht zu feiner Befreiung verhalf, fuchte er fich burd 2 lat Ruvien (b. i. 20,000 Rupien) Lofegeld vom Tprannen los zu taufen. Da aber auch bies ihm ju nichts half, gab ibm einer feiner Rrennde . Dir Bugir Ahmed ben Rath, als verfleibeter Hibbete im Gib mariche noch Salitan (28 geogr. Meilen fern gegen Oft) an entflichen, und bort vor Rafim Jan Rhaja einen Suffall Im. thun, beffen gebeiligtes Anfehn ibn allein von feinem argen Bew folger murbe befreien tonnen. Es gelang ibm in ber Racht, ob. wol mit großer Gefahr, babin ju entfliehen; als Usbet vertieibet tam er nach einem Parforceritt von 2 Lagen und 2 Machten Machmittags um 4 Uhr bes zweiten Tages, in bas Lager Ras fim Jan Rhajas, im Thal von Talitan, am rechten Mer Des Rurtar/Rluffes; in diefelbe Gegend, Die, wie ju DR. Polos Beit, auch heute noch burch Steinfalt, Beibenernten und bie milbe Raubsucht ihrer Bewohner ausgezeichnet ift (Thaitan bei DR. Dolo) 250). Ein Brief feines Gonners, Mir Bugir Abmed. fibrte ben Briten bei bem respectabeln Dirgaba, bas ift bem Datriarden ber Ruttaghun Ubbeten (ober vom Rub abum , Tribus nach A. Burnes) ein, ber ihn liebreich aufnahm. Es genoß berfelbe, fagte Moorcroft, als Soud und Abtomm. ling ber Tichingisthaniben, ber burch bas Band einer bowseiten Beirath mit Murad Beg verwandt mar, ein großes Anschn, und ubte großen Ginfluß aus, ber ihm als Oberhaupt ber Driefter. icaft unter ben Ruttagbun gutomme. Der geiftliche Berr ber wohnte ein freisrundes, geltartiges Gebau, aus Robr und Matten geflochten, mit bobem Dache berfelben Art, abulich ber Geftalt eines Bienenforbes. Darin faß ber Dirgaba auf bannen Ric fen von Carmofin Satin mit Goldbrocat, gelagert auf einem Bolfefelle. Dach gemachter Berbeugung und überbrachten Gefchenten ergriff ber Flebende, ber Landesfitte gemaß, ben Saum bes Rleibes, und brachte feine Bitte um Schus vor.

Er fen gefommen um die Waaren feines Landes in Eneter ftan einzuführen, und dagegen Pferde nach hindostan unruchen beingen. Er gab einen turgen, einfachen Bericht feiner Reifer schieffale: um sich von den so oft gemachten Borwurfen, daß er politischer Spion der Briten sen, zu befreien. Dierauf, daß Mustad Beg ihm bei seinem Unternehmen, gleich aufangs, die geoffte

<sup>\*\*\*)</sup> M. Polo ed. Marsden p. 125.

Sicherbeit beitig gelobt habe, nun aber nach breimsnatlichem Aufernthalte Alles ranben wolle. Auch hierber hatten sich schon die Cabalen eines Mullah verbreitet, der Mooreroft schon bei Murad Beg als einen Spion und fremden General in Berdacht gebracht hatte, und es kostete Rabe sich auch hier von diesen Borwürfen ganz zu reinigen. Als ihm dies aber endlich gelungen war, bezwengte ihm der Pirzada das größte Bohlwollen; er bemuhte sich ihn durch einen Bergleich zu retten und bewog ihn sich noch eine mal für die geringere Summe von 2000 Auples frei zu kaufen. Dies wurde auch, obwol mit großer Beigerung Murad Begs, durchgesetzt. Noch einen Monat behielt der wackere Pirzada leinen Gast bei sich zu beschenkte ihn reichlich, umarmte ihn liebevoll beim Abschiede, und betete sogar desentlich für ihn; wodurch der Schüsling nun unangreisbar wurde. Selbst Murad Beg mußte ihm nun freien Durchzug gestatten.

Beiter oftwarts fiel Moorerofts Blick 61) nun, von diefer Befigrenge bei Salitan, nicht tiefer nach Babathichan binein; aber auch bier icon tonnte er ben traurigen gegenwärtigen Bufand diefes fo unglactlichen Algenlandes beurtheilen. Durab Beg batte, fatt feine Provingen burch Anbau ju beglucken, in bem letten Jahre allein aus bem ichanblich geubten Den ichen: raub, wo er feine Beute ale Sclaven in alle Welt verlaufte, 41 Lac Rupien, b. i. 45,000 Pf. Sterl. Geld geldfet. Rach eis nem Contracte, ben er mit feinem eigenen Bezier abgeschloffen, foll er fich für jeben Ropf 15 Lilas (1 Lilla ift = 6 Rupien, also 90 Rupien?) ausbedungen baben. Die fruchtbaren und gefut ben Thaler Babathschans find baburch threr Ginwohnerschaft ber ranbt worden. Außerdem hat man fie jum Theil auch gewalt fam in ben sumpfigen Landschaften von Rundez und auf ben Darren Granden von Salifan angefiebelt. Die Schlammfumpfe Der Commernberichwemmungen mit ber vegetabilischen Baulpis in ihren flagnirenben Baffern, wie ber beifte Samum, ber jur Sommerzeit aus ben bortigen Buften weht, bringt biefen Armen zerfierende Rieber. Der Regersclave in Beftindien, bemertte Moor croft, werde von feinem herrn genabrt, gefleibet, mit Arzneien verfeben; ber Sclave von Babathichan in Lundu; habe fich burchand teiner Rurforge biefer Art ju erfreuen. Daber Die Sterblich teit unter diefen gezwungenen Emigrationen fo groß, daß bier im

<sup>\*1)</sup> Asiat. Journ. I. c. Vol. XXI. 1826, p. 209.

Jahre ein Bierthell ber Familien ausstirbt, und baß fie alle in die bitterfte Armuth, in Noth und größtes Ciend versinden. — So weit Moorerofts Nachrichten,

4. Rach Al. Burnes Beobachtungen und Erfundis gungen, auf feiner Reife von Kabul nach Bothara (1833).

Die neueften und ausfahrlichften Madrichten über Babath. fcan und feine Umgehungen, wie über die gegenwärtigen Ben baltniffe bortiger Dopulation und Berrichaft, verbanten wir IL Burnes reichbaltigen Erforfdungen in fenen Gegenden, Der ebenfalls bei ber Durchreifung von Murad Begs Staaten, Die gegenwartige Dacht biefes Ufurpators, feine Politik und feinen Einfluß auf ben bortigen Buftand ber Landfchaften, am grant lichften gu beurtheilen, und die frubern Daten ju berichtigen und su vervollftandigen im Stande mar. Da wir mit diefem Briten fcon von Rabul über Baminan ben Sindu Rhu überfliegen bar ben, und bis gur Grengftabt Rhulum von Murad Bege Temi torium vorgebrungen find (f. ob. S. 271), fo wird es am awed maßigften fenn, um une die lebendigfte Unschauung jenes Seeitorialzustandes zu verschaffen, denfelben Reifenden auch noch von Rhulum nach Runbug ju begleiten und feine Schicffale ju thellen, um jugleich feine babei gewonnenen Erfahrungen über Land und Leute fennen gu lernen.

2) Al. Burnes Excursion von Khulum 252) nach Runs bug; feine Audienz bei Murad Beg bem Ufurpas tor und Eroberer von Badathschan, nebft Rudweg nach Balth.

Statt bes anfänglich in Khulum an die Rarawane gegebenen Bersprechens, sie ungefährbet direct westwarts nach Bath abreisen zu lassen, ward ihre Anfunst'nach Runduz gemeibet, von woher bald der Besehl kam, sich daselbst einzustellen. Biele bekartige Geruchte von dem Neichthum bleses Neisenden wie sein ner übrigen Gefährten hatten sich durch die Berichte übelwollen ber hindus bis Kunduz verbreitet, und ein ährliches Schickfal stand, wie bei Moorerosts Zeit, bevor. Der Zolleinnehmer, von Khulum begleitete Al. Burnes. Mit seiner Karawane zogen

<sup>\*11)</sup> Al. Burnes Travels into Bokhara L & Vel. I. p. 207-230.

8 866 10 Beeckaufleute von Babalbichan und Darfand (f. ob. 6. 469 u. f.), die nach Saufe jurudtehrte, ber Magir und ber Rafila Bafdi. 21. Burnes reifete unter bem Damen eines Armeniers aus hinboftan, weil diefe ju ben armern Sanbeistenden gerechnet werben. Der Ragir mar ein Bermanbter bes Begiers in Rundus, der mit 21. Burnes, als Gaft, in beffen Bobwung aufgenommen marb. Sie wurden nach einer febr befchwer Richen Reife aber gwei niebere Bergpaffe und burch mafferleete Buftenei, Die 18 Stunden Beges anhalt, nach jurudgelegter Di-Bang von 14 geogr, Meilen bis Runbus, bafeibft fogleich vom Begier mit Thee bewirthet. Dies Getrant, fagt 21, Burnes, fes and bort bei ben Uebeten allgemein eingebrungen; flatt bes 3mb-Bert nimmt man Saly baju; auch wird ber Thee mit Rett ace mifcht; bann beift er "Reimutichab"; gulest werben nach Dem Trank noch die Blatter gefant. Die melken Besuche beim Bezier machten währent ihres Dortfepns Raufleute, Lablits aus Eingeborne Babafbichaner, die boch immer noch ftarten Sandel mit Indien und China treiben follen, und gegen den Briten bie Sicherheit bes Banbels in China rubinten (f. ob. S. 469, 473).

Am Sten Juni ging der Zug der beorderten Reisegefährten zum Dorfe Khanu abad, 5 geogr. Meilen fern von Kundug, ju einem kleinen Fort mit einer Befahung von etwa 500 Neistern, in welchem Murad Beg 55) seine Restdenz aufgeschlagen hatte. Hier erhielt der Brite, zu seinem Glücke, bei der Audienz als ein armer Armenier seinen Freipaß; die gröbste Berstellung war gesungen, und die rohe Habgier des Tyrannen übertubet. Man eiste natürlich so schnell als möglich nach Kundug zurück, um ungehindert seinen Weg fortzusehen.

Runbug<sup>54</sup>) die Stadt ift schon im Anfange bes obern Opmle thales, obwol 8 geogr. Meilen süblich fern vom Sauptstrome ges legen, an einem südlichen Zuflusse zu demselben, wie Lalitan, am Furuthah (Furtar bei Moorcroft), der unter dem Mad men Atferai (Atfu, Weißer Fluß) sich weiter in West, zu dem Sauptarme, dem Amu, ergleßt. Zwei Arme dieses Furuthah die sich im Norden von Kunduz erst vereinen, bewählern das Thalgebiet dieser Stadt, dessen Clima sehr ungesand ist; dabet

<sup>\*\*)</sup> Al. Burnes Trav. l. c. I. p. 224—227. \*\*) ctent. vergl. Mir Isset Ullah on Balkh, Khulum and Kundaz in Asiatic Journ. Vol. XXII. p. 170.

hot Oprichmert: - "Billft bu fterben, geh nach Anna

Der größere Theil bes Thales ift sumpfig; viele Wege mitfen auf Polypfahlen fortlaufen. Der Schnee bleibt bort 3 Monat lang liegen; die Sommerhise ift unerträglich, Reisbau, aber and Weißen und Gersten ach er breiten sich hier aus. Einst sall ber Ort groß gewesen sem; gegemwärtig ift er nur als Marthe plat wichtig, hat aber nur 1500 Einwohner. Mur im Winter ichtige Murad Beg dort seine Restdaug im Fort auf, das and gewockneten Backsteinen erbaut, und mit Wall und Graben und geben ift, aber durch die hier bes Sonnenstraßts nur wenig Wildenfand leistet, da seine schlechten Mauerwände von selbst zem sallen.

Das hochgebiege bes hindu Khu ift von hier gegen Sab sichtbar, und zeigt auch hier ewige Schneebecke. Die nächsten Benze sind nur niebere Schgelreihen mit Erasung und Kräutern abergogen; aber ohne alle Walbung, ohne Holzwuchs. Weiter im Stufenthale und ben Vorbergen aufwärts, wird das Clima beilsamer, man spricht hier mit Entzücken von den frischen Berge wassen, von der reinen Luft, den Blumen, dem Obst, den Hais von den Lieblichkeiten des Alpenthales von Badathschau.

Am gerathensten war es, des vom Chef jugesagten Freipasses und der vom Bezier geschenkten Sprenkeider ungeachtet, nicht binger in Rund us zu verweilen, als zum umsatteln und anw packen der Pferde und Lastithiere nothwendig war, und so eiligst als möglich nach Rhnsum zu ziehen, was in 20 Stunden Zeit geschabe. Aber auch dieser Ort 256), der viel bedeutender und ams genehmer von den herrlichsten Obstgärten umgeben ist, konnte nicht binger sossen, und man eilte so schwell als möglich, um nun auch den kleinen Wegelagerern und Näubern, da man den großen so zinkklich entslosen war, über Muzar zum nahen Halt zu ger langen, das auch glücklich erreicht ward.

2) Rundus und Murad Bege Berricaft.

Da wir erft fpaterbin, bei ber Gesammtbetrachtung ber beis ben Stromgebiete bes Sihun, und Gibon, Spftems, auch über Balth nach Bothara bis zu ben Uferlandschaften ihrer Bin, neufeen fortschreiten tonnen, bier aber, furs erfte, nur innerhalb

<sup>945)</sup> Al. Burnes Trav. l. c. I. p. 229-232.

der großen Alpengane ihres obern Stufenlandes zu warweilen fan ben, so tehren wir noch einmal zu Kunduz zurück, das an dem Bestihore von Badathschan, in der Gegenwarz, der Schlafa sel zu diesem ist, und durch Murad Begs harten Scrpten das Schickal jener alpinen Landschaften und ihrer Populationen der Herscht.

Rundus6) lient in einem Thale swifeben niebern Bernene bie von D. nach W. an 42 Stunden weit freichen ein Mind. bas von ben beiden Armen des Furuthabe gluffes, be un Beit ber Schneefchmeige nicht burchgebbar ift, wichlich bentiffert wird. Etwa & geogr. Meilen im Morben, fern von der Stabt giebet ber hauptarm bes Orus, ber Amu, poruber. De großere Theil bes Thales ift so sumpfig, daß, wie gefagt, wiele Bege, awischen ben Schilf und Sumpfpflanzen auf Bible des brick, binlaufen, und die Luft febr ungefund ift, mozu ber-Reite bau in flagnirenden Waffern nicht wenig beitragen mae. Die gebirgige Lage diefes Thales macht, daß, ber großen Sige ungen achtet, bier bas Obft, wie Rirfchen, Aprifofen, Pflanmen, Manie beeren, boch um 14 Lage fpater reift als in Rhuium und Balfbe Die fchon in offenern Ebenen liegen. Die nachften plateauartigen Borboben um Rundug fteigen mit ihren breiten Sagtlinden teine 1000 fuß über die Thalfole mit ben Berfumpfungen auf gewähren aber ichon einen gefunderen Aufenthalt, erft in mehr terer Reme ergott ber erhabene Unblick bes Ochnecaebirgad bas Auge (f. ob. G. 257).

Sechs Districte, erst seit kurzem die Eroberung Mumd Begs, sind mit dem Stadtgebiete von diesem Orte abhängig go worden: 1) Khulum, 2) Heibuk, 3) Gori, 4) Inderaby, 5) Lalighan, 6) Hugurut Imam; sie haben außer dem lettern, der vom Furuthah und Amu an ihrem Stromvereine umstossen, ein gesunderes Clima und sehr fruchtbarm Boden, Bon der Bewässerung der verschiedenen Ornsynstissse das ihnen biesen Gebieten der Werth der Ländereien ab, da es scheint, das ihnen sonst nur wenig atmosphärische Niederschläge zu Theil werden, eine Folge des dort ebenfalls sehr gesteigerten Cantinens talelimas (vergl. ob. S. 397). Dei but und Khulum liegen an demselben Flus, dem Khurrum (s. ob. S. 289), der vom Siden tommend, nordwärts in einiger Entserung der Stadt

<sup>\*\*)</sup> Al. Burnes Trav. Vol. II. p. 201 - 202.

jun Orus fillt; und durch Aufdammungen in feinem regelmästigen Lunfe vielfach gehemmt zu Irrigationen bient. Die Ufergars beir find reich und schon, ber Feigenbaum, der noch in Kas Buttfian Fremdling ift (f. ob. S. 270) gedeibt hier in uppigster Jalle. Rundug liegt dagegen, weiter aufwärts, an dem Berein besteiben Furushah: Flusses, mit dem von Suben herabtoms menden Gori-Flusse, der parallel mit dem Rhurum and dem Study Ahn dommt, speciell aber dem Bamipanthale entströmt (f. S. 265).

Ster nun ift gegenwärtig der Mittelpunct jener nenansteis menden herrschaft in Rundus, an deren Spipe Murad Beg ein lisbete vom Stamm der Rudghum (Ruttaghun), das malt erft (1833) seit einem Jahrzehend, sich zu gefürchteter hihr und zu völliger Unabhängigkeit emporschwang, und gegens wärtig schon das ganze obere Stufensand des Orus abwärts bis Balth und answärts gen Suden bis zum hindu Khn beherrscht.

Durab Beg 207), teffen perfonliche Befanntichaft A. Burs mes gu machen genothigt mar, ficht, nach ihm, im funfzigften Lebensjabre; er ift gang Usbete, groß von Beftalt, mit tatarifcher Befichetbildung, breiter, gerungelter Stirn, fleinen ichiefwintlig ge-Rollten Angen, obne Bart, er ift ein Mann von Gaben, aber toronnifch, gramfam, treibt Rauberhandwert, theils auf eigene Sand, theile durch feine Untergebenerr, die aber mit ihm die Beute theis fen muffen. Dennoch behauptet Ml. Burnes, er fen noch befe fer als andere feiner Machbarberricher. Er beftatigt es, bag ber Ribe nach Billfubr bie besiegten Unterthanen verpflangt, und fein Ocharmen für ihr Schickfal, für ihr Leben zeigt; ohne alle Schuld wiefe er, wo er tann, Alles in Die Sclavenfeffel. Der Anrcht vor ber beitifchen Dacht fchreibt Al. Burnes feine Berfolgung Moorcrofts ju; beshalb er burch Berlaugnung feiner Bertunft blefet Gefahr auswich. Der Sanctus ju Salifan, ber Dirs seba, beftdtigt auch 21. Burnes, fen ber einzige Dann, ber ion noch ju zügeln wiffe. Er war in fruhern Jahren fein Rathe geber, fein Bohlthater; beffen Sohne hat Murad Beg eine feis ner Tochter vermählt; feiner Firbitte fchlägt er nie etwas ab; fo tragt er wenigstens gegen biefen noch bas Bewuftseyn ber Dantbarteit in feiner Geele. Der altefte ber Sohne Murad Begs war im 3. 1833 fcon 18 Jahr alt und fchien viel ju verfprechen.

<sup>287)</sup> AL Burnes Trav. I. c. Vol. I. p. 229, II. p. 352.

Murad wird von seinem eigenen liebetenstamme mit bem Ilid Mir (f. ob. 6, 395) beebrt; er beberrichte anfanalich nur Runs bus allein; bann aber eroberte er jene 6 genannten Dis firicte bingu, welche Rundug von allen Seiten umgeben. Die Stadt Balfh hatte er bis babin nur geplundert, und viele von ibren Bewohnern in feine Staaten übergefiedelt. Daranf folgte Die Heberrumpelung bes gangen Ronigreiches Babatbican, und damals, bei A. Burnes Durchjug, war er mit ben Kriege operationen gegen die Gebirgsftaaten an ber Morbfeite bes Drus beschäftigt. Giner von diefen, Rulab (oberhalb Rurgan tippa), amifchen Durmas und Chrahanien (Shughnaun) gelegen. war icon fruber in feine Gewalt gefommen, und fein Binbernis febien bort feiner weitern Berbreitung entgegen gu fteben: fo ball. Damals, feine Gewalt fcon von Raratigin im Morben bis Spahan in ben Binbu Rhu Daffen (f. ob. G. 267) ansgebred tet mar. Die Einwohner feiner Gebiete, bemertt AL Burs mes 66), feven größtentheils Tabitt, Die Aboriginer, welche auch in Babathican bie Sauptmaffe ber Dountas tion bilben, bavon die Udbefen, mur einen febr gerine gen Theil ausmachten. Diefe vorbem ganglich unbelaunte Thatfache, ift nach dem, was oben über Labit und Locharen ace fagt warb, von befonderm Intereffe, und bestätigt et, bag viele der bisberigen ethnographischen Boraussenungen moderner Geos graphien ganglich gehaltlos genannt werben muffen, bag Inch famme bier im fubbitlichen Bergwintel bes westlichen Turtefans viel sparfamer verbreitet find, ale man nach allen bieberigen oriene talen und occidentalen Autoren anzunehmen im Allgemeinen at Defto wichtiger murbe bas grundlichere Stubium bort einbeimischer Dopulation für Die Aborigineraeschichte Central Miene fenn. -

Nach dem Tode eines gewissen Khilich Ali Beg, eines Usbefen Sauptlings, der nur dem Namen nach zu den an die Afghanen in Rabulestan tributairen Begs dieser Bolterschaft ges zählt wurde, aber dies Commando in Balth (seine Resident man 1813 in Rhulum) 59) befaß, wußte sich einer seiner Umerbeseischaber von Runduz, der jesige Murad Beg, durch Berdrangung ber Sohne seines Gebieters, an dessen Stelle zu seinen. Die vers

<sup>88)</sup> Al. Bürnes Trav. 1. c. p. 346 — 352.
89) Mir Isset Ullah on Balkh, Khulum and Kandus in Asiatis Jegra. Vol. XXII. p. 168.

brangten Schne wurden nun in Rhulum und heibuf die Ba-fallen bes Rundug Oberhauptes.

Obwol die Rudghum-Usbeten immer von Einfinf unter ben Usbeten überhaupt waren, so war Murab boch der erfte mater ihnen, der zu einer Souverainität gelangte. Sie rückten schon im XVI. Jahrhundert, mit der großen Usbeten Nation, in ihre gegenwärtigen Sies um Kunduz ein, und verdrängten die Almuriden aus ihren angestammten Besteungen.

Runduz icheint bie außerfte Sudoftgrenze ihrer Invafion gewesen zu fenn, ba feiner ber Usbefen. Stamme weber in die Thaler Badathichans gegen Oft, noch in die Alpengaue bes hindu Rhu gegen Sab vorbrang.

Murad Beg ließ in feinen Groberungen die frabern Cheff fortbelleben, gwang fie aber ihm Truppen gu Rellen als Continnent, und Tribut ju gabien, womit er feine eigenen Truppen be-Solbete. So vermehrte er fortichreitend feine Gemalt und ficherte Ech por ber Gefahr von Revolten. Seine Macht brachte er biere b. ch auf 20.000 Mann Reiteret und auf 6 Stud Ranonen. Anfanterie, Die von Uebeten verachtet wird, bat er nicht: Die Baffen feiner Cavallerie find lange Spiege, Gabel, fchlechte Rime Er ift felbit Commandeur feiner Truppen im Reibe: von ungemeiner Thatigfeit, fendet immerfort Chupamul, b. i. Reis terparteien, auf Dlunderung und Menfchenraub ans; theils auf Die Morbfeite bes Orus, theils gegen die Sagareh und nach Balfb. auf beffen Gubfeite. Gelbft alle gefangene Chiiten merben obne Barmbergiafeit als Sclaven vertauft. Diefelbe Rauberei wirb acaen Raferiftan, Chitral im Suboft ausgeübt, und gegen Bas Dafbidan im Often, bas feinen Bribut in Sclaven gable. Bon biefem Plunberungefpfteme nimmt er jeboch gegenwartig bie Raramanen aus, die fein Gebiet burchziehen, und laft and feis men tributairen Chefe Schut angebeiben.

Mit seinen Nachbarn steht Murab Beg in gar teinen, ober boch nur in geringen Berbindungen. Da boch immer noch ein ftarter Berkehr mit dem chinesischen Turkestan Statt findet, so werden mit den Oberbehorden in Yartand, mitunter ger genseitige Geschente gewechselt, und bei Unsicherheit der Ronten schickt Murad selbst Wegausseher aus. Mit Bothara im Werken steht er dagegen in beständiger Feindschaft, die Furcht vor Ueberfällen ift gegenseitig, und Balth hat babei vieles zu teiden.

Won den Afghanen scheidet ihn, senseit Kunduz, zwar seite schneereiche Hochgebirgekette, eben so oftwarts Badafhschans das Hochgebirge des Belut Tag von seinen noch dillichern Grenznach daren. Dennoch hat Murad Beg die dortigen Borberge schon überstiegen, um das dahinter geschützt liegende Chitral (Tschestrar bei v. Meyendorss; s. ob. S. 14) anzugreisen. Auch hat er zuweilen schon andere Sinfalle in das Siapusch Land des Hindu Khu ausgesührt. Der leste liebersall (1829) war ihm indes theuer zu stehen gesommen, da ein Schneesturm sein Casvalleriecorps von 4000 Mann überraschte, von dem die Halfte das bei den Tod sand.

Seine Revenken bestehen in Korn, Lebensmitteln aller Art in Ueberstuß, aber seiten in Geld. Die dort noch abliche Runge 2011) ift aus der Zeit der Delhi Kaiser vor Schah Radies Beldzuge. Während seines jedoch nur temporairen Besiges won Balth, prägte Rurad Beg Münzen, mit dem Steumpel dieser Stadt und ihrem Namen, "Mutter der Stadt e." Die Lubrusartifel kommen vom Bazar Botharas, wohin Bieh und Schar ven in Menge ihren Absah haben.

Die Einkunfte werden so bezogen, daß die Unterthanen ein Orittheil des Bodenertrages abzullefern haben; 3. B. vom Reis, der in Menge in den Sumpfgegenden von Kundun ger daut wird, von der Seide, deren Gewinn an den Uferlandernt des Oxus bedeutend ift. Badathschan liefert freilich nicht viel mehr, da es so sehr entvollert ist, und das übrige don der Usy beten Reiterei, die dort als Garnison das Land hatet, aufger zehrt wird.

Der Geschäftsschihrer Murab Begs, Khan von Kunduz, ist ein hindu von Peschawer, Atmarani, der alle Berwaltung seitet; ein Mann von Talent, der sich, ungeachtet der großen Berachtung, in welcher die hindus bei den Usbeken stehen, daß es ihnen nicht einmal erlaubt ist einen Turban zu tragen, sich doch emporschwang bis zur Burbe eines Dewan Begi (erstet Bezier), dem sur sich und seine Leute auch das Privilegium den Turban zu tragen verliehen ward. Er hat große Berdlenste um das Land, weil durch ihn noch einigermaßen Sigenthum und Berzetelt geschützt wird; freilich hat er sich dabei selbst bedacht und ist zum reichen Manne geworden, der 400 Sclaven in seinen Dim-

<sup>\*\*\*)</sup> Al. Burnes Trav. Vol. L. p. 229. IL. p. 35L.

fin jabft. Da die Usbeiten, nach Al. Burnes Urtheil, unfähig find Geschäfte zu führen, und höchstens nur ihre Geistlichen eind gen Unterricht erhalten, so sind ihnen solche Fremde als Geschäftst führer unentbehrlich.

5) Babathichans gegenwärtiger Zustand in Abhans gigteit von Kunduz, nach Al. Burnes Berichten (1833) 261).

Die bober, oberhalb Rundng gelegenen Ornsthaler leiden nicht an bem verberblichen Clima wie jene untern; allgemein wird die Luft Badath ichans als heilfam und lieblich geprie fen, wie die Momantit biefes Alpengaues, feine Bache, feine This ler, seine Rruchte. Blumen und Nachtigallen. Die Capitale, eer mobalid Babathican, nur feltner cinmal Reitabab ce mannt, liegt im Guben bes Orus; AL Burnes weiß nichts von einer Differen; beiber Ortschaften, wovon nur Fraser fprechen borte. Aber biefes icone land liegt gegenwartig gang verobet. feit bem lieberfalle ber Usbefen (21. Burnes fagt, vor 12 State ren, alfo etwa 1821 ober 1822); feitbem befteht nur jum Schein moch ein Rouig von Babathichan; benn er ift obne Anfebn, fein Rand ift menschenleer, und nur mit rober Usbefenreiterei als Garmifon bebruckt. Sein Litel Schah, ober Malit, und ber feis mes Cohnes als Erbfurft, Schabzabu 02) ift gegenwärtig ein Mofer Schatten fruberer Berrlichteit, feit 12 Jahren, fagt ML Burnes (1833), ift er enttbront und obne Berrichaft.

Im Januar 1832 kam zu diesem politischen Berderben noch ein physisches llebel hinzu, jenes surchtbare Erdbeben, das so viele Menschen und Odrser zerstorte, viele Klippen von ihren Gipfein entwurzelte; und in die Thaler stürzte, wodurch ganze Passagen gehemmt wurden. Durch einen in der Art herabges stürzten Berg ward der Badathschan, Fluß 5 Tage hindurch aufzgestaut und führte lleberschwemmungen herbei. Da das Erdbes ben in der Nacht die Bevolkerung des ganzen Badathschan über raschte, so zählte fast jede Familie ihre Todten; denn die größte Gewalt der Erschütterung scheint hier ihren Mittelpunct gefunden zu haben, obwol die Sphäre des Erschütterungskreises sehr groß war, südwärts ganz gleichzeitig bis Lahore und Ruse

<sup>&</sup>lt;sup>261</sup>) Al. Burnes Trav. l. c. Vol. II. p. 202 — 205. (\*2) chemb. Vol. II. p. 215.

fan das Pendschab in Bewegung setzte (f. ob. S. 57—58), nord, warts aber bis Khokand reichte, und oftwarts sogar noch bis Utfu und Lurfan gewüthet haben soll (f. ob. S. 478), wo die Jahre 1831 und 1832 durch wiederholte Erderschutterungen ausgezeichenet waren.

Die Ginwohner Babathichans, find ihres traurigen Loofes ungeachtet, bemertt M. Burnes, der Gefelligfeit ungemein eraeben, febr gafifrei und das Sprichwort befannt: "Brod wird in Babathican niemals vertauft." - Gie find, nach 21. Burnes wiederholter Berficherung, Sabjits; ihre Sprache ift die Perfifche, aber ein breiter Dialect wie der eines Ginges bornen Brand. Dan fagt fich, aus Balth folle einft eine folche Einwanderung babin geschehen fenn; aber teine nabere Dachweis fung ift barüber vorhanden. Die meiften Bewohner find Shib ten, meder Turt noch Uebefen haben fich bort anges fiedelt, und bie Gitten und Gebrauche ber bortigen Bewohner gleichen noch beut ju Tage benen der alten Ginwohner im More ben bes Sindu Rhu, wie fle vor ben Ginfallen biefer fungern Hebergugler allgemein maren. - Bir tonnen es nicht unterlaffen noch einmal es zu wiederholen, wie lehrreich die Originalbeobach tung der Matur und der Bolter Diefes Alpengebirgelandes fur Die genauere Renntniß gang Central Affens fenn murbe.

Ueber die fo berühmten und doch fo wenig bekannten mines ralogischen Schabe giebt 21. Burnes folgende Ausfunft.

Die Rubin Bruben, welche ihren größten Rubm ben pruntfuchtigen Zeiten der Groß, Moghule in Delhi verbanten, follen, nabe bem Orus in Cheghanian (Shughnan, mas fcon Dt. Dolo unter Sitin an ale die einzige bearbeitete Grube aans richtig anführte, f. ob. G. 789) bei bem Orte Gharan liegen. Dies lettere foll nur fo viel als Grube bezeichnen; benn man grabt fie in ben niebern Bergen. Giner ber Ergabler behauptete, diefe Gruben liefen bis unter den Orus hin, woran aber 21. Burnes zweifelt. Der jegige Rhan von Rundug wollte Diefe Gruben, Die fruberhin lange Beit brache gelegen ju haben fcheinen, von neuem in Bang fegen burch diefelben Brubenarbeis ter, benen bies Geschäft feit frubern Beiten erblich gutommt, bie aber menig Geminn bavon baben follen. Der Tyrann forberte fogar gang unentgettliche Grobnarbeit von ihnen; ba fie fic wie derfetten, murden fie in die Sampfe von Rundug verpfiangt, wo Ritter Erbfunbe VII. &ff

bie meisten umkamen, so daß die Raste dieser Rubingraber gegenwärtig fast ausgestorben senn soll. Die Sage ist allgemein, man sinde die großen Rubine stets nur paarweise; die großen sollen beswegen oft in Doppelstude zerbrochen, oder der eine so lange verhehlt werden, bis man den zweiten dazu gefunden. Sie sollen in Ralkstein liegen, wo man sie wie runde Feuersteinkiesel einger lagert sinden soll (in Drusen?).

In der Nahe der Aubingruben sollen sich am Stromufer des Orus auch die Felsen von Lapis lazuli sinden. Man setzt Feuet darunter, um sie murbe zu machen, giest dann kaltes Basseser darauf, um den Stein zum bersten zu bringen. Das ist die robe Art des Gewinns dieses schonen Lazursels, dessen Aussuhr ehedem nach Shina sehr bedeutend gewesen. Die Frage darnach hat aber abgenommen (auch anderwärts im hindu Khu sind Gruben dieses edeln Steines, welche wahrscheinlich zu ihrer Zeit die Prachtbauten Indiens versorgt haben; s. ob. S. 259 u. a. O.). Alle Proben dieses Lazursteines, welche Al. Burnes in Bothara oder sonst zu sehen Gelegenheit hatte, schienen ihm statt der gerühmten Goldadern nur schimmernde Elimmer (gewöhnslich wol Schwefelties) zu enthalten. Nur im Winter pflegt man übrigens beide Eruben, sowol der Rubine wie die des Lazursteins zu bearbeiten.

4) Die umgebenden Gebirgegaue Badathichans in ihrem gegenwärtigen Buftande nach Al. Burnes Erfundigungen (1833).

Bum Beschluß unserer hierher gehörigen Untersuchungen, lafen wir noch zulest die fragmentarischen Nachrichten über die Gebirgeumgebungen Badathichans, in ihrem gegenwärtigen Bustande, und über die Bolterverhältniffe ihrer Bewohner folgen, die frellich nur wenig Befriedigung geben, aber doch mit dem, was schon früher von ihnen gesagt war, die Bervollständigung der Nachrichten darbieten, die sich überhaupt bis jest von ihnen mittheilen lassen.

Außerhalb Rundug, mit feinen 6 genannten von ihm abhangigen Territorien, und außerhalb Babathich an find es folgende Gebirgsumgebungen 263) biefer beiden hauptterritorien bes obern Gibon Laufes, über welche wir, wenn auch oft nur

<sup>200 - 201.</sup> Burnes Trav. I. c. Vol. II. p. 200 - 201.

den Namen nach, einige Kunde burch Al. Burnes erhalten har ben. Im Norden sind es die 5 Gebirgs staaten gegen Karratigin bin; alle nur von geringem Umfange, von denen schon dfter die Rede war: 1) hissar, 2) Kulab, 3) Durwaz, 4) Shughnaun und 5) Wathan. Gegen Often erhebt sich die Hochebene Pamer, von den BergeKirghisen bewohnt, und der hohe Bolor (Belut Tag) gegen Nartand (f. ob. S. 487 bis 506). Jenseit des Belut Tag breitet sich Istardo in Baltistan (s. ob. S. 215—217), Gitgit und Chitral, aus (s. ob. S. 14—19). Im Suben von Badathschan und Kunduz erz hebt sich das Land der Siapusch Kafir bis über den Hindu Khu hinaus (s. ob. S. 206—213), deren Landstrich mit jenem letztern in. der Bezeichnung von Kaferistan zusammengesast wird (s. ob. S. 205—206).

Mur von den 5 Gebirgestaaten 4 im Marden erhalten wir ein paar neue Angaben.

1) Hisar ift gut bewassert, hat daher Neisbau, und war (1833) von Kundug wie von Bothara nach unabhängig geblieben. Bon einem Usbeten Chef beherrscht, theilten sich, nach bes Baters Tode, dessen 4 Sohne in ihr Erbtheik. Ihre Hauptstadt Regt 16 Stunden oftwärts von Dehi Nu (Dihnu), auf einer Berghohe. Eine Gebirgskette, Kohitun genannt, von 4600 Juß Hohe, durchsett das Gebiet von Nord nach Sud, und enthält ein großes Steinsatztager, dessen Ertrag von da ausgeführt wird. Die Bewohner sollen sich einer eigenthumlichen Art von Oferdesätzteln bedienen.

2) Rufab liegt im Often von Hiffat, an einem von Rord aus Karatigin herabkommenden Zuflusse zum obern Drus, der sich noch oberhalb des Kokscha, oder Badathschan Wassers, zu ihm einmundet. Dieses Gebiet ist nur ein schmaker Landerstreif, der auch Betgiwan genannt wird; es ist die letzte Eroberung Mus kad Begs, von welcher Al. Burnes Kenntnis (1833) erhielt, und die erste durch welche er seine Macht auch auf has Rorduser des Orusthales anszubreiten versuchte.

3) Bon Durmaz ift auch schon bei chinesich Turtestan und bei Rhofand die Rebe gewesen; es soll, nach Al. Burnes, ganz von Ladjits bewohnt sen, einen noch independenten Ladjit Fürsten zum Beherrscher haben; auch das Daseyn ber

<sup>64)</sup> Al. Burnes Tray. L c. Vol. II. p. 205-207.

Goldwafchereien biefes Alpengaues, von benen v. Mepen, borff juerft Bericht gab, bestätigt 21. Burnes, und bemerkt, baß sie sehr ergiebig sepn sollen. Bon dem schon fruber augerschierten Namen Calei thum scheint dieser britische Reisende keine Kunde erhalten zu haben. Durwaz scheint, wie oben bewertt, nur das Thor, das Land der Bergpassage zu bezeichnen (vom Pasmer und Bolor berab).

4) Cheqbanian, Shughnan und 5) Bathan, fast 21. Burnes, find ebenfalls an Rundug tributpflichtig geworben; aber in jebem berfelben find etwa nur 3 bis 4 Dorfichaften. Der Chef von Bathan, Mir Dohammed Rubim Rban, erlaubt teinem Gliebe feiner Familie bas Land zu verlaffen; von ber ci genthumlichen Sprache biefes Landes bat Ml. Burnes 6 Bocabeln gefammelt, aus benen fich freilich nur etwa, in Bergleich mit ben wenigen von Cheghanian gefammelten Wortern, fcbliegen laft, bag beibes, wenn auch nicht verschiedene Sprachen find, boch wenigstene verschiedene Dialecte fenn werben, von welcher Sprache aber mochte, baraus wenigstens, noch unemittelt bleiben. Alle Ginwohner diefer beiben Gebirgsgane find jedoch De hammebaner; von Reften alteren religibfen Aberglaubens botte Al. Burnes nichts; fie benennen Gott mit bem perfichen And brud Rhuda. Sie baben eine eigenthumliche Art ben Suf ib ter Pferde mit einem Schuh, ben fie aus bem Birichgeweihe for men, ju beschlagen, ein Gebrauch ber auch bei Rirgbifen einbeis misch senn foll.

lleber die innerhalb dieser fünf Gebirgestaaten gelegenen Gegenden sinden wir zwar auch in den frühern Jahrhunderten bei den arabischen und persischen Geographen schon mancherlet Nasmen und Nachrichten, vor allem bei Son haufal, vorzüglich reichhaltige erst bei Edrisi 265), bei Abulfeda und Andern; aber es sind meist unbefannte Namen, auch sinden sich nur wer nig Anhaltpuncte darin zur Orientirung für die Gegenwart. Bas sich darüber ermitteln läßt, kann nur in Berbindung mit der Unstersuchung der Quells und Zusklisse des Oxus selbst geschen, worauf erst weiter, unten, bei der Betrachtung des Sihuns und Gibon Spstems eingegangen werden wird.

<sup>346)</sup> Rdriel Trad. p. A. Jaubert, Paris 1836. 4. p. 472—473, 479—484.

Anmeriung, Neber bie Sage ber Gebirgeftamme von Durwag und Bathan, burch Babathichan, Gilgit, Chitral bis Sewab, Bijore, und oftwarts bis Istardo in Baltiftan; über ihre Abstammung von ben Rachfolgern Bulcarneins, ober Alexanders bes Großen.

Bum Befdlus tommen wir, für jest, binfictlich ber Bewohner biefes aulent betrachteten Gebiraslanbes bes alten Abothareftan. swiften Belut Tag und Sinbu Rhu, noch einmal auf bie unter vielen ber bortigen Bollerschaften fo feltfam, feit vielen Sabrhunberten wiebers holte Sage gurud, nach welcher bie angefebenften Befdlechter bortfaer Barften und Bolter, von Durmag burd Babathichan bis Rafes Siften und oftwarts bis 3starbo, Rachtommen von 3stanber, bem bortigen Groberer und Statteerbauer, b. i. von Alexanber, ober won beffen Rachfolgern fenn wollen, ober boch von beffen Maceboniern abzuftammen fich rubmen. Dag bie von Chitral und Gilgit fich beffen ebenfalls rubmen, und felbft bie Tungani Tribus in Parlanb bavon reben, ift oben S. 18-19 und S. 398 gefeat worben. Das biefe Infict fcon feit Sabrhunderten, bei Bollerfidmmen bes hindu Shu berrichend mar, beweifet Abul gagils Befdreibung . von Semab und Bijore im Rorben bes Rabulftromes (f. ob. C. 201), wo gegenwartig Bufufzi wohnen ; wonach bamale ber bortige Bolteffamm, ber fic ber Ronigliche, namlich Sultan, nannte, von einer Tochter Bulcarneins Becunber (b. L 36tanber, Alexanber) abffame men wollte. Diefer Stamm, bemerkt ber genannte Autor, fen erft feit ben Beiten Mirza Ulugh Beg's baselbst (also Mitte bes XV. Jahrhuns berte), von Kabul ber, eingezogen. Gie erzählten; Gecunder habe gu Rabul einen Schat binterlaffen gebabt, unter bem Schute feiner Bers. wandten (Setairen ?), und einige von beren Rachbommen, welche ihren Stammbaum noch befagen (im 3. 1600), wohnten und berrichten in blefen Gebirgen, Sewads und Bijores, allo im Sindu Rhu. Rate rent ber Beit biefes unfterblichen Regenten feven viele ber unrubinen Botter biefer Banbichaft gerftreut, andere gefangen worben, und noch andere batten fich in bie Bilbniffe gurudgegogen. - Go meit Abul Razila Ausfage. -

In Ferischtas Geschichte \*\*) wird angescher, daß die Rönige von Babathschan ihren Stammbaum bis auf Alexander den Sohn Phistipps zurückschrten, und wir haben oben gesehen, daß dies schon die Beshauptung selbst Babess von denselben war \*\*) 3 B. Erstine er

<sup>46)</sup> Abul Fazil in Ayeen Akbery ed. Franc. Gladwin 8. Lond. 1800 Vol. II. p. 157.
57) Feriahta History of the Mahomedan Power Lond. 1829. 8. Ed. b. J. Briggs T. II. p. 30—31.
69) Baber Mem. ed. W. Erskine I. c. p. 13.

fuhr, bağ bies auch gegenwärtig noch ber Stell ber Rurften von Durmag fen. Daß biefe Deinung eine Borftellung auch bei ben Rafern im hinbu Rhu fenn follte, ift awar fcon oben, &. 208, wiberlegts aber bei bem Beberricher gu Istarbu fft biefelbe Thatfache, bas name lich bie Bewohner bes Landes bie Grunbung ihrer Refte (Melanberia. Befarbu, Geferbu, Sheferbu) gern bem Alexander gufdreiben wollen, burd Mr. Bignes Befuch bafelbft beftattat morben (f. ob. 6. 216). Es fügt berfelbe in feinem Briefe vom 10. Gept. 1835 aus 36tarbs batirt 300), noch folgenbe feltfame Rachricht bei. Er fen im Begriff in ein paar Tagen, bort einem bem ber Alten abnlichen Bettrennen (to a classical sort of equestrian sport) beixumshaen, wie es in den Beiten Istanbers gefeiert worben fen. Er fen bei Befichtigung bet Menubabn nicht wenig überrafcht worben, bie Ginrichtung berfeben gang in der Art wie den fogehannten Circus des Caracalla in Rom vorzufinden. — (Die Rennbahn in Olympias Ebene hat nach ber neuern Meffung ber Expedition in Morea, eine Bange von 184 Mctr. 183 600tim.) - Gollte von folden gymnaftifden Spielen, wie fie in Darmogia und im außerften Transoriang, fethft noch gu Cyres foata am Zapartes, wie Arrian berichtet (Lib. IV. c. 4. 1. p. 219, ed. Schmieder 1798: nal dywra inninor te nal yuprinor nomoac, i. c. in Cyropolis), von Alexandere Seere, zwifden fenthifden und maffegetifden Boltern, gefeiert wurben, noch Spuren ber Erinnerung, bie bente, bort gurudgeblieben fenn? Da fcon fo viele anbere Spuren jener Rortfepung eines bellenisch battrifchen Lebens, bei bortigen Barbaven, in ben Mungschähen, bis in bas VII. Jahrhundert wieber aufgefunben worben find: fo tonnten auch wol andere noch in Gitten und Gebrauchen, bort, bei Aboriginern fortleben, an bie man nicht benten barfte, wenn Turtoblfer bier im Gebirgelande fo frabgeitig eingebrungen was ren, wie in ben Chenen.

Daß die Stämme ber Kaften in bem Aheite Kaferistans, ben Muslah Rujeeb bereisete (f. ob. S. 208), feine Ansprüche auf diese Abstanmung machten, hat Elphinstone To) baburch zu wideringen gesucht, daß bei ihnen keine Sage von derselben vorgefunden ward; dagegen bes kätigte berselbe schon, daß bieselbe Ansicht, wie in Babaibschan, so auch bei dem Könige von Durwaz T) vorwalte, der sein Geschlecht von Alexander dem Großen herleite, was auch von feinen Rachdarn ancokonnt werde.

Die altefte Angabe hieraber ift foon bei 28. Polo von Bas bath foan, bie wir oben foon einmal gelegentlich anfahrten: (Reggen,

<sup>20</sup>) Elphinstene Account of Cabul I. c. p. 620.

<sup>262)</sup> Mr. Vigne Letter from Iskardo 10. Sept. 1835 in Journal of the Asiat. Soc. of Bengal ed. Prinsep. 1836. Vel. V. p. 57.

sell. Balaxiam, per successione d'heredità, cioè tutti i Rè sons d'una progenie, laqual discese dal Rè Alessandro, et dalla figliuola di Dario Rè di Persiani. Et tutti quei Rè si chiamano Zulcarnen, che vuol dire Alessandro) 12). Da biefer gewiffenhafte Reifenbe feine Race wicht im Lande felbft erhielt, fo ift wol tein Bweifel gegen bie Richtige Beit feiner Musfage gu erheben, und wir ftimmen mit 20. Erstine's mabriceinlichfter Erklarung biefer Ergablung aus bem XIII. Sabrbunbert barin bei, baf eine buntle Erinnerung ber bortigen Regenten, an thre wirtliche Abftammung, ober wenn auch nur bypothetie foe Berleitung, von einem 3meige ber verbrangten belle. nifdsbattrifden Dynaftien, ober beren fatifdeaetifden Berbranger, bie fich noch viele Sahrhunberte binaus ben Rubm bele Tenifcher Ahnen und Attribute, fammt ihren Titeln beilegten und in beren Schrift auf Dungen überliefert baben - bie mabre Beranlaffung Diefes Ahnenftolges fenn mochte. Reineswegs fteht biefer fo ifolirt ba. wie man gewöhnlich annimmt, in einem Central-Affen, wo Genealogien, rings umber, bei allen Bollergefchlechtern fur Bollercaften, Prieftere orben, herricherfamilien von jeher entscheiben, und eine bloge Miction berfelben fich nicht leicht Gingang in bie Anertennung ber Rachbarn ihren Beg bahnen wurde; bei Bolfern wo bie Abstammung bis gu Brahma, Bubbha, Mohammeb, auf irgend eine Beife burch Blut ober fonftige Aboption torperlicher ober geiftiger Art, guructgeleifet, allein icon gum Ehrone befabiat, und mo, bei ber frubern lebermacht ber berühmten Berricherfamilie ber Ticaowu (f. ob. S. 610. 646, 650 u. a. D.), und bem neu bingutretenben tonialichen Regentens abel ber Rachtommen bes Propheten, Dohammebs, bie Abffammung von einem Bulcarnein, im Wegenfat von jenen beiben, nur ein noch weit alteres, einheimisches Ronigshaus, als basjenige biefer jungern Emportommlinge bezeichnet.

Solche Angaben über Chitral, Gilgit, Istarbo, Babathichan und Durwaz, bemerkt ber jungste Beobachter in biefen Segenden Al. Bursnes, waren ihm schon früher bekannt, besto mehr war er erstaunt, als er in Aransoriana selbst erfuhr, baß noch außerdem 6 andere Fürstenshäuser 74), basethst, basselbst Derkommen in Anspruch nahmen; namlich die Dauptlinge im Often von Durwaz, die von Aulab, Sheghas nian und Wathan im Norden des Gison.

Alle biefe Pringen find, erfuhr berfelbe, vom Zabjit. Gefchledt, von Bewohnern biefer Lanbichaften vor ben ueberfallen ber usbeten

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) M. Polo b. Ramusio ed. Venezia fol. 1583. T. II. Lib. I. c. 26 fol. 10; vergl. Ed. Baldelli Boni T. I. Lib. I. c. 33 p. 29.

<sup>73)</sup> W. Erskine Remarks in Baber Mem. l. c. p. XXIX.
74) Al. Burnes, Trav. l. c. Vol. II. p. 215—217.

imb Zurfftamme. Alexanber DR. binterlief befanntlich feine bicecten Co-Ben feiner Berrichaft in Affen, ein bort einheimifcher Relbberr Sty. thianus wird, bei Sogbianen, nach D. Drofius Bericht, Rachfolger Alexanders (Skythaeus Praesectus Alexandri in Sogdianos) 375); aber Berbinbungen bon ihm , mit einheimifchen Ronigstochtern , find be-Diefe Zabjit Rurften verheirathen ihre Rinber, beut gu Zage noch, nur an fie, burch Bulcarneins Genealogie, verwandte Ge ichlechter. Gie find insaefammt Mufelmanner, fie feben auch Bulcare ML Burnes lernte fetbft nein als einen Propheten und Selben an. petfonlich mehrere Glieber biefer gurftengefolechter aus Babathichan tennen, und fand freilich teinen Bug griechischer Abtunft bei ihnen. Ste glichen aber in Rorpergeftalt und Gefichtsbilbung bem fconften Schlage ber Perfer, und waren vom Zurt's und Usbeten . Stamme vollig Ders fcieben. Sie behaupteten bas Cand gwifden Balth und Rabul habe borbem Bathtur Bamin geheißen, worin Ml. Burnes einen Im Blang bes griechischen Battriana finben wollte, als bem Rriegetheaterbon Alexandere Belbenthaten; aber biefer Rame ift vielmehr nach C. Bournouf ""), ber altere fcon bort einheimifche Benbname (Bachter, von Apat, ber Rorben, Apathtara, bas Rorbland im Begenfat von Eria).

Das bier bellenifche macebonifche Colonien, und nicht unbebeutenbe, bon Alexandria ad Caucasum (Baminan) bis Alexandria ad Tanaim, wo Cyropolis ober Cyreschata einft bie größte aller bortigen Stabte, wol nahe bem heutigen Rhobjend gegrundet, und nebft Darce tanba (Samartanb), noch 7 andere Stabte von Alexander am Sis bu'n erobert wurden (f. Arriani de Expedit. Al Lib. IV. c. 2 und 3). ift aus ben Siftorien betannt. Rach ber Berbrangung ber Rachfolger Meranbers, als Prafecten und Commanhanten jener bellenifch-bactrifchen herricaften, burd Gaten und Betengefdlechter (f. ob. G. 420, 421, 548, 568, 673, 692 u. a. D.), tann man wol taum es fur une wahricheinlich halten, bag biefe ihr Afpl nicht in ben offenen Cbenen Transorianas und Sogbianas, fonbern vielmehr in ben geficherteren Alpengauen ber obern Prusthaler gefucht haben mers ben, wo fie wol fruhzeitig genug; felbft bis Istarbo nach Baltiftan, an bie Grenze Rafdmirs, vorraden tonnten, fo baf bie erfte Civis Lifation biefes Alpenthales, bas burch feinen Golbreichthum feit alter Belt bie Aufmerksamkeit auf sich zog, burch hellenischebaktrische und fpåter feleutibifch battrifche Bluchtlinge und Berbrangte, teineswegs fo abenteuerlich fenn mochte, als bies beim erften Anblid erfcheint. Diefe Gegenben blieben außerhalb ber alles gerfierenben Mongholen-Meber-

<sup>&</sup>lt;sup>916</sup>) E. Bouraouf, Commentaire sur le Yaçaa etc. Paris 1833. 4. p. CXI.

falle, faft ungeftort ober boch viel weniger geftort ale ibre Umgebungen liegen; in ihnen lebte alfo bie attere Beit langer fort, als in ber weftlichern Rachbarftaaten. Erft mit ben fortaelesten Ginfallen und Neberfallen tiefer einbringender Mohammebaner, gingen alfo wol bie Grinnerungen und borthin geflüchteten Documente hellenifch s feteucibis fcer Bertunft unter, von benen fich ju IR. Polos Beit noch vielleicht mabere Beweife hatten einfammein laffen, son benen, nach Abut Ras gils Angabe, noch bei ben Gewat's und Bijore's Sauptlingen bie ges mealogifden Ctammbaume fich vorfinden follten. Dag bem fein wie ibm wolle, noch bis beute, we noch immer teine Aurt und Usbefen Des pulation in biefen Thalgebieten anfalfig geworben, und die Boltemaffe noch bie einheimische geblieben, wollten mehrere ber Gingebornen Babath. icans, welche Ml. Burnes baraber perfanlich fprechen borte, ente fchieben 18) von jenem berühmten Gefchlechte ber Rachfolger Alexanbers berftammen, und ibre perfifde Cprace ift, fagt berfeibe, menias Rens Beweis für ihre bortige Anfieblung und herrichaft vor ber ifne gern Ueberfluthung burch turtrebenbe Bolterfiamme und grabifcher mit ber mobammebanischen Anvofion bort eingebrungener, bie bas flachere Arandoriana in ein mittelattribes Mawar al nabar und in eine moberne Bucharei umwanbeln mußte.

<sup>76)</sup> AL Burnes Trav. L c. Vol. II. p. 217.



hi m

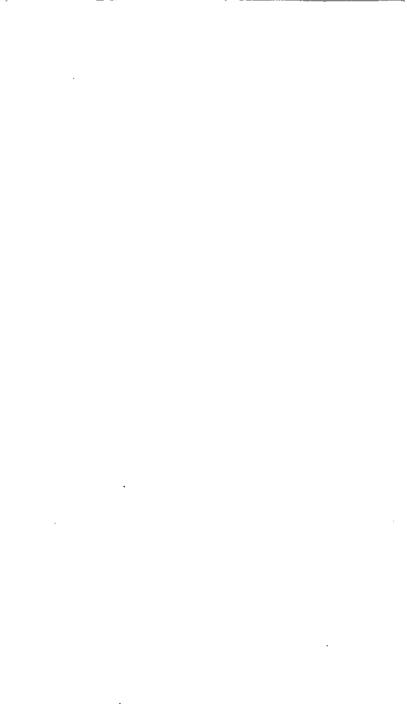

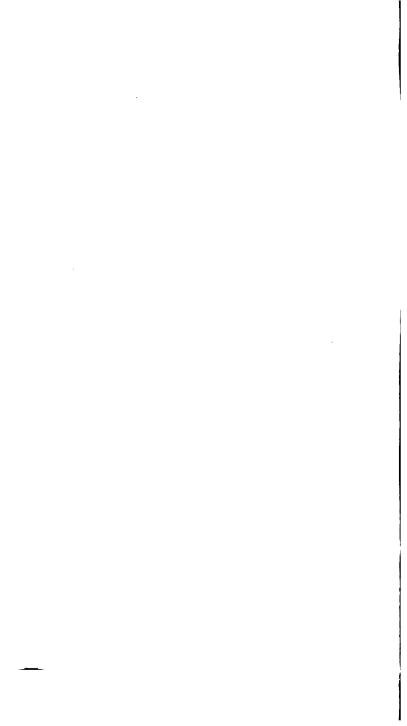

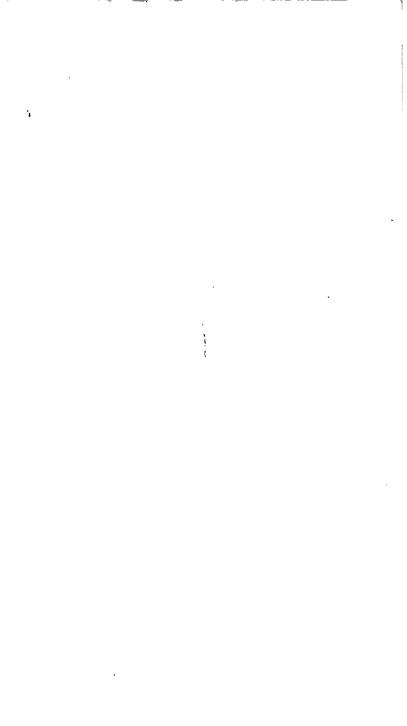

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building



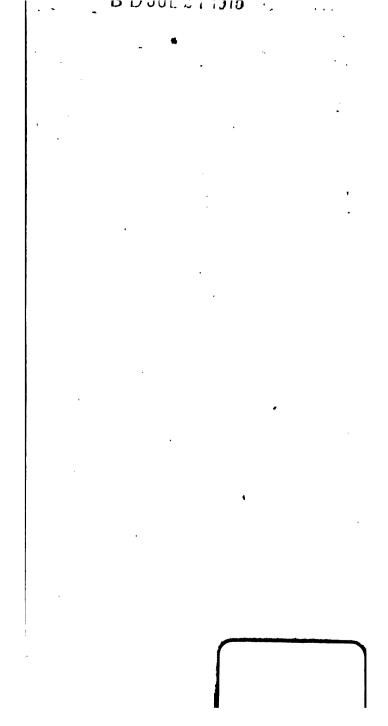